

## Staatengeschichte des Abendlandes im Mittelalter

Hans Georg Prutz

Digitized by Google





# Allgemeine Geschichte

in

# Einzeldarstellungen.

Unter Mitwirfung von

Felix Bamberg, f. von Bezold, Alex. Brückner, Felix Dahn, G. Brousen, Joh. Bumichen, Bernh. Erdmannsbörffer, Ch. Flathe, Ludw. Geiger, Gust. Hertzberg, f. Hommel, E. G. Hopp, Ferd. Justi, B. Hugler, S. Tesmann, A. Müller, W. Gricken, M. Philippson, h. Prutz, S. Kuge, Ch. Schiemann, B. Stade, A. Stern, Eb. Winkelmann, Abam Wolf

herausgegeben

pon-

### Wilhelm Onchen.





Berlin, 6. Grote'iche Verlagebuchhanblung. 1885.

Dierundneunzigfte Abtheilung.

Preis brei Mark.







(15

# Allgemeine Geschichte

in

# Einzeldarstellungen.

Unter Mitwirfung von

Felix Bamberg, F. von Bezold, Alex. Brückner, Felix Dahn, G. Droyfen, Joh. Bumichen, Bernh. Erbmannsbörsser, Ch. Flathe, Tublu. Geiger, Gust. Herzberg, F. Hommel, E. G. Hopp, Ferd. Justi, B. Ungler, S. Tesmann, A. Müller, W. Gricken, M. Philippson, H. Prutz, S. Kuge, Ch. Schiemann, B. Stade, A. Stern, Ed. Winkelmann, Abam Wolf

herausgegeben

Don - -

### Wilhelm Onchen.





Berlin, 6. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1885.

Vierundneunzigste Abtheilung.

Preis drei Mark.

## Inhalts=Uebersicht.

(Stand von Mary 1885. - Die mit " bezeichneten Cheile find vollftandig.)

### Erfte Pauptabtheilung.

- I. Geschichte des alten Alegyptens. Don Professor Dr. Johannes Dümichen in Strafburg. Bogen 1-20 enthalten in Abtheilung 1 (erfte halfte). 25 und 60.
- II. Geschichte Babyloniens Uffyriens. Don Privatdocent Dr. fritz
- III. Geschichte des alten Indiens. Don Prof. Dr. S. Lefmann in Beidelberg. Bogen 1-25 enthalten in Abtheilung 15. 42. 76.
- \*IV. a. Geschichte des alten Persiens. Don Professor Dr. ferdinand Justi in Marburg. Douglandig in Abtheilung & (zweite Hälfte) und 2.
  - b. Geschichte der Phonicier (mit Ausschluß von Carthago und bis zur persischen Zeit). Don Professor Dr. Bernhard Stade in Giegen.
- \*\* V. Geschichte von Hellas und Rom. Don Prof. Dr. G. f. Hergberg in Halle. Zwei Bande. Vollftandig in Abtheilung 3. 4. 6. 8. 9. 12. 16. 18 und 19 (erfle Balfte).
  - VI. Geschichte des Dolles Ifrael. Don Professor Dr. Bernhard Stade in Gießen. Bogen 1-29 enthalten in Abthellung 35. 40. 87.

### Zweite Hauptabtheilung.

- \*I. Geschichte des römischen Kaiserreiches. Don Professor Dr. G. f. Bertherg in Halle. Douftandig in Abtheilung 22. 26. 32. 37, 45. 46 (erfle Balfte).
- Dr. Felix Dahn in Königsberg. Drei Bande. Band I und II vollftandig in Abthellung 23. 24. 29. 33. 38. 43. 48. III. Band Bog. 1—30 in Abthelg. 64 (expe Halfte), 81 (zweite Halfte). 88 und 93 (zweite Halfte).
- \*III. Geschichte der Ungelsachsen bis zum Code König Aelfreds. Don Hofrath Professor Dr. Eduard Winkelmann in Heidelberg. Dougandig in Ubiheilung 77 und 81 (erfte Balfte).
- IV. Der Islam im Morgen- und Abendland. Von Professor Dr. 21. Müller in Königsberg.
- \*V. Beschichte der Kreuzzuge. Don Professor Dr. B. Kugler in Cubingen. Douglandig in Abiheilung 19 (zweite Balfte), 20 und 21.
- VI. Staatengeschichte des Abendlandes im Mittelalter. Den Professor Dr. Hans Prut in Königsberg. Bogen 1-10 enthalten in Abtheilung 94.
- \*VII. Geschichte der Byzantiner und des Osmanischen Reiches bis gegen Ende des sechszehnten Jahrhunderts. Don Professor Dr. G. f. Heryberg in Halle. Donnandig in Ubiheilung 54, 59, 72, 79 und 80 (erfle Hällse).
- \*VIII. Renaissance und Humanismus in Italien und Deutschland. Don Professor Dr. Eudwig Geiger in Berlin. vollstandig in Absheilung 41, 44, 55.
- \*IX. Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen. Von Prosessor Dr. Sophus Auge in Dresden. Vollständig in Abtheilung 36. 46 (zweite Hälfte), 56. 73 und 74 (zweite Hälfte).
  - X. Rußland, Polen und Civland bis ins 17. Jahrhundert. Von Dr. Cheodox Schiemann, Stadtarchivar in Reval. Bogen 1—27 in Absh. 90. 91 und 92.

fortfegung auf Seite 5 des Ilmidlages.

# Allgemeine Beschichte

in

# Einzeldarstellungen.

Unter Mitwirfung von

Felix Bamberg, f. v. Bezold, Alex. Brückner, Felix Dahn, G. Droysen, Joh. Dümichen, Bernh. Erdmannsdörffer, Th. flathe, Cudw. Geiger, Gust. Hertberg, f. Hommel, E. O. Hopp, Ferd. Justi, B. Kugler, S. Cesmann, A. Müller, W. Oncken, M. Philippson, H. Prutz, S. Ruge, Th. Schiemann, B. Stade, A. Stern, Ed. Winkelmann, Adam Wolf

herausgegeben

Don

### Milheim Onchen.

Zweite Bauptabtheilung.

Sechster Theil.

Staatengeschichte beg Abendlandes im Mittelalter.

Don hans Prut.

Erfter Band.



Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1885.

# Staatengeschichte



des

# Abendlandes im Mittelaster

von Karl b. Großen big auf Maximilian.

Don

Dr. Hans Prut, professor an ber Universität Hönigsberg.

Mit Illustrationen, Beilagen und Karten.

Erfter Band.



Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1885.

2231. d. 30.



Ueberfetzungfrecht borbehalten.

Drud von B. G. Ceubner in Leipzig.

Beginn bes Capes am 8. Oftober 1884.

#### Dorwort.

2118 ich an Stelle meines verehrten Heidelberger Collegen E. Windelmann die "Staatengeschichte des Abendlandes im Mittelalter" in dem Rahmen der "Allgemeinen Geschichte in Einzeldarstellungen" zu bearbeiten unternahm, habe ich mir die Schwierigkeiten nicht verborgen, welche dabei zu überwinden sein würden.

Die augenfälligste berselben liegt in der Masse des zu bewältigenden Stoffes. Bei der Behandlung des Mittelalters sind wir noch allzu sehr daran gewöhnt zunächst die gelehrte Forschung zu betonen: meist lösen die Darsstellungen desielben sich auf in eine Reihe von Monographien, welche ihre Leser in dem streise der mitsorschenden und nachprüsenden Fachgenossen suchen. Hier sollte die Gesammtheit der mittelalterlichen Entwickelung des Abendlandes in verhältnismäßig beschränktem Raume zur Darstellung gebracht werden. Mit einiger Aussicht auf Ersolg konnte der Bersuch dazu nur unternommen werden, wenn einmal auf alles gelehrte Detail Berzicht geleistet und ein Eingehen auf die Controversen der Forschung vermieden wurde, und wenn ferner aus der immer noch überreichen Fülle des so begrenzten Stoffes nur dasjenige in den Kreis der Betrachtung gezogen wurde, worin das wirklich geschichtliche Leben, die Entwicklung und der Fortschritt zum Ausdruck gekommen sind.

In biesem Sinne habe ich meinen Stoff zu ordnen und zu gliedern gesucht, um die eigentlich wesentlichen Züge der Entwickelung und innerhalb dieser diesenigen Ereignisreihen in ein möglichst helles Licht zu setzen, in denen die weltgeschichtlichen Formen und die weltgeschichtlichen Ergebnisse jener inhaltzeichen Jahrhunderte besonders erkennbar werden. Indem ich dabei die mittelsalterliche Entwickelung des Abendlandes als eine natürliche, in sich geschlossene Einheit auffaßte, glaubte ich die bunte Mannigsaltigkeit der Einzelnheiten, aus welchen sie sich zusammensetzt, zurücktreten lassen zu sollen, und bin daher auf diese, so interessant und lehrreich sie sein mögen, nur soweit eingegangen, als sie jene großen, eigentlich welthistorischen Momente veranschaulichen helsen. Alsdann erscheint das Mittelalter als erfüllt von dem Ringen zweier einander widerstreitender Tendenzen: die eine geht dahin die politischen und nationalen Sonderbildungen auf dem Boden der durch die Kirche geschaffenen Einheit der abendländischen Welt auch politisch zu einer großen bleibenden Einheit der

zusammenzusassen; die andere, welche in den Sonderbildungen sich immer von Neuem regt, drängt im Gegensatz darauf hin diesen Verband zu sprengen und den einzelnen Theilen volle Selbständigkeit zur Entsaltung ihres eigenartigen individuellen Lebens zu erstreiten. Die erste, die Tendenz zur Universalität, beherrscht die erste Hälfte des Mittelalters: sie kam zu welthistorischem Ausschuck in dem Universalstaat, nach dem die deutschen Könige als römische Kaiser, in der Universalstrehe, nach der, theils im Bunde mit jenen, theils in seindslichstem Gegensaße zu ihnen, die römischen Bischöse gestrebt haben.

Die Hauptmomente dieses großen Kampses habe ich in dem vorliegenden ersten Bande der "Staatengeschichte des Abendlandes im Mittelalter" darzusstellen versucht, die nationalen Einzelgeschichten nur da flüchtig berührend, wo sie zum Verständnis unentbehrlich schienen. Ohne auf die noch schwebenden wissenschaftlichen Controversen einzugehen und die von dem Hergebrachten abweichende eigene Aussicht meist nur andeutend habe ich mit Verzicht auf alles gelehrte Beiwerk die große Zeit des deutschen Mittelalters in schlichter Erzählung an dem Leser vorüberführen wollen.

In dem gewaltigen Kampfe mit dem weltbeherrschenden Papstthum ist der kaiserliche Universalstaat zu Grunde gegangen; auch die päpstliche Weltscherrschaft hat die Folgen desselben nie verwunden und sank kläglich in sich zusammen. Und nun regt sich mächtig der Selbständigkeitsdrang der einzelnen, hinfort ihre eigenen Wege gehenden Bölker. Zum Theil unter schwerem inneren Ringen zu nationalem Tasein erwacht und zu Nationen erwachsen constituiren sie in der zweiten Hälfte des Mittelalters unter mannigsachen Kämpfen unter einander die nationalen Staaten, auf deren wechselndem Zusammens und Gegeneinanderwirken die politische Gestaltung des Abendlandes und die Entwickelung seiner Kultur seit dem Ausgange des 15. Jahrhunderts beruht haben.

Diesen Prozeß der Zersetzung der mittelalterlichen Welt, aus dem die bleibenden Grundformen des abendländischen Staatenspstems hervorgegangen sind, will ich in dem zweiten Bande darzustellen versuchen.

Königsberg, Beihnachten 1885.

Hans Prutz.

## Das Weltalter

## bes kaiserlichen Universalstaates

und der

päpstlichen Universalkirche.



### I. Das frankische Beich beim Cobe Karls bes Großen.

814.

Jahrhunderte hindurch war der Gegensatz zwischen Römern und Germanen das eigentlich treibende Moment in der geschichtlichen Entwickelung des Abendlandes gewesen. Beider Ringen an den allmählich immer weiter zurückgeichobenen Greuzen des absterbenden römischen Reiches, die Niederlassung germanischer Bölker in dessen westlichen Provinzen und die Bildung germanischer Kriegerstaaten, die auf dem harten Recht der Eroberung beruhten, hatten während der sogenannten Bölkerwanderung sowol für die äußere Gestaltung und Gliederung des christlichen Abendlandes wie für die geistige und sittliche Kultur desselben neue Grundlagen geschaffen. Bu rechter Entwickelung und Gestaltung aber gelangten dieselben doch erst, als mit der sesten Einwurzelung des Christenthums bei den Germanen zwischen Siegern und Besiegten eine Gemeinschaft des Lebens geschaffen war, welche die zwischen deutscher Kraft und römischer Kultur sonst noch obwaltenden Gegensätze allmählich ausglich. Der Verlauf dieser Entwickelung aber war ein verschiedener je nach den versichiedenen Verhältnissen der von den Germanen eroberten römischen Provinzen.

Bon einem unausgleichbaren tirchlichen und nationalen Gegensatzerrissen, hatte das Ostgothenreich des großen Theodorich einen frühen Untergang gestunden. Bei den Westgothen war seit deren Uebertritt zur katholischen Kirche die germanische Eigenart der verstärkten Einwirkung des Kömerthums vollends erlegen. Den gleichen Weg gingen unter ähnlichen Verhältnissen die benachbarten Burgunder. In Italien aber hatten die Langobarden, glücklicher als die ihnen in manchen Stücken ähnlichen Bandalen, die aus der Reihe der werdenden Nationen schuell wieder verschwunden waren, ihren kriegerischen Volksstaat mit der römischen und christlichen Kultur zu versöhnen gewußt und ihm so eine einslußreiche Bermittlerstellung gesichert.

Die Entwickelung aller dieser Bölker war beherrscht von dem Berhältnis zu Rom, so lange dem staatlichen und noch immer dem firchlichen, ja übershaupt dem geistigen Centrum des Abendlandes; eine wesentlich andere Stelslung hatte dagegen von Ansang das Frankenreich eingenommen.

Wie die Franken bei der allmählichen Erweiterung ihrer Herrschaft sich doch nie völlig von dem Boden lösten, in dem ihr Volksthum zuerst gewurzelt, sondern ihre alten Sitze beibehielten und als bevorzugtes Stammland ehrten, so haben sie auch in der treuen Bewahrung germanischen Wesens die

Kraft gefunden zum Bau eines Staates, der deutsch war und deutsch blieb, zugleich aber burch die Einwirkung der durch die Kirche vermittelten römischen Kultur jum Hüter für bas geistige Erbe ber großen Borzeit wurde. In bem fräntischen Reiche befanden sich Römerthum und Germanenthum gewissermaßen im Gleichgewicht und konnten sich daher allmählich zu einer Gemeinschaft verbinden, welche die bleibenden fulturgeschichtlichen Ergebnisse aus den Stürmen ber Wanderung zog und die Grundlage für die höhere Kultur eines neuen Weltalters legte. Denn regelmäßig entsprach bei den Franken der Gewinnung eines neuen romanischen Gebietes auf der einen die Eroberung eines rein beutschen auf der anderen Seite. Wie Chlodovech die romanischen Landschaften an Marne, Seine und Loire und bas rein beutsche Alemannien gewann, fo erwarben seine Nachfolger hier bas beutsche Thüringen und bort bas romanische Burgund, und noch unter Karl dem Großen wiederholt fich dieses Berhältnis in der Eroberung des Langobardenreichs und des nördlichen Spanien und ber gleichzeitigen Ginfügung Sachsens, bas völlig im alten Germanenthum wurzelte.

Das römisch=germanische Weltreich Karls des Großen verdand noch ein= mal die Länder und Bölfer, welche, nach dem Zerfall des römischen Imperiums getrenut, in den wichtigsten Momenten ihres Kulturlebens doch auf einander angewiesen waren und daher auch einer staatlichen Form nicht entrathen konnten, welche diese Gemeinschaft zum Ausdruck brachte. Zum Bewußtsein ihrer Gemeinschaft aber kamen diese Bölker namentlich durch den Gegensatz, in den sie als Glieder des karolingischen Reiches nach anderen Seiten hin traten, einmal zu der griechischen Kirche, mehr noch zum Islam, der im Osten das Erbe des römischen Weltreichs angetreten hatte, und zu dem Heidenthum der germanischen und flavischen Stämme, deren unmittelbare Nachbarn die Franken geworden waren.

Auf diese Berhältnisse nun und auf die großen Aufgaben, welche bem fränkischen Reiche daraus erwuchsen, bezog sich im Wesentlichen die für Karl den Großen erneute römische Kaiserwürde, indem sie der Herrschaft Karls, der ersten seit Auslösung des römischen Reichs, welche mit dem Auspruch eine Weltmacht zu sein auftreten durste, einen Namen verlieh, der diesen Auspruch als berechtigt anerkannte und seinen Träger zum Leiter und Vertreter des christlichen Abendlandes in seiner Gesammtheit bestellte. Die Uber troßbem entzbehrte dieses Reich der inneren Einheit, welche dem Kaiserthum erst eine praktische Bedeutung gegeben hätte; eine solche war mehr in der Idee als in der Wirslichkeit, mehr in der Theorie als in der Praxis des staatsrechtlichen Lebens vorhanden. Und selbst diese bestand nur insofern, als die Kaiserkrönung Karls Herrschaft auf ein bisher unbekanntes göttliches Recht zurücksührte und ihr damit einen im Wesentlichen theokratischen Charakter verlieh; sie betonte vorznehmlich die kirchliche Zusammengehörigkeit der verschiedenen unter Karls Herrschulich die karlschen Ehrantes Gerrschulich die karlschen Gerrschulich die karlschen unter Karls Herrschulich die karlscher Verschiedenen unter Karls Herrschulich die kirchliche Zusammengehörigkeit der verschiedenen unter Karls Herrschulich die karlscher Verschulen unter Karls Herrschulich die karlscher Verschlichen unter Karls Herrschulich die karlscher Verschlichen unter Karls Herrschulich die karlsche Verschlichen unter Karls Herrschulich die karlscher Verschlichen unter Karls Herrschulich verschlichen unter Karls Herrschulich verschlichen unter Karls Herrschulich verschlichen unter Karlschulich verschlichen unter Karlschulichen unter Karlschulich verschlichen unter Karlschulich verschlichen unter Karlschulich verschlichen unter Karlschulich verschlichen un

<sup>1)</sup> Bgl. Baib, Deutsche Berfaffungsgeich. IV, 535 ff.

schaft befindlichen Bölker. Die politische Einheit sollte ersetzt werden durch die religiöse. Alle biese Bölter und Stämme, so verschieden nach Sprache und Sitte, nach Rechtsgewohnheiten und rechtlicher Stellung zum Reichsoberhaupt, sollten eins sein im rechten Glauben und im gemeinsamen Dieust bes Einen Damit wurde ber Kirche eine erhöhte Autorität verliehen und eine maßgebende Einwirfung auf die staatliche Entwickelung eingeräumt. Bon bem erneuten römischen Raiserthum hatte zunächst eigentlich nur die Kirche einen Gewinn, wie ja auch viel mehr die Pflichten betont wurden, welche der neue Kaiser übernahm, als die Rechte, die ihm hinfort zustehen sollten. Hatte das Frankenreich den Kampf gegen Mohammedaner und Heiden schon lange, aber aus eigenem Recht und zu eigenem Vortheil geführt, so sollte es benselben von nun an führen als der von der Kirche bestellte und geweihte Borkampfer des Christenthums; seit Generationen verfolgte praktisch-nationale Ziele erfannte die Kirche jest an als von ihr gesteckte und rückte sie in den Glorien= ichein bes heiligen Kampfes für den Glauben. Aber auch insofern hatte die Kaijerkrönung Karls nur eine vollendete Thatsache seierlich anerkannt, als sie das geschichtlich gewordene Berhältnis zwischen Römerthum und Germanenthum bestätigte und burch einen firchlichen Weiheaft als zu Recht bestehend Denn indem Leo III. Karl zum Raifer fronte, hulbigte gleich: jam das besiegte Römerthum dem siegreichen Germanenthum und erkannte die politische Ueberordnung besselben an, stellte sich aber gleichzeitig über basselbe in Bezug auf allgemeine geistige und sittliche Kultur. So schloß die Feierlichkeit vom Weihnachtstage 799 die Entwickelung von Jahrhunderten ab und faßte dieselbe gleichsam wie in eine Formel zusammen, zugleich aber eröffnete sie eine lange Reihe tiefgreifender Wandelungen, welche das eben conftituirte Beltreich schneller Auflösung entgegenführten und ben Boden bereiteten für die staatliche und firchliche Neugestaltung bes Abenblandes.

So glänzend es sich ben Bliden ber bewundernden Zeitgenoffen barstellen mochte, so trug bas Reich Karls bes Großen doch die Keime schneller Auflösung in sich. Die Gemeinschaft bes Glaubens konnte die fehlende staat= liche Einigung nicht ersetzen. Indem man sie so stark betonte und dem Reiche damit einen firchlichen Charafter gab, gestand man doch ein, daß ber Staat bas, was er aus sich selbst zu leisten berufen war, nicht zu leisten vermochte. daß er die Kirche, die er zu beherrschen und deren Mittel er sich dienstbar zu machen beauspruchte, boch zur Wahrung bes eigenen Bestandes nicht ent= behren könne: die innere Schwäche des karolingischen Reiches trat hier zu Ferner aber wurde hier, wie im Mittelalter überhaupt, bas bem Staate zu Grunde liegende Verhältnis als ein rein persönliches aufgefaßt. Nicht zu dem fränkischen Reiche als solchem, als einem unabhängig von dem Wechsel der Herrscher bestehenden Verbande stand der Franke, der Langobarbe, der Burgunder, der Thüringer, der Sachse in einem durch bestimmte Rechtsnormen geregelten Berhältnis; vielmehr hatten sie alle nur gleichsam persönliche Beziehungen zu dem von Gott gesetzten und vom römischen Bischof

gekrönten Kaiser Karl. Die patriarchalische Art, in ber Karl seines Reiches waltete, brachte biesen persönlichen Charafter seiner Herrschaft noch besonders stark zum Ausbruck. Demgemäß übten benn auch Karls Beamte ihre Befugnisse nicht als Träger ber Staatsautorität, sondern als des Kaisers persönliche Vertrauensmänner, und indem man ihnen gehorchte, beugte man sich eigentlich dem allgeliebten und verehrten Kaiser. Die persönliche Einwirkung desselben aber hörte mit zunehmendem Alter vollends auf und weite Gebiete waren berselben schließlich gänzlich entwöhnt; die Einwohner derselben konn= ten geradezu glauben, daß die ihnen vorgeordneten Beamten eine felbständige, ihnen persönlich zugehörige Antorität übten, daß sie nicht in Vollmacht und Bertretung bes Kaifers, sonbern aus eigenem Recht urtheilten, Abgaben erhoben, ben Heerbann aufboten, Landbesitz bestätigten u. a. m. Kam dann noch bedeutender Grundbesit hinzu oder hatte der Betreffende große Güter als ihm aufgetragene inne, so war unmittelbar ber Ansatzu einer selbständigen terri= torialen Gewalt gegeben, welche den Zusammenhang mit dem fernen Mittel= punkt des Reiches geflissentlich in Vergessenheit brachte, unter günftigen Um= ständen aber wol gar eine Lösung aus dem lockern Staatsverbande erstrebte. In richtiger Erkenntnis dieser Gefahr hatte Karl ber Große solche territoriale Gewalten nach Möglichkeit zerschlagen; in gewissen Gebieten aber mußte die öffentliche Gewalt doch in einer Hand liegen, um die erfolgreiche Abwehr der nahen Feinde zu sichern; deshalb räumte Karl den Markgrafen größere militärische Befugnisse ein und hat selbst den Keim der herzoglichen Gewalt hie und da bestehen lassen. Endlich aber wurde der Zusammenhang des Reichs noch von einer anderen Seite her durchbrochen. In Folge ber schnellen Ausbreitung bes Lehenwesens traten für die fortwährend wachsende Rahl ber freien Leute, bie folde Beziehungen eingingen, an die Stelle ber königlichen Beamten vielfach biejenigen, von benen sie Land zu Lehen nahmen und benen sie dafür besonders verpflichtet wurden; auf diese ging bann für die ihnen zu Treue und Ergebenheit Berpflichteten die Uebung der öffentlichen Gewalt über, die ursprünglich bem Staate zustand.

Wäre das Reich Karls des Großen nun von einer einheitlich geschlossenen Nationalität erfüllt gewesen, so würde deren Schwergewicht die zersehenden Kräfte niedergehalten und vielleicht allmählich überwunden haben. Thatsächlich aber hatten der deutsche Norden und Osten mit dem romanischen
Süden und Westen über die Person des Herrschers hinaus wenig gemeinsam;
ja, beider Interessen und Bestredungen gingen vielsach nach ganz entgegengesehten Richtungen auseinander. In sich aber war jede von den beiden Hauptgruppen der Bevölkerung wieder mannigsach gespalten. Wie auf der
einen Seite der Römer, der Langobarde, der Westgothe, so lebte auf der anderen nicht blos der herrschende Franke, sondern auch der Alemanne, der
Baier, der Sachse, der Thüringer nach seinem besonderen Rechte. Darüber
hinaus aber bewahrte jeder einzelne Stamm noch manche andere Besonderheit, die er anerkannt sehen wollte, wo sie mit den Ansprüchen des Reichs-

s Supposio

ganzen zusammenstieß. Das Streben nach einer gewissen Selbständigkeit, nach Gewinnung einer besonderen staatlichen Existenzsorm, das sich hierin äußerte, wuchs aber in demselben Grade, wie das Reich sich unfähig erwies, eine wirklich staatliche Lebensgemeinschaft zu begründen. Dabei schlossen sich natürlich diesenigen Theile fester aneinander, welche, nach Sitte, Sprache und Recht zusnächst verwandt, auch der Gesammtheit gegenüber die meisten gemeinschaftsschaftlichen Jnteressen zu vertreten hatten.

So lösen sich aus dem zerfallenden karolingischen Weltreiche eine Reihe von neuen Bölkern, die sich allmählich zu politischer Selbständigkeit gewöhnen, um schließlich nationale Staaten zu bilden, die im eigenen Rechte wurzeln und basselbe im Kampfe um die Existenz siegreich bewähren.

Nicht überhaupt veranlaßt, aber beschleunigt ist nun diese Entwidelung durch die Persönlichkeit und die Regierungsweise des Mannes, welcher dem großen Kaiser auf dem Throne folgte. Denn indem dieser die einigenden Momente, die in der Gemeinschaft des Glaubens lagen, in einer ganz neuen Beise geltend machte und den kirchlichen Einsluß, der die Reichseinheit bes günstigte, ins Ungemessene steigerte, trat er den berechtigten Sonderinteressen der Stämme seindlich entgegen und stürzte das Reich in innere Kämpse, welche dasselbe schnell in eine Anzahl nur loder verbundener Sonderstaaten auflösten.

Die Theilung bes Reiches zwischen die drei ihm von der Konigin Silbegard geborenen Söhne, die Karl der Große am 6. Februar 806 angeordnet hatte, war durch ben Tod ber beiben alteren hinfällig geworben. theilt mußte das Reich bem allein überlebenben jüngsten Sohn Lubwig gufallen, ber bem Bater in seinem Wesen freilich unähnlich mar, ja zu bemfelben in einem fühlen, fast fremben Berhältnis gestanden zu haben scheint. Lassen boch selbst die hösisch gefärbten Berichte der Reitgenossen bei Karl eine gewisse Unlust erkennen, das Nachfolgerecht dieses Sohnes feierlich zu procla-Schließlich aber nöthigte ber Berfall seiner Kräfte ben greisen Raifer boch, die Butunft bes Reiches burch Ordnung ber Erbfolge zu sichern und bagu einen Alft zu vollziehen, ben er, wie es scheint, bisher geflissentlich Auf Grund einer gutachtlichen Aeußerung ber von ihm hinausgeschoben hatte. barum befragten Reichsversammlung beschloß Kaiser Karl, Ludwig, ben König von Agnitanien, zum Mitkaifer anzunehmen und zum Nachfolger in allen jeinen Herrschaften zu ernennen.

Am 11. September 813 fand die feierliche Handlung in der Mariensfirche zu Aachen statt, in Gegenwart der geistlichen und weltlichen Großen und einer andachtsvoll lauschenden Menge zusammengeströmten Volkes. Im kaiserlichen Ornate, die Krone auf dem Haupt, trat Karl, allen sichtbar, mit Ludwig auf den hochragenden Hauptaltar, wo eine zweite Krone, kostbar mit Edelsteinen verziert, niedergelegt war. Nachdem sie dort in gemeinsamer Ansbacht gekniet, richtete Karl an den Sohn eine eindringliche Ansprache: er ersmahnte ihn Gott zu fürchten und zu lieden und seine Gebote in allen Stücken zu beobachten, die Kirchen zu behüten und zu schützen, seinen Geschwistern

und Verwandten alle Zeit Milbe und Gnade zu erweisen, die Geistlichen zu ehren wie Bäter, seine Unterthanen zu lieben wie Kinder, die Bösen auf den



Königssiegel Ludwigs bes Frommen; verkleinert.

Weg des Heils zurückzunöthigen, den Alöstern ein Tröster, den Armen ein Bater zu sein, nur treue und gottess fürchtige Diener zu verwenden, welche alle Ungerechtigsteit hassen, niemand ohne gerechte Ursache seines Amtes zu berauben und sich selbst alle Zeit vor Gott und Mensschen untadelig zu erweisen. Deiblich gelobte Ludwig diesen Geboten gemäß zu leben und zu regieren. Dann nahm er auf Karls Aufforderung mit eigener Hand die Krone vom Altar und setzte sie sich auf das Haupt. Lauter Jubelruf begrüßte den neuen Kaiser. Auf den Arm desselben gestützt kehrte Karl nach der Messe in die Pfalz zurück, wo ein sestliches Mahl die Feier beschloß.

Bergleicht man biese Rebe Kaiser Karls mit seines Nachfolgers ersten Regierungshandlungen, so gewinnt man ben Gindruck, als ob darin boch etwas mehr enthalten sei als gewisse allgemeine, auf jeden ähnlichen Vorgang passende Rathschläge: es scheint, als ob der Kaiser in milber, aber wolverständlicher Form den Befürchtungen habe Ausdruck geben wollen, die er nach dem Charafter und der bisherigen Haltung Ludwigs für die Zufunft hegte. Undererseits aber fehlte es in den höfischen Areisen nicht an Leuten, die mit der Art, wie Kaiser Karl bermalen das Reich regierte, nicht einverstanden waren und von dem Thronwechsel eine Menderung erwarteten. Es wird geklagt, daß gegen Ende der Regierung Karls vielfach ungestraft Unrecht geubt sei, daß viele Leute in ihrem Besitz und in ihrer Freiheit geschädigt seien, daß ungerechte Beamte, Grafen und Statthalter bergleichen absichtlich gethan haben. And hier fehlte es also nicht an der leidigen Gegnerschaft, die bei langer Regierung hochverdienter, aber endlich boch auch altersichwacher Fürsten sich zwischen diesen und ihren nach endlicher Erlangung der Gewalt lüsternen Nachfolgern zu entwickeln pflegt, zwischen dem alten Hof, der sich an die so lange behauptete Herrschaft anklammert, und bem jungen Hof, der sich mit unruhiger Geschäftigkeit zum Antritt ber ersehnten Berrschaft ruftet.

Unter solchen Umständen mußte der nahe Regierungswechsel für das farolingische Reich der Ansang einer großen und verhängnisvollen Arisis werden.

<sup>1)</sup> Thegan, Vita Ludovici c. 20.

### II. Aubwig der Fromme.

814-830.

Nach gerührtem Abschied von dem Bater fehrte Ludwig in sein agni= tanisches Reich gurud. Schon Ende Januar 814 waren die Gilboten unterwegs, die ihm den am 28. Januar erfolgten Tod bes großen Kaisers melbeten und ihn einluden, den Platz an der Spite des Reiches einzunehmen. Sofort brach Ludwig1) von Doué, seiner Residenz, auf, von Gewaffneten begleitet, da er fürchtete, es mochte von Seiten gewisser Perfonlichkeiten, die bei bem Berstorbenen sehr einflußreich, ihm aber wenig geneigt waren, ber Bersuch gemacht werden seine Nachfolge zu hindern. Doch geschah nichts Derartiges. Ueberall eilten vielmehr die Großen dienstbereit herbei ihm zu huldigen und ihn ihrer Treue und Ergebenheit zu versichern. Ueber Orleans, Paris und Heristal, die Wiege seines Geschlechtes, näherte sich Ludwig der Aachener Bfalz. Nicht ohne Sorge sah man bort seiner Ankunft entgegen, ba man wußte, wie weit seine Ansichten von denen des Baters abwichen. Bald erschien benn auch Graf Wala, ein Sohn Bernhards, des Bruders König Lippins, welcher den Einfluß, den er zuletzt bei Karl dem Großen bejessen, durch geflissentlichen Diensteifer auch bei dem Nachfolger zu behaupten hoffte, um in der kaiserlichen Pfalz alles zu Ludwigs Empfange zu bereiten: bem Kaiser misliebige Persöulichkeiten wurden entfernt, andere in sichern Gewahrsam genommen, namentlich die mancherlei lockeren Gesellen ausgetrieben, die sich in der Umgebung bes alternden Kaisers eingenistet hatten und als Zeugen der laren Moral des alten Hofs und der galanten Abenteuer der unvermählt gebliebenen Kaisertöchter die strenge Denkweise des neuen Herrschers beleidigen und das Ausehn bes Sofs schädigen mußten. Man fügte sich in Gehorsam, und völlig ohne Nachahmung blieb das Beispiel Hodnins, eines Verwandten des kaiserlichen Saujes, ber gewaffneten Widerstand versuchte und bafür mit bem Tode buste.

Am dreißigsten Tage nach bes Baters Tode zog Ludwig in Aachen ein, von der kaiserlichen Familie, dem Hose und dem Bolke ehrsurchtsvoll empfangen. Genau nach den testamentarischen Bestimmungen Karls, vertheilte er dessen reichen Schatz den Familienmitgliedern, den Kirchen, den Dienern und Dienerinnen. Dann erfolgte die Auslösung des väterlichen Hosphaltes.

<sup>1)</sup> Bgl. B. Simson, Jahrbücher bes franklichen Reiches unter Ludwig bem Frommen. 2 Bbe. Leipzig 1874—76.

Die ebenbürtigen Schwestern Ludwigs zogen sich nach ben ihnen angewiesenen Alöstern zurud; selbstverftändlich mußten bes Kaisers natürliche Töchter ben Hof verlassen. Ueberhaupt bulbete Ludwig von Weibern bort nur, was zur Leistung gewisser häuslicher Dienste unentbehrlich war. Wie verwandelt erschien in kurzer Zeit ber bisher so glanzende und lebensluftige, freilich auch sittlich lodere Hof: benn statt bes frühern heitern, oft übermüthigen Treibens herrschten in ber Aachener Pfalz jest flösterliche Stille und mönchische Strenge. In diesen Aleuherlichkeiten offenbarte sich zuerst die tiefgehende Wandelung, welche bas Verhältnis von Staat und Kirche erfuhr. Kanm fah Ludwig sich aber im Besitze ber Gewalt, so brachte er auch scharf und rücksichtslos ben Wiberspruch jum Ausbruck, in bem er sich längst gegen bes Baters Regierungsweise befunden hatte. Die ersten Opfer bieses Umschwunges waren jener diensteifrige Graf Wala und sein Bruder Abalhard, die unter Karl bem Großen eine bedeutende Rolle gespielt hatten. Mehr als eben dies scheint freilich gegen beide nicht vorgelegen zu haben. Wala mußte sich in das bis= her von Adalhard geleitete Kloster Corbie an der Somme zurückziehen; Abalhard aber wurde auf eine einsame Insel an der Loiremündung verbannt; bie reichen Güter ihres Hauses wurden eingezogen.

Dennoch scheinen die ersten Regierungshandlungen Ludwigs einen guten Einbruck gemacht zu haben: sie ließen schnelle Beseitigung mancher Uebelftände erwarten. Besondere Königsboten nahmen eine Revision ber Verwaltung in ben einzelnen Theilen bes Reiches vor, bie mandhem Beamten feine Stelle kostete und viel bisher ungestraft gebliebenes Unrecht gut gemacht haben soll, namentlich aber ben Kirchen und Klöstern zu gute gekommen zu sein scheint, indem deren Besitzstand durch neue Berbriefung gewährleistet, ihre Angehörigen und Unterthanen aber bes vollen Genusses ber aus der Immunitat ent: springenden Bortheile versichert wurden. Im Wefentlichen aber blieben die Formen der Regierung natürlich unverändert. Namentlich beschloß Ludwig einzelnen wichtigeren Reichstheilen seine Sohne in ähnlicher Weise vorzujegen, wie das unter seinem Bater geschehen war. Der älteste von ben Söhnen, bie ihm Frmengarb, die Tochter Jugrams, des Grafen vom Haspengau (bei Lüttich), geboren hatte, Lothar, wurde nach Baiern geschickt; ber zweite, Bippin, erhielt das bisher von Ludwig selbst geleitete Aquitanien mit Wasconien. An der Spipe Italiens ließ Ludwig Bernhard, den Neffen seines Bruders Bippin, nachdem berselbe in Nachen perfönlich gehuldigt und Treue geschworen hatte. Obgleich er vor seinen jugenblichen Bettern ben königlichen Titel voraus hatte, war boch auch Bernhard nicht mehr als ein Statthalter und in allen wichtigen Fragen von bem Willen bes Kaisers abhängig. Denn Italien eine Ausnahmestellung zu gewähren, wie es sie unter Rarl bem Großen einge= nommen hatte, war jest um so weniger Grund, als in Folge einer bereits von Karl eingeleiteten freundlichen Verständigung mit Byzanz ber unbequeme Kriegszustand ein Ende erreichte, ber unter dem Ginfluß bes thatfraftigen und unternehmungsluftigen Königs Bippin dort längere Zeit obgewaltet hatte.

Aber wenn auch die Formen noch die alten waren, der Geist der Rezgierung hatte sich in kurzem völlig gewandelt, indem die, wie es scheint, ansfangs vorsichtig zurückgehaltene wahre Gesinnung des neuen Kaisers und seiner vertrauten Nathgeber in den principiell wichtigsten Dingen bald rückhaltlos zur Geltung kam. Seitdem trat an die Stelle wolwollenden Vertrauens, mit dem man Ludwig begrüßt hatte, ein Gefühl der Enttäuschung; dasselbe wuchs, je mehr die Persönlichkeit Ludwigs sich geltend machte und derselbe es unterzuahm das Reich nach seinen besonderen Absichten und Neigungen umzuwandeln.



Müngen Ludwigs bes Frommen.

1. Umschrift: † HLVDOVVICVS IMP, im Felde ein Kreuz, in jedem der Winkel desselben eine Kugel. Rs. † PISTIANA RELIGIO, im Felde eine Kirche. 2. Mit gleichen Umschriften wie die erste, im Felde der Border- und der Rückeite ein Kreuz ohne Kugeln. 3. Umschrift: HLVDOVVICVS IHPAVG (IMPERATOR AUGUSTUS), sorbeerbekränztes Bruskbild. Rs. † DORESTATVS (Münzstätte Dürstadt), Schiss mit Rudern. 4. Borders, wie bei der vorhergehenden Münze. Rs. Kirche oder Portal mit der Umschrift: † STRAZBVRG 5. Auf beiden Seiten ein Kirchengebäude, etwas abweichend voneinander; Umschrift: † PISTIANA RELIGIO, auf der Rs. steht das 8 verkehrt.

Ludwig stand damals in der Fülle männlicher Kraft: er war 778, während Karl gegen die Araber in Spanien socht, von der Schwäbin Hildes gard zu Chassenenil in Poiton geboren. Nach fränkischer Sitte frühzeitig in allen körperlichen Fertigkeiten geschult, war Ludwig ein tüchtiger Reiter, ein Meister in der Handhabung von Bogen und Lanze, ein leidenschaftlicher Jäger. Bei mittlerer Statur war er von breiter Brust, starken Schultern, krastvollen Armen; Hände und untere Extremitäten waren langgestreckt und schlank, die Augen groß und hell, die Nase lang und gerade, die Stimme männlich. Als Kind hatte man ihn wol in der in Aquitanien üblichen bastischen Tracht gesehn, mit gepufften Armeln und Oberhosen, sporengezierten Halbstieseln und kurzem runden Mantel; später trug er die einsache fränkische

Kleidung und legte nur an festlichen Tagen die kaiserlichen Prunkgewänder an. Dennoch hatte fein Auftreten alle Zeit etwas Burbevolles und Achtunggebietendes: meift lagerte feierlicher Ernft auf feinen Mienen, und felbst ausgelassene Heiterkeit seiner Umgebung gewann ihm kanm ein Lächeln ab. Doch spiegelte sich barin weniger bas stets rege Gefühl seiner Herrscherwürde als seine Neigung zu mönchischem Trübsinn und einer auch äußerlich flösterlichen Gestaltung des Lebens. Denn die Kirche und ihre Borschriften bilbeten den Mittelpunkt und die Norm seines Daseins. Jeden Morgen eilte er zunächst gur Andacht: mit ber Stirn bis jum Jugboden geneigt, oft in Thranen verharrte er längere Zeit im Gebet. Keine Mahlzeit begann er ohne den Armen davon gespendet zu haben; stets fanden Urme und Kranke Aufnahme in seinen Pfalzen und Villen. In inbrünstiger Andacht beging er die hohen Feste und während der Fasten lebte er ausschließlich firchlichen Übungen. Ludwig wäre ohne Zweifel ein vortrefflicher Mönch geworden und hat auch mehrfach baran gebacht, sich in die Stille eines Rlosters zurudzuziehen. Daber kannte er auch kein höheres geistiges Interesse als die Beschäftigung mit kirchlichen Fragen und theologischen Dingen, und manchen Geiftlichen mag er an Keuntnis ber Bibel und an Sicherheit in den verschiedenen Arten ihrer Erklärung und Deutung übertroffen haben. Dabei fam ihm eine gewisse Kenntnis bes Griechischen zu statten; bas Lateinische, bie Amts= und Geschäftssprache seiner Zeit, war ihm natürlich geläufig. Diese Kirchlichkeit Ludwigs war boch aber nur ber Aussluß einer gewissen geistigen Beschränktheit und mehr noch innerer Schwäche und Unselbständigkeit. Bei manden guten Gigenschaften hatte Ludwig nichts von der frifchen Kraft, der männlichen Selbständigkeit, der tapfern Entschloffenheit, Die seinen großen Bater ausgezeichnet hatten: im Gegensatz zu dessen strotender Araftfülle wird Ludwig auch in seinen tuchtigen Seiten burch eine gewisse Schwächlichkeit charakterisirt. Obgleich in jüngeren Tagen gerade kein Tugenbspiegel — benn auch ihm waren anßer: ehelich gezeugte Kinder geboren — hielt er doch an sich und seiner Umgebung in geschlechtlichen Dingen auf eine Wolanständigkeit, die ber naturwüchsigen Derbheit bes Baters fremd gewesen war. Er kannte nicht ben in zügelloser Wildheit aufbrausenden Born, der Karl ben Großen zu Thaten blutiger Grausamkeit hingerissen; aber wo er fürchtete oder seine Herrschaft bedroht sah, da ist er doch trot aller Frömmigkeit auch vor blutigen Thaten nicht zurudgeschreckt, obgleich man in diesen Fällen vielleicht zweiseln fann, ob er nicht vielmehr blos anderer Gedanken ausführen ließ ober das von anderen bereits Gethane nachträglich billigte. Auch an Ausbauer hat es Ludwig nicht gefehlt: wie hatte er auch ohne sie bie Schickfalsschläge überwinden sollen, die ihn in so rascher Folge trafen! Aber auch hier liegt die Stärke seiner Matur boch mehr in der Passivität: er duldet, er überdauert das Unglück, aber er bietet ihm nicht fühn entschlossen bie Stirn; mit erstaunlicher Glasti= cität erhebt er sich auch nach der ärgsten Erniedrigung, aber mit Ehren unteraugehen verstand er nicht.



militärisch hatte sich Ludwig bewährt: die Behauptung der spanischen Mark war zum Theil sein Werk. Un die Spite bes ganzen Reiches gestellt, hat Ludwig die Eigenschaften, die ihm als König von Aquitanien nachgerühmt waren, zwar nicht gang vermissen lassen, aber bieselben kamen boch nicht zur Wirksamkeit, weil sie ber Bereinigung und ber richtigen Leitung burch einen fest ausgeprägten Charafter entbehrten und nicht unterstützt wurden durch ein jelbständiges, nur nach sachlichen Gesichtspunkten verfahrendes Urtheil. Selbst die frommfte Gläubigkeit fann fehlende Charakterfestigkeit nicht erseben, und in Staatsangelegenheiten wird ein Urtheil immer fehlgehen, für das nicht staatliche, sondern tirchliche Interessen und religiöse, oft wol gar mehr ober minder mustische Speculationen maßgebend sind. Das aber war bei Ludwig ber Fall, wenn man anders ben Schilderungen trauen barf, welche Beitgenoffen von ihm entwerfen. Schon der Beiname ber "Fromme" hatte bereits damals einen üblen Nebensinn: er wies hin auf den Widerspruch, der zwischen Ludwigs Stellung und feinen Reigungen, swiften feinem Beruf und feiner Ausrüftung zur Erfüllung beffelben obwaltete. Schwäche und Urtheilslofigfeit erscheinen als die Quellen all bes Unheils, bas Ludwig über sein Reich, sein Haus und sich selbst gebracht hat. Beibes aber, die Urtheilslosigkeit in ber Auffassung und Werthschätzung von Menschen und Verhältnissen und bie Schwäche im Handeln entsprangen jener verkehrten oder boch übelangewandten Kirchlichkeit und seinen mönchischen Neigungen. Diese aber wurzelten wiederum in einem Boben, ber mit beutschem Fühlen und Denken nichts gemein und für bentiche Interessen überhaupt feinen Plat hatte.

Bon Jugend auf war Ludwig beherrscht von jenem firchlichen Gifer, ber die Christen der spanischen Mart im Gegensatz zu den Mohammedanern er-Satten im Frankenreiche Römerthum und Germanenthum einander bisher die Wage gehalten, jo war diejes Gleichgewicht in dem Manne, der hinfort die Einheit des Reiches in seiner Person darstellte, vollkommen zu Gunften des Römerthums aufgehoben. Karl ber Große hatte die staats= bildende Kraft des Germanenthums zur Herrschaft über die Romanen erhoben, zugleich aber in geistiger Sinsicht in die Schule des Römerthums geschickt: in Ludwig dem Frommen versucht das Römerthum die Herrschaft wieder an sich zu bringen, ben germanischen Staat nach seinen firchlichen Ideen umzuformen und seinen einseitig firchlichen Zweden bienstbar zu machen. biesem Sinne mag man Ludwig ben Frommen geradezu als bie Berkörperung jenes schwächlichen Romanismus bezeichnen, bem alles staatbilbenbe Vermögen abhanden gefommen war: dieser aber war eins mit der römisch : katholischen Hier rächte sich ber theokratische Zug, den Karl ber Große seinem Reiche aufgeprägt hatte. Das Nebenjächliche wurde zur Hauptsache, die Bu= that zum Wesen gemacht, und eine ziemlich unbestimmte allgemeine Ibee von sehr schwankendem Inhalt jollte an die Stelle realer, praftisch-politisch wirkenber Institutionen treten. Denn für Ludwig gab es eigentlich feinen Staat; er fannte nur die Eine, heilige allgemeine Kirche, die sich dieser Welt in

ben beiben Personen des Papstes und des Kaisers sichtbar darstellte. ) Für ihn war der Staat ohne eigenes Recht und nur da in dem Dienste und für den Dienst der Kirche. Ludwig war als Kaiser nur römischer Katholik, und im Bollgefühl seiner römischestirchlichen Bildung blickte er mit unverholener Geringschätzung auf die deutschen "Barbaren" herab und gab die alten Heldenzgesange derselben, die sein Bater geliebt und gesammelt hatte, als gesährlich sür die Reinheit des Glaubens geslissentlich dem Untergange preis. Karl der Große war durchaus deutsch gewesen; sein Nachsolger war undeutsch in jeder Fiber seines Wesens, und von Alostergründungen abgesehen hat er nichts sür Deutschland gethan. Voll römischestrichlichen Hochmuths stieß Ludwig in verstängnisvoller Verblendung gerade die Elemente von sich, welche dem fränstischen Reiche den innern Halt gaben und den Bestand desselben auch nach außen hin vorzugsweise gewährleisteten.

Eine Zeit lang erhielt das natürliche Schwergewicht bas Reich Narls noch auf dem bisher verfolgten Wege, und fast hatte es icheinen können, als ob nur in der Persönlichkeit des Herrschers eine Aenderung eingetreten fei. Das mag hier und da als eine Enttäuschung empfunden worden sein, am meisten bezeichnender Beise in Rom. Dort hatte, wie es scheint, Leo III. Anîtoß daran genommen, daß Karl der Große über die Kaiserfrone wie über einen erblichen Besit seines Hauses verfügt hatte; er unterließ es daher die Romer dem neuen Raiser den Treueid leisten zu lassen. Darüber erneute die Leo III. feindliche Abelsfaktion ihren Aufruhr: man stand dem Papste sogar nach dem Leben; aber rechtzeitig gewarnt ließ dieser die Berschwörer ge= fangen nehmen und hinrichten. Das war nun nicht blos ein Eingriff in des Kaisers richterliche Rechte, sondern traf gerade die Anhänger der kaiserlichen Herrschaft in Rom. Ludwig entwickelte dem gegenüber unerwartete Energie. Er schickte König Bernhard zur Untersuchung nach Rom: diese ergab vielfache Misbranche und Uebergriffe ber papstlichen Beamten, unter benen natürlich die kaiserliche Partei am meisten zu leiben hatte. Diese benutte eine Krankheit des Papstes zu einem neuen Aufstand: da bewirkte der inmitten dieser Birren erfolgte Tod Leos III. einen völligen Umichlag. Denn Leos Rachfolger, Stephan V., nahm nicht blos die Römer für Kaiser Ludwig in Eid und Bflicht, sondern ließ bemielben durch eine besondere Gesandtschaft seine Erhebung anzeigen und erkannte damit bas faiferliche Bestätigungsrecht an. Bald danach zog er jelbst über die Alpen, um in Reims mit Ludwig perfonlich ein volles Einvernehmen herzustellen. Im Oktober 814 traf er bort ein und wurde eine Stunde vor der Stadt, bei dem Aloster des S. Remigius. von Ludwig glänzend empfangen. Im vollen Kaiferornat warf sich bieser vor dem Nachfolger Petri in den Staub mit den Worten: Gelobt fei, der ba fommt in dem Namen bes Herrn, und wurde dagegen von Stephan als

<sup>1)</sup> Bgl. die Aften der Pariser Synode von 829 bei Mansi, Concil. Collectio ampl. XIV, 529 ff.

ber "zweite König David" bezeichnet. Nach gemeinsamer Andacht hatten dann Kaiser und Bapft in der Klosterfirche eine längere Unterredung ohne Zeugen. Am folgenden Tag hielt Stephan seinen festlichen Einzug in die Stadt, am vierten aber setzte er in der dortigen Marienkirche Ludwig eine aus Rom mitgebrachte Krone auf. Offenbar wurde diesem Alte, der natürlich zwischen Kaiser und Papst vereinbart worden war, eine ganz besondere Bedeutung Denn die kaiserliche Bürde besaß Ludwig ja schon seit bem 11. September 813; auch ist diese zweite Arönung nicht mit ber Karls bes Großen burch Leo III. verglichen worden. Man wird in ihr nicht sowol einen politischen als vielmehr einen firchlichen Att zu sehen haben, eine besondere geistige Weihe, welche die eigenthümliche Auffassung zum Ausbruck bringen und gleichsam firchlich sanctioniren sollte, die Ludwig sich von seinem Herrscherufe gebildet hatte. In dieser feierlichen Form sein firchlich: politisches, burchaus theokratisches Sustem von der Kirche anerkannt und gleichsam für unantastbar erklärt zu sehen, erneute Ludwig nicht blos bas alte Freundschaftsbündnis mit ber Kirche, sondern Stephan V. foll aus Reims auch eine Urkunde mit sich genommen haben, durch welche der Kaiser sich ausbrücklich zum Schut ber römischen Kirche und ihrer Besitzungen verpflichtete. Alles das beutet auf einen Wandel in den Beziehungen zwischen Lapstthum und Kaiserthum: ber römische Bischof steigt jest bedeutend über die andern Reichsbischöfe empor; er ist nicht mehr wie jene dem Kaiser als dem allgemeinen Herrn untergeordnet, sondern steht als eine gleichgeordnete Macht neben demselben, weil er die andere Seite der göttlichen Herrschaft auf Dieser Haltung bem Papste gegenüber entsprechen auch in Erben barftellt. der Folgezeit Ludwigs des Frommen Beziehungen zu der Kirche im Reiche. Berschwenderisch svendet er an Kirchen und Klöster aus den Gütern des Reiches und vermindert die Mittel besselben bedenklich durch den Verzicht auf die Leiftungen, welche Kirchen und Klöster eigentlich schuldeten: dieselben wurden für ihre Güter und Unterthanen vom Heerbann eximirt, sie brauchten die üblichen Jahrgeschenke nicht mehr barzubringen, sie lösten sich vermöge der ihnen verliehenen Immunität mehr und mehr aus dem Verbande des Staates und wurden demselben durch die Ausbildung eines besonderen tirchlichen Interessentreises schnell entfremdet.

Unter diesen Umständen war es ein Glück, daß Ludwigs Regierung in eine friedliche Zeit siel, weil ihr noch die friegerischen Exfolge Karls des Großen zu gute kamen. Zunächst ist der Besitzftand des Reiches von keiner Seite ernstlich bedroht worden: mit verhältnismäßig geringen Anstrengungen konnten die Grenzen einerseits geschützt, andererseits erweitert werden. Das eine geschah im Südwesten, in der spanischen Mark, wo in Folge innerer Wirren und der Entsetzung des nach Selbständigkeit strebenden Grasen Bera (820) Barcelona (822) auf einige Zeit an die Araber verloren ging, und dann im Westen gegenüber den Bretonen, die nicht bloß die Tributpslicht abschützteln wollten, sondern auch ihre bedrohte kirchliche Selbständigkeit ver:

s Supposio

theibigten. Größerer Anstrengungen bedurfte es um die südöstlichen Gebiete zu behaupten. Die slavischen Stämme in dem Berglande zwischen Drau und Save, welche die fränkische Oberhoheit anerkannt, aber ihre einheimischen Fürsten bewahrt hatten, empörten sich in Folge der Bedrückungen des Markgrafen von Friaul unter Führung des tapsern Lindewit (819) und wurden erst nach dreijährigem Kampse von der Uebermacht bewältigt, nachdem ihr Führer in Dalmatien, wohin er gestohen, ermordet worden war. Auch mit den Bulgaren trat das fränkische Reich in Folge dieser Verwickelungen in seinen südöstlichen Grenzgebieten damals zuerst in Veziehung.

Bon größerer Wichtigkeit für bie Bukunft wurden die Ginwirkungen ber Franken auf ihre nördlichen Nachbaren jenseits ber Elbe und Eider, die Nordalbingier und die Danen. Bon Thronstreitigkeiten zerrissen verfiel Danemark bem so erbittert abgewehrten frankischen Ginfluß und sah zugleich mit seiner Unabhängigkeit seine nationale Götterverehrung bedroht. In dem wechselvollen Grenzfriege traten auch die Abodriten gegen die Franken in Waffen, und der von Ludwig unterftütte Bratendeut Harald fah fich wiederholt zur Flucht aus bem Lande genöthigt. So ftiegen und fielen benn auch abwechselnd die Aussichten bes Christenthums in Danemark. Für dasselbe wirkte bort zuerst Erzbischof Cbo von Reims: ein Mann niederer Serkunft, von unfreien Eltern geboren, in der Hoffchule Karls des Großen gebildet, durch umfassende Gelehrsamkeit und firchlichen Gifer, aber auch Gewandtheit in weltlichen Dingen ausgezeichnet, hatte sich Gbo, ein Jugendfreund Kaiser Ludwigs, wie einft Bonifatius in Rom selbst von Papst Stephan V. die Erlaubnis zur Missions: thatigfeit im fernen Norden geholt. Aber erst als im Sommer 826 Harald. um sich ber frankischen Gulfe zu versichern, in Mainz, von Ludwig selbst aus der Taufe gehoben, zum Chriftenthum übertrat, nahm bas Befehrungswerk einen bessern Fortgang. Denn damals führte Harald zwei Monche aus bem fächstischen Kloster Corvei mit sich, beren einer, Ansfar, trop vielfacher Enttäuschung und schwerer Seimsuchung in frommer Begeisterung ausharrend ber Apostel bes Nordens wurde: er senkte ben Keim bes Christenthums in ben sproben Boden, ber ihn freilich nur langfam zu einer bescheibenen Pflanze Als Erzbischof von Hamburg hat er für ben Norden, ber aus enimidelte. ber Abhängigkeit von Köln gelöst wurde, die kirchliche Organisation begrünbet, ber nach vielfachen schweren Stürmen ber endliche Sieg bes Christenthums nachmals zu banken war.

Die natürliche Basis für die nordische Mission war Sachsen, und Ludwig bemühte sich daher besonders eifrig das Christenthum, das mit dem Schwerte aufgezwungen, dort in weiten Kreisen noch immer nur äußerlich haftete, wirklich sest einzubürgern. Noch war Sachsen namentlich arm an Klöstern und es sehlte dort der segensreiche Einfluß, den eine im Lande selbst heimische, dem Bolte eng verbundene Geistlichkeit auf die Durchdringung der äußerlich bekehrten mit wirklich christlichem Denken und Fühlen ausüben konnte. Desehalb hatte Ludwig, als er 855 zu Paderborn Hof hielt, auf Bitten Adal-







Das mit handichriftliden Morigen über die Bestimmung der einzelnen Adume versebene Original besindet fich in der Stiftsbibliothet zu St. Gallen; wahricheinlich 820 vom Mond, und Baumeifter Gerung gefertigt.

Stoff burch Bolfsthumlichkeit ber Form und bes Tones annehmbarer zu machen. Aber auch in diesen Dingen fehlt ber Regierung Ludwigs bes Frommen die rechte Selbständigkeit und jeder schöpferische Bug: sie zehrt fozusagen von dem Erbe des großen Borgängers. Noch dauerte die Organisation des Reichs. wie dieser sie geschaffen hatte, und Ludwig bediente sich der überkommenen Formen: das Institut ber Königsboten bestand fort, wie eine 817 ober 818 erlassene neue Instruktion für dieselben zeigt; es wurden Reichsversammlungen gehalten, wo allgemeine Angelegenheiten und einzelne Provinzen betreffenbe Fragen von größerer Wichtigkeit behandelt wurden. Aber durchweg sehlen der träftige Rug und der belebende Hauch, die unter Karl auch den mangel= haften Reichsorganismus zu energischer und wirksamer Arbeit vermocht hatten. Dagegen steigert sich allmählich die kirchliche Tendenz. Schließlich scheinen Ludwig fromme Uebungen allein noch würdig seine Zeit auszufüllen: wäh= rend die Reichsgesetzgebung in Stillftand gerieth, hielt der Raiser Spnoben aur Besserung ber Kirchenzucht; während er das klösterliche Leben, das ihm über alles am herzen lag, durch eine verschärfende Umarbeitung ber Regel bes heiligen Benedikt zu heben bemüht war, entfielen die Zügel des weltlichen Regimentes allmählich seiner Sand.

Es wird erzählt. Ludwig habe in Folge eines Unfalls, der ihn an die Berganglichkeit bes menschlichen Lebens gemahnt, beschloffen, sein Saus frühzeitig zu bestellen. Als er am Gründonnerstag (9. April) 817 nach beendetem Gottesdienst aus ber Marientirche nach der Bfalz zu Aachen zurud: kehrte, brach der beide verbindende leichte Holzbau ausammen; einige von den Begleitern Ludwigs wurden schwer verlett, Dieser felbst tam mit einer leichten Quetschung und einigen Schrammen bavon. Bermuthlich hat man bie Stimmung des durch diesen Borfall erschütterten Raisers von Seiten seiner firchlichen Rathgeber benutt, um ihn zu bewegen, daß er gleich jest über die Bufunft bes Reiches in einer ben firchlichen Bünschen entsprechenden Beise Nachdem die von Ludwig berufenen vertrauten Rathe sich dahin ausgesprochen hatten, daß der erstgeborene Sohn des Kaisers, Lothar, zum Mitkaiser angenommen werden möchte, die Hauptfrage also schon entschieden war, wurde im Juli 817 der Reichsversammlung zu Aachen die ganz all= gemeine Frage vorgelegt, ob sie die Erhebung eines von ben Gohnen bes Kaisers zum Mitkaiser der Wolfahrt des Reiches besonders dienlich erachte. Als sie bejaht war, fanden auf Ludwigs Anordnung brei Tage lang außerorbentliche Fasten und firchliche Feierlichkeiten ftatt, um Gott gu bitten, daß

<sup>\*)</sup> Geschnist von dem Monch Tutilo zu St. Gallen. 9. Jahrh. Rückeite des Einbandes von Sintrams Evangelium longum; in der Bibliothet des Klosters von St. Gallen. Originalgröße 12:5 Boll. Im ersten der drei Felder ornamentales Blattwert, darin ein Tiger im Sprunge auf ein Wild. Im zweiten Felde solgt, durch die lateinische Uederschrift in der Leiste bezeichnet, eine Barstellung der himmelsahrt Maria, im dritten Scenen aus dem Leben des heiligen Gallus. Rechts unten liegt der heilige schlasend am Boden. Darüber süttert er einen aufrecht kehenden Baren mit Brod, warauf sich die lateinische Uederschrift bezieht; links bringt der Bar dem heiligen Gallus einen Holzkop zum Feuer, dessen Flammen man hinter dem Baumstamme sieht. Durch ein Kreuz wird das Feld in zwei Pallten getheilt der Heilige ist mit Stad und in die Mönchekappe gehüllt dargestellt.

er seinen Willen fund thue und bes Kaisers Wahl auf den zur Herrschaft am meisten geeigneten Sohn lenke. So umgab man, halb bie Menge, halb sich felbst täuschend, die in dem eingeweihten Areise schon gefaßte Entschließung mit bem Nimbus einer unmittelbaren Willensäußerung Gottes. ichließlich nannte Ludwig Lothar als benjenigen, ben Gott zum Mitfaiser= thum erforen habe. Die Reichsversammlung stimmte zu, und wie er selbst in reifen Jahren von dem Bater zum Mitregenten und Erben der die Reichs: einheit darstellenden Kaiserkrone geweiht worden war, so ließ Ludwig nun ben jugenblichen Lothar in ber gleichen Gigenschaft an feine Seite treten, ohne baß berselbe an ben Staatsgeschäften sofort einen thätigen Antheil genommen Aber während man so die Reichseinheit burch einen halb politischen, halb kirchlichen Weiheakt sicher zu stellen glaubte, machte man gleichzeitig boch auch dem altfränkischen Theilungsbrauche ein wichtiges Zugeständnis. Denn auf bes Kaisers Borschlag beschloß bieselbe Aachener Reichsversammlung, die beiben inngeren Sohne Bippin und Ludwig mit bem Königstitel zu schmucken und bem erstern Aquitanien und Basconien nebst einigen angrenzenben Grafichaften Septimaniens, dem lettern Baiern mit Ausschluß des Nordgaus als besondere Herrschaftsgebiete zu überweisen, ohne daß dadurch die Bugehörigkeit derselben zu dem Gesammtreiche beeinträchtigt werden sollte. Daher werben die Könige, während sie ihre Gebiete felbständig verwalten und nament= lich über alle firchlichen und weltlichen Aemter in benfelben verfügen, im Berkehr mit dem Austande durch ben Kaifer vertreten, dem sie ihre Unterordnung burch jährliche Geschenke und ihr Erscheinen am Sofe zu bethätigen haben, insbesondere haben sie nicht das Recht über Krieg und Frieden. Auch in Bezug auf ihre Verheiratung sind sie abhängig von der Zustimmung bes ältern Bruders und dürfen ihr Reich nicht weiter unter ihre Nachkommenschaft theilen; sterben sie ohne legitime Erben, so fällt ihr Land an bas Hauptreich, auf das ihnen jedoch, falls Lothar stirbt, nur ein beschräuftes Erbrecht zusteht, infofern als bann bas Bolt unter ben auf biefer Reichs: versammlung beobachteten Förmlichkeiten einen von ihnen zum Kaiser und Herrscher des Gesammtreichs erheben soll.

Belcher Kreise Interessen burch bieses Reichs- und Hausgesetz vornehmlich gefördert werden sollten und wo daher die geistigen Urheber der nachmals so verhängnisvoll gewordenen Bestimmungen zu suchen sein werden, zeigen die darin enthaltenen Anordnungen über die Stellung der Kirche und des Kirchenguts. Ausdrücklich wird nämlich der Kirche, welche von der Erbsolgesordnung als solcher doch eigentlich gar nicht berührt wurde, die ungeminderte Erhaltung ihres gesammten Besitzstandes in allen Theilen des Reichs zusgesichert. Insbesondere soll der Kaiser darans sehen, daß die jüngeren Brüder weder Kirchengut einziehen, noch Stifter und Arme bedrücken, andernfalls vermahnend dagegen einschreiten; hat dreimalige Vermahnung nicht gewirft, so ist der Schuldige vom Kaiser persönlich vorzuladen und zurechtzuweisen; ändert derselbe sein Verhalten auch dann nicht, so soll er der Reichsversamm:

lung zur Aburtheilung überwiesen werden. Demnach war die Reichseinheit also namentlich dazu bestimmt, die Rechte und Güter der Kirche, die unter Ludwig in schnellem Wachsthum begriffen waren, gegen jeden Eingriff von staatlicher Seite sücher zu stellen. Deshalb proclamirte man die Reichseinheit, die disher nur eine ideelle gewesen war, nun gar als eine von Gott gesetze, unantastbare Ordnung, in einem Sinn, der dem unentwickelten politischen Venken jener Zeit völlig neu war. Aber gerade dieser trügerisch erschlichen Nimbus göttlichen Ursprungs und der durch seierliche kirchliche Weihealte garantirten Unveränderlichkeit machten die Erbsolgeordnung von 817 zu einer Ouelle trostloser Zerrüttung für das Reich und verhängnisvoller Zwietracht für das Hans der Karolinger. Ein trauriges Vorspiel wies auf das kommende Unheil hin, die unmittelbare Folge davon, daß das neue Hans- und Reichsgeset über Ordnungen, die seit langen Jahren bestanden, einfach hinwegging und die in denselben bernhenden Rechte einzelner kurzweg ausschob.

So wenigstens wurde die Hachener Erbfolgeordnung im Kreise ber vertranten Rathe bes jungen Königs Bernhard von Italien aufgefaßt. bings enthielt sie ja nichts, was die bisherige Stellung besselben unmittelbar bedroht hatte: benn in Betreff Italiens bestimmte sie nur, dasselbe follte Miser Lothar ebenso unterthänig sein, wie es Rarl bem Großen und Ludwig unterthänig gewesen sei, und verbriefte ben frantischen Kirchen ihre bortigen Besitzungen. Als eine einfache Bestätigung bes Königthums Bernhards brauchte bas freilich nicht aufgefaßt zu werben. Schon daß man Bernhard nicht befragt, ja nicht einmal zu der Aachener Reichsversammlung geladen hatte, mußte bei bemfelben Mistrauen und Sorge erwecken. Im Gegensat bazu scheint nun aber der junge König von manchen als der eigentliche Erbe der großen karolingischen Traditionen angesehen und als solcher ber schwächlichen Politif bes taiferlichen Oheims entgegengesett zu sein. Diese Schmeichelei auf ber einen, jene lebergehung auf ber anderen Seite machten Konig Bernhard den Einflüsterungen ehrgeiziger und neuerungslustiger Großen zugänglich. Unter Leitung seiner angesehensten Bertrauten, bes Grafen Eggibeo, bes Kämmerers Reginhard und Reginhers, der einst Ludwig dem Frommen in Agnitanien als Pfalzgraf beigeordnet gewesen war, dann ber Bischöfe Anselm von Mailand und Wolfold von Cremona entstand eine Berschwörung, um Ludwig und seine Sohne zu entthronen und Bernhard als Raiser an die Spipe bes gesammten Reichs zu erheben; selbst Ludwigs Leben wollte man im Nothfall nicht schonen. Auch außerhalb Italiens jählte bas Complot angesehene Genossen, wie Bischof Theodulf von Orleans, ber als Dichter und Theologe gleich geseiert war. Aber rechtzeitig gewarnt entfaltete Ludwig der Fromme eine überraschende Energie in der Niederwerfung der brohenden Rebellion, bie ihm freilich insofern vielleicht nicht ungelegen tam, als die Rechte Bernhards nun verfallen waren. Noch im Spätherbst 817, auf die erste Melbung von der in Italien vorhandenen Gefahr, wurde in allen Theilen des Reichs ber Beerbann aufgeboten; die Alpenpässe wurden schleunigst besett, so baß

Lubwig an der Spike ber bei Chalons an der Saone gesammelten Hauptmacht ben Beg in bas Königreich bes Neffen offen vor fich hatte. Damit aber war bas Schickfal bes Unternehmens entschieden, bas allein von einer höfischen Kaftion angezettelt bes Rudhalts bei ben italienischen Großen entbehrte und auch bei bem Volke ohne Sympathien geblieben zu sein scheint. Die meisten Theilnehmer eilten burch schnelle Unterwerfung des Kaifers Berzeihung zu gewinnen. Auch König Bernhard überantwortete sich ohne Wiberstand ber Gewalt bes Oheims: zu Chalons befannte er vor Ludwig knicend die Schuld. bie er burch schlechte Rathichlage verführt in unruhigem Ehrgeiz auf sich gelaben hatte. Auf einem Reichstage, ber nach Oftern 818 zu Nachen stattfand, wurden die Sauvtschuldigen abgeurtheilt: gegen König Bernhard und feine Mitschuldigen weltlichen Standes wurde einstimmig auf den Tob erkannt. Der Raifer aber icheute sich eines fo nahen Berwandten Blut zu vergießen: hatte er boch bei seiner Krönung Karl bem Großen zugeschworen, allen Gliebern seines Saufes Schutz und Gnabe zu gewähren. So verwandelte er ben strengen Spruch in die nach ben Anschauungen jener rohen Zeit milbere Strafe ber Blendung. Solche Härte aber hatte ber junge Fürst nicht erwartet, ber boch nur der Berführung nachgegeben; vielleicht hatte er den Tod dem jammervollen Berlust bes Augenlichts vorgezogen. Als Graf Bernwart von Lyon die Strafe vollziehen laffen wollte, sette fich Bernhard verzweifelt zur Wehr und wurde baher bei ber Execution so schwer verlett, daß er zwei Tage banach (17. April) an ben Folgen starb. Die mitschuldigen Bischöfe verloren ihr Amt, busten ihre Pfranden ein und wurden nach entlegenen Theilen des Reichs verbannt; bie minder compromittirten Laien wurden zur Berbannung, zu Güterverluft ober zum Gintritt in ein Aloster verurtheilt. In Italien selbst scheint Bernhards Sturz feine weiteren Folgen gehabt zu haben; die besondere Stellung freilich, welche das Land bisher eingenommen, war verwirft und fester als bisher wurde basselbe in ben Berband ber erstarkenden Reichseinheit eingefügt.

Aber Ludwigs Mistrauen gegen die Seitenverwandten seines Hauses war rege geworden und wurde vielleicht absichtlich genährt. In der Sorge, daß die Araft des großen Baters in den abseits des Thrones stehenden natürlichen Söhnen desselben ansleben und ihm vielleicht politisch gefährlich werden könnte, zwang der Naiser jetzt seine drei natürlichen Brüder Orogo, Hugo und Theodorich in den geistlichen Stand zu treten und ließ sie hinter Alostermanern verschließen. Damit wurde zugleich eine weitere Consequenz aus dem Nachener Erbsolgegesetzt gezogen, welches illegitime Sprößlinge ausdrücklich von dem Nachsolgerecht ausschloß und sie nur der Barmherzigkeit der vollbürtigen Erben empfahl.

Troth seines entschlossenen Handelns aber scheint doch seit diesen Ereigenissen ein Zwiespalt in Ludwig obgewaltet und seiner Seele den Frieden gemommen zu haben. Mit der ihm eigenen ängstlichen Rücksichtnahme auf die Gebote der Kirche, seinem mönchischen Bemühen um Wertheiligkeit stand, was er eben gegen seine nächsten Verwandten gethan, wahrlich nicht im Einklang:

nach glüdlicher Abwendung der Gefahr fühlte er sich in seinem Gewissen belastet durch die Mittel, die er bazu angewandt hatte. In einer folden Seelenstimmung aber gab er sich den geistlichen Einwirkungen natürlich erst recht gefügig hin: so stieg ber Einfluß bes Klerus, und die hochfirchlichen Tendenzen ber Regierung traten noch stärker zu Tage. Obenein wurde Ludwig nun gerade in dieser Zeit seiner treuesten und bewährtesten Stüte beraubt. Um 3. Oftober 818 starb zu Angers die Raiserin Frmengard. Mehr als breißig Jahre hatte fie Andwig zur Seite gestanden, ihm brei Sohne und zwei Töchter geschenkt. Wie in jener Beit der königliche Haushalt und der Staat nicht scharf getrennt waren, sondern vielfach in einander übergingen, so konnte es auch nicht ausbleiben, daß die ersterem vorstehende Gemahlin des Königs auch auf gewisse Zweige bes Staatslebens von Ginfluß war. Auch Raiserin Irmengard, die als fromm und fittenrein gepriesen wird, scheint sowol in der Leitung des königlichen Hauswesens, als auch in der Regierung des Reiches ihrem Gatten eine treue und bewährte Gehülfin gewesen zu sein, beren verständiger Rath gern gehört und hochgehalten wurde. Sehr unverdient ift jedenfalls ber üble Ruf, welchen unter bem Eindrucke des im Kaiserhause entbrennenden unheilvollen Sabers eine völlig unbegründete Neberlieferung dem Andenken Irmengards angeheftet hat, indem sie dieselbe als Urheberin von König Bernhards blutigem Ende darstellte und den schuldlosen Jüngling angeblich durch ihre Ranke ins Berberben gestürzt werben läßt. Das wurde möglich, indem man Irmengarbs Tod, der bald nach dem König Bernhards erfolgte, ganz willkürlich mit biesem in urfächlichen Zusammenhang brachte und als die Strafe darstellte, welche der Himmel der Schuld der Kaiserin mit furchtbarer Schnellig= feit habe folgen laffen.

Irmengards Plat aber wurde schnell wieder ausgefüllt. Daß seine Rath: geber Ludwig nur beshalb zur einer balbigen neuen Ehe bestimmt, um ihn von dem in seinem Schmerz beschlossenen Eintritt in ein Kloster zurudzuhalten. wie sein Biograph angiebt, 1) ist nicht wahrscheinlich; vermuthlich konnte man für die Leitung des Hofhalts der Herrin des kaiserlichen Hauses nicht ohne Nachtheil entbehren. Ludwig erfor aus ben ihm vorgestellten Töchtern ber Großen des Reichs Judith, die durch Schönheit und Anmuth alle überstrahlende Tochter bes reichen alemannischen Grafen Welf, die auch mit bedeutenden geistigen Gaben ausgestattet gewesen sein muß, eine leitenbe Rolle zunächst aber sicherlich nicht gespielt hat. An Jahren bem faiserlichen Gemahl bedeutend nachstehend hat sich Judith demselben wol zunächst in ehrfurchtsvoller Dienstwilligkeit untergeordnet, und erst allmählich übte die reifende Schönheit der Raiserin eine Herrschaft über den alternden Gemahl aus, welche ihr lebhafter Geist, die Schlagfertigkeit ihrer Rebe, ihre ungewöhnliche Bilbung um so mehr besestigten, als der Kaiser der Leitung bedurfte und sich derselben gern hingab. So herrschte am Hose schließlich der starke Wille der thatkräftigen

<sup>1)</sup> Vita Ludovici c. 32.



an ber Somme zurud. Gine gleichzeitige neue, diesmal allgemeine Beschwörung des Erbfolgegesetes läßt die Tendenz dieser Borgange erkennen. Unkluger Beise aber vernichtete Ludwig selbst wieder den guten Eindruck, den biese Alte ber Gnade hatten machen können. Denn ben Eindruck furchtsamer Schwäche, bie, aus bem Bewußtsein ber Schulb entsprungen, ben gerechten Born früher Gefränkter zu entwaffnen trachtet, mußte der Bugakt hervorbringen, den Ludwig im August 822 auf einem Reichstage zu Attigny voll= zog und durch den er die Autorität der Krone und ihres Trägers aufs Tiefste Auf Antrieb, wie es heißt, Adalhards von Corbie legte der herabiette. Kaiser bort vor bem versammelten Bolt ein formliches Sandenbekenntnis ab. in dem er mit eigenem Munde bas Verfahren als unrechtmäßig und straf= würdig bezeichnete, das er gegen Abalhard und Bala, ihre Berwandten und Freunde, gegen Ronig Bernhard, feine Berführer und Mitschulbigen, gegen jeine Halbbrüder, die inzwischen auch zu Gnaden angenommen waren, beobachtet hatte, und leistete zerknirscht die Kirchenbuße, welche der Spruch ber in Attigun zahlreich versammelten Bischöfe ihm auferlegt hatte. Es war ein verhängnisvoller Moment, benn nicht um eine gewöhnliche firchliche Buße handelte es sich, die verletzten firchlichen Geboten genugthun follte, nicht um eine moralische Demuthigung bes Raisers für moralischen Austoß, den er gegeben: bas Sündenbekenntnis zu Attigny war ein politisches Ereignis. Die wichtigsten politischen Atte seiner Regierung, biejenigen gerabe, in benen sein eigenes Shstem zum Ausbruck gekommen war, benen man eine gewisse sachliche Berechtigung nicht abstreiten kounte, wurden gebrandmarkt als schwere Berirrungen, als straffällig vor Gott und Menschen. In ber Person bes herrschers wurde seine herrschaft, in bem Raiser bas Raiserthum gebemüthigt, gedemüthigt durch eben die Partei, die so entschieden für die Reichseinheit eintrat und die Urheberin der Erbfolgeordnung war. Ludwigs Unselbständig= feit und Reigung zu selbstqualerischem Grübeln benutend stellte die Geist= lichkeit benfelben vor Abel und Bolk dar als der Herrschaft eigentlich unwürdig und lud seine Unterthanen förmlich ein zur Auflehnung gegen ein so sundhaftes Regiment. Sollte biesem Berfahren nicht ein woldurchbachter Plan zu Grunde gelegen haben, auf die Erreichung eines bestimmten Biels berechnet? Galt es etwa ben schwachen Raiser, ber unter einem mächtigen Einfluß auch einmal in ber gerabe entgegengesetzten Richtung geleitet werden fonnte, so einzuängstigen, zu bemüthigen, zu isoliren, daß er sich vollends in die Arme der Kirche warf, durch blinden Gehorsam gegen ihre Gebote und völlige hingabe an ihre himmlischen Interessen ben brohenben Born Bottes abzuwenden trachtete? Der Sieg bieser Partei machte ben völligen Bruch mit den schon so vielsach verletzten Traditionen aus der Zeit Karls bes Großen unabwendbar, er mußte bas Verhältnis zwischen Staat und Kirche im Frankenreiche geradezu in das Gegentheil der bisherigen Ordnung verkehren. Meinte bie augenblicklich herrschende hochtirchliche Partei boch gar die Gunft ber Umstände benuten zu können, um die Besitzverhaltnisse zu

ihrem eigenen Vortheil neu zu ordnen. Die zu Attigny versammelten Geist= lichen, als deren Wortführer der eifrige Abalhard von Corbie erscheint, be= gnügten sich nicht mit Beschlüssen zur Besserung bes firchlichen Unterrichts= wesens und zur Ausschließung unwürdiger Perfönlichkeiten von den kirchlichen Alemtern, sondern sie erörterten bereits den Gebanken an eine Ruckgabe der unter ben früheren Regierungen für ben Staat eingezogenen geiftlichen Güter. Bur Ausführung zwar kam berselbe noch nicht; aber baß er in voller Reichs= versammlung ausgesprochen werben konnte, zeigte allein schon, wie gründlich sid) die Zeiten gewandelt hatten. Andererseits ließen die Aufregung des in seinem Besitze bedrohten Laienabels, die Schmähungen und Drohungen, in benen sich berselbe gegen die Urheber jenes Planes erging, bereits erkennen, welch unseligen Zwiespalt die ungemessenen Ansprüche dieser hochtirchlichen Partei in dem Reiche hervorrufen würden. Es war nicht blos niedrige Schmeichelei, sondern auch arge Selbsttäuschung, wenn Abalhard von Corbie Ludwig damals nachrühmte, seit den Zeiten König Bippins, der die Säcularisationen Karl Martells zum Theil rückgängig gemacht hatte, sei bas öffent: liche Wol niemals erhabener und ruhmvoller geförbert worden als durch den dermaligen Herrscher.

Wir haben zwar kein Zengnis dafür, daß die wachsende Macht der hierarchischen Partei am kaiserlichen Hose mit den Vorgängen in Verbindung gestanden, die bald danach in Rom selbst statt hatten, aber ein gewisser innerer Zusammenhang wird kanm zu leugnen sein. Von Uttigny aus zog der



Münze von Papst Paschalis I. Bs. Umschrift: † LVDOVVICVS IMP, im Felbe ein Monogramm ROMA. As. Umschrift: † SCS PETRVS, im Felbe Wonogramm PASCHALIS.

junge Kaiser Lothar, begleitet von bewährten Rathgebern, darunter namentlich dem wieder einstußreichen Wala, nach Italien, um als Stellvertreter des Baters die dortigen Angelegenheiten zu ordnen und namentlich die arg geschädigte Rechtssicherheit herzustellen. Auf Einladung Papst Paschalis I., eines Kömers, der 817 Stephan V. gefolgt war, ohne daß dem Kaiser bei der Wahl der gebührende Antheil ein-

committee of

geräumt war, der aber die Unregelmäßigkeit des Berfahrens entschuldigt und die nachträgliche Gutheißung des Geschehenen erlangt hatte, kam Lothar Ostern 823 nach Rom und empfing in der St. Peterskirche unter dem Beisall des Bolkes die kaiserliche Krönung. Dieser Borgang bildete geswissermaßen das Seitenstück zu der Krönung Ludwigs in Reims, denn es handelte sich auch hier um die kirchliche Weihe eines bereits rechtsgültig vollzogenen staatlichen Aktes, der an sich einer Bestätigung durch die Kirche nicht mehr bedurste. In diesem Sinne wird Ludwig ihn gedeutet und gebilligt haben. In anderem Sinne aber scheint Paschalis I. die Krönung Lothars vorgenommen zu haben, so nämlich, daß er im Gegensatz zu der

in Aachen, Nimwegen und Diedenhofen getroffenen Verfügung über bas Reich die Kaiserkrone als von der Kirche zu vergeben. Rom als die Quelle bes Raiferthums barftellte und bamit ben Gebanken eines von Rom unabhängigen Erbfaiserthums beutlich genng zurudwies. Auf bas Borhandensein eines solchen Gegensates lassen wenigstens bie blutigen Ereignisse schließen, beren Schauplat Rom balb banach war. Kaum hatte nämlich Lothar Italien verlassen, als zwei seiner Anhänger, eifrige Wortführer der faiserlichen Berrschaft über Rom, ber Brimicerius Theodorus und sein Schwiegersohn Leo, die beibe bas wichtige Amt papstlicher Palatinalrichter bekleibeten, auf Befehl bes Papftes prozessirt, geblendet und enthauptet wurden. Diese Blutthat bewieß die Feindschaft der leitenden Berfönlichkeiten in der Kirche gegen die frankische Herrschaft, der Häupter eben der Partei, auf die Ludwig sich vornehmlich stütte, der er gang zu Willen war. Der Kaiser erschraf vor ben Consequenzen, die bier brohten. Obgleich ber Bapft die Sache möglichst unschuldig zu wenden suchte, erschienen kaiserliche Bevollmächtigte in Rom; die förmliche Untersuchung zu vermeiben, leistete der Papst Paschalis I. mit gahlreichen Bijchofen, Brieftern und Diakonen als Eideshelfern an der Stelle, wo die Blutthat geschehen war, einen feierlichen Schwur, durch ben er jede Mitschuld von sich wies; bennoch aber behauptete er die Rechtmäßigkeit bes Geschenen, ba die Getödteten bes Hochverrathes schuldig gewesen, und verweigerte die Auslieferung der Mörder. Und Ludwig nahm das ruhig hin: die Berwickelung enbete mit einer offenbaren Rieberlage bes Raiferthums. Es fann nicht wundernehmen, daß die hierarchische Partei nun immer zuverfichtlicher auftrat. Kam sie doch schon im November 823 auf einer Reichsverfammlung zu Compiègne auf bas Berlangen nach Serausgabe ber in Laienhand gerathenen Kirchengüter zurud und setzte es jetzt bereits burch, daß bie Bergebung von Kirchengut an Laien als ein Unrecht gegen bie Kirche anerkannt und an die im Besitz von Kirchengut befindlichen Laien die Mahrung gerichtet wurde, schonend damit umzugehen und die Kirche in dem, was ihr noch geblieben, boppelt eifrig zu beschützen.

Juzwischen aber war ein Ereignis eingetreten, bas für die Zukunft des Reiches und des karolingischen Hauses entscheidend werden sollte. Am 13. Juni 823 gab die Kaiserin Indith in der neuen Pfalz zu Frankfurt, wo Ludwig eine Reichsversammlung hielt, auf der u. a. sein Haldbruder Drogo auf den erledigten dischösslichen Stuhl von Metz erhoben wurde, einem Schulein das Leben, dem der glorreiche Name seines Großvaters beigelegt wurde. Hatte die schöne Judith bisher schon größeren Einfluß auf den Gezmahl gewonnen und die anfängliche Stellung freiwilliger Unterordnung mit einer höheren und mächtigeren vertauscht, so steigerte natürlich die Geburt eines Sohnes ihr Ansehen noch mehr und gab ihr neue Mittel auf Ludwig einzuwirken und auch in Staatsangelegenheiten ihre und ihrer Verztrauten Aussalien und Wünsche zur Geltung zu bringen. Begreislicher Weise war die Kaiserin namentlich bemüht auch ihrem Sohne einen Theil

von dem Reiche und der Herrschaft über daffelbe zuzuwenden. Da aber fließ sie auf die Erbfolgeordnung von 817, die in den beutbar seierlichsten Formen als unabänderlich proclamirt worden war. Die Liebe und ber Ehraeis ber Mutter schreckten jedoch vor solchen Hindernissen nicht zurud; ja, sehr früh und gang planmäßig scheint Judith die Berwirklichung ihrer Absichten in Ungriff genommen zu haben. Zunächst suchte sie die hohe Geiftlichkeit bem inngen Karl zu vervilichten: den Erzbischöfen schenkte sie Ringe, deren Unblick bieselben zum Gebete für ben Enaben mahnen follte. Dann suchte fie Lothar zu gewinnen, bessen Rechte, wie sie 817 festgestellt waren, durch die geplante Ausscheidung eines britten Sonderreiches am meisten geschädigt werden mußten. Lothar war nun bamals eben aus Italien gurndgefehrt, burch die Krönung in Rom weit über seine Brüder erhoben: so selbstlos aber war er natürlich nicht, daß er rein aus Liebe zu bem fleinen Stiefbruber auf einen Theil seiner Rechte verzichtet hätte, aber benselben als Pathe aus ber Taufe zu heben, konnte er nicht ablehnen. Daburch schon in etwas gebunden konnte Lothar sich zu einem weiteren Schritte boch lange nicht entschließen, trot ber schmeichelnden Bitten ber schönen Stiefmutter und bes sorgenvollen Andrängens bes ben Nachgeborenen gartlich liebenden Baters. Endlich gelang es biesem boch, Lothar zu einer günstigen Erklärung zu bestimmen, freilich nur, indem er, wie es scheint, bessen und Karls Sache als eine ber ber beiben iftnaeren Sohne erfter Che feindliche entgegenstellte und Lothar, ber bisher nur ben Namen eines Mitregenten geführt, in ben Bollbesitz der einem folchen gebührenden Rechte eintreten ließ. Um biesen Breis erklärte Lothar sein Ginverständnis damit, daß Raifer Ludwig bem jungsten Sohne nach Gutdunken einen Theil bes Reiches zuweise, und verpflichtete sich ben Eltern gegenüber eiblich Karl in Bukunft gegen alle Feinde zu beschüten.

Unfraglich widerstritt dieses Abkommen ber Erbfolgeordnung von 817. Dennoch ist teine Einsprache bagegen erhoben worden. Der Moment bazu war freilich erst gekommen, wenn ber Pakt vollzogen werben sollte und klar wurde, wer die Kosten davon zu tragen haben würde. Für den Augenblick war aller Bortheil auf Seiten Lothars, ber sich eigentlich als Herrn ber Situation ansehen konnte. Demgemäß trat ber junge Raiser in ber nächsten Zeit benn auch sehr bebeutend in ben Borbergrund, und zwar als Träger einer fraftvollen, beinahe rudfichtslosen Politik, die mit der schwächlichen Kirchlich= feit seines Baters nichts gemein hatte. Insbesondere erfuhr durch ihn das Berhältnis zu bem römischen Bischof eine gründliche Umgestaltung. Auf Paschalis I., der halb gewaltsam, halb listig die kaiserlichen Rechte ziemlich illusorisch gemacht hatte, war zu Beginn bes Jahres 824 Eugen II. gefolgt, wiederum ohne daß bei seiner Wahl auf ben Raiser Rücksicht genommen wäre, wenn der Neugewählte auch Gehorsam und Treue verhieß. Lothar selbst erschien nun von Neuem in Rom und erließ bort am 24. November 824 ein Statut, bas mit ber von Lubwig bem Frommen verfolgten Richtung im schärfsten Widerspruch stand. Nach demfelben blieb zwar die weltliche Regie=

rung Roms und seines Gebiets in den Händen des Papstes und seiner Besamten, aber unter steter Oberaufsicht des Kaisers, bei dem und dessen Besamten über die päpstliche Berwaltung jeder Beit Beschwerde erhoben werden kann. Wenn serner den Kömern freigestellt wird das Recht, nach dem sie leden wollen, zu wählen, so sollte dadurch offenbar den Anhängern der fränkischen Herrschaft Sicherheit gewährt werden gegen Gewaltthaten, wie sie schon zweimal erlitten hatten. Endlich wurden die kaiserlichen Rechte in Bestress der Papstwahl scharf in Erinnerung gebracht. Kein Unbesugter sollte hinsort an derselben theilnehmen, jede Störung der Wahlhandlung mit Bersbannung bestraft werden; erst nach der Bestätigung der Wahl durch den Kaiser sollte der neue Bischof die Weihe empfangen dürsen. Die Kömer aber mußten sich eidlich zur Beobachtung dieses Statutes verpslichten. Ans Italien zurückzesehrt, wo er auch sonst auf die Keichspolitit bestimmend eingewirft, ersichien Lothar im Angust 825 auf einem neuen Keichstage dem Bater als

gleichberechtigter Mitregent beigeordnet: die in dieser Zeit geschlagenen Münzen tragen beider Bildnis, die Urfunden nennen beide Kaiser als Aussteller und zählen beider Regierungsjahre.

Und es that offenbar noth, daß eine fräftige Hand die Zügel der Regierung ergriff. Denn auch ohne besondere Ersichütterungen von innen oder außen war in den zehn Jahren der Regierung Ludswigs durch den Mangel an festem Zusamenhalt, und energischer Leitung das Ans



Gemeinsame Münze Ludwigs bes Frommen und jeines Sohnes Lothar als Mitregenten.

Bi. † HLVDOVICVS IMP. Ri. † HLOTARIVS IMP.

sehn des Reichs auch den Nachbaren gegenüber unverkenubar gesunken. Norden war Ludwigs Schühling, ber Dänenkönig Haralb, aus dem kaum gewonnenen Reiche wieder verjagt; ber neue Sieg des Heibenthums bereitete auch der Mijfion ein schnelles Ende. Im Süben aber hatte ein vornehmer Gothe, Mizo, mit dem Hofe zerfallen, in der spanischen Mark einen Aufstand veranlaßt, der in den benachbarten Arabern Bundesgenossen warb. Bur Unterstützung des Grafen Bernhard von Barcelona eilte Pippin von Aguitanien herbei, mußte sich aber auf die Behauptung der festen Plate beschräufen. Das Reichsheer aber, das unter dem Grafen Hugo von Tours, dem Schwieger: vater Kaiser Lothars, und Matfried von Orleans stand, kam so langsam heran, daß ein Heer Abberrhamans von Cordova Zeit fand im Einverständnis mit den Rebellen von Saragossa aus bis in die Gegend von Barcelona vorzudringen und nach schwerer Verwüftung des Landes mit reicher Beute und vielen Gefangenen ungehindert abzuziehen. Allgemein wurde dies als eine arge Demüthigung bes frantischen Reiches empfunden, als eine Folge ber ichwächlichen Regierung eines von Pfaffen berathenen Raisers beklagt. Der Hof aber machte die beiden Grafen für die Schlappe verantwortlich, die in

Wahrheit ihren Grund in der schlechten Beschaffenheit der beiden zugewiesenen Truppen gehabt haben dürfte. Auch auf anderen Gebieten geschah Aehnliches: im Südosten suchten die Bulgaren die erst unlängst mühsam wiedergewonnenen Landschaften an der Drau mit einem verwüstenden Einfall heim und beugten sie sogar unter ihre Hoheit, ohne daß Markgraf Balberich von Friaul ihnen ernstlich entgegengetreten wäre. Im Norden aber erlitten nicht lange danach die sächsischen Grafen, die König Harald in sein Reich zurücksühren sollten, in Folge eines Friedensbruchs, den ihr eigenwilliger Schützling während der noch schwebenden Verhandlungen beging, eine empfindliche Niederlage.

Der Unwille und die Sorge, welche diese Borgange zusammen mit ben wachsenden Misständen im Innern erzeugten, scheinen bereits auf einem Neichstage, ben Lubwig im Februar 828 in Nachen hielt, laut zum Ausbruck gekommen zu fein. Sie zu beschwichtigen opferte ber Sof bie Manner, welche bas Unglud gegen Araber und Bulgaren verschuldet haben follten. Tours und Matfried von Orleans bukten ihre Aemter und Leben ein: fetterer follte außerbem seinen Einfluß zu unrechtmäßiger Erwerbung von Gütern in allen Theilen des Reiches benntt haben. Unter bem Laienabel gab es ohne Frage viele, die in den Grafen nicht mit Recht bestrafte faumselige Beamte, sondern die Opfer einer Hofintrigue sahen, durch welche die an den Ungludsfällen ber letten Zeit eigentlich ichuldigen Berfonlichkeiten bie Schulb von sich abwälzen und die erregte öffentliche Meinung beschwichtigen wollten. Auch Balberich von Friaul verlor damals Amt und Lehen; die Rüchtigung ber Bulgaren aber wurde bem jungen König Ludwig aufgetragen, ber, unlängst mit einer Schwester seiner Stiefmutter Jubith vermählt, bamals von bieser geflissentlich gehoben worden zu sein scheint, vermuthlich in ber Absicht, fich feiner gegen Lothar zu bedienen, wenn es galt, die Erbfolgeordnung von 817 zu Gunften bes jungen Ratl abzuändern.

Der Berfall bes Reiches war offenbar, ber Versuch bemselben Einhalt Konnte aber über die Richtung, in ber das zu ge= zu thun unabweisbar. schehen hatte, zwischen bem Laienabel, der in seinen vornehmsten Vertretern eben empfindlich getroffen war, und ber am hofe leitenden hochtichlichen Partei ein Einvernehmen erzielt werden? Unverkennbar lag hier die Gefahr eines neuen und verschärften Confliktes vor. Eine Reichsversammlung, die Ende 828 in Nachen eröffnet wurde, begann eine genaue Prüfung ber im Reiche herrschenden Zustände; dieselbe nahm den ganzen Winter in Anspruch. Das Ergebnis war ein trauriges: die Nothwendigkeit gründlicher Reformen wurde allgemein anerkaunt. Besonders laut waren die Klagen ber Geiftlich= feit, und auch die zur Abhülfe gemachten Borschläge gingen von dem firch= lichen Standpunkte aus. Namentlich übte ber greise Bala an ber hand von ihm gemachter Aufzeichnungen eine scharfe Kritik an Ludwigs Regiment. Die Alagen betrafen den wirthschaftlichen Nothstand, der in Folge andauernd ungünstiger Witterung und schlechter Ernten seit Jahren ständig gewachsen war, aber auch die Parteiungen am Hofe, die Selbstsucht und den kleinlichen haber

habgieriger Räthe, insbesondere ber Hoftapellane, die immer zuerst für sich Aber auch fonst stand es um den Klerus nicht aut: sittliche felbst foraten. Loderheit, Berweltlichung, Bernachläffigung ber tirchlichen Pflichten, Simonie waren im Schwange. Auch gegen bas weltliche Beamtenthum wurden bittere Beschwerben laut, insbesondere über die Aunahme der Bestecklichkeit unter ben Grafen, Schöffen und Reugen. In der Berurtheilung der bestehenden Unordnung war man zu Nachen einig; aber berielben fofort abhelfen konnte man nicht, und die Art ber Abhülfe, die man schließlich in Aussicht nahm, war an fich wiederum höchst bedenklich. Satte die Aussendung von Konigsboten bas Einreißen solcher Difibrauche nicht gehindert, so konnte sie diejelben jett auch nicht beseitigen, und die Abhaltung von vier Brovinzial= innoden, welche im Anschluß an die Nachener Berhandlungen nicht blos die firchlichen Angelegenheiten ordnen, sondern auch den Wandel der weltlichen Großen und bes Bolfes beffern follten, drohte bie Leitung ber Staatsangelegenheiten vollends an die Geiftlichkeit zu bringen, die staatlichen Interessen benen ber Hierarchie schuttlos zu opfern. Ferner aber sette bieses neue Sustem an bie Stelle ber bie Gesammtheit bes Reichs reprasentirenden Reichsversamm= lung ben nach Provinzen gesonderten Alexus und bedrobte bamit die bisher jestgehaltene Ibee der Reichseinheit. Die Ibeale des frommen Ludwig aber gingen ihrer Verwirklichung entgegen: ohne ber Herrschaft und ihrem welt= lichen Glanze entfagen zu muffen, burfte er hoffen, bas Reich nach monchischen Gefichtspunkten regieren und mit Gulfe bes Plerus als ein Aloster im großen Stil einrichten zu konnen: ber Staat bantte ab, die Rirche ergriff bie Rugel bes weltlichen Regiments.

In biefem Sinne fielen bie Beschlusse ber Synobe aus, die im Sommer 829 in Paris gehalten wurde, und die der drei anderen Synoden zu Mainz, Lyon und Toulouse, beren Akten nicht auf uns gekommen sind, waren ohne Ameifel von bemfelben Geifte getragen. Der gange Stolz ber Sierarchie und die Ungemessenheit ihrer Ansprüche sprechen aus den Aften der Parifer Synode, zu der fünfundzwanzig Erzbischöfe und Bischöfe aus ben Diöcesen von Reims. Sens, Rouen und Tours fich zusammengefunden hatten: die hierarchische Staats= lehre ist ihren Grundzügen nach bereits damals ausgebilbet. Die Sunobe tennt keinen Staat, sie kennt nur den einen, untheilbaren Leib ber Rirche, in bem sie zwei Bersonen unterscheibet, die priesterliche und die königliche, von denen diese natürlich tief unter jener steht, ein Berhältnis, bas, wie mit Bedauern bemerkt wird, leiber noch nicht überall anerkannt sei, über bas aber der Kaifer ja nicht verfäumen moge, seine Sohne und die Großen des Reiches aufzuklären, benn die Bischöfe seien von Gott zu Richtern über die Könige gesett, und sie allein könnten den Zorn Gottes versöhnen, der schwer auf dem Reiche laste. Dem entsprechend wird alles Unheil der Gegenwart her: geleitet aus der noch ungenügenden Abgrenzung zwischen der königlichen und der priefterlichen Gewalt. Um Schluffe unterbreiten die Bischöfe ben beiben Kaisern Ludwig und Lothar ein förmliches Brogramm zur Reform ber Kirche und des Reichs. Man muffe namentlich bafür Sorge tragen, baß nur wirf: lich würdige Männer au die Spipe der Kirchen kämen, wie auch in der Auswahl der weltlichen Beamten sorgsamer zu verfahren sei als bisher; Einheit und Friede müßten im Sause und im Rathe des Serrschers walten, die verkommene Rechtspflege gründlich gebessert werden. Weiterhin verlangen die Bischöfe wirksameren Schutz für die Kirche und ihre Güter und die Ginführung einer strengeren Bußdisciplin; bem übergroßen Einfluß einzelner Geiftlichen in des Kaisers Umgebung musse ein Ende gemacht werden. Endlich sollen die Provinzialspnoden alljährlich zusammentreten, wodurch dem Alerus allerdings der augenblicklich geübte Ginfluß für die Rukunft gesichert worden wäre. Und mit alledem hatte die Hierarchie ihre Forderungen noch nicht einmal erschöpft! Späterer Berathung sollte eine möglichst vollständige Trennung von Staat und Kirche sowie die Bereinbarung barüber vorbehalten bleiben, wie die Bischöfe von allen Pflichten und Diensten gegen den Staat gelöst werden könnten, um sich ausschließlich ihrem geistlichen Berufe zu widmen.

Burde dieses große bischöfliche Reformprogramm durchgeführt, so wäre aus bem fränkischen Reiche eine Art von Kirchenstaat gemacht worden. Aber noch während man mit den Borbereitungen dazu beschäftigt war, entbrannte offen ber Streit im farolingischen Saufe, ber Bürgerfrieg erst zwischen bem Bater und ben Sohnen, bann unter biefen. Damit wurde die Stellung ber Barteien gründlich verwandelt, die Geistlichkeit wurde aus ihrer herrschenden Rolle verdrängt und das Schwergewicht wieder dahin verlegt, wo die mili=

tärische Kraft und die politische Leistungsfähigkeit lagen.

facsimile einer Urkunde Cudwigs des frommen, datirt von Worms I. Juni 833, betr. die Errichtung einer Münzstätte in Corvei zu Gunsten des dortigen Klosters.

(Originaldiplom, Pergament, im K. Preuß. Staatsardiv zu Münster.) Verfast und geschrieben von Hirminmaris. Größe des Originals: 39:50 Centimeter.

### Cransscription.

In nomine domini Dei et salvatoris nostri Jesu Christi Hludowicus divina [ordivina]\*) ordinante providentia imperator augustus. Omnibus sanctae Dei | ecclesiae nostrisque fidelibus, praesentibus scilicet atque futuris notum esse volumus, quomodo Corbagense monasterium in Saxonia propiciante domino cum consensu | fidelium nostrorum in honore sancti Stephani, protomartiris Christi, devotissima intentione fundavimus et ibi conpetentia subsidia quaeque prae manibus invenimus, | debita largitate praedicto sanctificationis loco nostra in elimosina contulimus, insuper etiam, quia locum mercationis ipsa regio indigebat, monetam nostrae auctorita tis publicam ultra ibi semper inesse Christo militantibus proficuam statuimus. Quatenus cum omnitegritate \*\*) absque ullius contradictione vel impedimenti occasione locus | ipse sanctitatis omne inde reditum nostrae auctoritatis publicum possideat et utilitatibus monasterii perpetuis temporibus multiplicatum nostrum hoc largitatis do num proficiat. Et ut fiduciali perpetuitate haec omnia nostrae auctoritatis dona sibi pociatur et teneat, anuli nostri inpressione subter roborando | firmare decrevimus.

Signum H Hludowici serenissimi imperatoris.

Hirminmaris notarius ad vicem Theotonis recognovi et subscripsi.

Data kalendas Junias anno Christo propitio XX imperio domni Hludowici piissimi augusti. Indictione XI. Actum Wormacia civitate. In dei nomine feliciter amen.

## Ueberfetung.

Im Namen Gottes bes Herrn und unfers Beilands Jeju Chrifti. Ludwig nach Anordnung der göttlichen Borschung erhabener Raifer. Allen der heiligen Rirche Gottes und und Getreuen, gegenwärtigen und zufünftigen, joll nach unferm Billen befannt fein, wie wir das Rlofter Corvei in Sachsen mit Bulfe des Berru unter Buftimmung unjerer Getreuen zu Ehren bes heiligen Stephan, bes Brotomarture Christi in frommster Absicht begründet haben und alle dazu gehörigen hülfsmittel, die wir bort vorgefunden haben, mit ichulbiger Freigebigkeit bem erwähnten Orte ber Beiligung von und als ein Almosen geschenkt, obenein, da die Gegend eines Ortes für den Handel bedurfte, bestimmt haben, daß das in unserer Besugnis stehende Münzrecht hinfort ben dort Chriftus bienenden zu ihrem Bortheil guftehen foll. Ohne jede Ginschräntung und ohne irgend jemandes Widerspruch ober eine Möglichkeit zur hinderung foll baber derfelbe Ort ber Beiligkeit alle unserer Autorität zustehenden Gintunfte baraus befiten und biefes Geschent unserer Freigebigfeit fich vervielfältigend zu allen Zeiten den Einkunften des Klosters zu gute fommen. Und damit dasselbe alle diese Geschenke unserer Macht auf zuverlässige Daner sich aneigene und behalte, haben wir verfügt baffelbe unten burch Aufbrudung unferes Siegelrings zu befräftigen.

Zeichen F Ludwigs bes erlauchtesten Kaisers. Ich Herminmaris der Notar habe an Stelle des Theoto beglaubigt und unterschrieben. Gegeben den ersten Mai mit Hüsse Christi im 20. Jahr des Kaiserthums des Herrn Ludwigs des Frommen des Erhabenen. In der eilsten Indistion. Geschehen in der Stadt Worms. Im Namen Gottes zum Elück. Amen.

00) Berichrieben: es ift gu lejen omnt integritate.

<sup>\*)</sup> Berichrieben divina ordivina ordinante ftatt divina ordinante.

Facehmile since Urkinide Eliberizz des Frommen. Daini von Worms J. Juni 5555 bein die Errichanig einer Michaniane in Corvel zu Vormel zu Gundun des dorngen Wolfers.

Schaffent, Pergament, im R. Prons Fraus aber in Ubligfic. Berbeit und geschiegen von Birn, umaris. Große der Bei inals: IV In Course

## conquistions D

In memin, domini i et a, 'all sis vosti i et arti il e proposition de l'allo de l'allo

Signale Formation of the second of the secon

#### 

in Ramen Gottes des Herrn und anices Beitande Bein Erein. Entrope Amerdunung der göttlichen Berschung erbescher klacker Allen der keibigen urabe Gottes und uns Getrenen, gegenwartigen and ulteurigen foll nach und run Billen befannt sein, wie wir das Klosser Corvei in Sachla mit hülfe be, heren auser gu frimmung unjerer Getreuen zu Ebren des beilig u Scephan, der Bedenneriges Bariff the frequencies debied begrunded become and over 1818 openion openion from the 1818 of the Dort vergefunden haben, mit ichuldiger Freigebegtelt dem erwebnien Drie der heiligung Henry is finished that the first of its an almosting priority missing and included Security, religions baven bak bas in appare to the each free the area. den dort Chrifins dienenden zu ihrem Boriber, gafeben felt. Dan, febr Ginickrau-Hot gine dnigerne femander Riebertung von eine Richtliche eine mage eine die ginet dather derfelbe Det der Heifgteit alle unfehr Amerikat kale henden Euchinfie daraus าทาง (รู้) แหล่งของ "สังเดอเลย" (การ เมื่อที่ จากกรายการที่ ของเ<mark>ที่แม่ รับกล่ายัง ชายเด็จ สังเม</mark>ารางเกิด stration district des Robiers zu zone femmes. Unt terniet conselle alle distribuitiones neiberer Macht auf zuwerlabing. Daner ind im renten der bei der Angelen und der bei bei bei bei beite gedanelbe unien durch Andradung under Siertlich aus un eelterie in

Zeichen F. Ludverz des erlanchreüen kaibes. Ich Hirmiumaris der Votar habe an Stelle des Theoro veglandige und untericktelen. Gegeben den erlen Mai mir Hirls Errifti im 20. Jehr des nachtthums des Herru Ludwigs des Arce dan des Lege des Errendens der Errendens der Errendens des Errendens des Errendens der Err

deren i tito di ma coli pera celebrativo della di escoli.

salaime ment interest entire properties de la constant de la properties de la constant de la con Profilm no bearing pupanda of perfect broson of the son genosituar pa depen palaces, but ap lange light out out permotion constituent place Xbournacional billy man grantmer iblemengeseer aume. ju gehaftern entjeweitingelieseer batastimbertigeres be under submining



# III. Andwig ber Fromme im Rampfe mit seinen Söhnen.

830-840.

Es war vom menschlichen Standpunkte aus wol begreiflich, daß bie Kaiserin Judith auch dem Sohne, den sie Ludwig geboren hatte, eine königliche Zukunft zu sichern trachtete. Besonders geeignet dazu konnte nun wol ber Augenblick erscheinen, wo bas bischöfliche Reformprogramm eine Reugestaltung des ganzen Reiches in Aussicht nahm. So verlieh Raiser Ludwig auf einem in Worms gehaltenen Reichstage dem damals sechsjährigen Karl Alemannien, aus dem Judiths Geschlecht, Die Welfen, stammte, nebst dem Eljaß, Kurrätien und einem Theile von Burgund. Auf Widerstand stieß er damit zunächst nicht, obgleich die Berfügung unzweifelhaft die Erbfolgeordnung von 817 verlette. Durch seinen Eid gebunden konnte auch Lothar nichts thun, obgleich sein Serrschaftsgebiet beträchtlich verfürzt wurde. grollte und suchte auf Umwegen das ihm zugefügte Unrecht rückgängig zu Auf Gulfe babei tonnte er von mehr als einer Seite rechnen. Sein Schwiegervater Hugo von Tours und Matfried von Orleans waren seit ihrem Sturz leidenschaftliche Gegner des Hofes: sie brangen in ihn, daß er sich trot des ihm abgeschmeichelten Eides nicht ruhig fügen möge. Ob und wie Lothar in Folge bessen sein Recht zu wahren gesucht hat, wissen wir nicht; sicher ist, daß er dem Kaiser und der am Hofe herrschenden Bartei bald in bittrer Feindschaft gegenüber stand, daß er die Mitregentschaft einbüßte und in eine Art von auständiger Berbannung nach Italien geschickt wurde. erhob sich hinter Lothar brohend eine andere Macht, der weltliche Abel des Reiches, der dasselbe unter der Führung der Arnulfinger geschaffen, Generationen hindurch getragen und noch unter Ludwigs schwacher Regierung vor größeren Berluften bewahrt hatte. Längst zurückgesetzt fühlte er in Hugo und Matfried, die ohne erwiesenes Berschulden den Schwächlingen am Hofe geopfert waren, sich felbst schwer beleidigt; das bischöfliche Reformprogramm brobte seinen Ginfluß vollends zu vernichten, ja, es gefährbete eruftlich seinen Die Ungufriedenheit in biesen Kreisen wuchs reißend an; jum offenen Ausbruch bedurfte es nur eines Führers: und einen folchen gab ber verblendete Hof dem murrenden Abel, indem er Lothar wolerworbener Rechte beraubte und beleidigend von sich stieß.

Der schwache Kaiser befand sich einer allgemeinen Gährung gegenüber: unruhige Bewegungen und Intriguen kamen überall zum Ausbruch. Gegen

Brup, Mittetalter I.

diese aber konnte die Kirche auch nicht helsen; zudem war ein Theil des Klerus, der an der Einheit des Reiches festhielt, unzufrieden mit der Ueberlassung Alemanniens an Karl und wandte sich gegen beren Urheberin, Judith. Lubwig fühlte sozusagen ben Boben unter seinen Füßen wanken. Das er= klärt wol bie überraschende Wendung, die nun eintrat. Gegenüber bem murrenden Abel bedurfte der Sof eines fraftvollen und im Nothfall rud: sichtslos burchgreifenden Armes. Aus dem Laienadel selbst warb er auf Be= treiben Jubiths, die nun den höchsten Einfluß befaß, den Mann, der an Stelle bes schwachen Raisers ber Träger bes neuen Regierungssystems werben Es war Bernhard, der Graf von Barcelona, der Sprößling eines alten, den Karolingern verwandten Geschlechts, der sich bei Bekämpfung des von Aizo angezettelten Aufstandes in der spanischen Mark ausgezeichnet hatte. Thatkräftig bis zur Gewaltthätigkeit, voll Ehrgeiz und Machtstreben, nicht peinlich in der Wahl seiner Mittel, eine tropige, herausfordernde, sozusagen reckenhafte Natur schien Graf Bernhard ganz der Mann, um die Art von Staatsstreich burchzuführen, ben im Widerspruch mit seiner ganzen Bergangen= heit Kaiser Ludwig unter Einfluß Judiths jest unternahm: die persönliche Gegnerschaft, in der er zu Hugo von Tours und Matfried stand, knupfte ihn durch die starken Bande persönlichen Interesses an die neue Politik des Hoses. Bermuthlich während eines Reichstags, den Ludwig im Herbst 829 zu Worms hielt, übernahm Graf Bernhard bas inhalt: und einflußreiche Amt eines Kämmerers, das ihm die Leitung des gesammten Hofhaltes und namentlich die Berwaltung des königlichen Schapes in die Hand gab. Selbst eine weniger herrische Natur würde in dieser Stellung Hof und Reichsregierung bald in ber Gewalt gehabt haben; Bernhard gelang bas um so schneller und voll= ständiger, als er die Kaiserin selbst zur Bundesgenossin hatte. Zu keiner Zeit wol würde der Parteihaß unterlassen haben eine Allianz wie diese auf andere als politische Motive zurückzuführen; bei ber damals herrschenden Schärfe der Gegenfätze wurden die Beziehungen der Kaiserin zu dem allmächtigen Günftling bald in ber ärgsten Beise verdächtigt: Bernhard sollte ber Buhle der schönen Judith sein; sie sollten schon früher in ehebrecherischem Berkehr gestanden haben; ja nachmals hat man gar die Legitimität des Sohnes in Zweifel gezogen, ben zu verforgen doch ber Hauptzweck der am Hofe und im Staat herbeigeführten Umwälzung war. Ganz öffentlich find diese Anklagen in dem heißen Streit ber folgenden Jahre biscutirt worden, von ber einen Seite ebenso energisch erhoben, wie von ber andern entrüstet zurückgewiesen. Haben die Gegner Judiths, die um jeden Preis gestürzt werden sollte, doch gar behauptet, daß dieselbe zur Befriedigung ihrer wilden Sinnlichkeit auch noch andere Buhlen an sich gezogen habe. Denen aber, die solche Dinge in Umlauf brachten, kam es vor allem barauf an, die Kaiserin und ihre Partei, die sich in den Wechselfällen der folgenden Kämpfe trot aller Rieder= lagen immer von Neuem erhoben, moralijd, zu vernichten und dadurch poli= tisch unmöglich zu machen. Bewiesen sind jene Anschuldigungen niemals,

und die haßerfüllten Gegner Judiths würden mit den Beweisen, wenn solche in ihrer Sand gewesen waren, sicherlich nicht zurückgehalten haben. schwiegen sie, als später Judith sowol wie Bernhard die gegen sie in Um= lauf gesetzen schmachvollen Berbächtigungen burch einen feierlichen Reinigungs: Natürlich sind es namentlich Geistliche, die, wie sie ja fast eid zurückwiesen. allein schrieben, die unfauberen Reben auf die Nachwelt gebracht haben: begreiflich genug, benn gerabe die hierarchische Partei hatte Grund Judith zu Die jugenbliche, schöne, lebensfrohe und genugliebende Frau brauchte noch nicht das geringste Unrecht gethan zu haben, um in den Augen der Geistlichen, welche ben Hof am liebsten in ein Kloster verwandelt hätten, als höchst fündhaft und straswürdig zu erscheinen. Und nun hatte sie biese Leute in dem Augenblick, wo fie ben Staat gang nach ihrem Gutdunken zu ordnen dachten, durch eine ganz unerwartete Wendung aus dem Besit der Gewalt verdrängt, ben Raifer von bem Ginfluß berfelben befreit und einen ihr unbedingt ergebenen Soldaten nach Art der Hausmeier der merowingischen Reit mit der Bertretung ihres schwachen Gemahls betraut, und bas alles, um bie Erbfolgeordnung von 817 zu durchbrechen.

Bernhard von Barcelona entging die allgemeine Gahrung nicht, welche seine Erhebung hervorrief; mit militärischer Straffheit wollte er bie Bewegung niederbrucken, indem er die unzufriedene Aristokratie unter die strenge Disciplin bes Heeresbienstes beugte. So eilig hatte er es bamit, daß er ben An= tritt eines Zuges gegen die unruhigen Bretonen auf ben 14. April festsette und die Fasten und bas Ofterfest burch kriegerisches Getümmel entweihte. Erregte die Magregel an sich die Erbitterung des Abels, so emporte bieser Umstand die Geistlichkeit; auch in den Augen bes gemeinen Mannes konnte sich das neue System kaum übler einführen. So trat gerade das Gegentheil ein von dem, was Graf Bernhard burch bas allgemeine Aufgebot hatte bewirten wollen. Denn seine und Judiths Gequer benutten die Bewaffnung, die man ihnen zur Unzeit aufgenöthigt, zu ihrem eigenen Bortheil und richteten das Aufgebot, das sie hatte in Dienstbarkeit bringen sollen, gegen beffen Urheber. Die Führer ber Opposition sahen sich mit einemmale an der Spipe eines Heeres. So gebachte man bem Regimente bes faiferlichen Schwächlings ein Ende zu machen, Lothar auf den Thron zu erheben und durch ihn dem Abel seine alte Stellung zurückgeben zu lassen. Die Berletzung ber einst für unantastbar erklärten Erbfolgeordnung von 817 stellte auch für Lothars jüngere Brüder die Sicherheit des Besitzes in Frage. Daher wandten sich bie Führer der Rebellion, auf beren Ladung die gegen die Bretagne aufgebote= nen Mannschaften sich in Paris versammelt hatten, zunächst an Lothar und Diefer erschien benn auch balb im Felbe, bemächtigte fich Drieans'. wo Matfried als Graf wieder eingesett wurde, und vereinigte sich in Berberie mit den übrigen Rebellen. Auch Raiser Ludwig stand bald gewaffnet im Felbe, aber ohne ben Mann, ber ben Ausbruch des Sturmes eigentlich veranlaßt hatte: plöglich entmuthigt war Graf Bernhard in die spanische

Mark entwichen. Das wurde entscheidend: denn nun wandte sich alles von Judith ab, und mit Ausnahme des getreuen Einhard, des Biographen Karls bes Großen, weilten die ersten Beamten bes Hofes und bes Reiches nicht in Compiègne bei Ludwig, sondern bei König Pippin in Berberie. Die Kaiserin Aubith hatte Ludwig in das Marienkloster zu Laon bringen lassen; er scheint es sich selbst gesagt zu haben, daß der siegreiche Aufstand dieselbe alles Einflusses zu berauben eilen würde. Bald erschienen benn auch einige von den Führern besselben und brachten Judith nach Berberie. Durch die Schrecken des Todes nöthigte man ihr dort das Bersprechen ab, ihren Gemahl zur Abbankung und zum Eintritt in ein Kloster zu bewegen und selbst ben Schleier Man brachte sie dann nach Compiègne, wo sie eine geheime Unterredung mit Ludwig hatte. Dieser verlangte Bedenkzeit, während Judith nach Poitiers geführt wurde, um in bem Seiligenfreugklofter, einer Stiftung ber h. Radegonde, eingeschlossen zu werden. Durch tiefe Frömmigkeit und Strenge in der Erfüllung ihrer neuen Pflichten soll die Raiserin auch bort bald hohes Ansehen gewonnen haben.

Inzwischen hatte auf ber anderen Seite Pippin die leitende Stellung an Lothar abtreten muffen. Anfang Mai erschien bieser unter ben Sauptern bes siegreichen Aufstandes im Compiègne; gleich hier aber offenbarte sich, wie weit die Absichten derselben auseinander gingen. Zwar wurden die zu Berberie gegen Judith verfügten Maßregeln bestätigt; von der Entthronung des Vaters aber wollte Lothar nichts wissen: deren Folge wäre die Selbständigkeit König Pippins, vielleicht bie Bergrößerung seines Gebietes gewesen; ein Gleiches hatte bann Ludwig von Baiern verlangen können, obgleich er sich, soweit unfere Kenntnis reicht, mit seinen Deutschen bem Aufstande gang fern hielt. Lothar dagegen hielt an der Reichseinheit und der ihm zugesprochenen kaiserlichen Oberhoheit über seine Brüder und deren Gebiete fest. Er wollte ben Sieg der Rebellen benuten, aber jede ihm felbst unbequeme Ausbeutung besselben durch jene verhindern: sein Ziel war zunächst die Wiedergewinnung ber verlorenen Mitregentschaft. So trat hier eine Spaltung der Bewegung Ludwig dem Frommen entging bas nicht, und war es nicht berechnende politische Augheit, so war es der Trieb der Selbsterhaltung, was ihn anleitete, diese Wendung zu benuten, indem er sich dem, was Lothar und die Kirchliche Partei verlangte, fügte und dadurch ein Weitergehen der Abels= opposition für den Augenblick aufhielt. In diesem Sinne ließ er den zu Compiègne versammelten Großen eröffnen, ihr Aufstand sei berechtigt, da auch er Unerhörtes gethan habe; nie wolle er ähnliche Anordnungen ohne ihre Zustimmung treffen, sondern das Reich in der mit ihnen vereinbarten Ordnung erhalten; auch die Einschließung Judiths in ein Kloster billigte er, ja er war feige genug, sie als einen Aft der Gnade darzustellen, da Judith eigentlich das Leben verwirkt habe. Um diesen Preis ließ man Ludwig wenigstens die Abzeichen der Herrschaft: Lothar wurde ihm als Mitregent beigeordnet, hatte aber thatsächlich alle Gewalt in Händen; er hielt Ludwig und den

jungen Karl wie Gesangene und ließ ersterem durch die Mönche aus dem St. Medarduskloster zu Soissons eindringlich die Vorzüge des klösterlichen Lebens schildern, damit er sich zum Eintritt in dasselbe entschließen möchte. Gegen die Anhänger Judiths und des Grasen Bernhard wurde die Verfolgung mit Eiser fortgesetzt.

Aber es waren eben nicht alle Anhänger des siegreichen Aufstandes ge= Insbesondere war Pippin mit ben Abmachungen rade Anhänger Lothars. von Compièque unzufrieden, die ihn in der untergeordneten Stellung bes Königs über ein Theilreich ließen, die dem traftvollen und herrschfüchtigen Lothar gegenüber weniger bebeuten wollte als gegenüber bem schwachen und leicht lenkbaren Bater. Dies letztere galt auch für Ludwig, der auf Lothars Wolwollen um so weniger zu rechnen hatte, als er bei dem Aufstande un= betheiligt geblieben und sich kein Aurecht auf Dank erworben hatte. Aurz. außer Lothar und seiner nächsten Umgebung hatte jedermann Grund mit dem ichlieflichen Ausgang ber Rebellion unzufrieden zu fein. Sier nun fette ber alte Raifer mit großem Geschick seine Sebel ein. Er gewann einen ber Monde, die ihn zum Eintritte in bas Kloster bestimmen sollten, Guntbald, und knüpfte durch diesen heimlich mit Ludwig und Pippin an: würden sie seine Wiederherstellung unterstüßen, so sollten sie zum Lohne größere Gebietstheile zu jelbständiger Herrschaft erhalten. Beide jagten zu, und Ludwig der Fromme war nun plöglich bas Haupt einer ftarken, für Lothar höchst gefährlichen Partei: beren Ginfluß bewirfte zunächst, daß ein neuer Reichstag, nicht wie Lothar gewollt, nach neuftrischem Gebiet, wo ber Aufstand die Burgeln seiner Macht hatte, sondern nach Nimwegen ausgeschrieben wurde, wo das Erschei= nen der zu bem alten Raifer stehenden Oftfranken und Sachsen bestimmt zu erwarten war. Es wurde verboten, daselbst mit friegerischem Gefolge zu ericheinen; unbequeme Verfönlichkeiten wurden unter dem Vorwand wichtiger und chrenvoller Aufträge entfernt. Raifer Ludwig war wiederum Berr der Situation, als er im Oftober 830 die Nimwegener Reichsversammlung eröffnete, zu der sich namentlich die Deutschen in großer Zahl eingefunden hatten, "um dem Kaiser beizustehen", wie ein Zeitgenosse angiebt. Dieser kehrte in unerwar: teter Beise den herrn und Gebieter heraus: Abt hilbuin von St. Denis, der gegen das kaiserliche Verbot mit Bewaffneten erschienen war, wurde nach Paberborn verwiesen, um zur Abfühlung seiner friegerischen Gelüste einen fächsischen Winter im Zelt zuzubringen. Wala wurde nach Corbie zurud: geschickt, damit er bort, statt sich um die dem Mönche fremden Staatsangelegen: heiten zu kummern, die Borschriften seiner Ordensregel in frommem Leben gewissenhaft erfülle. Mit Ueberraschung mögen die Anhänger Lothars die veränderte Lage erkannt haben: die einen von ihnen meinten, man folle gar nicht weiter verhandeln, sondern gleich an die Gewalt ber Baffen appelliren; die anderen riethen zum Abzug von Nimwegen, wo die Verhandlungen nicht frei seien. Einen neuen Gewaltstreich aber wagte Lothar um so weniger, als die anwesenden Deutschen bereit waren die Waffen für den alten Raiser zu

ergreisen. Es mußte ihm baher erwünscht sein, daß dieser selbst die Hand zu einem Bergleiche bot. Auf Ludwigs Einladung hatten beide Kaiser eine verstrauliche Unterredung; nach derselben traten sie versöhnt vor die Bersamms Imng, wo eben der Widerstreit der Meinungen zu gewaffnetem Zusammenstoß zu führen drohte. Schnell sahen nun die Rebellen allen Gewinn wieder zersrinnen. Lothar schwur dem Bater Treue und gelobte, sich nie wieder in ähnslicher Weise zu vergehen; seine Hantstühuldigen blieben in Haft, um später prozessirt zu werden. Für den nächsten, in Aachen zu haltenden Reichstag aber nahm Ludwig das Erscheinen Judiths in Aussicht, um die gegen diese vorgebrachten Antlagen zu verhandeln: es war der erste Schritt zur Rücksehr Judiths an den Hof und zur alten Macht. Die Reaktion war im vollen Anzuge.

So vollendete benn bie Aachener Reichsversammlung im Februar 831 die Niederlage ber Aufständischen. Um sich selbst zu retten, gaben Lothar und Bippin ihre Mitschuldigen völlig preis und wirkten fogar bei ber Aburtheilung berfelben mit. Sie wurden baburch bem eigenen Anhange gegenüber moralisch vernichtet und für die Zukunft, wie es schien, unmöglich gemacht. Unter bem Beifall bes umstehenden Bolfes wurde so gegen Sugo von Tours, Matfried und die anderen Häupter der Rebellion das Todesurtheil gesprochen, das Ludwig in untluger, nachmals ichwergebüßter Milde in Rerterhaft, Berbannung, Bermögenseinziehung verwandelte; die mitschuldigen Geistlichen verloren ihre Alemter und Pfründen. Wala von Corbie aber, der für besonders gefährlich galt, lag in einem Kerker, von dem aus er nur die Gipfel der Alpen, die blaue Fläche des Benfer Sees und den sich über beiden wölbenden himmel sehen konnte. Böllig überwältigt und ohnmächtig lagen die Gegner bes alten Raisers am Boben. Und nun erschien Judith in Nachen, auf des Kaisers Befehl ehrenvoll eingeholt. Sie erklärte sich bereit die gegen sie erhobenen Beschuldigungen zu widerlegen; aber niemand wagte jest zu wiederholen, was man einst auf allen Gassen verkündet hatte. Doch konnte man sich bei der Schwere der Anklagen mit bem Schweigen der Ankläger nicht begnügen, denn nur wenn jeder Makel von ihr genommen war, kounte Judith den Plat an ber Seite bes Raisers wieder einnehmen. So leistete fie benn nach bem Beschlusse ber Reichsversammlung den Reinigungseid; das ihr abgezwungene Nonnengelübde wurde durch geistlichen Spruch für unverbindlich erklärt, blieb aber auch in ber Folgezeit ein Gegenstand für die Angriffe ihrer Bibersacher, weil es sie zu weltlichem Leben unfähig gemacht haben sollte. Tropbem war Judith bald wieder hoch angesehen und beherrschte den Raiser vollends, seit: bem ber thatkräftige Ludwig von Baiern in sein Land zurückgekehrt war. Um tiefsten gedemüthigt aber war Raifer Lothar: furze Beit herr bes Reiches hatte er nun auch die Mitregentschaft eingebüßt und nahm, auf die Berwal: tung Italiens beschränft, keine andere Stellung ein als sein jungerer Bruder. Mit sich in die Verbannung aber nahm er den Makel, die Männer, die alles für ihn gewagt hatten, nicht blos preisgegeben zu haben, sonbern selbst zu ihrem Berderben thätig gewesen zu sein.

Da aber mit dieser Ordnung niemand recht zufrieden war, so verhießen auch diese neuen Zustände keine Dauer. Bald war der Sof der Sitz neuen Habers. Während Graf Bernhard an ben Früchten bes ohne sein Ruthun gewonnenen Sieges theilnehmen wollte und das Rämmereramt zuruchegehrte, suchte jener Mönch Guntbald, dessen geheimer Thätigkeit Ludwig so viel ver= dankte, einen maßgebenden Einfluß zu behaupten. Es mag mit diesen unerguidlichen Wirren in Verbindung zu bringen sein, daß Ludwig schon wenige Monate nach dem Aachener Strafgericht, im Mai 831, auf einer allgemeinen Reichsversammlung in Ingelheim gegen die Mitschuldigen der rebellischen Söhne in überraschendem Umfange Gnade übte. Dieselben durften aus der Berbannung zurückehren und erhielten ihre Güter wieder; ben zu Monchen geschorenen wurde die Rückehr zu weltlichem Leben erlaubt. Mur dem alten, startsinnigen Bala schlug auch jest bie Stunde der Gnabe nicht: man fürchtete seinen Einfluß auf Lothar, und um ihm jeden Berkehr mit demselben abzuschneiben, brachte man ihn vom Genfer See auf eine Heine Insel in ber Nähe der Loiremundung in Haft. Eine solche halbe und widerspruchsvolle Politik konnte nun freilich nicht ben gewünschten Erfolg haben. Indem sie die erst niedergeworfenen, gedemuthigten und mishanbelten Gegner wieder aufrichtete, gab sie ihnen erst die Möglichkeit sich zu rachen; zugleich entfremdete und verlette sie diejenigen, die in der Zeit der Noth und Gefahr tren zu dem Kaiser gestanden hatten. Freund und Feind war enttäuscht. Noch im Berbst 831 tam es auf einem Reichstag in Diebenhofen zu bedenklichen Borgangen. Dort erschien Graf Bernhard: ohne Rücksicht auf den Reinigungseid, den seine angebliche Mitschuldige, die Kaiserin Judith, geleistet hatte, erbot er sich jur Widerlegung der gegen ihn erhobenen Anklagen zu gerichtlichem Aweis kampf; als kein Kläger auftrat, leistete er bennoch auch einen Reinigungseib. Abnig Pippin bagegen hatte ber Ladung nach Diebenhofen nicht Folge geleistet; als sie wiederholt wurde, autwortete er ausweichend und suchte Aufschub. Er hatte wol Grund die Rache Judiths zu fürchten. Alls er endlich um Weihnachten nach Nachen kam, fand er eine üble Aufnahme, und nur durch heimliche Flucht entzog er sich der drohenden Gefangenschaft.

In Pippin von Aquitanien haßte Judith den Mann, der ihre Demüthisgung in Verberie, die Bedrohung am Leben, die Klosterhaft, die ihren Auf untergrabende ehrenrührige Nachrede, kurz all das Üble, das sie ersahren, zusmeist verschuldet hatte. Die Begierde sich an ihm zu rächen verband sich mit dem Streben nach glänzender Versorgung ihres Sohnes. Sie rechnete dabei noch auf die Hüsse Lothars und glaubte benselben auch jeht noch zum Förderer ihrer Pläne und zum Beschüßer Karls gewinnen zu können. Die Kosten sollte Pippin tragen, sein Gebiet zur Ausstattung Karls dienen. Aufangs ging alles nach Bunsch: im Frühjahr 832 sollten Lothar und Ludwig von Baiern mit ihrem Heerbanne in Orléans mit dem Vater zusammentressen; dorthin war auch Pippin vorgeladen. Aber obgleich Judith, um jeden Anstoß zu versmeiden, den Grasen Bernhard vom Hose entsernt hatte, waren ihre Gegner

boch rastlos thätig gewesen, obenan ber unermübliche Matfried. Diesem war es gelungen Ludwig von Baiern zu gewinnen, weil die Vergrößerung des Karl zugewiesenen Alemannien am ersten auf Kosten des benachbarten Baiern zu erlangen war. So erhob sich, als eben Ludwig der Fromme zum Einfall in Aquitanien rüstete, Ludwig von Baiern. Schnell eroberte er Alemannien und nahm die Bevölferung für sich in Gib und Pflicht und war bereits im Begriff in bas oftfrantische Gebiet einzubrechen. Natürlich aab Raifer Ludwig ben Zug nach Aquitanien nun auf; er eilte nach Mainz: schon am 18. April fand sich ber Heerbann ber Franken und Sachjen bei ihm bort ein, und wenige Tage später ftanden Bater und Sohn in der Gegend von Worms einauder tampsbereit gegenüber. Aber ber jüngere Ludwig vermied die Entscheidung ber Baffen. Die hoffnung, Sachsen und Franken dem Beispiel feiner Baiern folgen zu sehen ward enttäuscht; schon begann sogar in den Reihen ber letteren ber Abfall: so eilte Ludwig, das Land verwüstend, nach Baiern zurud. Der Raifer folgte ihm auf bem Juße und stand bald auf bem Lechfelde bei Augs-Dort erschien Ludwig von Baiern vor bem Bater, ber ihn milbe und gnädig aufnahm: auf das begangene Unrecht hingewiesen mußte er eiblich Befferung geloben und fehrte bann in fein Reich zurud, bas ihm unverfürzt blieb. Die Begnadigung Ludwigs sollte offenbar den Plänen Judiths förderlich werben: auch ber Baierufürst sollte ber Stiefmutter verbunden, für Rarl und sein werdendes Reich zum Bundesgenoffen gewonnen und um jeden Preis von der Allianz mit dem im Aufstande verharrenden Pippin von Agnitanien abgehalten werben. Deffen Bernichtung hielt Judith noch fest im Auge. fie hatte wol Grund dazu: denn ihr ehemaliger Hauptverbundeter, ihr Mitschuldiger nach vieler Meinung, Graf Bernhard von Barcelona, stand jest auf der Seite ihrer Gegner und sollte im Rathe Pippins bald eine einflußreiche Stellung einnehmen. Bon den Motiven dieses Parteiwechsels haben wir feine Menntnis.

Im Herbst 831 folgte der Feldzug nach Aquitanien. Nicht ohne schwere Berwüstung des Landes drang Kaiser Ludwig von Orleans aus in die Gegend von Limoges vor, ohne auf ernsten Widerstand zu stoßen, und noch im Oktober erschienen König Pippin und Graf Bernhard in der Pfalz zu Jonac (heute Le Palais im Departement der oberen Bienne) vor Ludwig, um ihr Urtheil zu empfangen. Es half dem Grasen Bernhard jest nichts, daß er in seiner troßig heraussordernden Weise sich bereit erklärte, sich gegen jede Beschuldigung im gerichtlichen Zweikampse zu vertheidigen: er ging seiner Aemter und Leheu verlustig und wurde auch aus der spanischen Mark abberusen. Schlimmeres erwartete Pippin: ein Besserungsgesödnis schien bei ihm nicht aussreichend, Judith verlangte andere Genugthung. Während Pippin mit seiner Familie nach Trier in Haft gebracht wurde, um dort zu bleiben, bis er wirklich gebessert sein würde, wurde Uquitanien, das ohne ihm ausdrücklich aberkannt zu sein doch für verwirkt galt, an den jungen Karl gegeben und der Abel des Landes mußte dem neuen Herrn sosort den Eid der Treue leisten.

Aber unerwartet schnell zerrannen die Erfolge wieder, die Kaiser Ludwig eben gewonnen hatte. Es gelang nämlich König Pippin auf dem Wege nach Trier noch innerhald Aquitaniens zu entsommen. Der Kaiser, der seine Mannschaften bereits in die Heimat entlassen hatte, ließ sofort ein neues Aufgebot ergehen und begann die Verfolgung des Flüchtlings, obgleich die ungünstige Jahreszeit bereits begonnen hatte und andauernder Regen, dann Schnee und Kälte den Truppen bald jede Bewegung fast unmöglich machte. Erschöpft durch die Anstrengungen dieser vergeblichen Jagd, trank und elend in Folge der Unbilden der Bitterung, bennruhigt und entmuthigt durch den kleinen Krieg, den die Anhänger Pippins mit Eiser aufnahmen, kehrten die Maunschaften des Kaisers schließlich in einem Zustande zurück, wie er nach einer schweren Riederlage kaum trostloser sein konnte: wie ein geschlagener, slüchtiger Felderer erreichte Ludwig Ende des Jahres 832 Le Mans.

Dieser flägliche Ausgang bes aguitanischen Feldzugs erschütterte Andwigs ohnehin schon unsichere Stellung auf bas Schwerfte. Der Aufstand in Mouitanien griff nun schnell weiter um sich; Pippin war entschlossen sein Reich aufs Aeußerste zu vertheidigen. Jest erst waren die Bläne Judiths völlig offenbar geworden: die Erbfolgeordnung von 817 galt nichts mehr; die beiben jungeren Stieffohne follten aus ihren Reichen verdrängt und bas Gesammtreich allein unter Lothar und Karl vertheilt merden. Damit stand auch Lothar ichwerer Verlust bevor: aus ber Mitregentschaft war er wieder verbrängt, sein faiserliches Recht schien man als verfallen anzusehen. Es mag Lothar klar geworden fein, daß er, indem er die hand gur Beraubung bes Bruders bot, auf sein eigenes Verderben hingearbeitet hatte, daß sein Recht mit bem ber Brüber stehe und falle. Sest schien ber Angenblid gekommen, sich bem Det der Schmeichelei und Luge zu entziehen, mit bem Frau Judith ihn umstrickt, nich mit ben Brüdern zu verbinden und zugleich mit beren Rechten die Raifer= frone auf bem eigenen Haupte zu vertheibigen. So trat 833 auch Lothar gegen ben Bater wieber in bas Felb.

Aber noch eine andere Macht hatte Ludwig durch seine launenhafte, uns zwerlässige Politik gegen sich in Wassen gebracht, und zwar — es liegt etwas Tragisches darin — gerade diesenige, um deren Gunst er sich alle Zeit besionders angelegentlich bemüht hatte. An der Erbsolgeordnung von 817 hatte die Kirche ein hervorragendes Interesse, wie dieselbe in der Hauptsache ja auch ihr Werk war. Durch die wiederholte Verletzung derselben hatte der Kaiser einen großen Theil des fränkischen Klerns in die Opposition gedrängt, und zwar den nach Sittlichseit, Bildung und politischer Einsicht tüchtigsten. Seit Jahren schmachtete ein Mann von der Bedeutung Walas von Cordie deshalb in elender Haft. Die letzten Vorgänge in Uquitanien, das frevelhafte Spiel, das da mit dem Treueide getrieben war, mußten bei der Kirche den schwersten Anstoß erregen. Zudem ward Lothar, der Vertveter der Reichszeinheit, um ein Einschreiten des römischen Bischofs zu seinen Gunsten: konnte doch die Verletung der Erbsolgeordnung als eine Kräntung des Ansehns

delegenheit die Autorität der Kirche dem Staate gegenüber mit allem Nachsbrud geltend zu machen zu günftig, als daß man sie in Rom sich hätte entsgehen lassen mögen. In Gemeinschaft mit Lothar trat daher Papst Gregor IV. im Frühjahr 833 den Weg nach dem Norden an. Ihnen voraus eilte ein päpstlicher Erlaß, welcher die Geistlichen des fränkischen Reiches aufsorderte durch kirchliche Fürbitte und Fasten den besondern Schutz des himmels zu erstehen und sich vor Gregor IV. persönlich einzusinden. Aber noch hatte der alte Kaiser unter dem Epistopate seines Neichs einen starten Anhang, und selbst von den Bischösen, die es mit den rebellischen Söhnen hielten, waren lange nicht alle Anhänger des hierarchischen Spstems, das jetz von Rom aus zur Geltung gebracht werden sollte. Die päpstlichen Weisungen fanden daher nicht den gehossten Gehorsam. Aber die ersten oppositionellen Regungen der Art beantwortete Gregor IV. sofort mit der Androhung des Bannes. Doch machte auch diese nicht den gewünschten Eindruck; vielmehr vereinigten sich



Münze vom Papste Gregor IV. Ss. \* HLVDOVVICVS IMP, im Felde als Wonogramm PIVS; Rs. \* SCS PETRVS, im Felde als Wonogramm GREGOR.

die Bischöfe der kaiserlichen Partei zu einer muthigen, ja stolzen Erklärung. Darin hielten sie dem Papste die Gewaltsthätigkeit seines Berfahrens vor, das unsvereindar sei mit seinem dem Kaiser geleisteten Treueid; sie verlangten, daß er, statt sie zu sich zu laden, vielmehr seinerseits des Kaisers Hoslager aufsuche und sich dort in mündlicher Unterhandslung von der Rechtmäßigkeit der Aendezrungen überzeuge, die man gegen die

Erbfolgeordnung von 817 vorgenommen habe; zu den vom Papite beabsichtigten Maßregeln, die sie für unberechtigt hielten, weigerten sie entschieden jede Mitwirkung. Diese Haltung ber Bischöfe scheint auf Gregor IV. Eindruck gemacht zu haben; um so stürmischer aber brangen die Anhänger der Reichseinheit auf Be= harren in ber bisherigen Politik, so namentlich ber greise Wala, ber, burch ben letten Umschwung befreit, sich nach anfänglichem Sträuben aus dem stillen Corbie in das Lager Lothars und Gregors begeben hatte. Mit Nachdruck soll er ben Papst hingewiesen haben auf die Fülle der oberhirtlichen und oberrichterlichen Gewalt, die Gott und der h. Petrus in seine Hand gelegt und der keine andere Autorität in dieser Welt übergeordnet sei. Go beantwortete Gregor benn die Mahnung der Bischöfe schroff ablehnend: um schnöber irdischer Bortheile willen, so warf er benselben vor, hatten sie sich ber weltlichen Gewalt dienstbar gemacht; bes Meineides seien sie schuldig, weil sie die von ihnen feierlich beschworene Erbfolgeordnung geändert, und in Folge bavon seien Noth und Elend aller Art über das Reich hereingebrochen. Mit solchen Worten war es freilich nicht vereinbar, wenn Gregor IV. and jest noch nur als Vermittler erschienen sein wollte: von einem solchen

Friedenstifter hatten Kaiser Ludwig und die Seinen sicher wenig Gutes zu erwarten.

Inzwischen brängte alles auf eine friegerische Entscheibung bin. Bon Borms aus, two er seine Getreuen gesammelt, war Raiser Ludwig in Begleitung Judiths und bes jungen Rarl füdwärts gezogen und hatte um Johanni (24. Juni) ben inzwischen vereinigten brei Söhnen gegenüber bei Colmar im Elfaß fein Lager aufgeschlagen. Dort kam es zu neuen Unterhandlungen. Gregor IV. selbst erschien im Lager Lubwigs, angeblich um bessen ungerechten Aorn gegen die Söhne zu beschwichtigen. Ehrerbietig aufgenommen blieb er mehrere Tage baselbst. Man scheint bemnach auf bem Wege zu einer Berftandigung gewesen zu sein: wirklich entließ ber Raiser Gregor mit ber Bollmacht zum Abschluß bes Friedens mit ben Sohnen. Diesen aber scheint es mit dem Frieden keinen Augenblick Ernst gewesen zu sein, und ber Papst hatte ihnen durch den mehrtägigen Aufenthalt im kaiserlichen Lager — vielleicht ohne sich über die bedenkliche Rolle, die er spielte, selbst klar zu sein - nur die Reit verschafft, beren sie bedurften, um die von ihnen geplante That unerhörten Verraths einzuleiten. Die schnöben Mittel und die unehr= lichen Wege, beren man sich dazu bedient hat, entziehen sich natürlich unserer Kenntnis. Durch einen beisviellosen Abfall sehen wir den alten Raiser mit einemmale alles Anhangs beraubt und wehrlos in die Hand der rebellischen Söhne und ihrer Mitschuldigen gegeben. Nach Art eines allmählich wachsenden Beraftromes 1) gingen aus dem Lager Ludwigs erst einzelne, dann kleinere Saufen, erft heimlich, dann offen in bas ber Gohne hinüber; die Schaar ber Uebertretenden wuchs und schließlich erfolgte ohne Scham und Scheu eine förmliche Wanderung der um Ludwig lagernden Großen geistlichen und weltlichen Standes hinüber zu den Feinden, so daß der Kaiser schließlich mit Judith und Karl und einem kleinen Säuflein Getreuer in trostloser Bereinsamung zurücklieb. Es half nichts, daß die Abtrünnigen ihre schmachvolle That zu bemänteln suchten, daß gleißnerische Lobredner in diesem Abfall von Ludwig gar ein von Gott gewirktes Bunder sehen wollten und die himm= lische Gnade priesen, welche den drohenden Kampf abgewandt und aus ben beiben feindlichen Lagern eins gemacht habe. Der gefunde Sinn bes Bolles, solch verlogener Rhetorik unzugänglich, war auf bas Tiefste emport und wandte sich mit Berachtung und Abscheu von den Urhebern und den Werfzeugen einer iolden That. Die Erinnerung an den unerhörten Treubruch, ber auf bem Lügenselbe bei Colmar geübt war, geübt, wenn nicht auf Antrieb und unter Leitung, so doch unter Mitwissen und Mitwirkung des Oberhauptes der Kirche, lebte in dem Gebächtnis auch noch späterer Generationen fort, empfunden als ein Schandfleck auf bem beutschen Fürstenthum und ben Erben bes karolingischen Hauses. Es ist begreiflich, daß sich unter biesem Einbruck bie Sympathien ihrer Bolfer von den Söhnen Ludwigs abwandten und mit ernenter

<sup>1)</sup> Vita Hludovici c. 48.

und gesteigerter Wärme die Partei des alten Kaisers ergriffen: im Momente des Erliegens erschloß sich diesem damit bereits wieder die Möglichkeit künfstiger Erhebung.

An Widerstand war für Kaiser Ludwig natürlich nicht zu benken, als am 30. Juni die gemeinen Krieger im Lager der Söhne zum Angriff rüsteten. Ludwig selbst rieth denen, die noch bei ihm ausharrten — auch seine Halbsbrüder Drogo von Met und Hugo gehörten dazu — um seinetwillen nicht Leib und Leben zu wagen, sondern ebenfalls zu seinen Söhnen zu gehen. Weinend thaten das die einen, die andern slohen, um sich in der Ferne vor der Rache der siegreichen Rebellen zu bergen. Von den Söhnen selbst erbat Ludwig Schutz gegen den drohenden Angriff: er wurde aufgefordert in ihr Lager herüberzukommen. Als man ihm, Judith und dem zehnjährigen Karl Sicherheit ihrer Person gelobt, trat er den schweren Weg an. Wol wurde er von den Söhnen mit äußeren Beichen der Ehrfurcht begrüßt, Küsse wurden getauscht — aber kaum im Lager angekommen, war Ludwig mit den Seinen ein Gesangener. Mit nothdürstigem Gesolge erhielt er mit Karl zuseinen ein Gesangener.



Münge Lothars.

Bi. Umschrift: † HLOTARIVS IMP, im Felbe Kreug mit vier Kugeln in ben Binkeln; Ri. BVRDIGMA †.

jammen ein Zelt im Lager Lothars ansgewiesen; Judith wurde Ludwig von Baiern übergeben, dann unter harter Beshandlung über die Alpen nach Tortona abgeführt.

Die Entthronung Ludwigs des Frommen war eine vollendete Thatsache. An seine Stelle trat Lothar, und es war dazu nicht nöthig, daß, wie ein Bericht meldet, Papst Gregor IV. und die im Lager zu Colmar anwesenden

geistlichen und weltlichen Großen Ludwig erst noch förmlich für abgesetzt er= flärten und Lothar aufforderten die erledigte Herrschaft zu übernehmen, widrigen= falls man einen anderen an die Spihe des Reiches stellen würde: benn als Mitregent und gefrönter Kaiser war Lothar rechtmäßiger Herr bes Reiches, sobald der Bater abtrat. Man leistete ihm den Treueid. Aber den An= hängern der strengen Reichseinheit stand eine arge Enttäuschung bevor. Denn nun nahmen die siegreichen Söhne eine neue Theilung vor, welche die Einheit viel wirksamer durchbrach als die von Ludwig und Judith gewollte reich= lichere Ausstattung Karls. Während nämlich Kaiser Lothar zu Italien ben ganzen mittleren Theil des Reichs, insbesondere das eigentliche Austrasien mit Clachen erhielt, wurde Pippin nicht blos im Besit Clquitaniens wieder= hergestellt, sondern bekam darüber hinaus noch das Herzogthum Maine und bie Küstenlandschaften zwischen Loire und Seine, vielleicht sogar die Grafschaft Anjou. Ludwig aber vereinigte jest mit Baiern nicht blos Alemannien und bas Elfaß, sondern auch den größten Theil Oftfrankens nebst Sachsen und Thüringen: zum erstenmale scheibet sich, unter ihm vereinigt, das nachmalige

Deutschland als eine geschlossene Ländergruppe aus bem zerfallenden Gesammt= reiche.

Es liegt auf ber Sand, daß dieser Ausgang ber Bewegung mit ben anfänglichen Zielen derselben durchaus im Widerspruch stand. Am meisten getrossen wurde davon freilich die Kirche. In welchem Lichte erschien jest Gregors IV. Bolitit? Bie ließen sich jett die strafenden Reben rechtsertigen, mit denen der Papst die Bischöse für ihren Abfall von der von der Kirche geweihten Ginheit des Reiches gescholten hatte! Enttäuscht und verstimmt fehrte Gregor nach Italien gurud: benn statt eines Triumphes hatte die Kirche eine schwere moralische Niederlage erlebt. Aber noch ärgere Demüthigungen follten ihr aus biefen Berwickelungen erwachsen. Eine folde war es, baß Lothar ben Bater wie einen Gefangenen mit sich führte und bann wiederum ben Monchen bes h. Medardus in Soissons übergab, ber junge Karl aber wie ein Berbrecher in dem Gifelklofter Prüm in ftrenger Saft gehalten wurde, eine viel ärgere aber die unerhörte Art, in der man mit firchlichen Mitteln den entthronten Kaijer zu vernichten und zu jedem Restaurationsversuche unbrauchbar zu machen trachtete. Im Oftober 833 trat auf Ladung Lothars eine Reichsversammlung in Compiègne zusammen; namentlich von den firchlichen Mitschuldigen ber Sohne scheint bort faum einer gefehlt zu haben. Unter Leitung der Erzbischöfe Cbo von Reims und Agobard von Lyon vereinigten sich diese zu einer Synobe und faßten eine Reihe von Beschlüffen, welche die Autorität der Kirche und ihrer Diener allen Weltlichen gegenüber von Neuem einschärften. Dann schickten sie einige aus ihrer Mitte an Ludwig nach dem Medarduskloster: diese legten dem alten Kaiser im Auftrage der Synobe ein von dieser aufgesetzes Verzeichnis seiner Sünden vor, um ihn "die Säglichkeit seiner Sandlungen wie in einem Spiegel sehen zu laffen"; er sollte die Richtigkeit besselben anerkennen und für das ihm barin Schuldgegebene öffentlich Buße thun. Ludwig erbat und erhielt gunächst Bedentzeit. Aber immer von Neuem sette man ihm zu, peinigte und qualte ben ohnehin tief erichütterten burch ben Sinweis auf bie bem unbuffertigen Sünder brobende Strafe bes himmels und brach ihn fo schließlich völlig. Bor ben Bischöfen im Stanbe liegend befannte Ludwig sich schulbig: er war bereit nach ben Borichriften der Kirche Buße zu thun. Nun rief man Lothar herbei, damit er Zeuge bes Schauspiels sei, das sich in der Marienkirche des St. Medardusflosters zu Soissons vorbereitete; auch die Großen eilten aus dem nahen Compiegne herzu; neugierig zugleich und forgenerfüllt drängte fich bas Bolk heran, so daß der Raum die Masse nicht zu fassen vermochte. Augen fiel nun Ludwig vor dem Altare nieder und legte unter Thränen mit lauter Stimme das Bekenntnis seiner Sünden ab: er habe feine Serricher= pflichten vielfach vernachläsigt, ber Kirche Aergernis gegeben und Land und Bolf in Noth und Trübsal gebracht; er sei bereit öffentlich zu bugen, um burch Gottes Barmherzigkeit so schwerer Schuld entledigt zu werden. Darauf ermahnten ihn die Bijdbife feierlich zu rückhaltlosem und vollständigem Sünden-

5.000

bekenntnis: er möge sich nicht abermals so unaufrichtig zeigen, wie drei Jahre früher bei bem Bußakte in Compiègne. Ludwig erklärte sich bereit bazu; danach schärfte man ihm nochmals ein, namentlich ja in den Punkten seine Sündhaftigfeit zu bekennen, auf die er bereits bei ben Borbesprechungen von den Bischöfen besonders hingewiesen sei. Ludwig verlas nunmehr aus einem ihm überreichten Schriftstud bas zu biesem 3wed zum Voraus aufgezeichnete Berzeichnis seiner Sünden. Nach Art einer Anklageakte waren bieselben unter brei Hauptbegriffe subsumirt, — Schändung bes Heiligen, Todtschlag und Des Meineids sollte ber Kaiser sich schuldig gemacht haben nicht blos durch die Abanderung der Erbfolgeordnung von 817 und die Beeidigung seiner Getreuen auf die an beren Stelle gesetzten Bestimmungen, sondern auch burch die mehrfache Uebertretung ber bem Bater bei seiner Krönung gegebenen Bersprechungen. Dahin wurde die Berweisung seiner Halbbrüder in den geist= lichen Stand, die Verbannung Walas u. a. gerechnet. Die Schändung bes Beiligen sollte begangen sein burch bas Aufgebot bes Beerbannes in ber Fastenzeit 830; des Todtschlags war der Kaiser schuldig durch das gegen König Bernhard Geschehene. Mit allebem aber meinte man ben Kaiser noch nicht schwer genug belastet, in ben Augen seines Bolkes noch nicht völlig zu Grunde gerichtet zu haben. Man machte ihn baher auch verantwortlich für alles basjenige, was aus Anlaß ber burch ihn über bas Reich gebrachten Wirren von anderen begangen worden war. Die Ausschreitungen seiner Arieger, namentlich gegen Kirchen und Klöster, galten als von ihm selbst begangene Schändungen bes Heiligen; wer babei erschlagen war, war eigentlich von Ludwig felbst erschlagen, und die Gibbrüche, die von den Abtrünnigen geübt waren, wurden als ebenjo viele Eidbrüche Ludwigs selbst bargestellt - turz. all das Unrecht und all die Untreue, alle die Sünde, die gegen ihn selbst genbt worden war, fielen ihm zur Last, weil sie gegen eine von ihm vollzogene Willfürhandlung gerichtet gewesen, waren sein Unrecht, seine Untreue, seine Burde boch sogar ber Reinigungseib, ben Judith geschworen, als ein dem Raifer selbst zur Last fallender Meineid gerechnet!

Nach ber Berlesung wurde bieses Altenstück auf dem Altare niedergelegt. Ebenda legte Ludwig dann sein ritterliches Gewand nieder; die Abzeichen der Macht wurden ihm genommen; dann that man ihm das härene Büßergewand an, das auf dem Altar bereit gehalten war: Ludwig war nun unfähig je wieder Wassen zu tragen und konnte nur noch als Büßer leben. Dazu ließ ihn Lothar, nachdem über den Bußakt ein besonders umständliches Protokoll ausgenommen und seierlichst beglaubigt worden war, zunächst im Medardusskloster einkerkern, dann führte er ihn als Staatsgesangenen in enger Haft mit sich, erst nach Compiègne, dann nach Aachen. Bon seinen geistlichen Aussehern aber wurde Ludwig unausgesetzt gedrängt den letzten Schritt zu thun, sich zum Mönch scheren und lebendig in ein Kloster begraben zu lassen. Es ist merkwürdig, daß Ludwig, dem in jüngeren Jahren diese Wendung seines Lebens durch einen innern Drang östers nahe gelegt war, davon jest nichts

wissen wollte und der raffinirten Planmäßigkeit, mit der man ihn bei lebendigem Leibe zu den Todten zu legen strebte, unbeugsamen Widerstand entgegensette: auch in dem trübsten Elend hat er, so scheint es, den Glauben an eine
abermalige Wendung seines Schicksals nicht aufgegeben. Und eine solche fürchteten
ossenbar auch die Sieger vom Lügenselde. Denn nur die Angst um die Bewahrung des so schnöbe gewonnenen Sieges kann das beispiellos dastehende
Bersahren begreislich machen, welches Lothar und seine Mitschuldigen gegen
den entthronten Kaiser anwandten, der Sohn gegen den Bater, rebellische Große gegen ihren Herrn, Bischöse und Geistliche gegen den Mann, der vor
allem ihnen zu dienen getrachtet und die Förderung der Kirche allen anderen
Pflichten vorangestellt hatte. Es enthielt dieses Bersahren die allervernichtendste Kritik der Sache, die nur so geführt werden konnte, und mußte daher, im Biderspruch mit den Absichten der Urheber, den von diesen gefürchteten Umschlag nur beschleunigen. Derselbe war näher, als Ludwig der Fromme irgend
hossen mochte.

Statt die Reichseinheit herzustellen hatte die Erhebung ber Sohne gegen ben Bater schließlich nur zu einer consequenteren Auwendung des Theilungs: princips geführt: insofern enthielt bas Sündenbekenntnis, bas Lothar bem Bater abgenöthigt, zugleich eine Berurtheilung seines eigenen Berfahrens. Budem aber war der Bugakt von Soissons offenbar ohne Wissen und Willen Ludwigs und Pippins vollzogen: er zeigte Lothar wieder eng verbündet mit ber Kirche und damit als Träger ber vollen Einheit bes Reichs. Pippin und Ludwig hatten Grund vor dieser Berbindung auf der Hut zu sein. Aber auch in weiteren Kreisen misbilligte man bas Geschehene. Es ist bafür bezeichnend, daß die meisten der uns erhaltenen Privaturfunden aus dieser Zeit nach wie vor nach Kaiserjahren Ludwigs rechnen: in weiteren Kreisen also wurde die Absesung besielben einsach ignorirt. Auch scheint die Kunde von der schmachvollen Behandlung bes alten Raifers besonders in dem oftfrankischen Theile des Reichs lebhafte Erregung hervorgerufen zu haben: frei von der unruhigen Beweglichkeit ber Romanen bes Südens und Westens scheinen die bortigen Stämme bei ber größeren Festigkeit ihrer Berhältnisse mit der Regierung Ludwigs überhaupt niemals besonders unzufrieden gewesen zu fein; insbesondere haben die Sachsen bem alten Raiser eine sich alle Zeit gleichbleibende Anhänglichkeit bewahrt. Bie bei ber ersten Restauration besselben, so ging auch diesmal ber Austoß von den östlichen Landschaften aus. Ende des Jahres 833 erschienen bei Lothar in Nachen Gesandte Ludwigs von Baiern mit bem Berlangen einer milberen Behandlung des Baters, der in der Hauptstadt felbst in Saft gehalten wurde. Da sie nichts erreichten, wurde bie Forberung nach einiger Zeit wiederholt. Aber felbst als Ludwig von Baiern Mitte December 833 auf einer Zusammen= tunft mit Lothar in Frankfurt seine Borstellungen persönlich erneute, richtete er bei bem starren Sinne bes Brubers nichts aus: er überzeugte sich, bag nur Gewalt die Lage des Baters beffern konne. Besonders widerstandsfähig aber war die Stellung Lothars nicht; die Erwartungen, die man auf ihn gesetzt

haben mochte, hatte berselbe nicht erfüllt: auch an diesem kaiserlichen Hofe herrschten Parteiungen und Jutriguen, lagen die einflußreichen Räthe mit eins ander im Streit; die Verwaltung war in nichts besser als unter Ludwig dem Frommen; Rechtlosigkeit und Gewalt herrschten, und selbst Kirchen und Klöster hatten über Bedrückungen zu klagen. In der öffentlichen Meinung fand Lothar sicher keine Stüße.

Schon zu Beginn bes Jahres 834 hatte Ludwig von Baiern sich direkt mit dem Bater in Berbindung setzen konnen. Gleichzeitig knüpfte er mit Bippin von Agnitanien an. Ueberall regten sich die Anhänger bes alten Raisers: hier und da sammelten sie sich gewaffnet, während die zu Ludwig haltende Geistlichkeit mit Wort und Schrift eifrig für ihn agitirte. So stand bald eine bedeutende Streitmacht gegen Lothar im Felde: von der Seine her zog König Bippin in schnellen Märschen gegen Aachen heran; von Often waren die deutschen Stämme unter König Ludwig im Anmarsch. Lothar wich auf Paris zurud: da verlegte ihm Graf Eggihard im Haspengau den Weg, ließ ihn aber auf Fürsprache des alten Kaisers, den Lothar mit sich führte, schließlich vassiren. Dennoch wäre er abgeschnitten worden, wenn nicht Bippin durch die hochangeschwollene Seine aufgehalten worden wäre; auch Graf Bernhard, der chemalige Kämmerer, der des alten Kaisers Anhänger in Burgund gesammelt hatte, war an der Marne durch Hochwasser aufgehalten. So erreichte Lothar glücklich St. Denis. Man unterhandelte: Lothar follte ben Bater ausliefern und alsbann im Besitz seiner Ehren und Rechte bleiben, sonst musse man Waffengewalt anwenden. Lothar antwortete ausweichend: nicht er habe den Bater abgesetzt, jondern eben die, welche jetzt für benfelben aufträten; und die Haft, in der Ludwig gehalten, sei ihm durch den Spruch der Bischöfe zu: erkannt, doch sei er bereit zu unterhandeln. Inzwischen aber war Ludwig von Baiern mit der oftfränkischen Streitmacht näher herangekommen. Da ließ Lothar den Kaiser frei, entwich aber selbst am 28. Februar von St. Denis Der alte Kaiser, bem seine jubelnden Un: nach dem burgundischen Bienne. hänger riethen sofort von der vollen Kaisergewalt Besit zu ergreifen und den nachdrücklichsten Gebrauch zu machen, bewies solchem Uebereifer gegenüber weise Mäßigung und umsichtige Alugheit: er eilte zunächst die Wirkungen des Buß: aktes von Soissons aufheben zu lassen. Am 1. März, einem Sonntage, wurde er in der Kathedrale von St. Denis burch die anwesenden Bischöfe wieder in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen, mit dem ritterlichen Waffenschmuck bekleibet, den er nie mehr hatte tragen sollen, und mit den anderen Abzeichen "Naiser burch die wiederkehrende Gnade Gottes" der Herrschaft augethau. nennt er sich in den um jene Zeit ausgestellten Urkunden. Mitte März sah er bann in ber Pfalz zu Quierzy seine Getreuen zum erstenmale wieder um sich versammelt: klugerweise aber scheint er dort die Frage nach Reichseinheit und Reichstheilung und die Gültigkeit oder Ungültigkeit ber Erbfolgeordnung von 817 gar nicht erörtert zu haben; er begnügte sich mit dem Wiedergewinne der Herrschaft und suchte die jüngeren Söhne, die ihm dazu verholfen, durch

s Supposio

reichen Lohn auch für die Rufunft an sich zu fesseln. Ludwig von Baiern wurde in dem erweiterten Besitzstand, den er nach dem Tage von Colmar er= halten hatte, bestätigt; Pippin erhielt die reiche Graffchaft Anjou; Karl ging vorläufig leer aus. 1) Man möchte das mit bem Wegfall bes Ginflusses ertlaren, den Judith sonst zu Gunsten ihres Sohnes geltend gemacht hatte. Aber schon war sie unterwegs, um den Blat an der Seite bes Gemahls wieder einzunehmen. In Tortona in harter Gefangenschaft gehalten, war die Kaiserin, wie es heißt, von Lothars Anhängern gar am Leben bedroht worden. Aber ein muthiger Jüngling, Robbern mit Namen, hatte sich glücklich zu ihr durchgeschlichen und die Berbindung zwischen ihr und dem Kaiser hergestellt. Der schnelle Niedergang von Lothars Macht ermuthigte bes alten Raisers Getreue auch in Italien zu entschlossenem Handeln: den Markgrafen Bonifaz von Tuscien und Bischof Ratold von Berona an der Spipe befreiten sie die Gefangene und geleiteten sie über die Alpen; als er unter dem Schutz Lubwigs von Baiern von Quierzy nach Aachen kam, konnte Ludwig der Fromme die Befreite dort "als ein liebes Geschent" freudig willkommen heißen.

Jugwischen nahm ber Krieg gegen Lothar seinen Fortgang. Unter Graf Dbo von Orleans machten die Raiserlichen die Landschaften zwischen Seine und Loire zum Schauplat wilder Kriegsgreuel. Lothars Anhänger hatten unter bem raftlosen Matfried an ber bretonischen Grenze ein Beer gesammelt, das die zucht: und sorglosen Kaiserlichen überfiel und durch eine vollständige Niederlage zwang das Feld zu räumen. Nun brang auch Lothar, ber in Burgund neue Streitfräfte an sich gezogen hatte, wiederum vor: Chalons an ber Saone wurde nach dreitägiger Berennung zur Uebergabe gezwungen, ge-Durch solche Ariegführung weit vor sich her plündert und niedergebrannt. Schreden verbreitend vereinigte sich Lothar bann in der Gegend von Le Mans mit Matfrieds Heer. Da nun auch der alte Raifer mit seinem bei Langres gesammelten Beer im Felde erichien, nahte die Entscheidung. Denn ein Bersuch desselben durch gütliche Vorstellungen und der Bibel entlehnte Mahnungen Lothar zur Niederlegung der Waffen zu bewegen blieb erfolglos. Bergeblich juchte Lothar seinerseits während ber Berhandlungen den Bater wie auf dem Lügenfelde zu umgarnen und zu Kall zu bringen: da brach er plötzlich eines Nachts auf und suchte ostwärts zu entkommen. Aber Ludwig folgte ihm, brachte ihn bei Blois wieder zum Stehen und erneute seine Friedenserbietungen, die jest auch angenommen wurden: Lothar war bereit sich mit den Seinen ber Gnade des Baters zu überantworten. Wirklich lag er bald banach mit seinen Mitschuldigen, obenan Hugo von Tours und Matfried, in dem kaiserlichen Zelte vor Ludwig bem Frommen im Staube, während neben diesem Ludwig von Baiern und Pippin von Aquitanien standen. Doch fand ber alte Kaifer

<sup>1)</sup> Simfon II, 93 ff. (vgl. I, 516 ff.) läßt die undatirte Theilungsurkunde Mon. Germ. dist. Leg. I, S. 356—59 in Quierzy vereinbart sein; ich habe mich von der Bahrscheinlichkeit dieser Hypothese nicht überzeugen können.

Drug, Mittelaiter L.

auch diesmal nicht die Araft den verrätherischen Sohn durch strenge Strase wirklich unschädlich zu machen. Denn was gab es gegenüber einem Manne vom Schlage Lothars für Sicherheit, daß derselbe von Neuem gelobte sich nie wieder ähnlich gegen den Bater zu vergehen, noch anderen dazu Vorschub zu leisten, nach Italien zurückzukehren und sich jeder Einmischung in die Ansgelegenheiten des Reichs hinfort zu enthalten? Italien blieb ihm als Unterkönigreich, und indem er die fernere Pflicht auf sich nahm die römische Kirche in ihren Rechten und Gütern zu schüßen, sollte er das begangene Unrecht vor Gott und Menschen gut zu machen bestrebt sein. Gleich glimpflich erzging es Lothars Mitschuldigen, die ihr Erbe und ihre Benefizien behielten; nur die am schwersten Compromittirten, wie Hugo, Matsried u. a. scheinen ihren Besitz eingebüßt zu haben, um mit Lothar nach Italien zu ziehen und dort von diesem neu ausgestattet zu werden. Bekehrt oder auch nur zum Gehorsam eingeschüchtert waren diese Männer natürlich nicht; trotzig beharrten



Raijersiegel Lubwigs bes Frommen; verkleinert.

sie in ihrem Vorhaben, entschlossen die erste günstige Gelegenheit zu einem neuen Bersuche gegen den alten Kaiser zu benützen. Selbst von den geistlichen Mitzschuldigen Lothars verließen viele ohne Kücksicht auf die drohende canonische Ahndung ihren Sprengel und ihr Amt und entwichen über die Alpen: auch Wala von Corbie sehlte unter diesen nicht. So entstand eine höchst eigenthümliche, ungesunde und unhaltbare Lage: mit einem stattlichen, nach Vergeltung begierigen Anhange geistlicher und weltlicher Großen verweilte Lothar, des Kaiserthums und veltlicher Großen verweilte Lothar, des Kaiserthums und ber Mitregentschaft beraubt, aber noch im Vesitz des dem Valer abgenommenen kaiserlichen Siegels — dasselbe

stellte einen römischen Kaiser im Triumphalschmuck dar — in Italien, gleichs sam als staatsgefährlich ausgestoßen, indem man die Alpenpässe hinter ihm sperrte, war aber unbehindert seinen Anhang durch die Vertheilung von Gütern, Einkünften und Rechten zusammenzuhalten und zu mehren.

Im Norden der Alpen nahm die Restaurationspolitik allmählich einen rascheren Gang. Bor allem galt es die letzten Wirkungen des Busaktes von Soissons auszutilgen, und der Alerus bot dazu die Hand mit dem gleichen Eiser, wie er erst Lothar zur Bernichtung des Kaisers gedient hatte. Im Februar 835 wiederholte eine stattliche Versammlung von Bischösen zu Diedenshosen die Anerkennung des Kaisers: jeder einzelne von ihnen und schließlich die Gesammtheit stellte eine besondere dies bezeugende Urkunde aus. Dieselben wurden am 28. Februar in der Kathedrale zu Metz verlesen; dann wurden von sieden anwesenden Bischösen sieden kirchliche Sühngebete über dem Kaiser gesprochen, und schließlich wurde Ludwig mit der vom Altar gesnommenen Krone von Neuem gekrönt. Das außerordentliche kirchliche Ceresmoniel, mit dem man Ludwig einst regierungsunsähig erklärt hatte, wurde durch ein ebenso außerordentliches wieder cassirt. Rläglich war vor allem



bie versorene Stellung wiebergewinnen. Aber zu sichererer und zugleich praktischerer Auffassung seines Herrscherberufs und verständnisvollerer Hingebung an die Interessen seiner Reiche und Bölfer ist er dadurch doch nicht angeleitet worden. Denn wenn er auch Maßregeln ergriff, um den sich häusiger wiedersholenden Einfällen der Normannen Halt zu gebieten, so lagen ihm doch auch jeht die kirchlichen Angelegenheiten viel mehr am Herzen als die weltsichen und die militärischen. Ganz unverbesserlich aber und durch seine üble Erschrung zu besehren war er in einem Punkte: man wird es freisich zum guten Theil dem mächtigen Einfluß Judiths zuschreiben dürsen, wenn der Kaiser alsbald auf die Pläne zur Ausstatung Karls zurückam und zu diesem Iwede wiederum mit Lothar in Berbindung trat und diesen trot allem, was er gesündigt, zum Beschützer des Stiefbruders zu gewinnen versuchte. In unbegreissicher Verblendung kehrte Ludwig genau zu dem Projekte zurück, das den ersten großen Sturm gegen ihn entsesselt hatte. Gleichzeitig sebte noch ein anderer Conslist wieder auf.

Schon im November 834 hatte Kaiser Ludwig auf einem Reichstage zu Attigny auf die Mahnung der anwesenden Bischöfe an König Pippin die Aufforberung gerichtet, biejenigen Kirchenguter seines Gebietes, über bie irgenbwie zu weltlichen Zweden verfügt war, der Kirche zurückzugeben. Unregung hatte aber keinen Erfolg gehabt; auch eine Denkschrift, welche die Bischöfe Pippin durch die Bischöfe von Le Mans und Paris überreichen ließen, machte bei bemselben keinen Eindruck. Deshalb wurde auf einer Synobe zu Aachen im Frühjahr 835 die gleiche Mahnung in feierlicher Weise wieder= holt, burch eine Fülle biblischer Citate ausführlich begründet. In Folge dessen gab König Bippin wirklich einen Theil der occupirten Güter der rechtmäßigen Besitzerin zurud: die Anhänglichkeit besielben an die neue Ordnung der Dinge fonnte freilich burch folche Zumuthungen nicht vermehrt werden, zumal wenn man annimmt, daß die gerügten Eingriffe in das Kirchengut vielleicht ge= schehen waren aus Anlaß der letzten friegerischen Unternehmungen zur Wieder= herstellung des von Lothar und dem Epistopate entthronten Baters. Obenein stand nun Kaiser Ludwig bereits wieder mit Lothar in Unterhandlung: an ber Spike einer Gesandtschaft Lothars, bie im Mai 836 zu Diedenhofen erschien, um Lothars baldiges persönliches Eintreffen anzuzeigen, stand bezeichnender Weise Wala von Corbie. Nach so vielen Wechselfällen war er wieder ber Mann bes faiferlichen Vertrauens und als einflugreicher Bermittler zwischen Bater und Sohn im Begriff auf die Leitung des Reichs nochmals bestimmenden Einfluß zu üben: da rief ihn der Tod ab. Nach Italien zurückgekehrt starb er im Spätsommer 836 an einem hitzigen Fieber, bas damals in Italien wüthete. And Lothar erkrankte baran und mußte die Reise über die Allpen aufgeben. Der Jod Walas, der zu Bobbio neben dem heiligen Columban bestattet und von seinen Anhängern mit einem ge= wissen Nimbus der Heiligkeit umgeben wurde, ein Märtyrer unter den Berfolgungen der bösen Kaiserin Judith, scheint überhaupt den Ausgleich zwischen

ben beiben Kaisern vereitelt zu haben. Wenigstens verweigerte Lothar die Wiedereinsetzung der Befreier Judiths in die ihnen entzogenen Lehen, welche Ludwig, als Unterpfand ehrlicher Friedensbereitschaft von ihm erbat. Außerbem aber verübte er theils zu eigenem, theils zu seiner Getreuen Vortheil mancherlei Eingriffe in den Besitzstand der römischen Kirche, während diese boch seinem besondern Schutze empfohlen worden war. Diefer Amischenfall bestimmte Ludwig sofort zu anderm Berhalten. Während er Lothar ermahnte den firchenräuberischen Gewaltthaten seiner Basallen Einhalt zu thun, stellte er selbst seine baldige Ankunft in Italien in Aussicht, angeblich um an den Gräbern ber Apostel zu beten. Die gleichzeitig augeordneten Ruftungen aber ließen erkennen, daß es sich nicht um eine Wallfahrt, sondern ein kriegerisches Unternehmen handelte, offenbar bestimmt die Kirche gegen Lothars Gewaltthaten zu schützen. Lothar antwortete benn auch mit entschiedenen Feindseliakeiten: er sperrte die Alvenvässe und hinderte sogar Bavst Gregor IV. an bem Verkehr mit Ludwig. Er ließ sich barin auch nicht irre machen burch ben tiefen Eindruck, welchen ber plötliche Tod einer großen Anzahl seiner bedentendsten Anhänger weit und breit hervorbrachte: benn wie ein Gottes= gericht wurde es gedeutet, daß eben damals Graf Hugo, Matfried u. a. von jenem hitzigen Fieber hintveggerafft wurden.

An dem Zuge zum Schutze ber Kirche aber wurde Ludwig ber Fromme durch andere und bringendere Sorgen gehindert. Die zunehmende Schwäche bes von inneren Unruhen erschütterten Reichs benutten bie Normannen zu regelmäßigen Ginfällen in die Rustenlandichaften; namentlich Friesland hatte ichwer barunter zu leiben. Noch genügte freilich bes Kaisers Erscheinen, um bie Feinde zu schnellem Rudzug zu bestimmen; bann wurden militärische Magnahmen, neue Befestigungen und ber Bau von Schiffen angeordnet, auch Bestimmungen getroffen, um die Friesen zu wirksamerer Leistung bes ihnen obliegenden Ruftenschutes anzuhalten. Ein Aufstand in der Bretagne wurde ichnell unterdrückt. Vielleicht war es bas gesteigerte Selbstgefühl, bas biese Erfolge in ihm erweckten, was Ludwig ben Frommen bestimmte die so oft gescheiterten Plane zu Gunsten seines jungsten Sohns gerade in diesem Zeit= punkt wieder aufzunehmen. Der Einfluß Judiths hat sicherlich mit bazu beigetragen; and, sah man eben die Reihen der Anhänger Lothars durch eine furchtbare Todesernte gelichtet: gerade von ben gefürchteisten Gegnern war man bamit befreit. Bei dem guten Einvernehmen, das zwischen Ludwig und seinen beiben jüngern Söhnen erster Che bestand, glaubte man wol ber Bustimmung berselben sicher sein zu können. Auch rechnete man Lothar gegenüber diesmal bestimmt auf ben Beistand, welchen die Kirche gegen ben Kirchen= räuber leisten wurde. So scheint man am Sofe bes alten Raisers mit ber Auversicht des Erfolges der Durchführung der neuen Theilung entgegen: gegangen zu fein.

Ende 837 hielt Kaiser Ludwig eine Reichsversammlung in Aachen; diese beschloß eine neue Theilung des Reichs, der die gleichfalls anwesenden Könige

über die Kirchengüter und deren Stellung manche Beschwerden gehabt haben; auch strebte er nach politischem Einfluß; Graf Adalbert aber, ein Mann von ungewöhnlichen Fähigkeiten, nahm damals bei Kaiser Ludwig den ersten Platz ein und besaß solchen Einfluß, daß niemand seinem Nathe zu widersprechen wagte.

König Ludwig fah sich also schwer bedroht; wie die Dinge einmal lagen. war nun wieder Lothar sein natürlicher Bundesgenosse. Schon im Mai 838 hatten die Brüder an der Grenze ihrer Gebiete, im Thal von Trient, eine Busammentunft; aber sie einigten sich babin, baß zur Zeit gegen die neue Theilung nichts gethau werden könnte. Dieser Borgang erregte in Nachen Mistrauen; man argwöhnte sofort — und sicher nicht ganz mit Unrecht neue Abfallspläne. Der Bater rüftete bereits zur Abwehr; zugleich forberte er Lubwig zur Berantwortung an seinen Sof. Derselbe fand sich auch ein und gab die Erklärung ab, daß zu Trient keine Berlepung der Rechte des Baters und fein Bruch der bemfelben schuldigen Treue geplant sei. Darauf= hin wurde er entlassen; immerhin aber hatte dieser Zwischenfall die Lage Ludwigs von Baiern fehr unvortheilhaft gewandelt, und feine Wibersacher am faiserlichen Hofe versänmten nicht bas auszunuten. Ludwig suchte ben brobenden Sturm durch Gefügigkeit und dienstwilligen Gehorsam zu beschwichtigen. Wie ihm zu Lachen geboten, erschien er im folgenden Juni auf einer Reichsversammlung in Nimwegen, wohin ber Kaiser sich begeben hatte, um die um diese Jahreszeit üblichen Normanneneinfälle abwehren zu können. Dort nun tam es zwischen Ludwig und seinem Bater zu unliebsamen Erörterungen, welche die herrschende Entfrembung zu offenem Bruch steigerten und ben Sohn, bessen rettender Einmischung der Bater zweimal die Wiedergewinnung ber verlorenen Krone verdankte, vor die peinvolle Wahl stellten zwischen schweigendem Erdulden schnöden Undanks und offener Rebellion. Denn in Folge ber in Nimwegen entstandenen Streitigkeiten erließ Ludwig ber Fromme ein Defret, welches Ludwig von Baiern all ber Landschaften beraubte, die er seit 833 zu beiben Seiten bes Rheines inne gehabt und beren Besit, soweit er nicht auf einer ausbrücklichen kaiserlichen Berleihung beruhte, ihm zum Lohne für die geleisteten Dienste bestätigt worden war. Eine hochst überraschende Theorie wurde babei geltend gemacht: Ludwig habe jene Gebiete usurpirt, seine Regierung in benselben habe niemals zu Recht bestanden und es seien daher alle von ihm getroffenen Anordnungen, insbesondere alle von ihm verfügten Schenkungen, Berleihungen, Bestätigungen null und nichtig. Man entzog also Ludwig von Baiern nicht nur seine ganze ansehnliche Machtstellung, und zwar ohne erwiesenes Verschulden, sondern man bedrohte alle von ihm irgendwie Ausgestatteten in ihrem Besitze. Erwartete man, daß Lubwig Widerstand leisten würde, und wollte man ihn mit einem Schlage jedes Anhanges beranben? So blieb Ludwig von Baiern freilich tein Ausweg, er mußte den ihm aufgenöthigten Kampf aufnehmen. aber geschah, worauf die am Hofe herrschende Partei, Otgar von Mainz und Adalbert von Met, beren Zusammenwirken mit Judith auch ohne besonderes

Zeugnis angenommen werden darf, gerade hinarbeitete. Durch gewaffneten Wiberstand setzte sich Ludwig von Baiern ins Unrecht, man bekam freie Hand gegen ihn. Der alte Kaiser brauchte zu seiner Niederwerfung die Sülfe Lothars und kehrte durch die Versöhnung mit diesem zu der von Judith alle Zeit vertretenen Hauspolitik zurück. Der Zeitpunkt schien bazu um so geeigneter, als Karl, um bessentwillen bieser ganze Familienhader entslammt war, ohne daß er selbst bisher dabei eine thätige Rolle hätte spielen können, eben das Alter der Mündigkeit erreichte: im September 838 wurde er auf einer Reichsversammlung zu Quierzy in Gegenwart Pippins von Aquitanien vom Bater mit dem Schwerte umgürtet und zum König gekrönt, um seine Länder nun selbständig zu verwalten. Ja, diese wurden trop des Widerspruchs, ben die Reichsversammlung zunächst bagegen erhob, wiederum beträchtlich vermehrt, indem Karl auch das Herzogthum Maine und das Kustenland zwischen den Mündungen von Seine und Loire nebst ber Oberhoheit über die Bretagne erhielt. Der junge König eilte sofort nach Maine, um sich Treue schwören zu lassen, der alte Raiser aber zog nach dem Rhein, um die oftfränkischen Landschaften, die Ludwig von Baiern entzogen waren, in Besitz zu nehmen und zum Zeichen bes Wieberautritts ber unmittelbaren Herrschaft über dies selben seine Residenz in der neuen Pfalz zu Frankfurt aufzuschlagen.

Die eingeleitete Verständigung mit Lothar wurde nun noch beschlennigt, als im December 838 Pippin von Aquitanien starb mit Hinterlassung von zwei jugenblichen, noch regierungsunfähigen Söhnen. Sofort war am Hofe die Zuwendung auch dieses werthvollen Besitzes an den Lieblingssohn beschlossen. In Pippin aber hatte der Naiser den einzigen von seinen Söhnen verloren, der zuleht auf seiner Seite gestanden hatte. Wie, wenn sich jest Lothar und Ludwig von Baiern wirklich gegen den Bater und Karl verbanden und den neuesten territorialen Aenderungen gemeinsamen Widerstand entgegensetzten? Das galt es zu vermeiben: ber einzige Weg bazu aber war die Berföhnung mit Lothar. Dafür sprach bei Judith und ihren Bertrauten sicher auch die Erwägung, daß des alten Kaisers gesunkene Kräfte kein langes Leben mehr erwarten ließen, daß man aber, wenn er gestorben, ohne sich mit Lothar versöhnt und benselben zum Beschützer Karls gewonnen zu haben, in arge Bedrängnis gerathen und namentlich Karl rücksichtslofer Beraubung ausgesett sein würde. Auch schien selbst für diese Kreise die zu: nehmende Schwäche Ludwigs einen fräftigen Gehülfen für die Leitung des Reichs nothwendig zu machen. Dieser aber konnte nach Lage der Dinge damals nur in Lothar gesucht werden. Gewährte man aber dem so schwer verschuls beten und in tropiger Opposition beharrenden ehemaligen Mitkaiser Amnestie und setzte ihn in die verwirkten Rechte wieder ein, so erhielt dieser ohne jedes Opfer von seiner Seite das Maß von Zugeständnissen eingeräumt, über bas hinaus er auch im Falle eines glücklichen Aufstandes gegen den Bater nicht gekommen sein würde. Obenein aber überbrachten ihm nun die vertrauten Gesandten, durch welche der väterliche Hof mit ihm unterhandeln ließ, noch

viel günstigere Borichläge: erneute er bas Gelübbe, Karl in seinem Besitze zu schützen, so sollte bas gesammte Reich mit Ausnahme Baierns, bas König Ludwig behalten follte, einfach zwischen ihm und Karl getheilt werden. Natürlich griff Lothar zu. Beibe Theile leisteten die nöthigen Sicherheitseibe, und bereits Ende Mai erschien Lothar in Worms: wieder warf er sich in voller Reichsversammlung vor dem Bater nieder, bekannte sich schuldig und erbat Berzeihung; er erhielt sie gegen das Bersprechen, sich hinfort jeder Feindseligkeit gegen Karl und bessen Reich zu enthalten. Tags barauf ging man an die neue Theilung. Nach beutschem Rechte hatte bei einem Abkommen, wie es hier vollzogen werden sollte, die eine Bartei die Berlegung des zu Theilenden vorzunehmen, die andere darauf den ihr genehmeren Theil zu Dem landergierigen Lothar scheint es nun fehr unbequem gewesen zu sein, daß der Bater ihn aufforderte, das gesammte Reich mit Ausnahme Baierns in zwei Theile zu zerlegen, von benen Karl bann einen nach Belieben für fich nehmen follte: nach drei Tagen vergeblichen Bemühens erklärten Lothar und die Seinen, es fehle ihnen die nothige Kenntnis von der Lage und Beschaffenheit ber in Betracht tommenben Länder; ber Raiser moge theilen, Lothar die Bahl haben. Bielleicht hat man am kaiserlichen Sofe gerade diese Bendung herbeiführen wollen und scheint seinen Theilungsentwurf bereits Gine Linie, bie in ihrem ersten Stude burch ben fertig gehabt zu haben. Lauf der Maas in feiner ganzen Länge gebilbet wurde und dann längs ber Soone und Rhone bis zum Genfer See ging, zerlegte bas Reich in zwei ziem: lich gleiche Sälften. Die westliche enthielt ganz Westfrauken zwischen Loire, Maas und Meer, die westliche Sälfte von Burgund nebst Aquitanien, Wasconien. Septimanien und der Provence, die öftliche Italien, das öftliche Burgund, Curratien und fämmtliche bentsche Lande mit Ausnahme Baierns. Bon einer Freiheit der Wahl für Lothar war bei dieser Grenzziehung eigent= lich nicht die Rede, denn von Italien konnte er sich unmöglich trennen. Go entschied fich Lothar für die östliche Hälfte und erklärte barauf vor der unter bes Kaisers Borsitz tagenden Reichsversammlung ausbrücklich, die westliche solle seinem Stiefbruder Karl zu eigen gehören. Dagegen wurde er von Neuem als Raifer anerkannt, boch follte bie Regierung in dem ganzen Reiche bis zu feinem Lebensende Ludwig dem Frommen zustehen. Dieser richtete schließlich noch Worte freundlicher Ermahnung an die Söhne: Lothar forderte er auf den seinem Schutz empfohlenen jüngern Bruder mit Rath und That ju unterstützen, Karl gebot er, bem älteren Bruder stets mit der schuldigen Chrerbietung zu begegnen. Bon bem Bater reich beschenkt und gesegnet kehrte Lothar nach Stalien zurud.

Die Frage blieb nur, ob man dieser neuen Theilung würde Anerkennung schaffen können. In Aquitanien wollte die Mehrheit des Adels die relative Selbständigkeit, die das Land so lange genossen, nicht so leichthin aufgeben und wünschte den ältern von den beiden Söhnen Pippins zum Nachfolger des Baters erhoben zu sehen; dagegen trat eine kleinere Partei, darunter aber

vie begütertsten und einflußreichsten Männer des Landes, für die Berschmelzung mit dem neuen Reiche des jungen Karl ein. Um im Bunde mit der letzteren den Wormser Abmachungen Gehorsam zu erzwingen sammelte Ludwig der Fromme zu Chalons an der Sadne ein Heer. Diese Beschäftigung des Kaisers im Westen machte sich aber natürlich Ludwig von Baiern zu nutze. Zwar war ihm besohlen, Baiern nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis zu verzlassen; dagegen verlangte er förmlich Vürgschaft für seine Sicherheit: dann wollte er Gehorsam leisten. Denn augenblicklich war er selbst durch Feindsseligkeiten der Wenden in Anspruch genommen und hielt eine gewisse Fügssamkeit dem Vater gegenüber für angemessen. Dasür gewährte dieser einigen der Theilnehmer an des Baiernkönigs letztem Ausstand gegen Erneuerung des Treueids bereits wieder Amnestie.

Angwischen ordnete Kaiser Ludwig die Angelegenheiten Agnitaniens auf seine Art, indem er seine eigenen Enkel um die nach fränkischem Brauche ihnen zustehenden Rechte brachte. Der junge Bippin wurde dem Halbbruder bes Kaisers, bem bewährten Bischof Drogo von Met, zur Erziehung übergeben, aber zum geiftlichen Stande bestimmt. Mit bem bei Chalous gesammelten Heere, bei dem sich auch Judith und König Karl eingefunden hatten, brang Ludwig fühwestwärts in die Berge der Auvergne vor: als er bei Clermont lagerte, erschienen die für Karl gewonnenen Großen und leisteten biesem den Treneid. Die Gegner aber warfen sich in die leicht zu ver= theidigenden Burgen bes wilden Berglands und setzten von dort aus den kleinen Krieg gegen die Kaiserlichen fort. Aber es fehlte ihnen die Einheit ber Leitung: wo Ludwig erschien, öffneten die Burgherren die Thore, und die Gnade, die der Kaiser den Unterworfenen gewährte, veranlaßte andere deren Beispiele nachzuahmen. Dennoch endete ber aquitanische Feldzug Lub: wigs ohne durchichlagenden Erfolg: die Auftrengungen, welche ein ungewöhnlich heißer Herbst unter der Glut der südfranzösischen Sonne dem Heere auferlegte, erzeugten eine bedenkliche, schnell um sich greifende Krankheit, die eine Menge von Opfern forderte, die übrigen aber bis zur Kampfunfähigkeit Mit Beginn des Winters entließ Ludwig die halb aufgelöste Armee, während er selbst in der Hauptstadt Aquitaniens, Poitiers, seinen Aufenthalt nahm.

Schon einmal, zu Ende des Jahres 832, hatte ein ähnlicher, freilich noch kläglicherer Ausgang eines zu Gunsten Karls unternommenen aquitaznischen Feldzugs für die Regierung Kaiser Ludwigs eine schwere Krisis herbeizgeführt. Ganz Aehnliches geschah jeht. Ludwig von Baiern hatte durch auszweichende und hinhaltende Erklärungen des Baters Argwohn zu beschwichtigen gewußt und so die ihm drohende Gesahr glücklich abgewendet. Dann hatte er die Zeit, da Ludwig der Fromme in Aquitanien im Felde lag, vortreffzlich ausgenutzt und war im Frühjahr 840 im besten Zuge, seine Herrschaft in Ostsranken auf den alten Umfang zu erweitern. Selbst in Sachsen hatte er Anhang gewonnen; nun drang er plöstlich in Alemannien ein und zog

siegreich weiter bis Frankfurt. Das Land rechts vom Rhein war damit in jeiner Gewalt; auch scheint sich die Bevölkerung ihm ohne Widerstand ge= fügt zu haben. Bährend also Ludwig ber Fromme bem Sohne zuliebe den Enkel um Land und Leute brachte, verlor dieser selbst durch den älteren Bruder den größten Theil des ihm zugefallenen Reiches. Damit stand wieder alles in Frage; auch die Berständigung mit Lothar konnte burch biesen ploylichen Umichlag gefährdet werden. Die Schreckensbotichaft von den Erfolgen des Baiernkönigs machte auf den Hof von Poitiers einen um fo tiefern Ginbruck, als der Zustand des alten Kaisers auf bessen nahes Ende hinwies: starb derselbe aber, ehe Karls Herrschaft in den ihm zugewiesenen Gebieten sicher gestellt war, so war alle Mühe und Arbeit, alles, was er und bie Kaiserin im Interesse ihres Lieblings gelitten hatten, einfach vergeblich ge-Das erklärt die sieberhafte Unruhe, mit der Ludwig trop eines schweren und schnell fortschreitenden Lungenleidens den Aufstand des Baiern niederzuschlagen eilte. Selbst die Fastenzeit achtete er diesmal nicht, und noch einmal lohnte ihm ein glänzender Erfolg. Während er einen Theil seines heeres zum Schute Aquitaniens zurudließ, eilte er mit bem anbern an ben Rhein, überschritt benselben Oftern und brang bas Lahnthal aufwärts nach Heffen und Thüringen vor. Ludwig von Baiern wurde bort burch die traft= volle und schnelle Aftion bes Baters so völlig überrascht, baß er, von Baiern abgeschnitten, sich ber brobenden Gefangenschaft nur entziehen konnte, indem er über die östliche Grenze in das Land ber Slaven entwich und von diesen die Erlanbnis erkaufte durch das Sorbenland nach Böhmen zu reiten, von wo er dann glüdlich nach Baiern zurückehrte. Der siegreiche Kaiser aber ge= bachte gegen den abtrünnigen Sohn diesmal volle Strenge walten zu lassen; and Baiern follte berfelbe nun einbugen. Gine auf den 1. Juli nach Worms gelabene Reichsversammlung war bestimmt bie nöthigen Schritte zu thun. Da trat ber Tod hindernd bazwischen: gerade in dem Angenblick rief er den alten Kaifer ab, wo er bas Ziel langjährigen, oft gescheiterten, boch nie entmuthigten Strebens endlich erreicht, seines Lieblingssohnes Herrschaft fest= gestellt und burch die Verknüpfung mit dem erneuten Kaiserthume Lothars gegen künftige Stürme gesichert zu haben glauben burfte.

Auf dem Rückwege von der vergeblichen Berfolgung Ludwigs von Baiern war der Kaiser Ansang Mai 840 nach Salz an der fränkischen Saale gestommen. Dort verschlimmerte sich sein Zustand: Athemnoth und Beängstisgungen quälten ihn, der Magen versagte die Nahrung. Ludwig ließ sich zu Schiss den Main hinab nach Franksurt bringen, nach kurzer Rast von dort weiter nach einer Ingelheim gegenüber gelegenen Rheininsel, in deren Wald er östers dem geliebten Waidwerk nachgegangen war; dort ließ er ein Zeltzlager herrichten. Die Krankheit warf ihn auf das Lager. Er sühlte, daß die letzte Stunde nahe sei, und betete um Beschlennigung seines Endes. Tieser Schmerz erfüllte ihn, gedachte er der Nothlage, in der Kirche und Reich zurücklieben; er ahnte, daß beiden Unheil, wesentlich von ihm vers

schuldet, bevorstehe. Dazu war er so traurig vereinsamt: Karl und Judith weilten im fernen Aquitanien, inmitten bes gahrenden Landes einer unge: wissen Zukunft entgegensehend. Konnte er hoffen, daß Lothar, der in Italien weilte, die zuletzt geschworenen Eide besser halten würde als die früheren? Bitterer Groll aber erfüllte ihn auch angesichts bes nahen Todes gegen Lubwig von Baiern, und er wollte ihn nicht fahren lassen, so fromm er sich sonst auf sein Ende vorbereitete. Täglich beichtete er seinem Halbbruder Drogo, dem er jest in gärtlicher Neigung zugethan war. Er ließ den Inhalt seiner Schatkammer verzeichnen und bestimmte, wie berselbe an Kirchen, Klöster und Arme vertheilt werden, was Lothar, was Karl zufallen sollte. Lothar übersandte er die Abzeichen der kaiserlichen Herrschaft, Krone, Schwert und Scepter, indem er ihn zugleich ermahnte Karl und Judith bie gelobte Treue zu bewahren. Nur Ludwigs wurde bei allen diesen Auordnungen bes sterbenden Kaisers mit keinem Worte gedacht. Da legte Drogo für denselben ein gutes Wort ein; aber Ludwig antwortete barauf mit ber Erinnerung an all das Leid, das ihm dieser Sohn zugefügt hatte: daß eben dieser es gewesen, der ihm die Krone gerettet und ihn aus tiefer Schmach wieder aufgerichtet, schien der Kaiser unter dem Eindruck der letzten trüben Erfahrungen ganz vergessen zu haben. Aber schließlich wurde er doch etwas milber: mit bereits ersterbender Stimme erklärte er den mit Drogo sein Lager umstehenden Bischöfen, er vergebe dem Sohne, der ja nicht zu ihm kommen könne, um seine Berzeihung zu erbitten, bas ihm zugefügte Unrecht; aber niemals möchten sie benselben bas Bose vergessen lassen, womit er seinen Bater mit Herzeleid in die Grube gebracht habe. Bei schnellem Schwinden der Kräfte, aber bei vollem Bewußtsein sah Ludwig noch den 20. Juni, einen Sonntag. tagen: Drogo celebrirte an seinem Bette die Messe und reichte ihm bas Der Kaiser bat die Geistlichen um ihren Segen und um Bornahme ber bei Sterbenden üblichen firchlichen Ceremonien. Während berselben rief er plöglich: "Hinaus! Hinaus!" Dann verklärten sich feine eben noch finsteren Mienen, und auf bem heiter lächelnden Antlit des Kaisers lag ber Friede des Todes.

Die Leiche Ludwigs bes Frommen wurde nach Metz gebracht in das Kloster bes hl. Arnulf, des Stammvaters des karolingischen Hauses, wo viele von seinen Borfahren und auch seine Mutter, die Schwäbin Hilbegard, mit zwei frühverstorbenen Töchtern ruheten. In dieser Kirche, welche, ursprünglich den Aposteln geweiht, nach der Ueberführung der Gebeine des gewaltigen Bischoss aus der Einöde von Remiremont auf dessen Namen umgetauft war, wurden die irdischen Reste Ludwigs beigesetzt in einem altchristzlichen Sarkophage von zweisellos römischem Ursprung, der auf drei Löwen ruhend, mit einem Relief geziert war, das den Durchzug der Kinder Israel durch das rothe Meer und den Untergang der verfolgenden Aegypter darzstellte. Erst bei einem späteren Umbau der Kirche, sicher nicht vor dem dreizgehnten Jahrhundert, brachte man auf dem Sarkophage das angebliche Bild

des Kaisers selbst an, in ganzer Gestalt, mit stattlichem Bart, eine einfach gezackte, mit Sbelsteinen verzierte Krone auf dem Haupte, in reicher Gewandung, den Mantel mit verzierter Agraffe auf der Brust und einer mit Edel= steinen besetzten breiten Borte versehen, mahrend der Grund besselben mit gemalten Lilien befaet gewesen zu sein scheint. Die Stürme aber, welche das Leben Ludwigs erschüttert, sind auch seiner Gruft nicht fern geblieben. Als Met 1552 von den Franzosen occupirt war und diese sich unter bem friegsgewaltigen Herzog von Guise zur Abwehr bes herbeieilenden Karl V. anichickten, wurde zusammen mit den übrigen außerhalb ber eigentlichen Stadt liegenden Kirchen ältester Gründung auch die bem hl. Arnulf geweihte im Interesse der Bertheidigung geschleift, das Grab Ludwigs aber in ein dem= jelben Seiligen gewidmetes Klofter innerhalb ber alten Stadt verlegt, indem man ben Sarkophag in die Mauer einließ und mit einem von Säulen ge= tragenen Balbachin überwölbte. So scheint die Grabstätte bis in die Zeit der französischen Revolution erhalten geblieben zu sein; deren Zerstörungs: wuth erst hat sie, wie so viele kostbare Denkmäler der Borzeit, vernichtet; das Grab wurde erbrochen, ber Sartophag an einen Steinmegen verkauft, ber ihn schließlich, ba er keinen Räufer bafür fand, zertrümmerte und zum Theil zur Herrichtung eines neuen Kamins in seiner Wohnung verwendete. ein dürftiges Fragment bavon foll auf der Bibliothek zu Met verwahrt werden.

## IV. Der Bruderfirieg um das Keich und die Verträge von Derbun und Meersen.

840 - 870.



Karolingijder Initialbuchstabe mit ben Zeichen bes Zobiakus. In einer Bibel, welche Rarl bem Rablen vom Grafen Bivien, weltlichem Abt bes Mofters St. Martin gu Lours, geichenft murbe. Baris, Rational-Bibliothet.

gangen inmitten einer neuen großen Krisis. Worauf lange Jahre hindurch all sein Sinnen und Denken gerichtet gewesen war, wofür Ludwig noch gulett trot ber Beschwerden des Alters eine erstannliche Ent= schlossenheit und Rasch= heit bes Handelns entwidelt hatte. war ichließlich boch nicht erreicht: er hatte seinen Lieblingssohn von neuen Gefahren umringt und einer völlig ungewiffen Bufunft gegenüber zurücklaffen müffen; Aqui=

tanien war nicht unterworfen, Ludwig von Baiern beharrte in offener Rebellion, und auf Lothars Eid war jest so wenig Berlaß wie früher. Wie ein Fluch lag die lannenhafte und wetterwendische Politik des Kaisers, die bald von verzärtelnder Liebe, bald von kleinlich nachtragendem Haß beherrscht gewesen, auf seinem Sause und dem Reiche. Es war nicht zu erwarten, daß bie burch sie Geschäbigten ihre Anordnungen mehr respettiren wurden, als Ludwig selbst es gethan hatte.

Während Karl, zu jung um selbständig zu handeln, mit seiner Mutter Judith in Poitiers sehen mußte, wie seine Gegner in Aquitanien sich von Neuem erhoben und der Anhang des jungen Lippin schnell wuchs, drang

Ludwig, unlängst als Flüchtling nach Baiern zurückgekehrt, wieder nach dem Rhein hin vor, brachte das wichtige Worms in seine Gewalt und wandte sich dann nach Sachsen. Lothar aber erhob unbefümmert um seinen Gib und ungerührt durch die ihm übermittelten Mahnungen des sterbenden Baters Unspruch auf das ganze Reich und die volle Herrschergewalt über dasselbe. hatte der Bater boch noch zulett die Kaiserfrönung als zu Recht bestehend anerkannt und Lothar in die aus berselben entsprungenen Rechte ausbrücklich wieder eingesetzt. Danach erschien Lothar vielen nicht nur als berechtigt, sonbern geradezu als verpflichtet einer banernden Zertheilung der karolingischen Monarchie entgegenzutreten. Namentlich in den Augen der Geistlichkeit war er nun der berufene Bertreter ber von ber Kirche gewünschten Reichseinheit. Das Bolk bachte vielfach ebenso und trat bereitwillig auf die Seite bes jungen Kaisers, dessen Herrschaft ben Theilungen und den Bürgerkriegen ein Ende zu machen und einen neuen Auftand der Ordnung und des Rechtes zu be-Daher fanden die von Lothar über die Alven geschickten Boten, die für ihn Huldigung und Treneid heischten, nirgends Widerstand, und als Lothar selbst im Reiche erschien, begegnete man ihm mit willigem Bu Jugelheim fah er fich von einer stattlichen Bersammlung Gehorjam. firchlicher Würdenträger umgeben; auch Ebo von Reims erschien bort, um seine einflußreiche Stellung im Rathe Lothars und bald auch seinen erzbischöflichen Sit wieder einzunehmen. Unter Führung Otgars von Mainz hielten auch aus den deutschen Landen die meisten Bischöfe zu Lothar; bei den Anfangs etwa schwankenden thaten Versprechungen und Drohungen ein Uebriges.

Die Sache Lothars stand bemnach sehr günstig, als er nach müheloser Einnahme von Worms den Rhein überschritt und in der Gegend von Frankfurt auf den aus Sachsen herbeieilenden Ludwig von Baiern stieß. Dennoch wagte er auch jett eine Schlacht nicht, sondern schloß einen Waffenstillstand, der dann bis zum 11. November verlängert wurde. Diese Unentschlossenheit brachte ihm schweren Nachtheil. Sich westwärts wendend brach Lothar nämlich in Karls Gebiet ein, wo der Kampf gegen den jungen Pippin ohne Entscheidung fortdauerte, und stieß bei Orleans auf Karls Seer, mit dem er aber wiederum statt zu fechten einen Bertrag einging: bis zum Mai bes nächsten Jahres, wo beibe Brüder zu weiterer Berständigung in Attigny zusammentreffen wollten, sollte Karl in ungestörtem Besit Aquitaniens, Gothiens, der Provence und eines großen Theiles von dem Lande zwischen Seine und Loire bleiben; auch gegen Ludwig follte Lothar bis dahin die Waffen ruhen lassen. Während diefer Zeit hatte aber Ludwig die beutschen Lande vollends erobert, sich die huldigung leiften lassen und selbst in Sachsen festen Fuß gefaßt, wo nament= lich die Mönche des reichen Klosters Corvei für ihn wirkten. Dann bejette er bie festen Blate langs bes Rhein, um Lothar den Gintritt in Dieses Gebiet zu verwehren. Trop bes Waffenstillstandes ließ nun ber Kaifer im Frühjahr 841 ein gewaltiges Seer unter bem Grafen Abalbert von Mey, dem erbitterten

Feinde des Baiernkönigs, gegen den Rhein vordringen. Ludwig täuschend kant dasselbe glücklich über den Rhein, und vor ihm her verbreiteten sich nun die Agenten und Sendlinge Lothars über das ganze Land, verhießen reichen Lohn den Gehorsamen, furchtbare Uhndung den Widerstrebenden und bewirkten das durch so massenhaften Absall von Ludwig, daß dieser sein Heer plöplich zussammenschwinden sah und in Folge dessen seine Eroberungen wieder ausgeben und nach Baiern entweichen mußte.

Aber was Lothar hier gewonnen, ging im Westen wieder verloren. Lothars Bertragsbruch gab Karl die Aftionsfreiheit schon jest zurud. Mit einem beträchtlichen heere überschritt berselbe bei Rouen die Seine, drängte die in jener Gegend stehenden Mannschaften Lothars zurud, besetzte St. Denis und breitete sich bann über die Champagne aus, so daß er Oftern schon in Tropes Um diese Zeit weilte Lothar, ber ben Schutz ber beutschen Land= schaften Abalbert von Met überlassen hatte, in der Pfalz zu Aachen. Seine Rlagen über Bertragsbruch konnte ihm Karl mit gutem Rechte zurudgeben; auch fand biefer sich zu ber vereinbarten Zusammenkunft in Attigun recht= zeitig ein, wartete aber vergeblich auf das Erscheinen des älteren Bruders. Wol aber erhielt Karl bort Botschaft und Bündnisantrage von Ludwig, bie er mit der bringenden Bitte um schnelle Unterstützung beantwortete. Bald war Lubwig benn auch im Marsch nach Westen. Als er von Baiern nach Schwaben vordrang, stieß er an der Grenze beider Landschaften, im Riesgau an der Wernit, auf den Grafen Abalbert von Met, der ihm den Weg verlegen wollte. Am 13. Mai 841 kam es dort zu einem Treffen, in dem Ludwig, obgleich die Seinen in der Minderzahl waren, obsiegte und der feindliche Führer selbst den Tob fand. Bereits Mitte Juni vereinigte sich Ludwig bei Chalons an der Marne mit Karl, der von Attigny wieder zurückgegangen war, da er auch die Berstärfungen abwarten wollte, die seine Mutter Judith ihm aus Aqui= tanien zuführen follte; Lothar war ihm gefolgt, hatte aber wiederum das Wagnis einer Feldschlacht nicht auf sich nehmen mögen. Jett war die Lage bes Kaisers vollends fritisch geworden. Dennoch wies er die Vorschläge der Brüber zu einem billigen Vergleich zurück und zog wieder füdwärts, um sich mit Karls aguitanischen Gegnern unter dem jungen Pippin zu verbinden und so zunächst das militärische Gleichgewicht wiederherzustellen. schöpfung der deutschen Truppen beschlossen Ludwig und Karl dem abziehens ben Gegner zu folgen: sie suchten eine Entscheibungsschlacht, ehe ber Raifer weitere Berstärkungen an sich gezogen hätte. Bei Augerre an der oberen Yonne erreichten sie benselben auch. Aber wiederum wurden Unterhandlungen angefnüpft, und während berselben gelang es Lothar durch einen plöglichen Aufbruch zu entkommen; er wandte sich füdwestlich nach ber Loire. Die Berbündeten folgten ihm so ichnell, daß, als er bei Fontenan lagerte, sie bereits in dem benachbarten Thury standen. Aber Lothar war nun sicher die von bem jungen Bippin herangeführten aquitanischen Hülfstruppen, die in schnellem Anmarsch begriffen waren, an sich ziehen zu können. Bernuthlich mit Rück-





die Zahl von 40 000, die auf Seiten des Kaifers gefallen fein sollen, übertrieben sein, sicher ift, daß die Zeitgenossen sich mit Granen von dem Morden abwandten, das Angehörige Eines Reiches auf der Walstatt von Fontenap wider einander verübt hatten. Denn das war es, was diesen Schreckenstag so grauenvoll machte, daß nicht Frembe mit einander gerungen, sondern Brüder wider einander im Felde gestanden, Genossen Eines Bolfes, Angehörige Eines Stammes fich in wüthenbem Kampfe hingemordet hatten. Auf beiden Seiten hatten Aquitanier gefochten; bei ber Erbitterung, mit der gerade auf diesem Theil bes Schlachtfelbes gefochten war, wird ber aquitanische Abel mit seinen Waffenknechten auch besonders schwere Verluste erlitten haben. scheint vornehmlich der romanische Theil des fräntischen Bolkes den Tag von Fontenay als einen unheilvollen zu beklagen gehabt zu haben: benn sein Abel hatte den Kern des Heeres sowol bei Karl wie bei Lothar ausgemacht, während die deutschen Krieger Ludwigs wol nur ausnahmsweise einen Stamm= genoffen in den feindlichen Reihen getroffen haben werden. Dieses Berhält= nis war noch in einer anderen Sinsicht bedeutend: der lette blutige Aft des Bruderfrieges stellte sich bar als ein Kampf bes romanischen und bes germani= schen Elements in bem karolingischen Reiche. Indem er die Araft bes ersteren burch eine beispiellose Niederlage auf lange hinaus brach, legte er die Ent: scheidung über die Zukunft bes Reichs in die Hände der Deutschen, verlieh ben Bestrebungen Ludwigs von Baiern einen fraftigen Ruchalt. Insbesondere konnte nach dem Siege bei Fontenay von einer Zerreißung ber beutschen Gebiete und einer Vertheilung berfelben in ber bisher beliebten Weise nicht Insofern war bei Fontenay auch bas Schickfal bes mehr die Rede fein. Die Einheit, wie Lothar sie theils mit Gewalt, theils Reiches entschieden. durch die Künste einer unehrlichen Politik hatte durchsetzen wollen, war unhaltbar und mußte aufgegeben werden; nur eine Theilung des Reiches nach der größeren ober geringeren Zusammengehörigkeit der in ihm vereinigten Stämme konnte den Frieden im Herrscherhause und im Reiche herstellen und es abwenden, daß aus der Blutsaat von Fontenan immer neue blutige Ernten aufgingen.

Als ein Gottesurtheil sollte der Sieg von Fontenay nach dem Wunsche der Sieger gelten. Als ein solches verkündeten ihn die Bischöse von der Partei Ludwigs und Karls: in reiner Absicht, ohne selbstsüchtigen Nebensgedanken daran theilgenommen zu haben sei verdienstlich und löblich, erklärten sie, um die Gewissensbisse der Sieger zu beschwichtigen. Von der anderen Seite wurde natürlich die entgegengesetzte Auffassung vertreten. Da hatten die Sieger sich frevelhaften Aufruhrs schuldig gemacht gegen den von Gott anerkannten und allein berechtigten Herrscher. So dachte Otgar von Mainz, so handelte namentlich Lothar selbst. Dieser eilte nach Aachen, um sosort zu weiterem Kampse zu rüsten. Ties griff er, um Anhang zu werben, in das schon start verminderte Krongut; freigebiger noch war er mit Bersprechungen: namentzlich die unfreien Leute suchte er zu gewinnen, indem er ihnen als Lohn für

ihre bulfe die Freiheit verhieß. Besonders in Sachsen wandte er bies bedenkliche Agitationsmittel an. Unter bem Ginfluß ber frankischen Berhalt: niffe hatte sich dort ein Wandel der alten socialen Ordnung vollzogen: ber Abel hatte nach dem Borbild des fränkischen seine Rechte vermehrt, die der halbireien Lassen bagegen bis zur Unfreiheit gemindert; selbst freie Leute waren vielfach in Dienstbarkeit gesunken. Die baburch erzengte Unzufriedenheit wurde gesteigert durch die schweren firchlichen Lasten, deren Beseitigung dringend verlangt wurde. Bei solcher Stimmung fanden die Berheißungen Lothars gerade in Sachsen günstige Aufnahme: unter dem Namen des Stellingabundes schlossen sich bie unzufriedenen Schaaren zusammen; mit ben firchlichen Lasten zugleich mochten manche die Quelle berselben, das Christen= thum felbst, beseitigt zu feben hoffen. Jebenfalls war es ein sehr bebent: licher Weg, den Lothar mit der Amvendung solcher Kampfmittel betrat. Aber jelbst vor dem Bündnis mit den Dänen schreckte er nicht zurud, das er durch Ueberlassung der Inseln Walchern erkaufte. Und tropdem kam Lothar nicht zu einer ernsten militärischen Aftion. Gegen Ludwig zu fechten zieht er erst nach dem Rhein, um sich dann ploplich nach Westen gegen Karl zu Dieser nämlich hatte fich nach dem Siege bei Fontenan ohne Rudsicht auf die in Aquitanien noch herrschende Gährung nach den Landschaften an Seine und Marne gewandt und war über Soiffons und Reims im Anmarsch gegen die Maas. Bei Lothars Unnäherung fehrte er um und hielt den Gegner an der hochangeschwollenen Seine auf. Längere Zeit standen beide einander ohne besondere Unternehmungen gegenüber, bis zu Beginn bes Jahres 842 die Annäherung Ludwigs, welcher die zur Dedung ber Rheinlinie bestimmten Truppen Lothars durchbrochen hatte, diesen zum Rückzug auf Aachen nöthigte. Ungehindert vereinigten sich nun die beiden jungeren Brüder im Februar 842 zu Straßburg. Feierlich erneuerten sie dort Dabei richtete jeder von ihnen an seine Mannschaften eine ihr Bündnis. Ausprache, Karl in romanischer, Ludwig in deutscher Sprache: sie wiesen darin hin auf das Unrecht, das Lothar ihnen gethan und noch zu thun fortfahre, und auf die schwere Heimsuchung, die er dadurch über alle Theile bes Reiches gebracht habe; beshalb seien sie entschlossen ihren zu gemeinsamer Bertheidigung geschlossenen Bund jest durch feierlichen Gidschwur zu befräf: tigen und zu erneuern; bemjenigen von ihnen beiden, der diesen Eid brechen warbe, follten feine Leute hinfort feinen Gehorsam mehr ichnlbig fein. Dann sprach Ludwig, um Karls Leuten verständlich zu werden, die Eidesformel in romanischer Mundart: "Ans Liebe zu Gott sowie um des christlichen Bolkes und unferes Seelenheils willen werde ich von diesem Tage und in Bufunft, soweit Gott mir Wissen und Bermögen giebt, diesen hier als meinen Bruber halten, wie man einen Bruber von Rechts wegen halten foll, unter der Bedingung, daß er mit mir ein Gleiches thue. Mit Lothar aber werde ich keinen Vertrag eingehen, der diesem meinem Bruder irgendwie gereichen könnte." Die gleiche Schwurformel sprach bann zum Schaden

Bund ber Bruder zu fpreugen, ber burch bie Strafburger Gibe aus ber Sphäre bes perfönlichen Interesses erhoben und zur Sache ihrer Bölfer und ber in diesen vereinigten Stämme gemacht worden war. Dem entsprach auch die Einheitlichkeit und Energie der weiteren Operationen. Spite ihrer Heere zogen Ludwig und Karl rheinabwärts nach Worms. Ueberall eilten die bisherigen Unhänger Lothars die Gunft ber Sieger zu gewinnen; selbst Trogo von Met schloß sich benselben an. In der Gegend zwischen Worms und Mainz wurde ein längerer Halt gemacht, um die Antwort Lothars auf erneute Friedensanträge abzuwarten. Nach Ablehnung berfelben brang das Heer, verstärkt durch Baiern und Schwaben, die Ludwigs ältester Sohn Karlmann herbeiführte, weiter nach Coblenz vor. Die an der Mosel stehenden Mannen Lothars, dabei die dänischen Hülfstruppen, zogen schleunigst ab: der Weg nach Aachen lag offen vor den Verbündeten. In den Reihen Lothars aber begann nun ber Abfall, den zu befämpfen der Kaiser die schlennig zusammengerafften Schätze mit vollen Händen vertheilte: auch ein berühmtes Kleinod aus dem Nachlaß des Vaters, einen filbernen Tisch, der auf drei zusammengefügten Schilden die Erde, ben Sternenhimmel und ben Lauf ber Planeten darftellte, ließ er damals in Stude ichneiben und unter bie Bankenden vertheilen. Doch war sein Heer in ziemlicher Auflösung, als es über Chalons und Tropes eiligst nach Lyon entwich und damit, wie es schien, auf die Behauptung der nördlichen Landschaften verzichtete. Ohne Rücksicht auf ihn bachten nun Ludwig und Karl bas Land im Norden ber Alpen unter sich zu vertheilen, so daß Lothar hinfort auf Italien beschränkt würde. Bur Legalifirung diefer Theilung bot wiederum die Kirche die Sand. Spuode, die auf ber beiden Könige Ladung in Nachen zusammentrat, sette ein Berzeichnis all der Bergehen auf, beren Lothar sich schuldig gemacht, von der ersten Rebellion gegen den Bater und dem wiederholten Bruch der demfelben geleisteten Eide bis zu den letten friegerischen Gewaltthaten, er: flärte ben Kaiser auf Grund göttlicher Entscheidung bes Sieges und bes Reiches verlustig und lud die Brüder ein, die Regierung des Reiches, beren Lothar sich unfähig und unwürdig erwiesen, zu übernehmen und nach Gut= Ein Ausschuß, zu bem Ludwig und Karl je zwölf Bedünken zu ordnen. vollmächtigte ernannten, sollte die neue Theilung des noch unvergebenen mittleren Landes vornehmen, dabei aber weniger auf die Abgrenzung gleich großer und im Ertrage gleicher Theile sehen als vielmehr auf die Berwandt= ichaft und innere Zusammengehörigkeit ber zusammenzulegenden Stude. Bon Machen aus ging bann Karl in bas Land westlich ber Maas, Lubwig nach Sachien, wo nicht blos der Stellingabund noch in Waffen stand, sondern auch normannische und flavische Ginfälle die Grenzen gefährdeten. Später trafen sie in Berdun wieder zusammen, um den Kampf gegen Lothar wieder aufzunehmen. Da endlich entschloß sich dieser zur Nachgiebigkeit: burch eine stattliche Gefandtschaft ber angesehensten Männer seines Anhangs machte er den Borichlag, im Anschluß an die alte Zuweisung von Italien, Baiern und

Aguitanien an je einen von ihnen eine Neutheilung bes ganzen Reiches vorzunehmen. Lothar gestand damit zu, was Ziel und Zweck des von den Brüdern gegen ihn unternommenen Ariegs gewesen war: diese gaben bem gegenüber die lette Aachener Theilung um so richtiger preis, als auf beiden Seiten das Berlangen nach endlicher Beilegung des Bürgerfrieges immer lauter wurde. Die Kirche aber, in ihrer wurdelosen Dienstbarkeit, eilte auch jeht wieder das gegen Lothar gefällte Urtheil zurückzunehmen und erkannte burch einen neuen Beschluß bie eben geleugnete Bürdigkeit und Fähigkeit besselben zu regieren an. Die verbündeten Könige schlugen vor, in der Weise zu theilen, daß Lothar zu seinem italienischen Reiche im Allgemeinen das Land zwischen Rhein und Maas und Rhein und Saone bis zu den Alpen erhalten sollte. Lothar fand das zu knapp gemessen und forderte auch das zur Zeit in Karls Besitz befindliche Gebiet zwischen Maas und Kohlenwald. Die Theilung selbst sollte auf einem Congresse stattfinden und Lothar von den drei bort zu scheidenden Theilen einen vorweg wählen dürfen. Bei Macon, auf einer Insel in der Saone, kamen Mitte Juni Lothar, Ludwig und Karl dann angesichts ihrer Heere persönlich zusammen, bestätigten die Abmachungen ihrer Bevollmächtigten und beschworen sie als Grundlage des Friedens, den man Unfang Oftober in Met vereinbaren wollte. Bis dahin follten auch die als Grundlage der Theilung bienenden Bermessungsarbeiten beendet sein, zu denen die Brüder je vierzig Bevollmächtigte stellten.

Für gesichert konnte man den Frieden allerdings nicht halten, wenn man die selbstfüchtige und kampsbereite Haltung der Brüder in der Zwischenzeit Ludwig warf in Sachsen ben Stellingaaufstand mit blutiger Strenge nieber; Karl nahm in Aguitanien ben Kampf gegen seinen Reffen Pippin wieder auf; Lothar strafte die Großen der mittleren Lande, die sich seinen Brüdern angeschlossen hatten, mit Güterconfiscationen: man fah, auf welches Gebiet sich sein Augenmerk für die bevorstehende Theilung besonders richtete. Auch traute man einander nicht. Anfang Oftober kamen Ludwig und Karl in Worms zusammen; Lothar saß in Diebenhofen: man fürchtete von ihm einen Gewaltstreich gegen die Unterhändler, die in dem benachbarten Met tagten, und verlegte deshalb den Congreß nach Coblenz, wo die Bevollmäch= tigten der Parteien durch den Rheinstrom von einander getrennt lagerten und täglich auf bem Vorsprung zwischen Rhein und Mosel, in ber alten, bem h. Caftor geweihten Kirche zusammenkamen. Die Bevollmächtigten ber jüngeren Brüder aber erklärten, über Größe und Beschaffenheit der zu theilenden Ge= biete nicht hinreichend unterrichtet zu sein, weil Lothar sie an den nöthigen Bermessungen gehindert habe, und verlangten deshalb Aufschub der Theilung, während Lothars Bertreter bieselbe gleich vorgenommen jehen wollten. Man mußte schließlich froh sein einen Aufschub bis Anfang November vereinbart zu sehen, damit die Könige selbst sich über die entstandenen Differenzen außern könnten. Aber die Noth, die in allen Theilen des Reiches herrschte und die mit bem Beginn ber ranhen Jahreszeit noch stieg, mahnte eindringlichst zum Frieden.



hatte, daß weniger auf Gleichheit der Theile in Umfang und Ertrag als auf Ver= wandtichaft und innere Rusammengehörigkeit gesehn werden sollte. So scheint man sich in Verdun denn schnell verständigt zu haben. Noch in einer anderen Richtung war die Entscheidung außerdem schon gefällt: die Kaiserkrone war Lothar nicht mehr zu nehmen, und die Rechte, die sich aus ihr ergaben, mußten bem= selben gelassen werden. In territorialer Hinsicht folgte daraus der Anspruch auf Rom und auf Aachen, und in diesem Sinne waren ja gleich die ersten Borichläge der verbündeten Brüder gehalten gewesen. Es wäre demnach eine leere Formalität gewesen. Lothar das Borwahlrecht noch ausdrücklich üben zu laffen: ben ihm principiell gebührenden Reichstheil gegen die andern ab= zugrenzen war eigentlich die Sauptaufgabe bes Congresses zu Berdun. Daß fie nicht leicht zu lösen war, zeigt die überaus fünstliche und burchaus uns natürliche Zusammensetzung bes bem Raifer schließlich zugewiesenen Gebietes im Norden der Alpen. Denn während Ludwig, in natürlichem Anschluß an das längst in seinem Besit befindliche Baiern, Schwaben bis an ben Rhein nebst Kurwalchen und dem Thur: und Aargan erhielt, bann nördlich bavon die oftfrantischen Landschaften auf dem rechten Rheinufer nebst Sachsen und Thüringen und dem an Böhmen angrenzenden Nordgan mit dem Schwalafeld an der Altmuhl, links vom Rhein aber nur die bischöflichen Sprengel von Worms, Speier und Mainz, die seit Karls des Großen Zeit ihres Wein= reichthums wegen besonders geschätzt waren. Karl aber mit seinem bisherigen Herrschaftsgebiet Agnitanien die Landschaft Septimanien verband, im Süben ferner die spanische Mark, im Norden aber Burgund, soweit es westlich von ber Saone lag, und weiterhin gang Reuftrien, bas eigentliche Francien nebst der Bretagne und Flandern zugetheilt erhielt, beide also in sich geschlossene und auch hinfichtlich ber Bevölkerung einheitliche Reiche bekamen, stellte sich Lothars Reich von Anfang an dar als eine gezwungene Zusammenfügung nicht recht zusammengehöriger Theile. Denn mit Italien verband Lothar in Berdun zunächst die dem langobardischen Gebiete westlich benachbarte Provence, die Landschaften zwischen Alpen und Rhone, über beren Lauf er mit Uzei, Biviers und Lyon sogar noch hinausgriff; daran schloß sich nördlich Hochburgund, das an der Somme mit dem Reiche Karls, in den Hochalpen an ber Aare mit dem Ludwigs grenzte, ferner das von der Mosel durchstoffene Land, welches das Erzbisthum Trier mit seinen Suffraganen einnahm, und endlich das alte ripuarische Gebiet zwischen ber Schelde im Westen und ber Grenze Sachsens jenseits bes Rheins; indem ihm schließlich auch noch Friesland von der Schelbe bis zur Wesermundung zufiel, reichte Lothars langgestrecktes Reich von der füblichen Grenze bes mittleren Italien bis an die Gestade der Nordsee. Es muffen offenbar ganz eigenthumliche Erwägungen, unabweisbare Forderungen Lothars gewesen sein, denen dieses künstliche, den Reim bes Untergangs in sich tragende Reich seine Entstehung verbankte. In eine nördliche und südliche Sälfte getrennt, die ber schwer übersteigbare Wall ber Alpen schied, hier dem Ansturm der Normannen und Dänen, dort dem

der Araber preisgegeben, vereinigte dasselbe Italiener, Provenzalen und Bursgunder, Rheinfranken und Friesen in sich, Bölker und Bruchtheile von solchen, benen die wahre Lebensgemeinschaft sehlte; von dem nördlichen Theil gravitirte die westliche Hälfte naturgemäß nach dem alten neustrischen, die öftliche nach dem alten austrassischen Lande. Das Unnatürliche dieser Zusammenfügung wurde doch auch dadurch nicht gemindert, daß man die Theilung nicht als eine endgültige ansah, sondern nur als eine provisorische Maßregel bezeichnete, welche durch die Noth des Augenblicks geboten war, da auf andere Beise der Bürgerkrieg nicht beendet werden konnte. Der Idee nach sollte das Reich auch sehr noch als ein einheitliches sortbestehen: wenn auch einem seden von den drei Brüdern ein Theil besselben zu besonderer Berwaltung übergeben war, so hatte doch seder von ihnen ein gewisses Anrecht auf das gauze Reich, besanden sie sich gleichsam im gemeinschaftlichen Besit besselben. Daher standen sie auch, wennschon Lothar als Kaiser einen gewissen Borrang hatte, doch auf berselben Stuse und sollten trot der Theilung gemeinsam regieren, heißen





Ronigs= und Raifer-Siegel Lothars I.; vertleinert.

auch Könige ber Franken, mag auch ber einzelne sich baneben nach seinem besondern Gebiete nennen. Die Theilung von Verdun sollte also streng genommen wieder keine Theilung sein. Für die Unterthanen der drei Könige im Allgemeinen und an dem Verhältnis der einzelnen Landschaften zu ihren Herren wurde durch sie nur wenig geändert. Gewisse Momente trugen noch dazu bei, diese Fiktion von der fortdauernden Einheit des Reiches zu erhalten. Es gab Große genug, beren reiche Gnter in zwei, vielleicht in allen brei Theilreichen lagen und die in Folge beffen von zweien ober gar von allen drei Königen abhängig waren. Gewiß hatten diese ein Interesse daran, die Borftellung von der Fortbauer der Reichseinheit zu nähren, weil badurch der Thronwechsel in den Theilreichen an Bedeutung verlor und den Besitz ihrer Lehen nicht gleich in Frage stellte. Ueberhaupt steigerte die Theilung auch den Einfluß des Laienadels: bei der andauernden Unsicherheit der Berhältnisse bedurften die Könige des guten Willens und der Dienstbereitschaft desselben und standen nicht an, diese durch Zugeständnisse an Rechten und Gütern zu erkaufen. Je mehr die Könige ihres Laienadels bedurften, um



Großen übergingen, verlor das Königthum fortwährend an Geltung und gewannen diejenigen Territorien an Ausbehnung, welche bem König nur noch dem Namen nach unterstanden, thatsächlich aber von übermächtigen Bafallen ziemlich selbständig regiert wurden. Schließlich galt die Autori: tät des Königs nur noch in dem verhältnismäßig geringen Gebiet, das als Königsgut, als Domäue bireft burch Beamte bes Hofes verwaltet wurde. Ganz ähnlich gestalteten sich die Dinge in dem nördlichen Theile von Lothars Reich. In Italien dagegen ftanden dem im Lehnswesen wurzeln= den Adel, der anderswo die Freiheit des gemeinen Mannes und die Selbständigkeit der Rirche gefährdete, die Städte mit den Anfängen zu einem freien, selbstbewußten Bürgerthum und ein unabhängiger, reichbegüterter Klerus Für das Königthum war im Guden der Alpen weniger von ben weltlichen Großen als von der Kirche zu fürchten, namentlich dem römischen Bisthum, das sich bem Raiserthum als bem Ausbruck ber Reichs: einheit nothgedrungen gebeugt hatte, jett aber, wo dieses mit der Zerschlagung der karolingischen Monarchie seine Macht und in Folge dessen auch einen guten Theil seiner Bedeutung eingebüßt hatte, sich ruftete als die umfassendere Antorität die Bertretung der driftlichen Gesammtinteressen in seine Sand zu nehmen, bem Kaiserthum ben Gehorsam aufkundigte und bald banach sich an die Stelle desselben zu setzen bestrebt war. Je größere Interessen in Folge beffen für Lothar und fein Saus in Italien auf bem Spiele standen und je mehr andererseits die Behauptung der kaiserlichen Autorität die Bedingung schien, von der die Oberhoheit über das ganze Reich abhing, um so mehr lag ber Schwerpunkt jur die Thätigkeit Lothars und ber Seinen in Italien und um so mehr wuchs somit die Gefahr, welche ihre Herrschaft im Norden ber Allpen, in einem unnatürlich zusammengewürfelten Reiche bedrohte. So wurde in Karls Reich das Königthum zur Ohnmacht verurtheilt durch die wachsende Macht bes auf Kosten bes Königthums und der Kirche bereicherten Laienabels, in dem Lothars wurde es überflügelt durch die wachsende Macht ber reichbegüterten und auch in weltlichen Dingen leistungsfähigen Kirche.

Die Bedingungen zur Ausbildung eines volksthümlichen, nationaler Entwickelung förderlichen Staatswesens waren am meisten in dem Reiche Ludwigs vorhanden. Mit Ausnahme Aurwalchens enthielt dasselbe nur Einwohner deutscher Zunge; in allen seinen Theilen waren die gesellschaftlichen und wirthschaftlichen Berhältnisse und die auf ihnen beruhende staatliche Ordnung deutsch geblieben. Aber nicht blos nach dem von ihm beherrschten Gebiete, auch nach dem für sein Besen charafteristischen Zügen und nach seiner Politis durste im Gegensatz zu seinen Brüdern Ludwig als der Deutsche bezeichnet werden. Er hat viel gethan, um die vorhandenen Anfänge einer sesteren Einigung zwischen den deutschen Stämmen zu fördern und weiterzubilden, die seindlichen Elemente aber entweder niederzuschlagen oder zu versöhnen. Im Wesentlichen hat diese deutsche Politis Ludwigs, welche freilich mehr aus einem gewissen richtigen Instinkt als aus eigentlich politischer Berechnung entsprang, ihre

Ziele auch erreicht. Denn von den drei zu Berdun geschaffenen karolingischen Reichen ist das Ludwigs des Deutschen das einzige gewesen, dessen Entwickes lung sich gleich in aufsteigender Linie bewegte, während die beiden anderen heillosen inneren Wirren und harten äußeren Bedrängnissen preisgegeben waren.

Ein wesentlicher Antheil aber an dieser gunftigen Gestaltung ber Berhältnisse in den Landschaften rechts vom Rhein gebührt der Kirche und ber Art, in der Ludwig sich mit berselben zu stellen und ihre Kräfte für die Förderung der staatlichen und nationalen Zwede untbar zu machen wußte. Es scheint beinahe, als ob dieser König, im Gegensaße namentlich zu seinem Bruder Karl, die Bedeutung der Kirche für die noch so junge Kultur seines Bolles erkannt habe: er schützte bieselbe in ihrem Besit, und beshalb kam ce hier nicht zu jener töbtlichen Berfeindung zwischen bem Alerus und bem Laienabel, welche für das westfränkische Reich verhängnisvoll werden sollte. Kirchen und Alöster wurden hier die Pflanzstätten einer höheren Kultur, und die Missionsthätigkeit ihrer frommen Insassen förderte die nationalen Biele und das wirthschaftliche Gedeihen des werdenden Staates. Während einst Otgar von Mainz aus allen Kräften auf ben Sturz Ludwigs bes Deutschen hingearbeitet hatte, verband sich sein Rachfolger, der gelehrte Abt von Fulda, Rabanus Maurus (848—56), dem Könige in ehrlichem Zusammenwirken zum Wole bes Staates und der Kirche. Die Berjammlungen des deutschen Alerus, die unter seiner Leitung wiederholt in Mainz gehalten wurden, faßten auch für die staatliche Entwickelung wichtige und nüpliche Beschlüsse: sie schützten die Freiheit des gemeinen Mannes gegen Eingriffe von Geistlichen sowol wie von Weltlichen; sie bedrohten die Gegner von Ludwigs Herrschaft mit firchlichen Strafen; sie waren nicht blos strenge Hüterinnen ber Rechtglänbigkeit, sondern auch Pflegerinnen ber deutschen Sprache, beren sich nach ihren Bor= schriften die Geistlichen bei ber Erklärung der Heiligen Schriften dem Bolte gegenüber bedienen follten. Der deutsche Klerus blieb eben seiner Herfunft treu: baber gewann er auch auf die geistige und sittliche Entwidelung bes beutschen Boltes einen ganz andern Einfluß, als ihn der Alerus Westfrankens auf die bunt gemischte und unruhig bewegliche romanische Bevölkerung ausüben konnte und ausüben wollte. Der werdende nationale Staat fand hier von Anfang an seine Hauptstütze in einer nationalen Kirche. Das aber ift für bie Gestaltung bes beutschen Staats: und Kirchenwesens während bes ganzen Mittelalters entscheidend geworden

Im Gegensatz zu bem Reiche Ludwigs bes Deutschen wurde bas Karls bes

<sup>\*)</sup> Leiber sindet sich kein Anhalt dafür, wen der Miniator in diesem Fürsten hat darstellen wollen. Aus dem Purpurmantel aber und der Krone, welche eine aus den Bolken ragende hand, die hand Gottes, über sein haupt halt, ist mit Sicherheit zu schließen, daß ein König oder ein Fürst königlichen Geblütes dargestellt sei. Er ist angethan mit einem auf der Schulter durch eine goldene Agrasse zusammengebaltenen Burpurmantel, und einer goldgesticken hellfardigen Tunika, welche um den Leib von einem mit Edelsteinen verzierten Gürtel, von dem man nur das herabhängende Ende sieht, zusammengehalten wird. Die Besteidung der Beine scheint die hosenartige, durch den Ramen semoralia bezeichnete zu sein. Der Fürst steht zwischen zwei Bischosen, welche beilige Bücher im Arm halten und mit dem Mehgewand, der Kasel, dem Chorhemd und langer Tunika besteichte sind; auf der Brust tragen sie das kreuzgeschmüdte Pallium.



Kahlen auch in der Folgezeit von mancherlei inneren Kämpfen heimgesucht. Auf ihm lastete der Fluch des in langjährigem Familienhader durch Berrath und Untreue groß gezogenen Sasses, ber nicht zur Ruhe kommen kounte, joudern immer wieder durchbrechend neue Opfer verlangte. Der alten Schuld aber fügte Karl selbst neues schweres Berichulden hinzu. Während er im Frühjahr 844 bas zum jüngern Bippin haltende Toulouse belagerte, erschien auf seine Ladung, die von trügerischen Freundschaftsversicherungen begleitet gewesen, Graf Bernhard von Barcelona, ber die letten Stürme, wie es scheint, in vorsichtiger Zurückgezogenheit ungefährdet überdauert hatte, nun aber auch seinerseits in den allgemeinen Frieden aufgenommen zu werden Statt beffen wurde er gefangen genommen, durch den Spruch ber bei Karl im Lager weilenden Edelleute verurtheilt und hingerichtet — eine zwedloje Blutthat, die auf Karl ein um so übleres Licht warf, als Bernhard doch einst den Plänen der Kaiserin Judith und damit Karls eigenem Inter= effe gedient hatte, und die obenein noch die Meinung erweden fonnte, daß die schmutigen Anklagen, welche einst gegen Judith und ihr Verhältnis zu dem Grafen umgelaufen, aber längst burch mehrfache feierliche Reinigungs: eibe widerlegt waren, von dem Sohne selbst boch für begründet erachtet und mit später Rache an bem Schuldigen gestraft wurden. Der Eindruck wurde noch gesteigert durch die neuen Schrecknisse, welche dieser hinterlistigen Blutthat entiprangen. Bernhards Sohn nämlich, Wilhelm, ein ritterlicher Jüngling, von der Begierde nach Rache durchglüht, erhob sich in offener Rebellion gegen den feigen König, in dem ja manche seinen eigenen Bruder vermutheten, überfiel bei einer Furth am Flusse Agout einen sengenden und brennenden Haufen der Königlichen und richtete unter den Ueberraschten ein Des Königs Dheim, Abt Sugo, ein natürlicher furchtbares Blutbad an. Sohn Karls des Großen, und der Abt Richbot von S. Riquier, der Sohn einer Tochter bes großen Kaisers, bedten mit vielen andern Bornehmen als blutige Leichen das Schlachtfeld bei ber "Furth ber Bergeltung", wie das entjette Bolt die Stelle nachmals nannte, und eine Menge ebler Gefangener folgte dem stolzen Sieger in traurige Haft. Seitdem gewann der Aufstand im füdlichen Aquitanien neue Kraft, und Rarls Mittel reichten nicht aus ihn zu bewältigen. Inzwischen aber öffnete die Fortbauer bes Bürgerfrieges den ringenm lauernden Feinden die Grenglanbschaften bes Reiches. Un ben westlichen Rüften raubten bie wilben Normannen, im Norden hauften die Dänen. Schon im Jahr 845 brangen die erstern bis nach Paris vor und plünderten die unvertheidigte Stadt, und obgleich Karl mit einem Seer herbeieilte, wurden sie von ihm boch nicht gehindert; ja als Preis für den Abzug erhielten sie schließlich noch eine bebeutende Summe Goldes zugewogen. Danach war es benn freilich nicht zu verwundern, daß ichon 848 das reiche Borbeaux ein ähnliches Schickfal erlebte.

Dieser Zustand unruhiger Gährung in dem Reiche Karls des Kahlen gefährdete in seinen weiteren Wirkungen auch den faum hergestellten Frieden



tracht unter den karolingischen Königen. Wenn ein offener Conflikt zunächst zwischen Lothar und Karl noch vermieben wurde, so war auch bas wol das Berdienst des ehrlich vermittelnden Ludwig des Deutschen, der an dem Straßburger Eibe getreulich festhielt und mit Ernst auf Erhaltung bes Friedens hinarbeitete. Immerhin führten selbst wiederholte Zusammenkunfte der franfischen Herrscher und ihrer Großen, wie sie 847 und 851 in Meersen statt: fanden, doch nur zu einer äußerlichen Erneuerung ber alten Allianzen, konnten aber nicht ber fortschreitenden Entfremdung ein Ziel setzen. Wie wenig mit solchen Mitteln zu erreichen war, lehrte die Thatsache, daß dem zweiten Meersener Friedenstage (851) und seinen feierlichen Declarationen gegen die= jenigen, welche das gute Einvernehmen zwischen den drei Königen zu stören wagen würden, der Ausbruch eines neuen Bürgerkrieges unmittelbar folgte. Das Anwachsen ber aquitanischen Opposition machte die Stellung Karls immer schwieriger; in seiner Bedrängnis suchte er burch engern Anschluß an Kaiser Lothar einen Rückhalt zu gewinnen. In Folge beffen bemühten sich nun aber auch seine einheimischen Gegner um einen mächtigen auswärtigen Bundesgenossen und fanden ihn in dem burch das Bündnis der Brüder isolirten und bedrohten Ludwig dem Deutschen. Ihm boten die Führer der aquitanischen Opposition schließlich geradezu die Krone an, und Ludwig lehnte dieselbe jest nicht mehr ab. Vielmehr schickte er seinen zweiten Sohn Ludwig mit Heeres= macht in das Land, das so von neuen Kriegsschrecken heimgesucht wurde. Doch mußte der jüngere Ludwig sich bald von der Aussichtslosigkeit des Unternehmens überzeugen und trat den Rückzug an, während Karl sich nun mit den Aquitaniern verständigte und dem Lande auch für die Zukunft größere Selbständigkeit gewährte, indem er seinen Sohn Rarl zum König besselben beftellte.

Seit diesem Zwischenfall blieb bas Einvernehmen zwischen ben beiben jüngern Söhnen Ludwigs des Frommen, die anderthalb Jahrzehnte in guter Bundesgenossenschaft gestanden hatten, natürlich erschüttert. Beide aber glaubten die bisher gepflegte Verbindung vollends entbehren zu können, als erst der Mann von dem Schauplate abtrat, gegen den ihre Allianz zunächst gerichtet gewesen war, und die Macht, über die derselbe verfügt hatte, durch eine weitere Theilung zersplittert und ungefährlich gemacht wurde. Nicht lange nämlich nach der Herstellung des Friedens zwischen Ludwig dem Deutschen und Karl dem Kahlen starb am 29. September 855 ihr älterer Bruder, Kaiser Lothar, in der Stille des Klosters Prüm, wohin er sich im Gefühl bes nahen Todes zuruchgezogen hatte. Sterbend hatte er fein Reich fo getheilt, daß sein erstgeborner Sohn Ludwig, der bereits 844 durch Papst Sergius zum König von Italien und 850 burch Leo IV. zum römischen Kaiser gekrönt worden war, Italien beherrschen sollte, während von dem Gebiete im Norden der Alpen die nördliche Hälfte mit der Sauptstadt Aachen bem zweiten Sohne, Lothar, die fübliche, im Gebiete der Rhone, dem jüngsten, Karl, gegeben wurde. Damit begann für das mittlere der drei karolingischen



9

.





Müngen von Lothar II.

1. Umschrift: † HLOTHARIVS REX, im Felde ein Kreuz mit vier Augeln in den Winkeln; Rf. VIRIDVNVM CIVIS, im Felde eine Kirche. 2. Umschrift: LOTHRIVS RX, im Felde: verschlungenes Band mit sünf Augeln; Rf. † MATISENSIV, im Felde ein Kreuz und vier Ringe.

Wegenüber solchen Zuständen in den westlichen Theilen des Reichs mußte die Lage der unter dem Scepter Ludwigs des Deutschen vereinigten Land= schaften fast beneidenswerth erscheinen, und man mochte nun erst recht meinen, in Ludwig den Mann zu finden, der auch im Westen Ordnung stiften könnte. Da nun auf dem Congreß zu Meersen im Anschluß an die noch festgehaltene Idee von einer Fortbauer der Reichseinheit ausdrücklich vereinbart war, daß die Unterthanen des einen Königs über ihnen zugefügtes Unrecht bei dem andern follten Klage erheben können, um durch bessen gütliche Vermittelung zu ihrem Rechte zu gelangen, so wandten sich viele Große aus dem Reiche Karls des Kahlen mit einer Klage und Aufforderung der Art an Ludwig den Deutschen. Dieser gab nun aber der bestehenden Abmachung eine we= sentlich andere, ohne Frage höchst willkürliche Deutung, indem er statt als Bermittler und Friedensstifter als Eroberer in das Reich des jüngern Bru-Bom Elfaß her brang er gegen die Seine vor, während ders einbrach. Karl gerade gegen die Normannen im Felde lag. Sofort aber eilte dieser herbei, und bald standen die Brüder bei Brienne an der Aube einander fampfgerüstet gegenüber. Aber statt die Entscheidung der Waffen zu wagen, nahm Karl kleinmuthig seine Zuflucht zu Unterhandlungen, um im Verlaufe berselben ganz Aehnliches zu erleben, wie er in jungen Jahren an der Seite des Baters auf dem Lügenfelde bei Colmar schon einmal erlebt hatte. Während etliche Tage hindurch die Unterhändler hin und her gingen, fiel die Mehrzahl der mit Karl im Felde erschienenen westfränkischen Großen von dem König ab und verließ das Lager besselben, so daß dieser, um sich we= nigstens perfönlich in Sicherheit zu bringen, mit ben wenigen Getreuen, die noch bei ihm ausharrten, nach Burgund fliehen mußte. Damit schien (No= vember 858) Ludwig ber Deutsche Herr des westlichen Reiches; denn nicht blos die Mehrzahl der weltlichen Großen warb um seine Gunft und leistete ihm als ihrem Herrn Hulbigung und Treneid, sondern auch Lothar II. suchte mit ihm in ein Bundesverhältnis zu kommen. Zurudhaltender dagegen benahm sich in dieser Krisis im Allgemeinen der Klerus: unter Leitung des gelehrten und staatsklugen Hincmar von Reims wählten die Bischöfe der occupirten Gebiete eine gewisse neutrale Stellung, indem sie zwar die gegen Karls Regierung erhobenen Klagen im Wesentlichen zu den ihrigen machten.

sich darum aber doch nicht gleich von demselben lossagten, sondern ihre Entscheidung von dem weiteren Gange der Dinge abhängig machten. So waren sie nach jeder Seite hin gesichert, wie die Entscheibung auch ausfallen mochte. Diefe theils vorsichtige, theils zweideutige Haltung bes Epistopates scheint auch auf den Laienadel Eindruck gemacht zu haben, um so mehr als Ludwig weder geneigt, noch im Stande gewesen sein wird die hochgespannten Erwartungen zu erfüllen, welche die zu ihm Abgefallenen hinsichtlich bes ihnen zu gewährenden Lohnes an Rechten und Gütern hegten; von biefen aber mogen viele balb zu ber Erkenutnis gekommen sein, daß sie unter bes ichwachen Karl Regierung ihren eigenen Bortheil, besonders auf Kosten ber Kirche und der Kirchengüter, doch noch wirksamer hatten fördern können als unter Ludwig, ber die Geiftlichkeit in ihren Besitzungen und Rechten schützte Endlich schürten und hetten gegen Ludwig die Berwandten der Kaiserin Judith, die beren grimmigen Haß gegen den Baiernkönig geerbt Genug, es vollzog sich mit überraschenber Schnelligfeit ein neuer Bechiel in der Stellung des westfräntischen Abels. In Folge besselben befand sich Karl schon zu Beginn bes Jahres 859 an ber Spipe eines beträchtlichen Heeres im Anmarich von Burgund her, um fein Reich wiederzugewinnen, und Ludwig durfte es nicht auf die Entscheidung einer Schlacht ankommen lassen, sondern trat schnell einen fluchtartigen Rückug an. auch Karl den Wiederanschluß der westfränkischen Großen nun durch neue Augeständnisse belohnen, beren Rosten zum guten Theil Kirchen und Klöster mit ihren Gutern und Ginnahmen zu tragen hatten. Bald fnupften bie beiben Brüder Friedensverhandlungen an, die aber erst im Sommer 860 auf einer Zusammenkunft in Coblenz zu einem Abschluß gediehen. Karl versprach allen benjenigen von seinen Bafallen, die fich Ludwig dem Deutschen angeschlossen, völlige Straflosigkeit und gab ihnen die confiscirten Eigengüter zurück, während er in Bezug auf ihre Wiedereinsetzung in die verwirkten Benefizien fich die Ent= scheidung vorbehielt. Immerhin war der Friede der Art, daß er Ansehn und Ehre des Königthums schwer schädigte: die Herren vom Laienadel mußten sich förmlich aufgefordert fühlen bei der treulosen Schaufelpolitik der letten Jahre zu bleiben.

Auch der Coblenzer Friede war nur von kurzer Dauer. Die Doppelsstellung, in der sich ein großer Theil des Laienadels als Basall zweier Könige besand, gab einen neuen Anlaß zu Streit, sowol zwischen den Königen, wie innerhalb der einzelnen Reiche. Sittliche Lockerheit, Intriguen aller Art und sinnliche Leidenschaft wirkten zusammen um das Haus der Karolinger einem ichnellen Untergange entgegenzusühren, während die Noth des Reiches an den Grenzen durch Dänen, Normannen und Araber unerträglich stieg. Insbesondere drohte der austöstige Ehehandel Lothars II., der trop aller Besserungsgelöbsnisse immer von Neuem in die alte Schuld zurücksel und von wilder Leidenschaft zu Waldrada entstammt der mishandelten Teutberga den Plaß an seiner Seite hartnäckig versagte, über des Königs Haupt endlich einen surchtsbaren Sturm zusammenzuziehen, in dem er leicht Krone und Reich verlieren

konnte. Angesichts einer solchen Möglichkeit eilten Karl ber Kahle und Ludwig sich zu gemeinsamer Wahrnehmung ihrer Interessen zu verständigen. Denn mit dem Chehandel Lothars II. hing unmittelbar auch die Frage zusammen nach der Ebenbürtigkeit und Successionsfähigkeit bes Sohnes, den Waldrada bem Geliebten in ber von der Rirche verworfenen Che geboren hatte: fiel bieselbe, so war Lothar II. ohne ebeubürtige Nachkommenschaft, und bann konnte der nördliche Theil des zu Berdun Kaiser Lothar zugewiesenen Reichs, der halb romanisch, halb beutsch, zwischen den Reichen Ludwigs und Karls mitteninne lag, bei der Ohnmacht, der Entfernung und anderweitigen Beschäftigung Kaiser Ludwigs II. seinen beiben Nachbarn zum Opfer fallen. Deshalb schlossen Ludwig der Teutsche und Karl der Kahle zu Thousen bei Toul einen neuen Freundschaftsvertrag, durch welchen sie ihren Söhnen gegenseitig die Nachfolge in den väterlichen Reichen gewährleisteten und gemeinschaftlich bei Lothar II. auf eine gütige Berständigung hinzuarbeiten ver: sprachen. Unter bem Eindruck ber wachsenden Bedrohung seines Reiches durch die beiden Oheime bemühte fich nun Lothar II. wirklich auf seine Art um Frieden mit der Rirche, beren Leitung zu feinem Glud ans ber hand bes strengen und unversöhnlichen Nicolaus I. in die des milberen Hadrian II. übergegangen war. Durch halbe Zugeständnisse und mehr scheinbar als wirklich geleistete Buße und Besserung erreichte Lothar bei letterem doch soviel, daß er die Anerkennung des Sohnes der Waldrada und die Zulaffung des: selben zur Nachfolge auf den väterlichen Thron wenigstens nicht mehr unbedingt zurückwies. Um diese Angelegenheit personlich zu betreiben und mit dem Papfte direkt zu einer Berftändigung zu gelangen, ging Lothar II. schließlich selbst nach Italien. Aber die Entscheidung seines bösen Chehandels mußte der unzuverlässige König auch jetzt noch hinausgeschoben sehen: sie follte einem demnächst zu berufenden allgemeinen Concil vorgelegt werden, beffen Spruch, trot des Anhangs, den Lothar unter ber hohen Geiftlichkeit hatte, doch höchst zweifelhaft war. Wol aber wurde der König, nachdem er durch einen offenbaren Meineid jede Berletung des früheren firchlichen Spruches, der Teutberga als seine rechtmäßige Gattin anerkannt und ihm jede Gemeinschaft mit der als Buhlerin gebannten Waldrada unterfagt hatte, frech abgelengnet hatte, von dem perfönlich friedliebenden Bapste zum Abend= mahl zugelassen und damit in die Gemeinschaft der Kirche wieder aufgenommen. Nicht lange danach aber ftarb er, auf dem Rückwege in sein Reich, nach kurzer Krankheit in Piacenza, am 8. August 869. In diesem jähen Tode des in der Blüte der Jahre stehenden Königs sahen die entsetzen Zeit= genossen vielfach die schnell hereingebrochene Strafe für das schwere Aergernis, das er gegeben und dem er zulett noch einen Meineid hinzugefügt hatte.

Der nördliche Theil des mittleren von den drei karolingischen Reichen wurde damit herrenlos. Dhue Frage war, da Lothar II. legitime Nachkommen nicht hinterließ, sein Bruder Kaiser Ludwig II. der nächstberechtigte Erbe, wie schon 813 nach dem Tode Narls von Provence dessen Gebiet zwischen



Orleans und Nichte bes mächtigen und einflußreichen Grafen Abalhard, gestorben war, so vermählte er sich bald banach mit Richilde, der Schwester des in dem neuerworbenen Gebiete besonders mächtigen Grafen Boso, um feine Stellung noch durch einflußreiche Familienverbindungen zu befestigen. Ungehört verhallten die Mahnungen des Papstes, ber für die Rechte des in rühmlichem Kampfe gegen die Ungläubigen beschäftigten Kaisers Ludwig II. Dennoch kounte Karl ben gewonnenen Erfolg nur furze Reit beeintrat. Kaum genesen nämlich trat ihm Ludwig der Deutsche mit der Forderung entgegen, daß ihm, wie früher vereinbart, die eine Hälfte von dem Reiche bes Neffen überantwortet werde. Dieselbe abzuweisen wagte Karl um so weniger, als eben bamals die Sohne Ludwigs aus dem Slavenfriege sieg: reich heimgekehrt waren und er daher fürchten mußte, des Bruders ganze Macht gegen sich aufgeboten zu sehen Budem fehlte es in bem neugewonnenen Lande auch ihm nicht an Gegnern: von den Anhängern des verstorbenen Lothars II. hatten sich manche zu Ludwig bem Deutschen geflüchtet; andere warteten nur auf den günstigen Moment zu offener Erhebung. So gab Karl nach und erklärte sich im Frühjahr 870 bereit die früher in Aussicht ge= nommene Theilung zu vollziehen. Ueber die Ginzelnheiten freilich konnte man sich zunächst noch nicht einigen, und eine Conferenz ber beiberseitigen Bevollmächtigten zu Attigny blieb ohne Ergebnis. Die verabredete persönliche Begegnung der Brüder aber erfuhr eine unerwartete Bergögerung badurch, baß Ludwig auf bem Wege bazu burch einen unglücklichen Sturz Schaben nahm und längere Zeit an bas Lager gefesselt blieb. Erst im August 870 fand dieselbe zu Meersen statt, in der Rähe von Mastricht, auf einem in die Maas vorspringenden Stud Land. Der Berabredung gemäß erschienen beibe nur mit geringem Gefolge, einigen Bischöfen und vertrauten Rathen, und in Begleitung von breißig Dienstmannen.

Der zu Meersen vereinbarte Vertrag, sast auf den Tag siebenunds zwanzig Jahre nach dem von Verdun geschlossen, führte die durch jenen eins geleitete Sonderung des karolingischen Reiches in nationale Gruppen ein gutes Stück weiter, ohne daß die Absicht dazu oder auch nur das Bewustsein davon dei den Nächstbetheiligten obgewaltet hätte. Ganz gleichmäßig und gerecht wurde freilich nicht getheilt, denn bei der schließlichen Ziehung der Grenze wurde Karl von dem älteren Bruder, der im Besitze der größeren Macht war, entschieden überslügelt. In der Vertragsurfunde i gab denn Karl auch ausdrücklich die Erklärung ab, daß er insbesondere die disher innegehabte Grafschaft Met nebst einigen benachbarten Klöstern dem Bruder nur überzlasen habe, weil ohne dieses Zugeständnis der Friede überhanpt nicht mögzlich gewesen sein würde. Darin aber lag doch zugleich der Vorbehalt, daß er die erste günstige Gelegenheit benutzen werde, um das ihm jetz Abgepreßte wiedernm zurückzusordern. Anch der Vertrag von Meersen wurde also, gleich

<sup>1)</sup> Mon. Germ. hist. Leg. I, 516.

in dem Moment seiner Entstehung, nur als ein Provisorium angesehn, als ein Auskunftsmittel, um Schwierigkeiten, die anderweitig zur Zeit nicht gelöst werden konnten, wenigstens vorläufig zu beseitigen, an das aber keiner von den abschließenden Theilen auf die Dauer und unter allen Umständen gebunden sein wollte. Bezeichnend aber für die Unsicherheit, welche die end: lojen Kämpje der letten Jahre mit ihrem fortwährenden Besitzwechsel in allen politischen Berhältnissen und den durch diese bedingten territorialen Abgrenzungen hervorgebracht hatten, war die Thatsache, daß man der Meersener Theilung die firchlichen Diöcesangrenzen zu Grunde legte, die allein unverändert bestanden hatten. So wurde Ludwig dem Deutschen bas Gebiet der Erzbisthümer von Köln und Trier, sowie das der Bisthümer Utrecht, Straßburg und Basel zugetheilt, so daß auch alle in und zwischen benselben gelegenen weltlichen Territorien ihm zugehören sollten. An Karl bagegen fielen die Erzbisthümer Befangon, Lyon und Vienne und die Bisthümer Lüttich, Toul, Berdun, Cambrai, Biviers und Uzes. Aehnlich wurde die Theilung in Bezug auf die Klöster durchgeführt; dann tamen die Grafschaften an die Reihe. Ueberall aber finden wir Ludwig im Bortheil: von den in dem Bertrage genannten 76 Klöstern kamen an Karl nur 33, an Ludwig 43, und von den 65 genannten Grafschaften, deren vier durch die neue Grenzlinie halbirt wurden, erhielt ersterer 30, letterer 31. Wie die Meersener Theilung einer rechtlichen Grund: lage eigentlich überhaupt entbehrte, so ist auch in ihren einzelnen Bestimmungen ein festes Princip, ein leitender höherer Gesichtspunkt nicht zu erkennen. Im Anschluß an seinen bisherigen Besitztand suchte vielmehr jeder von den beiden Brüdern von den angrenzenden Landschaften möglichst viel an sich zu bringen. Aber weil man nach dem Angrenzenden und damit meistens nach Verwandtem griff, ergab ber Meersener Tag schließlich ungesucht eine Weiterbildung und consequentere Durchführung bes Bertrages von Berdun. So fünstlich, so will= fürlich die gezogene Grenzlinie vom politischen Standpunkte aus erscheinen mag, jo fiel sie doch beinahe zusammen mit der im Laufe der Zeit schärfer ausgebildeten nationalen Scheidung und der dieser entsprechenden Grenze zwischen bem Gebiete ber deutschen und dem der romanischen Sprache. Denn der Zuwachs, welchen Ludwigs Reich erfuhr, umfaßte nur bentich rebende Landschaften, nämlich Friesland zwischen der Mündung von Maas und Wefer, die alten franfischen Lande zu beiden Seiten des untern Rheins zwischen Sachsen und der Maas, beren Lauf nun fast in ber ganzen Lange bie Grenze ber beiben Reiche bilbete, und den Elsaß; nur an der oberen Mosel und in Burgund wurde in Ludwigs Gebiet romanisch gesprochen. Dagegen herrschte diese Sprache in dem Karl dem Kahlen zugewiesenen Gebiete mit Ausnahme einiger Gaue am linken Ufer ber Maas, deren Bevölkerung beutsch war. Gerade in diesen Landschaften aber wird man die rechtlose Theilung, welche das Rusammengehörige willfürlich auseinanderriß. wol nicht eben mit Freuden begrüßt haben. Es blieb dort naturgemäß auch bas Streben sie rudgangig zu machen und die alte Berbindung ber mittleren Landschaften

wiederherzustellen. Dasselbe hat, von den Verhältnissen begünftigt, unerwartet schnell Erfolg gehabt: die Meersener Theilung ist für diese Gebiete schon nach wenigen Jahren thatsächlich wieder aufgehoben gewesen.

Bon einer Seite aber stieß bie Meersener Theilung von Anfang an auf ben entschiedensten Widerspruch, nämlich von der der Kirche und des Papst= thums. Es ist ja feine Frage, daß die Bertheilung des lotharichen Gebiets nach Erzbisthümern, Bisthümern und Klöstern die Kirche wie die gute Beute der beiden ländergierigen Karolinger behandelte und in die firchlichen Besitzungen und Organisationen in der willfürlichsten und verletendsten Beise Dem erzbischöflichen Sprengel von Köln, welcher ber Hauptmasse nach nun dem Reiche Ludwigs zugetheilt war, fehlte die unter Karl gekom: mene Lütticher Proving; von dem Karl zugefallenen Sprengel von Befangon war wieder Basel mit dem östlichen Reiche vereinigt; die Provinz von Trier wurde zweigetheilt, indem die Metropole mit dem Sprengel von Met an Ludwig fiel, die Diöcesen von Toul und Verdun aber bem westlichen Reiche einverleibt wurden. Das gleiche Schickfal hatte das Erzbisthum Vienne, bas felbst zu Karls Reich gehörte, während seine fammtlichen Suffraganbisthumer nach wie vor der Herrschaft Kaiser Ludwigs II. unterstanden. Aehnliche Durchschneibungen der kirchlichen Provinzialgrenzen durch die neuen politischen Grenzlinien waren nun auch bei früheren Theilungen und namentlich ber von Berdun vorgekommen. Aber sie waren weniger empfunden worden, weil man früher — und besonders noch im Jahr 843 — trop ber Bildung von Sonder: reichen, welche zur Ansstattung ber einzelnen Glieber bes Herrscherhauses dienen follten, die Idee der Reichseinheit festgehalten, ja ausdrücklich erklärt hatte, daß biefe durch die Theilung nicht berührt fein follte. Bon einem solchen Vorbehalt ist zu Meersen nicht mehr die Rede gewesen: dort theilten Ludwig und Rarl wirklich und ernstlich, ohne jeden Gedanken an eine gewisse Gemeinsamkeit der Regierung, jeder von beiden bestrebt ohne Rudficht auf den andern und nur zum eigenen Bortheil sein Reich als ein in sich ge= schlossenes zu behaupten und zu vergrößern.

Und eben hierin lag die epochemachende Bedeutung des Meersener Theis Inngstraktats für die sernere Entwickelung des karolingischen Reiches. Mit demselben ließ man den Gedanken der Reichseinheit endgültig sallen und die Dhnastie brach mit der bisher immer wieder aufgenommenen Tradition aus der Zeit Karls des Großen. Damit trat sie nun aber auch in einen Gegensam Ausdruck gedrachten Reichseinheit war. Aber schließlich erntete die Kirche doch auch jest nur, was sie früher gesäet hatte. Insbesondere rächte sich an ihr jest die widerspruchsvolle und unklare Politik, welche Gregor IV. zur Zeit der Colmarer Verhandlungen befolgt hatte, indem er, in das Frankenzeich gekommen, um die Einheit desselben mit Kaiser Lothar im Nothfall mit kirchlichen Zwangsmitteln aufrecht zu erhalten, in unvereindarem Widerspruch damit vielmehr einer in Aussicht genommenen weiteren Theilung besielben





feine Zustimmung gab. Jest galt es weiteres Unheil abzuwehren: denn die Idee der Einheit, welche die Karolinger theils felbst aufgaben, theils durchzusetzen nicht stark genug waren, der namentlich das schwache Kaiserthum Ludwigs II. keine ausreichende Stütze mehr gewährte, verlor überhaupt jede Bedeutung und Geltung, wenn nicht die Kirche selbst den Bersuch machte sie aufrecht zu erhalten und mit ihren Mitteln zur Anerkennung zu bringen. Der Gebanke aber an eine joldje Wendung ergab sid zu jener Zeit auch aus der Entwidelung, welche die Kirche felbst in ben letten Jahrzehnten durchgemacht hatte: die Kräfte berselben waren bedeutend gesteigert und mit wachsender Energie unter einer einheitlichen Leitung zusammengefaßt. Kirche war in Folge bessen nicht blos erfüllt von einer beträchtlich gesteiger= ten Borstellung von ihrem Rechte, sie bejaß auch den Willen und — was mehr war — die Mittel zur Geltendmachung und Erstreitung berselben. So fonnten ihre Träger wol gar meinen, ber Augenblick jei gekommen, wo der Bischof von Rom auch in Bezug auf die politische Leitung der abendländischen Christenheit, die kirchlich bereits unter ihm geeint war, an die Stelle des abdankenden farolingischen Raiserthums treten fonnte.

## V. Dag Auftiommen beg Papsttfjumg.

Der große romanisch: germanische Staat, ber, von den Merowingern begründet, zu dem Weltreiche Karls bes Großen erwachsen war, verfiel in berselben Zeit der Auflösung, wo die ihm verbündete, zeitweise dienstbare Rirche nach schweren inneren Krifen sich zu festgefügter Ginheit zusammen= schloß und eine Organisation schuf, welche über die Grenzen der Sonderreiche und ihrer werdenden Nationalitäten hinausgreifend die große Ibee von der Einheit der driftlichen Reiche und Bölker aufrecht erhielt und um so erfolgreicher vertrat, als sie in ben nun folgenden trüben Zeiten erneuter Barbarei zugleich die Trägerin und Hüterin der aus dem Alterthum geretteten höheren Rultur wurde. Sierin liegt die weltgeschichtliche Bedeutung bes Papftthums, bas von kleinen Anfängen ausgehend eben in ber Zeit, wo das karolingische Kaiserthum ruhmlos erlischt, die Leitung der Gesammtkirche in die Hand nimmt und damit auch für die Stellung bes Staats gang neue Bedingungen schafft. Das römische Bisthum vollendete damit den ersten, grundlegenden Abschnitt bes merkwürdigen Entwickelungsganges, der, von der bemokratischen Gleich: berechtigung der altchristlichen Gemeinde ausgehend, die Kirche schließlich in eine absolut regierte Monarchie verwandelte, um im Widerspruch mit dem Principe des Chriftenthums immer tiefer in geistige Unfreiheit zu verfallen und mit der Proclamirung der päpstlichen Unfehlbarkeit zu enden.

Die älteste christliche Gemeinbe hatte nur ein allgemeines Priesterthum gekannt. In Folge ihres schnellen Wachsthums aber und der Vereinigung sehr ungleichartiger Elemente in ihrem Schooß bildete sich frühzeitig ein besonderes Priesterthum aus, dessen Glieder auf Grund einer besonderen Verusung als Vermittler zwischen Christus und die Gemeinde traten; doch hatte dieser Klerus noch sein höheres Recht als die Laien, sondern die erhabene Idee eines allz gemeinen Priesterthums wurde noch sestgehalten. Die Vermehrung der christslichen Gemeinden führte zu einer weiteren Organisation derselben durch Ausbildung der bischöflichen Würde. Wie erst an die Spise der Gemeinde ein gewählter Vorsteher, Preschter, getreten war, so wurde, als die Jahl der Gemeinden wuchs, aus der Jahl der die einzelnen leitenden Preschter wiederum einer an die Spise der nachbarlich verbundenen Gemeinden gestellt. Doch kam dies neue Amt, wol in Folge seines aristokratischen Charakters, nur sehr allmählich zur Geltung und nicht ohne Widerstand von Seiten des Preschtes

riums, so daß die bischöfliche Organisation der gesammten Kirche erst verhältnismäßig spät durchgeführt wurde. Während Ignatius von Antiochien (gest. 116) die bischöfliche Organisation nur in Bezug auf die einzelne Gemeinde gelten lassen wollte, so daß die Gemeinde dem Bischof gehorchte wie Christus, den Presbytern wie den Aposteln, befürwortete Frenans von Lyon (ca. 200) die Ausdehnung auf die ganze Kirche. Allsbann ftand freilich zu erwarten, daß wie sich erst die Briefter über die Laien und dann wieder über die Priester die Aristofratie der Bischöfe erhoben hatte, die Entwickelung der Kirche in weiterer oligarchischer Zuspitzung fortgehen und schließlich zu einer monarchijchen Gestaltung führen würde. Gegen diese Wendung hat namentlich Epprian, der Bischof von Carthago (gest. 254), mit Gifer angefämpst. Er wies jede monarchische Weiterbildung der Kirchenverfassung zurud als im Bideripruch stehend mit den Grundlehren bes Christenthums: eins in Christo sollten die von ihm gesetzten Bischöse die Kirche als ein einheitliches Reich gemeinsam regieren. Deshalb wollte Cyprian auch dem Apostelfürsten Betrus nur insofern einen gewissen Vorrang vor den anderen Aposteln einräumen, als damit die Einheit der Kirche sinnbildlich zum Ausdruck gebracht würde.

In diesem Stadium der bischöflichen Organisation befand sich die Lirche, als ihr durch die Erhebung bes Chriftenthums zur Staatsreligion eine hochft einflugreiche Stellung eingeräumt und mächtige staatliche Mittel zur Verfügung gestellt wurden. Denn ber Staat bedurfte ber Kirche, er suchte ihre Sülfe, ohne die er seine Aufgaben im Junern sowol als auch nach außen nicht mehr Wie Constantin der Große in seinem Bergen auch immer zu dem Christeuthum gestanden haben mag, Ausschlag gebend war für ihn boch die Erkenntnis, daß dasselbe für den ferneren Bestand seines Reiches unent= behrlich sei, und wenn ihm der welthistorische Beruf des Christenthums vielleicht auch nur von dieser praktisch politischen Seite aufgegangen mar, an seinem Berdienste und der großartigen Folgewichtigkeit des von ihm gethanen Schrittes wird badurch nichts geandert. Es verbanden sich nun gewisse Auschauungen und Tendenzen, die in der Kirche lebten, mit verwandten Traditionen des römischen Reichs, während beide in andern Fragen gleich in einen Gegensatz zu einander geriethen, in dem bereits die Keime der nachmaligen großen Conflifte zwischen Staat und Kirche enthalten waren. Roch lebte in einem großen Theil des römischen Bolts ber Glaube an seinen Beruf dur Weltherrichaft, und in diesem wurzelte noch immer die Ibee des römischen Mit dem gleichen Auspruch aber trat nun das Christenthum Kaiserthums. auf, und zwar um so zuversichtlicher, je großartigere Erfolge es bisher ge-Diefen Anspruch auf Weltherrschaft zur Anerkennung zu bringen monnen. wollte sich ber Staat ber Kirche, die Kirche bes Staats bedienen. nahm das römische Kaiserthum so gut wie die Kirche eine absolute Autorität für sich in Ansvruch. Conflikte traten in Folge bessen frühzeitig ein. Wollte ber Raifer bie Bischöfe ben Staatsbeamten gleichstellen und bemgemäß eine bestimmende Einwirkung auf ihre Ernennung üben, so ließ die Kirche blos ein einer Zeit, die unwertilgbare Spuren in allen Theilen der alten Welt zurücksgelassen hatte, das Centrum des römischen Reiches gewesen und keine Stadt der Welt konnte sich ihm an Fülle und Größe der historischen Erinnerungen vergleichen: an Rom knüpfte alles an, was von der Kultur des Römerthums noch sortlebte und eine Quelle der Bildung für die folgenden Jahrhunderte zu werden bestimmt war. Rom war damals bereits, was es der modernen Welt noch heute ist, — die ewige Stadt. Die römische Kirche aber war frühzeitig eine Macht geworden durch ihren königlichen Reichthum, der ihr auch auf die weltlichen Berhältnisse Italiens einen bedeutenden Einfluß verslieh. In den Augen der Gläubigen aber kam, um den Borrang der römischen Kirche zu begründen, namentlich die Tradition in Betracht, nach welcher der Apostelfürst Petrus selbst der erste Bischof der römischen Gemeinde gewesen sein sollte. Dieselbe entbehrt freilich jeder historischen Begründung und wurzelt völlig in der kirchlichen Sage. Allerdings ist diese ziemlich alten Ursprungs:



schon in ben angeblichen Briefen bes Bischofs Clemens von Antiochien, einer Fälschung des zweiten Jahrhunderts, die einen auch an anderen Ersindungen reichen Bericht über die Missionsreisen des Petrus enthält, wird von Petrus als dem ersten römischen Bischof erzählt. Aber jener Zeit und auch noch den folgenden Jahrhunderten gebrach es an der Neigung sowol wie an den Mitteln diese Tradition nach ihrer Haltbarkeit zu prüsen, und während des ganzen Mittelalters ist gegen dieselbe auch nicht der leiseste Zweisel erhoben worden, so daß die Behauptung, Petrus selbst sei der erste Bischof von Rom gewesen, schließlich mit den Glaubenslehren der Kirche gleiche Geltung erlangt hat. Als Nachsolger des Apostelsürsten aber nahmen die römischen Bischöse den ersten Plat in der Kirche ein, und alle Worte des Heilands, in denen auf den Borzug Petri vor seinen Mitaposteln hingewiesen wird, galten der gläubigen Welt von seinen Nachsolgern und wurden auf die Stellung gedeutet, welche diese als die ersten unter allen Bischösen einzunehmen berusen sein sollten. In Rom selbst hat diese Theorie bereits im Laufe des zweiten Jahre

hunderts Geltung gefunden; von anderer Seite wurde sie noch lange energisch bestritten: im Hinblick auf die Gefahr einer monarchischen Centralisation des Airchenregimentes befämpfte sie besonders eifrig Cyprian von Carthago als eine unkirchliche Tyrannei, und Roms Versuch die afrikanische und die asiatische Kirche zur Annahme der römischen Kultusbräuche zu nöthigen wurde von biesen siegreich zuruckgewiesen. Erft bem Zusammenwirken sehr eigenthumlicher Umftande hatte es Rom zu danken, daß sein Anspruch auf den Primat allgemeinere Anerkennung fand. Noch auf dem Concil zu Nicaa (325) war der Borrang der drei unter einander gleichstehenden Patriarchen und der übrigen Metropoliten als in altem Herkommen begründet bestätigt worden; aber balb banach gewann Rom einen sich schnell vergrößernben Borsprung vor Alexandrien und Antiochien. Entscheibend bafür wurde es namentlich, daß die römische Kirche und ihre Leiter in den trüben und irrungsreichen Beiten der Glaubenstämpfe unentwegt an dem nicanischen Befenntnis fest= hielten: der römische Bischof wurde so das Haupt und der Hort der Ortho: doren und trat daburch namentlich zu der orientalischen Kirche in einen ent= Diesem Umftanbe bantte Rom eine Steigerung seiner schiedenen Gegensatz. Autorität auch noch in anderen Dingen. Seine Bischöfe wurden als Bundes= genossen gesucht, balb von den mit einander streitenden Batriarchen, bald von diesen und dem mit ihnen habernden Kaiser zu Byzanz. So gewann Rom eine ganz besondere Stellung: man ordnete sich ihm unter, nicht weil man seine Ansprüche auf einen Borrang anerkannt hatte, sondern weil man von Rom vermöge ber ihm eingeränmten höheren Autorität unterstütt und gefördert jein, sowie mit Hulse Roms gewisse Bortheile erlangen wollte, die anderweitig nicht zu erreichen waren. Schließlich aber konnte es nicht ausbleiben, daß, was man Rom zunächst in eigennütziger Absicht, zu eigenem Bortheil wiederholt zugestanden hatte, den von Rom erhobenen Ansprüchen ein größeres Gewicht verlieh und von demselben bei günftiger Gelegenheit als ein Recht geltend gemacht wurde, auch da, wo es nur den besonderen Vortheil Roms galt, ja felbst ba, wo römische Interessen mit folden berjenigen in Streit lagen, die sich früher freiwillig unter die Protektion ber römischen Kirche begeben hatten. Schon zu Anfang bes fünften Jahrhunderts ift diese Entwidelung soweit vorgeschritten, daß Papst Innocenz I. (402-17) für sich das Recht in Auspruch nehmen konnte, bei der Entscheidung aller kirchlichen Angelegenheiten innerhalb bes Erdfreises um seine Zustimmung gefragt zu werden, in Glaubenssachen aber bas für alle Chriften maggebende Urtheil zu iprechen.

Damit war der päpstliche Primat theoretisch ausgebildet; Anerkennung erlangte er in der Beit, wo über Italien die Wogen der Bölserwanderung zusammenschlagen und dem römischen Weltreich den Untergang bereiten. Das Bapstthum war gewissermaßen bereit die Erbschaft des römischen Kaiserthums anzutreten: schon formirte sich den allgemeinsten Umrissen nach die Weltsirche, welche das Weltreich abzulösen und zu ersehen berusen sein wollte, und was

Augustin in seinem Reiche vom Gottesstaate als Ziel der politischen und firch: lichen Entwickelung aufgestellt hatte, follte, so schien es, unmittelbar ver: Die wesentlichsten von den Zügen, welche nachmals dem wirklicht werden. Bapftthum als einer universalen Potenz eigen waren und daffelbe im Gegenfat zu dem alten römischen Bisthum, aus dem es feinen Ursprung genommen hatte, charafterisirten, finden wir eben in jener Zeit in dem Walten Leos I. (440-61) zum erstenmale vereinigt. In den furchtbaren Jahren, ba Italien vor dem hunnischen Schrecken zitterte und Rom und Campanien den Greueln der vandalischen Berwüstung verfielen, blieb die Kirche allein aufrecht stehen und bewährte sich als entwickelungsfähig inmitten des allgemeinen Zusammensturzes. Ein Kirchenfürst in dem Sinne der größten unter seinen Nachfolgern vertheibigte Leo I. glüdlich den Besitzstand Roms gegen die Abfallsgelüste der illyrischen Bischöfe und brachte seine päpstliche Oberhoheit auch der afrikanischen Rirche gegenüber zur Anerkennung, die unter ben Schlägen ber van: balischen Eroberung die Kraft zu selbständiger Existenz verloren hatte. Weniger gludlich war Leo I. freilich mit dem Versuche, auch die Kirche des feindlichen Galliens, die dem römischen Bischof nur einen Ehrenvorrang, nicht aber eine eigentliche oberhirtliche Stellung zugestand, unter ben römischen Primat zu beugen. Aber wenn der streitbare Hilarius von Lyon die Ausprüche Leos I. and noch zurüchwies, so gewann dieser aus dem Streite bennoch sehr viel, nämlich die principielle Anerkennung des Primats durch den Staat und das römische Kaiserthum. Denn aus Anlaß bes Conflikts zwischen Leo I. und Hilarius erließ im Jahr 445 Balentinian III. das Gesetz, welches die höchste legislative und jurisdittionelle Gewalt in der Kirche dem römischen Bischof zusprach: demgemäß führten benn auch bereits auf dem Concil zu Chalcedon die Legaten Leos I. den Borsit und leiteten in seinem Namen die Berhandlungen.

Aber noch in einer anderen Sinsicht war das Pontificat Leos I., den die Zeitgenossen zugleich als einen großen Prediger und einen bedeutenden Theologen feierten, für die Entwickelung des Papstthums epochemachend. Wie Leo den päpstlichen Primat vollendete und staatsrechtlich anerkennen ließ, so hat er in einer Zeit der äußersten Bedrängnis, in welcher der Staat sich völlig unfähig erwies und feine der ihm gestellten Aufgaben, die politischen so wenig wie die militärischen, mehr zu lösen im Stande war, die Mittel der Kirche auch in weltlicher Hinsicht erfolgreich geltend gemacht und ist der Retter Italiens geworden, welches bas Kaiferthum in rathloser Schwäche ben siegreichen Barbaren verfallen ließ. Es ist freilich nur Legende, wenn erzählt wird, wie Papst Leo im Jahre 452, als der Hunnenkönig Attila mit seinen wilden Horben über die Oftalpen nach Oberitalien hinabgestiegen, nach Berstörung des herrlichen Aquileja und grauenhafter Verwüftung eines großen Theils der reichen Poebene sich zur Plünderung Italiens und zur Bernich: tung Roms auschickte, im Lager ber Gottesgeißel am Gardasee erschienen sei und den furchtbaren Kriegsfürsten durch seine Mahnungen und Bitten zum Berzicht auf dieses Borhaben bestimmt habe; aber es wird in dieser unhistorischen Umhüllung doch die historische Thatsache richtig zum Ausdruck gebracht, daß es Rom und sein Bischof gewesen, dem Italien seine Rettung und die in ihm wurzelnden kostbaren Reste römisch: christlicher Kultur ihre glücksliche Erhaltung für die Nachwelt zu verdanken hatten. Es liegt in diesem Berhältnis außerdem der am krästigsten entwickelte Keim für die weltliche Herrschaft, die der römische Bischof nachmals gewann und die sich schließeslich zum Kirchenstaate gestaltete. 1)

Bekanntlich wird von der kirchlichen Ueberlieferung der Ursprung der weltlichen Macht bes Papftthums auf eine angebliche Schenkung gurudgeführt, die Constantin der Große bei Gelegenheit seiner Taufe (die er aber thatsächlich erst auf bem Sterbebette an sich hat vollziehen lassen!) bem Bischof Auch an dieser firchlichen Fiftion ist lange Silvester gemacht haben foll. Jahrhunderte nicht gezweiselt worden. Erst als die Autorität der Kirche zu wanken begann und unter dem Einfluß des Humanismus die jugendliche historische Kritif die päpstlichen Prätensionen auf ihren Rechtstitel zu prüfen unternahm, wurde von dem scharffinnigen und freibenkenden Laurentius Balla (geft. 1456) die Unechtheit ber angeblichen constantinischen Schenkung nachgewiesen. Aber erst der neueren historischen Forschung ist es gelungen das Geheimnis des Ursprungs berselben einigermaßen zu enträthseln: nach einigen nämlich ist die Jabel von einer Schenfung Roms und feines Gebietes an den heiligen Petrus burch Conftantin in der ersten hälfte des nennten Jahrhunderts firchlicherseits erfunden worden, und dann wol in der Absicht die damals erfolgten Schenkungen der frankischen Herrscher, Pippins und Karls bes Großen, welche thatfächlich erst ben Grund zum Kirchenstaate gelegt haben, in ihrem Werthe herabzusetzen und als bloße Wiederholungen und Bestätigungen der Kirche viel früher von anderer Seite gemachter Zuwendungen darzustellen und sich der lästig empfundenen Pflicht zur Dankbarkeit gegen die mächtigen Franken zu entziehen. Allerdings hatte die römische Kirche frühzeitig mancherlei Zuwendungen auch an liegenden Gründen empfangen, und auch Constantin wird seinen driftlichen Sinn ihr gegenüber in bieser Beise Ein Gleiches geschah von seinen Nachfolgern, so baß bie Kirche, vollends als ihr das Recht zur Annahme von Testamenten und Schenfungen zugestanden war, allmählich umfangreiche Güter erwarb, und zwar nicht blos auf dem italienischen Festlande, sondern auch auf den benachbarten Inseln, in Dalmatien und in Gallien, ja selbst in Afrika und in Asien. In den Ariegsstürmen der späteren Zeit ift davon sehr viel wiederum verloren . gegangen; immerhin blieb noch ein ftattlicher Bestand übrig. Aber bemfelben sehlte jeder staatliche Charafter, und von einer Herrschaft des h. Petrus in jenen Gebieten hat niemand gesprochen und konnte auch niemand sprechen.

7

<sup>1)</sup> Bgl. Sugenheim, Geschichte ber Entstehung und Ausbildung bes Kirchen=

Brug, Mittelalier I.

die Kirche stand zu den ihr gehörigen umfänglichen Ländereien durchaus nicht in einem obrigkeitlichen Verhältnis, sondern war nur Grundeigenthümerin und zog als soldje ben Ertrag baraus: in Bezug auf alle Fragen des öffentlichen Rechts standen die in firchlichem Besitz befindlichen Territorien unter ber Soheit des Staates, in bessen Gebiet sie lagen, und die Kirche beugte sich fo aut wie jeder andere Grundbesiger der weltlichen Autorität, die dort gebot, bem römischen und in späterer Zeit bem griechischen Kaiser ober bem frantischen König. In diesem Berhältnis blieb die Kirche bis in die zweite Hälfte bes sechsten Jahrhunderts, wo in Folge bes Ginbruches ber Langobarden in Italien eine ähnliche Krisis eintrat, wie sie ein volles Jahrhundert früher durch das Bordringen Attilas gedroht hatte. Der Hunnenkönig, durch eine Seuche im eigenen Seere bedroht, hatte ben Bitten und Mahnungen Leos I., die durch reichliche Geschenke unterstützt waren, nachgegeben; den Langobarden gegenüber, deren wilde Eroberungsluft noch durch arianischen Fanatismus entflammt wurde, halfen solche Mittel nicht. Nur mit den Waffen in der Hand, im Berzweiflungstampfe für die Freiheit und den Glauben streitend, konnte die römische Bevölkerung Mittelitaliens hoffen sich ber furcht: baren Feinde zu erwehren. Bon dem ohnmächtigen byzantinischen Reiche aber, bem Italien seit bem Sturg bes Oftgothenreiches bem Namen nach wieber zugehörte, war damals weniger benn je Hilfe zu erwarten: von bem fernen Berricher im Stich gelaffen mußte bas Land sich selbst zu schützen versuchen. Die Hauptlast aber fiel in diesem Rampse naturgemäß auf die Grundbesitzer, und je größeren Grundbesitz jemand hatte, um so mehr mußte er daraus dem gemeinen Besten opfern. Zu den größten Grundbesitzern in Italien aber gehörten damals ohne Zweifel die römischen Bischöfe als die Verwalter ber von dem h. Petrus erworbenen reichen Güter. Indem sie nun in den Jahren des Kampfes gegen die andrängenden Langobarden dem reichen Besitz der Kirche entsprechend besonders viel leifteten und zur Anwerbung und Besoldung von Truppen, zur Beichaffung von Proviant und Kriegsgeräth, zur Unterstützung der Armen und zur Loskaufung der Gefangenen immer neue Summen aufbrachten, erlangten sie auch einen bem entsprechenden größeren Ginfluß auf die Leitung der gemeinsamen Unternehmungen und führten das entscheidende Wort sowol bei ben kriegerischen Operationen wie namentlich bei ben Berhandlungen über Stillstände und Friedensschlüsse. So wurde unter bem Zu= sammenwirken sehr verschiedener, aber burchweg außerhalb des eigentlich firch= lichen Gebietes liegender Berhältnisse in einer Zeit der außersten Bedrängnis für Italien der römische Bischof dessen hanpt und Bertreter nach außen hin und erlangte als solcher auch in den weltlichen Angelegenheiten der Salbinsel gewisse hoheitliche Rechte und Ehren: was der ohnmächtige byzantinische Kaiser nicht vermocht, hatte der römische Bischof, hatte die römische Kirche, hatte der heilige Petrus geleistet. Es konnte nicht ausbleiben, daß der so glänzend bewährte Beschützer auf die von ihm Beschützten auch in der Folgezeit und auch in anderen Dingen einen bedeutenden Ginfluß ausübte: jo blieb dem

römischen Bischof die in der Zeit der Noth gewonnene, ihm damals freiwillig eingeräumte höhere Autorität auch in ben folgenden Jahren des Friedens; er befestigte sich in ihr um fo mehr, als bei der Entfernung der Reichshaupt= stadt und bei der Schwäche und Gleichgiltigkeit des kaiferlichen Hofes um diese Zeit nichts geschah, um den verlorenen Einfluß auf Italien zurückzugewinnen. Das Ergebnis bieser merkwürdigen Entwickelung war also, daß die römischen Bischöfe an die Spipe der weltlichen Angelegenheiten Italiens erhoben waren und auch nach Abwehr der Langobarden in dieser Stellung blieben, daß Rom neben seiner firchlichen Bedeutung nun auch noch gewisser= maken ein nationaler Mittelpunkt, der politische Vorort Italiens geworden war. Eine eigentliche weltliche Herrschaft aber besaßen die römischen Bischöse auch jetzt noch nicht, und der spätere Kirchenstaat war kann dem ersten Unsate nach vorgebildet. Aber in ihrer Wechselwirkung auf einander steigerten der im Principe auerkannte Primat und der Ginfluß des römischen Bischpfs auf die politischen Angelegenheiten Italiens ihre Bedeutung gegenseitig und eröffneten den Nachfolgern des heiligen Betrus zugleich mit einer Fülle neuer hülfsquellen einen beträchtlich erweiterten Schauplat zur Geltendmachung ihrer Autorität.

Dieser neue Charafter des Papstthums, in dem der große welthistorische Beruf besselben bereits flar zu Tage tritt, ift zuerst und mit vollem Bewußtsein geltend gemacht von Gregor I., dem Großen, welcher unter äußerst ichwierigen Berhältnissen mit wahrhaft staatsmännischer Genialität die ganze voraufgegangene Entwickelung zusammenfaßte und ihre Ergebnisse zu einer weithin herrschenden Position für den römischen Bischof vereinigte. Aus einem reich begüterten Geschlecht, das den senatorischen Rang inne hatte, entsprossen hatte Gregor mit glänzendem Erfolge und noch glänzenderen Aussichten eine weltliche Laufbahn betreten, die ihn in den die Stadt regierenden Senat und ju bem einflußreichen Amte eines Stadtpräfekten führte. Da ergriff er in plöglicher Angst um sein Scelenheil die Flucht vor der Welt, die ihm so viel und so lockende Herrlichkeiten bot; sein großes väterliches Erbe verwendete er zur Stiftung von Alöstern, deren eines in dem pruntvollen Palast seiner Familie auf der Höhe des Aventin errichtet wurde, wo er selbst in frommer Beschaulichteit sein Leben als Mönch zu beschließen gedachte. Aber die Kirche konnte in ihrer harten Bedrängnis auf ben werkthätigen Dienst einer solchen Kraft nicht verzichten, und Gregor mußte sich dem Willen Papst Pelagius II. (578-90) beugen und durch die Hand desselben die Weihe als Diakon em= Bald fand er Gelegenheit seine außerordentlichen Kräfte in den schwierigsten Geschäften glänzend zu bewähren: längere Zeit verweilte er als Gesandter am Hose zu Byzanz; im Jahr 590 wurde er nach dem Tode Belagins II. auf ben Stuhl St. Peters erhoben. Er selbst verglich bie Kirche damals mit einem alten, ichwerbeschädigten Schiff, dessen morsche Planken ben heranbrausenden Wogen frachend nachzugeben drohten, und fast verzweifelte er daran dasselbe glücklich in den ersehnten Hafen zu steuern. Das für un=

möglich Gehaltene ist ihm bennoch gelungen, indem er vermöge seiner außer= ordentlichen, reichen und vielseitigen Begabung immer neue Mittel und Wege fand ben widerstrebenden Berhältnissen eine für Rom und dessen Kirche vortheilhafte Seite abzugewinnen. Gregor war nämlich in gleich hohem Grade Geistlicher, Theologe und Staatsmann; so wurde er ein vollkommener Priester und ein vollkommener Rirchenfürst und stellte die beiden wesentlichsten Seiten bes römischen Papstthums in benkbar harmonischster Bereinigung bar. Geiftlicher hat Gregor der Große dem Gottesbienst der katholischen Kirche die bis heute festgehaltene Form gegeben, die noch jett auf die Gemüther der Gläubigen denselben unwiderstehlichen Zauber übt wie vor mehr als einem Jahrtausend, ist er ferner der unübertroffene Meister geworden in der schweren Kunft der Seelsorge, deren Grundzüge er in seinem berühmten Pastoral für alle Zeiten und alle Bekenntnisse festgesetzt hat. Als gelehrter Theologe hat er Bedeutendes beigetragen zur Weiterbildung und bestimmten Formulirung bes katholischen Dogmas: die Lehre vom Abendmahl als Mehopfer, vom Fenefener, von den Seelenmessen stammt von ihm. Aber unmittelbarer noch und weit entscheidender war der Gewinn, den die römische Kirche aus der staats: männischen, firchlichepolitischen Thätigkeit dieses ersten großen Papstes gezogen Eine Herrschernatur von außerorbentlicher Araft lebte in Gregor: obgleich frühzeitig von schwerem Siechthum an das Krankenbett gefesselt hat er seinen starken Geist boch niemals unter die Gewalt der Schmerzen gebeugt. Ungebrochen blieb die Energie seines Willens, mit unfehlbarer Sicherheit umspannte und durchdrang sein Blid die Gesammtheit der politischen und firchlichen Zustände seiner Zeit, und mit siegesgewisser Genialität fand er auch ben schwierigsten Lagen gegenüber die Mittel zu ihrer Lösung. So lernen wir ihn aus seinem Registrum fennen, der Sammlung seiner Briefe, welche, von seinen Nachfolgern als eine Hauptquelle für die Erkenutuis der Grundlehren ber werdenden päpstlichen Politik hochgehalten und fleißig studirt, durch ein glückliches Geschick bis auf unsere Zeit gebracht worden ist. Und doch war bie von fo glanzenden Erfolgen gefronte Staatsfunft Gregors in ihrer Dethobe einfach genug: mehr als mancher von seinen Nachfolgern verstand es bieser Bapst sich in die Zeiten zu schicken und sich den gegebenen Berhältnissen anzupassen. Auf bas Erreichbare sein Streben richtend schob er bie Geltendmachung principiell gestellter, aber bermalen nicht burchsetzbarer Forberungen flüglich hinaus; mit sicherm Blick fand er bie schwachen Seiten der Menschen heraus und verstand es einem jeden mit den Mitteln beizukommen, denen er seiner besonderen Natur nach am ersten zugänglich war. Aber feinen Augenblick verliert er über diese kleinen Künfte und bei diesem schmiegsamen Rechnen mit den bestehenden Thatsachen die großen Ziele aus dem Gesicht, benen sein Streben galt: auch wo er ein ausgesprochener Realpolitiker war, steht er auf dem Boden des ihm vorschwebenden idealen firchlichen Systems, bas in die Wirklichkeit herabzuführen er die ersten entscheidenden Schritte gethan hat. Rechtzeitig nachgebend, sich beugend, gelegentlich auch seine wahre

Ansicht hinter woltonenden Reben verbergend, mit seinen letten Zielen flug zurückaltend — so hat er ben widerstrebenden Menschen und Dingen Erfolg auf Erfolg abgerungen und in einer Zeit, da der Kirche das schwerste Unheil bevorzustehen schien, ben festen Grund gelegt für die fünftige Größe derselben. Durch ein kluges Schaukelinstem, das dem auf der Oberfläche haftenden Blid freilich fehr unflar und widerspruchsvoll erscheinen mußte, weiß er sowol mit dem Hofe zu Konstantinopel und mit dem Exarchen zu Ravenna als auch mit dem beiden bitter verfeindeten langobardischen Hofe zu Pavia in Frieden und Freundschaft zu bleiben: so vermeidet er glücklich die zwischen den feindlichen Gewalten drohenden Conflitte, deren jeder seine Stellung auf das Schwerste bedrohte. Indem er in einzelnen Fällen den erneuten Un= iprüchen des kaiserlichen Soses auf die Herrschaft in Italien nachgab, that er bod einen wesentlichen Schritt vorwärts, um die dem römischen Bischof zu= gefallene Schuthoheit über Mittel: und Unteritalien in eine volle weltliche herrichaft zu verwandeln: seine richterlichen Befugnisse und bas Recht zur Besetzung der Aemter hat der ferne, mit anderen Dingen vollauf beschäftigte Kaiser wenigstens zeitweise bem Papste Gregor übertragen. Der Primat kam nun vollends zur Anerkennung: teine Bischofswahl ift in Italien mehr vorgenommen worden, ohne daß man die Zustimmung Gregors eingeholt hatte; und indem dieser das Erzbisthum Mailand, weil es in die Gewalt der arianiichen Langobarden gefallen war, aufhob und dafür ein neues in Genna er= richtete, beseitigte er die bem beiligen Betrus früher und später so oft unbequeme Nebenbuhlerichaft des heiligen Ambrosius. Der firchliche Zusammenhang der dem römischen Reiche entrissenen Provinzen mit Rom wurde aufrecht erhalten, und die Geiftlichkeit berselben ehrte in dem römischen Bischof ihren firchlichen Oberhirten. Selbst das frautische Reich wurde fester in diese Berbindung hineingezogen, indem Gregor bort Vicare ernannte und neu erhobene Bischöfe bei ihm die Ertheilung des Palliums nachsuchten. auch Gebiete, die bisher anger jeder Berbindung mit Rom gestanden, ja solche, die sich bemselben in ausgesprochener politischer und firchlicher Feindschaft entgegengestellt hatten, wurden so für Rom gewonnen und dem Primat des römischen Bischofs gebeugt. Damals begann die Bekehrung der arianischen Langobarden zum katholischen Christenthum, zu welcher die Baiern entstammte Königin Theobelinde den entscheidenden Austoß gab, berathen und ermuthigt burch Gregor selbst, und unter bem König Reccared schlossen sich auch die Bestgothen dem orthodogen Bekenntnis an. Ein für bie Entwidelung ber Airche wahrhaft epochemachendes Ereignis aber war es, daß in berselben Zeit, wo Oberitalien, das fübliche Gallien und Spanien sich Rom als ihrem firch= lichen und damals überhaupt ihrem geistigen Centrum auschlossen, auch die Angeln und Sachsen sich bem von Rom aus zu ihnen gebrachten Christen= thum beugten, um bald im Dienste besselben eine besonders ruhmvolle und jegensreiche Thätigkeit zu entfalten. Auch hier war es eine fromme Frau, welche Gregor zu seinem Wertzeuge erwählt, des Frankenkönigs Charibert

Tochter Bertha, die mit dem angelsächsischen König Ethelbert Thron und Reich theilte. Vermuthlich auf ihre Bitten, sicher im Einverständnis mit ihr ordnete Gregor, der am liebsten selbst als Wissionar nach dem Inselreiche gezogen wäre, im Jahre 596 den frommen Augustin mit einer Anzahl von Benediktinermönchen dorthin ab, um das Volk der Augelsachsen, das bei der Eroberung das unter den Kömern in Britannien bereits eingebürgerte Christenthum ausgerottet hatte, für christliche Lehre und Kultur zu gewinnen. Das Wert nahm, von dem zuerst betehrten König trastvoll gefördert, einen überaus glücklichen Fortgang, und bald waltete Augustin von Canterburh aus, wo sich eine mächtige Kathedrale erhob, als erzbischösliches Haupt der schnell erblühenden angelsächsischen Kirchenprovinz, welche ungeachtet ihrer Entsernung und der Schwierigkeiten eines regelmäßigen Verkehrs mit der römischen Kirche bald in innigster Verbindung stand und vorzugsweise als die in aufopfernder Treue dienende Tochter derselben gelten konnte.

Solche Erfolge stärkten die Autorität des römischen Bischofs auch gegenüber ben ältern Provinzen feines weiten Sprengels; fie steigerten aber auch seine Ansprüche gegenüber ben mit ihm noch concurrirenden kirchlichen Gewalten. Noch bestand insbesondere wenigstens dem Namen nach auch für Italien und Rom die politische Verbindung mit dem byzantinischen Reiche, und wiederholt ist Gregor der Große von dorther als Unterthan in Anspruch genommen worden, ohne daß ihm die andauernden Schwierigkeiten seiner Lage in Italien erlaubt hätten diesen lockern Zusammenhang, der zudem keinen Bortheil gewährte, sondern nur Sinderungen bereitete, mit rascher Entschlossen= heit zu zerreißen. Deshalb vermochte er auch die Anforderungen nicht völlig zum Schweigen zu bringen, welche ber Patriarch von Konstantinopel im Gegen: satz zu dem Primate damals von Neuem erhob; als Bischof der bermaligen Reichshauptstadt und Metropolit der weiten öftlichen Sprengel des Reiches beauspruchte derselbe den ersten Plat in der gesammten Kirche für sich. Daraus entsprang ein erbitterter Streit, ben völlig zu Gunften Roms zum Austrag zu bringen Gregor dem Großen freilich noch nicht vergönnt war. Aber wenn er auf der einen Seite die bisher gewonnene Stellung behauptete, so gab er andererseits im Laufe bieses Rampfes bem römischen Bisthum die Formen, welche es in seinem äußeren Auftreten seitdem durch allen Wechsel ber Zeiten bis auf ben heutigen Tag festgehalten hat. Beauspruchte sein Gegner als ökumenischer Patriarch und damit als Haupt der gesammten Kirche anerkannt zu werden, so führte Gregor im Gegensate bazu die Bezeichnung eines "Anechtes der Knechte Gottes" (servus servorum dei), wie er sich nach dem Borgange bes Augustin schon vor seiner Erhebung jum römischen Bisthum genannt hatte, als amtlichen Titel in seinen Briefen und Urkunden und hat darin von allen seinen Nachfolgern Nachahmung gefunden.

So bezeichnet das Pontificat Gregors des Großen einen gewaltigen Forts schritt in der Entwickelung des römischen Papstthums, und dieses hat ihm, seinem eigentlichen Schöpfer, mit der späteren Heiligsprechung nur einen schuls

digen Tribut der Daukbarkeit abgetragen. Was Gregor in einer trüben und von argen Wirren zerriffenen Zeit für die Nachfolger bes Apostelfürsten theils friedlich in Besitz genommen, theils in offenem Kampfe erobert hatte, war und blieb die Grundlage für das zur Weltmacht aufftrebende Papftthum: unter der Hülle der Demuth war der Primat behauptet und in Rom früher fremden Gebieten zur Anerkennung gebracht worden; in dem römischen Gebiete selbst war der entscheibende Schritt gethan, welcher aus dem im Drange ber Noth freiwillig anerkannten Beschützer einen Landesherrn machen sollte: der Grund zur weltlichen Herrschaft bes Papstes war gelegt. Wol konnten diese Erfolge zeitweilig noch in ihrer vollen Birksamkeit beeinträchtigt und an ber consequenten Weiterentwickelung gehindert werden, rückgängig gemacht aber und aufgehoben werden konnten sie nicht mehr. Denn mit ber Stellung, die es damals gewonnen, war das römische Bisthum nicht blos ein unentbehrlicher Bestandtheil der unter gewaltsamen Gährungen sich allmählich gestaltenden neuen kirchlichen und staatlichen Ordnung bes Westens, sondern geradezu die vornehmste, stärtste und entwickelungsfähigste Stütze derselben. Sie allein blieb in den stürmischen Zeiten, die nun über Stalien hereinbrachen, aufrecht stehen; sie blieb der Hort der von furchtbaren Feinden bedrohten driftlichen Kultur und damit die Trägerin für die zufünftige Kultur des ganzen Abendlandes; sie wurde ber Mittelpunkt, um welchen nach schweren Erschütterungen bie abendlandische Welt sich zu neuer, lebensfähiger und zufunftsreicher Gestaltung sammelte. Es entsprach dies ganz dem vorwiegend kirchlichen Charakter jener nur für Dogmenstreitigkeiten lebenden Zeit, in welcher felbst die tiefgreifendsten politischen Umwälzungen und nationalen Scheidungen äußerlich zunächst an haarspaltende theologische Distinktionen anknüpften, sich zunächst um Probleme drehten, von denen man meinen möchte, daß sie völlig ungeeignet gewesen seien, Fürsten und Bölfer zur leibenschaftlichen Aussechtung schwerer Kämpfe zu entflammen. Aber in jener Zeit, wo die größte politische Schöpfung, von ber die Menschheit Kunde besaß, das für unsterblich gehaltene römische Reich ein Ende mit Schreden genommen hatte und wo ber Staat ber byzantinischen Raiser, der dessen Nachfolge angetreten zu haben behauptete, unaufhaltsamem Siechthum verfallen dahinwelfte, machte die Religion den vornehmsten Lebens= inhalt der Menschheit aus und erschienen die in ihr wurzelnden Fragen als biejenigen, von beren Lösung auch bas tünftige Schicksal ber Rönige und ihrer Staaten und Bolter in erster Linie abhängig fei. Diese firchliche Geistes= richtung ber ganzen Zeit fand von Rom aus reichliche Nahrung, stellte Rom in den Mittelpunkt der ganzen Entwickelung und hat wesentlich bazu beigetragen ben romischen Bischof trop schwerer außerer Bedrängnisse eine weithin maßgebende leitende Stellung zu verschaffen.

Bunächst aber bedurste das Papstthum noch eines starken weltlichen Schupes. Seit lange hatte Byzanz diesen nur in sehr ungenügender Weise geleistet; insbesondere den Langobarden gegenüber hatte es Italien und die römische Kirche sich selbst überlassen. Das Verhältnis beider, schon tief er-

schüttert und zu einem fast bedeutungslosen Schein verflüchtigt, wurde vollends unhaltbar, als nen auftretende dogmatische Streitigkeiten und ihnen entspringende große tirchliche Kämpfe Rom und den byzantinischen Hof firchlich in den schrofisten Gegensatzu einander brachten. Das geschah zunächst aus Anlaß der die erste Hälfte bes fiebenten Jahrhunderts erfüllenden monotheletischen Streitigkeiten. in denen der Often im Mgemeinen gwar die gwei Naturen in Chriftus gu= gab, aber die Einheit des Willens behauptete, während ber Westen unter Leitung der römischen Bischöfe mit aller Entschiedenheit für die Zweiheit auch bes Willens in dem Heilande eintrat, so fehr, daß der Papst Honorius (625-30), welcher die Sache bahingestellt sein lassen wollte und beshalb baran erinnerte, daß, nach einem Worte ber heiligen Schrift, Christi Wille ja in ber verschiedensten Beise gewirft habe, als haretiter und geheimer Dit= schuldiger der monotheletischen Keper verdammt wurde und dieses Berdam= mungsurtheil noch lange Beit von jedem seiner Nachfolger bei ber Inthronisation feierlich bestätigt werden mußte. Biel tiefer noch war der Riß, der zwischen der römischen Kirche und dem byzantinischen Kaiserthum aus Anlaß des Bilberstreites eintrat. Das Berbot bes Bilberbienstes, der allerdings vielfach zu einer Art von Götzendienst entartet war, stieß von Seiten ber römischen Kirche auf heftigsten Wiberstand. Zum erstenmale bei biesem Unlaß stellte man den Zusammenhang mit dem östlichen Reiche offen in Frage und ichien entschlossen der ketzerischen Regierung auch in politischen Dingen sich nicht mehr unterzuordnen. Die Schwierigkeit war nur, wo man nach der Lösung von Byzanz den weltlichen Schut finden sollte, dessen man noch nicht entrathen kounte. Daraus erklären sich die eigenthümlichen Schwankungen ber römischen Politik in dem ersten Stadium der nun beginnenden Krisis. Weil er dem kaiferlichen Berbot der Bilder den Gehorsam verfagte, gerieth Papst Gregor II. (713-31) in einen heftigen Conflitt mit dem als kaiser= licher Statthalter in Rom sitzenben byzantinischen Dur. Die Bevölferung ergriff seine Partei, plante völlige Losreißung, bachte an die Wahl eines römischen Kaisers und scheint babei ihr Augenmerk namentlich auf ben Langobarbenkönig Liutprand gerichtet zu haben, welcher ber popularen Bewegung in der ewigen Stadt vielleicht nicht gang fremd war. Doch blieben biefe Absichten unausgeführt, und die Hoffnungen Liutprands, der auf diesem Wege endlich in den Besitz Roms zu kommen gedacht hatte, erfuhren eine schmerzliche Enttäuschung, indem ber Papft selbst, der in dem mächtigen Nachbar weniger einen lenksamen Beschützer als einen gebietenden herrn zu bekommen fürchtete, die drohende Lösung von Byzang seinerseits hintertrieb. Diese aber wurde damit doch nur hinausgeschoben: sie war bald eine kirchliche und zugleich politische Nothwendigkeit, die man auf sich nehmen mußte selbst auf die Gefahr hin barüber in Abhängigkeit von den Langobarden zu gerathen. Schon Gregors II. gleichnamiger Nachfolger (731-40) mußte biesen letzten Schritt thun, obgleich er noch bei Antritt seines Pontificates die Hoheit des byzantinischen Raisers ausbrücklich anerkannt hatte, indem er von demselben für die

Güter und Rechte seiner Kirche die Bestätigung erbat und erhielt. Denn als eine römische Synode unter Gregors III. Leitung sich von Neuem für die Beibehaltung ber Bilber erklärte und alle, die fich des Bilberfturmes schuldig gemacht, aus der Gemeinschaft der Kirche ausschloß, mittelbar also auch den Kaiser selbst mit dem Bann belegte, da antwortete Dieser mit einem Gewalt= itreich, der die bisher gewordene firchliche Ordnung mit dem Untergange bedrohte und die Existenz des Papstthums in Frage stellte: ein faiserliches Defret entzog der römischen Kirche alles, was ihr in der Machtiphäre des byzanti= nischen Herrschers an Gütern und Rechten im Laufe der Zeit zugefallen war, jo daß dieselbe mit einem Schlage alle ihre Besitzungen in Unteritalien, in Sicilien und in Illyrien einbufte. Sid in die Arme ber Langobarden gu werfen aber trug Gregor III. erst recht Bedenken nach den üblen Erfahrungen, die man foeben mit König Liutprand gemacht hatte und die keinen Zweifel darüber ließen, daß derjelbe nur aus selbstjüchtigen Motiven die Schubberr= icait über Rom zu gewinnen trachtete. Diese Erwerbung hätte ben Zusammen= hang zwischen dem eigentlichen Langobardenreiche und den davon unabhängigen langobardischen Bergogthumern in Spoleto und Benevent hergestellt und bamit Lintprand die Sicherheit gegeben bemnächst die ganze Halbinsel unter jeinem Scepter zu vereinigen. Hatte bod) ber ländersüchtige Langobarde ben plöglichen Umichlag der papstlichen Politik unter Gregor II. mit offenen Feind= jeligkeiten beautwortet und war nur mit genauer Noth bestimmt worden mit jeinem Eroberungslauf unter den Thoren der ewigen Stadt jelbst Halt zu machen. Bei den Langobarden also konnte der römische Bischof, wollte er nicht mit selbenden Augen in brudende Knechtschaft stürzen, den nöthigen Schut nicht finden: dann aber blieb ihm als Zuflucht nur das Frankenreich übrig, das inzwischen im Norden der Alpen zu imponirender Macht aufgestiegen war und in dem sich eben damals eine Krisis vollzog, welche ihren Trägern die Bundesgenoffenschaft des römischen Bischofs im höchsten Grade wünschenswerth machte. Indem Rom den bisher geduldeten Zusammenhang mit Byzanz vollends loft, leitet es zugleich seine Berbindung mit dem Frankenreiche ein, welche für die Entwickelung des Abendlands auf Jahrhunderte hinaus entscheidend wurde.

In sittlicher Berwilderung und elender Ohnmacht war das Haus Chlodwigs inmitten blutiger Gräuel seinem ruhmlosen Ende entgegengeeilt. Das Bolf der Franken selbst wandte sich mit Berachtung von den unwürdigen Schwächlingen ab, die seine Könige hießen, und dem frastvollen Geschlechte der Arnulfinger zu, das neben und über denselben in die Höhe kam und Berdienst zu Berdienst sügend bald als der einzige Bürge erschien sür den serneren Bestand des Reichs und eine glückliche Zukunst desselben. Und unter dem besonderen Schutz des Hausmeiers Karl Martell, des geseierten Helden, der in einem Riesenkampse die christliche Kultur des Abendlandes vor der mohammedanischen Eroberung geschützt hatte, war eben damals Bonisatius mit glänzendem Ersolge zur Bekehrung der noch im Heidenthum verharrenden deutschen Stämme thätig und gab zugleich der Kirche des fränkischen Reichs eine Organisation, durch welche dieselbe in eine engere Berbindung und Lebensgemeinschaft mit Rom trat als irgend eine der nationalen Kirchen jener Zeit. lag nahe, aus diesen firchlichen Berhältnissen die entsprechenden politischen Folgerungen zu ziehen, indem sich Rom mit dem Frankenreiche gegen Griechen und gegen Langobarden verband. Aber der erste Bersuch, der in dieser Rich= tung gemacht wurde, hatte fein Ergebnis. Denn als Gregor III., durch die siegreichen Waffen König Lintprands hart bedrängt, Karl Martell bas Patriciat und damit die Schuthoheit über die ewige Stadt sowol wie über die Kirche antrug, kam man zu keinem Abschluß, und es muß dahingestellt bleiben, ob das die Folge war von dem um jene Zeit eintretenden Tode des Siegers von Poitiers oder ob dieser auf die papstlichen Antrage nicht eingehen wollte, weil dieselben zunächst den Bruch mit dem Langobardenkönig zur Folge gehabt hätten, damals dem einzigen Bundesgenossen Karls gegen die Araber. So sah sich benn Zacharias II. (741—52) zum Anschluß an den gefürchteten Langobardenkönig genöthigt, der allein ihn gegen die drohende Rache des byzantinischen Hoses schützen konnte. Auch baute Liutprand dem ehemaligen Gegner goldene Brücken. Er gab bemfelben nicht blos alles zuruck, was er von dem römischen Gebiete während bes letten Rriegs in seine Gewalt gebracht hatte, sondern fügte noch diejenigen griechischen Städte in dem römischen Ducate hinzu, welche bisher unter der unmittelbaren Hoheit des griechischen Raisers gestanden hatten, jett aber vorübergehend in seine Gewalt gefallen Diese Schenfung Liutprands, die offenbar von der langobardischer Denkweise ganz entsprechenden Meinung ausging, daß mit der Eroberung durch sein Heer das ehemalige Besitzrecht des griechischen Kaisers nicht blos vorübergehend außer Wirtsamkeit gesetzt, sondern überhaupt aufgehoben sei, erweiterte die weltlichen Herrscherrechte des römischen Bischofs bedeutend und gab ihnen in Bezug auf die neu erworbenen Gebiete einen wesentlich andern Charakter, der anch auf die Stellung des Papstes zu den ihm bis dahin nur schutzbefohlenen Ländern so einwirkte, daß bieselbe mehr als eine eigentliche Herrschaft angesehn wurde. Die Rechtmäßigkeit bes ganzen Berfahrens war freilich höchst zweifelhaft: boch hat die Kirche daran damals so wenig wie später Anftoß genommen.

Angobardenreiche nicht so dienstbar, wie Lintprand erwartet hatte. Die Feindsfeligkeiten wurden daher ernent, und bald befand sich der römische Bischof, dem von der andern Seite nun auch die Griechen zusetzten, in der ärgsten Bedrängnis, als sich ihm ungesucht das rettende fränkische Bündnis darbot, um das man früher bei Karl Martell vergeblich geworben hatte. Eben rüstete sich der Majordomus Pippin, der wahrhaft königlichen Macht, welche er mit Zustimmung der Großen als eine vom Bater ererbte in dem fränkischen Reiche übte und die das entwürdigte Haus der Merowinger ihm weder streizig machen konnte noch wollte, auch den entsprechenden Ramen hinzuzussügen; durch die kraftvolle Unterstützung, welche er wie sein Bater der Missionsethätigkeit Bonisatius' gewährte, hatte er sich ein Anrecht auf den besonderen

Dank der Kirche erworben und von seiner Erhebung hatte diese den größten Gewinn für sich selbst zu hossen. Die Interessen Roms und bes arnulfingischen Sauses fielen zusammen. Auf ein Gutachten bes Papstes bin wurden die Merowinger entthront, und an Pippin vollzog im Auftrage desselben der Apostel der Deutschen den Weiheaft, durch welchen die Kirche die Usurpation gut hieß und mit ihrem Segen erganzte, was dem neuen Königthum an Rechtmäßigkeit zweifellos abging. Damit war ein erster Schritt gethan: die Consequenzen blieben nicht aus. Denn inzwischen hatten die Langobarden unter Aiftulf bas Erarchat erobert; vergeblich bemühte sich Papst Stephan III. (752-57) im Auftrage bes byzantinischen Kaisers, bessen Unterthan er rechtlich doch noch immer war, der ihn aber jett so wenig wie früher zu schützen vermochte, in Pavia perfönlich um einen glimpflichen Frieden. Gleichzeitig entbrannte der Bilderstreit mit erneuter Heftigkeit und ber verschärfte firchliche Gegensatz machte die Erhaltung der längst hinfällig gewordenen Berbindung zwischen Rom und Byzanz vollends unhaltbar. Gine Gesandtschaft König Pippins, an ihrer Spipe ber bem König felbst verwandtschaftlich nahe verbundene, hochangesehene und einflußreiche Bischof Chrobegang von Det, erschien im Süben der Alpen; in ihrem Geleite begab sich Stephan, in Ausführung des im Geheimen zum Boraus Vereinbarten, in das fränkliche Reich, wo er als Nachfolger des Apostelfürsten und Oberhaupt der orthodoxen Kirche von Geistlichen und Weltlichen mit den ausgesuchtesten Ehrenerweisungen empfangen wurde. Indem er eigenhändig an König Pippin und seinen Söhnen Salbung und Krönung vollzog, weihte er die neue Dynastie in den deutbar seierlichsten Formen und tilgte ben letzten Makel ihrer Usurpation. Dafür verpflichtete sich Pippin, "von Gottes Gnaben König ber Franken", auf einem Reichstage zu Quierzy mit Zuftimmung ber Großen seines Reiches zur Unterstützung des Papstes gegen die Langobarden: im Nothfall sollte er selbst mit Baffengewalt der Kirche zur Wiedergewinnung der Güter und Rechte verhelsen, welche ihr durch die übermüthigen Nachbarn entrissen waren. Insbesondere sollte der Kirche gang Italien mit Benetien und Istrien zufallen; auch die Herzogthümer von Spoleto und Benevent, welche damals mit Aiftulf in Feindschaft lagen, wurden für den zu gründenden Kirchenstaat in Anfpruch genommen, während Calabrien auf der einen und die Lombardei auf ber anderen Seite unter genauer Festsehung bes Auges ber Grenze ausbrucklich bavon geschieden wurden.

Der ganze Borgang, welcher für die Entwickelung des Papstthums und die des zu so großen Dingen berufenen fränkischen Reichs entscheidend wurde, ist höchst merkwürdig, wenn auch im Einzelnen nicht durchweg klar. Man hat den Handel, der in jenen Tagen zwischen Pippin und Stephan. III. absgeschlossen wurde, dahin charakterisiren zu können gemeint: jeder von beiden habe dem andern etwas geschenkt, was ihm selbst nicht gehörte und worüber er eigentlich gar nicht versügen konnte. Doch ist das mehr wißig als zustressend. Denn was zunächst die Entthronung der Merowinger und die Ers

hebung des arnulfingischen Geschlechtes an die Spipe des fränkischen Reiches angeht, so hatte die Kirche dieselbe doch nicht von sich aus veranlaßt und vollzogen; fie hat nur einen feierlichen Staatsakt anerkannt und bestätigt, ben bas fränkische Bolk seinerseits vollzogen hatte und den zu vollziehen dasselbe nach germanischem Staatsrecht ohne Frage vollkommen befugt war. dieses kannte kein absolutes Recht eines Hauses auf die Krone, kanute keine in unserm Sinne bes Wortes legitime Monarchie; vielmehr gab es bem Bolke bamals wie auch später das Recht, im Falle ber Untüchtigkeit ober Unwürbigkeit sei es des einzelnen, sei es des ganzen Geschlechts, einen geeigneten Ersan zu suchen, ber, war er in dem königlichen Geschlechte nicht zu finden, aus jedem anderen genommen werden konnte. Nach diesem Grundsatz hatten die Franken bei der Erhebung Pippins gehandelt; ohne Frage that daher auch die Kirche kein Unrecht, wenn sie das Geschehene anerkannte und den Bestand ber neugeschaffenen Ordnung feierlich zu gewährleiften suchte, mochte sie das auch nicht blos im Interesse des fränklischen Reiches, sondern zunächst in dem ihrer eigenen Sicherheit thun. Aehnlich ist es mit dem Berhalten bes neuen Frankenkönigs: vergleicht man nämlich die Zusicherungen, welche derselbe zu Quierzy dem römischen Bischof in Bezug auf die der Kirche zurück: zustellenden Territorien machte, mit dem Gange, den die Entwickelung dieser Frage für Rom im Wiberstreite mit den langobardischen Ansprüchen hier und den byzantinischen Rechten dort bisher genommen hatte, so leuchtet ein, daß Bippin ber Kirche nichts wiederzuverschaffen sich verpflichtete, was nicht schon seit längerer Zeit von ihr als ihr zugehörig angesehen worden war, einmal insofern, als innerhalb des eigentlich römischen Gebietes die byzantinische Herr= schaft thatsächlich aufgehört hatte und durch die Schuphoheit des römischen Bischofs ersetzt worden war, dann aber auf Grund der Lintprandschen Schenfung, welche durch die späterhin erneute Feindschaft doch nicht einfach hinfällig geworden war. Ferner aber führt die genaue Bestimmung der Grenzen gegen das langobardische Reich sowie die ausdrückliche Ausschließung Calabriens auf die Bermuthung, man habe zu Quierzh von dem thatsächlich gegebenen Besitstande nicht abweichen, sondern denselben bestätigen und für die Rukunft sidjern wollen und sei demgemäß darauf bedacht gewesen, weder dem byzantinischen Reiche noch dem Langovardenkönig direkt zu nahe zu treten. spricht auch der Umstand, daß die Großen des fräntischen Reiches entschieden keine Lust zeigten, dem römischen Bischof gegenüber Verpflichtungen einzugeben, die einen baldigen Krieg gegen die Langobarden zur Folge gehabt hätten: selbst diesen sie wenig belastenden Abmachungen gaben sie erst nach längerem Sträuben ihre Zustimmung. Endlich aber scheint das, was Bippin dem römischen Bischof zusagte, nur ein kleiner Theil von dem gewesen zu sein, was derselbe zunächst gefordert hatte. Man hat nämlich nicht ohne einigen Grund die Bermuthung ausgesprochen, daß die Schenkung Constantins, beren Fälschung zweifellos ist, eben um jene Zeit und zu bem Zwecke erfunden sei, die großen territorialen Ausprüche des Papstthums, die aus ihr folgen

jollten, bei dieser günftigen Gelegenheit durch den Frankenkönig bestätigen zu lossen und diesem die Berpflichtung aufzulegen, der Kirche mit den Waffen seines kriegerischen Bolkes die Anerkennung derselben zu erfechten und sie darin auch weiterhin zu beschützen. Man hat zur Begründung dieser aniprechenden Bermuthung barauf hingewiesen, daß die erste Berufung auf eine von Conftantin zu Gunften bes Papftes Silvefter ausgestellte Schenfungsurfunde im Jahre 777 vorkommt, zu einer Zeit, wo trop der mit dem Frankens reiche eingegangenen Verbindung Rom doch mit dem byzantinischen Sofe noch nicht völlig gebrochen hatte, sondern eine gewisse mittlere, klug zuwartende Stellung einnahm. Bollzogen aber war die Fälschung sicherlich längere Zeit vor dieser ersten auf uns gekommenen Anführung. Ferner kommen gewisse Institutionen, welche angeblich durch die Constantinische Schenkung geschaffen sein sollen, nachweislich um die Mitte des achten Jahrhunderts zuerst vor, scheinen demnach um die Zeit der Berbindung Stephans III. mit König Bippin ins Leben getreten zu sein und werden dann wol auch in einen gewissen Zusammenhang gebracht werden dürfen mit der Beränderung, welche burch des Papstes Reise nach dem Frankenreiche und durch das Abkommen von Quierzy in der bisherigen Stellung des römischen Bischofs eintrat. namentlich ber eben damals geschehene Gintritt ber Alerifer in ben Senat, vermöge bessen der römische Abel thatsächlich Rom regierte; auch kommt eben in dieser Zeit der fürstliche Apparat zuerst am papstlichen Hose vor, mit dem derselbe durch die Erlaubnis Kämmerer, Thürhüter und Leibwächter zu halten von Constantin ausgestattet sein soll. In dieser Schenkung Constantins nun, von der natürlich auch nur ein angebliches Original ober eine auch nur angebliche Bestätigung nicht auf uns gekommen ift, wurde nach den späteren litterarischen Auführungen berselben bem Papit Silvester nicht blos bie höchste geistliche Antorität zugesprochen, sondern auch die Herrschaft über Rom, Italien und die zugehörigen Inseln verliehen. Demnach gingen die territo= rialen Ausprüche, welche die römische Kirche damals erhob, weit hinaus über dasjenige, was ihr durch Pippin schließlich bewilligt wurde. Die allgemeine Tendenz der Fälschung ist klar genug: in dem Augenblicke, wo die byzantinische Soheit über Rom und Mittelitalien ihr Ende erreichte und wo die Anknüpfung mit dem jenseits der Alpen gebietenden Frankenreiche sicheren Schutz gegen die Langobarden verhieß, glanbten die Leiter der römischen Politik, welche sich ihre Ziele schon damals nicht niedrig zu steden pflegten, inmitten der widerstreitenden und sich dadurch aufhebenden Gewalten durch einen kühnen Griff zwei große Erfolge zugleich erlangen und für alle Zeit in Sicherheit bringen zu können, nämlich die feierliche Anerkennung des thatfächlich ichon weithin geltenden Primates und dann die förmliche Constitui= rung der erst im Werden begriffenen weltlichen Herrschaft. Ist, wie angenommen, die Fabel von der Schenkung Constanting damals nur zu diesem Bwede ersunden worden, so wird sie zunächst bestimmt gewesen sein bei den Berhandlungen mit Bippin geltend gemacht zu werden, und man wird bann



auf die Vermuthung geführt, daß auch die Zusagen, welche der Frankenkönig zu Quierzy dem Papste Stephan III. machte, durch den Hinweis auf die Schenkung Constantins erlangt worden seien: vielleicht ist Pippin geradezu ein Exemplar der angeblichen Urkunde vorgelegt worden, und er handelte in dem Glauben an die Echtheit derselben und meinte der Kirche nur einen alten, wolerwordenen und nur zeitweise widerrechtlich entfremdeten Besitz zu bestätigen und zu erweitern, war aber weit davon entsernt, den Rechten der Langobarden oder der Griechen zu nahe treten zu wollen.

Hatte Stephan III., als er mit dem Frankenkönig anknüpfte, ben Plan gehegt, seine Stellung als Schutherr Mittelitaliens gegen volle weltliche herr: schaft zu vertauschen, die Last der militärischen Vertheidigung derselben aber dem zum Batricius von Rom ernannten König Bippin aufzulegen, so hatte er doch mehr unternommen, als er leisten konnte und als sich den Verhält= nissen abgewinnen ließ. Die Zusagen Pippins blieben unerfüllt, soweit sie eine Bergrößerung bes römischen Gebietes gegen seinen bisherigen Umfang betrafen: benn nach dem zweiten siegreichen Feldzug gegen den wortbrüchigen Alistulf (754) gab Pippin basjenige, was der Langobarde der Kirche früher entrissen hatte, an diese zurud, so daß beren Herrschaft nun außer bem eigent= lichen römischen Gebiet auch das ehemalige Exarchat und die Pentapolis von Ancona bis nach Ravenna umfaßte. Noch aber hatte Byzanz nicht jedem Rechte auf diese Territorien entsagt: benn noch hatte es von Bippin die den Laugo: barden entrissenen Städte für sich selbst verlangt. Auch der römische Bischof hat die byzantinischen Rechte nicht einfach ignorirt, um so weniger als er des frankischen Königs doch nicht ganz sicher war, jedenfalls bei demselben nicht die gehoffte Dienstbereitschaft fand. Roms Stellung war und blieb noch bebroht awischen ben widerstreitenden Mächten: einen Kirchenstaat gab es noch nicht, und die byzantinischen Beziehungen konnte man, so lästig man sie oft empfinden modite, noch immer nicht entbehren. Daher standen die Nachfolger Stephans III. nicht blos in regelmäßigem diplomatischen Berkehr mit bem griechischen Sofe, wo sie Gesandte unterhielten, sondern indem sie in ihren Urfunden und Erlassen uach Jahren der byzantinischen Raiser rechneten, erkannten sie die Oberhoheit derfelben in der unzweideutigsten Beise als noch Erst mit bem Jahre 772 trat barin eine Aenderung ein, fortbauernd au. als das Verhältnis zwischen dem römischen Bischof und dem Frankenreiche aus ber bisherigen Halbheit gelöft und in einer praktisch brauchbareren Richtung weitergebildet wurde, die freilich den einft in Rom herrschenden Absichten nur sehr wenig entsprach. Seit nämlich die Herrschaft über die Langobarden mit der über die Franken in einer Hand vereinigt war, gerieth ber römische Bischof dieser Großmacht gegenüber in völlige Abhängigkeit. Ohne ben kirchlichen Gerechtsamen der Nachfolger des heiligen Betrus zu nahe zu treten, betrachtete sich Karl der Große doch durchaus als weltlichen Herrn wie Italieus so auch Roms, und thatsächlich nahm ber Papst von nun an nur noch die Stellung des ersten unter den franklischen Reichsbischöfen ein; wo er weltliche Rechte übte ober durch seine Beamten üben ließ, geschah das nur in Vollmacht und im Auftrage des Kaisers, dessen Herrschaft in der ewigen Stadt genan so galt wie in allen anderen Theilen seines Reichs. Doch wurde der römische Bischof für diese Minderung seiner Stellung reichlich entschädigt durch die Steigerung, welche sein Ansehn aus der innigen Berbindung mit dem gewaltigsten Herrscher der Christenheit gewann. Erst durch ihn wurde der Sieg des römischen Kirchenthums, seiner Sprache, seiner Liturgie, seiner Dogmatif endgültig sestgestellt und in einem höheren Sinne als bisher wurde die Kirche als Bundesgenossin des Staates die Trägerin der Kultur, namentslich auch in Kunst und Bissenschaft. Und noch mehr als das: der Kirche räumte der große Kaiser in dem eigenthümlichen Organismus seines Reiches eine sehr bedeutende Stellung ein, indem er sie in gewissem Sinne zur Trägerin, ja zur Bürgin für die Einheit desselben machte. In der Kaiserkvnung fand dieses Berhältnis seinen Ausdruck.

Aber auch die Kirche vermochte nicht den Zerfall des karolingischen Reiches abzuwenden; die Theilnahme an den daraus entspringenden Wirren aber verflocht sie tief in die weltlichen Händel und die politischen Parteiungen einer verwilderten Zeit, so daß ihr moralisches Ansehn vielsach Einbuße erlitt. Die Folge von beidem war, daß die Neigung zum Zerfall, welche die in dem Reiche vereinigten Stämme auseinander trieb, sich in den entsprechenden firch= lichen Berbänden wiederholte. In einer Zeit, wo Länder und Bölfer ohne Rücksicht auf feierliche Eibe willkürlich zerschnitten und verhandelt wurden, gewannen die tropbem fortbestehenden großen kirchlichen Berbände, die in den ehrwürdigen Metropolitanfirchen ihren Mittelpunkt fanden, eine gesteigerte Noch ftanden die sie leitenden Erzbischöfe zu dem Bischof von Rom nicht in bem Berhältnis voller Unterthänigkeit und wahrten ihm gegen: über mit Gifersucht eine größere Unabhängigkeit: ihr Amt erhielten sie von bem Kaiser, wenn sie auch bas Pallium in Rom fauften, weil dadurch ihr Ansehn gesteigert wurde; die Angelegenheiten ihres Sprengels verwalteten fie im Wesentlichen selbständig, und die Beschlüsse, welche auf den von ihnen präsidirten Provinzialsynoden gefaßt wurden, bedurften zu ihrer Gültigkeit noch nicht ber Bestätigung burch den römischen Bischof; die Appellation an dessen Spruch wurde von den Bischöfen als ihren Rechten widerstreitend be-Das änderte sich mit dem fortschreitenden Zerfall des Reiches: die Metropolitanverbande wurden vielfach zerriffen und die in ihnen vereinigten Gebiete ohne Rücksicht auf die kirchlichen Interessen unter die sich sondern: Run nußte bie firchliche Einheit, beren Träger sie den Reiche vertheilt. nicht mehr sein kounten, in einer höheren Instanz gesucht werden. noch bedurften die Stamme, die sich aus dem Weltreich lösten und auf ben Beg zu nationaler Zusammenschließung einlenkten, einer Zusammenfassung, einer Einheit zur wirksamen Vertretung gewisser, ihnen gemeinsam gebliebener Diese hatte bas Raiserthum geleistet; jest mußte man ander= weitig Ersat dafür suchen. Hier aber fiel nun das Interesse der Kirche mit bem der Einzelstaaten wiederum zusammen, und so entsprang hier der merkwürdige Versuch das Papstthum selbst zum Träger und Vertreter dieser relativen politischen Sinheit der christlichen Nationen romanisch-germanischen Stammes zu machen, das Papstthum sozusagen an die Stelle des Kaiserthums zu setzen. Einen Priesterstaat mit monarchischer Spize träumte man damals in Rom um die Einheit der Christenheit zu wahren.

Die erste Bedingung zur Verwirklichung eines solchen Planes, ber nicht vermessen erscheinen konnte nach ber Rolle, welche Papst Gregor IV. in ber der Katastrophe Ludwigs des Frommen auf dem Lügenfelde vorangehenden Zeit gespielt hatte, und nach dem hervorragenden Antheil, welchen die firchlichen Autoritäten erst an der Entsetzung und Demuthigung, bann an der Restauration des schwachen Herrschers gehabt hatten, war natürlich die Emancipation ber Kirche und ihrer Diener von dem Staate und dessen Organen, bann die Unterordnung derselben unter den Willen des römischen Bischofs. Diesem Zwede sollte die zweite große Fälschung bienen, welche die Kirche im farolingischen Zeitalter, zwar nicht gerabe von sich aus, sozujagen von Amtswegen veranlaßte, aber boch jedenfalls dankbar annahm, energisch benutzte und mit ihrer ganzen Autorität auf das Nachdrücklichste vertrat und bectte. Um die Mitte bes neunten Jahrhunderts, als eben der Bertrag von Berdun bie Einheit des karolingischen Hauses zu Grabe getragen, tauchte, soweit wir nachkommen können, zuerst in dem westfränkischen, von dem schwachen Karl bem Rahlen beherrichten Reiche, und zwar in der Reimser Diöcese, eine Decretalensammlung auf, wie beren schon früher mehrere zum praktischen Bedarf der Geistlichen von gelehrten Sammlern veranstaltet worden waren, d. h. eine Sammlung von Concilbeichluffen, Papftbecreten und anderen Atten firchlicher Gesetzgebung, durch welche Berwaltung und Rechtspslege innerhalb der Rirche und namentlich in dem Grenzgebiete zwischen ihr und bem Staate Die Sammlung follte angeblich ein Wert bes gelehrten geordnet wurden. Westgothenbischofs Isidor von Sevilla (595-636) sein, ohne daß man es für nöthig gehalten zu haben scheint, diese Angabe durch irgend etwas anberes als die Borsehung des Namens glaubhaft zu machen. Der Juhalt bieser angeblichen isidorischen Decretalensammlung stand nun aber mit dem keineswegs in Einklang, was in der Kirche bisher Rechtens gewesen war, sondern fügte in einem außerorbentlich geschickten Mojaik eine Menge auf Ginzelfälle bezüglicher Entscheidungen, Borschriften und Beschlüsse zu einem System zusammen, das sich bei näherer Betrachtung als ein gang einheit: liches ergiebt und offenbar im Wesentlichen auf einmal entstanden und einer gang bestimmten Tendeng zu dienen bestimmt ist. Im Gegensatz nämlich zu bem bisher herrschenden Metropolitansustem, welches den einzelnen firchlichen Sprengeln und ihren Borftebern eine ziemlich unumfchräntte Selbstregierung einräumte, laufen die in jener Decretalensammlung vereinigten Bestimmungen fämmtlich darauf hinaus, diese Ordnung im hierarchischen Sinne umzugestalten und eine papstliche Monarchie zu begründen. Zu diesem Zwecke wurde

zunächst die Freiheit in den unteren Schichten der kirchlichen Beamtenschaft wesentlich verkürzt und die Briefter ihren Bischöfen gegenüber in eine bis dahin unbekannte Abhängigkeit versett. Aber das Gleiche geschah auch nach obenhin, um die Erzbischöfe und Bischöfe unter die Autorität des romischen Bischofs zu beugen, in allen Dingen diesem die Entscheidung vorzubehalten und bamit auch jebe Einmischung bes Staats auszuschließen, die Kirche biesem gegenüber unabhängig zu madjen und ihr damit den Weg zu bahnen zur herrschaft über ben ihr bisher übergeordneten Staat. So war es 3. B. eine völlig unerhörte Neuerung, wenn hinfort Provinzialsynoden nicht mehr ohne vorherige papstliche Erlaubnis sollten gehalten werden bürfen; die Autorität der Bischöfe wurde rein illusorisch, wenn wirklich hinfort jeder Kleriker von dem Spruche seines Bischofs und der Provinzialsynode an den Papst appel= liren konnte: den Bischöfen wurde die Pfarrgeistlichkeit, den Metropoliten wurden die Bijchöfe entzogen. Noch größere Einbuße aber erlitt, wenn biefes neue Recht zur Geltung gelangte, ber Staat: im Widerspruch mit der bisher herrschenden Ordnung, wie sie noch im Jahr 824 burch Kaiser Lothar gegenüber dem römischen Bischof selbst in einem besonderen Statut zum Ausdruck gebracht worden war, ohne daß die Kirche baran Anstoß genommen und sich dadurch in ihren Rechten und Freiheiten beeinträchtigt gefühlt hätte, wurde hier das Princip aufgestellt, Laien bürften überhaupt über Kleriker nicht urtheilen: man beauspruchte für den gesammten Alexus eine von aller staatlichen Autorität eximirte Stellung. Der karolingische Staat, der wesent= lich auf der Gemeinschaft und dem Zusammenwirken ber weltlichen und der firchlichen Autoritäten sowol in weltlichen wie in kirchlichen Angelegenheiten beruht hatte, wurde mitten durchgeschnitten und in zwei selbständige, feind= liche, balb einander befämpfende Hälften zerriffen. Bon nun an waren die Laien eigentlich wehrlos gegen jede kirchliche Autorität, und die Gemeinde jah sich nicht blos in tirchlichen Dingen der Willfür ihres Bischofs preisgegeben: wurde es boch fogar ausbrücklich ausgesprochen, die Gemeinde fei ihrem Bischof zu gehorchen verpflichtet, so lange berfelbe nicht im Glauben So wurde durch die Borfchriften, welche die angeblich von Isidor von Sevilla herrührende Decretalensammlung enthielt, die bisher geltende, geschichtlich gewordene und den bestehenden Berhältnissen entsprechende Ordnung und Berfassung ber Kirche in radicaler, fast revolutionärer Beise burchbrochen und umgestaltet: der Klerns wurde nicht blos von der staatlichen Autorität, der er sich bisher gefügt hatte, emancipirt, sondern geradezu über dieselbe erhoben, die Kirche wurde bargestellt als eine Schöpfung höherer Ordnung als der Staat, proclamirt zur Aufseherin und Richterin aller weltlichen Gewalt. In nothwendiger Consequenz bavon wurde ferner alle Selbständigkeit innerhalb der Kirche unterdrückt und die Verfassung derselben rūdsichtslos im Sinne strafister monarchischer Centralisation umgestaltet: benn der schließliche Ausgang der hier beginnenden Entwickelung konnte nur die absolute Herrschaft des römischen Bischofs über die Kirche und alle ihre Glieber sein.

Bedenkt man nun, daß folche Tendenzen in der Kirche aufkamen und ihren weithin wirkenden litterarischen Ausdruck fanden in der Reit, wo in Folge der Theilung des fränkischen Reiches das Kaiserthum seine Bedeutung einbüßte, die romanischen und germanischen Bölker aber boch die Einheit, welche basselbe geschaffen hatte, noch nicht entbehren konnten, so wird man nicht ber Meinung sein können, daß bas Hervortreten solcher neuen Lehren von dem Berhältnis von Kirche und Staat unwillfürlich und fozusagen zufällig erfolgt sei; vielmehr wird man barin eine bestimmte Beziehung auf die gegebenen Berhältniffe erkennen muffen und bas Bestreben auf bie weitere Gestaltung berielben in einem gang bestimmten Sinne einzuwirken. die värstliche Gewalt in dieser Weise als die höchste auf Erden barzustellen hatte doch nur dann einen rechten Sinn, wenn der Versuch gemacht wurde den theoretisch erhobenen Auspruch auch praktisch zur Geltung zu bringen. Daran ändert es nichts, daß die dem Isidor von Sevilla zugeschriebene Decretalensammlung sich in der Folgezeit als eine Fälschung erwiesen hat, nicht den Zeitgenossen freilich, sondern erst der Kritik späterer Jahrhunderte. Erst der Forschung unserer Tage ist es gelungen, das die pseudvisidorischen Decretalen umgebende Dunkel in der Hauptsache zu lichten. Fälschungen ber Art noch bis auf den heutigen Tag zu geschehen pflegt, so find auch hier die falschen Stücke, auf beren Einschmuggelung in das Kirchenrecht es vornehmlich ankam, mit zweisellos ächten Stücken untermischt, mit älteren Concilbeschlüssen und Papstschreiben, wie bergleichen in ähnlichen Sammlungen von altersher verbreitet waren, 3. B. in der auch hier ausgiebig benutten des Benediktus Levita. Diese Zutrauen erweckende Umgebung sollte die bazwischen geschobenen gefälschten Stücke beden, etwa hundert angebliche päpstliche Schreiben aus den älteren Zeiten der driftlichen Kirche, die eben jene neuen Rechtsgrundsätze enthalten. Die Fälschung ist freilich keine officielle, nicht in Rom und nicht in päpstlichem Auftrage vorgenommen. Vielmehr weisen die in ihr enthaltenen localen Beziehungen auf Westfranken als das Gebiet ihrer Entstehung hin, und zwar besonders auf die Reimser Diöcese, wie sie benn auch zuerst in ben firchlichen Streitigkeiten erwähnt wird, welche um die Mitte des neunten Jahrhunderts dort schwebten und in benen der seiner umfassenden Gelehrsamkeit und seines kirchlichen Eifers wegen berühmte Hincmar, ber nachmals ben erzbischöflichen Stuhl in Reims bestieg, eine hervorragende Rolle spielte. Aus den Anspielungen auf Beitereignisse, bie sich in der Sammlung finden, ergiebt sich, daß die Fälschung nach dem Jahr 847 vorgenommen sein muß und vor dem Jahr 853, wo sie zum erstenmale angeführt wird. Erst nach zehn Jahren fand sie ihren Weg nach Rom, wohin sie vermuthlich durch den Gegner Hincmars, Bischof Rothard von Soissons, gebracht wurde, um bankbare Aufnahme und energische Benutung Denn wenn ein westfrantischer Geiftlicher sich die Mabe gab vermöge einer nicht ungeschickten Fälschung der Kirche die Mittel zu liefern, um eine aller weltlichen Gewalt unbedingt übergeordnete Autorität in An-

spruch zu nehmen und ihr Recht darauf vor Freund und Feind ans dem scheinbar wieder entdeckten Brauch ber Kirche der ersten Jahrhunderte zu erweisen, so hat es sich dabei sicherlich nicht gehandelt um die Formulirung einer rein perfönlichen Ansicht, sondern es wurde damit nur demjenigen Ausdruck gegeben, was ein großer Theil der Kleriker jener Zeit hoffte und wünschte und im Gegensaße zu der unbefriedigenden Ordnung der Gegenwart für die Zukunft als maßgebend anerkannt sehen wollte. Auch war ja, was jener gelehrte Fälscher in der Stille seiner Klosterzelle niederschrieb, um dieselbe Zeit in der bewegten Pragis des kirchlichen und politischen Lebens bier und da bereits offen vertreten worden: jener brachte nur in ein System, was die papstliche Politik bei einzelnen Gelegenheiten als Recht bes römischen Bischofs und der von ihm geleiteten Kirche schon offen in Auspruch genommen hatte. In solchen Absichten war Gregor IV. im fränkischen Reiche erschienen, wenn auch die Ereignisse auf dem Lügenfelde dieselben vereitelt hatten. Und als das Kaiferthum sich unfähig erwies Italien zu schützen, da stellte Papst Leo IV. (847-55) fich felbst an die Spite seiner Romer, rudte gegen die Ranbschaaren der Araber in das Feld und brachte deren Flotte bei Ostia eine Nieberlage bei; daß er auch in Rukunft ähnlich zu handeln gebachte, zeigte er durch die Befestigung des Batikan, welche die Entstehung der nach ihm benannten Leoftadt auf bem nördlichen Tibernfer zur Folge hatte. Papftthum war in rafchem Aufsteigen begriffen: in weltlichen, felbst in militärischen Dingen trat es an die Stelle, auf der das Raiserthum hätte stehen müssen.

Bereits mit Leos IV. zweitem Nachfolger, Nicolaus I. (858-67), kam diese Entwidelung zu einem gewissen Abschluß. Das Pontificat dieses gewaltigen Mannes, der die Traditionen Gregors des Großen aufnahm und bessen ganze Politik birekt auf bas hierarchische System Gregors VII. hin: weift, ist trot seiner kurzen Dauer von nicht voll einem Jahrzehnt entscheidend geworden für das Schidfal ber Kirche und die Aufunft des Papstthums. Denn er vertrat bieses und regierte jene im Geiste ber pseudoisidorischen Decretalen, und wie er dieses neue Gesethuch zuerst angewandt und zur Begründung von ihm erhobener neuer Ansprüche 864 als maßgebende Autori: tät angeführt hat, so hat er die in demselben niedergelegten Ideen absoluter papstlicher Herrschaft mit rucksichtsloser Energie und in ber Hauptsache mit durchschlagendem Erfolge zur Geltung gebracht. Ein Mann von weitumfassenbem Blid, von fühner Entschlossenheit und rücksichtsloser Energie, dabei hochgebildet, eine imposante Erscheinung, schon in seinem Auftreten der geborene Herricher, war er den unfähigen Bertretern des schnell entarteten Karolingerhauses unendlich überlegen, beugte sie und in ihnen ihre Staaten unter seine fraftige Hand und bandigte mit erbarmungslofer Strenge auch ben Wider= stand des verweltlichten fräntischen Spissopates, der seine alte Unabhängigkeit vergeblich gegen dieses neue Kirchenrecht zu vertheibigen suchte. Ungebrochenen Muthes bietet er der großen Krisis die Stirn, welche er durch diese Politik herausbeschwört, und entscheidet damit den Sieg des Bapstthums über die ihm

feindlichen Gewalten. Er zwingt den Erzbischof Johann von Ravenna zur Anerkennung seiner firchlichen Soheit und vernichtet damit die lette unab: hängige Kirche in Italien. Noch folgewichtiger aber war fein Streit mit bem Patriarchen Photius von Konstantinopel, ber von seinem Kaiser gegen ben unfügsamen Janatins erhoben sich vergeblich um Nicolaus' Anerkennung bemühte. Die alten Gegenfähe, nicht blos firchlicher, sondern auch politischer und nationaler Natur, lebten mit erneuter Schärfe auf, und bie bogmatische Wendung, die ber ichlaue Photins dem Streite zu geben wußte, führte ben lange brohenden Bruch zwischen der abendländischen und der morgenländischen Rirche endlich herbei In Bezug auf den Ursprung bes Seiligen Geistes beschuldigte Photius die römische Kirche der Jrrlehre: er sprach gegen Nicolaus als Saretifer ben Bann aus und erwedte geschickt bie Gifersucht und bas Mistrauen des byzantinischen Sofes gegen die Beziehungen, in welche die von Byzanz aus bekehrten Bulgaren zu dem römischen Bischofe traten und bie balb banach zu ber firchlichen Unterordnung derselben unter Rom führten; die Bolksstimmung erregte er durch sein Gifern gegen das von Rom begünstigte, ber griechischen Kirche fremde Gebot ber Chelosigkeit für die niedere Beiftlichkeit. Als ob Rom und Italien noch Theile bes griechischen Reiches tvären und der römische Bischof noch in dem alten Abhängigkeitsverhältnis zu Byzanz stünde, sprach 867 ein zu Konstantinopel gehaltenes Concil gegen Nicolaus das Absetzungsurtheil aus. Das hätte nun freilich wenig zu bebeuten gehabt, wäre Nicolaus nicht gleichzeitig noch in einen anderen beftigen Conflift gerathen, ber seine Stellung gerabe von ber Seite ber auf bas Schwerfte bedrohte, von der er in jener Krifis junachst auf Schut und Gulfe hätte rechnen muffen. Als ein strenger Suter von Sitte und Bucht, ein rud: sichtslofer Bertreter namentlich ber firchlichen Chegesetze, die allein in jener Beit sittlicher Loderheit ben ärgsten Ausschreitungen einen Damm entgegensetzten, fand Nicolaus Anlaß gegen ben schwachen König Lothar II., ben zweiten Sohn bes Kaifers Lothar, zum Schupe Tentbergas einzuschreiten, bie durch die Buhlerin Waldrada verdrängt werden follte. Der Epistopat bes lotharischen Reiches war elend und pflichtvergessen genug, um seine kirche Tiche Befugnis zu lösen und zu binden in den Dienst der Lannen des königlichen Luftlings zu ftellen. Gine Synobe zu Met verurtheilte unter Leitung ber Erzbischöfe von Köln und Trier die durch Lüge und Gewalt rettungslos umstrickte Teutberga und ermöglichte dem Könige so die feierliche Krönung der Buhlerin. Da trat Nicolaus für die mishandelte Unschuld ein: er ver: nichtete ben auf Erschleichung und Fälschung beruhenden Meper Spruch und zog die an demjelben vornehmlich betheiligten Erzbischöfe zur Rechenschaft. Bum erstenmale wurden jest die Theorien der pseudoisidorischen Decretalen von dem römischen Bischof praktisch zur Geltung gebracht: es handelte sich, abgesehen von dem besonderen Falle, in dem die Sympathien aller rechtlich Denkenden auf Seiten Teutbergas und Micolans' fein mußten, um eine principielle Entscheidung von der größten Tragweite. Die Selbständigkeit der



Papft zu beschwichtigen suchte, um weitere Strafmandate von seinem schulbigen Haupte abzuwenden. So unterwarfen sie sich denn Nicolans I. und suchten besien Gnabe und Gunft zu gewinnen. Und um bieselbe Zeit fank auch das Anschen des erst so zuversichtlich aufgetretenen Patriachen Photius und erwies die völlige Wirkungslosigkeit der geistlichen und weltlichen Straf= mandate, die von Byzanz gegen Nicolaus ergangen waren, die völlige Ohnmacht von Staat und Kirche bes Oftens. Der Sieg Nicolaus' I. war entschieden, die herrschende Stellung bes Papsithums begründet. Der Brimat bes von Byzanz unabhängigen römischen Bischofs war von der letztern, ihre Selbständigkeit bisher behauptenben firchlichen Autorität in Italien anerkannt; mit dem Auschluß der Bulgaren war seine Machtsphäre weit nach Often bin ausgebehnt; der fränkischen Kirche waren in dem Kölner und Trierer Erzbischof die Ketten angelegt, welche, enger und fester angezogen, die Selbständigkeit der alten Metropolitanverbände allmählich vernichten und die monarchische Regierung ber gesammten Kirche burch ben römischen Bischof zur allgemein anerkannten Ordnung machen sollten, und wenn auch der erbärm: liche Lothar II., obgleich er Rückfall auf Rückfall häufte, noch nicht völlig niebergeworfen war, so war boch in ihm bas Königthum, war ber Staat tief gedemüthigt und ihre Unterordnung unter den Nachfolger des Apostel= fürsten als eine sittliche Nothwendigkeit dargethan, die vielen bereits als eine politische galt. Die herrschende Stellung, welche ber Staat Karls des Großen der Kirche gegenüber eingenommen hatte, war unwiederbringlich dahin, die höchste geistliche Gewalt hatte sich von der ihr bisher eng verbundenen höchsten welt= lichen Gewalt gelöst und ein Zwiespalt ging durch die bisher so großartig geeinte Welt. Nur eine Frage der Zeit schien es noch zu sein, bis der römische Bischof die ganze driftliche Welt als ihr Centrum zusammen fassen und leiten sollte, wie sie einst von den römischen Imperatoren zusammengefaßt und geleitet worden war.

Doch lag dieser Zeitpunkt noch ferner, als die schwärmerischen Vorstämpser der neuen Weltordnung meinen mochten. Denn das Papstthum vermochte nicht sich auf der Höhe zu erhalten, zu der es so schnell gestiegen. Schon mit Nicolaus' I. Nachfolger, Hadrian II. (867—72), trat eine rückzläusige Bewegung ein. Ihm sehlte der jenen erfüllende Glaube an die Zustunft des Papstthums, die imponirende Größe und die allen Widerstand

\*) Das Miniature ftellt ben heiligen hieronymus bar, wie er ber Paula und anderen vornehmen Frauen bie beilige Schrift erklart.

Die verichiedenen Arten des Aeußeren fruh mittelalterlicher Bucher werden burch biefes Miniature getreu veranschaulicht: in langlichen und in quadratischen Blattern, eingebunden, wie unsere Bucher, und zu Rollen, die burch schmale aneinandergenabte Streisen gebildet werden, aufgewidelt.

Der Heilige ift in das Costum der Stistsherren von St. Martin zu Tours, Mesgewand, Chordemd und lange Tunika, gekleidet. Er wendet sich vier Frauen zu, die mit ihm auf derselben mit Polstern belegten Bank sihen, und führt mit ihnen ein Gelpräch über die heiligen Schriften, welche sie in den Halten oder ausgebreitet vor sich liegen haben; die, zum Theil goldgestidten, Schleier ausgenommen, haben die Gewänder der Frauen große Achnichkeit mit denen der Männer. Hinter dem heiligen Hierondmus sinen zwei mit Schreiben beschäftigte Mönche. — In der Bank erkennt man bereits den Tapus zener langen Bänke, welche im Mittelatter die ganze Länge einer Jimmerwand einnahmen. — Das thurmfürmige Möbel rechts durfte als ein Fachschrant für Bücher und als Pult zu betrachten sein. Dieses Möbel kommt bis ind 12. Jahrhundert vor; es schloßeinen drehbaren Chlinder ein, auf den die Bergamentstreisen, auf welche man schrieb, ausgerollt waren, und wurde axwarium genannt.



brechende gebieterische Energie. Aus Furcht vor einem völligen Bruch mit dem farolingischen Hause, ben Nicolaus' I. strenges Ginschreiten gegen Lothar II. und dessen dienstwillige kirchliche Gehülfen zur Folge zu haben drohte, suchte er Lothar II. einen Ausweg zu öffnen und kam ihm versöhnlich, ja nachgiebig entgegen, so daß Teutberga geopfert zu werden fürchtete und der Rönig den Sohn der Waldrada schließlich doch noch legitimirt zu sehen hoffte. Ein allgemeines Concil sollte die Sache zur Entscheidung bringen, als der Tod des Königs, welcher den Zeitgenossen wie ein Gottesgericht er: schien, dazwischen trat. Auch ber Streit mit den Griechen nahm damals eine überraschende Wendung. Schon war Photius durch eine Synode entsetz, eine allgemeine Kirchenversammlung zu Konstantinopel hatte bas Urtheil bestätigt: auch die griechische Kirche schien sich ber Hoheit des heiligen Betrus zu beugen, als die alte nationale Antipathie der Griechen gegen die Römer wieder heftig aufwogte: die griechische Kirche, so hieß es, könne nicht die Magd ber römischen sein, und bie eben wieber angefnüpfte Berbinbung Auch in anderen Dingen war bas Papsithum wurde nun endgiltig gelöft. bamals unglücklich: es konnte weber bie Raubzüge abwehren, mit benen bie Araber die Küften Italiens heimsuchten, noch vermochte es den Meersener Bertrag und die Beraubung Kaiser Ludwigs II. durch seine ländergierigen Dheime zu hindern. Aber die moralische Niederlage, welche dieser Vorgang für das Papstthum enthielt, wurde mehr als ausgeglichen durch den tiesen Fall, den das Kaiserthum selbst that in Folge der fortschreitenden Zerrüttung und Uneinigkeit in dem schnell entarteten Hause der Karolinger. Denn als 875 Raiser Ludwig II., ebenfalls ohne Erben zu hinterlassen, starb, da streckte so: wol Ludwig der Deutsche wie Karl der Kahle die Hand nach der Kaiserkrone aus und suchten einander in der Gewinnung der papstlichen Gunft zuvor-



Münze von Papit Johann VIII. Bf. Umschrift: † LVDOVVICVS IMP, im Felde ROMA als Monogramm; Rf. † SOS PETRVS, im Felde das Monogramm Jehanns VIII.

zukommen. Der gefügigere, mit Versprechungen freigebigere, dem Papste seiner Ohnmacht wegen genehmere Karl der Kahle trug den Sieg davon. Damit änderte sich der Charakter des Kaiserthums und dasselbe wurde vollends unfähig seinen Veruf zu erfüllen und den Nationen das zu sein, was es ihnen seit der Erneuerung durch Karl den Großen und Leo III. hatte sein sollen. Denn indem Karl der Kahle bekannte, die Kaiserkrone nur der

Bernsung und Wahl durch Papst Johann VIII. zu verdanken, sie somit förmlich als eine Gnadengabe des römischen Bischoss bezeichnete, wurde mittelbar doch auch ausgesprochen, daß dieselbe im Hause der Karolinger nicht erblich sei. Das Kaiserthum kam in völlige Abhängigkeit von dem Nachfolger des heiligen Petrus, und dieser stand an der Spiße des germanischeromanischen Weltreichs.

Die Frage war, ob er diese Stellung behaupten, die in ihr enthaltenen Pflichten werde erfüllen können.

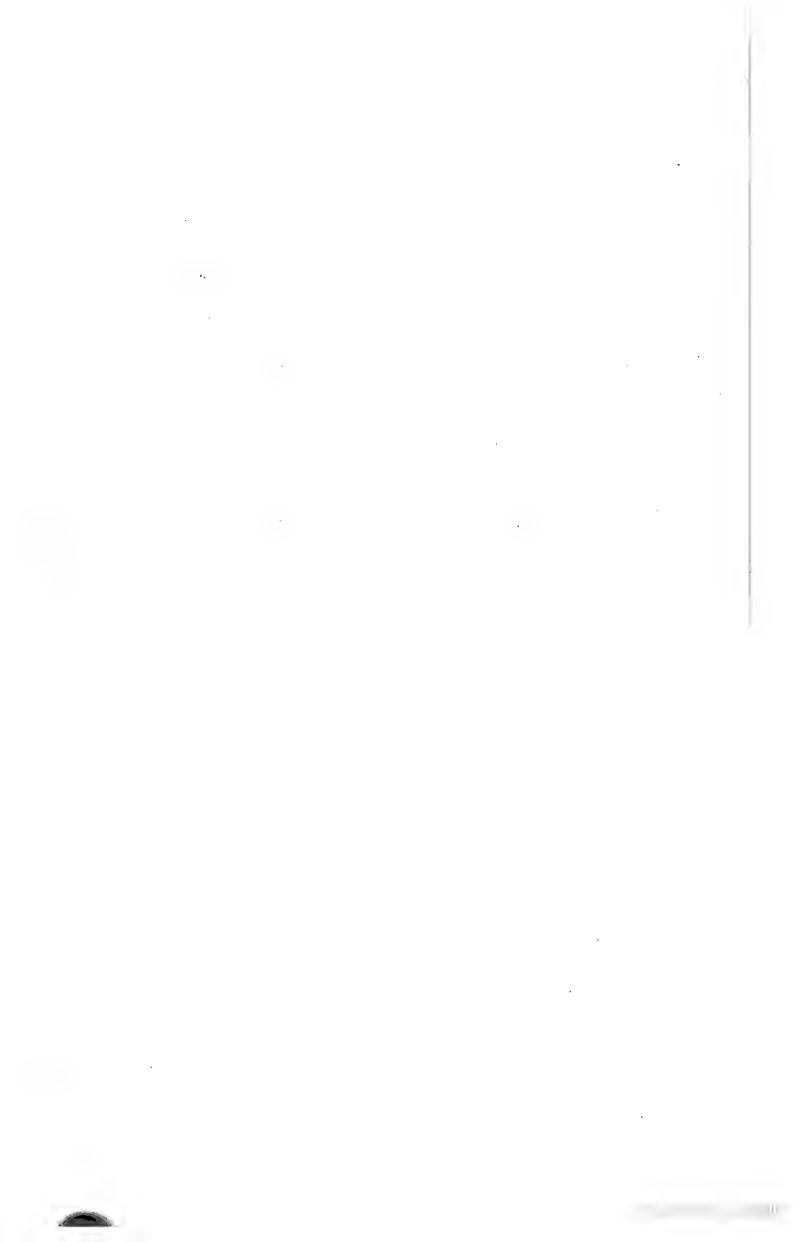

## VI. Die neuen Staatenvilbungen.

(870 - 887.)

Es ruhte kein Segen auf dem Hause der Navolinger, und der Familienzwist, der das Reich so bald nach seines großen Stifters Tode in seinen Fundamenten erschüttert und den stolzen Ban zerspalten hatte, ging als ein trauziges Erbe auch auf die solgenden Generationen über; was zwischen den Söhnen des frommen Ludwig geschehen war, wiederholte sich unter seinen Enkeln und Urenkeln. Unfriede und Intrigue herrschten; unruhiges Machtstreben und nie völlig bestiedigte Ländergier blieben die Haupttriebsedern in der Politik der in Ohnmacht und Würdelosigkeit versinkenden Herrscher und sügten zu den schweren Heimsuchungen, deuen ihre Reiche durch den wachzienden Uebermuth zügelloser auswärtiger Feinde preisgegeben waren, das größere Elend sich stets ernenernder bürgerlicher Unruhen, Ausstände und Thronrevolutionen.

Die Entwickelung der Kultur, der wirthschaftlichen sowol wie der geistigen, die unter Karl dem Großen einen so verheißungsvollen Anfschwung genommen hatte, war langst in Stillstand gerathen. Die erneuten Angriffe ber Slaven und Danen vernichteten die bescheibenen Anfänge christlicher und beutscher Kultur im Norden; die Raubfahrten der Normannen, von den Kusten bis tief in das Herz der frankischen Laude eindringend, wurden zu einer Geißel, deren Schlägen selbst bie alten, festgegründeten Stätten bürgerlicher und firchlicher Kultur zu erliegen brohten. Entjeht floh die Bevölferung aus den zunächst gefährbeten Stäbten an der Kufte und am untern Laufe der schiffbaren Strome, die blühenden Stifter und Klöfter fanken in Trümmer; weithin lagen die Felder unbestellt, in ben Balbern hörte man nicht mehr die Artichläge des robenden Colonisten. Handel und Berkehr zogen sich fchen auf ein kleines Gebiet und einige wenige leiblich sichere Straßen gurud; die Beziehungen zum Auslande erstarben allmählich. Die Nacht ber Barbarei drohte auf das Frankenreich herabzusinken, und bleischwer legte sich ihr Fittig auf das Geistes: und Gemüthsleben der darin vereinigten Bölker. Die fröhlich erblühenden Anfänge litterarischen Schaffens und wissenschaftlichen Strebens, welche ben Klerus zur Zeit Karls bes Großen an die Spitze bes nationalen Geisteslebens erhoben hatten und denen auch der Laienstand nicht mehr fremd geblieben war, fanden keine Fortbildung: schon der mönchischen Richtung Ludwigs des Frommen anstößig und von ihr geflissentlich zurückgedrängt entbehrten sie in den folgenden trüben Zeiten völlig der Bedingungen für die bescheidenste Entwickelung. So verkam der Klerus theils in sinsterer Möncherei, theils in weltlicher Lockerheit: er hörte auf an der Spiße des geistigen Lebens einherzuschreiten. In den Kreisen der Laien aber erstarben unter solchen Umständen rasch die bescheidenen Anfänge zu höherer geistiger Kultur, und Interesse und Verständnis gingen selbst den gesellschaftlich höher gestellten Kreisen verloren für alles, was nicht mit der Nothdurst des täglichen Lebens in Zusammenhang stand. Vergleicht man den Kulturzustand der in dem Frankenreich vereinigt gewesenen Länder gegen Ende des neunten Jahrhunz derts mit demjenigen ihrer östlichen und südlichen Nachbarn, der Byzantiner und Mohammedaner, so kann kein Zweisel darüber sein, wo die Kultur, wo eine an Barbarei angrenzende Unkultur zu sinden ist.

Obgleich die Verträge von Verdun und von Meersen das farolingische Reid) nicht nach nationalen Gesichtspunkten geschieden, hatten sie boch thatfächlich eine ungefähre Souderung der bisher vereinigten Bölfer nach ber Nationalität zur Folge gehabt. Einmal getrennt aber entwickelten sich die Sonderreiche auch in auseinander gehenden Richtungen, indem die vorhanbenen Berschiedenheiten, nun burch fein Ginheitsstreben mehr niedergehalten. fich fraftiger außern und zu bestimmten Sonderbildungen führen fonnten. So entstand zwischen bem oft: und bem westfrantischen Reiche ein schärferer Gegensatz, ber zunächst in ber abweichenden inneren Ordnung beiber zum Aus-Im Allgemeinen nämlich wurden in dem östlichen Reiche die altfränkischen, im germanischen Rechte wurzelnden Justitutionen getreuer fest= gehalten als in dem westlichen: die Besitzverhältnisse und die auf ihnen beruhende gesellschaftliche Gliederung und politische Ordnung sielen hier nicht jo schnell und nicht so vollständig der überhandnehmenden Entwickelung ber Feudalität jum Opfer wie in bem Gebiete Karls bes Rahlen. Bahrend mit bem vollständigen Siege bes Lehnswesens in Westfranken die Freiheit des gemeinen Mannes einem schnellen Untergange verfiel, kamen in Oftfranken bie Bestimmungen bes Lehnsrechts zunächst nur da zur Geltung, wo es sich um die Ausstattung königlicher Beamter mit Land und Leuten handelte; im All: gemeinen aber blieb die Freiheit des fleinen Grundbesitzers die Basis der Ferner aber wuchs mit der gesellschaftlichen und ber staatlichen Ordnung. consequenten Durchführung bes Lehnswesens im westfränkischen Reiche auch die Macht der Basallen so sehr, daß die Autorität des Königs dagegen völlig zurücktrat und schließlich nur noch in dem kleinen und noch fortdauernd geminderten Gebiete galt, das ber unmittelbaren Berwaltung ber Krone unterstellt blieb. Dort traten in Folge bessen neben das karolingische Haus bald eine Anzahl aufstrebender Dynastengeschlechter, welche dem Könige nur noch einen gewissen Chrenvorrang einräumten, aber ihn burchaus nicht als ihnen staatlich unbedingt übergeordnet gelten ließen. Die Folge war ein Zustand ber Berfahrenheit und Berfplitterung, ber nicht blos Fehden und Bürger: frieg ohne Ende zur Folge hatte, sondern bald die Einheit des Reiches

ernstlich in Frage stellte und dasselbe in eine Anzahl kleinere Staaten aufzulösen brohte. Bor diesem Schicksal blieb der deutsche Theil des karolingischen Reichs bewahrt: indem man dort festhielt an den alten Grundlagen germanischer Staats- und Gesellschaftsordnung, bewahrte man auch trot der Sonzberung, die bald bis zu einem gewissen Grade zwischen den verschiedenen Stämmen eintrat, den alten Zusammenhang und damit die alte Araft, und es blieb daher auch dem ostfränkischen Königthum, trot der größeren Selbständigkeit, welche Herzoge und Grasen gewannen, immer der Charakter eines Volkstönigkhums eigen. Indem es aus der werdenden Nation seine Araft zog, blieb es auch in jeder kraftvollen Persönlichseit fähig, auf die Entwickelung derselben einen heilsam bestimmenden Einfluß zu üben und in mehr als einer großen Arisis derselben von sich aus die Bahn vorzuschreiben.

So gehen die Wege des öftlichen und des westlichen karolingischen Reichs mehr und mehr auseinauder: gemeinsam aber blieb ihnen das traurige Erbe des Streites zwischen den nächstverbundenen Gliedern des Herrscherhauses. Ihm entsprang der sich mehr und mehr verschärfende Gegensatz zwischen Ludwig dem Deutschen und Karl bem Kahlen. Bu ben politischen Berhältnissen, welche denselben begründeten, kamen noch perfönliche Momente, die nicht minder stark wirkten. Die kraftvolle, bestimmte, zielbewußte Persönlich: keit des ostfränkischen Herrschers, der dabei höheren geistigen Interessen nicht unzugänglich war und in einer verwilderten Zeit auch Feinden und Berräthern gegenüber Milbe und Gnabe zu üben verstand, hatte eigentlich nichts gemein mit der kleinlichen, furchtsamen und babei gewaltthätigen und graujamen Natur des Bruders, der, wo er einmal Grund zu Furcht gehabt, niemals verzieh und für eine ihm zugeffigte Beleidigung auch spät noch seine Rache zu nehmen nicht unterließ. Karl vergaß es nicht, wie ihm Ludwig auf dem Tage zu Meersen die reichere Hälfte des lotharischen Landes abgezwungen hatte, und durch Hinterlift und Berrath suchte er die Stellung besselben dort zu untergraben. Nur ber Wachsamkeit Ludwigs, ber bes Bruders Absichten durchschaute und vor den Intriguen desselben auf seiner Hut war, war es zuzuschreiben, daß die verrätherischen Berbindungen, die Karl mit unzufriedenen Großen des ostfränkischen Reichs einging, um sie zum Abfall zu verleiten, nicht ben gewünschten Erfolg hatten. Undererseits aber leistete Lubwig ber Deutsche den Bestrebungen seiner Feinde doch auch wiederum Borjchub, indem er, nicht belehrt durch das unheilvolle Beispiel des Baters, das altfränkische Princip der Reichstheilung annahm und dadurch in der eigenen Familie Unzufriedenheit und Unfriede stiftete. Schon im Jahr 865 hatte Ludwig über sein Reich für die Zukunft so bestimmt, daß dereinst seinem ältesten Sohne, Karlmann, der schon einige Jahre früher den Bersuch gemacht hatte die ihm zur Verwaltung anvertrauten östlichen Marken der Hoheit des Baters zu entziehen, eben diese Landschaften nebst den tributpflichtigen Glavengebieten mit bem Königreich Baiern zufallen follten, während der zweite, Ludwig, bas eigentliche Oftfranken, Thuringen und Sachsen, ber jüngste,

Karl, Alemannien und Churwalchen erhalten follte. Unzufrieden mit den ihm zugedachten Antheil griff ber zweite Sohn, Ludwig, von murrenden Großen unterstütt, zu ben Waffen und scheute sogar vor bem landesverrätherischen Bündnis mit ben gefürchteten mährischen Rachbarn nicht zurud. wurde er nach ber Unterwerfung in seinem Erbtheil nicht verfürzt; ja, als Ludwig ber Deutsche nach ber Vergrößerung, welche sein Reich burch den Meersener Bertrag erfahren hatte, eine neue Theilung anordnete, wurde Karlmann dabei so entschieden bevorzugt, daß die beiden jüngeren Brüder darüber ergrimmt, ihr vermeintliches Recht gegen Bater und Bruder in offener Rebellion zur Anerkennung bringen wollten. Der Plan war, Ludwig durch plots lichen Ueberfall seiner Freiheit zu berauben und zur Abdankung zu zwingen: bas Schicksal, bas einst seinen Bater niedergeworfen, sollte jest ihm bereitet werben. Ein Reichstag, der Ende Januar 873 in Frankfurt stattfand, war zur Ausführung des Planes bestimmt. Unter den Borbereitungen bazu aber entfiel Karl der Muth: von Gewissensbissen gegnält gerieth er in einen solchen Buftand ber Aufregung, daß er sich selbst für vom Teufel verfolgt aufah und seiner entjetten Umgebung bas abschredenbe Schauspiel eines Bejessenen Das führte zur Entdedung der gegen Ludwig den Deutschen gesponnenen Plane: erschüttert und voll Rene warfen sich bie verirrten Söhne bem. Bater zu Füßen und erhielten von beffen Milbe volle Berzeihung; ja, um den unruhigen Thätigkeitsdrang berfelben zu befriedigen und damit ben vornehmsten Anlaß zu neuen Comploten aus bem Wege zu räumen, gewährte dieser den Söhnen in Bezug auf die Verwaltung der ihnen zugetheilten Gebiete größere Selbständigkeit, indem er ihnen die Erledigung aller laufenden Geschäfte übertrug und sich selbst nur bei schwierigen oder besonders wichtigen Angelegenheiten die Entscheidung vorbehielt. Solche Nachgiebigkeit gegen die Herrschaftsgelüste der schwer verschuldeten Söhne mag Ludwig zum guten Theil aus Rücksicht auf die ernsten Gefahren genbt haben, welche seinem Reiche damals an ben Grenzen brohten. Namentlich war es die wachsende Macht ber unruhigen, sich trop aller Niederlagen und Verträge immer von Neuem erhebenden Mähren, welche schwere Verluste und ernste Schwierig-Nach wechselvollen Kämpfen war es Ludwigs Söhnen keiten herbeiführte. Karlmann und Karl zwar gelungen durch einen verwüstenden Zug in das Innere Mährens Suatopluk, ben Reffen des gefürchteten alten Mährenfürsten Rastislaw, zur Hulbigung zu vermögen, wofür man ihm einen Theil des Landes als fränkisches Lehensfürstenthum überließ. Dafür von ber Rache seines Dheims bedroht bemächtigte sich Suatoplut, im Einverständnis, wie es scheint, mit dem ihm damals eng verbundenen Karlmann, durch plötlichen Ueberfall Rastislaws und lieferte benselben in Ketten bem oftfränkischen Könige aus, eben um die Zeit, da dieser sich mit seinem Bruder Karl zur Theilung von Meersen rüstete. Raftislaw büßte die den Franken in zahllosen Aufständen erwiesene Untreue mit dem Verlust des Augenlichts und lebenslänglicher Kerkerhaft Bald aber trat Suatopluk, der sich nur den Weg zur Herrschaft über Mähren hatte bahnen wollen, in die Fußstapfen des Oheims, indem er ein zur Bekämpfung eines kleineren Aufstandes in das Land gekommenes baierisches Heer, dem er sich scheindar als Bundesgenosse angeschlossen hatte, plöglich übersiel und so gut wie vernichtete. Damit waren die Früchte langzähriger und mühseliger Kämpfe für die Franken wiederum verloren; ein Feldzug, den Karlmann 872 gegen den Verräther unternahm, verlief gleichzsalls unglücklich. Mähren war und blied zunächst frei, und Ludwig der Deutsche mußte sich entschließen, Suatopluk als erblichen Herrscher desselben anzuerzkennen — eine Niederlage, welche durch die von Suatopluk zugesagte Zahzlung eines jährlichen Tributs doch nur nothdürstig verhüllt wurde.

Ungünstiger noch gestalteten sich die Dinge in dem westfränkischen Reiche. Im Gegensatz zu der bei aller Energie doch milden und menschlichen Art des älteren Bruders suchte Karl der Kahle, was seinem Regimente an Krast abging, durch thrannische Härte und zuweilen gar durch blutigen Schrecken, den er um sich verbreitete, zu ersetzen. Aber wenn es so auch gelang, die ausstäligen Großen des Reichs einzuschüchtern und wenigstens für einige Zeit

zu völligem Gehorsam zu bengen, so gab er seiner launischen und unbeständigen Resgierungsweise damit doch keine sestere Grundslage. Vergebens suchte man den Austurm der die Küsten umschwärmenden Normannen aufzuhalten, und schon sah man sich genöthigt den furchtbaren Feinden goldene Brücken zum Rückzuge zu bauen, indem man die bedrohten Landschaften durch große



Münze von Karl bem Kahlen. Bi Umschrift: GRATIAI D REX, im Felde Monogramm KAROLVS; Ri. † AMBIANIS CIVII, im Felde ein Kreuz.

Geldzahlungen freikaufte. Auch der von dem Bater ererbte Streit inner: halb bes Königshauses nahm hier einen bosen Verlauf und ließ die in Karls Innern schlummernden Eigenschaften der Rachgier und der Graufamkeit zu abschreckender Bethätigung kommen. Frühzeitig scheint Karl der Kahle die Gefahren erkannt zu haben, welche das Princip der Reichstheilung dem Reiche und der Dynastie bereitete, und wenn er auch nicht ganz davon abjehen konnte, so hatte er boch genug gelernt, um es nur in möglichst beschränftem Maße anzuwenden: benn was bei einer weiteren Zersplitterung der Theilreiche das schließliche Ergebnis sein konnte, lehrte das Schickfal des lotharischen Reiches ja sehr eindringlich. So hatte denn Karl der Kahle von den vier Söhnen, welche ihm seine Gemahlin Irmintrud, die ihm zu Ende des Jahres 842 vermählte Tochter des Grafen Odo von Orleans, geboren hatte, nur zwei den Ehren der weltlichen Herrschaft bestimmt, Karl, dem er das Königreich Aquitanien übertrug, und Ludwig, der mit Neustrien ausgestattet wurde. Die beiben anderen, ber förperlich schwächliche Lothar, für den ein frühes Ende zu erwarten war, und Karlmann, sollten in der kirch= lichen Laufbahn verforgt werden. Trop seines Sträubens gegen die Laufbahn, die seinen weltlichen Neigungen und seinem unbändigen Sinn wenig entsprach,

wurde Karlmann zum Diaconus geweiht und dann mit einer Anzahl reicher Alöster glänzend versorgt. Doch nahm er auch an den Angelegenheiten des Staates regen Antheil und scheint in bem Rathe bes Baters, an beffen Seite er sich auch noch 870 bei bem Bersuch zur alleinigen Besitznahme Lothringens befand, feine geringe Geltung beseffen zu haben. Aber eben um jene Zeit wollte man Beweise für hochverrätherische Entwürfe des jungen Abtes in die Sand bekommen haben; worin diese bestanden, wissen wir freilich nicht, wie wir auch nicht zu fagen vermögen, was benn Karlmann eigentlich zu erreichen strebte. Doch wird man annehmen bürfen, daß Karlmann barauf ausging fich bem ihm aufgenöthigten geiftlichen Stande zu entziehen, ehe er bemselben gang unlösbar verfallen war, und bie Ueberlassung bes ihm vorenthaltenen Antheils an bem väterlichen Reiche dem Bater und den Brüdern abzuzwingen. An Genoffen wird es ihm bei den inneren Auftänden des westfränkischen Reichs zu einem solchen Unternehmen kaum gesehlt haben. Daffelbe wurde aber entbeckt: eine Synobe in Attigny sprach bem Prinzen plöglich alle seine Abteien ab, und berselbe wurde in strenge Haft genommen. Bezeichnend für die feindliche Spannung, die in Folge der vergeblichen Ein: sprache des Papstes Habrian II. gegen den Meersener Theilungstraktat zwischen dem Oberhaupte der Kirche und König Karl damals herrschte, war es, daß ersterer für Karlmann Fürsprache einlegte. In Folge derselben wurde Karl: mann der Saft entlassen, um seinen Aufenthalt am Sofe zu nehmen. Aber auf dem Wege dorthin entfloh er, sammelte einen Saufen verzweifelter Gefellen um fich und verübte an ber Spite berfelben greuliche Raubthaten, unter benen namentlich ber Sprengel Hincmars von Reims schwer zu Die Leitung ber bagegen zu ergreifenden Dagregeln überleiden hatte. ließ Karl, selbst anderweitig beschäftigt, dem bewährten Erzbischof jelbst; doch blieb ber von diesem zunächst beschrittene Weg gütlicher Verhandlung ohne Erfolg. Auch die Anerbietungen des Baters wies der Sohn hartnäckig zurück, während er seine roben Gewaltthaten im Sprengel von Toul fortsetzte und bann bas benachbarte Burgund zum Schauplat berfelben erfor. mußte man Strenge walten laffen. Gegen die Mitschuldigen Karlmanns verhängte der König Güterconfiscation und Todesstrafe; die Bischöfe stießen sie aus der Gemeinschaft der Kirche aus: Karlmann selbst war von den gleichen Strafbecreten bedroht. Aber auch jest noch fand ber Frevler einen Fürsprecher und Beschützer in dem römischen Bischof. In streng tabelnden Worten verwies dieser dem König die harte Berfolgung, mit der er gegen den eigenen Sohn wüthe, indem er benjelben burch Waffengewalt aus ben Grenzen bes Reiches verdränge und fogar die Bischöfe zur Verhängung bes Bannes gegen denselben zu verleiten trachte. Die Erhebung Karlmanns wurde von dem Papite dargestellt als eine gerechte Strafe des himmels für das Unrecht, das ber König zu Meersen an seinem Neffen begangen: er möge bas bort Geschehene rückgängig machen, durch Buße und Besserung die Gnade der Kirche wiederzugewinnen trachten und ben Streit mit bem Sohne dem Schiedsspruch

eines papitlichen Bevollmächtigten überlassen. Un die westfrantischen Bischöfe aber erging von Hadrian II. der strenge Befehl, sich der vom König verlangten Excommunication in jedem Falle zu enthalten; die dagegen fehlenden jollten selbst mit dem Banne belegt werden. Soweit also waren in jener verwilberten Zeit die einfachsten Begriffe von Recht und Ordnung bereits verkehrt, so völlig die Bande gelöst, welche die menschliche Gesellschaft zu= jammenzuhalten und gewisse Beziehungen als völlig unantastbare zu sichern pflegen, daß die Rirche ben rebellischen Sohn gegen den von ihr felbst zum Königthum geweihten Bater in Schutz nahm und die Sache des entlaufenen Geistlichen, ber zugleich ein Hochverräther, ein Räuber und Mörder war, gegenüber dem Staate und der Kirche Westfrankens ohne Schen zu der ihrigen machte! Wie unschuldig erschien dagegen doch die boje, vom moralischen Standpunkt aus so verwerfliche Rolle, die Gregor IV. vor mehr als vierzig Jahren bei den unseligen Vorgängen auf dem Lügenfelde gespielt hatte! Wie vernichtend mußte diese Parteistellung des römischen Bischofs für das Ansehen und die Geltung werden, welche die Kirche eben damals erstrebte und fast ichon gewonnen hatte, in einem Augenblick, wo dieselbe sich bazu berechtigt und befähigt glaubte, bas Erbe bes zu Fall gekommenen Raiserthums augutreten, wo das Papstthum sich an die Stelle des Kaiserthums setzen und die demjelben entfallene weltliche Leitung der abendländischen Christenheit in die Sand nehmen wollte! Ru erklären ist biejes Berfahren Sabrians, bas erft nach Jahrhunderten im Söhestande bes alle Leidenschaften entfesselnden Rampfes zwischen Papftthum und Raiserthum sein Seitenftud finden sollte. wol nur aus der Erbitterung, die sich desselben in Folge eines andern Conflifts mit dem fränkischen Herrscher bemächtigt hatte, der für ihn sehr unrühmlich verlaufen war. In ähnlicher Beise nämlich wie bes wilden Karlmann hatte sich Papst Habrian auch bes Bischofs Hincmar von Laon angenommen, eines jungen Beiftlichen, der in Folge der Protektion seines Oheims, des Reimfer Erzbischofs gleichen Namens, schnell zu hohen Ehren und reichen Pfründen gelangt, sich vielfach schwerer Berstoße schuldig gemacht hatte und dafür in der altüblichen Form durch ein von dem Erzbischof geleitetes und von dem König bestätigtes Synodalverfahren seiner geistlichen Würden ent: sett worden war; Hadrian hatte, in Gemäßheit der pseudoisidorischen Decrete nun die Appellation des Bischofs von Laon angenommen und verlangte vom König und vom Epistopat, daß sie benselben zu ihm nach Rom senden und sich seinem Urtheil unterwersen sollten. Es kam darüber zu einem leiben= schaftlichen Schriftwechsel, in bem ber Papst durch seinen hochsahrenden Ton den König ebenso wie die Bischöfe schwer verlette und zu dem entschlossensten Biderstande aufreizte. Derselbe Hinemar von Reims, der einst in dem Chestreit Lothars II. das oberrichterliche Recht des römischen Bischofs mit allem Rachbruck versochten hatte, trat jest mit noch größerer Energie für die bebrohten Rechte der Metropoliten und der Provinzialsunoden ein: die ältere und die neuere Kirchenverfassung lagen mit einander in leidenschaftlichem

Und die lettere brang biesmal mit ihren Allegationen ans den Kampfe. pseudoisidorischen Decretalen nicht durch, sondern ersuhr schließlich durch Karl den Kahlen in einem merkwürdigen Schreiben eine vernichtende Kritik. Mit stolzen Worten wird da das Recht bes Staates und des Königs gegenüber den unerhörten firchlichen Anforderungen gewahrt: denn unerhört und nie bagewesen sei es, wenn ber Papst verlange, "baß ber König, ber Richter ber Schuldigen und nach firchlichen wie nach weltlichen Gesetzen ber Rächer ber Berbrechen, einen wegen erwiesener Bergehen rechtmäßig Berurtheilten, der sich obenein hartnäckig auflehne, nach Rom schicken sollte"; eine Forderung der Art setze voraus, daß die Frankenkönige nicht Herren des Landes, sondern nur bischöfliche Bögte seien; niemals habe man in Rom eine berartige Sprache zu führen gewagt, selbst gegen die Erarchen sich solches nicht heraus-Und in starter Steigerung bes Ausbrucks wird die Frage aufgeworfen, welche Hölle benn bas "neue Geset" ausgespieen habe, auf bas man sich zur Begründung so unerhörter Forderungen berief. Bisher seien die Bischöfe, auch die von Rom, den Gesetzen des Staates, wie sie durch Kaiser und König erlassen, Gehorsam schuldig gewesen; selbst papstliche Zeugnisse könnten bafür beigebracht werden. Die Forderung habrians betreffend die Aburtheilung des Bischofs von Laon in Rom selbst ward schließlich als völlig ungesetlich zurückgewiesen und an den Papst die Aufforderung gerichtet sich ähnlicher Befehle und daran geknüpfter Drohungen als im Widerspruch stehend mit der heiligen Schrift, der Lehre der Borfahren und den Kirchengesetzen in Zukunft zu enthalten; wo biese Richtschnuren verlassen würden, verliere auch das dem Apostel Petrus verliehene Privileg seine Gültigkeit, d. h. hore ber Primat des römischen Bischofs auf Gehorsam zu finden; denn zu verwerfen sei, was von jenen Normen abweichend von irgend jemand zusammen: geflickt und erdichtet sei — eine merkwürdige Wendung, welche darauf schließen läßt, daß einem in die firchlichen Angelegenheiten seiner Zeit so tief einge: weihten Manne wie Hincmar von Reims das Geheimnis, das den Ursprung ber pseudoisidorischen Decretalen umgab, doch nicht ganz verborgen geblieben tvar, und daß er nicht übel Lust hatte, dasselbe aufzubeden und die höchste firchliche Antorität als Fälscherin an den Pranger zu stellen und badurch ihre Ansprüche ein für allemal zurückzuweisen. Das war nun freilich ernstlich wol nicht zu fürchten: aber die rücksichtslose Sprache des Königs und die entschlossene Haltung bes Reimser Metropoliten und seines Epistopats machten auf ben Papst bod einen so tiefen Gindruck, daß er einzulenken eilte und ben Bischof von Laon, ohne das Geschehene ausdrücklich gut zu heißen, doch feinem Schickfal überließ.

Diese Wendung in der päpstlichen Politik erklärt sich ans der Lage der Dinge in Italien und den Befürchtungen, welche dieselbe bei dem römischen Bischofe erweckte. Nachdem nämlich ungeachtet der päpstlichen Gegenbemühungen das Reich Lothars II. von Ludwig dem Deutschen und Karl dem Kahlen ohne Kücksicht auf das Erbrecht ihres Ressen Kaiser Ludwig II. getheilt worden

war, stand für den voraussichtlichen kinderlosen Tod des lettern die Wieder= holung dieses Bersahrens in Bezug auf das dann herrenlos werdende Italien mit Sicherheit zu erwarten: die Folge bavon wäre der Uebergang des Kaiser: thums auf den traftvollen und rudfichtslosen beutschen König gewesen. Diesem gegenüber konnte Hadrian II. freilich nicht hoffen die bisherige unabhängige Stellung zu behaupten: in der Hand Ludwigs des Deutschen hätte das ent: würdigte und ohnmächtige Kaiserthum wieder etwas zu bedeuten gehabt, Italien. Rom und das Papftthum felbst hätten dann wieder einen herrn befommen, der Gehorsam gefordert und im Nothfall zu erzwingen gewußt hatte. Daher ging das Bemühen Hadrians II. vornehmlich dahin, die Nachfolge des oftfrankischen Königs in Italien zu verhindern; das aber konnte er nur mit hülfe Karls des Kahlen zu erreichen hoffen, und aus diesem Grunde mied er den nach einem jolchen Schriftwechsel fast unvermeiblich scheinenden Bruch mit dem Westfrauken und bemühte sich benselben burch entgegenkommende Erklärungen wiederum zu versöhnen. Wie eigenthümlich hatten sich die Dinge doch im Laufe der Zeit gewandelt! Die Kirche, welche ehemals die vornehmste Vorkämpferin ber Reichseinheit gewesen war und ihrem eigenen Interesse am besten zu dienen gemeint hatte, wenn sie den schwachen Ludwig den Frommen durch den fraftvollen Lothar ersetzte, bot jetzt alles auf, scheute selbst vor einer gewissen Demuthigung nicht zurud, nur, um bie brobenbe Gefahr einer Bereinigung bes Reichs und der kaiserlichen Würde in der Hand bes tüchtigen und bewährten Ludwig des Deutschen zu hintertreiben. Deshalb nährte sie gefliffentlich das Mistranen, welches die beiden königlichen Brüber von einander trennte, und leistete allem Borichub, was der Entwickelung einer einheitlichen karolingischen Hauspolitik irgend hinderlich werden konnte. Nachfolger, Johann VIII. (872—82), ging den gleichen Weg und bot alles auf, um Karl den Rahlen dem Machtstreben Ludwigs gegenüber zum Bundes: genossen und Beschützer ber Kirche zu gewinnen. Natürlich war nun auch bas Schickfal des wilden Karlmann besiegelt, von dem die Kirche, um es mit bem Bater nicht zu verderben, ihre Hand abzog. Ueberwältigt und gefangen genommen, wurde derselbe durch bischöflichen Spruch aus dem ihm einst aufgezwungenen geistlichen Stande ausgestoßen. Bon ben Genoffen feiner Grenelthaten mochten manche glauben, daß ihrem Haupte nun endlich die ersehnte Freiheit der Bewegung zurückgegeben sei; sie gedachten Karlmann aus der haft zu befreien und wiederum an ihre Spige zu stellen. Gben bas war es, wie es scheint, was der hinterlistige König erwartet, ja wol gar gewünscht hatte. Sofort ließ er den Sohn nun zum zweitenmale prozessieren: als Laie von Laien wurde berselbe zum Tobe verurtheilt. Der Bater begnadigte ihn zur Blendung und lebenslänglicher Gefangenschaft, zu beren Bollstredung ber unglückliche Jüngling nach Corbie abgeführt wurde. Aber noch war bas tranrige Schickfal besselben nicht erfüllt: benn bald banach gelang es ihm mit hulfe einiger seiner Getreuen und zweier von diesen gewonnener Monche trop ber Blindheit aus ber Klosterhaft zu entkommen und glücklich ben Hof

Ludwigs des Deutschen zu erreichen. Wäre er noch im Besitz des Augenlichts gewesen, so hätte Karlmann im Bunde mit dem Dheim dem hartherzigen Vater wol noch ernste Verlegenheiten bereiten können; jetzt war er glücklich, der Gewalt desselben entrückt, barmherzige Aufnahme und wolwollende Pflege zu sinden, die ihm auf Ludwigs Besehl erst in dem Mainzer Albankloster, dann in Echternach zutheil wurde.

Nicht lange banach, im August 875 starb Kaiser Ludwig II., ohne Erben zu hinterlassen, doch mit dem Bunsche, daß Ludwig der Deutsche ihm in der Herrschaft über Italien und der Kaiserwürde folge. In diesem Sinne war auch seine Bittwe, Engelberga, bei den in Pavia versammelten langobars dischen Großen thätig, ohne jedoch mit ihrem Rathe durchzudringen. Inswischen aber war Karl der Kahle, der für den nun eingetretenen Fall wollängst mit Papst Johann VIII. die nöthigen Bereindarungen getroffen hatte, bereits in eiligem Marsche nach Italien: seinen Nessen Karlmann und Karl,





Siegel Rarls bes Rahlen; Borber: und Rudjeite.

welche ihm auf Ludwigs des Dentschen Besehl den Weg nach dem Süden verslegen sollten, gelang es nicht ihn aufzuhalten, so daß der Westfranke im December bereits seinen Einzug in Rom hielt, und am Weihnachtsseste — man scheint recht gestissentlich an die Kaiserkrönung Karls des Großen ausgeknüpft zu haben — empfing er aus der Hand Johanns VIII. die Kaiserskrone, aber nicht, wie seine beiden nächsten Borgänger, kraft Erbrechts, sons dern als eine ihm aus freier Entschließung gewährte Gnadengabe des heiligen Petrns, für die er sich zur Zeit mit reichen Geschenken an die Kirche und ihre Diener, weiterhin durch bereitwillige Förderung der hierarchischen Bestredungen dankbar zu erweisen hatte. Aber während Karl sich im Glanze der neuen Würde sonnte, zog sich im Norden der Alpen ein schweres Unswetter gegen ihn zusammen. Ludwig der Deutsche war nicht gewillt das ihm als dem ältesten Sproß des Karolinger auses zustehende Recht auf die Kaiserskrone so ohne weiteres aus der Hand zu geben. Gemeinsam mit seinem gleichnamigen Sohne benutzte er Karls Abwesenheit zu einem Einfall in dessen

• ]\*



Reich: ohne ernsten Biberstand zu finden suchte er einen großen Theil besselben mit Feuer und Schwert heim. Augenscheinlich stand die Herrichaft Raifer Karls in Westfranken nur auf sehr unficheren Fußen: benn während der römische Bischof ihm die Kaiserkrone zu sichern bemüht ist, läßt ein großer Theil der westfräntischen Geistlichkeit deutlich erkennen, daß er den Sturz Karls und ben Uebergang ber Herrschaft au ben tüchtigeren Lubwig den Deutschen gar nicht ungern sehen würde. Dieser für Karl und die papst= liche Politik gleich bebenklichen Stimmung bes westfrankischen Klerus gab wiederum Sincmar von Reims in einem merkwürdigen Rundschreiben Ausdrud, in dem er den Bischöfen rieth dem Gange bes Kampfes unthätig zuzuschauen und das schließliche Ergebnis desselben als ein Gottesurtheil anzunehmen: man solle nicht von Karl abfallen, aber auch nicht zu seinen Bunften gegen Ludwig handeln. Bon den weltlichen Großen bes westfränfischen Reichs aber gingen nicht wenige gleich anfangs offen zu dem beutschen Mit Schreden und Born fah Johann VIII. Die für seinen Schützling so bedenkliche Wendung: in herrischem, strafendem Tone wies er Sincmar und die übrigen Bischöfe wegen ihrer Saltung zurecht, schalt sie Berräther und Friedensstörer und bedrohte sie für den Jall des Beharrens Noch unverholener gab er seinem tiefen Misvergnügen mit bem Banne. gegen die geistlichen und weltlichen Großen des oftfrankischen Reiches Ausbruck, Die Ludwig bei bem Einfall in des Bruders Reich unterstützt hatten: er verglich dabei Ludwig mit Kain und bezeichnete sein Unternehmen als ein Teufelswerk, während er Kaifer Karl als ben Auserwählten Gottes pries, ben getreuen Sohn der Kirche, ein Muster von Gerechtigkeit und Tugend jeder Gine tiefe Bewegung ging burch bas frankische Reich: benn auch ber Klerus der westlichen Reichshälfte, Hincmar von Reims obenan, war durchans nicht geneigt sich seiner alten Rechte zu begeben um bas Joch auf sich zu nehmen, das der römische Bischof in Gemeinschaft mit Kaiser Karl ihm auflegen wollte. Auf einer im Juli 876 zu Ponthion gehaltenen Synobe, auf der and Karl im prunkvollen Ornate seiner neuen Bürde erschien, stießen die Gegenfatze mit Heftigkeit aufeinander. Inzwischen rustete Ludwig der Deutsche fein Recht auf Italien mit ben Waffen geltend zu machen, ba feine maßvollen Darlegungen und ber von ihm gemachte Borschlag einer Theilung des freitigen Erbes von Johann VIII. sowol wie Karl entschieden abgewiesen Das farolingische Saus und bie von ihm beherrschten Reiche gingen neuen ichweren Wirren entgegen: gleichzeitig mit neuem Familienzwift brobte ein großer politischer und firchlicher Kampf zu entbrennen, bessen Ausgang durchaus zweifelhaft war, ber aber ber schon so tief gesunkenen Wolfahrt bes Landes und ber Kultur seiner Bewohner nur neue Verluste bereiten konnte.

Da führte ein unerwarteter Todesfall plötzlich eine friedliche Wendung herbei. Um 28. August 876 starb Ludwig der Teutsche hochbetagt zu Franksturt am Main, und damit wurde Karls des Kahlen Kaiserthum gegen sernere Bedrohung von dieser Seite gesichert. Gewiß ist Ludwig der Deutsche nicht

zu ben großen Herrschern zu zählen: er war keine schöpferische Natur wie sein Großvater, kein bahnbrechender Geift, der ber Entwickelung seines Bolkes



Münze von Lubwig bem Deutschen. Bi. Umschrift: † HLVDOVVICVS REX, im Felbe ein Kreuz mit vier Augeln; Rf. TREVERIS in zwei Zeilen. neue Wege gewiesen, keine ideale Natur, welche den Zeitgenossen als nachahmungswürdiges Muster vorangeleuchtet, und dennoch gewinnt er wie bei den Mitlebenden so auch bei der Nachwelt entschieden Theilnahme und Achtung. Denn im Gegensatz zu der inneren Verlogenheit, der kleinlichen Selbstsucht, dem brennenden und dabei doch ohnmächtigen Ehrgeiz, welche seinen Bruder Karl charakterisiren und zu einer sast abstoßenden Erscheinung machen,

spricht das Bilb Ludwigs, wie es uns in einem vielbewegten und rastlos thätigen Leben entgegentritt, an durch die frische, freudige, freilich auch derb zugreifende Kraft, durch die Gradheit und Offenheit ber Sprache und bes Handelns, durch die Barme eines auch in harter Zeit bewahrten lebhaften Gefühles: ehrlich, mannhaft, ritterlich, dabei mild und menschenfreundlich bebt sich die Gestalt des ersten deutschen Königs wolthuend ab von dem dunklen Hintergrunde seiner Zeit und erscheint bei mander Schwäche, bei manchem fittlichen Matel, die auch diesem Karolinger anhaften, doch gleichsam als die Berkörperung ber guten und tüchtigen Eigenschaften, welche die zuerst unter seiner Berrichaft zusammengefaßten beutschen Stämme auszeichneten und ein Unterpfand gaben für das fräftige Gedeihen ihres werdenden Staates. Und darin liegt dieses Karolingers Berdienst, darin wurzelt seine geschichtliche Be-Er ist ber einzige Sproß seines Hauses, bessen Regierung nicht blos zerstörend, zersehend, das Zusammengehörige auseinandertreibend gewirtt hat. Ohne besonders hervorragende Herrschergaben hat Ludwig der Deutsche es boch verstanden seine Berson zum Mittelpunkte für die deutschen Stämme zu machen, die noch so verschieden und einander innerlich noch so fremd waren; er hat dadurch bei denselben das Gefühl der Zusammengehörigkeit wenn nicht erst erzeugt, so boch gesteigert und befestigt und wesentlich bazu beigetragen, daß sich dieselben zu einem Bolke zusammenschlossen und durch treues Festhalten an der alten Art und Sitte die entwickelungs: und gestaltungsfähigen Grundlagen eines sie alle umfassenben beutschen Staates schusen. Mit Recht und in einem höheren Sinne führt daher Ludwig in der Geschichte ben Beinamen bes Deutschen. Befannte er sich boch im Gegensatzu seinem Bater zu seinem Bolke auch in seinen geistigen Interessen und Bestrebungen; bie deutsche Dichtung fand an ihm einen theilnehmenden Gönner: ihm übersandte der Weißenburger Mönch Otfried seine gereimte Bearbeitung der evangelischen Geschichte, und baß er auch für die schon selten gewordenen Denkmäler altgermanischen Beidenthums Verständnis hatte, lehrt bas merk: würdige Gedicht vom Weltbrand (Muspilli), das in einem seiner Gemahlin Emma gehörigen Gebetbuch erhalten ist, vielleicht bort von dem König eigen-



gewesen sei. Denn die politische Weisheit Ludwigs war nicht größer und nicht anders geartet als die der übrigen karolingischen Fürsten jener Beit: Machtstreben, zur Befriedigung deffelben Bergrößerungssucht und Ländergier find auch bei Ludwig dem Deutschen die treibenden Kräfte gewesen. bas anders gewesen, hatten Ludwig bem Deutschen höhere politische Ziele vorgeschwebt, so würde er sicherlich nicht die mühfam zu Stande gebrachte Bereinigung ber beutschen Stämme unter seinem Scepter selbst gleich wieder in Frage gestellt und das Hauptergebnis seiner langen Regierung unmittelbar gefährdet haben, wie er es durch die frühzeitig von ihm angeordnete Dreitheilung seines Reiches boch gethan hat. Entwidelten sich bie Dinge so ahn: lich, wie unlängst im Reiche Lothars, so waren die hochfliegenden Hoffnungen nicht ganz aussichtslos, welche Karl ben Kahlen bei der Nachricht von bes gefürchteten Bruders Ende erfüllten: ber Meersener Bertrag, bei dem er so viel zu furz gekommen, galt biesem jett für zerrissen; nicht blos ganz Lothringen bachte er nun mit Hulfe des Papstes an sich bringen, sondern als Kaiser auch die Söhne Ludwigs bes Deutschen unter seine Oberhoheit zu beugen, die Reichseinheit wiederherzustellen und wie der große Ahn eine weltbeherrschende Rolle zu spielen. Kaum hatte daher Ludwig der Deutsche seinem Wunsche gemäß zu Lorsch, nicht fern von Worms, seine Ruhestätte gefunden, über der in den folgenden Jahren sein Sohn Ludwig der jüngere eine prächtig ausgestattete Kirche aufführte, die wegen der buntgetäfelten, mit rothem und weißem Marmor mosaikartig bekleideten Wände nachmals die "bunte" genannt wurde, 1) als auch schon der Streit zwischen seinen Söhnen und seinem ländergierigen Bruber heftig entbrannte. Bereits im Oftober stand dieser in der Nähe von Köln und suchte den jüngeren Ludwig durch trügerische Verhandlungen über seine wahren Absichten zu täuschen; doch gelang ihm dies nicht: rechtzeitig gewarnt erschien Ludwig mit den streitbaren Schaaren der Rheinfranken, Thüringer und Sachsen im Felde und lieferte, ben Rhein überschreitend, seinem Oheim bei Andernach am 8. Oktober 876 eine blutige Schlacht, die mit ber vollständigen Rieberlage bes kaiferlichen Heeres endete und Karl nöthigte unter Zurudlaffung feines Lager mit allen seinen Rostbarkeiten und zahlreicher vornehmer Gefangenen in schleuniger Flucht die Grenzen seines Reiches aufzusuchen. Die Sieger begnügten sich mit der ruhmreichen Abwehr des hinterlistigen Angriffes: wie dieselbe den Gegensatz zwischen Westfranken und Deutschen verschärfte, so steigerte sie begreiflicherweise bas Selbstgefühl ber Deutschen und befestigte bei ihnen auch das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit. Demgemäß waren die Söhne Ludwigs des Deutschen denn auch bemüht mit einander in gutem Einvernehmen zu bleiben. Schon im November hatten fie im Rieß, wo ihre Gebiete grenzten, eine Zusammenkunft. Nach Beseitigung ber zwischen ihnen schwebenden Differenzen erneuten und ergänzten sie bie von ihrem Bater bereits 865 angeord:

<sup>1)</sup> Otte, Geschichte der deutschen Baukunft I, S. 107 ff.



nete Theilung, nach welcher der älteste Bruder, Karlmann, das seit langer Beit als Hauptland geltende Baiern mit ber Oftmark und Kärnthen und ben lehnsabhängigen flavischen Nachbarlanden erhielt, während Ludwig Franken, Thüringen und Sachsen, Karl Schwaben und Kurwalchen bekam. Nun war aber gegen das Jahr 865 und auch gegen 872, wo jene erste Theilung bistätigt und auch über bas unlängst erworbene reiche Stück Lothringen verfügt worden war, die Lage durch den in Italien eingetretenen Thronwechsel und zuletzt noch durch Karls treulosen Angriff geändert worden. Dem trugen bie Söhne Ludwigs des Deutschen Rechnung, indem sie die Politik, die ihr Bater jenen Berwickelungen gegenüber verfolgte, gemeinsam weiterzuführen beichlossen: der von ihnen beschworene Bund bezweckte nicht blos die Behaup= tung bes durch ben Sieg bei Unbernach glücklich gesicherten Lothringen, sondern auch die Geltendmachung der der älteren Karolingerlinie zustehenden Rechte auf Italien und bas Kaiserthum. Wird die lette Burbe naturgemäß bem ältesten Bruder, Karlmann, zugebacht gewesen fein, so follte nach glüdlicher Durchfechtung dieser Ansprüche sowol Lothringen wie Italien gleich= mäßig unter bie brei Brüder vertheilt werden. Vorläufig blieb Lothringen gang in der hand Ludwigs, der es eben fo tapfer gegen den Anfall des ländergierigen Oheim geschützt hatte, während Karlmann sich rüstete zur Er= oberung Italiens über die Alpen zu ziehen.

Es boten sich ihm bort nicht ungünstige Aussichten. Denn die Unfähige keit Kaiser Karls überlieserte das unglückliche Land den ärgsten Heimsuchungen und erweckte in immer weiteren Kreisen die Sehnsucht, es möchte eine fraftvolle Sand die Zügel der Regierung ergreifen und dem innern und außern Elend ein Biel feten. Denn nicht mehr blos die Kuften hatten unter den Raubsahrten der Sarazenen namenlos zu leiden, selbst die großen Städte waren nicht mehr sicher vor benjelben, und mehr als einmal mußte sogar Rom fürchten einem plötzlichen Handstreich ber wilben Gesellen zum Opfer zu fallen; in Unteritalien aber nisteten dieselben sich damals so fest ein, daß das Land fast als ein arabisches gelten konnte. Dennoch verhallten die Hülferufe der unglücklichen Einwohner ungehört und die bringenden, flehenden, stürmischen Mahnungen Johanns VIII. vermochten nicht den Kaiser aus seiner Unthätigfeit und Selbstsucht aufzurütteln und zur Leistung bessen zu bewegen, was er zu leisten als Kaiser vor allen andern verpflichtet war. Längst bereute ber Papit, diesem Manne die Krone zugewandt zu haben: von dem "großen und guten" König Ludwig wäre, so urtheilte er nun selbst, eine ganz andere Haltung mit Sicherheit zu erwarten gewesen. So gewann benn in jener Zeit die deutsche Partei, die sich schon früher geregt und Ludwig den Deutschen für das Kaiserthum in Aussicht genommen hatte, auch in Rom wiederum größern Ginfluß, ber felbst burch ihre Austreibung aus ber Stadt nicht völlig gebrochen wurde. Erst nach dem Tode des Bruders und nachdem sein Bersuch auf bessen Erbe bei Andernach zurückgewiesen war, erschien Karl ber Kahle in Italien seine ernstlich gefährdete Stellung zu sichern; benn schon



.

•

.

.0

\*

.

.

-

war Karlmann auf dem Marsche nach dem Süden. Johann VIII. eilte dem Kaiser entgegen; in Pavia trasen sie zusammen und gingen dann westwärts nach Tortona, um den drohenden Einbruch Karlmanns abzuwehren. Im entsicheidenden Augenblick entsiel Karl sedoch der Muth, und er benutzte das Aussbleiben des erwarteten Zuzugs, um schleunigst in sein nördliches Reich zurückzusehren. Unterwegs aber ertrankte er und starb in einem Dorfe im Thale

bes Urc, in den Urmen seiner Gemahlin Richildis, beren Weihe zur Kaiserin bas einzige Ergebnis dieses ruhmlosen Auges nach Italien war, am 6. Oftober 877 - ein Mann, ber ohne hervorragende Gaben der gähen Ausdauer einer lieben= den Mutter und der unbelohnten Aufopjerung treuer Anhänger, vornehmlich aber der Berfahrenheit der ihm perfonlich ohne Ausnahme weit überlegenen Gegner eine Stellung verdankte, die in irgend einer Richtung auszufüllen er sich alle Zeit unfähig erwies, ein Glückstind, bas burch Verhältnisse, bie von ihm nicht geschaffen, ja nicht einmal beein= flußt waren, seine strebsameren und tüchtigeren Mitbewerber überflügelt hatte ohne je selbst befriedigt zu sein ober



Ropf ber Raiferin Richilbis.

auch nur bei den eigenen Genossen und Gehülsen recht Achtung zu genießen, ein Feigling, dem in einer stürmisch bewegten Beit in den Schooß
gesallen war, was sonst blos dem siegreichen Eroberer in heißer Feldschlacht
beichieden zu sein pslegt, von dem einer der Fuldaer Annalisten unverholen
ausspricht, daß er, wo es dem Feind die Stirn zu bieten gegolten, entweder
ossen die Flucht ergrissen oder sich heimlich von seinem Heere davon gemacht
habe, ein Meister aber in der Kunst der Intrigue, gleißnerisch, zweideutig,
verlogen, treulos und wortbrüchig, dabei erfüllt von unersättlicher Habgier,
Schäpe zusammenzuscharren bemüht und glücklich, wenn er sich im goldstroßenden
Gewande, belastet von kostbaren Ebelsteinen, wie ein Psau blähen konnte, ohne
einen von den Zügen, deren der Herrscher bedarf, selbst ohne den Willen
seinen Herrscherpslichten recht zu genügen, daher unheilvoll in seinem Wirken
und ein Verhängnis für die unter seinem Scepter vereinigten Länder.

Mit dem Tobe Karls des Kahlen stiegen die Aussichten der deutschen Karolinger und die drei Brüder durften hoffen, das auf dem Rieß vereins barte Programm auch glücklich durchzuführen. Karlmann, der eben damals in Oberitalien erschien, wurde in der Lombardei als König anerkannt; die mächtigsten Großen der Halbinsel, Markgraf Adalbert von Tuscien und Herzog Lambert von Spoleto, ergriffen seine Partei, und Johann VIII.

gerieth arg ins Gedränge, als Karlmann nun auch die Kaiserkrone von ihm forderte, nicht als eine mit Gold und Dienst zu erkausende Gnadengabe des heiligen Petrus, sondern als ein ihm, dem ältesten Sproß des Herrscherhauses, erblich zustehendes Recht. Durch zweideutige Unterhandlungen suchte der Papst Beit zu gewinnen, während er gleichzeitig zur Reise über die Alpen rüstete,



Münze von Lubwig bem Stammler. Bj. Umschrift: HLVDOVVICVS REX, im Felde Monogramm KAROLVS; Rs. † IN VICO VIOSATO, im Felde ein Kreuz.

um dort offen mit Ludwig dem Stammler, Karls Nachfolger auf dem westfränkischen Thron, gemeinsame Sache gegen die gefürchsteten Söhne des deutschen Ludwig zu machen. Und das Glück war ihm abermals günstig. Denn eine Seuche, die im Heere ausbrach, nöthigte Karlmann zur Rückehr über die Alben. Ein Angriff, den Lambert von Spoleto und Abalbert von Tuscien in Gemeinschaft Anhängern der deutschen Partei gegen die

mit den aus Rom verbannten ewige Stadt ausführten, hatte nicht den gewünschten Erfolg, und der Papst erreichte so glücklich bas Gebiet seines Schützlings, der bereits am 7. December 877 von ihm in Compiègne die Königsfrone empfing. weber die Persönlichkeit Ludwigs des Stammlers noch die Zustände in dem westfränkischen Reiche waren geeignet dem vom Papste zu erneuernden Kaiferthum den gewünschten Rüchalt zu geben. Auch ein Bersuch, den Schwager bes verstorbenen Kaisers, Boso, den Bruder der Richildis, einen Mann von unruhigem Ehrgeiz, der als Herr der Provence Nachbar Oberitaliens war, zum König der Lombardei erheben zu lassen und ihm dadurch den Weg zur Kaiserfrone zu bahnen mislang, da die Mehrzahl der weltlichen und geiftlichen Großen unter ber Führung bes auf Roms Ansehn eifersüchtigen Erzbischofs von Mailand an Karlmann festhielt, unter dem sie ihre Unabhängigkeit am wenigsten gefährbet wußten. Aber der Tod befreite Johann VIII. bald von allen Schwierigkeiten und machte ihn wiederum zum herrn ber Situation. Denn einmal wurde Karlmann schon zu Ende des Jahres 878 von unheilbarem Siechthum ergriffen, so daß bereits seine Brüder gierig bie Hände nach dem freiwerbenden Reiche bes kinderlosen Bruders ausstreckten und zu bem brohenden Streite um baffelbe Anhänger zu werben suchten, und dann fiel im Frühjahr 879 Ludwig der Stammler einem so plöplichen Tode zum Opfer, daß manche an eine Bergiftung glaubten. So entbrannte im Diten und Westen zugleich neuer Haber, ber bie schon gelockerten Bande ber staatlichen Ordnung vollends zu lösen drohte, indem er die karolingischen Reiche bürgerlichen Kämpfen und dem Anfall der bentegierig lauernden Nachbarn In dem westlichen Reiche wurde zwar der ältere von den beiden Söhnen, welche bem Stammler seine erste Gemahlin Ansgard geboren, von der Mehrzahl der Großen unter der Führung Bosos von Provence als Ludwig III. auf den Thron erhoben und fand auch Anerkennung, nachdem Ludwig der jüngere, dem von einer unzufriedenen Partei die Krone Westfrankens ange-

tragen wurde, auf die Erkämpfung berselben verzichtet hatte, um nicht inzwischen die demnächst frei werdende Erbschaft des todtkranken Karlmann etwa in andere Hände kommen zu sehen. Denn schon hatte er mit Karl dem Dicken eine Theilung derselben vereinbart. In jenen östlichen Landschaften nämlich führte Karlmanns natürlicher Sohn, Arnulf von Kärnthen, ein strasses Resiment und hatte diesenigen von des Baters Basallen, die sich bereits mit Ludwig II. und Karl dem Dicken eingelassen, ihrer Lehen beraubt und aus dem Lande gejagt. Auf deren Hüssgesuch erschien nun Ludwig der jüngere, zwang Arnulf zur Herstellung der Berjagten und beschränkte ihn mit seiner Autorität auf Kärnthen, während er Baiern mit seinen slavischen Dependenzen selbst in Besitz nahm, Italien aber dem jüngeren Bruder, Karl dem Dicken, überließ.

So fam die Herrschaft im Süden der Alpen trop alles Gegenstrebens bes rastlos thätigen Johann VIII. schließlich boch an einen deutschen Karolinger, und dieser hatte dort eine Nebenbuhlerschaft um so weniger zu fürchten, als bas westfränkische Reich völlig in Zerrüttung und Ohnmacht verfiel, seit auf Betreiben des ehrgeizigen Boso dem jungen König Ludwig III. noch sein jüngerer Bruder Karlmann, bem Boso seine Tochter vermählt hatte, als Mit: herrscher beigeordnet und damit die Selbstherrlichkeit der großen Bafallen vollends sicher gestellt wurde. Was das eigentliche Ziel dieser Politik war, wurde bald offenbar. Wie Boso bisher der Günftling des Papstes gewesen, ohne daß dieser ihm die italienische ober gar die kaiserliche Krone zuzuwenden vermocht hätte, so scheint er auch jest von Johann VIII. jede Art von Förberung erfahren zu haben, als er, ben fortschreitenden Zerfall ber farolingischen Macht geschickt benutend und beschleunigend, barauf ausging die amtliche Stellung, die er bisher in der Provence inne gehabt hatte, in eine selbstherrliche umzuwandeln und sich daselbst zum Könige zu machen. freigebiger Hand Land und Rechte spendend warb der ohnehin ichon mächtige und einflugreiche Mann balb einen ftarken Anhang; nicht blos bas königliche Gut, auch die firchlichen Besitzungen wurden von ihm willfürlich verschleudert; so wurden nicht blos bie weltlichen Großen, sondern auch die Bischöfe bes Landes für Boso gewonnen und machten sich völlig seinem Chrgeize bienftbar: denn gegenüber einem König, ben sie selbst auf ben Thron erhoben, mußten sie größere Selbständigkeit genießen und durften hoffen, die Staatsautorität sich vollends verflüchtigen zu sehen. Johann VIII. aber freute sich in einem neuen Königreich, bas zwischen Oft: und Westfraufen mitten inne stand und Italien unmittelbar benachbart war, eine Schupmacht erstehen zu sehen, deren er und seine Nachfolger sich jeder Zeit zur Schwächung des karolingischen Königthums in Italien bedienen könnten. Um diesen Preis fügte Johann ber neuen politischen Unabhängigkeit ber sübfranzösischen Landschaften sogar eine gewisse tirchliche Selbständigkeit hinzu, indem er den Erzbischof von Arles für das Gebiet des neuen Königreichs zu seinem Stellvertreter ernannte. So wurde benn ichließlich auf einer Bersammlung zu Mantaille, einer karolingi= schen Pfalz im Süben von Bienne, wo namentlich die betheiligten firchlichen Bürdenträger sich in großer Zahl einfanden, am 15. Ottober 879 Boso zum König gewählt und bald darauf zu Lyon gekrönt. So vollzog sich der erste förmliche Absall von dem karolingischen Reiche, unter Mithülse nicht blos, sondern geradezu auf Betreiben und zum Bortheil der römischen Kirche, deren Politik in der Einheit des Reiches, die sie einst so eifrig vertreten hatte. längst eine Gefahr für die eigene Machtstellung zu sehen gelernt hatte. So. gingen dem legitimen Königshause die reichen, im Besitz einer alten, noch immer blühenden Kultur besindlichen Landschaften verloren, welche die Berge und Ebenen zwischen dem Mittelmeer und dem Laufe der Rhone, von dem Genser See an bis zu ihrer Mündung einnahmen.

Dieser gelungene Abfall, der bei ber Lage ber Dinge leicht in anderen Theilen des Reiches Nachahmung finden konnte, machte weithin einen tiefen Die lette Stunde des Reiches ichien geschlagen zu haben: benn während im Süben eine ber kostbarsten Provinzen verloren ging und eine selbständige Macht erstand, die Karl ben Diden im Besit der eben (März 880) gewonnenen Krone von Italien gleich wieder bedrohte, wurden die Küstenlandschaften des westfränkischen Reichs von den Mündungen der Loire und ber Seine her von den immer zahlreicher einströmenden Rormannen ausgeraubt, ber Norden der beutschen Gebiete aber durch die Dänen schwer heimgesucht, deren Uebermacht selbst die Wehrkraft bes sächsischen Stammes endlich zu erliegen brohte. In Lothringen aber machte Sugo, ber Sohn Lothars II. und der Waldrada, mit einer Schaar verwegener Gefellen unter Berwüftung und Greneln aller Art ben Bersuch das Beispiel Bosos nachzuahmen. So weit war es in Folge bes endlosen Familienhaders unter ben Karolingern gekommen! Die Noth ber Zeit sprach zu eindringlich, als bag die in ihr ent= haltene Mahnung zur Ginheit nicht hatte gehört werden follen. Es galt bie gemeinsamen Interessen aller farolingischen Könige auch mit geeinten Kräften gegen einheimische und auswärtige Gegner zu vertreten. So schloß benn zunächst Ludwig der jüngere, der eben noch die Berlegenheit seiner westfränki: schen Bettern zu einem Einfall in deren lothringisches Gebiet benutt hatte, im Februar 880 mit diesen auf einer perfönlichen Zusammenkunft in Ribemont an der Dije einen Frieden, der ben alten Streit über Lothringen endlich beglich und die früher vereinbarte Grenzlinie endgültig bestätigte. dann in Westfranken das auf die Dauer unmögliche Doppelkönigthum burch eine Theilung des Reichs beseitigt war, welche Ludwig III. die nördliche, seinem Bruder Karlmann die sübliche Sälfte des väterlichen Erbes zuwies, fand im Juni 880 in der lothringischen Pfalz Gondreville ein Familientag ber farolingischen Könige statt. Es erschienen bort die beiden westfränkischen Könige und Karl der Dicke in eigener Person, während Ludwig der jüngere frantheitshalber fern blieb, aber sich durch Bevollmächtigte vertreten ließ. Grund der in Gondreville getroffenen Bereinbarungen schritten die farolingi: schen Könige, auch dabei von ihrem ostfränkischen Better nachdrücklich unterftütt, gemeinsam gegen Sugo ein, den Sohn der Waldrada, zwangen ihn zur Flucht aus Lothringen und stellten dort die Ordnung wieder her. Ebenfalls durch deutsche Hülfstruppen verstärkt wandten sich die beiden westfränkischen Könige darauf gegen den Usurpator Boso von Burgund und eroberten Macon an der Saone, worauf viele von den Großen jener Landschaften sich von ihrem neuen Könige lossagten, dieser aber sich in das feste Vienne warf und bort zum außersten Widerstand ruftete. Bum Angriff gegen bieses schloß sich auch Karl ber Dicke bem Heer seiner Bettern an: als aber die vereinigten Kürsten vor der außerordentlich festen Stadt erschienen, hatte Boso, ihre Bertheidigung feiner thatkräftigen Gemahlin Irmengard überlaffend, sich bereits zur Betreibung fernerer Ruftungen in einen andern Theil seines Reiches begeben; die Einschließung Biennes aber, burch bie man die Stadt auf bem Wege ber Aushungerung zur Uebergabe zu zwingen bachte, mußte nach einiger Zeit aufgehoben werden, als Karl eines Nachts plötlich sein Lager in Brand steckte und füdwärts abzog. Bald mußte Karlmann allein den Krieg gegen Boso fortführen, da sein Bruder Ludwig III. durch erneute Normanneneinfälle nach dem Norden zu eilen genöthigt war.

Die unerwartete Acttung seines jungen Königthums verdankte Boso offensbar wiederum der rechtzeitigen Hülfe des Papstes. Mit wachsender Sorge betrachtete Johann VIII. die zu Gondreville erneute Einheit des karolingisschen Hauses: hatte dieselbe Bestand, so war es um die Unabhängigkeit der römischen Kirche und um die weltliche Macht der Nachsolger des Apostelfürsten



Münge von Rarlmann.

Bf. Umschrift: † CARLOMAN REX, im Felde Kreuz mit vier Augeln in ben Binkeln; Af. † PISTIANA RELIGIO, im Felde ein Kirchengebäube. zweisellos bald geschehen, vollends wenn dieselbe durch die Zertrümmerung des neuen burgundischen Reichs ihren vorsuchmsten politischen Rüchalt einbüßte. Wit einem geschickten Schachzuge wußte in dieser Verlegenheit Johann VIII. einen Ausweg zu finden. Am 22. Sepstember 880, zu Anfang des gemeinssamen Krieges der karolingischen Könige gegen Boso, war der seit Jahren sieche älteste Sohn Ludwigs des Deutschen,

Karlmann, in seinem Lieblingssitze zu Detting in Baiern gestorben und damit das Anrecht erloschen, das er bisher im Gegensatze zu der neuen päpstlichen Aussalfensung auf Grund des Erbrechtes als ältester Sproß seines Hauses auf das Kaiserthum geltend gemacht hatte; nun löste sich auch die Partei vollends auf, die einst in Italien für Karlmann eingetreten war. Johann VIII. aber bot die Krone, von deren Uebertragung auf Boso setzt nicht mehr die Rede sein konnte, nunmehr Karl dem Dicken an, der um diesen Preis zugleich von der Untersstützung seiner Bettern gegen den burgundischen Usurpator abwendig gemacht werden sollte. Die Berechnung traf vollkommen zu: Karl eilte von Bienne nach Italien. Freilich machte der Papst die Bewilligung der verheißenen Krone nun wiederum von allerhand Bedingungen abhängig, die Karl trotz

seiner gut firchlichen Gesinnung doch nicht zugestehen mochte. Worum es sich babei eigentlich gehandelt, ist aus der lückenhaften Ueberlieserung nicht mit Sicherheit zu entnehmen; vermuthlich aber war Johann VIII. darauf bedacht, sich die Gewährung der Kaisertrone an Karl durch weitgehende Zugeständenisse in Bezug auf den weltlichen Besitz der Kirche und seine weltlichen Fürstenrechte in der Stadt und dem Patrimonium bezahlen zu lassen. Doch scheint er mit seinen Forderungen nur zum Theil durchgedrungen zu sein: denn der Papst bedurfte Karls und suchte die Ankunst desselben durch wiedersholte Mahnungen und stürmische Bitten zu beschleunigen. Denn die arabische Eroberung im Süden griff immer weiter um sich und selbst ein Seesieg der Griechen that ihr nicht Einhalt: dis unter die Mauern der Stadt streisten die gefürchteten "Ismaeliter", so daß sich niemand mehr zum Thore hinaus wagte, der Feldbau ruhte und der Handel völlig ins Stocken gerathen war. Nur von Karls schneller Ankunst schien noch die Abwendung einer furcht=









Müngen bon Rarl bem Diden.

Bi. Umichrift: + DIRIGA RE +, im Felbe Karls Monogramm; Ri. + DORVCCTA (Dorusta) MO (Moneta), im Felbe ein Areuz mit vier Kugeln in den Winkeln. 2. Umichrift: + KVROLVS REX, im Felbe ein Areuz mit vier Kugeln in den Winkeln; auf der Rudfeite S (Sancta) COLONIA A.

baren Katastrophe gehofft werden zu können. Aber auch diese Hoffnung erwies sich als trügerisch. Im Februar 881 zog Karl in Rom ein und wurde von Johann VIII. sammt seiner Gemahlin Richarda mit der Kaiserkrone geschmückt. Aber nur furze Zeit verweilte er in der ewigen Stadt: schon Ende Februar trat er den Rückweg an ohne zur Rettung Italiens vor der Berwüstung durch die Sarazenen irgend etwas gethan zu haben. Schreiben auf Schreiben sandte ber bedrängte Johann VIII. dem Kaifer nach, in benen er in ben stärkften Ausbruden ein Bild entwirft von dem Jammer, in bem er und bie Seinen lebten, und angesichts ber von Tag zu Tag wachsenben Heimsuchungen geradezu den Tod herbeiwünscht, damit er ihn von den ihn umgebenden Schreckniffen erlofe. Bei ber untriegerischen, schlaffen und felbit= süchtigen Natur Karls aber war selbst mit so eindringlichen Worten nichts auszurichten, und der Appell an sein faiserliches Ehrgefühl fand bei biesem Mann nicht ben geringsten Widerhall. Doch hatte Johann VIII. noch andere Alagen zu erheben: sie betrasen die vielfache Willfür, welche die kaiserlichen Beamten übten und unter ber namentlich die Kirchen und Klöster mit ihren Rechten und Gütern zu leiden hatten. Aber auch da war zunächst Abhülfe nicht zu erlangen. Erst als Karl nach kurzem Aufenthalte im Norden ber Alpen zu Ansang bes Jahres 882 nach Italien zurückehrte, sette es ber

Papft mit feinen stürmischen Mahnungen durch, daß der Kaiser mit ihm in Ravenna perfönlich zusammentraf, seine nur allzu begründeten Beschwerden anhörte und benselben in ber Hauptsache Abhülfe gewährte, indem den Beamten jeder Eingriff in die kirchliche Immunität strengstens untersagt wurde. Gebessert aber wurde für die Kirche damit thatsächlich nur wenig. besondere gelang es Johann VIII. auch jest nicht, die weltlichen Herrschaftsrechte, welche die Nachfolger bes h. Betrus aus der Schenkung Pippins für sich ableiteten, den zahlreich aufgestandenen abligen Usurpatoren gegenüber aur Anerkennung zu bringen; namentlich Wido von Spoleto bot ben Ansprüchen bes Papftes und ben zu Ravenna erlassenen taiferlichen Befehlen Bei dem Kaifer aber war nach wie vor tein thatfräftiger Schutz offen Hohn. zu finden. Johann bekannte offen, daß er sich in Karl auf das Schmerzlichste getäuscht habe, daß er Licht erwartet habe und sich nun erst recht in tiefer Finsternis befinde; statt besser sei es seit Karls Ankunft in Italien nur schlimmer geworden, und vergeblich schaue er sich in dem unleidlichen



Münge von Ludwig III. Bj. Umschrift: MISERICORDIA DI REX, im Felbe LVDOVICVS als Monogramm; Ks. † TVRONES CIVITAS, im Feide ein Arens.

gebrochen, nach irgend einem Beiftande um. Um nichts besser gestalteten sich inzwischen bie Verhältnisse im Norden ber Alpen. Schwerer noch als Italien burch die Sarazenen litt man Rur gang vorübergebend hatte ber Sieg

Sturm der Berfolgung, ber über ihn herein-

bort unter ben Greueln ber normannischen Einfälle. da einige Erleichterung geschafft, welchen Ludwig III. von Neuftrien am 3. August 881 bei Saucourt, zwischen Abbeville und En, über eine beutebelaben nach dem

Lager heimtehrende Schaar der gefürchteten Räuber davontrug und der, ber einzige Lichtblick in trüber Zeit, ben ritterlichen König zu einem weit: hin gepriesenen Helden machte, von dessen Lob zu singen und zu fagen das bankbare Volk nicht mude wurde. In dem Ludwigsliede, das bald nach ber Schlacht entstanden von einem Mönche bes belgischen Klosters St. Amand aufgezeichnet ift, besitzen wir eine kostbare Probe ber bamaligen Bolksbichtung und ber Art, wie dieselbe die Ereignisse der Beit auffaste Aber die Erinnerung an das furchtbare Blutbab, das unter und darstellte. bes jungen Königs Führung bie Schwerter ber Franken unter ihren Benossen angerichtet, blieb bei den Normannen nicht allzu lange lebendig; auch bewirkte der gefürchtete Name, den sich Ludwig III. gemacht, doch nur, daß sie sein Gebiet mit ihren Einfällen vorläufig vermieden. größerer Macht brachen sie in die deutschen Küstenlande ein, die Karl der Dide ebenso wenig zu schützen im Stande war wie Italien gegen die Sarazenen. Denn auch die öftliche Hälfte des beutschen Reiches war inzwischen an den verdienstlosen, aber vom Glud wunderbar begunftigten jüngsten Sohn Ludwigs des Deutschen gekommen. Im Januar 882 war Ludwig der jüngere, bessen einziger Sohn schon in jungen Jahren sein Leben verloren hatte, gesterben und in der von ihm erbauten "bunten Kirche" zu Lorsch an der Seite des Baters zur Ruhe bestattet worden. Einmüthig trugen die unter ihm vereinigt gewesenen Stämme dem gerade in der Lombardei weilenden Karl dem Dicken die Herrschaft an und leisteten ihm, als er eilig in ihrer Mitte erschien, die Huldigung. Auch hier galt es zunächst der Normannensnoth zu wehren. Auf einem Reichstag in Worms wurde ein allgemeiner Kriegszug gegen die furchtbaren Feinde beschlossen: ein Heer, so zahlreich und stattlich, wie man es seit lange in deutschen Landen nicht bei einander gessehen hatte, dem auch der tapsere Arnulf von Kärnthen sich mit seinen Wannen







Müngen Arnulis von Rarnthen.

1. Bl. Umschrift: † ARNOLFVS BE, im Felde ein Kreuz mit vier Rugeln in den Binkeln; Ms. MOCONCIAE CIVIT, im Felde eine Kirche. 2. Bs. Umschrift: SA COLONIA., im Felde A R X P ins Kreuz gestellt, in der Mitte drei Kugeln; Rs. RNA. L. IECIO, im Felde ein Kreuz, in dessen einem Winkel T, im gegenüberliegenden P.

angeschlossen, rudte unter bes Raisers personlicher Führung noch im Sommer beffelben Jahres zu beiben Seiten den Rhein hinab und schloß das feste Lager ein, welches die Normannen unter ihren Seekonigen Siegfried und Gotfried in der Nähe von Lüttich, bei Afchloh an der Maas, aufgeschlagen Aber auch hier brachte die unfriegerische Natur Karls die Deutschen um einen sichern und glänzenden Sieg. Denn statt die Berennung des feind= lichen Lagers, die man schon zwei Wochen mit der Aussicht guten Erfolges vollführt hatte, fortzuseten, ließ sich ber Kaifer auf Unterhandlungen ein, beren Ergebnis ein unrühmlicher und unsicherer Friede war. Der eine ber beiben Seekonige leistete gegen große Geldzahlungen ben Gib, daß er mahrend Karls Lebzeiten Deutschland nicht wieder betreten wollte, und konnte dann unter Mitführung all der auf den letten Bügen gemachten reichen Beute ungehindert davon segeln; der andere, Gotfried, wurde Christ und erhielt gegen Leistung des Treueids das Kennemerland zum Wohnsit angewiesen. Unverrichteter Sache kehrte so bas beutsche Heer zurück, enttäuscht und erbittert über den unrühmlichen Ausgang eines Feldzuges, durch den man ben vielgepriesenen Sieg von Saucourt zu überbieten gebacht hatte. neue Serrschaft Kaiser Karls hatte in den Augen seiner deutschen Unterthanen nicht blos eine arge Erschütterung erlitten, sondern war und blieb mit einem unaustilgbaren Schandfleck behaftet. Freilich war das oftfränkische Gebiet momentan von den Normannen befreit: mit um jo größerer Buth aber stürzten sich dieselben nun auf das westliche Reich, benn der Sieger von Saucourt, König Ludwig III., vor dem die wilden Gäste seit jenem blutigen

a Lorente

Tag gewaltige Achtung empfunden hatten, war — nachdem er, wie es heißt, in Verfolgung eines galanten Abenteuers zu Schaden gekommen — eben um jene Zeit, den 5. August 882 kinderlos verstorben.

Die beiben Hälften des westfränkischen Reiches wurden nun unter seinem Bruder Karlmann vereinigt. Gleichzeitig aber streckte auch schon Kaiser Karl lüstern seine Sand banach aus. Seine Intriguen waren es, welche Karl= mann um den gehofften Sieg über Boso von Burgund brachten und diesem ben ferneren Widerstand ermöglichten. Bor allem aber schlugen, seit Raiser Karl sein Land freigekauft hatte, die Wogen der normannischen Raubslut über bem westlichen Reiche zusammen und drohten demselben einen Untergang in Schrecken und Graus zu bereiten. Bon Amiens aus, wo sie sich festgesetzt hatten, breiteten die Normannen ihre Herrschaft immer weiter ost= wärts aus: wiederholt raubten sie die Champagne aus; ber greise Hincmar von Reims mußte vor ihnen fliehen; seine Stadt wie die meisten jener Gegend wurden von dem rohen Eroberer befett; die Seinelandschaften waren schon so gut wie verloren; das ganze Gebiet bis zur Loire hin kounte einem gleichen Schicfal faum noch entriffen werden. Auch hier blieb endlich kein anderer Ausweg als burch toloffale Geldzahlungen eine Frift zu erkaufen, damit das Land sich erholen und neue Kräfte zur Abwehr sammeln könnte. Im Herbst 884 kam um den Preis von 12,000 Pfund Silber ein solcher Bertrag zu Stande. Nicht lange banach aber endete König Karlmann in Folge eines Unfalls, der ihm bei der Eberjagd zugestoßen, erft 18jährig sein junges Leben, und sofort begannen die Normannen, welche behaupteten durch den eben geschlossenen Bertrag nur Karlmann persönlich verpflichtet zu sein, ihre Ginfälle mit verdoppelter Buth und gesteigerten Greneln. Bon bem Stamme ber west= fränklischen Karolinger aber war nur noch ein unmündiger Sprößling vorhanden, Karlmanns Stiefbruder, der jüngste Sohn Ludwigs III. von seiner zweiten Ge= mahlin Abelheid: ihn in so schweren Zeiten auf den Thron erheben hatte den Ruin des Neiches absichtlich vollenden geheißen. So suchte auch Westfranken Zu= flucht bei Raiser Karl: ihm trugen die Großen des Reichs die Krone an; im Mai 885 wurde bemselben zu Ponthion die Huldigung geleistet, und mit Ausnahme des unter Bojo selbständigen Burgund war damit das ganze Frankenreich, wie es einst Karl ber Große beherrscht hatte, wiederum in einer Hand vereinigt.

Dieser Hand aber entsielen die Zügel der Regierung in dem Augensblick, wo sie sie zu fassen versuchte. Während im Junern die Bande der Ordnung sich vollends lösten, blieben die Grenzen schutzlos dem Aufall der draußen lauernden Barbaren preisgegeben, und die Erfolge, welche Karls Politik an einzelnen Stellen durch List und Tück gewonnen, halfen nur für den Augenblick und aus den dringendsten Gesahren. Die Normannennoth stieg von Jahr zu Jahr. In Rom erlangte das Papsitthum noch größere Unabhängigkeit durch die Zugeständnisse, die der Kaiser Hadrian III. machte, um dessen Hülfe zur Legitimirung seines natürlichen Sohnes Bernhard, dem er die Nachsolge zuwenden wollte, zu erkausen. Zugleich gewann der Papst durch

hinderten Borbeizuges abschlug. Unter ber Führung bes tapferen Grafen Obo von Baris und des Bischofs Gauglin, leisteten Besatzung und Bürger: schaft helbenmüthigen Widerstand und schlugen einen ersten, zwei Tage dauern: den Sturm der Feinde siegreich zurud. Aber auch mit der regelrechten Belagerung ber Stadt, zu der die Normannen sich nun entschlossen und die sie den Winter hindurch fortsetzten, richteten sie nicht viel aus; doch wurde ein neuer, allgemeiner, mit Aufbietung aller Kräfte ausgeführter Sturm Ende Januar 886 von den Bertheidigern nur noch mit genauer Noth abgewehrt. Nun stieg beren Noth schnell: am 6. Februar riß ber angeschwollene Strom bie eine Brücke weg; ber am andern Ufer ben Zugang bedende Thurm fiel nach verzweifelter Gegenwehr in die Gewalt ber Angreifer, beren Schaaren sich von ihrem Lager aus mit Sengen und Brennen über bas ganze Land bis zur Loire hin ausbreiteten. Der Entsapversuch, ben eine beutsche Krieger: schaar unter dem tapferen Grafen Heinrich unternahm, blieb erfolglos: die Normannen hielten sich schlau hinter den Wällen ihres festen Lagers, und die Deutschen mußten froh sein, den Gingeschlossenen wenigstens einige Lebens: mittel haben zukommen zu laffen. Kaum waren fie Ende März abgezogen, so berannten die Normannen Paris von Neuem, indem sie bazu auf dem linken Seineufer ein stark befestigtes Lager errichteten. Die Kräfte ber Bertheibiger fingen an zu erlahmen; zwar gelang es dem Grafen Odo, einen Theil ber Seeräuber unter Siegfried gegen Geld zum Abzuge zu bringen; die zurudbleibende Hauptmacht aber setzte die Feindseligkeiten fort. Da wurde bie Besatzung der Stadt durch den am 16. April erfolgten Tob des helden: müthigen Bischofs Gauglin tief entmuthigt. Immer mehr schwand bas kleine Häuflein unter ben täglichen blutigen Rämpfen zusammen, austedende Krant: heiten, durch Mangel und das enge Beieinanderleben gesteigert, begannen zu wüthen; schon wußte man nicht, wo die Leichen der Berstorbenen unterbringen: die Tage des Widerstandes waren gezählt, und die Normannen gesielen sich darin die Berzweiflung ber Belagerten noch zu steigern, indem sie Sieges: zuversicht recht gestissentlich zur Schau trugen. Da vernahm man, daß Kaiser Rarl aus Italien zurückgefehrt fei; ben schlaffen Fürsten von ber Größe ber Gefahr, die noch nicht eindringlich genug zu ihm zu sprechen schien, zu benachrichtigen und zu thatkräftiger Unterstützung ber vom Untergange bedrohten Hauptstadt seines westlichen Reiches zu mahnen, eilte Graf Dbo felbst, sich burch die Linien der Feinde schleichend, an den Hof, kehrte nach einiger Zeit auch glücklich mit einigen Berstärkungen zurück und bahnte sich in heißem Kampfe' mit den Normannen den Weg in die Stadt. Aber auch jett vergingen noch lange bange Wochen, ehe bie ersehnte Hulfe erschien, dann aber kam statt des Kaisers nur ein deutscher Heerhause unter Graf Heinrich, und dieser fand bei dem unvorsichtigen Anmarich auf das feindliche Lager mit einem großen Theil der Seinen ein blutiges Ende. Seitdem verdoppelte fich die Buth des Angriffs: die zum Tode erschöpften Vertheibiger bachten schließ: lich boch zu erliegen. Endlich im Oftober erschien ber Raiser mit einem

die Meldung, daß die Normannen bedeutende Verstärkungen zu erwarten hätten: ber früher abgezogene Seekonig Siegfried war wieder an der Mündung der Seine erschienen. Nun verzichtete Karl in erbärmlichem Aleinmuth auf den ferneren Kampf und nahm, wie einst bei Aschloh, seine Zuflucht zu Unterhandlungen. Das schmachvolle Ergebnis war der Abschluß eines Bertrags, nach welchem die Normannen für die ihnen entgangene Plünderung von Paris entschädigt wurden durch die Anweisung von Winterquartieren in Burgund, einer von der Noth der Zeit noch wenig berührten, blühenden und wolhabenden Proving, um bann gegen eine Summe von 700 Pfund Silber bas Reich im nächsten Frühjahr zu räumen. Man kann sich benten, mit welchen Gefühlen die helbenmüthigen Männer, die nahezu ein Jahr lang dem Austurm der Barbaren mit Todesverachtung widerstauden, nun von den gläcklich vertheibigten Mauern aus Zeugen bavon waren, wie die Normannen ihre Schiffe zu Lande um die Stadt herumschafften und dann ben Fluß auf: wärts fuhren, um beutegierig über das noch unberührte Burgund herzufallen. Und in welchem Lichte erschien bas schmachvolle Verfahren des feigen Kaisers, wenn man annahm, er bediene sich ber Normannen, um die Großen Burgunds für ihm entgegengesetten Ungehorsam zu züchtigen! Mit Schmach und Schande war das Kaiserthum bedeckt, entehrt in den Händen eines unfähigen, ehr= und gewissenlosen Egoisten. Fast möchte man annehmen, daß die Handlungsweise Karls, die man geradezu als eine selbstmörderische bezeichnen möchte, ihre Quelle bereits in der schweren Krankheit gehabt habe, welche ben seit Jahren an epileptischen Zufällen leidenden Kaifer bald da: nach ergriff und seine immer nur geringen körperlichen und geistigen Kräfte Wol aber hatte auch bie Laft ber Schande, bie er auf vollends zerrüttete. sich gelaben hatte, ein solches Erliegen der Fähigkeiten Karls bewirken können.

Wenn jemals, so war in jenem Augenblide für bie unter Karls Scepter vereinigten Bolfer das Recht ber Selbsthülfe in Kraft getreten: rettete man sich nicht selbst, so ging mit dem karolingischen Sause zugleich auch sein Reich in Schmach und Schande elend zu Grunde. Dies Gefühl vor allem war in den entrufteten Zeitgenoffen lebendig, und die beutschen Stämme waren es, welche bemfelben zuerst burch eine muthige That Ausdruck gaben. Während Karl, von der Ahnung des nahen Todes erfüllt, seine Bemühungen erneute, um seinem natürlichen Sohne Bernhard die Nachfolge zu sichern und barüber sogar mit seinem Kanzler, bem einflufreichen Bischof Liutward von Bercelli, zerfiel, so daß diefer vom Hofe floh und sich zu Arnulf von Kärnthen begab, kam in dem oftfränkischen Reiche, ohne daß wir die Einzelnheiten bieser Entwidelung zu erkennen vermöchten, eine schnell anwachsende Bewegung in Gang, deren Ziel die Entjetzung des unwürdigen Herrschers war oder vielleicht auch nur zunächst die Sorge für einen tüchtigen Nachfolger bei ber offenbar nahe bevorstehenden Erledigung des Thrones. bazu entnahmen die deutschen Stämme aus dem alten bewährten Brauch ihres Bolkes. Denn noch lebte die von dem Wesen des germanischen König-



sind nicht mit Sicherheit erkennbar. Es muß z. B. dahingestellt bleiben, ob eine förmliche und ausdrückliche Absehung Karls des Dicken stattgesunden hat, und es ist fraglich, ob der zum Nachfolger Erkorene durch einen besonderen Wahlakt berusen worden ist. Es scheint als ob die durch die außerordentliche Lage gebotene Umwälzung sich ohne solche Formalitäten gewissermaßen unswillfürlich vollzogen habe, ebenso unwillfürlich, wie aller Augen sich auf Arnulf von Kärnthen richteten als auf denjenigen Mann, welcher dem Verzberben Einhalt zu thun und das Reich neu zu ordnen am ehesten im Stande sein würde. Es mag sein, daß Bischof Lintward nach seinem Bruch mit dem Kaiser in dieser Richtung thätig gewesen; andererseits spricht der Umstand, daß er gerade bei Arnulf Zuflucht suche, vielmehr dafür, daß dieser schon damals für den Mann der Zufunft galt.

In berfelben Zeit, da der elende Raifer Rarl, mit schwerem Siechthum ringend, sich in aussichtslosen Bemühungen für die Nachsolge Bernhards er= ichöpfte, begann in den öftlichen Grenzlandschaften der offene Abfall. Un der Spite seiner triegerischen Mannen setzte sich Arnulf von Kärnthen in Marsch nad Westen: nirgends erhob sich eine hand für Karl, keiner von ben Großen bes Reichs folgte der kaiferliche Ladung nach Tribur. Auch Karls Bersuch burch die Fürbitte des Mainzer Erzbischofs Liutbert, durch die Bitten Bernhards felbst Arnulf aufzuhalten blieb vergeblich. Es lag eine politische, eine nationale Nothwendigkeit vor, die keine weichherzige Schonung gemeingefähr= licher Unfähigkeit mehr zuließ. Schon im November 887 empfing Arnulf in Frankfurt die Huldigung der Baiern, Franken, Sachsen und Thüringer; selbst die Schwaben ließen Karl, ber ihr Gebiet als die eigentliche Grundlage seiner Macht angesehen hatte, sofort im Stid; nur die Lothringer nahmen noch eine auwartende Stellung ein, die aber nur dem westlichen Reiche, nicht dem Kaiser zu aute kommen kounte. Damit schwand jede Möglichkeit des Widerstandes und Karl mußte sich, ein gebrochener Mann, in die vollendete Thatsache fügen: Urnulf sorgte für seinen Unterhalt, indem er ihm einige Domanen in Schwaben an= wies. Doch erlöste ein gütiges Geschick ben entthronten Raifer balb von feinem elenden Dasein: schon am 13. Januar 888 starb er zu Neibingen an der Donau; in der Klosterfirche von Reichenau, der Insel im Bodensee, wurde er bestattet.

Entscheidender als alle früheren Theilungen wirkte die Thronrevolution vom Jahre 887, um die Trennung zwischen der öftlichen und der westlichen Hälfte des Reiches zu vollenden. In demselben Grade, wie die der ersteren angehörigen Stämme, ursprünglich sozusagen zufällig zusammengesügt, sich ihrer inneren Gemeinschaft und damit ihrer nationalen Zusammengehörigkeit bewußt wurden, schlossen sie sich auch, unbeschadet der Selbständigkeit des einzelnen, politisch fester zusammen und traten in der Erkenntnis ihrer Besonderheit in Sitte, Sprache, Recht und Staatsordnung dem so ganz anders gearteten Bestreiche selbständiger gegenüber. Denn dort war damals gerade die entgegengesetzte Entwickelung vorherrschend, indem sich aus der großen Gesammtheit der romanischen Westfrausen gewisse größere Gruppen zu gesondertem Dasein ausschieden, deren

jede auch nach eigener politischer Constituirung hindrängte. Im äußersten Besten war die halbeeltische Bretagne immer nur ein unsicherer Besitz ge= wejen; Aguitanien nahm feit ben Zeiten Karls bes Großen eine Sonderftellung ein und war burch bie Stürme ber letten Jahrzehnte bem Reichsverbande sicher nicht fester eingefügt worden; jest schloß sich das Herzland des Westreichs an ber Seine und Marne, burch ben aus eigener Araft burchgefochtenen helbenkampf gegen die Normannen zu ftolzem Sebstbewußtsein erwedt, in ähnlicher Beise territorial in sich ab; Lothringen und bas sübliche Burgund waren bereits verloren, und in bem nördlichen Theile ber letteren Landschaft war durch die Art, wie Karl ber Dicke ben Ungehorsam der Großen durch bie Preisgebung an die Normannen bestraft hatte, die Anhänglichkeit an bas Gesammtreich sicherlich nicht gestärkt worden. Das Königthum aber stand dem beginnenden Zerfall ohnmächtig gegenüber, denn die Ausbildung des Feudal= wesens hatte ihm fast jede unmittelbare Berfügung über Land und Leute entzogen, die militärische Macht und ben politischen Einfluß in die Hand einiger weniger Großen gelegt und ben Stand ber Gemeinfreien fast völlig verschwinden gemacht. Mit bem Sturze Kaiser Karls fiel die lette Schranke, welche diese Bewegung noch einigermaßen aufgehalten hatte, und die Zersplitterung bes Bestreichs nahm unmittelbar ihren Anfang. Denn auch bort galt ber Thron nun für erledigt, und man griff auch bort zu bem von den Deutschen geltend gemachten Rechte ber Selbsthülfe. Mit Uebergehung bes einzigen Sproffen, der von dem westfränkischen Karolingerstamme noch am Leben war, Karls, des Sohns Ludwigs III. aus seiner zweiten Che, wählten bie westfränkischen Großen ben Helben der Bertheibigung von Paris, Graf Obo, zu ihrem König, ber burch einen reichen Besitz seiner neuen Burbe auch Anerkennung zu verschaffen geeignet schien, sich freilich nachher auch in mühsamen und unfruchtbaren Kämpfen mit den auffässigen Großen herumzuschlagen hatte. Die Provence aber, die nach König Bosos Tod unter seinem unmündigen Sohn Ludwig sich der Schattenautorität Kaiser Karls freiwillig gebengt hatte, wurde der Schauplat wilder innerer Kämpfe, welche ben alten Zusammenhang schließlich ganz zerrissen und auch dort ein selbständiges Reich erstehen ließen, während in dem angrenzenden Hochburgund der dem alten Geschlechte ber Welfen ent= stammte Graf Rubolf eine Königsherrschaft gewann, welche die westliche Schweiz und die später sogenannte Franche Comté umfaßte. In Aquitanien kämpfte sich Graf Ramnulf zu der gleichen Stellung durch, welche er durch die schein= bare Unterordnung unter die Lehenshoheit Odos von Paris zu sichern trachtete, und auch die Bretonen erhielten um diefelbe Zeit in dem tapfern und glüdlichen Häuptling Alan einen nationalen König. So war bas Westreich thatfächlich in funf, fast außer jedem Zusammenhang stehende kleinere Staaten zerfallen, und and der nominell zu ihm gehörende Theil Lothringens war eben auf dem Wege in Berbindung mit dem gleichnamigen deutschen Nachbargebiet sich selbständig zu machen und eine Sonderstellung als britte Macht zwischen ben sich trennenben beiben Reichen einzunehmen. Diese Entwickelung besiegelte die Ohnmacht bes West:

reichs für die folgende Zeit und sicherte dem östlichen, so schwere Krisen es zunächst selbst noch durchzuringen hatte, doch für die Zukunst das Uebergewicht und die leitende Stellung, die ihm, nicht ohne eine gewisse rücksichtslose Gewaltthätigkeit, zuerst Ludwig der Deutsche in der Zeit des Meersener Vertrages verschafft hatte.

Ein ähnlicher Gegensatz, wie er zwischen der Entwickelung des sich sam= melnden oftfrankischen Reichs und ber bes auseinanderfallenden westfrankischen obwaltete, kehrt in bem Berhältnis des ersteren zu Italien wieder. Auch bort wird die politische Neugestaltung beherrscht von dem ausgesprochenen Wider= streben gegen die Reichseinheit, an der selbst die Kirche irre geworden war. In der Lombardei brauchte man dabei eigentlich nur auf die Traditionen der älteren Zeit zurückzugreisen, welche gegenüber den nicht wesentlich geänderten Berhältnissen leicht wieder in praktische Wirksamkeit gesetzt werden konnten. Ein entscheibender Schritt bazu war bereits mit der Wahl Karlmanns zum König im Jahre 876 geschehen. So nahmen die lombardischen Großen auch jest die Bestimmung über die Zukunft ihres Landes in die eigene Hand und erhoben auf einer Bersammlung in Pavia ben reichbegüterten und auch mili= tärisch vielsach bewährten Markgrafen Berengar von Friaul zum Könige, der burch seine Mutter obenein ein Enkel Ludwigs bes Frommen war. Aber es gelang bemfelben nicht sich in bem ganzen Umfange bes ihm zugebachten Reichs zu behaupten: benn gegen ihn erhob sich Guido, ber Markgraf von Spoleto und Graf von Camerino, den Papst Stephan V. zum Sohne angenommen und zum Beschützer der Kirche und ihrer Unabhängigkeit auch gegen die karolingischen Ansprüche zu machen gebacht hatte, ein unruhiger und ehrgeiziger Abenteurer, der erst im Süben gegen Griechen und Sarazenen gefochten, dann einen vergeblichen Bersuch gemacht hatte, dem tapfern Odo von Paris die Krone Neustrieus zu entreißen, und brachte mit franklicher Hülfe wirklich ben westlichen Theil Oberitaliens in seine Botmäßigkeit: 891 erhielt er von seinem Gönner Papst Stephan gar die kaiser= liche Krone, freilich ohne bie zu berselben gehörigen Rechte üben zu können.

So hatten die Entthronung und der Tod Karls des Diden das lodere Band sofort vollständig zersprengt, welches die einst in dem Reiche Karls des Großen vereinigt gewesenen Länder und Bölker noch nothdürftig zusammengehalten hatte. In drei zunächst scharf gesonderte Gruppen traten sie auszeinander: Italien und das westliche Reich, vielgetheilt, in endlosen inneren Kriegen begriffen, nationaler Zerrissenheit und Ohnmacht gegenüber den auszwärtigen Feinden verfallen; die deutschen Stämme auf der anderen Seite, die troß der zwischen ihnen obwaltenden Berschiedenheiten ihrer Gemeinsamseit und Zusammengehörigkeit sich klar bewußt geworden und damit auf den Weg zu nationaler Einigung gesommen sind. Daraus entspringt ihre Ueberlegenheit den westlichen und süblichen Nachbarn gegenüber, in Folge deren sie vermöge ihres natürlichen Schwergewichts in den Mittelpunkt der allgemeinen Entwickelung treten, so daß die beiden großen Nachbargruppen zunächst um sie gravitiren.

Hier nahm die leitende Stellung ihren Ursprung, zu der wir die Deutschen sich in der Folgezeit erheben sehen.

# Stammtafel der Karolinger.

|                       | <b>Rarl</b> † 811                                 | Rarl d. Große  1 Plippin + 810 Sudwig d. Fromme + 8  Bernhard, König d. Atalien 1. Frmengard 2. Audith | 4 764<br>410 &ub            | Rarl d. Große † 814 † 814 Dvig d. Fromme dermöhlt mit | Rarl d. Große Ra<br>† 168<br>Rarl d. Große Ra<br>† 814<br>Sudwig d. Fromme † 840<br>bermählt mit<br>1. Irmengard 2. Judith | Wernson<br>Wala<br>† 836<br>rlmonn † ' | Abalhard d. Cordie † ca. 830               | Locusia |                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------------------|
|                       |                                                   | 1. Lothar I. † 855                                                                                     | Pippin + 888                | Ludwig D.                                             | Ludivig d. Deutsche † 876                                                                                                  |                                        | 2. Marl b. Rable + 877                     |         |                             |
| Oubrig 7              | Libbieta II. Bothax II. Karl v.<br>+ \$76 + 869 † | Rarl b. Propence<br>+ 863                                                                              | Karlmann<br>† 880           | Ludwig<br>+ 832                                       | Narl d. Dide<br>† 883                                                                                                      |                                        | Ludwig II. d. Stammfre<br>+ 879            | ė.      |                             |
| Irmeng<br>n. mit Boso | Jemengard<br>berm, mit Bojo v. Burgund            | Act                                                                                                    | Arnulf v. Karnthen<br>† 899 | =                                                     | Bernhard<br>† 890                                                                                                          | Ludwig III. Karlmann<br>† 882 † 884    | Karlmann<br>† 884                          | Rarl D. | Karl d. Einsaltige<br>† 923 |
|                       |                                                   | ପ୍ର                                                                                                    | Lubivig das Rinb<br>† 911   | ۵                                                     |                                                                                                                            | Soper S                                | Chiela verm. mit<br>Robert v. d. Rormandie |         | Lubivia IV.                 |

151



Seitenumrahmung aus einem Evangelienbuch, geschrieben für Raiser Bothar in ber Abtei von St. Martin zu Tours. 1. Dalfte des 9. Jahrh. Paris, Rational-Bibliothel. (Evangile de Lothaire.)

### I. Die Gründung beg beutschen Keiches.

887-936.

Durch eine That rettender Selbsthülfe hatten die deutschen Stämme die Verbindung mit den romanischen Theilen des karolingischen Reiches gelöst und die Bestimmung ihres Schicksals muthig in die eigene Hand genommen. Es war eine Reaktion des Germanenthums gegen die wachsende Gesahr einer Romanisirung auch des politischen Lebens. Daher wurde bei der Neubesehung des Thrones der Geistlichkeit gar kein Einsluß gewährt, auch Salbung und Arönung nicht zur Legitimirung des neuen Herrschers zu Hülfe gerusen: denn die Thronrevolution von 887 war zugleich eine Reaktion des Laienadels gegen das verberbliche Uebergewicht des Epistopats. Voll Mistrauen stand baher dieser dem neuen Königthum gegenüber, dessen weltlicher Ursprung auch

eine nur nach weltlichen Gesichtspunkten gestaltete Politik erwarten ließ. Insbesondere fürchtete der Alerus für den übermäßig angewachsenen Besitz der Airche und erwartete wol gar Säcularisationen wie unter Karl Martell: ordnete deshalb doch eine Provinzialsynode zu Trier 888 besondere Gebete an, um den Schutz des Himmels für die bedrängte Kirche zu ersteben.

Bon der Persönlichkeit König Arnulfs wissen wir wenig: dem allgemeinen Berfall des karolingischen Reiches entspricht die Dürftigkeit der zeitgenössischen Geschichtschreibung, die weit zurüchteht hinter den ansichaulichen und farbenfrischen Berichten der vorans



Ciegel Arnulis von Karnthen.

gegangenen Zeit. Doch scheint es, als ob die schlichte Tüchtigkeit Ludwigs des Deutschen, wie auf seinen Sohn Karlmann, so auch auf dessen einzigen Nachkommen übergegangen war. Arnulf hatte sich bewährt in der Berwaltung der Mark Kärnthen, deren dürftige Kultur er in mühsamen Kämpsen gegen den Andrang der slavischen Nachbarn geschützt hatte; auch gegen die Normannen hatte Arnulf Ruhm gewonnen. In berechtigtem Chrgeiz hatte er sichon srüher eine höhere Stellung erstrebt: aber die Herzichaft über Baiern hatte er doch Karl dem Dicken überlassen müssen.

<sup>1)</sup> G. oben G. 140.

rücksichen Durchgreifen geneigte Natur, war Arnulf der Mann, dessen die deutschen Stämme bedurften, um ihren staatlichen Nothbau unter Dach zu bringen. Er verstand es mit den gegebenen Berhältnissen zu rechnen: er versuchte es nicht die Selbständigkeit, welche die deutschen Stämme in den Kämpfen des farolingischen Hauses gewonnen hatten, mehr zu beschränken, als zur wirksamen Bertretung ihrer gemeinsamen Interessen durchaus geboten war. Erst gegen Ende seiner Regierung hat er mit dieser nüchternen, aber des Ersolgs sicheren Politik gebrochen, zu seinem eigenen und des Reiches Nachtheil.

Immerhin war es fein geringer Erfolg, daß Urnulf von allen Stämmen als Oberhaupt anerkannt wurde. In dieser Krisis bewährt, wurde die Berbindung berselben für die Zukunft gefestigt: die Bedeutung des ostfränkischen Reiches stieg. Selbst das schwankende und abseits stehende Lothringen gelang es ihm schließlich festzuhalten und bem Ginfluß bes erstarkenden König: Die Hauptforge bes Königs aber galt der Abwehr der thums zu beugen. furchtbaren Feinde, die im Nordwesten und Südosten mit wachsender Recheit gegen die Grenzen anstürmten. Seit nämlich Arnulf, durch größere Aufgaben in Anspruch genommen, seine Kraft nicht mehr ausschließlich ber färnthischen Mark widmen konnte, glaubte Herzog Suatopluk von Mähren, der einst mit bairischer Hülfe die Herrschaft seines ermordeten Oheims Rastislaw au sich gebracht hatte (f. oben S. 124), die fränkische Oberherrschaft abschütteln und sein Reich durch Zusammenfassung aller flavischen Nachbargebiete und Gewinnung der deutschen Grenzlande zu einem großmährischen Reiche erweitern zu können. Arnulf konnte nicht gleich einschreiten: benn im Norden hatte er gegen die Däuen und Abodriten zu fechten, während Sachsen unter bem mächtigen Grafen Ludolf sich seiner Einwirkung fast ganz entzog, in Alemannien aber die Unhänger von Karls des Kahlen Sohn Bernhard sich regten, der dort auf den ihm von Arnulf angewiesenen Gütern lebte und nach Gewinnung einer selbständigen Theilherrschaft trachtete. Doch wurde ber geplante Aufstands: versuch entdedt: während Bernhard entkam, bugten seine Mitschuldigen ihre Dadurch wurde die Stimmung bes alemannischen Abels natür: lich nicht gebessert: verließ berselbe boch 891 ganz offen bas gegen die Normannen im Felde stehende Heer, und Bernhard meinte schon sein Unternehmen mit besserem Erfolg erneuern zu können, als er durch den rhätischen Grafen Rudolf, doch wol auf Anstiften Arnulfs, aus dem Wege geräumt Nun erst erlahmte die alemannische Opposition, und Arnulf fand Namentlich aber fam der glänzende Erfolg, den er auch bort Gehorsam. inzwischen gegen die Normannen gewonnen hatte, seiner Stellung zu gute.

Während der König nämlich im Frühjahr 891 in Baiern weilte, auch unter ihm dem Haupt: und Herzland des ostfränklichen Reichs, brachen die Normannen, nachdem sie das hülflose Westsranken bis zur Maas ausgeraubt hatten, in das östliche Lothringen ein. Sofort eilte Arnulf dorthin: sein schnelles Erscheinen bewirkte den Rückzug der Normannen. Kaum aber war

111

Arnulf nach Baiern zurückgekehrt, so setzten die gefürchteten Feinde bei Lüttich von Neuem über die Maas und streisten bald bis in die Gegend von

Nachen. Das inzwischen dort gesams melte fränkische Heer griff sie an: in der Nähe von Weersen, an dem dort in die Maas sallenden Geulenbache, tam es am 26. Juni 891 zu einem Tressen, in dem die allzu eifrig unsgeordnet vorstürmenden Deutschen eine vollständige Niederlage erlitten und zahlreiche Edle, eine Masse des niederen Bolts und selbst ihr Lager verloren. Beutebeladen gingen die Normannen





Silbermunge von Arnulf und Papft Stephan VI. Umschrift ber Borberseite: + ARNOLFVS MP (imperator), im Felbe ein Monogramm von Roma; Rudseite + SCS PETRVS, im Felbe bas Monogramm von Stephanus.

Sofort aber erschien Arnulf selbst wieder im nach der Küste zurück. Felde: allein mit dem fränkischen Heerbann mußte er versuchen, die deutsche Baffenehre wiederherzustellen, benn die murrenden Alemannen kehrten unter nichtigen Borwänden in ihre Heimat zurud. Siegesgewiß ruckte ber Feind ihm entgegen und schlug bei Löwen, zwischen der Dyle und einer sumpfigen Niederung ein durch Holz: und Erdwerke besestigtes Lager auf. Urnulf beschloß den Augriff auf dasselbe: da aber das Terrain der schweren Reiterei, aus der sein Heer bestand, keine rechte Bewegung gestattete, so ließ er bieselbe absigen und führte sie burch ben Sumpf jum Sturm gegen die feindlichen Bälle. Diese Kühnheit verfehlte ihres Eindrucks auf Trot verzweifelter Gegenwehr wurde das Lager die Normannen nicht. gestürmt und das normannische Heer, durch den Tod seiner bewährtesten Führer entmuthigt, schließlich nach der anderen Seite hinausgedrängt und in bie bahinter fließende Dyle geworfen, in beren Wellen tausende ein flag= liches Ende fanden. Diefer glorreiche Sieg, am 1. November gewonnen, flößte den wilden Schaaren, welche die beutschen Kuftenlandschaften seit Nahren ungestraft ausgeraubt hatten, endlich wieder Achtung ein vor der friegerischen Kraft der Deutschen, und wenn auch einer ihrer Saufen noch im folgenden Frühjahr Lothringen heimsuchte, so haben sie boch hinfort die oftfränkische Grenze respektirt und bie so lange mishandelten Landschaften konnten sich allmählich erholen.

Weniger glücklich war Arnulf in dem Kampse gegen seinen anderen Hauptseind, Suatopluk von Mähren. Der 892 ausgebrochene Krieg, in dem Arnulf durch ein Bündnis mit den Bulgaren die Kräfte des Gegners zu theilen suchte, wurde unter manchen Wechselfällen und zeitweilig schweren Berlusten für die Deulschen geführt, und erst als Suatopluk 894 durch den Tod aus seiner glänzenden Lausbahn abberusen wurde, konnte die bedrohte Südostgrenze durch die andauernde Tapserkeit des kriegerischen baierischen Adels allmählich gesichert werden, freilich nur, um bald darnach von einem viel surchtbareren Anprall getrossen zu werden.

Die Beschränkung seiner königlichen Macht gegenüber ben einzelnen Stämmen und die von außen brobenben Gefahren hatten, fo möchte man meinen, Arnulf jede Berflechtung in fern liegende Angelegenheiten widerrathen Aber die karolingischen Traditionen und die mit der Idee des er= follen. neuten Kaiserthums fortlebenden universalen Tendenzen waren zu mächtig, als daß Arnulf, durch die bisherigen Erfolge ermuthigt, nicht an sie hätte anknüpfen follen, um eine Steigerung seiner Autorität im Reiche und eine Erweiterung berfelben über ihre engen Grenzen zu erlaugen. Der andauernde Thronstreit zwijchen Berengar von Friaul und Guido von Spoleto locte zur Gewinnung der italienischen Krone; die römische Kirche, beunruhigt durch die wachsende Macht ihres ehemaligen Schützlings Buido, erbat Arnulfs Sulfe, und auch Berengar warb um bessen Unterstützung. Aber ber Zeitpunkt, wo ein durchschlagender Erfolg hätte gewonnen werden können, war bereits vor= bei, als Arnulf zu Anfang bes Jahres 894, mitten im Winter, unter Duhseligkeiten aller Art nach der Lombardei hinabstieg. Nur die Ueberraschung ber Gegner verschaffte ihm noch eine Reihe von Erfolgen. Bergamo wurde am 2. Februar 894 genommen und für seinen Widerstand durch ein hartes Strafgericht gezüchtigt, bas weithin Schrecken verbreitete. In Pavia huldigten Arnulf die meisten lombardischen Großen; die widerspenstigen wurden gefangen fortgeführt. Als der König dann aber weiter westwärts zog, fand er bei Jorea die Straße nach dem Thal von Aosta gesperrt, war jedoch zu einem Angriff auf die starke Stellung des Markgrafen Anskar von Jurea nicht stark genug und konnte von Glud fagen unter Leitung ortskundiger Führer durch einen Quermarich ber drohenden Einschließung zu entgehen und den offenen Weg nach Deutschland zu gewinnen. So war der Erfolg dieses Zuges schließ= lich freilich bescheiben: denn gleich nach Arnulfs Abzug verfielen auch seine eben gewonnenen Königsrechte wieder der Bergessenheit, Berengar machte sich unabhängig, und auch Guido war im Begriff den Kampf aufzunehmen, als er durch einen jähen Tod abberufen wurde. Die günstige Wendung, die da= mit eintrat, auszunüten wurde Arnulf aber durch den noch andauernden mährischen Krieg gehindert. Erst Ende des Jahres 895 konnte er zum zweitenmale nach Italien aufbrechen. Inzwischen aber hatte seine Stellung im Reiche sich wesentlich geändert und die gesammte Richtung seines König= thums einen Wandel erfahren, der mit Ursprung und anfänglichem Wesen besselben in Widerspruch stand.

Hatten bei seiner Erhebung nur die Rücksicht auf die Lage des Reichs und seine bewährte Tüchtigkeit den Ausschlag gegeben, ohne daß irgend ein erbrechtliches Moment für ihn geltend gemacht worden war, so hegte Arnulf doch den Bunsch die königliche Bürde in seinem Hause erblich zu machen. Nun hatte er aber nicht einmal legitime Kinder; gegen die Nachsolge eines seiner natürlichen Söhne aber, Zwentibold und Ratolf, konnten dieselben Einzwendungen erhoben werden, die dem Bemühen Kaiser Karls für Bernhard entgegengeseht waren; zudem war Zwentibold, wie sich nachmals in Lothringen

### Dritte Hauptautheilung.

- I. Geschichte der deutschen Reformation. Don Privatdocent Dr. f. von Bezold in München.
- \*II. Westeuropa im Zeitalter von Philipp II., Elisabeth und Heins rich IV. Von Prosessor Dr. Martin Philippson in Brussel. vouständig in Abiheilung 49. 50. 51. 52. 78 und 80 (zweite Hälste).
- III. Das Zeitalter des dreißigjährigen Krieges. Don Prosessor Dr. G. Droysen in Halle.
- \*IV. Geschichte der Revolution in England. Don Prof. Dr. Alfred Stern in Bern. Pollständig in Abisheilung 28 und 31.
- \*V. Das Seitalter Eudwigs XIV. Don Prof. Dr. Mart. Philippson in Bruffel. vonftandig in Abtheilung 10. 11. 17 (erfte Ralfte).
- \*VI. Peter der Große. Don Professor Dr. Alexander Brückner in Dorpat. Dollpandig in Abiheilung 5. 7. 13, 17 (zweite Balfte).
- VII. Deutsche Geschichte vom Westfälischen frieden bis zum Regierungsantritt friedrichs des Großen. 1648—1740. Von Prosessor Dr. Bernh. Erdmannsdörffer in Heidelberg.
- \*\*VIII. Das Zeitalter friedrichs des Großen. Don Professor Dr. Wilhelm Onden in Giegen. Zwei Bande. Vollständig in Ubih. 27. 30. 34. 39. 47. 53. 58. 62. 67 und 68 (erfte Balfter.
  - \*IX. Desterreich unter Maria Theresia, Joseph II. und Ceopold II. 1740—1792. Von Prosessor Dr. Adam Wolf in Graz. vollsändig in Abtheisung 57. 63 und 83.
  - \*X. Katharina II. Don Professor Dr. Alexander Brückner in Dorpat. vollständig in Abisteilung 68 (zweite Balfte). 69. 70. 71 und 74 (erfle Balfte).

### Dierte Hauptabtheilung.

- I. Das Teitalter der Revolution, des Kaiserreiches u. der Befreiungsfriege. 1789—1815. Don Prof. Dr. Wilhelm Oncken in Gießen. Zwei Bande. 1886. Bogen 1—29 enthalten in Abtheilung 82. 86. 89.
- \*II. Das Zeitalter der Restauration und Revolution. [815—1851.

  Don Prosessor Dr. Cheodor flathe in Meisen.

  vonständig in Abisheilung 65, 66, 75, 84, 85 und 93 (erste Hälfze).
- III. Geschichte des zweiten Kaiserreiches und des Königreiches Italien. Don Generalconful Dr. felig Bamberg in Genna.
- IV. Bundesstaat und Bundeskrieg in Nordamerika. Von Dr. Ernst Otto Hopp in Berlin.
- V. Die Neugründung des Deutschen Reiches und seine ersten Kämpfe. Don Professor Dr. Wilhelm Onden in Gießen.
- VI. Geschichte der orientalischen frage vom Pariser bis zum Berliner frieden. 1856—1878. Von Generalconsul Dr. felix Bamberg in Genua.
- Ein ausführliches Damen, und Sachregister über alle Cheile erscheint als besonderer Schlugband.



## Inhalt ber vierundneunzigsten Abtheilung.

# Staatengeschichte beg Abendlandes im Mittelalter. Don hans Prut.

### Dollbilder:

Kaifer Lothar.

Miniature aus einem Evangeliar aus der Mitte des 9. Jahrh.

Karl der Kahle.

Dedicationsbild im Codex aureus von St. Emmeran zu Regensburg. Eine Seite aus einem Evangelienbuch Kaiser Lothars.

Ornamente und Schriftprobe aus einer Bibel Karls des Kahlen.

### Erster Band.

Titel (1/4 Bogen); Bogen 1-10.

### Im Cert enthaltene Abbildungen.

| Sil                                              | 12   |                                                | Seite |
|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------|
| Ornament aus eineni Sacramentarium, ges          | 1    | Müngen von Cothar II                           | 82    |
| ichrieben für Drogo, Bifchof von Meg             | I    | Sigbild Cothars II.                            | - 85  |
| Königsstegel Ludwigs des Frommen                 | 8    | Brundrif der alten Petersfirche ju Nom         | 94    |
| Munjen Ludwigs des frommen                       | EE : | Grabmal des Erzbischofs hinemat von Reinis     | 217   |
| Bildnis Endwigs des Frommen                      | : 64 |                                                | 119   |
| Elfenbeinplatte von einem Buchdedel 's           | 8    | Mange von Papft Johann VIII.                   | 120   |
| Grabmal der Gemahlin Cothars, Irmengard,         | 1    | Münge von Karl dem Kahlen:                     | 125   |
| in der Rapelle zu Erftein                        | 24   | Siegel Maris des Mahlen                        | 130   |
| Münze von Papit Paschalis I                      | 26   | Munge von Ludwig dem Deutschen                 | 132   |
| Genielnsame Munge Ludwigs des frommen und        |      | Ein Stud des mahricheinlich von Ludwig dem     |       |
| seines Sohnes Lothar als Mitregenten 2           | 29.  | Deutschen felbft in bas Gebetbuch feiner Ge=   |       |
| Mange vom Papfte Gregor IV                       | 42 ; | mahlin geschriebenen Bedichtes Mufpillt        | 133   |
| Munge Cothars 4                                  | 44   | Der Karolingerbau gu Corich in feiner heutigen |       |
| Maiserstegel Ludwigs des Frommen                 | 50   | Geftalt                                        |       |
| Die Michaelisfirche zu Julda                     | 51   | Ropf der Kalserin Aichildis                    | 137   |
| Ein' Schiff im 9. Jahrhundert                    | 54   | Munge von Ludwig dem Stammiler                 | . 138 |
| Rarolingifder Initialbuchftabe mit den Zeichen   |      | Elfenbeinschnitgerei des Einbanddedels vom     |       |
|                                                  | 02   | Gebetbuche Rarls des Rahlen                    | 139   |
|                                                  | 65   | Mange von Marlmann                             | 141   |
| Sacsimile der Miederschrift der Strogburger Gid. |      | Mungen von Marl dem Diden                      | 143   |
| schwüre Ludwigs des Deutschen und Marks des      |      | Münze von Endwig III.                          | 144   |
|                                                  | 63   | Müngen Urnulfs von Karnthen                    |       |
| Initialbuchstabe f aus einer in der Mitte des    |      | Rarlmann. Eudwig III. als Kind.                | 147   |
| 9. Jahrhunderts für Karl den Kahlen ge=          |      | Episode aus der Erfturmung einer Stadt durch   |       |
|                                                  | 71   | die Mormannen                                  | 149   |
|                                                  | 73   | Episode aus der Belagerung einer Stadt durch   |       |
|                                                  | 74   | die Mormannen                                  | -     |
|                                                  | 77   | Seitenumrahmung aus einem Evangelienbuch.      | 155   |
|                                                  | 79   | Siegel Arnulfs von Adenthen                    | 357   |
| Reliefbildnis Cothars I                          | 18   | Silbermunge von Arnulf und Papit Stephan VI.   | X 55  |



# Inhalts=Ueberficht.

(Stand von Unfang August 1885. - Die mit \* bezeichneten Cheile find vollständig.)

### Erfte Pauptabtheilung.

I. Geschichte des alten Aegyptens. Don Professor Dr. Johannes Dumichen in Strafburg. Bogen 1-20 enthalten in Absheilung 1 (erfte Halfte), 25 und 60.

II. Geschichte Babyloniens-Uffyriens. Don Privatdocent Dr. fritz Kommel in München. Bogen 1-10 enthalten in Abiheilung 95.

III. Geschichte des alten Indiens. Don Prof. Dr. S. Lefmann in Heidelberg. Bogen 1-35 enthalten in Ubiheilung 15. 42. 76. 96.

\* IV. a. Geschichte des alten Persiens. Von Professor Dr. ferdinand Justi in Marburg. Vollständig in Abiheilung I (zweite Hälfte) und 2.

b. Geschichte der Phönicier (mit Ausschluß von Carthago und bis zur persischen Zeit). Don Prosessor Dr. Bernhard Stade in Gießen.

V. Geschichte von Hellas und Rom. Don Prof. Dr. G. f. Hertberg in Halle. Zwei Bande. Douffandig in Abtheilung 3. 4. 6. 8. 9. 12. 16. 18 und 19 (exfle Halfte).

VI. Geschichte des Volkes Ifrael. Don Professor Dr. Bernhard Stade in Giegen. Bogen 1-29 enthalten in Ubiteilung 35. 40. 87.

### Zweite Hauptabtheilung.

\*I. Geschichte des römischen Kaiserreiches. Don Prosessor Dr. G. f. Hertherg in Halle. Vollständig in Abtheilung 22. 26. 32. 37. 45. 46 (exfle Halfte).

\*\*II. Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker. Von Professor Dr. felix Dahn in Königsberg. Drei Bande. Band I und II vollständig in Abiheilung 23. 24. 29. 33. 38. 43. 48. III. Band Bog. (—30 in Abihlg. 64 (erste Hälfte), 81 (zweite Hälfte), 88 und 93 (zweite Hälfte).

\*III. Geschichte der Angelsachsen bis zum Tode König Aelfreds. Don Hofrath Professor Dr. Sduard Winkelmann in Heidelberg, vonnandig in Abtheilung 77 und 81 (erfte Hälfte).

IV. Der Islam im Morgens und Abendland. Don Professor Dr. U. Müller in Königsberg. Zwei Bande. I. Bd. Bogen 1-10 enthalten in Abtheilung 98,

\*V. Geschichte der Kreuzzüge. Don Professor Dr. B. Kugler in Cübingen. vouffandig in Abiheilung 19 (zweite Galfte), 20 und 21.

VI. Staatengeschichte des Albendlandes im Mittelalter. Don Professor Dr. Haus Prutz in Königsberg. Zwei Bande. I. Bd. Bogen 1-20 enthalten in Abtheilung 94 und 99.

\*VII. Geschichte der Byzantiner und des Osmanischen Reiches bis gegen Ende des sechszehnten Jahrhunderts. Von Prosessor Dr. G. f. Hertzberg in Halle. Vollständig in Absheilung 54. 59. 72. 79 und 80 (erste Hälste).

\*VIII. Renaissance und Humanismus in Italien und Deutschland. Don Professor Dr. Ludwig Geiger in Serlin. Vollständig in Abtheilung 41. 44, 55. 61 und 64 (weite Hälfte).

\*IX. Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen. Von Professor Dr. Sophus Ruge in Dresden. vollständig in Abtheilung 36. 46 (zweite halfte), 56. 73 und 74 (zweite halfte).

X. Rußland, Polen und Livland bis ins 17. Jahrhundert. Don Dr. Cheodor Schiemann, Stadtarchivar in Reval. Zwei Bande. L. Bd. Bogen 1-27 in Abih. 90. 91 und 92. pathien zu erwecken. Dennoch ersuhr Arnulf, als er bereits im Juni 889 auf einem Reichstage zu Forchheim mit seinem Anliegen vor die fräntischen Großen trat, nicht eine einfache Ablehnung: man sagte ihm die Erfüllung seines Bunsches zu, salls seine Gemahlin Dta ihm auch ferner keinen Sohn gebären sollte. Dieser Erblichkeitsplan scheint nun die Opposition des Laiensadels erst recht geweckt zu haben: der Alemanniens grollte ohnehin noch; der Sachsens entzog sich sedem Einfluß des Königs; der Baierns trug schwer an der Last eines endlosen Grenzkrieges, denn auch nach dem Tod Suatopluks hatte er gegen Böhmen und andere seindliche Nachbarn uns ausgesetzt zu sechten. In dem fränksschen Abel aber stiftete Arnulf selbst ihm nachtheilige Parteiung, indem er Zwentibold zum König von Lothringen

erhob: durch seine Willfür machte sich dieser bald viel Feinde, und durch die Einmischung in den westfräntischen Thronstreit, in dem Ludwigs III. jüngster Bruder, Karl der Einsfältige, sein Recht gegen Odo von Paris versocht, engagirte er die Kräfte seines Anshangs im Auslande. So hatte das Königsthum Arnulfs in den Kreisen, die es gesschaffen, damals keine Stühe mehr. Seine Erblichkeitspläne aber konnten nur im Widers



Münze von Karl dem Einfältigen. Bf. Umschrist: GRATIAD-REX †, im Felde KAROLVS als Monogramm. Ns. DVOS IEM-LLISMT †; im Felde ein Kreuz.

streit mit denselben durchgesetzt werden. Das Königthum eines Bastards war, wenn es nicht so außerordentlichen Umständen seinen Ursprung verdankte, wie das Arnulss selbst, durchzusetzen allein mit Hülse der Kirche. Auf diese, die ihm bisher fremd gegenübergestanden, wurde Arnuls also von hier aus hinsgewiesen. Dazu kam nun die Anknüpfung mit Italien: auch die Kaiserstrone, die nach dem Tode Guidos von Spoleto dessen jugendlicher Sohn Lambert trug, war nur mit Hülse der Kirche zu gewinnen, während sie Arnulss Stellung auch in Deutschland zu kräftigen und namentlich die Erdslichkeitspläne zu sördern verhieß. So vollzog sich bald nach Arnulss Rückstehr aus Italien in seinem Berhältnis zur Geistlichkeit ein Umschwung, der auch den Charakter seiner Gerrschaft wesentlich änderte.

Auf einer Synode der deutschen Bischöse, die gleichzeitig mit einem von Arnulf berusenen Reichstag im Mai 895 zu Tribur stattsand, wurde die neue Politik seierlich inaugurirt. Dieselben Bischöse, die nach Arnulfs Wahl den Schutz des Himmels gegen die der Kirche drohenden Gesahren angesteht hatten, priesen jetzt den König als den weisen Fürsten, der, vom heiligen Geist mit der Glut göttlicher Liebe entstammt, durch die That beweise, daß er nicht von Menschen und durch Menschen, sondern von Gott selbst erwählt sei: 1) denn er habe sie eingeladen Göttliches und Menschliches zu verhandeln und

<sup>1)</sup> Bgl. die Aften der Synode von Tribur Mon. Germ. hist. Leg. I, 559 ff. Trup, Mintfalter I.

Misbräuche zu beseitigen, damit die Kirche ihrer Ehren in voller Freiheit Die Beschlüsse ber Synobe entsprachen biesem Eingang. Offen befannte sich Arnulf, ber Erwählte bes Laienabels, als Widersacher aller, bie ber Kirche feind und ben Bischöfen ungehorsam waren, und ermahnte bie Bersammelten für Besserung zu jorgen. Lauter Beifall ertonte zu Ehren bes großen Königs Arnulf. Man konnte sich in die Zeit Ludwigs bes Frommen zurückversetzt wähnen: ber Staat trat wieder in firchliche Dienst: barkeit und stellte seine Autorität ben Bischöfen zu Zwecken ber Kirchenzucht zur Berfügung. Die Grafen follten, so wurde beschlossen, nicht blos auf ben bischöflichen Gerichtstagen erscheinen und jede Berletzung von Geiftlichen unnachsichtig ahnden, jondern gegen firchlich Gebannte, die in Unbuffertigkeit verharrten, mit weltlichen Strafen einschreiten; wer von diefen bann Biberstand wagte, stand einsach außerhalb des Gesetes. So nahm ber Epistopat mit Arnulfs Zustimmung seine ehemalige übermächtige Stellung wieder ein, und der verderbliche Antagonismus zwischen ihm und dem Laienadel lebte verschärft wieder auf. Aber König Arnulf gewann die Hulfe der Kirche, die ihm erst die Kaiserfrone, dann die Nachfolge seines Sohnes eintrug. Hatte boch Dta 893 in ber Pfalz zu Dettingen bem König einen Sohn geboren, ber von Erzbischof Hermann von Köln in Gemeinschaft mit Abalbero von Augsburg und dem ehrgeizigen Salomon III. von Konstanz, balb den einflußreichsten Rathen des Königs, auf den Namen Ludwig getauft wurde.

Wenige Wochen nach ber Triburer Synobe war Arnulf auf bem Bege nach dem Süden. Papst Formojus jelbst, obgleich er scheinbar noch an Kaiser Lambert, dem Sohne Guidos von Spoleto, festhielt, hatte ihn durch geheime Botschaft dringend zu baldigem Erscheinen einladen lassen, da ihn die lleber: macht der Spoletiner in Rom felbst bedrohte und auch Berengar in Oberitalien wieder zu den Waffen gegriffen hatte. Zwar eilte dieser, als Arnulf im Herbst 895 in der Lombardei erschien, gehorsam an den königlichen Hof, bußte aber dennoch seine Markgraffchaft ein. Unter mancherlei Leiden burch bas frühzeitig hereinbrechende schlechte Wetter erreichte Arnulf mit dem erschöpften Heere im Februar 896 die ewige Stadt. Unter Leitung von Lam= berts thatkräftiger Mutter Angeltrude fand er bieselbe zum Widerstand gerüstet. Bei ber Pancratinsfirche, in ber Nähe bes nach biefer genannten nach Traftevere hineinführenden Thores schlugen die Deutschen ihr Lager auf, da ungefähr, wo heute die herrlichen Laubgänge und Blumenteppiche der Billa Doria Pamfili sich ausbreiten. Die Heeresversammlung, der Arnulf die Schwierigfeit der Lage nicht vorenthielt, beschloß berselben durch einen Sturmangriff ein schnelles Ende zu machen. Durch eine eruste firchliche Feier wollte man sich auf das Wagnis vorbereiten. Da entwickelte sich ein Scharmützel, in bas Arnulf, als er mit geringem Gefolge die Manern recognoscirte, mit einigen übereifrigen Römern gerieth, durch das herbeilaufen und Eingreifen neuer haufen von beiben Seiten zu einem größern, bald ziemlich allgemeinen Gesecht. Die Deutschen brangen vor; bald standen sie an den Thoren: sie fuchen fie zu erbrechen, fangen an die Mauern auch ohne Sturmgeräth zu erklimmen, bie überraschten Römer weichen, und als ber furze Wintertag sich fenkt, sind die Deutschen, ohne selbst recht zu wissen, wie es gekommen, im Besitze bes rechts vom Tiber gelegenen Stadttheils. Auch die eigentliche Stadt war nun nicht zu halten. Papst Formosus machte kein hehl aus seiner Berbindung mit dem deutschen König, für den sich auch ein Theil der Bürger-Ohne weiteren Kampf wurde so noch an demselben Abend Rom vollends besetzt. Am folgenden Tag (22. Februar 896) hielt Arnulf seinen seierlichen Einzug und wurde von Bapst Formosus zum Kaiser gekrönt. Die Bürgerichaft verband sich durch einen besondern Gib zum Gehorsam. Dann eilte Arnulf, um den Anhang Angeltrubes und Lamberts vollends zu bewältigen und damit die Macht ber spoletinischen Berzöge zu brechen. Aber gleich im Beginn bes Unternehmens erfrankte er schwer und mußte eilends nach Deutschland zurückehren. Der jähe Glüdswechsel machte auf die leicht erregbare Phantasie des Volkes einen tiefen Eindruck: sie führte das plötliche Siechthum des Mannes, der, wie erft ben Normannen, so nun auch ben Römern gegenüber die beutsche Waffenehre hergestellt hatte, auf unnatürliche Urjachen zurud und beschulbigte Angeltrube ber Giftmischerei.

Schon im Frühjahr 896 war Arnulf wieder in Deutschland, — trotz glänzender Waffenthaten ohne großen Erfolg. Bor allem aber war seine Kraft gebrochen: ein siecher Mann kehrte heim, welcher der Last der Regierung nicht mehr gewachsen war. In die Herrschaft über Oberitalien theilten sich alsbald Lambert und Berengar; Rom wurde der Schanplatz greulicher Partei:

kämpse, welche die Kirche in Elend und Schande stürzten. In Deutschland sah sich der König gegenüber der wachsenden Opposition des Laiensadels zu immer engerem Anschluß an den Spissopat gedrängt. Im Westen und Osten drohten neue Gefahren. In Lothringen verseinsdete sich König Zwentibold durch seine Willfür und Gewaltthätigkeit vollends mit dem Adel und untergrub leichtsinnig die Stellung, die ihm der Bater vorsorglich geschaffen hatte. Ein Streit mit dem mächtigsten Manne des Landes, dem



Munge von Zwentibolb als König von Lothringen.

B[. Umidrift: ZVINDEBAD REX † R[. CAMARACVS CIVIS †

ehrgeizigen und verschlagenen Grasen Reginar, den er mit Gunsterweisungen überhäuft und als einstlußreichen Rathgeber geehrt hatte, um ihn plötzlich seiner Güter und Lehen zu berauben und in die Berbannung zu treiben, entsesselte endlich einen allgemeinen Sturm gegen Zwentibold. Reginar, um den sich alle Misvergnügten schaarten, trat mit dem nach Odos Tod in Westfranken zum Thron gelangten Karl dem Einfältigen in Berbindung und leitete damit den Abfall Lothringens zu dem Nachbarreiche ein. Im Südosten erneute sich der Krieg mit Mähren, und schon pochte der gefährliche Feind an die Pforten des Reichs,

bessen barbarische Horben sich seit einem Vierteljahrhundert vom westlichen Ural herangewälzt hatten und in dem Lande um Donau und Theiß nur auf den günstigen Moment lauerten, um verheerend über das Neich hereinzubrechen. Nur mit banger Sorge konnte Arnulf in die Zukunst blicken. Während eines Reichstages zu Negensburg im Juni 899 brach ein Schlaganfall seine Krast vollends. Trübe Erfahrungen beugten ihn nieder: gegen seine Gemahlin Ota wurde eben damals die Anklage des Ehebruchs erhoben. Ob dafür auch nur



Siegel von Karl bem Ginfältigen.

ein Schein von Beweis beigebracht ift, wissen wir nicht. Sicher ift, daß die Ans flage durch ben Reinigungseib, den zweis undsiebenzig Eble für Dta leisteten, gurud: gewiesen wurde. Dieser außerorbentliche Borgang findet sein Seitenstück nur in bem, was einst der Kaiserin Judith geschehen war. 1) Vermuthlich lagen auch in diesem Falle bestimmte politische Absichten zu Solche aber können nur den Grunde. Erblichkeitsplänen Arnulfs gegolten haben. Nachdem nämlich durch die Geburt des jungen Ludwig das drohende Baftard: königthum glüdlich abgewandt war, hatte ber Kaiser namentlich mit Beihülfe ber Bischöfe es burchgesett, daß im Sommer 894 ber vierjährige Anabe zum König

gewählt und demselben die Huldigung geleistet wurde. Es sei dies gesschehen, fügt der Berichterstatter<sup>2</sup>) hinzu, weil Arnulf niemandem getraut habe. Denmach dauerte also die Adelsopposition gegen des Kaisers Erblichsteitssstreben fort. Arnulf stand vereinsamt. Jener Zeit aber würde es wol entsprechen, durch die Ehebruchstlage ein anderweitig nicht mehr erreichsbares Ziel doch noch zu erstreben: der Erfolg derselben hätte die rechtmäßige Geburt Ludwigs in Zweisel gezogen und benselben von der Nachfolge auszgeschlossen.

Nur mit Sorge hatte Arnulf ber Zukunft seines Hauses und Reiches entsgegensehen können. Aber viel schlimmer, als er erwartet haben mochte, waren die Heimsuchungen, die beide trasen, als er, längst ein gebrochener Mann, Ansang December 899 zu Regensburg aus dem Leben schied. Doch mindert der trübe Ausgang nicht den epochemachenden Werth dieser Regierung für die Entwickelung des deutschen Reiches und Bolkes. Während Westfranken seit 887 zunächst in eine Anzahl nur locker verbundener Sonderreiche zerfiel, war die gleiche Wendung für Ostfranken durch Arnulfs krastvolle, militärischstüchtige

<sup>1)</sup> S. 34. 38. 2) Hermanni Augiensis Chron. a. 897, Mon. Germ. hist. Script. V. Bgl. Dümmler a. a. D. II, 456.

Persönlichkeit gehindert. Weiterhin aber hatte Arnulf dem deutschen Königthum durch die Gewinnung der Kaiserkrone den Weg für die Zukunst gewiesen und den deutschen Staat, der erst durch seine Erfolge ermöglicht war, mit den universalen Tendenzen in Verbindung gebracht, welche die Keime einer höheren Kultur für die Zukunst enthielten. Arnulfs Tod erfolgte in einem kritischen Moment: noch war das Reich durch das Aufstreben der Bischöse zu politischer Macht in unruhiger Gährung; von außen drohten ihm schwere Gesahren. Arnulf wäre der Mann gewesen, erstere zu einem besriedigenden Ende zu leiten, letztere in kühnem Kampse zu bestehen. Sein Siechthum, sein Tod in der Blüte der Jahre war ein schweres Verhängnis für Volk und Reich.

Der Erbe der Krone war ein sechsjähriger Anabe, zur Nachfolge berufen gegen den Willen der weltlichen Großen, die einst Arnulfs Königsthum getragen, im Gegensatz zu diesen gestützt allein von der Kirche und den Bischösen. Die Regierung des Reiches kam damit an die Geistslichkeit. Während man bei der Erhebung Arnulfs in sast demonstrativer Weise von Salbung und Weihe abgesehen hatte, wurde das Königthum des Knaben im Januar 900 feierlich durch die Kirche inaugurirt: als der erste gekrönte deutsche König bestieg Ludwig das Kind den Thron. In dem bischöslichen Regentschaftsrathe, der die Regierung



Siegel von Konig Lubwig b. Rinb.

thatsächlich führte, spielte die bedeutendste Rolle Hatto, der Erzbischof von Mainz, ein gelehrter Mann und voll firchlichen Gifers, doch unter dem Druck der Zeitverhältnisse vorzugsweise den weltlichen Angelegenheiten zugewandt, eine fraftige, jum Berrichen bernfene Natur, nicht eben felbitlos, sondern auf seinen und der Mainzer Kirche Bortheil bedacht, aber auch voll Verständnis und Achtung für die Rechte anderer und namentlich viel zu flug, um durch übertriebene Ausbeutung der Zeitlage zum Vortheil der Kirche die Stellung der Regentschaft zu gefährden. Ihm zur Seite stand Abalbero von Augsburg, eine eble, felbitlofe Ratur, fromm und gebilbet und in allen Studen nur auf die Forderung bes öffentlichen Woles bedacht: zum Erzieher bes jungen Königs bestellt übte er einen weitreichenden Gin= fluß. Besonderen Antheil hatten an der Regierung die Bischöfe Baierns, besonders das stattliche, staatskluge und vornehme Brüderpaar, Walter von Freising und Salomon von Konstanz, in St. Gallen, der alten Pflegestätte ber Wiffenschaft, burch ben seiner Gelehrsamkeit wegen geseierten Notker gebilbet, reich begabt, aber auch voll weltlicher Reigungen und begierig nach Macht und Glanz, durch ben Dienst in der Kanzlei Karls des Dicken frühzeitig in die Politik eingeführt und zu Staatsmännern gebildet. Namentlich Salomon strebte eifrig und nicht immer mit ben besten Mitteln nach Mehrung seines weltlichen Besites und wollte als Bischof einer ber reichsten beutschen

Kirchen und Abt bes fürstlich begüterten St. Gallen auch fürstliche Macht üben, gerieth dadurch freilich mit dem Adel Schwabens in langwierige und erzbitterte Streitigkeiten. Im Allgemeinen knüpfte die Regentschaft an die Trazbitionen der karolingischen Zeit an und suchte, beren Institutionen ausnehmend und neubelebend, das Ansehen von Kirche und Königthum zu heben und zu besestigen. Nun war ja aber die karolingische Verfassung bereits ausgelöst; durch die Entwickelung des Beneficialwesens und die Erweiterung der kirchelichen Immunitäten waren neue Verhältnisse geschafsen, auf welche die Formen der karolingischen Administration, auch wo sie noch erhalten waren, nicht mehr paßten. Obenein aber legte die Hülflosigkeit des Reichs den auswärtigen Feinden gegenüber den einzelnen Landschaften und Stämmen die Pflicht der Selbsthülfe auf, verlieh ihnen damit aber zugleich das Recht auf größere Selbständigkeit.

Während im Norden die Dänen, an der thüringischen Greuze die Sorben und im Südosten die Mähren unter Suatoplut's Söhnen die Feindseligkeiten erneuten, erschien in den flüchtigen Reitergeschwadern der Ungarn der furcht= barfte Feind, der seit den Zeiten Attilas und seiner hunnischen Sorden den Boden Deutschlands betreten hatte. Aus ben Steppen Afiens in bas ofteuropäische Tiefland einbrechend waren die Magnaren, wie sie sich selbst nannten, ober Ungarn, wie die von ihnen zunächst getroffenen flavischen Stämme sie bezeichneten, mit Raub und Mord im Gebiete ber Bulgaren und Griechen erschienen und hatten schon einmal 892 die ostfränkische Grenze berührt. Aus ihren Sigen am nordwestlichen Rande bes Schwarzen Meeres burch bie sich hinter ihnen erhebenden Petschenegen westwärts gedrängt suchten sie mit ihren Streifzügen Ruffen, Bulgaren, Mähren und Griechen beim. Schon während bes Krieges mit Arnulf wurde 892 Mähren arg verwüstet, ohne daß ein Zusammenhang dieser Unternehmung mit der Arnulfs und ein Bündnis der Ungarn mit dem oftfränkischen König nachzuweisen wäre. Im Jahre 894 wurden die deutschen Donaulandschaften von einem Angriff des den Deutschen bisher unbekannten Bolkes heimgesucht. Denn als die Ungarn als Bundesgenoffen des griechischen Kaifers Leo ben Bulgarenkönig Simeon angriffen, erweckte ihnen dieser in den wilden Letschenegen einen furchtbaren Feind. Während die Ungarn selbst unglücklich gegen die Bulgaren fochten, wurde ihr Land von den Petichenegen in Besitz genommen und ihnen damit auch ber Rückweg nach Asien verlegt. So mußten die Ungarn suchen weiter westwärts neue Wohnsitze zu gewinnen. Ueber die Karpathen steigend bemächtigten sie sich bes für ein Reitervolk so lockenden Weibelandes an Donau und Theiß und gewannen dann allmählich von dort aus die Herrschaft über das ganze nach ihnen genannte Land. Seitdem waren sie ber Schreden ihrer Nachbarn: 899 zogen sie sengend und brennend bis Oberitalien, als die Kunde vom Tode Kaiser Arnulfs sie veranlaßte ihre Raubfahrten gegen das von einem Kinde regierte oftfränkische Reich zu wenden. Alljährlich wurden nun die beutschen Landschaften ber Schauplat ber ungarischen Grenelthaten.



gemeinsamer Abwehr verbanden sich 901 Baiern und Mähren; dennoch wurde letteres erobert. Tiefer brangen bie entsetlichen Feinde bei jedem neuen Ginfall in bas hülflose Reich; auch die flavischen Nachbarn besselben wurden von ihnen heimgesucht: 906 brachen dieselben durch das Land der Daleminzier in das bisher verschonte Sachsen ein; 907 verwüsten sie Baiern und Herzog Lintpold findet in unglücklichem Kampfe gegen sie den Tod; nur durch Tribut= zahlung rettet sein Sohn Arnulf das Land vor völliger Berwüstung. 918 war Franken der Schauplat ähnlicher Ereignisse, und als auch ein Reichsheer am Ledi geschlagen war, meinte man geradezu an der Rettung verzagen zu mussen. Ein unbeschreiblicher Schreden ging vor den Ungarn einher. Bon abstoßender Häßlichkeit, bestialischer Wildheit, tollfühner Tapferkeit, erfindungsreicher Sinter= lift, so braden die Ungarn auf ihren flüchtigen Rossen mit Blipesschnelle über die eben noch friedlich liegenden Landschaften herein, um sie nach einiger Zeit als eine traurige Einöbe zuruckzulaffen, voll rauchenber Trummer und verstümmelter Leichen, während die Biehheerden weggetrieben und Frauen und Mäbchen zu namenloser Schande mitfortgeschleppt wurden. Wo man ihnen aber in der Feldschlacht zu begegnen wagte, war man sicher durch irgend eine unerwartete Tude ben ichon für ficher gehaltenen Sieg wieder entichwinden und in eine blutige Niederlage verwandelt zu sehen. Indem sie mit ihren Pfeilen, die, auch von dem wild dahinjagenden Rosse abgeschossen, ihres Biels fast niemals verfehlten, in die Reihen der nur zum Nahkampfe gerüfteten Gegner auf weite Entfernung Tod und Berberben sandten, entzogen sie sich bald durch scheinbare Flucht dem Angriff derfelben, um ihnen dann von einem Sinterhalt aus ober burch einen unerwarteten Anfall vom Ruden her plot= liches Berderben zu bereiten, oder aber sie benutten den ersten Moment der Ueberraschung, um durch einen mächtigen Austurm in geschlossenen Reihen den Gegner über den Saufen zu rennen.

Während nun einem solchen Feinde gegenüber straffe militärische Organissation noththat, schwand mit der bischöslichen Regentschaft die militärische und die politische Einheit mehr und mehr. Indem im Gegensate zu der Schwäche der in unkriegerischen Händen liegenden Regentschaft die einzelnen Stämme für sich selbst sorgen mußten, entwickelten sie zugleich eine eigene politische Organisation, welche die lebendige Gemeinschaft zwischen den Reichst theilen leicht in Frage stellen konnte und für die ganze fernere staatliche Entwickelung des Reiches entscheidend wurde. 1)

Seitdem während der Kämpfe im tarolingischen Hause sich größere nationale Scheidungen vollzogen hatten, traten innerhalb dieser werdenden Mationen die immer erhaltenen Verschiedenheiten der einzelnen Stämme für ihre Träger selbst deutlicher erkennbar zu Tage: sie wurden stärker betont, als bisher bei dem gemeinsamen Gegensaße aller Deutschen zu den Romanen gesichehen war. Das wachsende Stammesgefühl verband sich nun mit dem stets

<sup>1)</sup> Bait, Deutsche Berfassungsgeschichte V, 33 ff.

vorhandenen Streben nach Bildung größerer Territorialgewalten. Solche hatte selbst Karl der Große dulden müssen, wo es die Sicherung der Grenzen galt. Die wachsende Geltung des Lehnswesens hatte diese Entwickelung noch bestördert. Die Träger dieser neuen Territorialgewalten aber, die sich auf das Gebiet eines Stammes stützten, nahmen den alten Namen der Herzöge wieder aus, da auch ihnen die Leitung der wassensähigen Mannschaft ihres Stammes zusiel. Ging diese Entwickelung dis zu den letzten Consequenzen sort, so hätte sie zu einem ähnlichen Zersall wie dem Westfrankens nach dem Sturz Karls des Dicken führen müssen. Dann aber hätte auch hier am schwersten die Kirche zu leiden gehabt, die einem Stammesherzog gegenüber ihre bequeme Immunität nicht hätte behaupten können. War die Kirche alle Zeit eine Hüterin der Reichseinheit gewesen, so war sie es erst recht hier, wo ihre



Müngen von Lubwig bem Rinbe.

1. Bi. Umschrift: † HIIIDOIVVICV RE †, im Felbe ein Krenz, eine Augel in jedem Winkel besselben. Ki. Umschrist: MOGONCIAE CIVIT †, im Felbe ein Kirchengebäude. 2. Bs. † NHLVIIOVVIC PIVS, im Felbe ein Kreuz. Rs. SA. LO MON, wabrscheinlich der Kame derjenigen geistlichen Berson, welche in bes Königs Namen diese Münze prägen ließ. 3. † HLVDOVVICVS IMP, im Felbe ein Kreuz, im oberen rechten Winkel besselben ein S, im gegenüberliegenden ein gordischer Knoten. Rs. PISTIANA RELIGIO ††, im Felbe ein gordischer Knoten. 4. Bs. Umschrift: † HLVDOVICVS, im Felbe ein Kreuz; Rs. † SCATA CO (lonia); im Felbe ein Kirchengebäude.

eigenen Interessen auf dem Spiele standen. Ueberall sinden wir daher die Bischöfe als die Hauptgegner des werdenden Stammesherzogthums. Anderersseits wurde dieses nicht selten der Gegenstand des Kampses zwischen verschies denen aufstrebenden Abelsgeschlechtern. Zu den äußeren Gefahren kamen so mit Ludwig dem Kinde schwere bürgerliche Kämpse im Innern des Reiches.

Im Einzelnen gestaltete sich diese Entwickelung verschieden je nach ben besonderen Berhältnissen des einzelnen Stammes. Während in dem alten Alemannien, das schon gegen Arnulf in Opposition gestanden, zu Beginn des zehnten Jahrhunderts Burkhard vom Markgrasen und Fürsten der Alemannen zum Herzog ausstig, in hestigem Kampse mit Salomon von Konstanz, bis er 911 ein gewaltsames Ende fand, worauf die gräslichen Brüder Erchanger und Berthold ihre ansängliche Stellung als königliche Pfalzgrasen und Kammer-

boten trop der Feindschaft des Konstanzer Bischofs allmählich ebenfalls zu einer herzoglichen erweiterten, gewann in Lothringen, nachdem König Zwentibold im Sommer 900 gegen seine aufrührerischen Basallen gefallen war, der schlaue Reginar im Kampfe mit dem fränkischen Abelshause der Konradiner bas Herzogthum und sicherte sich im Besitz besselben durch den Anschluß an bas ohnmächtige westfränkische Reich. Während in Baiern unter bem Einfluß fortwährender Grenzfriege beren Leiter, die Markgrafen, im Bunde mit dem Königthum allmählich herzogliche Rechte erlangten, vollzog sich die gleiche Entwickelung in Sachsen ohne jede Einwirkung des Königthums, indem die reichbegüterten Ludolfinger als Führer der Sachsen in den Ariegen gegen Slaven und Dänen mit dem dauernden Heerbefehl die herzogliche Würde In Franken bagegen, beffen Mifchbevölkerung bie ausgeprägte Stammesart fehlte, wurde das Herzogthum ber Gegenstand eines wechselvollen blutigen Kampfes zwischen den ehrgeizigen Häusern der Babenberger und der Konradiner, bis endlich 908 die entschiedene Barteinahme bes jungen Königs und der bischöflichen Regentschaft den Konradinern zum Siege verhalf und ihre Gegner auf das Schaffot lieferte. Besonders kräftig gedieh das Herzog: thum in der Zeit Ludwigs des Kindes natürlich in den Grenzlandschaften, wo es die Abwehr der Feinde leitete. Dort stellte sich auch die Geistlichkeit nothgebrungen unter seinen Schutz, und in Baiern, Schwaben und vielleicht and in Sachjen erlangten die Herzöge so thatsächlich bas Recht ber Bischofs: ernennung. Dennoch läßt sich nicht behaupten, daß einer von ihnen birekt die Trennung vom Reiche erstrebt hätte; nur Lothringen nimmt, zwischen Oftund Westfranken schwankend, eine unsichere Stellung ein. Wenn bennoch einen Moment die Gefahr bes Zerfalls ffir das Reich eintrat und die Stammesherzog: thümer der Reichseinheit, ihre Häupter dem Königthum in ausgesprochener Feindschaft entgegentraten, so lag die Schuld baran nicht bei jenen, sondern bei diesen. Die Arisis, welche die Verbindung der im ostfränkischen Reiche vereinigten Stämme in Frage stellte, wurde vielmehr burch die verkehrte Politik bes Königthums und seiner bischöflichen Bertretung heraufbeschworen. Sie ent: sprang daraus, daß das oftfränkische Königthum, vom Laienadel geschaffen, seine Hauptstütze in dem Alexus gesucht hatte. Die Unmündigkeit Ludwigs legte dann gar das Reichsregiment in die Hände der Bischöfe, die sich nun mit der von ihnen vertretenen Antorität des Königthums dem von den Herzögen geführten Laienadel feindlich entgegenstemmten. Die erbitterten Streitigkeiten zwischen Hatto von Mainz und Beinrich von Sachjen, zwischen Salomon von Konstanz und Erchanger von Schwaben offenbarten den tiefen Zwiespalt, der das Reich zerriß. Die Frage war, welche von den miteinander ringenden Parteien obsiegen, ob es möglich sein würde beide zu verföhnen und zu gemeinsamem Wirken zu verbinden. Sie stand zur Entscheidung, als Ludwig im Hochsommer 911 starb: noch nicht achtzehn Jahre alt und unvermählt ging der lette Karolinger zu Grabe.

Aber solche Fortschritte hatte das nationale Bewußtsein bereits gemacht, daß nur das halbfranzösische Lothringen sich dem lockeren Reichsverbande

entzog und zu Westfranken absiel. Die übrigen Stämme fühlten sich und handelten als Einheit, und selbst der Gegensatz zwischen Epistopat und Laien: abel wurde für den Augenblick vergessen. Es ist bezeichnend, daß man damals daran dachte, Otto den Erlauchten, den vielbewährten Sachsenherzog, auf den

Thron zu erheben. Derselbe lehnte ab, angeblich wegen seines Alters, befürwortete aber auch seinersseits die Wahl des von Hatto von Mainz begünsstigten Herzogs Konrad von Franken.<sup>1</sup>) Ansang November 911 sand dieselbe in Forchheim statt, das Ergebnis eines Compromisses zwischen den bisher streitenden Theilen des Reiches. Auch Konzad nämlich verdankte die Krone nur der Wahl der Großen, die sich auf ihn lenkte, nicht weil er mütterlicherseits ein Karolinger war, sondern weil man den fränkischen Stamm noch immer als den zur Herzschaft berusenen ansah und seine persöns



Königssiegel von Konrab I.

lichen Eigenschaften ihn empfahlen. Aber während bei Arnulfs Erhebung der Epistopat grollend beiseite gestanden, gab er der vom Laienadel vollzogenen Wahl jetzt durch einen feierlichen kirchlichen Akt seine weihende Zustimmung: am

10. November empfing Konrad Salbung und Krönung. Aber auf die Dauer vermochte dersfelbe den bei seiner Wahl zum Schweigen gebrachten Gegenfatz zwischen Laienadel und Kirche, Herzogthum und Epissopat nicht auszusgleichen: das wurde sein und des Reiches Vershängnis.

Denn obgleich Kösnig Konrad im Anfang mit den Herzögen in gutem Einvernehmen gestanden — seine Che mit der Wittwe Lints



Müngen bon Konrad I.

1. 2f. Umschrift: CHVON..; im Felbe REX rudwarts gestellt. Rsf. mit unlesbarer Umschrift; im Felbe ein Kreuz mit einer Kugel in jedem Bintel. 2. Bsf. Umschrift: VNRADVS RE †; im Felbe ein Kreuz mit einer Kugel in jedem Bintel. Rsf. MOGVNTIA CIVIT †; im Felbe ein Kirchengebäude. 3. Bsf. Umschrift: CVNCADV; im Felde REX. Rsf. Vir Dun I..; im Felbe ein Kreuz mit einer Kugel in jedem Bintel.

polds von Baiern, der Mutter des jungen Baiernherzogs Arnulf, zugleich der Schwester der schwäbischen Grafen Erchanger und Berthold, hatte ihm im Süden

<sup>1)</sup> Bgl. Dümmler a. a. D. II, 570 ff. Fr. Stein, Geschichte König Konrads I. von Franken und seines Hauses. Mördlingen 1872.

bes Reiches eine starke Position geschaffen —, trat er boch bald auf die entgegengesetzte Seite, namentlich in bem Streite, ber über die Ansprüche ber Mainzer Kirche auf gewisse Einkunfte und Güter in Thüringen zwischen bem Erzbischof Hatto und ben Sachsenherzögen entbrannte. Als 912 Otto der Erlauchte ftarb und ihm sein Sohn Heinrich folgte, versuchte der König den Besitz und die Gewalt des sächsischen Herzogthums zu fürzen, wurde aber von Heinrich mit Waffengewalt zurückgewiesen. Als es in Schwaben zwischen seinen Schwägern und Salomon von Konftang gum Streit fam, ergriff Konrad auch dort offen die Partei der Kirche. Selbst seinem Stiefsohne Arnulf von Baiern stand er aus gleichem Grunde bald feindlich gegenüber. So entbrannte ein allgemeiner innerer Kampf, ber das Ansehen des in tirchliche Dienstbarkeit gerathenen Königthums ichwer schädigte, zumal dasselbe auch sonst seinen Aufgaben sich nicht gewachsen Denn von Lothringen hatte Konrad nur den Elfaß bei dem Reiche erhalten können; aus den Feldzügen gegen die Ungarn tehrte er ruhm= und erfolglos heim, während fein Stieffohn Arnulf von Baiern dort Lorbern gewann. Je mehr aber so seine Stellung an Halt verlor, um so enger mußte Konrad sich an die Kirche anschließen: aus dem Erwählten der deutschen Herzöge und ihres Abels wurde so ein Pfaffenkönig, der die Hulfe der Kirche burch immer neue Zugeständnisse an die Ansprüche des Epistopats erkaufte. Ja, auf einer Synode, die im September 916 zu Hohenaltheim im Ries stattfand, der aber die fächzischen Bischöfe fern blieben, wurde das Schutz und Trutbundnis zwischen Konigthum und Kirche burch eine Reihe von Beschlüssen besiegelt, welche gan; außerordentliche Maßregeln, feierliche Eidesleistungen und firchliche Strafandrohungen gegen diejenigen in Wirksamkeit setzten, welche ber Kirche und ihren Gütern ober bem König zu nahe treten würden, Beschlüsse, die zum Theil wörtlich aus den pseudoisidorischen Defretalen entlehnt sind. Darauf hin erging dann gegen Erchanger und Berthold, die Gegner bes Konstanzer Bischofs, und gegen die sächlischen Bischöfe, die in dem Streite Heinrichs von Sachsen mit heriger von Mainz zu dem Herzog hielten, die Drohung des Kirchenbannes. Mit gesteigerter Heftigkeit entbrannte der Kampf, der durch die blutige Rachgier der Sieger noch abschreckender wurde. In Schwaben endeten Erchanger und Berthold trot ihrer Berschwägerung mit dem Könige unter dem Beil des Henters; bennoch behauptete sich Burkhard, ber Sohn des früher gegen jene beiben gefallenen gleichnamigen Herzogs von Schwaben, in der väterlichen Burbe gegen ben König und seine geiftlichen Berbündeten. So trat das Herzogthum damals zu dem Königthum wirklich in einen Gegensat, der ihm ursprünglich fremd war, aber durch die eigensinnige und gewaltthätige Politik Kourads aufgenöthigt wurde. Diese Politik gefährdete die Einheit bes Reiches, indem sie die Stämme und ihre Häupter förmlich zwang um ihrer Selbsterhaltung willen ben loderen Reichsverband vollends zu lofen.

König Konrad selbst hat das schließlich erkannt, und in männlicher Selbstüberwindung, die ihm zur Ehre gereicht, hat er sein Unrecht eingestanden und, was mehr ist, selbst den richtig erkannten Weg zur Rettung gewiesen.



Denn als er, nach einem unglücklichen Zuge gegen die Ungarn erkrankt, sein Ende nahe fühlte, berief er im December 918 die Großen des frankischen Stammes unter Eberhard, seinem Bruder und Nachfolger im Herzogthum, und empfahl ihnen die Erhebung seines glücklichen Gegners, Heinrichs von Sachsen, dem Eberhard die Reichsinsignien überbringen sollte. Am 23. December starb Konrad und wurde im Münster zu Fulda zur letzten Ruhe bestattet, ein wackerer und ritterlicher Mann, aber befangen in den Anschanungen einer entschwundenen Zeit, die er den widerstrebenden Berhältnissen der Gegenwart aufnöthigen wollte, und beshalb, wie er selbst geklagt, vom Unglück versolgt und unheilvoll für die Entwickelung des Reiches. Die vernichtendste Aritik seines politischen Systems enthält der Umschlag, der nach seinem Tode eintrat.

Die wachsende Verfeindung zwischen Sachsen und Franken hatte das Reich vornehmlich geschädigt; nur die offene und ehrliche Verföhnung beider Stämme konnte die wankenden Grundlagen desselben besestigen. Dann mußte der Laienadel die Stellung wieder einnehmen, auf welcher die Reichsordnung von 887



Ronigssiegel Beinrichs I.

beruht hatte. Diese beiden Gesichtspunkte wurden nun entscheidend, als im April 919 Sachsen und Franken unter Heinrich und Eberhard an der Grenze ihrer Gebiete bei Frislar zusammentrasen. Auch Heriger von Mainz war dort erschienen, klug den gewandelten Zeiten Rechnung tragend. Auf Grund der Empsehlung König Konrads, für welche die Lage des Reiches und die Würdigkeit des Empsohlenen gleich nachdrücklich sprachen, schlug Eberhard von Franken den Sachsenherzog zum König vor: einstimmiger Beisall antwortete ihm. Der freien Wahl der Sachsen und Franken verdankte demnach

König Heinrich die Krone. 1) Daburch wurde der ganze Charafter seines Königthums bestimmt. Als baher Heriger von Mainz ihm die firchliche Weihe seiner Herrschaft anbot, wie sie Konrad und Ludwig empfangen lehnte Beinrich dieselbe dankend ab: es sei ihm, so läßt der Geschichtschreiber ber erften fächsischen Könige, Widutind von Corvei, ihn antworten, genug, daß er König heiße durch Gottes Unade und ihre Liebe; Salbung und Krönung möchten Besseren vorbehalten bleiben, er halte sich solcher Ehren nicht für würdig — eine fein diplomatische Wendung, welche die Autorität der Kirche nicht herabsette und boch zu erkennen gab, daß Heinrich ihr gegenüber seine Freiheit wahren, d. h. nur nach weltlich politischen Gesichtspunkten regieren wollte. Der Beifallsruf auf biese Ertlärung, die in jenem Momente ein ganges Regierungsprogramm enthielt, bewies, wie freudig man die Entwickelung bes Reiches wieder in gesunde Bahnen einlenken sah. Die beste Gewähr bafür gab die Bergangenheit Heinrichs.

<sup>1)</sup> G. Bait, Jahrbucher des beutschen Reichs unter heinrich I. 2. Aufl. Berlin 1863.

Der neue König stand etwa im Anfang der vierziger Jahre. Körperlich und geistig reich ausgestattet und im Kampfe gegen die räuberischen Daleminzier bewährt, verleugnete er, wie uns sein Bild in der dürftigen Ueberlieferung entgegentritt, boch nicht jene berbe Ursprünglichkeit, welche bem noch ganz in den alten Zuständen wurzelnden Sachsen im Gegensatz zu dem schon vielfach gewandelten Franken eigen war. Die von ihm ererbte herzogliche Stellung beruhte auf bem reichen Besitz ber Lubolfinger. Ursprünglich an ber oberen Lippe begütert hatten biefe, in ben Grenzkriegen gegen bie Slaven aufsteigenb, ihre Güter allmählich bis nach ber flavischen Grenze hin ausgebehnt; bie Sauptmasse lag um die Abhänge bes Harzes und wurde nach bem guten alten Brauche bes farolingischen Haushaltes bewirthschaftet, unter Untheilnahme tüchtiger Frauen, an benen dieses Geschlecht besonders reich gewesen ist und die auf seine Entwickelung vielfach segensreich eingewirkt haben. Heinrich hatte diesen Besitz noch vermehrt: burch die Ehe mit Hatheburg, der Tochter bes Grafen Erwin von Merseburg, erwarb er bessen reiches Gebiet, obgleich bie Che, weil Hatheburg nach bem Tobe ihres ersten Gemahls bereits ben Schleier genommen, von der Kirche für ungültig erklärt und schließlich auch gelöst wurde, so daß ber aus ihr entsprossene Sohn Thankmar für illegitim galt. Seit 909 war Heinrich vermählt mit Mathilbe, der klugen Tochter bes Grafen Dictrich, ber Wittefind unter seinen Ahnen gahlte, einer bedeutenden, einsich= tigen und thatfraftigen Frau, von frommer firchlicher Werkthätigkeit, bie bas Ansehen bes königlichen Sofes burch ihre Burbe hob und auf den Gemahl und ben Staat unmerklich wol, aber fegensreich einwirkte.

Das Wichtigste aber war, daß die Leitung des Reiches von den Franken auf die Sachsen überging; benn bamit tamen wesentlich nene politische Besichtspunkte zur Herrschaft. Sachsen wurzelte noch ganz in bem alten Germanenthum: niemals hatte es Könige über sich gehabt, bas Feubalwesen war ihm fremd, und baber hatte sich ber echt germanische Geburtsadel ungemindert er= halten und nahm auch ber Bauernstand noch seine alte Stellung ein. Die burch diese Verhältnisse bedingten politischen Anschauungen wurden nun von bem fächsischen König auf bas Reich übertragen. Daher wiederholte sich in ber Stellung ber Herzöge zu einander und zum Könige nur bie Stellung der fächfischen Ethelinge zu einander und zu ihrem Herzog. Dem entsprach Beinrichs innere Politik. Das Stammesherzogthum, gegen bas Konrad I. im Bund mit der Kirche einen Bernichtungskampf unternommen hatte, er= fannte ber neue König einfach an; nur einzelnen Ausschreitungen besselben trat er entgegen. In der Stellung Eberhards von Franken wurde nichts ge-Burthard von Schwaben, der sich erst dem gewaffneten Vorgehen Heinrichs beugte, verlor das der Kirche besonders anstößige Recht der Bischofs= ernennung. Arnulf von Baiern aber, ber erft 921 zu Regensburg bem mit Beeresmacht erschienenen Konige hulbigte, wurde felbst in seiner Stellung ber Kirche gegenüber nicht verfürzt und ernannte auch ferner bie Bischofe Baierns. Nur Lothringen blieb fürs Erste bem Reiche entfrembet: benn

Reginars Sohn Giselbert zog die scheinbare Unterordnung unter den ohnmächtigen Westfrankenkönig der Verbindung mit dem erstarkenden Ostreiche vor. Doch erlangte Heinrich 921 auf einer Zusammenkunft mit Karl dem Einfältigen seine seierliche Anerkennung durch diesen und die Aufgabe jedes vermeintlichen Rechtes auf den ostfränkischen Thron durch die Karolinger.

Indem König Heinrich so die territoriale Gewalt der Herzöge anerkannte und benfelben die Angelegenheiten ihrer Stämme zu felbständiger Leitung überließ, so fehr, daß er Baiern und Schwaben nach feiner Anerkennung gar nicht wieder betreten hat, bewährte er jenen nüchternen, maßvollen, sich mit bem sicher Erreichbaren begnügenden praktischen Sinn, bem in so schwierigen Zeiten allein größere Erfolge beschieben zu sein pflegen. Denn sicherlich war es besser, das Reich bestand nur als Föderation der Herzogthümer, als daß es burch ein gewaltsames Centralisiren in neue Bürgerfriege gestürzt wurde. Mur so konnten die bisher wider einander gerichteten Kräfte des Reichs von Neuem zu gemeinsamer Thätigkeit vereinigt werben. Jeber Erfolg nach biefer Seite hin tam dem Königthum zu gute und erhob daffelbe zu größerer staat: licher Autorität. Zunächst auf Sachsen beschränkt gewinnt dieselbe allmählich Einfluß auf die andern Theile des Reiches: nicht eine allgemeine Anordnung, sondern der Erfolg bewirkte die Annahme der in Sachsen bewährten Einrichtungen auch in den andern Landschaften. Dieses Berhältnis zusammen mit der specifisch sächsischen Beleuchtung, in der Widukind von Corvei seinen Helben sieht, läßt Heinrichs Königthum zuweilen überhaupt als auf Sachsen beschränkt erscheinen, und manche haben ihn beshalb mehr als sächsischen denn als beutschen König betrachtet. Mit Unrecht: benn trop ber Schranken, welche bie Berhältnisse ihm fetten und bie er respektirte, ist heinrichs Walten ein wahrhaft königliches gewesen. Hatte die Thronrevolution von 887 die deutschen Stämme felbständig gemacht, hatten bie trüben Zeiten Ludwigs bes Rinbes und Konrads ihren nationalen Sinn mächtig gestärkt, so ist Heinrich I., indem er die noch unsicheren Grundlagen festigte und ergänzte und vorsichtig barauf weiterbaute, der eigentliche Begründer des deutschen Reiches geworden. Uebten dabei die fächsischen Verhältnisse einen besonderen Einfluß, so war das nicht nur natürlich, sondern ein Glud, denn diese waren rein deutsch, und das Unheil der letten Jahre war doch eben baraus entsprungen, daß das römische Rirchenthum seine Gesichtspunkte und Tendenzen dem werdenden deutschen Staate hatte aufnöthigen wollen. Das fächsische Königthum war die beutsche Anwort auf die römischen Forderungen von Sohenaltheim.

Sächsische und zugleich beutsche Gesichtspunkte beherrschten auch die auswärtige Politik Heinrichs. So groß die Ungarunoth war, die Hauptgesahr lag bamals doch im Norden und Nordosten. Hier war das slavische Heidenthum in unruhiger Gährung: nach Zertrümmerung der Mission strebte es danach die alten Grenzen wiederzugewinnen. Dort erward das nordische, auch noch heidnische Germanenthum- eine weithin gebietende Stellung, welche das ostfränkische Reich vom Meere abzuschneiden drohte. Und dabei war das zunächst bedrohte Sachsen selbst boch noch nicht durchweg wirklich christianisirt: weite Areise desselben stecken in Leben und Sitte noch tief in heidnischen Reminiszenzen. I) In der Abwehr nach außen galt es zugleich für das Innere zu sorgen und da die festen Grundlagen einer höheren Kultur zu schaffen, die, ihrer selbst gewiß, nicht mehr fortwährend von außen gefährdet werden konnte. So erhielt der altsächsische Kamps gegen Dänen und Slaven eine allgemeine und höhere Bedeutung: er kam hinsort der Zukunst der ganzen Nation zu gute. Aber wie konnte man sich ihm zuwenden, solange man im Rücken nicht sicher war, sondern fürchten mußte, daß, während der sächsische Heerdann an Elbe und Sider socht, die Ungarn über das ungeschützte Land hereins brächen und es mit barbarischer Berwüstung erfüllten? Seit die Ungarn in Baiern an Herzog Arnuls einen streitbaren Gegner gesunden, wandten sie sich lieder gegen die weniger gut vertheidigten Landschaften und suchten namentlich Sachsen heim. Hier galt es Abhülse zu schaffen. Als nun 924 die Ungarn wieder über das wehrlose Land einherstürmten, gelang es Heinrich, der sich



Müngen Beinrichs I.

1. Bi. Umidrift: HENRICVS, im Felbe REX. Rf. im Felbe ein Kreuz, Umidrift: † ... DVNV.
2. Bi. Umidrift: † HEINRICVS REX, im Felbe ein Kreuz; Rf. im Felbe ARGENTINA CIVITS in zwei Zeilen; barüber ein verkehrt stehenbes ediges C, bazwischen eine klugel, barunter ein S.

in seiner Psalz Werla hatte bergen mussen, von ihnen gegen Freigebung eines ihrer Führer, der in Gesangenschaft gerathen war, die Bewilligung eines neunjährigen Stillstands für Sachsen zu erwirken, während dessen freisich ein jährlicher Tribut entrichtet werden mußte. Während die Ungarn in dieser Zeit Baiern, Schwaben und 926 namentlich Lothringen heimsuchten, entwickelte Heinrich eine merkwürdige organisatorische Thätigkeit, durch die er zunächst die Wehrkraft seines Stammes erneute, weiterhin aber auch für das Kriegswesen der ganzen Nation eine neue Epoche einseitete. Freisich hat die Ueberlieserung, die erst Jahrzehnte hinterher sigirt und bei Darstellung der Ansänge des sächsischen Königthums wesentlich beeinslußt wurde durch dessen spätere großartige Erfolge, wol manches unzutressend verallgemeinert und hat erst später eingetretene Weiterbildungen mit Unrecht als von Heinrich gesichassen dargestellt.

Die meisten größeren Ansiedlungen im Nordwesten und Südosten bes Reiches wurden gegen die regelmäßig wiederkehrenden Raubsahrten der Normannen und Ungarn schon seit Ende des neunten Jahrhunderts mit Mauer und

<sup>1)</sup> Rigid, Deutsche Geschichte I, 29.

Graben versehen; Sachsen hatte auch damals nur vereinzelte feste Bläte. Jett war man, fagt Widufind, 1) Tag und Nacht mit bem Bau von folchen beschäftigt. Natürlich kann es sich dabei nur um die Ummauerung schon vorhandener Orte gehandelt haben. Was uns von dem Kloster Hersfeld im Besonderen berichtet wird, darf wol auf eine allgemeine Berfügung zurückgeführt werden, durch die Heinrich in Gemeinschaft mit den Großen die Ummauerung von Alöstern, Bijchofssitzen, Marktorten und ähnlichen Ansiedlungen befahl. Die Sohe ber Mauern war vorgeschrieben; zwölf Fuß vor berselben mußte ein Graben gezogen sein.2) Zugleich wurde angeordnet, daß Bolksversammlungen, Märkte, Feste u. s. w. hinfort nur in solchen ummauerten Orten gehalten werden follten. Auf seinen Domänen aber, namentlich in dem den Sorben entrissenen Gebiete, wo er schon früher viele von seinen Dienstleuten angesiedelt hatte, ging Heinrich noch weiter: von den Colonisten sollte immer ber neunte Mann in der benachbarten Burg liegen und in einem besondern Hause einen bestimmten Theil von dem Ertrage des Feldbaus seiner acht Genossen aufsammeln, die dafür inzwischen auch sein Grundstück bewirthschafteten. So fand die ländliche Bevölkerung im Falle ber Noth in der verproviantirten Burg Zuflucht. Diese ummauerten, burgähnlichen Flecken, die so in Sachsen entstanden, wurden die Centren für den Berkehr ber umliegenden Landschaft: wer Handel und Gewerbe trieb, suchte dieselben hinfort vornehmlich auf; nicht wenige find allmählich zu Städten erwachsen. Quedlinburg, Merseburg, Meißen und andere nachmals blühende Orte sind so entstanden. Satte man bamit Bufluchtsorte gegen die feindlichen Ginfälle geschaffen, so galt es ferner die Wehrkraft des Stammes zu siegreicher Abwehr berfelben zu schulen. Mun leistete ber freie Sachse von Alters her ben Kriegsbienst zu Pferde; aber vereinzelt zu fechten gewöhnt, war er gerade ben Ungarn nicht gewachsen. Durch Heinrich lernten bie Sachsen jest ben Rampf zu Pferde auch in geschlossenen Reihen und in größeren Geschwadern führen. eine Fertigkeit, beren man gegenüber den flüchtigen Ungarnschaaren besonbers bedurfte, die sich aber nur durch forgsame Schulung und planmäßige Uebung erreichen ließ. Aber kein Arm, der überhaupt eine Waffe zu tragen fähig war, sollte in ber entscheibenden Stunde entbehrt werden. Selbst Dieben und Räubern, wenn sie zum Waffendienst nur fähig waren, gewährte Seinrich Straflosigkeit, indem er sie bei bem Castell Merseburg ansiedelte und ihnen erlaubte ben kleinen Krieg gegen die benachbarten Wenden zu führen, eine verwegene Genossenschaft, die man als die Merseburger Legion bezeichnete. Nicht unmöglich ist es übrigens, daß biese Einrichtungen Heinrichs sich an bas Borbild ber Maßregeln aulehnten, die unlängst der angelsächsische Konig Edward unter ganz ähnlichen Berhältnissen zum Schute seines Landes gegen die Dänen ergriffen hatte: mit Edwards Tochter, der blondlockigen Edith, vermählte Seinrich 929 seinen erstgeborenen Sohn Otto.

<sup>1)</sup> Bibutiub, Res gestae Saxon. I, c. 35. 2) Vita S. Wiberti, Mon. Germ. hist. Script. IV, 225.

Erläuterungsblatt zu dem facsimile aus Widnkinds von Corvey "Sächsische Geschichten"; um 967 (Dresden, königl. Bibliothek): Die von Beinrichs I. Vertheidigungsanstalten handelnde Stelle.

## Cransscription:

## I. Widukind, Res gestae Saxonicae I, 35.

Igitur Heinricus rex accepta pace ab Ungariis ad novem annos, quanta prudentia vigilaverit in munienda patria et in expugnando barbaras nationes, supra nostram est virtutem edicere. liceat omnimodis non oporteat taceri. Et primum quidem ex agrariis militibus nonum quemque cligens in urbibus habitare fecit, ut ceteris confamiliaribus suis octo habitacula extrueret, frugum omnium terciam partem exciperet servaretque. Ceteri vero octo seminarent et meterent frugesque colligerent nono et suis eas locis reconderent. Concilia et omnes conventus atque convivia in urbibus voluit celebrari, in quibus extruendis die noctuque operam dabant, quatinus in pace discerent, quid contra hostes in necessitate facere debuissent. Vilia aut nulla extra urbes fuere menia. Tali lege ac disciplina cum cives assuefaceret, repente irruit super Slavos qui dicuntur Hevelli, et multis cos preliis fatigans, demum hieme asperrima castris super glaciem positis cepit urbem, que dicitur Brennaburg fame, ferro, frigore. Cumque illa urbe potitus omnem regionem signa vertit contra Dalamantiam, adversus quam iam olim reliquit ei pater militiam et obsidens urbem que dicitur Rietsi -

Ueberfegung umftebend.

## Uebersetzung.

Bie nun Konig Seinrich, als er von ben Ungarn einen Frieden auf neun Jahre erhalten hatte, mit ber größten Klugheit Sorge trug, das Baterland zu befestigen und die barbarischen Boller zu unterwerfen, dies auszusühren geht über meine Kräfte, obgleich ich es boch auch nicht ganz verschweigen barf. Zuerst nämlich mählte er unter bem mit Landbesit angesiedelten Kriegsleuten jeden neunten Mann aus und ließ ihn in Burgen wohnen, damit er hier für seine acht Genoffen Wohnungen errichte und von aller Frucht den britten Theil empfange und bewahre; bie übrigen acht aber follten faen und ernten und die Frucht sammeln für ben neunten und diefelbe an ihrem Plate ausbewahren. Auch gebot er, daß die Gerichtstage und alle Abrigen Versammlungen und Festgelage in ben Burgen abgehalten würden, mit beren Bau man fich Tag und Nacht beschäftigte, damit fie im Frieden leruten, was fie im Rall ber Noth gegen die Feinde zu thun hatten. Angerhalb ber Festen ftanden feine ober doch nur schlechte und werthlose Gebäube. Bahrend er nun an folche Satung und Rucht die Bürger gewöhnte, fiel er ploplich über die Glaven ber, welche Seveller genannt wurden, ermüdete sie durch viele Treffen und nahm endlich bei einem fehr heftigen Froste, indem er auf dem Gise sein Lager aufschlug, die Festung, welche Brennaburg heißt, burch hunger, Schwert und Kalte. Und als er mit jener Burg bas ganze Land in seine Gewalt bekommen, wandte er seinen Marsch gegen Dalamantien, beffen Befriegung ihm ichon vor Beiten fein Bater überlaffen hatte, und indem er die Burg Rietsi belagerte -



bringung des Tributs schwere Lasten hatte auf sich nehmen müssen, ging 933 zu Ende. Jest meinte Heinrich die Zeit gekommen, um den schmachvollen Bakt zu zerreißen, zu dem ihn nur eine trübe Nothwendigkeit hatte zwingen können. Die Mannschaften waren in der neuen Kriegsweise hinreichend geübt; die Erfolge gegen die Slaven hatten sie mit Selbstvertrauen und Zuversicht erfüllt. Immerhin galt es bei dem Kampfe mit den furchtbaren Keinden einen hohen Einsatz. Deshalb berief Heinrich bas sächsische Bolk zu Rath um sich: in ein: dringlichen Worten hielt er seinen Stammesgenossen die Besserung vor, die ihre Lage in den letten Jahren erfahren; namentlich auf den glücklichen Fortgang bes Slavenfriegs wies er hin: jest gelte es fich gegen die Ungarn zu er: heben, denn um den den Frieden sichernden Tribut weiter zahlen zu können, würde er sie noch viel schwerer belasten mussen als bisher und selbst Beist: liche und Kirchen nicht mehr schonen können. Beinrich legte ben Sachsen schließlich die Frage vor, ob sie dies über sich ergehen lassen wollten oder durch einen fühnen Kampf die Möglichkeit gewinnen für Kirchen und Alöster freis gebig zu forgen und badurch ihrer aller Seelenheil zu fördern. Laut erklärten sich alle für letteres, und mit erhobener Rechten gelobte man dem König treues Ausharren in bem Kampf gegen die Barbaren. Als balb banach die ungarischen Reiterschaaren beranbrauften, ftand gang Sachsen zum Empfange verselben gerüftet. Bei den Daleminziern erhielten die Ungarn statt des geforderten Tributs unter Hohn und Spott einen fetten Hund. Aber schnell zogen sie westwärts nach Thüringen, wo sie zu Beginn des Jahres 933 furcht: bar hauften. Dann stürmten fie auf Sachsen selbst ein. Jett bewährten sich die von Heinrich geschaffenen festen Zufluchtsorte, hinter deren Mauern und Gräben die Bevölkerung bes flachen Landes mit ihrer beweglichen Sabe Schut fand, so daß der Feind draußen nicht allzu viel Schaden anrichten konnte. Auch ftand bereits die neugeschulte Reiterei unter bes Königs eigener Führung zum Kampfe bereit, schlug aber erft los, als die plündernden Ungarn sich theilten und eins ihrer Heere nach Westen abschwenkte, um nach alter Art in weitem Bogen burch bas Land eilend bessen Bertheibiger zwischen sich und die eigene Hauptmacht zu bringen. Dies Streiscorps erlag einem plöplichen Angriff ber Sachsen und Thüringer fast vollständig. Juzwischen hatte die ungarische Hauptmacht eine ber königlichen Burgen in Thüringen berannt, wo fie große Schähe geborgen wußte. Der Sturm wurde abgeschlagen, und auf die Melbung von der Bernichtung der westwärts geschickten Abtheilung beschlossen die ungarischen Führer ihre zerstreuten Saufen zu sammeln und für diesmal den Rückzug anzutreten. Aber schon war Heinrich in der Nähe: inmitten der ludolfingischen Pfalzen zwischen Thüringen und dem Harze, im Thale der Unstrut, bei Rietheburg — darauf deutet man wol mit Recht den von Widufind gegebenen Namen Riade — harrte er kampfbereit der Feinde. Bei der Annäherung derselben schickte er am 15. März 933 eine Abtheilung thüringischer Krieger zu Fuß vor, von mur wenigen Reitern begleitet, um die Ungarn festzuhalten und zum Anmarsch auf bas weiter rückwärts stehende Gros

ber schwergerüsteten Reiterei zu locken. Der Plan gelang insofern nur zum Theil, als die Ungarn zwar jenen Bortrupp warfen und anfangs hipig verfolgten, dann aber, als sie auf des Königs Reiterei stießen, plötzlich ihre Pferde herumwarfen und auf den Kampf verzichtend in eiliger Flucht davonstürmten. Rasch nachsehend konnte der König den Davoneilenden doch nur geringe Verluste beibringen: die Wegnahme bes feindlichen Lagers und die glückliche Befreiung der dort gefundenen zahlreichen Gefangenen war der einzige unmittel= bare Lohn des gewonnenen Sieges. Glänzend aber hatte sich die vorsichtige und bedächtige Urt bewährt, in welcher König Heinrich die Befreiung bes Baterlandes von schwerer Heimsuchung vorbereitet, glänzend die fühne Thatfraft, mit der er sie im entscheidenden Augenblick durchgeführt hatte. Freude und Jubel herrschten auf dem Felde bei Rietheburg, und Freude und Jubel pflanzten sich mit der Siegeskunde zugleich fort über das ganze sächsische Land. Bater des Baterlands, Allherrscher, ja Kaiser wurde Heinrich von seinen Baffengenoffen genannt, Deutschland hallte wider von seinem Ruhme, und ehrfurchtsvoll nannten die benachbarten Bölker den Namen des sieggekrönten Herrichers. Die Ungarn aber blieben den deutschen Grenzen von nun an fern, und erst nach langen Jahren sollte unselige Zwietracht in bem Königshause selbst ihnen noch einmal ben Beg nach Deutschland bahnen.

Roch höher stieg Heinrichs Ruhm, als er im folgenden Jahre siegreich gegen die Dänen socht und den weithin gefürchteten Borkämpser des nordisschen Heichen Heichen Heichen Heichen Heichtigen machte: ja, dem gelehrten Bischof Liutprand von Cremona erschien dieser Erfolg nachmals viel bedeutender als der unblutige, ja müheslose Ungarnsieg, der aber in den Augen des von schwerer Heimsuchung bestreiten sächsischen und beutschen Bolkes Heinrichs vornehmster Auhmestitel blieb und in Lied und Sage immer von Neuem gepriesen wurde.

Wie glücklich hatten sich die Dinge in Deutschland seit dem Tode Konrads I. gewandelt! Sachsen und Franken, ehemals einander in mistrauischer

Eisersucht besehbend, waren in Eintracht versbunden die Träger des Reiches, und trot der Selbständigkeit, die sie in ihren besonderen Angelegenheiten bewahrten, fügten sich Baiern und Schwaben in gemeinsamen Dingen dem Ganzen als dienende Glieder. Selbst Lothringen war seit 928 in den Verband des Reiches zurückgekehrt, sreilich nur weil Herzog Giselbert sich der Macht Audolfs von Burgund entziehen wollte, der Karl den Einfältigen von dem westfränklichen Throne verdrängt



Münze von Rudolf von Burgund. Bf. Umschrift: † GRATIA D-I REX, im Felde das Monogramm RADVLFVS; Rf. Umschrift: DVNIS CASTELLI; im Felde ein Kreuz. Gilber.

hatte. Aber auch diesen unruhigen und ehrgeizigen Mann wußte Heinrich näher an sich zu ziehen, indem er ihm seine Tochter Gerberga vermählte. Der Bann des Ungarnschreckens war von Deutschland genommen; hinter Wall und Graben regten sich die Anfänge städtischen Lebens mit Gewerbe und Hanbel, und in den Alöstern, die jest weber normännische noch ungarische Raubeinfälle zu fürchten hatten, kehrte man zu ber allzu lange vergessenen Beschäftigung mit Litteratur und Wissenschaft zurück. Der Merus Sachsens, ber an diesen Bestrebungen früher nur geringen Antheil gehabt, nahm barin bald eine hervorragende Stellung ein. An Saale, Havel und Elbe fing ber deutsche Colonist seine Pionierarbeit wieder an, und das sprobe Slaventhum wurde durch die Berührung mit der beutschen und der driftlichen Rultur befruchtet. Dem Epistopate erschloß sich bamit ein großes Gebiet mannigfaltiger und segensreichster Thätigkeit. Noch unlängst als Borkampfer römischer Ibeen in heftigem Conflikte mit bem nationalen Zuge ber beutschen Entwickelung wurde er jest beren verdienstvoller und treuster Süter und Pfleger: statt im Kampfe mit bem Laienabel ben Staat durch ein entwürdigtes Königthum zu beherrschen, stellte ber Epistopat die wirthschaftlichen und die geistigen Mittel der Kirche im Bunde mit dem gegen Slaven, Danen und Ungarn fechtenden Laienadel in den Dienst der nationalen Wolfahrt und Ehre. Im Mittelpunkte aber und an ber Spite biefes gewandelten Reiches ftand Konig Heinrich selbst, gleich glücklich als Staatsmann wie als Keldherr, neben ihm seine allverehrte Gemahlin Mathilde, das herrliche Musterbild einer königlichen Hausfrau, beibe umgeben von blühenden Kindern: Otto, dem Gemahl ber angelfächslischen Ebith, Gerberga, ber Gattin bes Lothringer Herzogs, und Hebwig, welche brei Mathilbe bem Herzog geboren, während noch zwei Sohne, Heinrich und Bruno, als Königstinder gefolgt waren.

Seit den Zeiten Karls des Großen hatte kein beutscher Herrscher so ge= ehrt im Innern, so angesehen nach außen des befriedeten und geschützten Reiches gewaltet. Als Sieger über Ungarn, Slaven und Dänen hatte Heinrich I. an bie glänzendsten Erinnerungen ber karolingischen Zeit angeknüpft. War es zu verwundern, daß diese Anknüpfung auch von anderer Seite aufgenommen wurde? Wibutind läßt die siegreichen Sachsen auf dem Felde bei Riade Beinrich als Kaifer begrüßen und erzählt, nachdem er die heidnischen Bölker ringsum gebändigt, habe ber König nach Rom ziehen wollen, aber burch Krankheit gehindert das Unternehmen aufgeben muffen. Man hat das auf eine von Heinrich beabsichtigte Wallfahrt gedeutet: eine solche aber würde wenig zu der sonstigen Art Heinrichs stimmen. Widufinds Angabe kann kaum anders als auf die Absicht Heinrichs gebeutet werden in Rom die Kaiserkrone zu er= werben. Grenzten doch Schwaben und Baiern mit dem italienischen König= reich, in bessen Wirren die Herzöge Burthard und Arnulf mehrfach schon hineingezogen waren; Heinrich stand in Berbindung mit Rudolf von Hochburgund, dem Gegner des niederburgundischen Hugo, der eben damals die italienische Arone zu gewinnen trachtete; seit bem Tobe Berengars von Jurea war das Kaiserthum erledigt, bessen Idee aber noch fortlebte, bessen Erneuerung im hinblick auf die trostlose Lage der entwürdigten Kirche ersehnt wurde. Heinrich hatte die Macht, dem Kaiferthum seine Bedeutung zuruck=



zugeben; auch würde dasselbe ihm als König eine höhere Autorität verliehen haben. So erscheint ber Plan zu einem Romzuge als die natürliche und ben Ideen der Zeit entsprechende Weiterbildung der Erfolge, die das neue fach: sische Königthum bisher erlangt hatte. Aber wol noch ehe bas Unternehmen eingeleitet war, wurde König Heinrich zu Ende bes Jahres 935 in der Pfalz zu Bothfelde am Sarz von einem Schlaganfall getroffen. Angesichts bes nahen Todes berief er eine Bersammlung ber Großen und bes Volkes nach Erfurt: in ihrer Gegenwart und unter ihrer Zustimmung bezeichnete er baselbst seinen ältesten Sohn Otto als Nachfolger, wie es scheint, nicht ohne Widerspruch in ber eigenen Familie. Bielleicht hat schon damals Mathilde ihren Liebling Heinrich, den als Königssohn geborenen, an die erste Stelle zu erheben ver= sucht. Der König jedoch theilte ben anderen Söhnen von seinen Gutern und Schätzen mit, aber ihnen allen wie bem gesammten frankischen Reiche setzte er Otto vor. Rachdem er so sein Saus und Reich bestellt, ließ er sich nach der Pfalz Memleben bringen: dort ist er am 2. Juli 936 nach siebzehn= jähriger Regierung im Alter von etwa sechzig Jahren gestorben. In Duedliuburg, im St. Petersbom, vor dem Altar bereiteten ihm die Seinen unter ben Alagen und Weinen alles Voltes die lette Auhestätte.

## II. Die Begründung der deutschen Königsmacht und die Erwerbung der italienischen Krone durch Otto I.

936-955.

Die Summe ber Regententhätigfeit bes erften Berrichers aus seinem geliebten fachfischen Stamme faßt Widufind von Corvei in die schlichten, aber vollwichtigen Worte zusammen: "Heinrich starb im Bollbesit ber Herrschaft, als ber größte unter ben Königen Europas; feinem ftand er nach an Tuchtigfeit des Körpers oder des Geiftes; er hinterließ einen Sohn, der ihn selbst an Größe zu übertreffen bestimmt war, und diesem ein mächtiges und weites Reich, das er nicht von seinen Borfahren ererbt, sondern mit Gottes Hülfe allein aus eigener Kraft erworben hatte." Neuere haben die Erfolge Hein= richs geringer angeschlagen 1) und den sächsischen Geschichtschreiber der Boreingenommenheit für seinen Gelden beschuldigt. Wol mogen die großen Erfolge, die seinen Nachsfolgern beschieden waren, ihren verklärenden Glorienschein auch auf die vielfach in Noth und Mühfal ringende Regierung Heinrichs geworfen haben. Daß solche Erfolge möglich waren, zeigt, wie Großes er geleistet, und rechtfertigt auf das glänzendste die weise Beschränfung, den mit den Berhältnissen rechnenden praktischen Sinn, den nüchtern realistischen Zug, welche Heinrichs Politik charakterisiren und auszeichnen. Das von Widukind dem ersten Sachsenkönig gespendete Lob wird vollauf bestätigt durch die Festigfeit, welche die Dynaftie in diesen arbeitsvollen siebzehn Jahren gewonnen hatte: auf Heinrichs Empfehlung wurde sein ältester Sohn Otto zum Nach: folger erhoben, und zwar wieder, ohne daß dem Epistopate dabei ein bestim= mender Einfluß eingeräumt wäre; doch konnte berselbe biesmal seine Zustim= mung nachträglich durch die kirchliche Weihe des neuen Königs feierlich bethätigen. Auch die geflissentliche Aufnahme der Erinnerungen an Karl den Großen beweift die Aenderung, die in der Stellung des Königthums eingetreten war.

Das zu Erfurt mit dem sterbenden Könige Vereinbarte sollte in Aachen seierlich vollzogen werden. In der Säulenhalle, welche die Pfalz mit der Mariensirche zu Aachen verband, begrüßten die Herzöge und Großen Otto von Sachsen, setzten ihn auf den dort bereiteten Thron und machten ihn zu ihrem König, indem sie ihm durch Handreichung Trene gelobten und Hülse gegen alle Feinde zusagten. In sestlichem Zuge wurde er dann nach dem

<sup>1)</sup> S. namentlich Nitssch a. a. D. I, 308; vgl. S. 298.

Dome geleitet, wo der Laienadel, die Bischöfe und Geistlichen mit einer Menge freudig bewegten Bolfes seiner harrten. Erzbischof Sildebert von Mainz nahm Otto bei ber Hand, trat mit ihm in die Mitte ber Kirche unter die Wölbung der Kuppel, wo er allen sichtbar war, und stellte ihn vor als den von Gott erwählten, von König Heinrich empfohlenen und nun von allen Fürsten erhobenen König. Unter Erhebung ber Rechten und mit lautem Beilruf stimmte die Bersammlung jubelnd zu. Dann geleitete ber Erzbischof ben nach frankischer Beise gekleibeten König an den Altar, wo er ihm die Reichsinsignien übergab, bas Schwert nebst bem Wehrgehent, ben Mantel mit ben Armspangen, bas Scepter und ben Stab, in einer Ansprache die könig: lichen Pflichten betonend. Aus den Sanden Silbeberts von Mainz und Witfrieds von Köln empfing Otto barauf Salbung und Krönung und wurde endlich im Schmude ber neuen Burbe auf einen zwischen zwei Pfeilern befindlichen erhabenen Söller geführt, um sich bem Bolte zu zeigen. Nun folgte ein festliches Mahl in ber Kaiserpfalz, bei bem bie Herzöge ben König in eigener Person bedienten, eine symbolische Handlung, aber bezeichnend für ben Fortschritt, ben bas Königthum gemacht. Denn indem Giselbert von Lothringen, in bessen Gebiet die Krönungsstadt lag, die Festlichkeit im 2011= gemeinen leitete. Eberhard von Franken der Tafel vorstand, hermann von Schwaben das Schenkenamt verfah, Arnulf von Baiern aber für die Bergung bes herbeiftrömenden Bolfes forgte, wurde in neuer, eindrucksvoller Beise bie Einheit des Reiches unter einem Saupte bargestellt.

Und body lag in biefer Aachener Feier ber Reim zu neuen Conflitten, benn ihre Theilnehmer gaben jener symbolischen Handlung eine verschiedene Deutung. Den Herzögen war sie nur die Anerkennung des durch Heinrich I. geschaffenen Berhältnisses zwischen ihnen und bem Königthum; Otto fab in ihr ben Ausgangspunkt für eine neue Gestaltung besselben, beutete sie gewissermaßen als ein Programm, bessen Inhalt entwidelt und allmählich zur Auerkennung gebracht werben follte. Schon hierin kommt die Berfonlichkeit bes neuen Königs in ihrer Gigenart entscheibend zur Geltung. An geistigen Anlagen war der einundzwanzigjährige dem Bater ohne Frage weit überlegen: mit dem fraftvollen, die Wirklichkeit frisch ergreifenden Sinn besselben verband er einen hochstrebenden Ibealismus, nicht ben der Jugend vorbehaltenen, sondern einen sehr bestimmt politisch gefärbten. Ihn erfüllte jene theofratische Auffassung ber Herrschaft, die Rarl bem Großen eigen gewesen und in der Organisation von bessen Reich jum Ausbruck gekommen war. Mit Borliebe knüpfte Otto baber gerade an diesen Herrscher an, bessen Spuren ihn in Aachen auf Schritt und Tritt umgaben. Aber er übertraf ihn an Klarheit und Confequeng, an staatsmännischem Geiste und berechtigtem Egoismus. Ein kluger Rechner, nicht ohne jene geine Verschlagenheit, bie als ein Erbtheil bes fächfischen Stammes galt, eiferfüchtig auf ben Besit ber Macht und zu jedem Wagnis bereit, wo es benfelben zu vertheibigen galt; eine verschlossene Natur, die sich nicht leicht mittheilte und nur von wenigen



tischen Handelns nahm. Der Kampf um die Eristenz gegen bie ihm bem Blute nach Zunächststehenden, das Ringen mit dem Berrath und Abfall berer, die seinem Thron die vornehmsten Stüten hatten sein sollen, ber schnöbe Undank für überreich gewährte Gunft und Gnade hätte auch die weichste und hingebendste Seele verbittern und verhärten mussen. sind denn auch Thaten der Gewalt und der Graufamkeit Otto I. nicht fremd geblieben: eine lobrednerische Geschichtschreibung hat sie theils verschwiegen, theils beschönigt; die schwer verschuldeten Gegner Ottos hat sie mit geflissentlicher Schonung behandelt, weil sie dem Königshause angehörten. Man sieht, wie mächtig ber dynastische Zug bei den Sachsen erstarkt war. Bubem war ja bas ganze geistige Leben, wie es sich bamals in Deutschland, namentlich aber in Sachsen nach langer Stille wieder regte, burch bas fächsi= sche Königshaus selbst erweckt und beherrscht. Sind es doch meift Stiftungen ber Ludolfinger, von Spröglingen ber königlichen Familie geleitet, in benen die Thaten Ottos und der Seinen für die Nachwelt aufgezeichnet wurden; geschah bas boch durch Geiftliche, die gang unter bem mächtigen Ginfluß ber von Otto in Deutschland zur Herrschaft gebrachten kirchlichen Richtung standen. Diese Leute feierten in ihm bas auserwählte Wertzeng Gottes, durch bas die entartete, in Schande und Ohnmacht versunkene Kirche gebessert und zur Erfüllung ihres Berufes wieder befähigt war, und übersahen dabei völlig, daß die Kirche darüber in eine bisher ungekannte Abhängigkeit vom Staate gekommen und mit all ihren Mitteln ben Bweden bes Staates bienst= bar gemacht war. Diese geistliche Geschichtschreibung verwechselte die Mittel, die Otto anwandte, mit den Aweden, die er erreichen wollte. Sie stellte ihn bar, als ob sein einziges Streben gewesen sei burch die von ihm geschaffene Ordnung des Staates Ehre und Besit der Kirche zu förbern, während Otto thatfächlich Ehre und Besitz ber Kirche nur förderte, um sich derselben zu seinen staatlichen Zweden zu bedienen und sie zu der geehrtesten, aber auch belastetsten Stübe des Königthums zu machen. Die Dienstbarkeit der Kirche — mochte das berselben aufgelegte Joch auch noch so glänzend vergoldet werben — war der Angelpunkt für die Politik Ottos I., mit ihr stand und fiel schließlich die ottonische Herrschaft diesseits und jenseits der Alpen.

Der Thronwechsel wurde von den auswärtigen Feinden Deutschlands benutzt. In Böhmen brach Herzog Boleslaw, der seinen Bruder Wenzel, den Lehusmann des deutschen Königs, 935 ermordet hatte, die Treue und suchte die deutsche Grenze mit räuberischen Angrissen heim. In Folge dessen grissen die noch nicht völlig gebändigten wendischen Stämme, zunächst die Redarier, wieder zu den Wassen, und selbst die Ungarn eilten, wie Widnsind sagt, des neuen Königs Kraft zu erproben. Sie sielen in Franken ein, theilten sich dann, so daß ein Hause Schwaben, der andere Sachsen heimsuchte. Otto schlug den Angriss glücklich ab, während er die Niederkämpfung der auseständischen Wenden dem sächsischen Edlen Hermann überließ, dem Stamm= vater des Billingschen Herzogshauses. Auch weiterhin vertraute Otto diesem



gegen die wendischen Nachbarn, dem Fehdetreiben der Sachsen unter sich und mit den Franken war eine solche überhaupt unvereinbar. Man murrte über Hermann Billings strenges Regiment, und der Ehrgeiz einzelner unzufriedener Großen benutzte und nährte diese Stimmung. Als die wichtige Grasschaft im Hasgan nebst der wendischen Mark zwischen Saale und Elbe durch den Tod des Grasen Siegfried, eines Berwandten Hatheburgs, dem Otto besonderes Bertranen geschenkt und dessen Obhnt er seinen ehrgeizigen Bruder Heinrich, den Liedling Mathildens, überantwortet hatte, erledigt wurde, erhob des Königs Halbbruder Thankmar, der Hatheburg Sohn, Ansprüche auf die Nachsolge. Otto aber gab das wichtige Gebiet einem sächsischen Grasen Gero, der sich dort glänzend bewährte und bald der Schrecken der Wenden wurde. Seitdem brannte Thankmar seinem Groß in Thaten Ausdruck zu geben.

Die eigentliche Quelle aber dieser und ähnlicher Differenzen lag boch in der neuen Auffassung des Königthums und seiner Rechte durch Otto. Der gesalbte und gekrönte König begnügte sich nicht mit der bescheibenen Stellung, die fein Bater ben Bergogen gegenüber eingenommen hatte. Indem er zur Stärfung seines Rechtes theofratische Ibeen zu Gulfe rief, tam er natur: gemäß dahin, dem politischen Sonderleben der Stämme möglichst enge Grenzen zu ziehen. Die Gegenfähe stießen zuerst in Baiern auf einander, wo nach bem Tode Herzog Arnulfs bessen Sohn Eberhard bem König die Huldigung verweigerte. Nach seiner Besiegung stellte Otto einen andern Sohn Arnulis, Berthold, an die Spipe ber Baiern, entzog ihm jedoch die Berfügung über die Bisthumer und gab ihm in seinem Bruder Arnulf als Pfalzgrafen eine Art von Aufseher. In Eberhard von Baiern aber, der ein unbekanntes Ende nahm, sahen sich mittelbar alle Herzöge bedroht. Daß sie sich ber neuen Ordnung nicht gutwillig beugen würden, stand jum voraus fest. Daß sie aber zum Angriff übergingen und versuchten das Königthum in die alten Schranken zu zwingen, geschah wol im Hinblid auf ben Zwiespalt zwischen Sachsen und Franken, auf die Unzufriedenheit in Sachsen und ben Streit, ber durch Thankmars Zurücksetzung und Heinrichs unruhigen Ehrgeiz im königlichen Hause selbst erzeugt war. So traten die bisher vereinzelten Gegner Ottos, mochten ihre Motive und Ziele auch sehr verschieden sein, zu gemeinsamem Sandeln zusammen. Eberhard von Franken erneuerte die Kehde gegen seinen sächsischen Widersacher und leistete bes Königs Ladung keine Folge. Thankmar erhob die Waffen, brachte des Königs Bruder Seinrich in feine Gewalt und lieferte ihn bem Frankenherzog aus. Aber bie Treue Bermann Billings und hermanns von Schwaben hinderte glücklich bie weitere Ausbreitung des Aufstandes. Hart bedrängt warf sich Thankmar schließlich in die Gresburg: bei ber Erstürmung berselben fand er am 28. Juli 938 ben Tob. Etliche von seinen Mitschuldigen bußten am Galgen. Auch Eber: hard von Franken bachte nun an Frieden, den er durch Heinrichs Bermittelung zu erlangen hoffte. Da trat eine unerwartete Wendung ein: als Eberhard vor Heinrich kniete, Berzeihung für die ihm auferlegte Haft erbittend, machte Heinrich dieselbe bavon abhängig, daß der Herzog an dem von ihm selbst geplanten Ausstande gegen den königlichen Bruder theilnehme. Den Moment, wo die bewältigten Rebellen seine Fürsprache bei Otto erbaten, benutzte Heinrich, verblendet von Herrschgier, um dieselben an seine Sache zu sesseln. Auch Giselbert von Lothringen, Ottos Schwager, trat dem Bunde bei, um so die unabhängige Stellung zu bewahren, die er durch eine geschickte Schaukelpolitik zwischen dem oste und westsränkischen Reiche geswonnen hatte.

Es scheint, als ob Otto die ihm brohende Gefahr anfangs nicht völlig erkannt habe. Durch erheuchelte Friedfertigkeit getäuscht gewährte er Seinrich Berzeihung und verwies ihn in leichte Haft. Da gab Heinrichs Flucht das Signal zur Erhebung, und ein trauriger Bürgerkrieg brach nun über bas Reich herein, unter bem namentlich Westfalen und die niederrheinischen Lande ichwer zu leiden hatten. Den Uebergang Giselberts und heinrichs über ben Rhein und ihre Bereinigung mit seinen sächsischen Gegnern zu hindern eilte Otto felbst ins Feld. In ber Gegend von Kanten, bei Birthen, wollte er den Strom eben überschreiten, aber erst ein kleiner Theil seines Heres war brüben angelangt, als die feindliche Hauptmacht erschien und ihn zu vernichten brohte, ehe Otto felbst mit bem Rest über ben Strom tommen tonnte. Da warf sich, so lautet ber ganz legendarisch gefärbte Bericht Widufinds, ber König auf die Rnie und erflehte von Gott in heißem Gebete Rettung ber Anzwischen hatten die Sachsen brüben sich zur Abwehr geordnet, nachdem sie Geväck und Troß in Xanten in Sicherheit gebracht. Lift follen fie einen vollständigen Sieg verdankt haben. Indem fie fich theilten, bie einen den anrudenben Feind in der Front angriffen, die andern eine Umgehung ausführten und ben Lothringern in ben Ruden fielen, riefen einige, die des Französischen kundig waren, diesen zu, sie möchten flieben. Bon zwei Seiten angegriffen und in ber Meinung, bie Mahnung zur Flucht ertone aus ben eigenen Reihen, eilten die Lothringer sich ber Niederlage schleunigst zu Der Sieg galt für ein Bunder; bennoch befferte er bie Lage Denn während die Wenden den Bürgerfrieg fich zu nube Ottos nicht. machten und mit ihren erneuten Unfällen ben tapfern Gero hart bedrängten, war Heinrich mit geringem Gefolge keck in Sachsen selbst erschienen, obgleich die Mehrzahl seiner Anhänger auf die Kunde von dem Birthener Siege sich dem König bereits unterworfen hatte, und hatte sich in Merseburg festgesett. Otto schloß ihn bort ein, mußte ihm aber, als die Stadt nach zwei Monaten die Thore öffnete, freien Abzug gewähren. Heinrich ging nun wieder nach Lothringen, wo sein Schwager Gifelbert inzwischen Lehusmann bes schwachen Ludwig IV. von Frankreich geworden war. Als nun auch Eberhard von Franken zu den Waffen griff, wurde Ottos Lage höchst bedenklich. Derfelbe eilte zunächst gegen den Frankenherzog und nahm am Oberrhein, in der Gegend von Breisach, Stellung. Da fam die Melbung, daß Eberhard sich bereits mit Gifelbert vereinigt habe und beibe über ben Rhein nach Westfalen ein=

bringen wollten. Run erhob der Berrath, der längst in der Umgebung bes Königs lauerte, offen sein Haupt, und es fehlte nicht viel, so erlebte Otto bei Breisach Aehnliches wie einst Ludwig der Fromme auf dem Lügenfelde. Namentlich die Bischöfe, die mit ihren Mannschaften bei Otto weilten, hielten bes Königs Sache für verloren: mit ber Herrschaft ber Sachsen sei es nun zu Ende, hieß es; und so eilig hatten es viele von den geistlichen Serren mit der Flucht, daß sie sogar ihre Zelte und einen Theil ihres Gepädes zurüdließen. Aber Otto trat ber Gefahr allgemeinen Abfalls anders entgegen Zwar gab er bem Erzbischof Friedrich von Mainz und als einst Ludwig. bem Bischof Rothab von Strafburg Bollmacht mit Eberhard von Franken zu unterhandeln, vielleicht in der Hoffnung benfelben durch mäßige Juge= ständnisse von seinen Verbündeten zu trennen. Das zwischen ihnen vereinbarte Abkommen zeigte, daß der Erzbischof und sein Genosse es im Geheimen mit ben Rebellen hielten: auch die Kirche war im Begriff zu den Gegnern bes fächsischen Königthums überzugehen. Otto jedoch wies den ihm zugemutheten Bertrag mit Entrüftung zurück, ba er den Erzbischof zu Abmachungen der Art nicht bevollmächtigt habe. Und inzwischen war schon die rettende Wendung eingetreten. Eberhard und Giselbert hatten ben Rhein wirklich überschritten und bis nach Westfalen hinein geplündert. Reich mit Beute belaben waren sie auf dem Rüchweg und hatten Andernach gegenüber den Rhein erreicht; während ihre Manuschaften mit dem Gepack bereits über ben Fluß septen, rafteten die Fürsten selbst noch auf dem rechten Ufer beim Mahle. sprengten plöhlich Ottos Mannen herau, allen voran die fränkischen Grafen Konrad mit dem Beinamen Kurzpold und sein Better Udo, Berwandte, aber erbitterte Gegner Eberhards, die nach längerer Verfolgung eben die Spur der abziehenden Feinde gefunden hatten. Trop tapferer Gegenwehr fauf Eberhard von zahlreichen Wunden bebeckt zu Boben; Giselbert gewann gludlich bas nahe Ufer, um in einem Nachen zu fliehen: überladen aber fank bieser, und der Lothringerherzog fand in den Wellen des Rheins seinen Tod.

Dieser anßerorbentliche Glücksfall verwandelte die Lage zu Gunften Ottos. Zwei Herzogthümer standen als erledigt zu bessen Versügung; Heinrich flüchtete zu Ludwig IV. von Frankreich, der nun hossen mochte Lothringen dauernd in seine Gewalt zu bringen und sich dazu mit Giselberts Wittwe Gerberga vermählte. Mit Entschlossenheit benutzte Otto die ohne sein Zuthun gerwonnenen Siege. Vielleicht hatte er vorher gar nicht die Absicht gehabt, die Stellung des Herzogthums so gründlich umzugestalten, wie nun geschah; bei Birthen und Andernach waren wie durch ein Gottesgericht die Vertreter des Particularismus dem Vorsämpser der Neichseinheit erlegen. War das Neich unter Heinrich I. eine Föderation gewesen, so geschah setzt ein entschiedener Schritt in der Richtung auf den Einheitsstaat. Das politische Sonderleben der einzelnen Stämme sollte möglichst beschrantt werden. In Franken erlosch das Herzogthum als solches überhaupt: das Land sollte hinsort unmittelbar der Verwaltung des Königs untergeordnet sein, so daß der König, der ja

schon als Franke galt, sich fränkisch trug und nach fränkischem Recht lebte, immer zugleich Herzog von Franken war, — eine Maßregel, die den Franken ben fo lange behaupteten erften Plat im Reiche im Sinn eines Ehrenvorrangs beließ und zugleich ber Königsmacht in dem wichtigen mittleren Laude eine feste Grundlage verschaffte. In Franken wurden auch die Männer mit Land und Leuten ausgestattet, beren Treue Otto seine Rettung wesent= lich zu banken hatte: die Erbgüter Cberhards wurden unter ben Schwabenherzog und die Sieger von Andernach vertheilt. Dagegen blieb Lothringen noch ein Gegenstand der Sorge für Otto. Aufangs ließ es ber König dem jungen Sohne Gifelberts, dem ein zuverlässiger Vormund bestellt wurde; aber die andauernde Gährung und die Eroberungsgelüste Ludwigs IV. machten das auf die Dauer unthunlich. Otto übertrug das Herzogthum barauf seinem Bruder Heinrich, der sich unterworfen und Verzeihung erhalten hatte, aber sich jett nicht bewährte. Seine Entfernung aus dieser Stellung, in ber er vielleicht gebacht hatte seine ehrgeizigen Plane erfolgreich fördern zu können, erbitterte den Jüngling von Neuem. Bald stand er wieber mit den sächsischen Ungufriedenen, ben Gegnern Hermann Billings und bes Markgrafen Gero, in Verbindung. Was offene Rebellion nicht erreicht, wollte man dem Schickfal jest burch Mord abringen: ber Tob Ottos follte Beinrich ben Weg zum Throne bahnen; natürlich ware bamit auch bie Selbstherrlichkeit ber Berzoge für die Zukunft gesichert gewesen. Auch Erzbischof Friedrich von Mainz war mit in bem Complot, ebenso Bischof Rothad von Straßburg, die schon ein= mal Verrath gesponnen, aber nach kurzer Haft in Hamburg und Corvei des Königs Gnade wiedergewonnen hatten. Jedoch wieder war das Glück Otto günstig: der Mordplan wurde entdeckt. Bon den Theilnehmern büßten die schuldigsten mit dem Tode; der Erzbischof wurde in Fulda in Saft gebracht; Heinrich hatte sich burch die Flucht zunächst ber Gefangennahme entzogen. Aber er scheint sich nun doch endlich von der Aussichtslosigkeit seines ehr= geizigen Strebens überzeugt zu haben: er entschloß sich bes schwergekränkten Wirklich wurde dieser burch die Bitten ber Bruders Gnade anzurufen. Königin-Mutter Mathilbe, welche durch bie ichon zu Erfurt geäußerte Borliebe für ben Königssohn in gewissem Sinne bessen Mitschuldige geworden war, bestimmt Gnabe für Recht ergeben zu laffen: Beinrich wurde in Ingelheim In der Einfamkeit der Haft ift der Jüngling sich wol der Schwere seiner Berschuldung erst recht bewußt geworden: auch die fast wunderbare Art, wie der von großen Gefahren bedrohte Bruder immer wieder gerettet worden war, mußte auf sein Gemüth jest, wo die Erregung des Kampfes ruhigerem Erwägen wich, tiefen Eindruck machen. Jeht erst berente Seinrich seine Berirrung ernstlich, und nun ließ es ihm keine Ruhe, bis er ben Bruder von der Aufrichtigkeit seines Gesinnungswechsels überzeugt und die volle Berzeihung bes schwer Gefränkten erlangt hatte. Als er vernahm, Otto begehe bas Weihnachtsfest in bem nahen Frankfurt, beschloß er einen überraschenden Ansturm auf das Herz des Bruders zu machen. Glücklich entkam er aus

Ingelheim, und während Otto mit den übrigen Gliedern des königlichen Hauses im Areise zahlreicher weltlicher und geistlicher Großen in Andacht dem Weihnachtsgottesdienst im Frankfurter Dome beiwohnte, drängte sich plötzlich Heinrich, barfuß und in dem härenen Gewande des Büßers, durch die festlich bewegte Menge, warf sich vor dem König nieder und erslehte in rührenden Worten beffen Berzeihung. Dem übermächtigen Eindruck biefer Scene hielt ber ftrenge Sinn Ottos nicht Stand: er richtete ben Anieenben auf, und indem er ihn an seine Brust zog und ihm den Bruderkuß gewährte, begrub er die bösen Verirrungen der dunklen Vergangenheit in gnadenvollem So wurde Weihnachten 941 ein Fest bes Friedens und ber Berföhnung für bas königliche Haus und bas ganze Reich. Und reicher Segen ruhte auf jener ergreifenden Stunde: getreulich hat Beinrich sein Welöbnis gehalten, und durch unwandelbare Hingebung hat er dem König und dem Reich gegenüber gut gemacht, was er vom Dämon ber Herrschaft erfüllt gefündigt hatte. Mit der Herstellung des Friedens in dem Königshause verlor die herzogliche Opposition die letten Aussichten. Auch in Lothringen gelang es nun allmählich die Ordnung herzustellen: die Eroberungspläne Ludwigs IV. zu vereiteln verband sich Otto mit bessen einheimischem Gegner, Sugo dem



Münze von Ludwig IV. b'Outremer. Bf. Umschrift: GRATIA DI REX, im Felbe freisförmig LVDOVICVS. Rf. in zwei zwischen zwei Kreuzen stehenden Zeisen PARISI CIVITA. Gilberdenar.

Großen von Francien, der seine jüngste Schwester, Hedwig, als Gattin heimgeführt hatte. Der so genährte Bürgerkrieg in Westfranken hinderte Ludwig IV. am Vorgehen gegen Lothringen. Durch Bermittelung der königlichen Franen Gerberga und Hedwig kam es im Sommer 942 zu einem Congreß bei Vongiers an der Aisne: Ludwig IV. verzichtete auf Lothringen und verssöhnte sich mit Hugo von Francien, so daß auch das westliche Nachbarreich die endliche

Herstellung des inneren Friedens dem Ginfluß des deutschen Königs zu danken hatte.

Während dieser inneren Kämpse hatten die deutschen Grenzlandschaften unter den Anfällen der seindlichen Nachbarn zu leiden gehabt. Dänen, Wenden und Ungarn hatten sich die Zeit zu nute gemacht, und nur der Treue und Tapserseit Hermann Billings, des Markgrasen Gero und Bertholds von Baiern war die Abwendung größeren Unheils zu danken. Die wiederholte Ersahrung, daß jede Unruhe im Innern des Reiches die Sicherheit nach außen gefährdete, mußte Otto bestimmen, die eingeleitete Neusgestaltung schnell zu Ende zu führen. Die Beseitigung des Stammesherzogsthums allein genügte dazu nicht: denn was demselben an Land und Leuten genommen, war nicht in die Hände des Königs, sondern des diesem versbündeten Laienadels übergegangen und stand daher nicht unbedingt zur Bersfügung des Königthums. Daher strebte Otto danach, die andere Hälfte des im Reiche vorhandenen Besitzes, den firchlichen, in seine Hand zu bekommen.

Seit hundert Jahren hatte dieser sich gewaltig vermehrt; zugleich aber hatte die Kirche die Zeiten ihres großen politischen Einflusses unter Ludwig dem Frommen, dann Ludwig dem Kinde, Arnulf und Konrad benutt, denselben vermöge ber Immunität den Lasten möglichst zu entziehen, die er für den Staat eigentlich zu tragen gehabt hatte. Um von dem Laienabel erft unabhängig, dann beffen herr zu werden, galt es für Otto ben firchlichen Besit mit seiner großen militärischen Kraft und seinen reichen finanziellen Sulfs= quellen sich dienstbar zu machen. Ru diesem Zwede suchte er seit 942 eine engere Berbindung mit der Kirche: handelte es sich dabei zunächst auch um fehr reale Besith: und Machtfragen, so konnte es boch nicht ausbleiben, daß auf diesem Wege auch die in der Kirche lebenden universalen Tendenzen auf die Politit Ottos allmählich größern Ginfluß gewannen. psychologisches Moment mag babei eingewirft haben: der Ausgang bes Bürgerkrieges, die Tage von Birthen und Andernach, die Rettung vor dem Mordplan bes eigenen Bruders konnten Otto wol mit besonderer Zuversicht erfüllen, so bağ er an einen besonderen Schutz bes himmels glaubte und sich für zu besonderen Dingen berufen hielt. Es scheint, als ob der König sich nun auch mit seiner Mutter Mathilde besser verstand, obgleich er die

übermäßige Freigebigkeit berselben gegen Kirchen und Klöster nicht billigte. Namentlich aber fand diese Richetung Ottos einen höchst eisrigen Förderer in seinem jüngsten Bruder Bruno, der, seit 940 in der Kanzlei thätig, bald großen Einsluß gewann und schließlich der vornehmste Gehülse des Königs in der gesammten Resgierung wurde. Des Königs politisches Streben ergänzend bemühte sich Bruno namentlich um die Hebung der Bildung bei der Geistlichkeit und hat durch sein Beispiel und seine Einrichtungen derselben den Weggezeigt, auf dem sie die aus dem römischen Alterthum



Ringfiegel Raifer Ottos I.

überkommenen geistigen Schätze sich zu eigen machte, um dann weiterstrebend die Trägerin einer neuen Blüte des geistigen Lebens in Deutschland zu werden. Insbesondere wurde durch ihn die königliche Kanzlei die fruchtbare Pslanzeichule künftiger Staatsmänner.

Auch für Otto stand bei der Durchführung seines neuen politischen und kirchlichen Systems Sachsen in erster Linie; denn gerade dort griffen kirchliche und weltliche Interessen, innere und äußere Politik am mannigsachsten in einander. Ein woldurchdachtes System kirchlicher Neugründungen umspannt im Laufe der Jahre Sachsen und die ihm vorgelagerten Marken. Schon 936, gleich nach des Baters Tod, hatte Otto im Andenken und für das Seelenheil desselben inmitten der ludolfingischen Pfalzen am Harz das Nonnenkloster zu Duedlindurg gestistet. Auf den Wunsch der Königin Edith entstand auf dem dieser angewiesenen Witthum das Morizkloster zu Magdes durg. Nach dem Bürgerkrieg nahm Otto diese Bestrebungen in großartigerem

Manstabe wieder auf. In Brandenburg und Havelberg entstehen Bisthumer, bestimmt ihre Sprengel sich burch die Mission zu erobern; im Norden werden Aarhus, Ripen und Schleswig zu gleichem Zweck gegen bie Danen vorgeschoben. Freilich handelte es sich bei diesen Gründungen nicht allein um die Ausbreitung des chriftlichen Glaubens und der beutschen Kultur; vielmehr follte die Neuorganisation der Kultur= und Wissionsarbeit auch ber inneren Ordnung Sachsens und bamit ber Stellung bes Königs zu gute Es galt bort im Norden und Often nicht blos die Grenzen zu sichern, sondern auch durch Herstellung geordneter Zustände den Grenzkriegen ein Ende zu machen, in benen ber fächsische Abel verwilderte, zugleich aber auf Rosten ber ausgeraubten Wenden Reichthümer gewann, die ihn vom Königthum unabhängig und bemselben auffäßig machten. Die Christianisirung ber Wenden bedrohte den Abel Sachsens in seiner bisherigen Selbstherrlichkeit, verhieß bagegen der Kirche reichen Gewinn an Land, Leuten, Zehnten u. f. w. Wie in Sachsen verfährt Otto im Reich überhaupt: er beschützt und bereichert die Kirche, steigert ihren Einfluß, um mit ihren Mitteln ben Laienadel niederzuhalten und sich allmählich dienstbar zu machen. Bisthum erledigt ist, wird es mit einem im Dienste des Hofes bewährten Geistlichen besetht; überall ist der König bestrebt die Bischöfe vom Laienadel unabhängig zu machen, ihren Besitz und ihre Rechte gegen bessen Eingriffe Mit nimmer ermübender Freigebigkeit stattet er die Kirche wahrhaft königlich aus; an Reichthum und Macht erhebt er sie über die Kirchen aller anderen Länder, beruft und befähigt sie so zu einer unvergleich= lich großartigen Rolle in der deutschen Geschichte. Damals stiegen die beutschen Bischöfe zu fürstlicher Stellung auf: ihr ausgedehnter Landbesit stellte viele Tausende von streitbaren Kriegern zu ihrer Berfügung; viele Tausende unfreier Leute saßen auf den geistlichen Gütern und verwandelten biese durch ihren Fleiß in die blühendsten Ackerbangelande Deutschlands; im Dienste und unter dem Schute der Kirche begannen Handwerk und Gewerbe sich zu regen. Auch ber Handel schlug bort seine Stätte auf, ba Otto ben Bischofssitzen vielfach Marktrecht verlieh: unter dem Krummstab begannen die deutschen Städte zu erblühen. Die Kirche war nicht blos eine politische und militärische Macht, sie war eine solche auch für das wirthschaftliche Leben Deutschlands. Aus ihrem Ackerbau, ihrem Gewerbebetrieb und dem Aufschwung von Handel und Berkehr strömten ihr immer reichere Einnahmen zu: sie wurde auch eine finanzielle Macht. Durch Berleihung von Zoll- und Münzgerechtigkeiten befestigte Otto diese Stellung ber Kirche im eigenen Hatte früher ber Abel nicht selten die Mittel ber Kirche an sich gebracht, indem er sich die Bogtei über Kirchen und Stifter übertragen ließ. ihre Uebertragung nicht selten erzwang, so hinderte Otto auch biesen Disbrauch und hielt namentlich die Vogteirechte über Reichsstifter und Reichs: firchen streng in der eigenen Hand. Freilich buste die Kirche so ihre Un= abhängigkeit ein, aber sie theilte die Ehre ber königlichen Herrschaft, nicht

sowol als Gehülfin benn als Trägerin berselben. Hatte Karl ber Große die ideelle Bedeutung der Kirche für das Reich betont, durch sie die sehlende Einheit ersehen wollen, so hat Otto I., die eigenthümliche Zweitheilung des Reiches benutzend, die schwer faßbare ideelle Einheit materiell ausgenutzt, indem er das Königthum auf den Besitz und die Machtmittel der Kirche

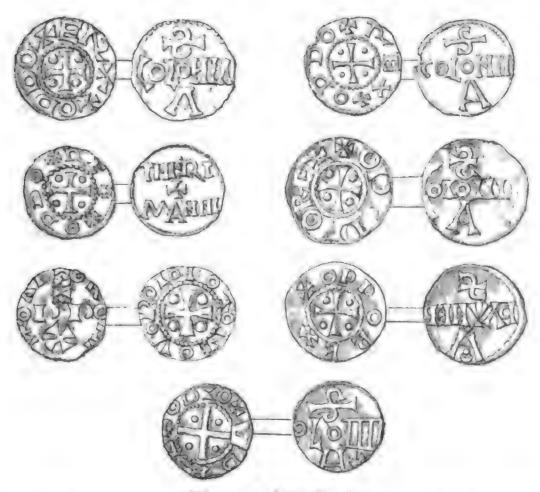

Mungen von Raifer Otto I.

1. Bf. Umschrift: † ODDO † RE (vertehrt gestellt), im Felbe ein Kreuz mit einer Kugel in sedem Winkel Rf. in einer Linie COLONIA, barüber verkehrtes S, barunter A. 2. Bf. † ODDO REX †, im Felbe ein Kreuz mit einer Rugel in jedem Winkel; Rf. wie bei Nr. 1, aber in zierlicherer Schrift und S richtig gestellt. 3. Bf. ODDO REX. im Felbe ein Kreuz mit einer Kugel in jedem Winkel; Rf. in zwei Linien zwischen denen ein Kreuz, THERTMANNI (= Dortmund). 4. Bf. † ODDO RE † im Felbe ein Kreuz mit einer Kugel in sedem Winkel; Rf. COLOUII, darüber S verkehrt gestellt, barunter A. 5. Bf. Im Felbe ODDO und mit diesem ein Kreuz bildend von oben nach unten RE-X; in den vier Zwischenräumen die Umschrift IM-PR-AT-OR; Rf. Umschrift: † o T o RE o V o R o I o (= Treveri, Trier), im Felbe ein Kreuz mit einer Kugel in jedem Winkel. 6. Bf. Umschrift: ODDO REX, im Felbe ein Kreuz mit einer Kugel in jedem Winkel; Rf. in verkehrt gestellter Schrift RENVAD, darüber S, barunter A (= St. Reinvald, der Echuspatron von Dortmund war). 7. Bf. Umschrift: ODIO † -PRE †, im Felbe ein Kreuz mit einer Kugel in jedem Winkel; Rf. in einer Leile COLOIIII, darüber S, barunter A und daneben ein Kreuz.

gründete. Und ein volles Jahrhundert hat sich diese Ordnung bewährt: ihr entsprang der großartige Aufschwung, den das deutsche Königthum nahm, ihr die Erneuerung des Kaiserthums und die Gewinnung einer weltherrschens den Stellung durch die Deutschen. Nur vorübergehend ist sie in diesem Zeitraum erschüttert worden: in dem Augenblick aber, wo die Kirche sich der

Herrschaft des Königthums entzog und seine demselben zur Verfügung gesstellten Machtmittel gegen dasselbe zu wenden unternahm, brach in dieser Ordnung die Säule zusammen, welche den Reichsbau getragen, und eine Kirchliche und zugleich politische Revolution sprengte diesen auseinander.

Immerhin war damit erst die eine Hälfte des Reiches zur Verfügung Es galt auch die große Masse des weltlichen Besitzes in des Königthums. ben Sänden der Berzöge, Grafen, Edlen und ihrer Basallen und Dienstleute mit ihrer Fülle militärischer Kräfte und finanzieller Hülfsmittel für das Königthum nutbar zu machen. Das Haupthindernis, die Macht bes Stammes: herzogthums, war 937—40 gebrochen, aber das Herzogthum überhaupt zu beseitigen, war nicht möglich bei dem stark ausgeprägten Sonderleben der Stämme und ber Unentbehrlichkeit ber barauf beruhenden Organisation. Des: halb ließ sich das Herzogthum nicht so leicht wie das Bisthum in ein von dem Königthum abhängiges Reichsamt verwandeln. Aber es scheint doch, als ob Otto mit der von ihm hierin geschaffenen Ordnung ein Uebergangsstadinm erstrebt habe, das auf dieses lette Ziel hinleiten sollte. Die Herzogthümer blieben — mit Ausnahme Frankens — bestehen; aber einmal wurden die Befugnisse ihrer Vorsteher möglichst verkürzt, indem auch die Grafen nicht mehr von den Herzögen, sondern unmittelbar von dem König bestellt wurden, und dann nur Männer seines Vertrauens, möglichst Verwandte zu Gerzögen be-Während Sachsen in den bewährten Sanden Sermann Billings blieb, machte Otto 944 zum Herzog des besonders wichtigen Lothringen den tapfern Konrad den Rothen, den begütertsten unter den frankischen Edlen, den er burch die Hand seiner Tochter Liutgarde an die Interessen seines Hauses fesselte. Als 945 der getreue Berthold von Baiern starb, setzte Otto diesem seinen Bruder Heinrich vor, der mit des gewaltigen Herzogs Arnulf schöner und fluger Tochter Judith vermählt war. In Schwaben folgte 948 auf Her: mann dessen Schwiegersohn, Ottos und der Edith Sohn Ludolf. lungen, in benen einst mächtige Gegner bem Könige Trot geboten hatten, befanden sich nun in den Händen von Ottos Sohn, Bruder und Schwiegersohn, bie schon als Fremde inmitten ber Stämme nicht so fest wurzelten und solche Macht hatten wie ihre Borgänger. Jeder Zeit und in jeder Angelegenheit konnte zudem der König in die Verwaltung des einzelnen Herzogthums felbst ordnend eingreifen, auf die er endlich durch die Pfalzgrafen bauernd Aufficht und Einfluß übte. Solche finden wir in jedem der vier bestehen gebliebenen Herzogthümer: ihr Amt erinnert vielfach an das der ehemaligen Königsboten; sie waren die ständigen Vertreter des Königs und bestimmt ben Herzögen das Gegengewicht zu halten. 1)

Ueberblicken wir die Organisation des Reichs, wie Otto I. sie nach Beendigung der Bürgerkriege schuf, so ist ein bedeutender Fortschritt unverkenne bar. Unter Wahrung einer beschränkten Selbständigkeit sind die einzelnen

<sup>1)</sup> G. Bait, Deutsche Berfaffungegeschichte VII, 167 ff.

E-431 Ma

Theile des Reiches fest an einen als maßgebend anerkannten Mittelpunkt ge-War Heinrich als bas Haupt einer lockern Föberation nur der erste unter ihm wesentlich gleichen Machtsaktoren gewesen, so wurde Otto wirklich der gebietende Herr, unterstützt von einem kleinen Kreise vertrauter Rathgeber meist geistlichen Standes. Es war eine Form gefunden, in welcher die der Gesammtheit obliegenden staatlichen Bflichten erfüllt, die Interessen des Ganzen mit benen ber einzelnen Theile in Einflang gebracht werden konnten, solange sich alle Theile friedlich ber bestehenden Ordnung fügten. Die Bewähr dafür aber lag boch nur in der Person des Königs und der Autorität, welche dieser gegebenen Falls erzwingen konnte, nicht aber in dem Königthum an sich und nicht in ber bestehenden Ordnung als solcher. Herzöge und Grafen galten zwar als Beamte, aber im Wiberspruch bamit bestand bas Lehnswesen fort, ja wurde die thatsächlich eingetretene Erblichkeit der Lehen nicht besei= tigt, vielmehr gegenüber einzelnen Abweichungen erst recht als das Normale anerkannt. Wenn bas Königthum wiederum für bie Quelle und der Inbegriff aller Gewalt galt, so war bas doch nur bas Ergebnis von Ottos perfönlichen Erfolgen und ber ber Kirche aufgelegten Dienstbarkeit. die Frage, ob diese Momente stark genug sein würden ben mit den Waffen niedergeschlagenen Widerstand auch für bie Dauer niederzuhalten, ob bazu nicht weiter ausholende Magregeln, zu beren Durchführung nicht wiederum neue und höhere Kräfte nöthig waren.

Deutschland nahm wieder eine gebietende Stellung ein, seine Grenzen waren gesichert, wurden erweitert. Im Jahre 947 zog Otto gegen ben Dänenkönig Harald Blanzahn ins Feld, und wenn ihn auch nur die Sage bis zum Ottensund vordringen und zum Beichen seiner Herrschaft über bas nörbliche Meer seine Lanze in die Wogen hinausschlenbern läßt, so wurde doch durch die Herstellung der Mark Schleswig die unsichere Nordgrenze neu befestigt. Auch der Abfall des Böhmenherzogs Boleslaw wurde nun gebührend gezüchtigt: 950 zwang Otto benselben burch einen siegreichen Feldzug zur Hulbibung, und der Einsluß Deutschlands auf Böhmen wurde noch gesteigert, als Boleslaws Nachfolger, sein Sohn Boleslaw II., zum Christenthum übertrat und durch die Stiftung bes von dem Erzbisthum Mainz abhängigen Bisthums Prag eine enge kirchliche Berbindung mit Deutschland einging. Im Gebiet von Elbe und Saale aber banerte ber Rampf gegen die Slaven fort, ein fast niemals ganz ruhendes, zähes, erbittertes Ringen, in welchem die beutschen Baffen der wendischen Tücke mehr als einmal vorübergehend erlagen, das aber doch die Herrschaft des Christenthums und der deutschen Kultur allmählich weiter und weiter nach Often trug. In diesen fächsischen Marken, wo Sermann Billing und ber gefürchtete Gero walteten, bewährte fich auch bie innige Berbindung und das sich ergänzende Zusammenwirken von Königthum und Kirche am segensreichsten in ber Entwidelung einer firchlichen und gleich: zeitig militärischen Organisation. Wie eine Reihe von firchlichen Burgen planmäßig über bas Land vertheilt, entstanden bie neuen fächsischen Bisthumer



bie Leitung ber abendländischen Christenheit in seine Hand zu nehmen, schien in Sunde, Schande und Blutvergießen ein Ende mit Schrecken nehmen zu sollen.

Papst Formosus hatte die von ihm vollzogene Krönung Arnulfs, des letten Deutschen, der die Kaiserkrone getragen, nicht lange überlebt. Sein Tod, im Mai 896, bereitete dem deutschen Einfluß ein jähes Ende; die Partei ber Grafen von Tuscien und ber Herzöge von Spoleto riß alle Gewalt an sich: sie verfügte auch über den in schnellem Wechsel erledigten und wieder Als ihr Wertzeng ließ Stephan VI. ben halbbesetzten päpstlichen Stuhl. verwesten Leichnam bes Formosus aus ber Gruft reißen, ben Tobten burch eine Synode als widerrechtlichen Eindringling bes Papstthums entsetzen und zum Tobe verurtheilen, worauf der brüllende Böbel den Leichnam unter Hohn und Spott herumschleifte und in bie Wellen bes Tiber fturate. Formosus ertheilten Weihen wurden als ungültig verworfen, natürlich auch die Kaiferkrönung Armulfs. Der frühzeitige Tod des jungen Kaifers Lambert steigerte die Berwirrung nur noch, denn der junge Burgunderfürst Ludwig III., ber Sohn bes Königs Boso, bem 901 Benedikt IV. die Kaiserkrone verlieh, fonnte sich gegen die Angriffe Berengars von Jurea nicht behanpten, der jelbst in Oberitalien nur mühsam und unter fortwährenden Kämpfen eine un= sichere Herrschaft führte. Bu ben politischen und bynastischen Wirren famen firchliche der übelsten Art: Papst Lev V. wurde durch einen Usurpator gestürzt und eingekerkert, und biefer, Christophorus, erfuhr nach kurzer Beit das gleiche Schidsal burch Sergius III., ber schon einmal zum Papste gewählt sich nicht hatte behaupten können und jetzt erst (909) burch List und Gewalt in ben Besitz ber Würde kam, indem er die früher annullirten, dann wieder anerfannten Weihen bes Formosus von Neuem für ungültig erklärte — eine Mahregel, die innerhalb der Kirche eine Berwirrung und Rechtlosigkeit zur Folge hatte, wie sie ähnlich nur noch in ben Zeiten bes Investiturstreites und während des großen Schisma zu beklagen gewesen ist. Aber noch viel Aergeres stand der Kirche und dem Bapftthum bevor. In die schmutigen Sände sitten= loser Weiber wurde ihr Schickfal auf Jahre hinaus gelegt. Mit Sergius III. famen bessen Geliebte Marozia und beren Mutter Theodora in ben Besit ber Gewalt, wurden von Geiftlichen und Weltlichen umschmeichelt und umworben und vertheilten nicht blos Gunft und Gnabe, Landgüter und Schätze, fonbern auch firchliche Ehren und Würben, wie ihre wilbe Sinnlichkeit balb hier, balb dort in galanten Abentenern Befriedigung suchte. Sollte boch Sergius' III. Nachfolger, Johann X., seine ganze kirchliche Laufbahn dem Wolgefallen zu verdanken haben, das Theodora an dem schönen und stattlichen Manne ge-Jebenfalls war berfelbe mehr zum Feldherrn als zum Priefter geschaffen, und während die Kirche durch ihn noch tiefer in Entartung verfiel, erntete er ben Dank ber Römer, indem er bas Beispiel Leos IV. nachahmte und im Bunde mit ben Fürsten Unteritaliens 916 bie schon bis zum Barigliano vorgedrungenen Araber burch eine siegreiche Schlacht zum Rückzuge nöthigte. Aber schon brachen Stadt und Kirche unter anderen heimsuchungen

Rach Bewältigung Oberitaliens strebte ber rastlose Berengar au ber Königstrone auch die kaiserliche zu gewinnen. Johann X. mußte sie ihm 915 bewilligen, ohne bafür bes gehofften Schutes gegen einheimische und auswärtige Feinde theilhaftig zu werden. Denn ber Kampf mit seinem Gegenkönig Audolf II. von Hochburgund hielt Berengar ganz im Norden fest, und als er 924 durch Mörderhand fiel, sah sich der Bapst völlig in die Gewalt der Marozia und ihrer Günstlinge gegeben. Mit ihrer Sand zugleich schenkte biese dem Markgrafen Guido von Tuscien die Herrschaft über die Stadt und ihr Gebiet. Den Versuch sich bem Schreckensregiment besselben zu widersetzen bußte Johann X. 928 mit dem Tode im Kerker. Seitdem war Marozia Herrin Roms und verfügte nach Belieben über ben Stuhl St. Beters, ben sie schließlich ihrem eigenen Sohne von Sergins III. als Johann XI. zuwandte: sie beherrschte unter bem hochtonenden Titel einer Senatrix und Patricia die Stadt und beren Gebiet, bereit auch bas Raiferthum zu einer von ihrer Gunft und Laune abhängigen Burbe zu erniedrigen. Diesen Greueln machte schließlich ihr eigener Sohn ein Ende, ber tüchtige und fraftvolle Alberich II., den sie ihrem ersten Gemahl, dem Markgrafen Alberich von Tuscien und Spoleto, bem Waffengenoffen Johanns X. im siegreichen Kampfe gegen die Sarazenen, geboren hatte. Als nämlich Marozia nach dem Tode Guidos von Tuscien in dem ehrgeizigen Hugo von Burgund. der im Kampfe gegen Berengar eben die italienische Krone gewonnen hatte. einem wilben und wüsten, mit allen Gebrechen einer entarteten Zeit behafteten Gesellen, 932 ben britten Gemahl genommen und bemselben burch ihren Sohn Johann XI. die ersehnte Kaiserkrone zugewandt hatte, da erhob sich Alberich II., ein Mann von gewaltiger Kraft, rücksichtsloß und tyrannisch, aber entschlossen und fähig Ordnung zu stiften in dem Chaos, das über Rom hereingebrochen war, verjagte den elenden Stiefvater, brachte die Mutter in sichern Gewahrsam und hielt auch feinen Salbbruder, ben Papft, wie einen Staatsgefangenen. Dit ber Weiberherrschaft zugleich, die jo lange auf ber entwürdigten ewigen Stadt aelaftet und jede Erinnerung an den einstigen Aufschwung bes Papftthums in Schmach und Schande erstickt hatte, ging nun aber die papstliche Berrschaft über Rom selbst zu Grunde. Nach Art der Tyrannen bes Alterthums oder der Condottierenfürsten bes fünfzehnten Jahrhunderts, mit an Schrecken grenzender Strenge herrschte nun Alberich II., aber die Ordnung im Junern und die Sicherheit nach außen stellte er her und gewann sich baburch ben Dank ber aufathmenden Römer.

Man hat wol gemeint, daß alle diese Dinge Deutschland eigentlich nichts augegangen, daß jede Einmischung unnöthig und verderblich gewesen sei; man hat viele von den Heimsuchungen, die unser Bolk in den nächsten Jahrhunderten getroffen, geradezu auf die Berbindung mit Italien zurücksführen wollen, welche Otto I. begründet und mit der italienischen und der kaiserlichen Krone auf seine Nachsolger vererbt hat. Dieses Urtheil beruht aber doch auf einer Verkennung der damaligen Verhältnisse und der Motive, welche Otto die Verbindung mit Italien nicht blos empfahlen, sondern als

politische Pflicht auferlegten. Wie sich nämlich die Verfassung der Kirche einmal gestaltet hatte, wirkte, was in Rom geschah, auf die Rirche auch des Reichs. Die Knechtschaft und Verwilberung, in welche bas Papstthum verfiel, traf auch ben beutschen Epistopat und bebrohte bie Stellung, welche Otto diesem als der vornehmsten Stütze des Königthums angewiesen hatte. Näher noch lagen den Deutschen die Angelegenheiten der Lombardei, deren endaültige Ordnung wiederum nicht möglich war ohne einen zuverlässigen Rüchalt in Dieses Mittelglied ist es benn auch gewesen, bas bie entscheibenbe Wendung in der Bolitik Ottos herbeigeführt hat. Im Jahr 937 nämlich war Rudolf von Burgund, der sich im Kampfe gegen Hugo von Hochburgund im Besitz der italienischen Krone behauptet hatte, gestorben und sofort hatte Sugo den aussichtslosen Anfturm gegen die Macht seines Stiefsohns Alberich II. in Rom aufgegeben und bie freigewordene Stellung im Norden zuruckgewonnen, indem er sich durch die Ehe mit Rudolfs Wittwe und die Bermäh-Inng ihrer Tochter Abelheid mit seinem Sohn Lothar zu befestigen strebte. Rudolfs Sohn aber, ben Erben der italienischen Krone, Konrad, sowie alle sonstigen Gegner, namentlich aber ben Markgrafen Berengar von Jurea, einen Enkel des Raisers Berengar, mit leidenschaftlichem Saß verfolgte. Diese Parteikämpfe wirkten nun bei ben nachbarlichen Beziehungen sowol Schwabens wie Baierus zu Oberitalien auch auf Deutschland ein: bort war es Ludolf, hier Herzog Beinrich, welcher baraus Gewinn zu ziehen suchte. entstand so eine Gegnerschaft zwischen Neffen und Oheim, welche für bas Reich selbst noch verderblich werden sollte. Zu Ludolf floh Berengar von Ivrea vor Hugos Nachstellungen; auch am Hofe König Ottos hielt er sich längere Zeit auf, und als er nach brei Jahren wieder sübwärts zog, um bie italienische Krone zu gewinnen, führte er in Deutschland geworbene, namentlich schwäbische Mannschaften mit sich: tein Zweifel bemnach, daß Otto damals bereits in Italien einzugreifen entschlossen war. Das Königthum Hugos von Burgund erlag dem von Deutschland unterstützten Angriff Berengars. Als Sugo nun aber Italien verließ und seinem Sohn Lothar die Krone übertrug. ba wandten sich die sombardischen Großen, welche in dem andauernden Thronstreit für sich selbst natürlich den reichsten Gewinn machten, von Berengar wiederum abfallend, diesem zu, so daß es Lothar gelang sein Königthum wenigstens in einem Theil Oberitaliens zur Anerkennung zu bringen. Aber für die Last eines andauernden Bürgerfrieges reichten seine Kräfte nicht aus: er suchte anderweitige Hulfe und bachte, da Deutschland hinter Berengar stand, an die Herbeirufung der Byzantiner. Zum Glück für Italien starb ber junge König vor Ausführung biefes unheilvollen Plans im November 950 zu Pavia. So sah sich seine etwa zwanzigjährige Wittwe Abelheib, eine schöne, mit hervorragenden geistigen Gigenschaften ausgestattete Frau, die in friedlichen Zeiten und gegenüber weniger chaotischen Zuständen wol geeignet war selbständig zu regieren, vereinsamt bem tödtlichen Hasse Berengars und seiner Gemahlin Willa, einer Nichte Sugos von Burgund, preisgegeben, um

so mehr, als sie, die Tochter eines italienischen Königs und die Wittwe eines solchen, mit gutem Rechte Erbansprüche auf das vielumstrittene Land erheben konnte. Balb war sie in der Gewalt der Gegner und schien ihr Leben hinter Kerkermauern vertrauern zu follen. Berwandtschaftliche Beziehungen und perfönliche Rücksichten mußten in bem beutschen Königshause lebhafte Theilnahme für das Schickfal der schönen Frau erwecken: durch ihre Mutter Bertha war bieselbe eine Halbschwester von Herzog Ludolfs Gemahlin Ida, des Schwabenherzogs Hermann Tochter; ihr Bruder Konrad, der die Krone von Burgund trug, war am hofe Ottos erzogen und ftand fo gang unter beffen Schirm und Schut, daß manche seinen Staat wie ein beutsches Lehen ansahen. Auch sonst hatte Abelheids Name im Norden der Alpen einen guten Klang, und mancher Deutsche, der die Wallfahrt nach den Apostelgräbern in Rom gemacht, bewahrte ber guten Aufnahme, die er bei der gastfreien jungen Königin gefunden, eine bankbare Erinnerung. Es war also begreiflich, wenn Abelheid Rettung aus Deutschland erhoffte, sich mit der Bitte um Hulfe an Otto wandte, ber jest an einer Befestigung ber Herrschaft Berengars kein Interesse mehr haben konnte. Aber näher als Otto waren Ludolf von Schwaben und Heinrich von Baiern, beibe ohnehin den italienischen Wirren seit Jahren Die Spannung, welche zwischen beiden herrschte, entsprang nicht fremb. wesentlich ihrer Concurrenz in Bezug auf die Lombardei. Als nun gar Seinrich von Baiern 949 sich bes Gebiets von Aquileja bemächtigte und bamit bereits einen Jug in Italien hatte, gurnte Ludolf erst recht und meinte eilen zu muffen, um dem Oheim zuvorzukommen. Gerade biese Beziehungen bes bairischen und des schwäbischen Herzogs zu den italienischen Wirren wurden für Otto bas Moment, bas ihn zu raschem Eingreifen in Italien bestimmte: benn wer von den beiden Nebenbuhlern die Krone Italiens gewinnen mochte, ein König-Herzog war unvereinbar mit ber neuen Ordnung bes Reichs. Otto beichloß, was der Sohn und der Bruder einander in nebenbuhlerischem Wettkampf streitig machten, in Anknüpfung an die Traditionen der karolingischen Zeit selbst mit starker hand zu ergreifen: ging boch ber Weg nach Rom burch Oberitalien und war bas italienische Königthum geschichtlich gewordenem Brauche gemäß die Vorstufe für das römische Kaiserthum. Und nun hatte der Tod die geliebte Genoffin ber Jugend ihm von ber Seite geriffen: die blonde Angelfachfin Ebith, die Mutter Lubolfs und Lintgardes, ruhte in dem Dome des heiligen Moriz zu Magbeburg. Der Gebanke lag so nahe, daß Otto burch bie Bermählung mit Abelheid beren Recht auf Italien an sich brachte und bas beutsche Königthum zum Träger der Jutervention machte, um die Ludolf und heinrich haberten.

Es scheint fast, als ob Lubolf dem Bater habe zuvorkommen wollen, als er, ohne bessen Befehl abzuwarten, im Frühjahr 951 auf eigene Hand mit unzureichenden Streitkräften in die Poebene hinabstieg. Der allgemeine Umsschlag, auf den er gehofft, erfolgte nicht; Berengar behauptete sich. Bald sah sich Ludolf, von allen Seiten hart bedrängt, zu ruhmlosem Kückzug genöthigt. Er schrieb das namentlich den Intriguen zu, die Heinrich von Baiern hinters



Parteiungen der jüngsten Vergangenheit übersah und jeden, der sich ihm fügte, gütig aufnahm, erwarb ihm schnell allgemeine Sympathien. Die Krone von Italien lag thatsächlich schon in seiner Hand. Inzwischen war es nun gar Abelheid gelungen aus der Haft, in der Berengar sie gehalten, zu entkommen: in Reggio bei Bifchof Abalhard hatte sie Aufnahme gefunden. Dorthin erging nun die zweifellos längst geplante Werbung Ottos um die Sand ber Königin von Italien. Bald war dieselbe, von Herzog Heinrich geleitet, mit glänzendem Gefolge nach Bavia unterwegs, wo die Bermählung stattfand. Aber nur eine Befestigung seiner neuen Stellung wollte Otto ber ichonen und klugen Gattin danken: kraft bes Rechts der Eroberung nannte er sich schon vorher König von Italien, und es ist bezeichnend für die Bedentung, die er dieser Krone beimaß, daß er weder eine Wahlhandlung vornehmen noch Und schon streckte er die Hand auch nach der Kaiserkrone sich frönen ließ. aus. Mit Bischof Hartbert von Chur ging Friedrich von Maing in seinem Auftrag nach Rom, um mit Papft Agapet II. über bie Kaiferfrönung zu unterhandeln. Doch verständigte man sich nicht. Daß der Mainzer Erzbischof, wie ihm nachmals schuld gegeben wurde, den Plan des Königs absichtlich hintertrieben habe, ist nicht wahrscheinlich. Solange Alberich II. als Senator und Patricius mit unumschränkter Willfür in Rom schaltete und auch bie Päpfte völlig von ihm abhängig waren, konnte keiner von biesen baran benten die Kaiserkrone einem fremden Fürsten zu übertragen. Der jähe Gluckswechsel, den man in Italien sich hatte vollziehen sehen, mahnte ohnehin zur Vorsicht: denn noch war Berengar nicht völlig unschädlich gemacht.

Aber die Gefahr, der Otto erliegen konnte, brohte von einer anderen Seite: im eigenen Saufe und im Kreise ber vertrautesten Rathe lauerte neuer Berrath. Grolleud kehrte Ludolf vom Hoflager des Baters nach Schwaben zurück; Friedrich von Mainz folgte ihm. Die unheilvollen Wirkungen ihrer Thätigkeit äußerten sich bald in einer steigenden Gährung im Süden und im Westen bes Reichs. Otto eilte beshalb 952 selbst nach Norden gurud, während er seinen Schwiegersohn Konrad von Lothringen mit ber Beendigung bes Kampfes gegen Berengar beauftragte. Aber auch biefer sann bereits auf Berrath. Eigenmächtig schloß er mit Berengar einen Bertrag, ber bemfelben die italienische Krone als deutsches Lehen überließ. Als beide vor dem über= raschten König in Magdeburg erschienen, blieb biesem, gegenüber bem brobenden Aufstande Ludolfs, nichts übrig als das Geschehene gutzuheißen. Berengar wurde als Lehenkönig Italiens anerkannt, aber die wichtigen Grenzgebiete von Friaul, Istrien, Aquileja, Trient und Berona, von deren Besitz die Behauptung ber beutschen Herrschaft wesentlich abhing, gab Otto an Heinrich von Baiern. Daburch reizte er die Unzufriedenen nur noch mehr: benn gerade gegen den Einfluß des hochbegünstigten Baiernherzogs richtete sich der Haß Ludolfs und der Unmuth Konrads. Perfönliche, nicht hochpolitische Motive, wie man gemeint hat, trieben sie auf die abschüssige Bahn der Rebellion. Bei Ludolf, der felbst die Krone Italiens zu gewinnen getrachtet hatte, konnte die italie=

nische Politik Ottos an sich unmöglich solchen Austoß erregen, daß er ihr als Borkämpser der deutschen Interessen mit den Wassen in der Hand entgegenzutreten für geboten hielt. Vielmehr haßte er den ihm seit Jahren hinderzlich begegnenden Baiernherzog; er sah durch des Baters Ehe mit Adelheid, welche um jene Zeit einen freilich bald wieder gestorbenen Sohn gebar und zusehends an Einfluß auf den Gemahl gewann, die Nachfolge gesährdet, zu der er schon vor fünf Jahren seierlich designirt worden war. Auch bei Konrad von Lothringen war Haß gegen Heinrich von Baiern das Motiv. Weniger klar ist die Sache in Betress Friedrichs von Mainz: aber auch bei ihm wird auf persönliche Anlässe geschlossen werden dürsen, da eben um jene Zeit (953) Bruno zum Erzbischof von Köln und zum Erzkanzler erhoben und damit außedrücklich als vornehmster Reichsgehülse des Bruders bestellt wurde.

Noch standen sich beibe Theile zuwartend gegenüber. Ja, Otto scheint ber jest brohenben Krisis gegenüber an seiner Macht gezweifelt zu haben: langmüthig, fast kleinmüthig ist sein Berhalten. Im Frühjahr 953 erscheint er vor Mainz: erst nach langem Harren findet er Aufnahme; bennoch nimmt er die Gastfreundschaft Friedrichs an und geht in die ihm gelegte Falle. Denn nun fanden sich auch Ludolf und Konrad dort ein: ihre Treue gegen den König betheuernd bekannten sie offen ihre leibenschaftliche Feindschaft gegen ben Baiernherzog; von bessen Preisgebung machten sie ihr ruhiges Verhalten Und Otto mußte, so hören wir, ihre Forderungen bewilligen. Welcher Art diese gewesen, ist freilich unbekannt: man mag eine Verkleinerung Baierns, die Abtretung der neuen italienischen Provinzen, die Entfernung Heinrichs aus dem Rathe des Königs, vielleicht auch die Annahme Ludolfs zum Mitregenten vermuthen. In jedem Falle blieb bie Zusage, die man Otto in seiner Hülflosigkeit zu Mainz abgepreßt, unerfüllt. Denn sofort eilte ber König über Köln nach Dortmund, und an der Spitze des sich schnell um ihn sammelnden sächsischen Heerbanns, zum Entscheidungskampfe gerüftet, erklärte er die in Mainz gemachten Zugeständnisse für null und nichtig. Die Antwort barauf war die offene Erhebung der Unzufriedenen.

Noch einmal stürzte das Reich so nach zehn Jahren der Ruhe in einen Bürgerkrieg, einen schlimmern und gefährlichern als die frühern. Es schien, als ob das zwiegespaltene Reich sich im brudermörderischen Kampse des Nordens gegen den Süden zu Grunde richten wollte, als ob es jetzt wirklich mit der Herrschaft der Sachsen zu Ende sein sollte. So ungünstig war seine Lage, daß Otto, obgleich er die Rebellen zu Fritzlar geächtet hatte, doch wiederholt mit ihnen unterhandelte; aber dieselben sehnten jedes Zugeständnis ab, verweigerten die bedungene Auslieserung ihrer Mitschuldigen. Um die Bedrängnis Ottos zu vollenden, griff auch in Sachsen ein Nesse Hermann Billings, Etbert, der Sohn des wegen Aufruhrs landesslüchtig umgekommenen Bichmann, gegen ihn zu den Waffen, und wie in den Tagen von Breisach und Andernach griff der Abfall in den Reihen der Bischöfe um sich, die in einer solchen Krisis die schwere Belastung der Kirche und ihrer Güter erst

recht empfanden. Es war ein Glud für Otto, daß auch die Gegner zur Theilung ihrer Kräfte genöthigt wurden. Denn in Lothringen erhob sich gegen Herzog Konrad der Bruder Giselberts, Graf Reginar von Hennegau, während Ludolf durch Burkhard, einen Sohn des ehemaligen Schwabenherzogs dieses Namens, angegriffen wurde. Andererseits freilich wurde Herzog Heinrich von Baiern an der thatkräftigen Unterstützung bes Bruders gehindert burch die Empörung bes Pfalzgrafen Arnulf, ber in bem allgemeinen Chaos seines Baters und Bruders Stellung zu gewinnen bachte. Noch schwantte ber ganz Deutschland burchtosende Bürgerfrieg ohne Entscheibung — nur in Lothringen hatte ber energische und kluge Bruno von Köln die Sache bes Königs glüdlich aufrecht erhalten —, als die Ungarn 954 einen neuen Einfall machten, der namentlich Lothringen verderblich wurde. Und so verwirrend hatte die Erbitterung des Kampfes auf die Gegner bes Königs gewirkt, daß sie nicht anstanden mit den Barbarenhorden gemeinsame Sache zu machen. Dieses Uebermaß ber Feindschaft gereichte ihnen aber selbst zum Berderben: mit Abscheu wandten sich jetzt viele ihrer Anhänger ab und eilten sich dem bedrohten Vaterlande zur Berfügung zu stellen. Damit erst trat eine rettende Wendung für Otto ein. Konrad von Lothringen, gebeugt burch ben Tob seiner Gemahlin Liutgarde, unterwarf sich; Ludolf und der Pfalzgraf Arnulf zogen sich in das feste Regensburg zurück. Nachdem Arnulf dort im Kampfe gefallen, schloß Ludolf einen Stillstand und raumte die Stadt. Als bann im Ottober 954 auch Friedrich von Mainz starb, mußte Ludolf, vereinsamt, sich ber Gnabe bes Baters überantworten. Ohne einen ernsten Kampf gewagt zu haben, dant seiner geschickt zuwartenden Haltung, die auch in den Augenblicken der höchsten Bedrängnis mit dem Anerkenntnis ihrer Niederlage klug gurudhielt, aber auch dank einer neuen Reihe außerorbentlicher Glücksfälle ging Otto als Sieger über biesen Aufstand seiner nächsten Berwandten hervor. Zugleich aber erwuchs ihm aus bemselben die Berpflichtung zu einer weiteren Umgestaltung bes Reiches; dazu aber wurden nun weiter ansholende Magregeln, zu beren Durchsetzung neue und höhere Kräfte nöthig.

Ludolf und Konrad erhielten Berzeihung: gnädig genug ließ Otto beibe in dem Besit ihres Erbgutes, das sie nach strengem Rechte auch verwirft hatten; aber ihre Lehen und insbesondere ihre Herzogthümer büsten sie ein. Schwaben erhielt Burkhard II., ein tüchtiger, trener Mann, dem Herzog Heinrichs Tochter, die kluge, energische, fast gelehrt gebildete Hedwig vermählt wurde. Lothringen blieb unvergeben: dort waltete Erzbischof Bruno von Köln mit Umsicht und Thatkraft, stellte Ruhe und Ordnung wieder her und that dem ehrgeizigen Treiben des Grasen Reginar schließlich durch die Berbannung desselben Einhalt. Auch der Widerstand der deutschen Kirche wurde nun gestrochen. Zum Nachfolger Friedrichs von Mainz ließ Otto seinen natürlichen Sohn Wilhelm erheben; in Trier, wo Robert, ein Berwandter Giselberts von Lothringen, mehrsach geheimer Einverständnisse mit den Gegnern des Königs beschuldigt und bis zuleht verdächtig, ein Vierteljahrhundert gewaltet

hatte, folgte (956) in Heinrich, einem dem Königshause verwandten Geistlichen aus Schwaben, ein treuer und zuverlässiger Mann auf dem erzbischöfslichen Stuhle. So war die Stellung des deutschen Königthums, welches seine vereinigten weltlichen und geistlichen, einheimischen und auswärtigen Gegner in einem letzten Ansturm hatten zu Fall bringen wollen, nicht blos siegreich behauptet, sondern auch fester begründet, sicherer ausgebaut und zugleich beträchtlich erweitert. Niemand wagte mehr derselben Trop zu bieten, und alle wetteiserten, um des Schutzes und des Schirmes derselben theilhaftig zu werden.

Mur eine Erinnerung an die Berirrungen der letzten Zeit war noch aus: autilgen, die Schmach des erneuten Ungarneinfalles. Denn auch 955 brachen die wilden Reiterschaaren über die Oftgrenze Baierns herein, wo eben ber sonst allezeit zu energischer Abwehr bereite Herzog Heinrich dem Tode verfallen frank barnieder lag. Nach greulicher Berwüftung bes Landes lagerten fie in weitem Kreise um Augsburg, das unter Leitung bes tapfern Bischofs Ubalrich sich bis zum Aeußersten zu halten entschlossen war, damit das schnell aufgebotene Reichsheer Zeit zum Heranzug und zu einem entscheidenden Schlage gewänne. Auf die bringende Melbung aus Baiern eilte Otto selbst mit einigen fächsischen Manuschaften nach dem Lech, obgleich es bei dem andauernden Arieg gegen die Wenden bedenklich erscheinen konnte den Often zu entblößen. In der Nähe von Augsburg stieß der ehemalige Lothringerherzog Konrad mit gewaffneten Schaaren zu ihm; bald war man in kleinen Kämpfen mit den Ungarn begriffen: für den 10. August wurde die Schlacht beschlossen. Mit Tagesanbruch traten die verschiedenen Saufen unter die Waffen, burch Andacht und Fasten auf die große Entscheidung vorbereitet. Durch ein besonderes Trengelübde verband man sich unter einander zum Ausharren. Auf Umwegen, durch Wald und Gestrüpp gedeckt, marschirte das Heer auf, im Ganzen in acht Treffen geordnet. Die ersten drei bestanden aus Baiern, im vierten fochten die Franken unter Herzog Konrad, das fünfte und stärkste enthielt unter Otto jelbst die außerwählte Mannschaft; in dem sechsten und siebenten waren die Schwaben unter Herzog Burkhard II., im achten die böhmischen Sulfstruppen vereinigt, taufend Reiter, beren Obhut man bas Gepad anvertrante. Ihrer liftigen Kriegsweise getreu setzen die Ungarn mit einem Theile ihrer Horde über den Lech, umgingen die Deutschen und fielen plöglich vom Ruden über ben böhmischen Haufen her, ber nach Verluft bes Gepads in die Flucht geschlagen wurde. Auch der siebente und sechste Haufe waren bereits geworsen, als Otto die kritische Lage erkannte und dem Herzog Konrad mit seinen Franken dorthin zu eilen befahl, während er selbst in der Front den Angriff des ungarischen Hauptheeres abwehrte. In stürmischem Anlauf überrannte Konrad die Feinde, gewann das Gepäck zurück, befreite die Gefangenen und eilte dann zu dem König, um auch beffen Sieg vollenden zu helfen. Im heftigen Getümmel den Helm lüftend empfing er dort einen tödt= lichen Stoß in die entblößte Gurgel und fühnte durch siegreichen Seldentod

210 II. Bud. 887-1024. 2. Die Begründung ber beutiden Ronigsmacht.

die Schuld, die er gegen den König und sein Baterland früher auf sich gez laden hatte. Geschlagen wandten sich die Ungarn zu eiliger Flucht, um den Boden Deutschlands nicht mehr zu betreten. Auf dem Schlachtselde aber, unter den Mauern des glücklich befreiten Augsburg drängte sich das siegreiche Heer jubelnd und glückwünschend um seinen König, ihn als Bater des Baterlandes und als Imperator begrüßend: es wies ihm damit den Weg, den er uach dem Denken und Empsinden der Zeit zur Bollendung seines Triumphes zu gehen hatte. Erläuterungsblatt zu dem facsimile aus Widukinds von Corvey "Sächsische Geschichten"; um 967 (Dresden, königl. Bibliothek): Die von der Schlacht auf dem Lechselde handelnde Stelle.

### Cransscription:

### II. Widukind, Res gestae Saxonicae III, 44.

men. Nam erat natura audacis animi et quod rarum est audacibus bonus consilii et dum eques et dum pedes iret in hostem bellator intolerabilis, domi militiaque sociis carus. Igitur ab utriusque exercitus latrocinantibus agminibus notificabatur non longe exercitus ab altero fore. Jejunio in castris predicato iussum est omnes in crastino paratos esse ad bellum. Primo diluculo surgentes pace data et accepta operaque sua primum duci, deinde unusquisque alteri cum sacramento promissa erectis signis procedunt castris, numero quia octo legionum. Ducitur exercitus per aspera et difficilia loca, ne daretur hostibus copia turbandi sagittis agmina quibus utuntur acerrime arbustis ca protegentibus. Primam et secundam terciamque legionem direxerunt Bawarii, quibus praesuerunt praesecti duces Heinrici. Nam ipse bello interim aberat eo quod valetudine corporis laborasset, qua et mortuus est. Quartam ordinavere Franci, quorum rector ac procurator dux Conradus. In quinta que erat maxima que et dicebatur regia ipse princeps vallatus lectis ex omnibus militum milibus alacrique iuventute corumque eo angelus penes quem victoria denso agmine circumseptus. Sextum et septimum construxerunt Suevi, quibus presuit Burchardus, cui nupserat filia fratris regis. In octava erant Boemi, electi milites mille armis potius instructi quam -

Hebersetzung umftehend.

## Uebersetzung.

Denn er (Bergog Konrad von Franken, Ottos bes Großen Schwiegersohn, chemals Herzog von Lothringen) war von Natur fühnen Muthes und, was bei fühnen Männern felten ift, tuchtig im Rath, im Kampfe unwiderstehlich, mochte er nun zu Roß ober zu Fuß den Feind angreifen, seinen Genossen im Krieg und Frieden gleich theuer. Jest ward von den Streifpartien beider Heere angezeigt, daß sie nicht weit mehr von einander seien. Demnach wurde ein Fasten im Lager angesagt und allen besohlen, am folgenben Tage jum Kampfe bereit zu fein. Dit ber erften Dammerung ftanben fie auf, gaben sich gegenseitig Frieden und gelobten sodann zuerft ihrem Führer, darauf ein jeder bem audern eidlich ihre Sulfe; bann rudten fie mit aufgeredten Feldzeichen aus bem Lager, acht Saufen ber gahl nach. Das heer wurde über steilen und schwierigen Boben geführt, bamit bem Feinde feine Gelegenheit geboten wurde die Büge mit Pseilen zu beunruhigen, welche sie trefflich zu gebrauchen wissen, wenn Gebuich fie bedt. Den ersten, zweiten und britten Saufen bilbeten bie Baiern, an ihrer Spige die Befehlshaber Bergog Beinrichs, benn diefer felbst blieb bem Kriege fern, weil er an einer Krankheit barniederlag, an der er nachher auch ftarb. Den vierten bilbeten die Franken, beren Leiter und Führer Herzog Konrad war. In dem fünften, dem stärkften, welcher auch der tönigliche genannt wurde, war der Fürst selbst, umgeben von den Auserlesenen aus allen Tausenden ber Streiter und von muthigen Jünglingen, und war ihm der sieggewohnte Erzengel\*), burch einen dichten Haufen gededt. Die sechste und siebente Schaar machten bie Schwaben aus, die Burchard befehligte, dem ber Bruder bes Königs seine Tochter gur Che gegeben hatte. In dem achten ftanden taufend außerlesene bohmische Streiter, besser mit Ruftungen als

<sup>\*)</sup> b. h. die mit bem Bilbe bes Erzengel Michael geschmudte große Sauptfahne.



# III. Das Kaiserthum ber Ottonen.

956-83.

Die große Krisis der Jahre 953-55 hatte die Schwäche der ottonischen Reichsorganisation aufgebeckt. Sie war vornehmlich beshalb so verberbenbrohend geworden, weil auch die Kirche in der Treue gewankt hatte: noch widerstrebten zahlreiche und mächtige Elemente in ihr ber Dienstbarkeit, zu ber Otto sie gebeugt. In Mainz gedachte man noch ber Beiten, wo ber Erzbischof wie ein geiftlicher Schutherr über bem hülfsbedürftigen oftfrantischen König= thum gestanden und die Politik besselben maßgebend beeinflußt hatte. Friedrich von Mainz hatte sein Borbild in Satto gegehen und Otto gegenüber bie Stellung gewinnen wollen, die jener neben und über Ludwig bem Rinde und Konrad I. eingenommen hatte. Diese Gefahr war auch jest nicht beseitigt; gegen sie gaben auch bie Berwandten bes foniglichen Saufes, welche bie erzbischöflichen Stuhle von Maing und Trier einnahmen, feine Gewähr. Denn mit bem Ernst ber firchlichen Gesinnung mußte bei ihnen auch bas Dis= behagen über die Dienstbarkeit ber Kirche bem Königthum gegenüber wachsen. Ansbesondere war die glänzende Machtstellung der Mainzer Kirche, der ungeheure Umfang ihres Sprengels, ihre einflufreichen Beziehungen nach Westen so gut wie nach Often, wo bei günstigem Fortgang ber Wendenkämpfe und ber Mission ihr im Laufe ber Jahre immer neue Machtmittel zuwachsen mußten, eine dauernde Gefahr für das Königthum, deffen Serrschaft über die dentiche Kirche von dort aus ernstlich in Frage gestellt werden konnte.

Damit hing es zusammen, wenn Otto I. gerade jetzt auf den schon früher gesaßten Plan zurücktam, das östliche Sachsen und die wendischen Lande Mainz zu entziehen und zu einer besonderen Erzdiöcese zusammenzussassen, deren Mittelpunkt der Morizdom zu Magdeburg werden sollte. Und wieder stieß er dabei auf Widerstand von Mainz, von dem eigenen Sohne, Erzdischof Wilhelm. Deshalb blieben die Verhandlungen ersolglos, welche er durch den Abt von Fulda, Hademar, mit Papst Agapet II. führen ließ. Nur auf weitem Umwege, so erkannte Otto, ließ sich das erstrebte Ziel erreichen: die deutsche Kirche unter seinen Willen zu beugen war möglich nur mit Hüsse des derselben übergeordneten römischen Bischofs. So wurde Otto auch von hier aus auf Rom und auf die Kaiserkrone hingewiesen. Innerhalb der Kirche aber erstanden ihm dabei Bundesgenossen, welche, erstrebten sie schließelich auch ein anderes Ziel, zunächst doch mit ihm desselben Weges gehen mußten,

14 \*

um durch die Förderung seines Vorhabens den eigenen Reformideen größere Geltung zu verschaffen. In der Zeit nämlich, wo die Kirche durch bas in Rom herrschende schamlose Treiben am tiefsten erniedrigt und auch das verwilbernde Mönchthum von sittlichem Berderben ergriffen war, war der erste Schritt zu einer burchgreifenden Erneuung des verkommenen kirchlichen Lebens gethan worden. Die Regel des heiligen Benedift von Nursia, des Stifters von Montecasino, der das im Morgenlande alteinheimische, aber in geistlose Unthätigkeit versunkene Mönchswesen und Klosterleben mit wunderbarer Genialität den beweglicheren und entwickelungsfähigeren Berhältnissen des Westens angevaßt und damit zu einer welterobernden Kulturmacht von unvergleichlichem Berdienst erhoben hatte, war durch einen frommen Sprößling des burgundischen Herzogshauses, Berno, erneut und in dem von Herzog Wilhelm von Aquitanien auf seinem Gute Clugny gestifteten Kloster eingeführt worden. Unmittelbar unter den Papst gestellt, allen verweltlichenden Ginflussen ent= zogen, wurde Clugny die Pflanzschule einer strengen, eifrig reformatorischen Richtung. Die so in Clugny begonnene Besserung griff vom Benediftiner: orden in kurzer Zeit auf die Alostergeistlichkeit im Allgemeinen hinüber, und bereits unter Bernos Nachfolger, dem Abte Obilo, war die Congregation eine Macht geworden, welche mit wachsendem Nachbruck auf die Reform der gesammten Kirche hinarbeitete. Die politisch-kirchlichen Pläne Ottos I. begeg= neten sich mit dieser von Jahr zu Jahr erstarkenden Strömung. Denn wenn die Cluniacenser zunächst auch die Alostergeistlichteit im Sinne ber Ertöbtung aller weltlichen Neigungen reformirten, gingen sie doch weiterhin barauf aus die Weltgeistlichkeit mit der gleichen Gesinnung zu erfüllen und aus den Umstrickungen weltlicher Sorgen und Interessen zu befreien. So stellte sich die bebeutenbste geistige und sittliche Macht ber Zeit in Ottos Dienst, und ber: selbe durfte hoffen, durch sie die neue theokratische Staatsordnung bei der widerstrebenden Kirche zur Anerkennung zu bringen. Denn die anfängliche Hoffnung, mit dem neuen Systeme in Rom selbst burchzudringen, dasselbe dort anerkannt und durch das Papsithum fraftvoll geltend gemacht zu sehen, schwand mit bem Tobe bes den Cluniacensern geneigten Agapet II., welcher das Signal gab zu neuen Wirren in Rom und die Unfähigkeit der Kirche erwies, fich aus eigener Kraft zu bessern.

Im Jahre 954 war der gewaltige Alberich II. gestorben; ohne Widersstand folgte ihm sein jugendlicher Sohn Oktavian in der Herrschaft über Kom und sein Gebiet. Als dann aber im folgenden Jahre auch Agapet II. starb, ließ Oktavian sich auch auf den Stuhl St. Peters erheben, um so die höchste geistliche Gewalt mit der weltlichen Fürstenstellung zu vereinigen und ihre Mittel der Befriedigung seiner wilden Gier nach Macht und Genuß dienstbar zu machen. Die Ansprüche, welche dem römischen Bisthum aus den unersfüllten Insagen Pippins und Karls des Großen erwachsen waren, wollte er zur Anersennung bringen und den so geschaffenen mittelitalienischen Staat durch das Exarchat und die Pentapolis erweitern. In diesem Streben aber stieß

Johann XII., so nannte sich Oktavian als Papst, auf den ähnlichen Plänen nachgehenden König Berengar. Diefer hatte sich während bes neuen Bürger= frieges in Deutschland unabhängig gemacht und im Kampfe sowol gegen die burgundische wie gegen die beutsche Partei die Herrschaft in Oberitalien Schon 956 schickte Otto, entschlossen die früher vereitelten Plane wiederaufzunehmen, seinen Sohn Ludolf gegen den Usurpator, vielleicht mit ber Aussicht, daß er sich bort einen reichen Ersat für das verlorene Schwaben erkämpfen könnte. Ludolf war auch glücklich: von einem mächtig anwachsenden Anhang unterftütt besiegte er Berengar und gewann Pavia, fand bann aber im September 957 zu Novara an einem Mimatischen Fieber allbetrauert einen frühen Tob. Schnell gewann nun Berengar bas Berlorene wieder, und indem er sein Gebiet nach Osten und Guben zu erweitern trachtete, stieß er mit ben ähnlichen Bestrebungen Johanns XII. zusammem. Balb brohte ein Krieg zwischen ihnen: einem solchen aber war der Papst nicht gewachsen. Die Lage war die gleiche wie zur Zeit des Confliktes zwischen Zacharias II. und Aistulf, und in ihrer Bedrängnis mußte die römische Politik auch jeht bei dem Erben des frankischen Reiches Zuflucht suchen. Weihnachten 960 er= schien eine Gesandtschaft Johanns XII. zu Regensburg, um Ottos Schutz gegen Berengar zu erbitten. Dies Gesuch war Otto sicher erwünscht: ohne sein Buthun bot sich ihm burch basselbe die Möglichkeit, auf die Stelle einen ent= scheibenden Einfluß zu üben, ohne beren Mitwirkung seine Plane in Bezug auf die deutsche Kirche nicht durchgeführt werden konnten. Die Cluniacenser aber, seine Berbunbeten, freuten sich durch Otto nun in Rom selbst festen Fuß zu faffen und, von dem starken Arm bes gewaltigften Herrschers ber Beit beschirmt, die in den Kreisen der Klostergeiftlichkeit begonnene Erneuung der entarteten Kirche von beren Spihe aus mit verdoppeltem Nachdruck weiter= zuführen. Man kann nicht leugnen, daß die Kirche, daß Italien sich Otto so= zusagen antrugen: ber verweltlichte Papft, die reformeifrigen Cluniacenser riefen ihn, trieben ihn an, im Süden der Alpen als Ordnungs: und Friede= stifter einzugreifen. Die Lage der deutschen Kirche, die Abhängigkeit des deutschen Königthums und seiner Zufunft von ihrer Gestaltung machten es ihm zur Pflicht, diese gunstige Gelegenheit zu ergreifen und zur endlichen Berwirklichung seiner politischen Entwürse auszunützen, trot allen idealen Schimmers boch sehr praktische Ziele zu verfechten: sie von der Hand weisen, den ohne seine Einwirkung gewordenen günftigen Moment ungenüht verftreichen lassen wäre eine kleinliche, uneutschlossene, ihrer Pflichten uneingebente Politik gewesen. Man thut baher unrecht, wenn man für die Wendung, welche mit dem Jahre 961 in der Politik des deutschen Königthums eintrat und dieselbe zur Kaiser= politik entwidelte, König Otto sozusagen versönlich verantwortlich macht und bas Unheil, bas in ber Folgezeit Deutschland aus ber bamals eingeleiteten Berbindung mit Italien erwachsen ist, barstellt als durch ihn damals verschuldet. 1)

<sup>1)</sup> Bie bas im Anschluß an S. v. Sybels icharfe Berurtheilung ber Kaiserpolitik

Nicht aus einer sozusagen persönlichen Laune hat Otto I. die Hand nach Italien ausgestreckt: er stand vielmehr Berhältnissen gegenüber, die ohne ihn geworden waren, die er als gegebene annehmen mußte, angesichts deren er aber nicht unthätig bleiben durste, wenn er nicht die höchsten Juteressen Deutschlands und der Kirche und damit der Kultur überhaupt preisgeben wollte. Otto war, wie die Dinge damals lagen, nicht völlig frei, er mußte zugreisen: nicht er hat die Kaiserpolitik, in deren glänzende, später freilich auch verhängnisvolle Bahnen er damals einlenkte, erdacht oder erfunden, sie wurde ihm entgegengebracht, ja, man möchte beinahe sagen, sie wurde ihm aufgenöthigt. Auch darf man wol nicht annehmen, Otto habe, als er nach Italien zu ziehen beschloß, ein fertiges politisches Programm mitgenommen, das es auszusühren galt und das er ausgeführt hat; vielmehr hat erst das, was weiterhin ohne seine, ja gegen seine Einwirkung geschah, die zunächst nur eingeleitete Wendung vollenden helsen.

Nachdem er im Mai 961 seinen siebenjährigen Sohn von der Abelheid. Otto, von den Großen des Reichs hatte zum König wählen und am Pfingstfest von den drei Erzbischöfen von Köln, Mainz und Trier in Aachen hatte frönen lassen, trat er im Herbst mit einem stattlichen Heere den Zug nach bem Guben an, indem er seine Bertretung in Deutschland Wilhelm von Maing, in dem alle Zeit schwierigen Lothringen dem treuen Bruno von Köln übertrug. In Oberitalien fand er feinen Wiberstand: alles fiel ihm au; vereinsamt entwich Berengar wiederum in seine Burgen. Doch brach Otto ben Kampf gegen ihn bald ab, da jest Boten Johanns XII. dringend seine Sülfe gegen einen Aufruhr erbaten, der die firchliche und weltliche Machtstellung bes herrschgierigen Jünglings in Rom selbst bedrohte. Otto eilte borthin: denn Großes stand in Rom zu gewinnen. Aber in der Nähe besehen werden sich auch ihm die Verhältnisse der Kirche in ihrer Verkommenheit erst recht Namentlich zeigte sich, daß Johann XII. mehr weltliche offenbart haben. Herrschaftspläne verfolgte als seiner kirchlichen Pflichten gedachte. Derselbe bereute es balb, ben beutschen König herbeigerufen zu haben, machte Schwierigkeiten und stellte Bedingungen, nicht blos für seine persönliche Sicherheit. sondern auch für die Bewahrung der Herrschaft über Rom und sein Gebiet: er verlangte Bürgschaft für die Rückgabe aller der Kirche einst zugesprochenen Besitzungen. Auch Otto trante dem Papite nicht; er ordnete für die bevorstehende Kaiserkrönung besondere Vorsichtsmaßregeln an, um sich gegen römische Tude zu schützen. Aber sowol sein Einzug in die ewige Stadt am 31. Januar 962 als seine Krönung zum Kaiser am 2. Februar verliesen ohne störenden Zwischenfall.

Aber man kann boch nicht sagen, daß die Arönung durch diesen Papst der Bedeutung entsprochen hätte, welche dem Kaiserthum in der Jdee der in seiner Schrift "Die deutsche Nation und das Kaiserreich" (München 1861) namentlich W. Maurenbrecher gethan hat in dem Aussach "Die Kaiserpolitik

Ottos des Großen" in v. Sybels Histor. Zeitschrift, Bd. 5.



Zeitgenoffen gebührte und die Otto dafür beauspruchte. Es galt, auf Grund bes Rechtstitels, der ihm in der Kaiserkrone zugefallen war, das Papstthum and innerlid auf die Höhe zu erheben, die es äußerlich einnahm: ohne diese Rüdwirfung wäre bas Kaiserthum Ottos I. von dem Berengars, Hugos von Burgund und der anderen Schattenkaiser der letten Jahrzehnte nicht wesent= lich verschieden gewesen. Es galt, die Kirche vom Kaiserthum aus mit dem Inhalt zu erfüllen, der eigentlich umgekehrt von der Kirche hatte auf bas Raiserthum ausströmen sollen. So war es bei ber Erhebung Karls bes Großen zum Kaiser gewesen: da hatte die Kirche bas frankische Reich und seinen Herrscher zu Trägern ber in ihr lebenden und wirkenden großen Kulturideen gemacht. Jest follte ber verjüngte Staat, ber ohne bie Kirche, vielfach im Gegenfat zu ihr sich aus ber Nacht ber Barbarei emporgearbeitet und zum Träger einer neuen Kultur gemacht hatte, die verweltlichte und verwilderte Kirche zur Bundesgenossin und zur Dienerin gewinnen, und wenn sie nicht zu gewinnen war, dazu zwingen. War daher bei der Krönung Karls des Großen vorzugsweise von den Rechten der Kirche und den Pflichten des Kaisers die Rede gewesen, so wurde jest umgekehrt aller Ton auf die Pflichten der Kirche gelegt und bas Maß berselben bestimmt nach den vorangestellten Rechten bes Kaisers. Die Stellung, welche Otto aus nationalen und praktisch-politischen Gründen gegenüber der deutschen Kirche seit Jahren erstrebt, aber noch immer nicht völlig zur Anerkennung gebracht hatte, wurde burch die Unterwerfung bes Papstthums mit einem Schlage gewonnen: benn mit Sulfe ber Antorität, welche dieses über die deutsche Kirche übte, konnte der Kaiser, selbst über dem Papstthum stehend, ben beutschen Epistopat burch firchliche Mittel unter seinen Willen zwingen lassen. Ein solches Verhältnis zwischen Kaiserthum und Papst= thum, das dem Zuge der Zeit entgegenkam und daher namentlich von den Cluniacensern unterstützt wurde, setzte aber einen andern Papst vorans, als Johann XII. war: mit seinen ausschließlich weltlich-bynastischen Interessen ftand derselbe diesem firchlich: politischen Idealismus völlig verständnislos, ja feindselig gegenüber. Dieser Gegensat konnte wol für ben Augenblick verhüllt, aber nicht ohne ernsten Conflikt überwunden werden. So sehen wir denn 30= hann XII. zunächst in scheinbar völligem Einverständnis mit dem Kaiser handeln, dann demselben plötslich in erbitterter Feindschaft entgegentreten, dabei aber von der Kirche völlig im Stiche gelassen werden. Am 12. Februar hielten Papit und Kaifer eine Synobe in der Peterstirche: fie gewährte Otto die firchliche Sanktion zu der seit langen Jahren geplanten Stiftung eines Erz= bisthums für die oftfächjischen und wendischen Lande in Magdeburg. 13. stellte er seinerseits eine Urfunde aus, durch welche er die Kirche im Be= sibe der karolingischen Schenkungen bestätigte!) und ihr einige Städte im Spo=

<sup>1)</sup> Die vielumstrittene Echtheit der Urkunde ist neuerdings von Th. Sickel, Das Privileg K. Ottos I. für die römische Kirche vom 13. Febr. 962 (Junsbruck 1883) erwiesen.

letinischen neu zuwies, so jedoch, daß alle diese Gebiete, wenn sie anch der Regierung des Papstes untergeordnet waren, doch unter der Hoheit des Kaisers blieben. Insbesondere wurde ein gesetzliches Versahren bei der Papstwahl eingeschärft: die Weihe des Gewählten durfte nicht stattsinden, bevor derselbe dem Kaiser Treue geschworen; die päpstlichen Beamten sollten durch von Papst und Kaiser gemeinsam zu bestellende Boten beaufsichtigt, etwa erhobene Beschwerden, wenn sie nicht abgestellt würden, dem Kaiser selbst unterbreitet werden. Kom und der Kirchenstaat besamen also in dem Kaiser einen Herrn; sie kehrten in die Abhängigkeit zurück, die ihnen zuletzt 824 Kaiser Lothar durch sein diese Verhältnisse ordnendes Dekret außerlegt hatte.) — eine Wendung ganz gegen die Absichten Johanns XII., der Otto von allen Regierungsschandlungen in Kom hatte ausschließen wollen und nun seine Stellung zu der eines kaiserlichen Statthalters herabgedrückt sah.

Dieser Zustand war unhaltbar. Nicht blos Johann XII. war damit unzufrieden, auch die Cluniacenfer misbilligten die Halbheit Ottos und verlangten, daß ber entartete Jüngling, ber ben Stuhl St. Peters verunzierte, gänzlich davon entfernt werde. Bald kamen an Otto, ber am 14. Februar Rom verlassen hatte, um den Kampf gegen Berengar aufzunehmen, die bitterften Klagen; Johann wurde verrätherischer Umtriebe bezichtigt. Trop allebem trug Otto Bebenken die Berfügung über bas Papstthum in seine Sand zu nehmen: Johann sei ein Knabe, meinte er, und werde sich bessern; es werde möglich sein ihn nach Serstellung der Ruhe in Italien durch den Rath verständiger Männer auf den rechten Weg zu leiten. Wie unrichtig er urtheilte, wurde bald offenbar. Johann XII. sah ein, daß er sich übereilt, zu schnell dem beutschen Herrscher gebeugt habe: ber noch andauernde Wiberstand Berengars bot günftige Aussichten; bald ftand Johann mit demfelben in Berbindung; Berengars Sohn Abalbert kam nach Rom und fand bort eine glänzende Aufnahme; mit ben Sarazenen Sübitaliens, mit ben Briechen wurde angefnüpft: fie alle sollten zusammenwirken, um die Herrschaft ber Deutschen von Italien und Rom wieder abzuschütteln. Otto mußte sich zu einschneibenderen Maß= regeln entschließen. Den Abfall bes Papstes zu züchtigen stand er im November 963 zum zweitenmale mit Heeresmacht vor Rom. Aufangs zum Widerstand entschlossen verzichtete Johann XII. darauf, als er die unzuver= läffige Stimmung ber Römer erfannte, und floh nach ben Burgen feines Geschlechts. Die Stadt ließ Otto ein, und willig leistete die Bürgerschaft ben Eib, daß sie nie einen Papit wählen ober gar weihen lassen wollte, ohne sich vorher der Zustimmung des Kaisers oder seines Sohnes, des Königs Otto, vergewissert zu haben. Die Herrschaft Ottos über die Kirche war damit ausgesprochen. Run erst ging man gegen Johann XII. vor. Auf einer am 6. No= vember eröffneten Synode, der viele italienische Bischöfe, von deutschen jedoch nur die von Bremen, Minden und Speier beitvohnten, auf der da=

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 28-29.

gegen Abel und Bolf von Kom zahlreich vertreten waren, wurde gegen Johann XII. Klage erhoben wegen Mord, Tempelschändung, Meineid und Blutschande; als derselbe sich auf wiederholte Ladung nicht stellte, ja die Fortssehung des gegen ihn eingeleiteten Bersahrens mit dem Banne bedrohte, ersfolgte Ansang December, indem Otto selbst als Kläger auftrat, die Entsehung Johanns und die Erhebung des Protoscriniarius Leo auf den Stuhl St. Peters.

Das Berfahren war zu außerordentlich, die Umgestaltung des Berhält= nisses zwischen Kaiserthum und Papstthum zu radical, die davon untrennbare Minderung des römischen Ansehens zu schwer, als daß biese neue Ordnung ohne Widerstand allgemeine Anerkennung hätte finden fonnen. fernung der deutschen Truppen, die wieder gegen Berengar geschickt wurden, brach im Januar 964 ein Aufruhr gegen Otto aus. Er wurde niedergetvorfen, und die Römer schwuren dem Raiser und dem von ihm eingesetzten Papite von Reuem Treue. Aber kaum war Otto gegen Abalbert, ben Sohn Berengars, ins Feld gerückt, als der Auhang Johanns XII., in dem namentlich die lockeren Damen des römischen Adels eine hervorragende Rolle spielten, sich abermals erhob, Leo VIII. aus der Stadt jagte und Johann XII. zurückrief. Ende Kebruar bereits hielt dieser in St. Peter eine Synode, welche gegen seine firchlichen Wibersacher, obenan Leo VIII. schwere firchliche Cenfuren verhängte, aber sich jeder Feindseligkeit gegen den Kaiser selbst klug enthielt. Es scheint, als ob Johann einen Ausgleich für möglich hielt, ber ihn im Besitze der wiedergewonnenen Bürde lassen sollte. Aber ichon wenige Wochen banach, Mitte Mai 964, starb er. Die Römer wandten sich nun mit der Bitte an ben Kaiser, von der Wiedereinsetzung des verjagten Leo VIII. abzusehen und ihnen eine Neuwahl zu gestatten. Man sieht, was ihnen an ber neuen Ordnung der Dinge vor allem unerträglich erschien, so unerträglich, daß sie trop der Abweisung ihrer Bitte, entgegen ihrem wiederholten Gide in dem frommen und würdigen Benedift V. der Kirche nach altem Brauch ein Oberhaupt gaben. Otto griff jofort gewaltsam durch: mit Beeresmacht erschien er vor Rom, bessen Umgebung schwer unter seinem gorne zu leiben hatte. Bald erlahmte ber Muth der Bürgerschaft: am 23. Juni ergab sie sich und lieferte Benedift V. aus. Gemeinsam hielten nun Leo VIII. und Raifer Otto eine Synode in der Johannesfirche des Lateran: ihre Hauptaufgabe war die Aburtheilung Benedifts V., dem freilich nichts Andres jum Vorwurf gemacht werben konnte, als daß er die Sand dazu geboten, der Kirche dem Raiserthum gegenüber eine gewisse Selbständigkeit zu erhalten und ihr wenigftens in den eigentlich firchlichen Angelegenheiten ein beschränktes Gelbst: bestimmungerecht zu wahren. Jest schwand auch ber lette Schein von Un: abhängigkeit, und die Kirche beugte sich bedingungslos unter bas Joch der kaiserlichen Herrschaft, als Benedikt vor Otto auf die Anie sank und bat: "Wenn ich etwas gefündigt habe, so erbarmt euch meiner." Wol neigte ber Raifer zur Milbe; aber seine firchlichen Bundesgenoffen fannten fein Erbarmen: als Usurpator des päpftlichen Stuhles wurde Benedift entsett, der päpftlichen

Würde berandt und in die Verbannung nach Deutschland abgeführt. Niemals hatte das Bapstthum sich in einer solchen Abhängigkeit befunden: auch seine firchlichen Gerechtsame wurden dem Kaiserthum bienstbar, und seine hierarchischen Ansprüche sollten nur soweit noch Geltung haben, als sie dem Macht= streben des Kaiserthums förderlich werden konnten. Das Berhältnis war un: nathrlich, auf die Daner unmöglich: auch diejenigen Römer, die für die Berson Johanns XII. und das verweltlichte Papstthum ber letten Jahrzehnte feine Sympathien hatten, welche die Einmischung des starken beutschen Königs gewünscht und gefordert hatten, um die Rirdje aus der Anechtschaft zu erlösen, in die sie seit den Zeiten der Marozia und Theodora verfallen war, hatten eine folche Wandelung nicht gewollt. Man empfand dieselbe um so schwerer, als trots aller Entartung und Berkommenheit die Römer ben Dentschen und insbesondere den Sachsen gegenüber sich noch immer als die Träger der höheren Rultur fühlten und fich benfelben nicht mit Unrecht als die geistigen Erben des römischen Alterthums entgegenstellten. Man verglich, was man jeht erlebte, ben Schrecknissen, welche ber Einbruch ber germanischen Kriegerschaaren im Zeitalter ber Bölkerwanderung über Stalien und Rom gebracht hatte, und flagte über die Unterwerfung unter die nordischen Barbaren.

Jugwischen war in Oberitalien Berengar ben beutschen Waffen vollends erlegen und als Staatsgefangener über die Alpen abgeführt, während sein Sohn Abalbert nach Corsifa entwich, um arabische und griechische Hulfe zu gewinnen. Ruhmgekrönt und im Besitz einer ungekannten Machtfülle kehrte Raifer Otto nach Deutschland zurück, wo sich alles in Ehrfurcht vor ihm beugte. Aber in Italien und Rom dauerte die Gährung noch an, und bald drohte von bort der Herrschaft Ottos eine ernste Gefahr. Als nämlich nach dem Tode Leos VIII. durch kaiserliche Gesandte ein neuer Papit, Johann XIII., eingejetzt war, sich aber durch jeine Strenge, namentlich gegen ben auffässigen römischen Abel allgemein verhaßt machte, brach Ende des Jahres 965 eine offene Empörung aus: ber faiserliche Papst wurde mishandelt und eingekerkert. Gleichzeitig erhob in der Lombardei Adalbert das Banner des Auf: ruhrs von Neuem und fand selbst bei einigen Bischöfen Gulfe. Die Herr= schaft Ottos über die Kirche und Italien stand in Frage; ihr Ausammensturz bedrohte auch die Ordnung Deutschlands, die auf ihr beruhte. Sofort eilte beshalb der Kaiser selbst nach dem Süden. Sein Erscheinen genügte, um die alten Anhänger um ihn zu sammeln; bald war er im Marsch auf Rom. And bort regte sich die deutsche Partei nun von Neuem, griff zu den Waffen und überwältigte ihre Gegner; noch vor Ottos Ankunft war Johann XIII. wiederhergestellt. Dennoch erging ein strenges Strafgericht über die unzuverlässige Stadt: die Führer der Rebellion endeten am Galgen, der Stadt: präfett Betrus wurde mit Schimpf und Schande seines Amtes entsetzt und verbannt; selbst die Grabesruhe der verstorbenen Hauptschuldigen wurde nicht geschont. In starrem Entsepen bengte sich bie gedemuthigte Stadt ber furcht= baren Strenge des nordischen Gerrschers, fühlte aber zugleich wie eine brennende Wunde die Schmach ber Demüthigung, welche das vermeintliche Haupt bes Erdfreises in den Staub niedergeschleubert hatte: man gehorchte voll fnirschenden Zorns, zitternd, aber zugleich glühend nach baldiger Rache. So fest sie nunmehr begründet schien, Ottos Herrschaft über die ewige Stadt stand auch jest nur auf sehr unsicheren Füßen. Manche beklagten die mit Blut und Schreden errichtete Herrschaft ber nordischen Barbaren als ben Anfang zum völligen Untergang ber Refte römischer Geifteskultur, und in dem Aloster auf bem Berg Sorakte gab ber Mönch Benedikt in arg entarteter, die Barbarei der Zeit widerspiegelnder Sprache diesem Gedanken doch in tiefergreifenden, beweglichen Worten einen fast rührend klingenden Ausbrud: "Bom Bolt ber Deutschen, ruft er ber Stadt Rom zu, bist du in Besitz genommen, du warst allzu schön! Wehe bir, leoninische Stadt, von bem Sachsenkönig bist bu in Berlassenheit gestürzt worden!" Denn auch in diesem verkommenen Geschlecht lebte noch der alte Nömerstolz gegenüber den deutschen Barbaren. Natürlich wurde Papst Johann XIII. wiederhergestellt: in nichts schonte ber Sieger Die Empfindlichkeit der zu Boben getretenen Römer. Auch darin kam die völlige Abhängigkeit der Kirche von dem Kaiserthum zum Ausdruck, daß, als Otto nordwärts zog, Johann XIII. wie ein Glied seines geiftlichen Hofftaates ihm folgte. In Ravenna wurde Oftern 967 eine glänzende Spnobe gehalten: indem Otto hier das Gebiet von Ravenna an die römische Kirche zurückgab, erfüllte er die früher ertheilte Zusage einer vollen Herstellung des Kirchenstaates, behielt aber in diesem Theile besselben die Uebung ber hoheitlichen Rechte völlig in seiner Hand. Die bankbare Kirche aber bot ihm bienstwillig die Hand zur Ausführung eines seit langen Jahren gehegten Planes. Am 20. April 967 bestätigte Bapst Johann XIII. das von Otto gestiftete Erzbisthum Magde= burg, bessen endliche Anerkennung zugleich einen neuen Sieg Ottos über den beutschen Epistopat, namentlich die Mainzer Kirche, bedeutete, die unter Erzbischof Wilhelm die neue Stiftung mit allem Nachdruck bekämpft hatte. Mit überschwänglichen Worten pries Johann XIII. in der Bestätigungsurkunde bes Kaifers Berdienft um die römische Kirche: von Missethätern zu Grunde gerichtet sei Rom, das Haupt des Erdfreises und der Sit ber allgemeinen Kirche, durch den großen, von Gott gekrönten und breimal gesegneten Kaiser errettet, und neben Konstantin und Karl ben Großen stellte er ben beutschen König als den dritten in der Berherrlichung und Erhöhung der Kirche.

Dies schmeichelnde Lob war ja nicht ganz unberechtigt; aber trot aller Erhöhung und Berherrlichung war die Kirche doch noch niemals in einer solchen Abhängigkeit, noch nie in so bedingungsloser Dienstbarkeit gewesen. Denn ihre Erhöhung und Berherrlichung galt nach wie vor nicht ihr, sie war nur das Mittel, um das erneute Kaiserthum noch viel höher zu erheben und noch viel glänzender zu verherrlichen: die Kirche war recht eigentlich der Fußeschemel des Thrones, von dem aus der Kaiser der Welt zu gebieten gedachte. Mit wachsender Klarheit und Bestimmtheit nimmt Otto die Traditionen des römischen Weltreichs auf. Was Arnulf geplant, Konrad I. versucht hatte, was

beibe aber nur in einen verhängnisvollen Conflikt gebracht hatte zwischen den nationalen und den universalen Tendenzen, in Abhängigkeit von der Kirche und in Feindschaft mit dem weltlichen Fürstenthum, war jest in einer großartigen Staats: und Kirchenordnung verwirklicht, welche die driftliche Welt romanischen und germanischen Stammes umspannte und einigte. Dieser neue, vom Kaiser regierte Gottesstaat wollte der Borkampser sein der driftlichen Welt gegen die nichtdriftliche: er war es seit Jahren an der Saale, Havel und Elbe, an der Eider und an der schwankenden Grenze der östlichen Mark gegen die Ungarn, er wurde es auch gegen die Araber, seit er seine Grenze bis an die füdliche Grenze des Kirchenstaates vorgeschoben hatte. Damit aber erwuchsen ihm neue Beziehungen und neue Pflichten. Schon in Unteritalien galt es zu dem Griechenthum Stellung zu nehmen. Trop ber firchlichen Trennung wiesen die jett so machtvoll auflebenden Traditionen des römischen Imperiums auf eine Berftändigung mit Byzang, namentlich gegen die Mohammedaner. Andererseits ergab es sich als eine natürliche Consequenz aus dem bisher Erlangten und war die nothwendige Voraussetzung für alles Weitere, daß Otto seine Herrschaft bis an die Meerenge von Messina zu erweitern strebte. In diesem Sinn knüpfte Otto eben bamals mit dem byzantinischen Hofe an, wo ber tuchtige, militärisch und politisch einsichtsvolle Nicephorus Photas ein freundliches Entgegenkommen hoffen ließ.

In berfelben Zeit aber erfolgte noch eine andere Entscheibung, welche die Geschicke des durch Otto geschaffenen germanischeromanischen Weltreichs in feste und gleichmäßige Bahnen zu lenken verhieß. Als Otto I. von Ravenna nach der Lombardei zurückgekehrt war, vereinigte sich dort mit ihm sein dreizehn= jähriger Sohn König Otto II. Gemeinsam hielten beibe im Herbste 967 einen glanzvollen Reichstag zu Berona, ber bestimmt schien, für Italien eine Mera ber Ordnung und Gesetzlichkeit und damit wirthschaftlichen Gedeihens und geistiger Gemeinsam zogen beibe bann nach Rom, wo sie von Blüte zu eröffnen. Johann XIII. ehrfurchtsvoll empfangen und von dem lauten Jubel des Bolkes willtommen geheißen wurden: benn biesem schmeichelte es, seine Stadt wiederum zum Centrum der civilifirten Welt erhoben zu sehen. Am Weihnachtstag 967 empfing Otto II. in der Peterstirche die Krönung als römischer Kaiser. Damit wurde die Erblichkeit des Kaiserthums in gang anderer Beise zum Ausdruck gebracht, als es die Krönung Lothars neben Ludwig dem Frommen, bessen Krönung vor des großen Baters Tode gethan hatte. Auch fehlte bei der Abhängigkeit der Kirche und des Papstthums von Ottos Autorität hier jede Spur von dem Scheine, als ob das Papstthum aus sich, traft der ihm zustehenden Berfügung barüber dem jungen Sachsen die kaiserliche Krone auf das Haupt setzte. Die Erblichkeit der Kaiserkrone aber, welche damit proclamirt wurde, enthielt als Conjequenz die Erblichkeit auch der deutschen Krone. So walteten feit Beihnachten 967 Bater und Sohn, beide König und beide Kaiser, des Reiches — ein Schanspiel, in dieser Weise nie dagewesen, nie wiedergekehrt. Hatte aber die Kaiserkrönung Ottos I. ähnlich wie einst die Karls des Großen einer bereits bestehenben und in schweren Kämpfen zur Anerkennung gebrachten Macht nur den ihrem Umfang und ihrem Wesen entsprechenden Namen hinzusgesügt, so stellte dieses in Bater und Sohn der Welt entgegentretende Erdstaiserthum gegenüber den bisher bestehenden Ordnungen innerhalb der christlichen Welt eine Reihe von neuen Ansorderungen, erhielt seine Bedeutung weniger durch den Weg, auf dem es geworden, als vielmehr durch die Persspektiven, die es eröffnete, war nicht sowol das natürliche Ergebnis einer besreits durchmessenen Entwickelung als vielmehr der Ausgangspunkt für eine neue Ordnung des Abendlandes. Nicht ohne schwere Kämpse waren die Rechte, welche das ottonische Kaiserthum in dieser neuen Gestalt für sich in Anspruch nahm, zur Anerkennung zu bringen, unter der augenblicklichen Gunst der Umstände zur Anerkennung gebracht nur durch schwere Kämpse zu beshaupten.

Bunadift handelte es fich um das Schickfal Unteritaliens, beffen Ginfügung in diesen Reichsverband eine militärische und politische Nothwendigkeit Denn eine Weltherrschaft, welche die großen Traditionen bes römischen Amperiums aufnahm, konnte sich nicht mit einem Theil von Italien begnügen und nicht Mohammedaner und Griechen hart bei der Stadt bulben, welche das Centrum des Weltreichs sein sollte. Schon hatte Otto den streitbaren Fürsten Pandulf von Capua und Benevent jum Lehnsmann gewonnen, und indem er benselben auch mit Spoleto und Camerino ausstattete, bort eine Mark gegen den Aufturm der Araber geschaffen. Darüber aber kam es zum Bruch mit dem byzantinischen Hofe, den Otto 968 durch Bischof Liutprand von Cremona vergeblich zu gütlicher Berständigung zu gewinnen suchte. diesen neuen Gegnern aber, wider die Otto nun selbst ins Feld zog, verband sich sofort, was von den alten Widersachern der sächsischen Herrschaft noch vorhanden war: des gefangenen Berengar Söhne, Adalbert und Konrad, nahmen als Waffengenossen der Araber und der Griechen den Kampf gegen den Ueberwinder ihres Baters bort im Süden wieder auf. Da brachte ein Thronwechsel am Bosporus eine Wendung hervor und eröffnete bem ottonischen Raiserthum die deutbar großartigsten Aussichten. Der Sturz des Nicephorus Photas und die Erhebung seines Betters Johannes Tzimisces verschafften dort den Anhängern des deutschen Bündnisses das Uebergewicht: jest warb der bnzantinische Hof um die Freundschaft Ottos und bot dem jungen Raiser die Hand Theophanos, der Tochter des Kaisers Romanus II., mit dem griechischen Unteritalien als Mitgift. Bereits im Frühjahr 972 war die Kaiserbraut mit glänzendem Geleite nach Westen unterwegs, und nachdem sie aus ber ber Hand Bapst Johanns XIII. die Krönung als Kaiferin und Königin em= pfangen hatte, wurde die sechzehnjährige Theophano Mitte Upril in Rom unter glänzenden Festlichkeiten dem achtzehnjährigen Otto II. vermählt. Eindringlicher fonnte der Glanz und die Macht des ottonischen Kaiserthums den Augen der Zeit= genossen nicht entgegentreten als in dieser Feier, wo der Kaiser des Abend= landes die schöne Griechin beimführte, die ein Unterpfand schien für ben Frieden und die Freundschaft zwischen den beiden Hälften der Welt und die ihrem Gemahl mit dem Besitze Unteritaliens einen neuen Rechtstitel auf die Weltherrschaft zubrachte, wo der Nachfolger des heiligen Petrus selbst den neuen Ehebund weihete und die geistlichen und weltlichen Großen von diesseits und jenseits der Alpen sich in huldigendem Diensteiser um das junge Paar drängten. Dem Glanz der Hochzeit und der Bedeutung des durch sie geschaffenen Bundes entsprach die reiche Morgengabe, welche der junge Kaiser seiner Gemahlin darbrachte und in prachtvollster Aussertigung, durch eine mit goldenen Lettern auf kunstreich bereitetem Purpurpergament geschriebene Urkunde versbriefte, die noch heute eines der kostbarsten Stücke des Wolsenbüttler Archives ausmacht.

Otto I. konnte meinen den stolzen Ban der kaiserlichen Weltherrichaft gekrönt zu haben. Italien war beruhigt, in Rom und seiner Kirche galt ber kaiserliche Wille als Gesetz, Deutschland wartete in Gehorsam bes ruhmgefrönten Triumphators, bessen Gebot durch die streitbaren Wendenbezwinger Hermann Billing und Markgraf Gero und deren Waffengenoffen weit hinein in die ehe= mals heibnischen Oftlande galt, dessen Ramen über die Grenzen der driftlichen Staaten hinaus mit Ehrfurcht als ber bes mächtigsten Serrschers ber Zeit genannt wurde. Aber so sehr seine Berrichaft nun von universalen Tendenzen erfüllt war, Otto war doch felbst beutsch, war ein Sachse geblieben, und gern kehrte er in das Land zurück, von dem er seinen Ausgang genommen hatte, fast, als ob ihn die Ahnung des nahen Endes umschwebt und gedrängt habe sein Haus zu bestellen. Denn schon hatten sich die Reihen seiner Lieben und berer, die ihm in der staatsmännischen Arbeit zunächst gestanden, beträchtlich gelichtet. Sein Bruder Heinrich, der bald nach der Ungaruschlacht gestorben war, hatte den Aufschwung der letzten zwanzig Jahre nicht mehr mit angesehen; ein frühzeitiger Tob hatte Ottos natürlichen Sohn Wilhelm, ben Erzbischof von Mainz, dahin gerafft; wenige Tage banach war bes Kaisers Mutter Mathilbe gestorben, und als Otto im März 973 zum erstenmale wieder in Quedlindurg Sof hielt, mußte er schmerzlich bewegt Zeuge von dem Tode des getreuen Hermann Billing sein (27. März). Selbst die Fülle der Macht, die ihn umgab, scheint seinen ernft den letzten Dingen zugewandten Sinn faum noch erheitert zu haben. Neben ben Fürften bes Reiches, geift= lichen und weltlichen, die sich zahlreich eingefunden, waren die Herzoge von Polen und Böhmen hulbigend vor dem Throne ber beiden Raifer erschienen; von fernher gekommene Gesandtschaften, aus Rom, aus Benevent und vom byzantinischen Hof, aus Dänemark, aus Ungarn, ja von den Bulgaren und Ruffen ließen die stannende Menge des Bolfes erkennen, wie ihr Herzog wirklich zum Gebieter eines Weltreichs geworden war. Bon Quedlinburg, wo bem von ihm gestifteten und reich ausgestatteten Kloster seine Tochter Mathilbe, bie einzige Schwester Ottos II., als jugenbliche Aebtissin vorstand, besuchte ber Kaifer noch einmal die fächfischen Pfalzen und Kirchen; von Merseburg zog er nach Memleben, um bort bas Pfingstfest zu feiern. Dort ereilte ben erft

zweiundsechzigjährigen ein sanfter und schneller Tod. Am Abend bes 6. Mai, ben er noch in voller Gesundheit und Thätigkeit verbracht hatte, als er sich nach ber Tasel zum Abendgottesdienst begeben wollte, ergriss ihn plöylich ein Fieber so heftig, daß man ihn kaum auf einen Sessel geleiten kounte. Da das schnelle Sinken der Kräfte die unmittelbare Nähe des Todes erkennen ließ, empfing er sofort die letzte Wegzehrung: noch an demselben Abend hauchte er seinen Geist aus. In tiefer Trauer umstand das Bolk bei sinkender Nacht die Memslebener Pfalz, in dem dunklen Gesühl, daß nach dem Tode ihres Schöpfers die neue Staatss und Reichsordnung selbst schweren Erschütterungen preissgegeben sein würde. Der Leichnam des großen Kaisers wurde einbalsamirt und dann Ansang Juni in dem Morizdom zu Magdeburg, Ottos Lieblingsstiftung, unter großer Feierlichseit an der Seite Ediths zur letzen Kuhe beigesetzt.

Die siebenundbreißigjährige Regierung Ottos hat, wenn auch manches von bem, was er geschaffen, ben Stürmen ber folgenben Zeiten wieder erlag, in der Geschichte Deutschlands und der Geschichte des christlichen Abendlandes unvertilgbare Spuren zurückgelassen. Hat Otto boch in bem neurömischen Kaiserthum das politische und zugleich kirchliche System geschaffen, welches die fernere Entwickelung zunächst des deutsche italienischen Reiches, weiterhin aber die des ganzen abendländischen Staatenspstems nahezu drei Jahrhunderte beherricht und geregelt hat, und das auch da noch, als es sich überlebt und zu Fall gekommen war, einen lange nachwirkenden Einfluß geübt hat, insofern als man von der einen Seite Staat und Kirche nach seinen Principien nen zu ordnen trachtete, von der andern aber alles ansetzte, um Staat und Kirche des Albendlandes von den glüdlich gesprengten Fesseln des imperatorischen Suftems frei zu erhalten. Der Rampf für und gegen die von Otto bem Großen geschaffene Ordnung der abendländischen Welt bildet im Wesentlichen den Inhalt der Geschichte bes Abendlandes bis zur Mitte bes fünfzehnten Jahr= hunderts.

Das Kaiserthum Karls bes Großen hatte eigentlich nur einen ibealen Inhalt gehabt, das Ottos beanspruchte einen sehr realen Machtinhalt. Denn es bedeutete die Herrschaft über die Kirche, aber nicht in jenem idealen, ethisschen Sinne, in dem Karl der Große der Schutz und Schirmherr der Kirche gewesen war, sondern in dem einer wirklichen und vollen Herrschaft. Nicht von Anbeginn seiner Regierung hatte Otto I. dieses Ziel im Ange gehabt: die Rothwendigkeit sich zu demselben durchzukämpfen ist ihm erst im Laufe langjährigen, mühevollen Kingens klar geworden. Seit die Einheit zwischen Sachsen und Franken, auf der das Reich seit Heinrich I. beruht hatte, geschwunden war, hatte Otto die zur Niederhaltung des Stammesherzogthums nöttigen Mittel bei der deutschen Kirche gesucht und gefunden. Als er aber auch bei dieser auf Widerstand stieß und sich die bentschen Bischöfe der schweren Belastung, die ihnen auserlegt war, entziehen wollten, als sie ihn der Rebellion Eberhards und Giselberts gegenüber im Stiche ließen, da war Otto zu der Erkenntnis gekommen, daß er nur mit Hülfe des obersten Bis



in einen Conflift von ber allerprincipiellsten Bedeutung gerathen, und ber Ausgang besselben hatte das Schickfal des weltherrschenden Kaiserthums zu entscheiben. Diese Entscheibung ist nachmals gegen bas Kaiserthum ausgefallen, und man hat daffelbe barum als eine schwere politische Berirrung, als ein Berhängnis für Deutschland bargeftellt und Otto ben Großen bafür ver-Dem gegenüber barf man aber wol die Frage auf: antwortlich gemacht. werfen, in welchen Weg benn wol die Entwidelung Deutschlands ohne Otto ben Großen und ohne bessen Kaiserpolitik verschlagen worden wäre? Noch gab es kein beutsches Bolt, keine von bem lebendigen Gefühl ber Zusammen= gehörigkeit erfüllte beutsche Nation, in ber bie Besonderheiten ber Stämme aufgehoben worden wären: fam doch eben damals erst die einheitliche Benennung des Boltes als des beutschen auf. Die Einheit mußte noch in einer höheren Sphäre gesucht werden: das aber war die Kirche, in der viel bestimmter als zur Zeit Karl bes Großen bas ben germanischen Stämmen Gemeinsame zum Ausbruck kam und die zugleich bas Berhältnis berfelben zu den Romanen, den Slaven, den Griechen und den Mohammedanern regelte und gewissermaßen formulirte. Auf einem anderen Wege als bem von Otto I. beschrittenen ware selbst eine fo beschränkte Einigung ber beutschen Stämme zu gemeinsamem staatlichen Leben bamals nicht möglich gewesen.

Aber noch in anderer hinsicht war die Berbindung Deutschlands mit ber in Rom wurzelnden und nur von Rom aus zu leitenden Kirche eine Mothwendigkeit und ift sie die Quelle reichen Segens für Deutschland geworden. In anderem Sinn als unter Karl bem Großen und zwar wiederum in einem realeren, praftischeren wurde die Kirche durch Otto die Kulturmacht, von der die Zukunft Deutschlands abhing, nicht blos die geistige, wissenschaftliche und litterarische, sondern auch die wirthschaftliche, welche ihrerseits wieder alle höher gehenden Bestrebungen bedingte. Wie Otto I. mit den Dienst= leuten und den Bafallen der Kirche seine Kriege geführt, mit den Geldmitteln ber Kirche die Bedürfnisse seiner Regierung bestritten, wie er mit ben Bi-Schöfen als feinen Beamten die Berwaltung und die Politik versehen hat, so hat er durch die Kirche auch dem wirthschaftlichen Leben Deutschlands ein neues Zeitalter eröffnet. Massenhaft strömten Freie und Unfreie auf die firchlichen Ländereien, die Ottos Schenkungen fcnell vermehrten, um die Bortheile zu genießen, welche die Zugehörigkeit zu einer geistlichen Berwaltung mit sich brachte. Daß unter dem Krummstab gut wohnen sei, ist damals zuerst erkannt und von immer neuen Tausenden erprobt worden. Wer konnte, ent= zog sich dem Drucke ber harten weltlichen Berwaltung, und unter dem Schube des bischöflichen und flösterlichen Hofrechts erblühte nicht blos der Acerbau zu größerer Bebeutung, sondern gediehen auch die Anfänge ftädtischen Lebens, regte sich bürgerliche Thätigkeit in Gewerbe und Handwerk. Diese Neuerung zusammen mit der Ausbildung des Lehenwesens bewirkte eine in Deutschland bisher unbefannte sociale Scheidung, indem sich ein besonderer Krieger: stand von der großen Masse der Erwerbenden trennte. Der Wehrstand sette



Berhältnis zu der jeht ihr dienstbaren Kirche gestaltete. Zu all den großen Gegensäßen, deren Auskämpfung das deutsche Bolf in der Folgezeit des schäftigt hat, sind die Keime damals in den Boden gesenkt worden, und wie die Geschichte der abendländischen Staaten dis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts sich im Wesentlichen drehte um das Verhältnis zwischen Staat und Kirche, wie es Otto I. geschassen, so entsprangen die inneren Wirren, welche Deutschland in den solgenden zwei Jahrhunderten zerrissen, in der Hauptsache dem damals begründeten Gegensah zwischen dem kriegerischen Abel und dem unter dem Schutze des Krummstads anwachsenden Bürgerthum und Bauernstand. Ausgesochten aber wurden alle diese Kämpse auf dem großen Hintergrunde des Kingens zwischen den universalen und den nationalen Tensbenzen, die in dem Kaiserthum und dem Königthum wurzelten.

Gleich der Thronwechsel offenbarte, wie trop des ruhigen Ganges der letzten Jahre Ottos doch eine tiefe Gährung andauerte; ihre Unterdrückung erzeugte neue Gegenfäße, benen neue Streitigkeiten entsprangen. Gefährlich schien dem neuen Herrscher, der nun, neunzehnjährig, des Reiches allein walten follte, namentlich die Machtstellung, welche das baierische Berzogthum in Süddeutschland gewonnen hatte. Un ber Spite besselben stand Judith. die thatkräftige Wittwe Heinrichs von Baiern: ihr Sohn, der junge Herzog, war mit einer Nichte der Kaiserin-Wittwe Abelheid, einer Tochter des Burgunderkönigs Konrad vermählt; ihre Tochter Hedwig hatte dem betagten Burkhard II. von Schwaben die Sand gereicht und hoffte über dies Berzogthum nach des Gatten Tode zugleich mit ihrer Hand verfügen zu können. Die bijdiöflichen Stühle im Süboften bes Reiches, namentlich die von Angsburg, Bassau und Freising waren theils mit Verwandten, theils mit Getreuen Judiths beseht. Dazu kam der Einfluß, den diese festgeschlossene baierisch-schwäbische Macht auf das erft unlängst der christlichen und deutschen Kultur eröffnete Ungarn ausübte. Daß Kaiser Otto II. Schwaben nicht in der Sand der schönen Sedwig ließ, sondern an Ludolfs Sohn Otto, der mit ihm gemeinsam erzogen war, vergab, wurde der Anlaß neuen Streites in dem Herrscherhause. An der Spipe der Unzufriedenen stand Berzog Seinrich von Baiern. Bon Geiftlichen hielt zu ihm namentlich Abraham, der Bifchof von Freifing; mit Böhmen und Polen stand er in hochverrätherischer Berbindung. Aber die rechtzeitige Entdedung vereitelte ihr Vorhaben: der Herzog und ber Freisinger Bijchof wurden in Saft genommen, und die geistige Urheberin des Ganzen, die ehrgeizige Herzogin Judith, in ein Kloster verwiesen. Aber während Kaiser Otto II. einen Ginfall, zu bem die Dänen die Gährung im Reiche benutt hatten, zurudwies und bann ben Böhmenherzog Boleslaw II. für die Theilnahme an dem Complot strafte, tam die Rebellion erft recht offen zum Herzog Beinrich entfam und erschien an ber Spipe zahlreicher Unhäuger im Felde; Schwaben empörte fich gegen Herzog Otto: noch einmal ftand fast ber ganze Süben bes Reiches gegen bas sächsische Königthum auf, erlag aber schnell ber Energie bes jungen Kaifers. Schon 976 lag Baiern

zu Ottos Füßen: Herzog Beinrich entfloh zu seinem böhmischen Mitschuldigen, und das ihm abgesprochene Herzogthum, das schon durch seine Größe dem Königthum gefährlich war, wurde unschädlich gemacht, indem die östliche Mark an der Donau dem tapfern Liutpold aus dem treuen Hause der Babenberger, die frankische Nordmark zwischen Donau und Böhmerwald bem älteren Bruder besielben Berthold, Kärnthen aber mit ber Mark Krain bem Sohne bes ehemaligen Baiernherzogs Berthold, Seinrich dem jungern, gegeben wurde. Auch wurde nun die baierische Kirche vollends aus der Abhängigkeit von dem Herzogthum gelöft und so eng wie die des übrigen Reiches an bas Königthum gekettet und namentlich bas Erzbisthum Salzburg und das Bisthum Passau mit Gütern und Rechten auf das glänzendste ausgestattet. Was nach biesen Abzweigungen von dem ehemaligen Serzogthum noch übrig war, wurde mit Schwaben unter bem zuverlässigen Regiment bes jungen Herzogs Otto vereinigt. Mit diesem zog ber Kaiser bann 977 gegen Böhmen zu Felbe und zwang Berzog Boleslaw II. zur hulbigung. Wenn aber bennoch ber Aufstand sich im folgenden Jahre erneute und zwar unter Theilnahme der Männer, die aus dem Sturze bes Baiernherzogs Heinrich Gewinn gezogen hatten, wenn ihn wiederum der Epistopat mit seinen Sympathien begleitete und der Bischof von Augsburg sich ihm offen aufchloß, so lehrte bas einmal, wie fremd Baiern in Folge seiner bisherigen Sonderstellung noch ber sonst im Reiche burchgeführten Ordnung war, und bestätigte andererseits von Reuem, wie sehr biese ben bisher herrschenden Zuständen widersprach, wie schwer sich burch sie der Laienadel und die Kirche geschädigt fühlten und wie unsicher trot bes rücksichtslos geübten Zwanges bas tirchliche politische Sustem ber Ottonen stand. Mit dem heimkehrenden Herzog Heinrich verband sich jeht Heinrich ber jüngere von Kärnthen; von bem Bischof von Angsburg unterftütt griffen sie 978 nochmals zu ben Waffen. Aber wiederum erlagen sie nach turzer Zeit: ber baierische "Zänker", wie bas Bolt den Friedensstörer nannte, blieb in Utrecht in haft, sein Bundner wurde in Karnthen burch Otto, bes Kaisers Nessen, ben Sohn Konrads von Lothringen und Liutgarbes, erfett. Run endlich fehrte im Sudoften die Ruhe wieder: aber die Macht ber Arnulfinger und mit ihr ihr Reichthum war bort dahin. Bierjähriger Kämpfe, ber Niederwerfung breier weitverzweigter Berichwörungen hatte Otto II. bedurft, um bas größte und bisher felbstän= bigste Territorium des Reiches in die sonst herrschende Ordnung zu zwingen. Der Conflitt war eine natürliche Consequenz bes Systems selbst: bie Ausnahme, die Otto ber Große in Baiern und den dazu geschlagenen reichen Landschaften zugelassen, hatte auf bem perfönlichen Berhältnis beruht, in bem er zu seinem Bruder Heinrich gestanden hatte. Bei ber jüngeren Gene= ration tam diefes mächtige Motiv in Wegfall; ba mußten auch in Baiern die sonst im Reiche geltenden Grundsätze zur Anerkennung gebracht werden. Mit Unrecht hat man diese Consequenz einen Bruch Ottos II. mit ber Familienpolitik genannt: Die Saltung ber baierischen Betterschaft hatte ihn

bazu gezwungen. Aber grollend sah die Kaiserin-Wittwe Abelheid, welche dem baierischen Zweig des Königshauses besonders innig verbunden war, diese Wendung in der Politik des Sohnes, sie fühlte sich dadurch gekränkt und verließ den Hof, um sich in ihre burgundische Heimat zurückzuziehen.

Die Beschäftigung bes Kaisers im Sübosten hatten die lothringischen Grafen Reginar und Lambert, die Söhne Reginars von Hennegan und die Erben gewissermaßen ber Traditionen bes lothringischen Stammesherzogthums. zu einer Erhebung benutt, für die ihnen in König Lothar von Frankreich ein mächtiger Bundesgenoffe erwuchs. So kam es im Juni 978 zu bem plöplichen Ueberfall Aachens burch die Franzosen, wobei der überraschte Kaiser sid) nur durch schleunige Flucht der brohenden Gefangenschaft entzog, der aber sonst ohne weitere Folgen blieb. Noch im Gerbst 978 drang Otto Vergeltung zu üben mit einem Heer von 60,000 Mann burch bie Champagne bis nach Paris vor: aber ein Angriff auf die Stadt, über der die Deutschen auf dem Montmartre lagerten, hatte keinen Erfolg. Auf dem Rückzug erlitten bieselben sogar recht empfindliche Verluste. Da aber König Lothar balb da= nad im eigenen Lande burch die Erhebung bes mächtigen Sugo von Francien schwer bedroht wurde, so gab er seine Plane gegen Deutschland auf, und 980 trafen sich ber Kaiser und ber König an ber französisch-lothringischen Grenze, am Flusse Chiers, um den Frieden perfönlich zu schließen: Lothar verzichtete auf Lothringen, wofür sein Bruder Karl vom Kaiser mit Niederlothringen belehnt wurde.

Dieses Zugeständnis an die französischen Karolinger zeigt, wie viel bem Kaiser daran lag aller hinderlichen Berwickelungen entledigt zu werden: unmittelbar nach bem Congresse am Chiers eilte er sübwärts nach Italien. Denn bort waren Ereignisse eingetreten, welche bas gesammte imperatorische Syftem, wie es Otto II. von bem Bater überkommen hatte, in Frage stellten. Mochten dieselben auch wie städtische Tumulte und ziellose Kehden adliger Emporfömmlinge erscheinen, in Rom wurzelte nun einmal das Kaiserthum, bort war der Schwerpunkt, um welchen das ottonische Weltreich gravitirte, - eine Krisis, die bort ausbrach, gefährbete die Stellung bes Berricherhauses überhaupt, eine Katastrophe, die es dort traf und das Papstthum seiner Herrschaft entzog, hob seine Gewalt auch über die deutsche Kirche auf. Nun erfolgte damals ein Rückfall Roms und ber Kirche in die Zustände, wie sie den Zeiten Alberichs II. vorangegangen und dann mit Johann XII. erneut waren. Johann XIII., der lette der von Otto dem Großen eingesetzten Papfte, war diesem bereits einige Monate im Tode vorangegangen (6. September 972); sein Nachfolger Benedikt VI. war noch von Otto bestätigt. Während des ersten bairisch-schwäbischen Aufstands gegen Otto II. hatten sich auch in Rom bie Gegner ber neuen Ordnung wieder erhoben; an ihrer Spipe stand ber Sohn der Theodora, Crescentius, der bestrebt schien sich eine ähnliche Stellung zu gewinnen, wie fie Alberich II. inne hatte. Benedift VI. wurde gestürzt und in der Engelsburg eingeferkert; sein Nachfolger Bonifaz VII. ließ



burch die Kaiserfrönung zum Herrn eines Weltreiches berusen, der erbliche Träger einer theofratischen Staatsorbnung, sah er in dem, was für seinen Bater ber glorreiche Abschluß einer von schweren Kämpfen erfüllten Regierung gewesen war, die selbswerftändliche Grundlage seines Wirkens, von der aus es nach noch Höherem zu streben galt. Otto I. hatte in dem der Kirche gebietend übergeordneten Kaiserthum den Ausdruck und zugleich die Gewähr gefunden für den Neubau bes deutschen Staates: feinem Sohne war bas Raiserthum der Ausbruck für eine Reihe neuer Ausprüche, ein Rechtstitel, dessen Anhalt allmählich voll entwickelt und zur Anerkennung gebracht werden sollte, das Programm gleichsam für eine in unermessener Weite sich vor ihm ausbehnende Rufunft. Daber tritt bei Otto II. Deutschland zurud gegen Italien, werben die nationalen Interessen den universalen nicht mehr übergeordnet, sondern nachgesetzt und dienstbar gemacht. Man hat diesen Zug in Otto II. in Berbindung gebracht mit dem Vorwiegen des italienische burgundischen Blutes seiner Mutter. Offenbar hatte ber junge Kaiser viel von dieser geerbt: er überragte ben Bater an geiftiger Beweglichteit wie an Bildung; im Gegensat zu bessen seierlichem Wesen, das sich mit einem gewissen imponirenden Halbdunkel zu umgeben liebte, pulsirte in Otto II. das leichtere, lebhaftere Blut bes Romanen. Während ber Bater nur ungern die Entscheidung ber Waffen anrief, und wenn es zu schlagen galt, mit frommen Uebungen begann, so daß er zuweilen wirklich mehr als ein Beter denn als ein Feldherr erscheint, hat der Sohn, auch darin lebhafteren, hitzigeren Temperaments, schnell das Schwert aus ber Scheibe und wirft sich in kampfesfrohem Ungestüm an ber Spite ber Seinen auf ben Feind. Dafür aber hat auch nicht felten die leicht erregte Phantasie bei ihm mehr gegolten als der in ernster Brüfung gewonnene Entschluß männlichen Willens. Die Wirkung dieses mütterlichen Erbtheils stieg nun bei Otto II. mit bem Ginfluß seiner griechischen Bemahlin, der schönen, gebildeten, geistvollen und staatstlugen Theophano, die in der fremden Umgebung schnell eine bebeutende Stellung gewonnen hatte. Aus allebem erklärt sich ber besondere Glang, der in ben Augen ber Beit= genossen den jungen Kaiser umgab, und wie die frische, heldenhafte, zuversicht= liche und lange Zeit auch vom Glud begünstigte Perfonlichkeit besselben lebhafte Sympathien erwarb. Namentlich die Italiener scheinen sich ihm wärmer und hingebender angeschlossen zu haben als dem strengen, verschlossenen, in harten Kämpfen freudlos gestählten Otto I.

Im November 980 verließ Otto Deutschland befriedet und nach außen gesichert. Ihn begleiteten Theophano mit ihrem kleinen Sohne Otto, Herzog Otto von Baiern und Schwaben und ein stattliches Gesolge von weltlichen und geistlichen Großen. In Pavia traf er mit seiner Mutter zusammen: die Spannung, die seit der letzten Umgestaltung im Südosten des Reiches zwischen ihnen geherrscht, wurde ausgeglichen. In Navenna empfing den Naiser Papst Benedikt VII., der vor der Macht des Crescentius aus Nom hatte entweichen müssen. Oftern 981 erschienen Kaiser und Papst vor der ewigen Stadt.

5.4000,0

Dieselbe bengte fich in Gehorsam; Crescentius barg sich in ber Stille eines Alosters. Ohne Schwierigkeit wurde die von Otto I. geschaffene Ordnung wiederhergestellt. Sofort aber tritt eine neue Seite in der sich entfaltenden Idee des Kaiserthums zu Tage. Als Schutherr der Kirche und der Christenheit rüftet Otto zum Kampfe gegen die Mohammebaner. Nicht zunächst um die Gewinnung Unteritaliens handelte es sich babei, bes Raisers Entwürfe gingen viel weiter: sie galten einem allgemeinen Kampfe der Christenheit gegen ben Islam. Die Idee, welche nachmals in wesentlich anderer Gestalt durch die Kreuzzüge verwirklicht werden sollte, taucht hier zuerst auf, um nie wieder aus dem Gedächtnis der Christenheit zu verschwinden. fammten Mittelmeergebiet wandte fich ber Blid bes jungen Raifers gu. Wenn er als Erbe des römischen Imperiums dieses von den furchtbaren Feinden des driftlichen Glaubens zu fäubern und seinem Scepter zu unterwerfen trachtete, war die Eroberung Unteritaliens für ihn eine militärische und volitische Nothwendigkeit. Erst in dieser Berbindung erhielten die ihm von Theophano zugebrachten Ansprüche auf ben Süden der Halbinsel ihre rechte Bedeutung und konnten entscheibend werden für die Weiterbildung des imperatorischen Systems. Wieber aber zeigte sich, daß dieses seine erbittertsten Feinde am Bosporus hatte: trot ihrer Ohnmacht wollten die Griechen die Reste vom Erbe Constantins und Justinians noch nicht fahren lassen.

Als Otto im Herbst 981 südwärts zog und von Landulf und Pandulf II., den Fürsten von Benevent, thatkräftig unterstützt Neapel, Salerno und Amalfi einnahm, dann im Frühjahr 982 Bari und Tarent bezwang, da traten ihm die Griechen im Bunde mit den Arabern entgegen. Aber dem gewaltigen Ansturm ber Deutschen erlagen Griechen und Araber, und als Otto im Sommer 982 bei Cotrone in Calabrien über ben Emir Abul Kasem selbst einen glän= zenden Sieg erfochten hatte, bei dem der gefürchtete feindliche Feldherr den Tob fand, schien die Eroberung Italiens vollendet, die Halbinsel bis zur Meerenge von Messina dem Kaiser unterthänig zu sein. Aber theils in Folge der eigenthümlichen arabischen Kriegführung, theils in Folge des Mangels an Borsicht, bessen Otto, ben Erfolg überschätzend, sich schuldig machte, folgte wenige Tage später eine Katastrophe, beren Wirkungen bis in die entlegensten Theile bes Reiches empfunden werden sollten. Es war am 13. Juli 982, als Otto längs ber calabrischen Ruste vordringend auf eine Schaar ber Araber stieß, deren bei Cotrone geschlagene Hauptmacht sich in den benachbarten Küsten= bergen wieder gesammelt hatte. In der Meinung, es mit einer versprengten Schaar zu thun zu haben, griff Otto fofort an: ba entwidelte fich ploglich aus ben Bergen die bort verstedt gewesene Masse ber Feinde. Bergeblich fochten die Deutschen, allen voran der Kaiser, mit verzweifelter Tapferkeit; von der Uebermacht erdrückt erlitten sie furchtbare Berluste, und erst mit finkender Nacht endete die Blutarbeit der Sieger. Der Kaiser war den Seinen entschwunden: weder unter den Todten fand man ihn, noch unter den wenigen, die dem Blutbade glücklich entkamen. Trauer und Sorge herrschten: da erscholl

plöhlich die frohe Kunde, Otto sei wolbehalten in der festen Küstenstadt Roffano angelangt. Wie ein Stud aus einem helbenroman flang, was ber Kaiser inzwischen erlebt hatte. Als die Niederlage der Seinen ihm nur die Wahl zwischen Tod ober Gefangenschaft zu lassen schien, hatte Otto sich bem Getümmel des Kampfes entzogen, indem er in die Wogen sprengte, und als träftiger Schwimmer hatte er glücklich ein Fahrzeng erreicht, bas eben in einiger Entfernung die Kuste entlang fuhr. Freilich waren es griechische Seefahrer, die er barin vorfand; aber ein Slave, der mit in dem Schiffe war und den Kaiser erkannte, half ihm, indem er den Fremdling für einen vornehmen Diener bes Kaisers ansgab, bessen Landung in Rossano reich be-Iohnt werden würde. Dorthin segelten baber die Griechen. Angesichts der Stadt gingen sie dann vor Anker; jener Slave aber, vermuthlich unter dem Vorwande, wegen der Lösung des Gefangenen zu unterhandeln, eilte zur Stadt und benachrichtigte des Kaisers Getreue. Bald erschienen dieselben am Gestade: da warf sich Otto wieder in das Meer und erreichte schwimmend bas Land, schwang sich auf das bereit gehaltene Rog und sprengte in bie Stadt, wo man ihn mit Jubel und Freude empfing.

Aber die verhängnisvollen Wirkungen der Niederlage vom 13. Juli waren bamit nicht aufgehoben. Calabrien ging wieder an Griechen und Araber verloren; im Rücken erhob sich der längst lauernde Berrath. In eiligem Rückaug erreichte Otto über Salerno und Capua glüdlich Rom. Auch dort gahrte es bereits. Namentlich aber ergriff auf die Annde von des Kaisers Niederlage eine gewaltige Bewegung Oberitalien: die zum Bewußtsein ihrer Kraft gekommenen Bürgerichaften ber lombarbijden Städte meinten fich jest ber Berrschaft der von den Deutschen geschützen Bischöfe schnell entledigen zu können. Dann aber war die Verbindung mit Deutschland bedroht, die Herrschaft über Italien stand in Frage, benn die freiheitliche Bewegung konnte leicht auf bas nationale Gebiet hinübergreifen. Es galt also einen schweren, von verschiedenen Seiten zugleich hereinbrechenden Sturm zu beschwören: ohne dies konnte auch Dentschland von bemselben ergriffen werden. Glänzend hat in dieser furcht: baren Krisis Otto II. seine Entschlossenheit, seine Thatkraft, seine Giusicht bewährt und gezeigt, daß sein hochstrebenber politischer Idealismus fich wol vertrug mit einer die gegebenen Berhältnisse achtenben Realpolitik.

Concentrirung der Kräfte, nicht um die anstürmenden Feinde in der Berstheidigung, sondern durch einen neuen großartigen Angriff abzuwehren, war der Zweck eines glänzenden Reichstags, den Otto im Juni 983 in Berona um sich versammelte. Die Ottonen haben auch in großen Krisen persönlich regiert: an sich schon war daher die Berufung eines solchen Reichstags ein Ereignis; dem von Berona ist kein anderer an die Seite zu sehen. Seine Berufung schon war ein Zugeständnis an die Noth der Zeit, das Bekenntnis einer gewissen Hülfsbedürftigkeit von Seiten des Kaisers. Es war ein Reichstag für Italien zugleich und für Deutschland, bestimmt, beide Länder enger mit einander zu verbinden und dadurch die Herrschaft des sächsischen Hauses

in beiden zu festigen, zugleich auch ein großartiger Familientag, um augesichts der von allen Seiten drohenden Gefahren die Einheit in dem königlichen Hause herzustellen und alle Glieder desselben, auch die bisher grollend abseits gebliebenen, zu wetteifernbem Zusammenwirken zu verbinden, endlich eine imposante Demonstration gegen alle diesenigen, welche aus ber einen verlorenen Schlacht und beren Eindruck auf die unzuverlässigen Italiener den schnellen Rückgang bes ottonischen Kaiserthums, wol gar den nahen Zusammenbruch besselben erhofften. Denn noch stand Raifer Otto II. selbst in der Blüte jugenblich männlicher Kraft, erfüllt von dem Bewußtsein seiner Stellung, begeistert für die Erfüllung seines gottgegebenen Berufs, reich an Mitteln zur Bekämpfung der andringenden Schwierigkeiten, neben ihm die große Zahl ber Getreuen, ber Herzöge, Grafen und Bischöfe, beren Anhänglichkeit und Opferfrendigkeit sich gerade in jenen Tagen von Neuem glänzend bewährten, wo namentlich in Sachsen auf die Kunde von der Gefahr, in der Otto geschwebt, alles zu Gülfe zu eilen bereit war. Besondern Eindruck aber mußte auf die Theilnehmer bes Tages zu Berona ber Kreis ebler und staatstluger Franen machen, welche ben Kaifer umgaben und die altberühmte besondere Schätzung der Frauen bei den Deutschen als noch fortdauernd erwiesen — seine Gemahlin Theophano, eine Fremde zwar, aber mit allen beutschen und italienischen Dingen wunderbar vertraut, dann die Kaiserin-Mutter Abelheid, ihre Tochter Mathilbe, die von der Belle des Quedlinburger Mosters, dem sie als Alebtissin vorstand, das politische Getriebe ihrer Zeit mit klarem Berstande burchschaute und balb auch mit zarter und boch energischer Sand zu leiten Mit ihrem Beirath wurde ber Plan festgestellt für die große Aftion, die ber hochanstrebende Sinn bes Raifers entworfen. Das Wichtigste war die Ordnung der Nachfolge: sie geschah in einer Beise, daß wieder ein Schritt mehr in ber Richtung auf die Erbmonarchie gethan wurde. Der breijährige Sohn der Theophano wurde von den versammelten Großen Deutsch= lands und Italiens zum Nachfolger gewählt, ein Borgang, bei bem mehr als die Wahl au fich die Thatsache bemerkenswerth ift, daß Italiener und Deutsche gleichmäßig an ber Wahl theilnahmen, die beiden gesonderten Reiche also zum erstenmale gerabezu als ein Reich erschienen. Die Statthalter: schaft in Italien wurde der Raiserin-Mutter Abelheid übertragen, eine Conceffion an das sich regende Sonbergefühl der Italiener und zugleich eine Gewähr dafür, daß dieselben unter der deutschen Oberhoheit nicht wie unter einer Fremdherrschaft gehalten werben sollten. Denn gerade ben guten Willen ber Italiener galt es jest zu gewinnen. Bur Berwirklichung ber großen Plane, mit denen Otto sich trug, sollten die Kräfte Italiens entsesselt werden: ber Kaifer wollte zunächst Calabrien und Apulien zurückerobern, um bann sein siegreiches Banner hinüber nach Sicilien zu tragen. Der Aufang sollte gemacht werden zu bem faiserlichen Kreuzzug gegen die Mohammedaner.

Aber wie nahe war bereits das Ende! Gleich im Beginn stieß man auf unerwartete Schwierigkeiten. Benedig weigerte jede Mitwirkung, und boch

fonnte man ohne die Flotte ber reichen Seestadt nichts gegen Sicilien unter-Selbst die Ginschließung ber Stadt von ber Lanbseite machte natürlich keinen Eindruck auf die erregte Bevölkerung. Otto selbst eilte nach Rom, ohne Rücksicht auf die Warnungen des Abtes Majolus von Clugny, ber, im Ruf ber Prophetengabe stehend, ihm in ber ewigen Stadt ein frühes Grab vorhersagte. Dort ließ Otto als Nachfolger bes eben verstorbenen Benedift VII. den gefügigen und zuverlässigen Johann XIV. zum Bauft wählen. Aber gerade jest, wo all sein Sinnen und Trachten bem Suben zustrebte, brangen die nordischen Sorgen mit aller Macht auf ihn ein. Um im Rücken Ruhe zu haben hatte der Kaiser, als der getreue Otto von Baiern und Schwaben während des Beroneser Tages starb, dem Herzogthum neue Zugeständnisse gemacht, indem er Schwaben einem Berwandten ber Gemahlin Ludolfs, Konrad, übergab, Baiern aber sammt Kärnthen und ber Mark Berona Heinrich bem jüngern, einem Theilnehmer des letzten Aufftandes, zu Lehen auftrug. Aber nicht bort im Suben bes Reiches, im fernen Nordosten lag die Gefahr, standen die höchsten Interessen Deutschlands und ber Kirche auf bem Spiele. Dort hauften die Dänen in den Landschaften jenseits der Elbe und vernichteten wieder die mühjam gepflanzten Anfänge beutscher Kultur. Schlimmer noch war ber große Wendenaufstand, dem die flavischen Bisthumer Ottos bes Großen zum Opfer fielen, havelberg und Brandenburg, in dem felbst hamburg zerstört wurde. Auch einem weniger scharfblickenden Auge als bem Ottos konnte es nicht ent= gehen, daß diese Niederlage im Norden die Folge war von der einseitigen Concentration aller Kräfte auf ben Suben, daß die Wendenlande und mit ihnen die vielverheißenden Früchte einer reichen Kulturarbeit eigentlich in Italien, in Rom, in Calabrien verloren gegangen waren. Der Dualismus, ber mit dem Kaiserthum und seinem von der Kirche übernommenen Weltherrschaftsstreben in die Politik der Ottonen gekommen war, offenbarte sich zuerst in dieser Thatsache mit vernichtender Schwere. Hatte Otto gefürchtet, daß seine calabrische Niederlage nicht blos die Herrschaft über Italien, sondern auch die über Deutschland in Frage stellen könnte, so war jest umgekehrt burch die Niederlage, welche das deutsche Königthum im fernen Norden erlitten hatte, die kaiferliche Herrschaft in Italien gefährdet. Denn wie sollte wol ber Ruf Ottos zum Kampf gegen die Mohammebaner die Chriftenheit unter die Waffen bringen, wenn ber Kaiser sich eben unfähig gezeigt, die näher: liegenben und brängenderen Aufgaben zu lösen und schon für bas Chriftenthum gewonnene Laube an den deutschen Grenzen zu behaupten? Wohin sollte er sich jett zuerst wenden? Was er auch that, eins von den beiden Gebieten mußte preisgegeben werden, in einem von beiden war eine schwere Niederlage bes Kaiserthums unvermeidlich. Vor diese Alternative gestellt mühte sich Otto II. vergeblich um einen Ausweg ab; auch die rastloseste Thatigkeit konnte boch immer nur einen Theil des hereinbrechenden Berhängniffes abwehren. In Arbeit und Sorge sich aufreibend erfrankte ber Raiser. Seine Ungebuld drängt nach schneller Genesung, er nimmt zu viel von einem ihm

verordneten Heiltrank; sein bisher ungefährlicher Zustand verschlimmert sich in Folge bessen: am 7. December 983 stirbt er erst achtundzwanzig Jahre alt.

Das prophetische Wort bes Majolus von Clugny war in Erfüllung gesgangen. Mit banger Sorge nur konnten die Getreuen in die Zukunft blicken, welche dem jugendlichen Herrscher in der Vorhalle der alten St. Peterskirche sein Grab bereiteten, der Sitte der Zeit gemäß in einem antiken Marmorsfarkophag, der mit einer mächtigen Porphyrplatte geschlossen wurde. War schon Otto II. dem von zwei Seiten her hereinbrechenden Unglück gegenüber rathlos gewesen, was sollte nun erst werden, wo ein kaum vierjähriges Kind die Krone trug und in dessen Namen die beiden gährenden Länder niedersgehalten und beherrscht werden sollten!

# IV. Das Papsthaiserthum Ottog III.

983-1002.

Ringsum war das sächsische Königthum von feindlichem Ansterrm bebroht. Durch Otto II. angegriffen stand im Süden der Islam in Waffen; über die nordöstlichen Grenzlande, deren Gewinnung die größte Leistung des erstarkenden Deutschthums gewesen war, hatte sich die verwüstende Sturmslut einer slavisch-heidnischen Reaktion ergossen. Die Ordnung aber, welche Otto I. im östlichen Sachsen begründet hatte, bedingte auch die innern Berhältnisse Sachsens, indem sie durch Beseitigung des permanenten Kriegszustandes den verwilderten sächsischen Abel zu friedlichem Leben und dienstwilligem Gehorsam gegen den König hatte gewöhnen sollen: so war hier eines von den Fundamenten des ottonischen Königthums in Frage gestellt. Wenn aber Sachsen der alten Verwilderung versiel, wie konnte dann dem Zusammensturz übershaupt noch Einhalt geboten werden? Die ganze bisherige Reichsordnung schien in Trümmer zu gehen.

Das größte Interesse an ber Erhaltung berselben hatte die Kirche, beren Schicksal burch Otto ben Großen an bas bes Königthums gekettet war. In der Hand der deutschen Bischöfe ruhte daher in diesem kritischen Angenblick bie Entscheidung über die Zukunft bes ottonischen Könige und Raiserthums. Die Gefahr aber lag darin, daß der deutsche Epistopat schwankte, daß seine Meinungen und Wünsche betreffs der nothwendigen Regentschaft getheilt waren. Es herrschten auch in biesen Kreisen theils personliche Antipathien, theils sachliche Bebenken gegen die Regentschaft Theophanos. War von der Griechin zu erwarten, daß sie die Interessen ihres Adoptivvaterlandes benen ihres Geburtslandes voransegen wurde? Stand nicht zu befürchten, daß fie, wo byzantinisches und römisches Kaiserthum concurrirten, mit ihren Sympathien auf des ersteren Seite stehen würde? War der Fremden überhaupt ein rechtes Berständnis zuzutrauen für die eigenartigen und schwierigen Berhältnisse bieses germanisch-romanischen Weltreiches? Nur ein Mann im Reich theilte weber diese Bedenken noch diese Antipathien, Willegis, der Erzbischof von Mainz, welcher in Gemeinschaft mit Johannes von Navenna bas königliche Kind von Berona über die Alpen geleitet und in Aachen gekrönt hatte, als die Kunde von bem Tobe Ottos II. eintraf. Ein Sachse von Geburt, im Dienste ber Capelle und Kanglei am Hofe in die Sohe gefommen, 975 von Otto II. als Nachfolger Roberts auf ben ersten erzbischöflichen Stuhl Deutschlands erhoben,

dem jungen Raiser nahe verbunden und als vertrauter Rathgeber bewährt, war Willegis von Mainz besonders verpflichtet und berufen in einer den veränderten Verhältnissen angepaßten Form dem schwer bedrohten deutschen König= thum gegenüber die schützende Stellung zu erneuen, welche mehrere seiner Vorgänger eingenommen hatten. Aber schon stand mehr auf bem Spiele als das Recht der Kaiserin-Wittwe auf die Regentschaft. Die Ausprüche, welche König Lothar III. von Westfranken auf die Bormundschaft über Otto III. erhob, bedeuteten wenig: es handelte sich für den ländergierigen Nachbarn mehr um die Gewinnung eines Vorwandes die Hand auf Lothringen zu legen. Der Regentschaftscandidat der Mehrheit des deutschen Epistopates war Seinrich der Zänker, der ehemalige Baiernherzog, der auf die Nachricht vom Tode bes Kaisers sosort seiner Haft in Utrecht entlassen war und als nächster männlicher Berwandter bes jungen Königs die vormundschaftliche Regierung als sein Recht in Unspruch nahm. Für ihn erklärten sich nicht nur die lothringischen Bischöfe mit Ausnahme Abalberos von Reims, der dabei von dem gelehrten und staatstlugen, am Kaiserhofe angesehenen und zu großen Dingen berufenen Gerbert von Aurillac berathen wurde, sondern auch die Erzbischöfe Warin von Köln, Egbert von Trier und Gifelher von Magbeburg. Aber Beinrich von Baiern verbarb seine Sache, indem er, voll unruhigen Chrgeizes, burch die Leichtigkeit bes gewonnenen Erfolges verleitet, die Hand nach der Krone selbst Der Augenblick schien endlich gekommen, wo bas vermeintliche bessere Recht auf den Thron, das einst sein Bater gegen Otto I. zu versechten versucht hatte, doch noch zur Anerkennung gebracht und die Krone für die Nachkommen des Lieblingssohnes der Königin Mathilbe gewonnen werden Die übelften Erinnerungen aus ber Zeit bes Arieges in ber foniglichen Familie lebten wieder auf. Heinrich trat mit Lothar III. von West= franken in Berbindung: gegen Preisgebung Lothringens ließ dieser seine Ansprüche auf die Regentschaft fallen; bald stand er siegreich in der westlichen Grenzlandschaft. Heinrich aber, als er im Frühjahr 984 nach Sachsen kam, trat auf, als ob er schon König sei: Oftern erschien er in Quedlinburg in Mitten seiner Getreuen im Schmuck ber Arone. Und wie im Westen ben Franzosen, so reichte er im Often ben aufrührerischen Slaven die Sand gum Bunde, während die Herzoge von Bohmen und Polen ihm die Hulbigung Damit aber stellte ber Usurpator ein Königthum in Aussicht, bas seine Hauptstütze in den alten Feinden des beutschen Bolkes und Reiches suchte. Was Herzog Heinrich bereinft im Bunde mit Westfranken, was Ludolf und seine Genossen im Bunde mit den Ungarn versucht hatten, sollte jett, so schien es, burch bie landesverrätherischen Bündnisse nach Often sowol wie nad Westen erreicht werben. Aber das nationale Gefühl und die Anhänglich= feit an das Raiserhaus waren im Laufe der letten fünfundzwanzig Jahre boch zu sehr erstarft, als daß sie gegen ein solch frevelhaftes Treiben sich nicht hätten entrustet auflehnen sollen: in biefer Stimmung nun fand Willegis von Mainz als Vorfämpfer ber Legitimität einen fraftigen Rudhalt. Der fach-

sifde Stamm erklärte sich, unbeirrt burch bie Berführungsfünste bes "Zänkers", für das legitime Königthum Ottos III. Bielleicht hat dazu bei dem fächsischen Abel die Feindschaft gegen das unbequeme Magdeburger Erzbisthum mitgewirft, bas in Gifelher zu bem Ufurpator neigte. Auch sonst fand biefer nicht die gehoffte Unterstützung: in Baiern hielt Heinrich der jüngere zu Otto III., weil das Königthum des Zänkers ihn um das Herzogthum zu bringen drohte. Herzog Konrad von Schwaben blieb treu, und den frankischen Abel erhielt der rastlos thätige Willegis bei bem Banner ber Legitimität. Sein westfräntischer Bundesgenosse aber machte in Lothringen keine Fortschritte; bald wurde er obenein genothigt im eigenen Reiche alle Kräfte auf die Bekämpfung ber aufstrebenden Capetinger zu concentriren: Herzog Heinrich überzeugte sich von der Aussichtslofigkeit seines Unternehmens. Er knüpfte mit Willegis und Konrad von Schwaben Berhandlungen an und entschloß sich, zögernd freilich und offenbar noch immer nach einem andern Ausweg ausschauend, den königlichen Anaben seiner Großmutter und Mutter, die inzwischen auf Willegis' Mahnung aus Italien herbeigeeilt waren, auszuliefern und durch Unterwerfung Berzeihung für seinen schweren Frevel zu erlangen. Ende Juni 984 traf er dazu mit jenen in der Nähe von Worms, bei Rara, zusammen und nahm die Hoffnung auf Wiederherstellung in Baiern als Lohn seiner endlichen Fügsamteit mit hintveg. So trug die Legitimität ben Sieg bavon. Krifis aber war der eigenthümliche Charafter scharf zum Ausbrucke gebracht, welchen die ottonischen Neuerungen der Reichsverfassung gegeben hatten. Thatsächlich hatte Willegis von Mainz, hatte die von ihm zusammengehaltene und geleitete beutsche Kirche die Entscheidung herbeigeführt: sie hatte sich in der Stellung bewährt, die Otto I. ihr gegeben hatte. Zugleich aber lehrte dieser Vorgang boch, wie weit sich bas Königthum bes fächsischen Hauses von seinem Ursprung entsernt hatte, wie es gleich dem Königthum Arnulfs und Konrads I. in einen gewissen Widerspruch zu demselben getreten war. Erhebung Heinrichs I. so wenig wie der Ottos I. hatte die Geiftlichkeit einen entscheidenden Autheil gehabt; beide hatten die Krone aus der Hand des Laienadels empfangen; der Epiffopat hatte in dem einen Falle die vollendete Thatfache einfach hinzunehmen gehabt, in dem andern burch Weihe und Krönung bes Bewählten diefelbe zu bestätigen. Jest empfing bagegen bas Reich feinen König doch geradezu aus der Hand des Episkopats: die Kirche erwies sich als das wirksamste Ferment des Reiches, die Leitung besselben war von den Laienfürsten wieder auf die Bischöfe übergegangen. Mußte sich daraus nicht bald ein ähnlicher Gegensatz und aus biesem ein ähnlicher Conflikt ergeben, wie sie die Regierungen Arnulfs und Konrads I. erschüttert und um die gehofften Früchte redlichen Bemühens gebracht hatten? Der Dualismus, welchen die ottonische Staatsordnung begründet hatte, führte ganz naturgemäß auf eine solche Wendung hin, sobald gegenüber dem übermächtigen Ginfluß bes Epissopats ber Laienadel einen seiner Bedeutung entsprechenden Antheil an ber Leitung bes Staates beaufpruchte. Die Zeit einer Regentschaft aber, bie

obenein noch in die Hand aus der Fremde gekommener Fürstinnen gelegt war, begünftigte ein solches Streben und sicherte ihm den Erfolg. Für die Stellung des Königthums wurden damit neue Bedingungen geschaffen.

Sieben Jahr hat die Griechin Theophano als Bormunderin Ottos III., ben fie in seinem sächsischen Stammlande erziehen ließ, Deutschland und 3talien regiert. Empfangen mit starten Vornrtheilen hat sie dieselben allmählich überwunden, ohne eigentlich Anerkennung ober gar Liebe zu gewinnen, vielfach beargwöhnt, verbächtigt, verleumdet; aber rastlos thätig, unentmuthigt, voll männlicher Entschlossenheit und Thatkraft, in ihrem politischen Denken und Sandeln aufgegangen in das fremde Land, bessen Berrscherin sie burch eine unerwartete Berkettung ber Umstände geworden war, und bas ihr ber verletenden, schmerzlich empfundenen Contraste so viele barbot zu ihrer sonnigen und glänzenden, durch die Reste einer alten Kultur verherrlichten griechischen Erntete sie auch keinen Dank, so hat Theophano doch ben Ruhm erworben, daß sie auf der Sohe des Lebens makellose Reinheit bewahrte und im Sinn und Geist ihres Schwiegervaters und Gatten die Königs: und Kaiferrechte magvoll vertreten und im Wesentlichen ungemindert ihrem Sohne erhalten hat. In Deutschland galt es zunächst die Gefahr abzuwenden, welche bie Erhebung ber Wenden im Norden und Often brobte. In mühevollen, raft= losen Kämpfen gelang es bem tapfern Markgrafen Edard von Meißen bie burchbrochenen Grenzen von Neuem zu fichern, indem er klug die Gifersucht ber flavischen Stämme und Fürsten nährte und sie gegen einander gebrauchte: Herzog Miecislaw von Polen war ihm verbündet und half ihm Böhmen in bie alte Lehnsabhängigkeit zuruckzwingen. Dagegen blieb ber Norden burch die Dänen bedroht, bei welchen Heidenthum und Christenthum in wilden inneren Kämpfen mit einander rangen. Die Kraft des Reichs gegen diese auswärtigen Feinde zu wenden bedurfte man der Ruhe im Innern: beshalb fuhr Theophano fort in der verföhnlichen Politik, welche ihr Gemahl auf dem Tage zu Berona ber beutschen Fürstenopposition gegenüber eingeleitet hatte. Wie man ihm bei seiner Unterwerfung verheißen, wurde Heinrich der Bänker in dem bairischen Herzogthum, um das er mit Heinrich dem jüngern vergeblich gekämpft hatte, 985 wiederhergestellt und sein Gegner durch Kärnthen und die Mark Verona entschädigt. Als ein großes Gluck durfte es Theophano übrigens ansehen, daß sie nach bem Tobe Lothars III. von Westfranken jeber Sorge nach dieser Seite entledigt wurde, indem die Krone des Westreichs, bie zunächst auf den jungen Ludwig V. überging, nach bessen frühzeitigem Tobe (987) bem legitimen Königshause entriffen und nach Beseitigung bes letten Karolingers, des Herzogs Karl von Niederlothringen, (991) durch eine allgemeine Erhebung bes großen Abels an Hugo Capet übertragen wurde. Dieser aber hatte ihren Besit Jahre hindurch in schweren Kämpfen gegen die chemaligen Bundesgenoffen zu vertheibigen und hütete sich deshalb wol mit Theophano zu brechen, die anfangs zu Gunften ber bedrängten Karolinger zu interveniren versucht hatte.

1 150 M

Um wenigsten glückte Theophano die Weiterführung der ottonischen Bolitik in Italien und besonders in Rom selbst. Denn wenn sie auch in weltlichen Dingen die kaiserlichen Rechte behauptete, so wurde sie doch nicht blos, wie es scheint, burch eine gewisse Gegnerschaft mit ihrer Schwiegermutter Abelheid, die in Berona zur Regentin Italiens bestellt worden war und in Pavia resi= birte, vielfach in ihrer Thätigkeit behindert, sondern es gelang ihr auch nicht bas Papitthum auf ber sittlichen Sohe zu erhalten, auf die es Otto I. erhoben hatte. Eine neue Emporung führte zur Berstellung des einst nach Briechen= land entwichenen Bonifag VII., welcher ben kaiferlichen Johann XIV. aus bem Wege räumte und sich burch sein Willfürregiment um so verhafter machte. als er bestrebt ichien Rom wieber in die Sande ber Briechen zu spielen. Ein blutiger Aufstand machte 985 seiner Herrschaft und seinem Leben ein Ende. Nun fant bas Papftthum wieder in die elende Abhängigkeit von dem ftäbti= ichen Abel und den aus dessen Reihen erstehenden Gewalthabern, aus der es erst durch die starte Hand Ottos des Großen erlöst worden war. Johannes Crescentius, der Sohn des vor Otto II. ins Kloster entwichenen Batricius, bemächtigte sich ber Gewalt über Stadt und Landschaft, so daß ber von ihm erhobene Papft Johann XV. ohne weltliche Autorität blieb und. ein habgieriger Mann, sich durch schnöben Schacher mit firchlichen Aemtern und Ehren zu bereichern trachtete. Bunächst litt unter solchen Borgangen natürlich bas Ansehen der Kirche; dann aber regte sich gegenüber der Verwilde= rung in Rom das Streben nach Lösung aus der Abhängigkeit von dem römischen Bischof überall ba mit gesteigertem Rachbrud, wo noch firchlicher Sinn und Gefühl für Ehre und Burde ber Geiftlichfeit herrichten. Gine folde Bewegung aber, so berechtigt sie war, richtete sich boch zugleich gegen bas ottonische Raiserthum, welches auf der Herrschaft über die Kirche beruhte und von der Dienstbarkeit des römischen Papstthums gegenüber dem deutschen Herrscher bedingt war. Jede Minderung der Autorität des römischen Bischofs minderte auch die Machtiphäre des Kaiserthums und bedrohte somit das Sustem, auf dem die firchliche und politische Ordnung jener Zeit beruhte. Nirgends fam biese antipäpstliche Bewegung so entschieden zum Ausbruck, wie auf ber Reimfer Synobe von 991, welche über bas Schidfal bes Erzbischofs Arnulf von Reims entschied. Dieser, ein natürlicher Sohn König Lothars III., war einer ber eifrigsten Gegner Sugo Capets gewesen: er hatte bie Krone nach bem Tode Ludwigs V. dem Herzog Karl von Lothringen zuwenden wollen. er hatte sich bazu um die Einmischung Theophanos bemüht. Da bot nun fein wüstes und vielfach anstößiges Treiben seinen politischen und firchlichen Gegnern eine erwünschte Sandhabe: Arnulf wurde von der Synobe au Reims (Juni 991) nicht ohne Berletung ber kanonischen Borschriften seines Amtes entsett, nachdem es nur mit Muhe gelungen war ben erbitterten Konig Sugo Cavet an ber Berhängung bes Meußersten über ben verhaßten Gegner zu hindern. Um aber die brohende Einmischung Roms, an das man sich früher selbst über Arnulf Beschwerde führend gewandt hatte, abzuschneiben, ließ die

Snnobe burch ben Bischof Arnulf von Orleans ein Bild entwerfen von bem Zustande greulichster Entartung, der in Rom herrschte. Man ging zuruck bis auf das Pontificat Johanns XII: mit unerhörtem Freimuth wurden die Läpste dieser letten Zeit als Geschöpfe ber Finsternis, beren Namen für alle Ewigkeit mit unaustilgbarer Schmach bebeckt seien, den Lichtgestalten eines Leo, Gregor, Innocenz entgegengestellt, beren Weisheit ben Erdfreis erfüllt und beren Leitung die gesammte Kirche sich mit Zuversicht anvertraut habe. Unmöglich sei es, daß solchen durch alle Laster bestedten Schensalen, die jeder Renntnis göttlicher und menschlicher Dinge entbehrten, die Menge ber burch Tugend und Bildung ausgezeichneten Priefter zu Gehorfam ernstlich vervflichtet sein sollte: in Rom herrsche der Antichrist und blahe sich, als ob er Gott sei. Die Confequenzen, welche fich aus dieser vernichtenden Aritik des Pavitthums in feinem damaligen Zustande ergaben, waren die in Reims versammelten französischen Beistlichen auch zu ziehen bereit: weite Gebiete habe die römische Kirche ichon eingebüßt, in ben Sprengeln von Antiochien, Alexandrien, Constantinopel gelte sie nichts mehr, und das Wort des Apostels (2. Thessal. 2, 3) von der Trennung nicht blos der Bölfer, sondern der Kirche sei bereits wahr geworden. Rom sei vereinsamt und wisse sich selbst so wenig wie anderen zu helfen. westfränkliche Kirche war auf dem Wege sich von Rom loszusagen: das aber hätte nicht blos dem Bapftthum gewissermaßen den Boden unter den Füßen fortgezogen, es wäre damit auch eine ber wesentlichsten Bedingungen für die Stellung in Wegfall gefommen, zu ber bas Raiserthum ber Ottonen sich burch die Herrschaft über das Papstthum und die Kirche emporgeschwungen hatte.



Mange von Sugo Capet.

Bf. Umschrift: † GRATIA DI DVX, im Felbe bad Monogramm HVGO. Mf. im Felbe PARISI CIVITA in zwei Beilen zwischen zwei Kreuzen. Silber. Diese ungünstige Wendung in Italien und Rom wurde befördert durch die wach= senden Schwierigkeiten im Norden, welche die Regentin, als sie in jene westfrän= tischen und römischen Wirren mit starker Hand einzugreisen im Begriffe stand, nach Deutschland zurückzueilen nöthigten. Kaum waren nämlich die aufrührerischen Abodri= ten glücklich niedergekämpst, so erhob sich Boleslaw von Polen im Bunde mit den heidnischen Lintizen. Doch gelang es

Edard von Meißen das erschütterte beutsche Ansehen herzustellen und selbst einen in Polen ausgebrochenen Thronstreit gütlich zu begleichen, so daß Polen unter deutscher Hoheit blieb. Mit dieser Wendung nach dem Nordosten gab Theophano ihrer Politit einen entschieden nationalen Charafter und vermied den Fehler, dessen Folgen auf den Ausgang von Ottos II. Regierung so trübe Schatten geworsen hatten. Denn die Behauptung der deutschen Macht gegen Wenden und Polen, Dänen und Böhmen, die Fortsührung der unter Otto dem Großen begonnenen planmäßigen Ausbreitung deutscher und christlicher Kultur nach Norden und Osten war es, worauf in den Augen der Welt das

Recht bes fächsischen Hauses auf bas Kaiserthum vornehmlich beruhte. Es ist body höchst bemerkenswerth, daß es ber Griechin gelang das Gleichgewicht zwischen den nationalen und den universalen Tendenzen wiederherzustellen und die Nachtheile auszugleichen, welche ihr Gemahl durch die einseitige Betonung der lettern seinem Reiche bereitet hatte. Die Herrschaft der Fremden, mit Mistrauen aufgenommen und vielfach verleumdet, erzwang sich durch ihr maßvolles, verständiges Vorgehen, ihre ehrliche Singabe an die Interessen ber neuen Seimat mehr und mehr die Achtung von Fürsten und Bolt, und der Glang, in dem Theophano, von den Großen des Reiches umgeben, von Miccislaw von Polen und Sugo von Tuscien hulbigend aufgesucht, das Ofterfest 991 inmitten bes alten Sachsenlands in Quedlinburg feiern konnte, bezeugte ihre Erfolge und die zunehmende Festigkeit ihres Regiments. Alls ein Berhängnis war es baher anzusehen, daß die Kaiserin einige Monate später, während eines Aufenthalts in Nimwegen, am 15. Juni 991 starb. Denn die Jugend bes Königs Otto III., der erst eilf Jahr alt war, machte eine neue vormund: schaftliche Regierung nöthig. Daß man auch diesmal von Heinrich von Baiern absah, ist begreislich nach der üblen Rolle, welche berselbe 983-84 gespielt hatte. Es lag vielmehr in den Berhältnissen, daß mit der Obhut über den jungen König und ber Oberaufficht über Erziehung und Bilbung besselben auch die Leitung der Regentschaft in die Bande der Kaiferin Abelheid fam, aber doch eben nur die Leitung, die Repräsentation berselben nach außen hin. Denn was den Fürsten nach dem Tode Ottos II. in Folge der Haltung bes Epistopats nicht gelungen war, das setzten sie bei bem neuen Wechsel ohne Mühe durch, daß nämlich ihnen selbst ein Antheil an der Reichsregierung,



Münze von Otto III. und Abelheid. Bl. Umschrist: + D-IGR-A + REX; im X vorn und unten ein Kügelchen; im Felde ein Kreuz, in bessen erstem Winkel ein O mit einem Kügelchen barunter, im zweiten ein D, im britten ein O mit zwei Kügelchen barunter, im vierten ein D. Auf der Rüds. ein gekrönter Kopf; Umschrist: OTTO REX ADELHEIDA.

eine Mitwirkung bei berselben und damit eine Aufsicht über dieselbe eingeräumt wurde. So lag die Regentschaft nicht in der Hand einer einzelnen Person, sondern bei einem Regentschaftsrath, eine Einrichtung, die nicht blos für die Zeit der Unmündigkeit des jungen Königs dem geistlichen und weltzlichen Fürstenthum einen größern Einstluß auf die Staatsangelegenheiten sicherte, sondern die Stellung desselben dem Königthum gezgenüber auch für die Folgezeit wesentlich hob. Daß in dem Regentschaftsrath der geztrene Willegis von Mainz den ersten Platzneben Abelheid erhielt, war nur in der

Ordnung: denn in ihm, dem glücklichen Vorkämpser der Legitimität in der Arisis des Jahres 983/84, verkörperte sich gleichsam die durch Otto I. bes gründete Verbindung zwischen Staat und Kirche, zwischen Königthum und Wisthum und hoben sich die Gegensätze auf, deren Conflikt den inneren Frieden gefährdete. Von weltlichen Großen waren namentlich die Herzöge Vernhard von

Sachsen und Konrad von Schwaben in ber Regentschaft einflugreich. Auch ber verdiente Ecard von Meißen galt viel in diesem Rathe, dem späterhin des Bänkers Sohn, Herzog Heinrich von Baiern, angehörte, der mit des Baters Politik brach und eine treue Stütze für die Herrschaft der älteren Linie wurde. Ohne dem Regentschaftsrathe förmlich anzugehören übte auch die Schwester Ottos II., Mathilbe, die Aebtissin des Nonnenklosters zu Quedlinburg, wenigstens zeit= weise großen Einfluß, und gerade in schwierigen und wichtigen Fragen scheint man auf den Rath der staatsklugen Frau viel gegeben zu haben. Immerhin war eine solche nicht fest und förmlich organisirte Körperschaft zu einheitlicher und energischer Leitung der Geschäfte wenig geeignet: es fehlte die Ginheit des gebietenden Willens, welche Theophano flug und fraftvoll zur Geltung gebracht hatte. Rudfichten und Ginfluffe wirften ein, die in ber Sache feine Berechtigung hatten. Namentlich hatte die Regentschaft dem Fürstenthum gegenüber einen ungünstigen Stand, da ihre Glieber ihresgleichen gegenüber die Zügel nicht so straff anziehen konnten, wie das ein einziger persönlicher Vertreter des Königthums hätte thun können. So tritt in der Zeit, da Abelheib dem Namen nach Deutschland regierte, eine Loderung bes Reichsverbands ein, in Folge beren nicht blos die Herzogthümer wieder zu größerer Selbständigkeit gelangten und ihre Vorsteher und Inhaber ben amtlichen Charatter ihrer Stellung mehr und mehr abstreiften, sondern auch die Bischöfe, Grafen u. f. w. bem Königthum unabhängiger entgegentraten. Das Reich, bisher in fortschreitender Centralisation begriffen, lenkte in verhängnisvolle Wege ein, die entweder zur Zersplitterung oder zu neuen inneren Kämpfen zwischen ben selbständigen Gewalten und dem seine Rechte zurücksordernden Königthum führen mußten. Die üblen Wirkungen bavon machten sich auch nach außen hin geltend: Westfranken entzog sich unter dem erstarkenden cape= tingischen Königthum vollends bem Ginflusse Deutschlands, und ber fünfjährige Krieg, ber im Often gegen die Wenden geführt wurde, hatte trop aller Unstrengungen und Opfer feinen Erfolg, ba man ichlieflich in einem Stillftande ben Feinden laffen mußte, was fie genommen hatten.

So lagen die Dinge, als 995 Otto III. mit Vollenbung des fünszehnten Jahres mündig wurde und selbst die Zügel der Regierung ergreisen sollte — ein großer Moment nicht blos für den jungen Herrscher selbst, sondern auch für die Völker, deren Schicksal in seine jugendliche Hand gelegt war, ein vers hängnisvoller Moment, wie die Folgezeit gelehrt hat, für diese nicht minder wie für jenen. Es begann damit eine Zeit arger Verirrung, an deren Folgen Deutschland und die Gesammtheit der in dem Kaiserthum geeinigten Länder Generationen hindurch schwer zu tragen gehabt haben. Die Grundlagen der bisherigen Staats: und Kirchenordnung wurden von dem Uebereiser eines phanztastischen Schwärmers nicht blos erschüttert, sondern beinahe in ihr Gegentheil verkehrt. Eine extreme Richtung untersing sich, in ehrlicher, aber der Realität der gegebenen Verhältnisse fremder Vegeisterung einen Idealstaat und eine Idealstraße zu schaffen und in der Vereinigung beider das geträumte



Moment gefunden hatte zur Hebung des Klerus und damit zur Festigung der eigenen Stellung, so war unter dem Einflusse der hochgebildeten Theophano und dann Abelheids auch der Bildung bes jungen Königs eine ungewöhnliche Sorgfalt zugewandt worden. Freilich fam badurch in dieselbe auch ein Wider: spruch, die nicht ohne Folgen bleiben konnte. Denn wenn Otto III. in Sachsen aufwuchs, bessen Abel von der verfeinerten Kultur des ottonischen Zeitalters nur wenig berührt war und wo in Sitten und Anschauungen bes Bolfes noch ein gutes Theil Beibenthum fortlebte, so mußte ihm die heimische ritterliche Sitte, in der ihn Graf Hoito unterwies, unfein, ja barbarisch erscheinen gegenüber ber griechischen und ber römischen Kultur, beren eble Bertreterinnen ihm in der Mutter und Großmutter vor Augen standen und in deren geistige Schätze er durch seinen Lehrer eingeführt wurde, den Calabresen Johannes, der nachmals durch die reiche Abtei Nonantula und später durch das nen errichtete Bisthum Piacenza belohnt wurde. Neben diesen waren es namentlich Willegis von Mainz und Bischof Bernward von Hilbesheim, welche auf die Erziehung bes Königs einwirkten. Beibe waren ber Geburt nach Sachsen, aber das römische Kirchenthum hatte davon bei ihnen wenig übrig gelassen. Während aber Willegis die intime Berbindung des ottonischen Königthums mit der deutschen Kirche in sich aleichsam verkörverte, war Bernward, ein Schüler bes feiner Gelehrsamkeit wegen berühmten Borstehers der Hildesheimer Domschule Thangmar, ein Bertreter der höchsten geistigen Kultur jener Beit: vielseitig gebildet, auch fünstlerisch beanlagt, beweglich, angeregt und auregend, hatte er, 987, in jungen Jahren zum Erzieher Ottos berufen, auf benfelben einen nachhaltigen Ginfluß gewonnen und, selbst frühreif, die Entwickelung seines Zöglings zu ähnlicher, nur noch größerer Frühreife geleitet. Zugleich aber bekannte sich Bernward zu ber strengsten Kirchlichen Richtung und hulbigte ben ascetischen Neigungen der Cluniacenser. Auch in der empfänglichen Seele seines Zöglings hatte er für diese lebhafte Neigung erwedt und den bemselben angeborenen Zug jum Grübeln und Sorgen um bas Seil seiner Seele geflissentlich genährt. Dazu kamen nun ber Blat, auf bem Otto III. geboren, und die Stellung, zu ber er berufen war. Diese Fähigkeiten und Neigungen standen zunächst im Dienste eines starken und bis zur Rudfichtslofigfeit jelbstbewußten herrschergefühls. Als Sohn eines Herrschers, ber, noch ein Jüngling, die Kaiferfrone empfangen und bessen furze glänzende Laufbahn ber Berwirklichung des Weltherrschaftideals gegolten, einer Mutter, welche ihm die Traditionen bes byzantinischen Kaiser= thums in die Biege gelegt hatte, durch seinen Bilbungsgang auf einem bürftigen deutschen Grunde die Errungenschaften der griechischen und der römiichen Geisteskultur vereinigend, burch seinen Lehrer Bernward in eine strenge und ernste, gur Ascetit führende Richtung bes firchlichen Denkens geleitet, aufgewachien in ber rauben, einem phantasievollen Jüngling wenig bietenden fächstischen Beimat seiner Borfahren, in einer fünstlich geschaffenen, mit ber rauben Wirklichkeit felten übereinstimmenden Welt hochgespannter Ideale -

babei erfüllt von einer ungehenren Borstellung von sich selbst, seinen Rechten, seiner Macht, beherrscht von einem gewissen fatalistischen Glauben an sich selbst, aber auch von einem entsprechend lebhaften Gesühl der Berantwortlichkeit, ost gebeugt von dieser Last, zuweilen ihr fast erliegend, dann in selbstquälerischer Herzensangst vor der Welt und ihrem Treiben in die Einsamkeit fliehend, um sich durch strenge kirchliche Uebungen würdig zu machen das Gesäß der göttslichen Gnade, das erwählte Werfzeng der göttlichen Weltregierung zu sein: so tritt Otto III., kaum dem Knadenalter entwachsen, an die Spise einer Welt, die er nicht verstand, die seinen Jbealen nicht entsprach, die er aber umzusgestalten unternahm, indem er sie mit sich sortriß in die unübersehdaren Bahnen schwärmerischer, kirchlichspolitischer Speculation — eine fremdartige, wunderbare Erscheinung, trankend an dem Widerspruch zwischen einem himmelstürmenden Wollen und dem unzureichenden Können, das ihn immer wieder auf die versachtete traurige Erde zurücksallen läßt — voller Entwürse zur Schaffung einer nenen Welt und doch nichts leistend als die Zerstörung der bestehenden.

Nichts hatte des jungen Herrschers Sinnen und Trachten mit Deutsch= land gemein: ihn zog es nach bem fonnigen Süben, in bessen lichtem Glanze die Kaiserkrone doppelt verführerisch strahlte. Dort lag für ihn der Mittel= punkt ber Welt, nur bort war ein seines hochfahrenden Strebens würdiger Schauplat. Dorthin wiesen ihn die Bünsche seiner strengfirchlichen Bertrauten: es galt bas Papftthum aus Erniedrigung und Anechtschaft zu erlösen, Rom von des Crescentius Gewaltherrschaft zu befreien und zum Sibe des geträumten Gottesreiches zu machen, das abgefallene Unteritalien zurückzugewinnen und die Verbindung mit der byzantinischen Heimat der Mutter zu erneuen. Während seine Gesandten nach Constantinopel gingen, bort um die Hand einer griechischen Prinzessin zu werben, sammelte Otto zu Beginn bes Jahres 996 bas heer zum Juge über die Alpen. Besonders zahlreich schlossen die geiftlichen Fürsten sich an: benn noch hatten sie mit ihrem Gelb, ihren Basallen und ihrem perfönlichen Dienst die Bedürfnisse des Reichs vornehmlich zu bestreiten; daß es die Befreiung der Kirche und die Herstellung des Papstthums galt, ließ die firchlichen Eiferer sich nur noch freudiger anschließen. Zwed prägte sich auch in dem Aeußern der Romfahrt aus: wie ein Bilger= heer, unter Gebet und Pfalmengesang, zogen die Deutschen südwärts. Oftern 996 war man bereits in Pavia, wo die Lombarden die Huldigung leisteten. Auch erhielt Otto dort die Nachricht von dem Tode Papst Johanns XV. In Rom war man ber Tyrannei bes Johannes Crescentius mübe und beugte sich bereitwillig der endlich erneuten Autorität des deutschen Herrschers. In Ravenna traten Otto bereits Gesandte ber Römer entgegen, welche von ihm die Ernennung eines neuen Papftes erbaten. Man begreift ben gewaltigen Gindruck, welchen diese freiwillige Unterordnung der Kirche unter seine Autorität auf ben im Genusse ber Macht sich gleichsam berauschenden jungen König machte: alle Schwierigkeiten schienen nun beseitigt, und ohne Rampf war die Bedingung erfüllt, von welcher die Berwirklichung feiner ibealen Entwürfe namentlich abhing. Die streng kirchliche Richtung, welche bie geistlichen Bertranten Ottos in ber Lirche zur Herrschaft bringen wollten, fonnte sich jest bes Papstthums und damit der Leitung der Kirche bemächtigen. Absicht ernannte der König zum Papste den erst vierundzwanzig Jahre alten Bruno von Kärnthen, den Sohn bes Herzogs Otto von Kärnthen, einen Entel Konrads von Lothringen und Lintgardes, einen strengen, unbarmherzigen Eiferer für die neue Richtung. Go trat dem beutschen König in dem Angen= blid, wo er die Sand nach ber Weltherrschaft ausstreckte, ein von ihm ernannter beutscher Papft zur Seite, und in die beiden hochsten Burben, welche bie Christenheit kannte, theilten sich zwei deutsche Jünglinge in der Absicht, ber Welt die Gestalt zu geben, in welcher bieselbe nach ihrer Meinung die ihr von Gott gegebene Bestimmung am volltommenften erfüllen sollte. Aber es war nicht mehr, wie zur Zeit des großen Otto, der weltliche Herrscher die bestimmende Autorität: die Leitung lag in der Hand des geistlichen und die Kirche schickte sich an dem Staate ihre Ordnungen aufzunöthigen. wüster Traum mochten mandjem die Greuel erscheinen, beren Schauplat Rom seit dem Tode Johanns XIV. gewesen war, als jetzt der deutsche Jüngling auf bem Stuhl St. Beters im Geiste eines Gregor I. und Nicolaus waltete und die Autorität seines Amtes auch bei den Widerstrebenden mit unnach= sichtiger Strenge gur Geltung brachte. Run waren die Sondergelüste ber westfränkischen Kirche jeder Aussicht beraubt, und die Theorien, welche die Reimser Synode anerkannt hatte, sanken vor dem sich aufraffenden Papstthum in sich zusammen. Mit größter Entschiedenheit trat Gregor V. — so nannte sich Bruno von Kärnthen — für Arnulf von Reims ein: nicht daß man annehmen fonnte, die Perjon des Erzbischofs, der Anstoß genug gegeben und die Absehung reichlich verdient hatte, habe bei dem sittenstrengen Papste, der bie Ehre und Würde ber Kirche über alles heilig hielt, Sympathien gefunden; es war allein die zweifellose Unrechtmäßigkeit des gegen Arnulf eingeschlagenen Berfahrens, das mit den für die Kirche maßgebenden Satzungen Pseudoifidors unvereinbar war, was Gregor für Arnulf einzutreten veranlaßte. Rady langem Stränben mußte ber Spiftopat Westfrankens, ber bem Bapftthum mit fo unerhörter Kühnheit entgegengetreten war, fich unterwerfen: die Beschlüffe ber Reimfer Synobe wurden caffirt, und nachdem der auf den erzbischöflichen Stuhl erhobene Gerbert entjett war, wurde Arnulf in seinem Amte hergestellt. Um dieselbe Zeit schritt der Papst gegen König Robert von Frankreich wegen ehelicher Berirrungen mit strengen firchlichen Censuren ein, und Abalbert von Prag, ber wegen eines Streites mit bem Böhmenherzog und verstimmt durch bie Unffässigkeit seiner Böhmen zu Rom in einem Aloster lebte, wurde angehalten auf feinen Sit zurudzutehren und feine bifchöflichen Pflichten zu erfüllen.

Durch die Hand eines solchen Papstes vergeben erhielt auch die Kaiserstrone, die Otto am 25. Mai 996 empfing, eine neue und höhere Bedeutung. Aber die Milde und Gnade, durch welche man die bisherigen Gegner für die neue Ordnung zu gewinnen bachte, wurde auch jest wieder als Schwäche

gedeutet. Kaum hatte ber Raiser daher Rom verlassen und fing bas neue Suftem Gregors V. an fich zu entfalten, als bie Gahrung von Neuem begann und sich bald zu offener Rebellion steigerte. Gregor V. mußte nach Pavia entweichen, Crescentius riß die Gewalt in der Stadt wieder an sich und stellte ben ehemaligen Lehrer bes Kaisers, den Calabresen Johannes, als Johann XVI. zum Gegenpapst auf, der sich eifrig um die Gewinnung byzantinischer Hülfe Der junge Raifer war eben nach Deutschland gurudgefehrt und weilte in Magbeburg, als diese Borgange ihm gemeldet wurden. Sofort eilte er nach ber Lombardei, und an ber Spipe ber bortigen Getreuen, die er unter die Waffen gerufen, stand er bereits im Februar 998 zum zweitenmale vor Rom. Die Schnelligkeit seines Erscheinens machte Eindruck. Während Crescentius, der diesmal feine Schonung zu hoffen hatte, in der Engelsburg zum Widerstand rüftete, öffnete die Bürgerschaft die Thore und lieferte Johann XVI. aus. Unter Borsit Gregors V. sprach ihm eine Synobe sein Urtheil: trop der Fürbitte des Kaijers selbst wurde Johannes von dem eisernen Gregor V. zum Berluste bes Augenlichts verdammt und mit Schmach und Schande auf einem Ejel durch die Stadt geführt, um sein Leben dann in trauriger Saft zu beschließen. Bergeblich war selbst ber fromme Einsiedler Milus, der allgemeiner Verehrung genoß und im Geruche der Heiligkeit stand, nach Rom geeilt, um durch seine Berwendung bes Freundes Schickfal zu milbern. Wie mußte man das Schreckensregiment empfinden, das die deutschen Waffen über die Kirche gebracht! Wie milbe und gnädig erschien dagegen bas Berfahren Ottos bes Großen gegen den vor ihm im Staube liegenden Benedikt V.! Rom zitterte vor dem beutschen Papst, der in jugendlichem Ungestüm die Kirche nach seinen Idealen umzuformen unternahm. Juzwischen ging Ende April auch der Widerstand bes Crescentius zu Ende, ben der tapfere Slavenbefämpfer Edard von Meißen in ber Engelsburg belagerte. Bergeblich flehte berfelbe jest um Gnade: vor den Augen des entfesten Bolkes wurde der einstige Gewalthaber auf den Zinnen der Engelsburg enthauptet. fein Leichnam burch die Stadt geschleift und endlich am Galgen aufgehängt; zwölf seiner Hauptmitschuldigen theilten bieses Schickfal. Alles beugte fich in zitterndem Gehorsam vor dem Kaiser und seinem Papste, deren gemeinsame Thätigkeit namentlich barauf ausging, die Kirche in dem Besitz aller Güter und Rechte herzustellen, welche sie in den Zeiten der Unordnung und des Aufruhrs eingebüßt hatte. Es war ein wunderbares, nie dagewesenes Schauspiel, wie diese beiden deutschen Jünglinge, welche die beiden höchsten irdischen Würden innehatten, welche die Zeit kannte, daran arbeiteten, ihre kirchlichen und politischen Ibeale, die theils aus dem strengen Geiste der Cluniacenser geboren, theils byzantinisch gefärbte Ernenungen altrömischen Imperatorenthums waren, mit allen Mitteln geistlicher und staatlicher Autorität der wider= strebenden Welt aufzunöthigen, ohne dabei gewahr zu werden, wie sie den sicheren Boden der Wirklichkeit allmählich unter den Füßen verloren und sich zu Regionen erhoben, in benen die Gesetze des praktischen Lebens längst ihre

Geltung verloren haben. Wie lange aber — so mußte man boch fragen konnte diese Harmonie zwischen Kaiserthum und Papstthum, wie sie ber intimen Freundschaft, ber verwandten Sinnesart und der gleichen Denkweise ber beiben Jünglinge entsprang, dauern? In ber Natur und dem Umfange ber Ansprüche, welche jeder von beiden für die von ihm vertretene Autorität erhob, lagen Keime genng zu fünftigen Conflitten: die Gewähr eines friedlichen Einvernehmens beruhte boch allein in der Nothwendigkeit der Niederkämpfung ber kirchlichen und politischen Wibersacher, die sich ihnen gleichmäßig entgegenstellten. Auf die Daner war dieser Casaropapismus, welcher der erstaunten Welt in zwei Persönlichkeiten entgegentrat, jedenfalls nicht zu erhalten. Nach welcher Richtung hin die Lösung des barin enthaltenen Widerspruchs von Otto III. gesucht wurde, wie bessen hochstliegender Geift bie Beiterbildung ber zur Zeit bestehenden Ordnung sich bachte und erstrebte, wurde balb genug flar, als Gregor V. durch einen frühzeitigen Tob hinweggerafft wurde. Denn ba ernannte Kaiser Otto einfach ben Nachsolger: von einem Wahlrecht bes römischen Alerus, von einer Mitwirfung bes römischen Abels und Bolkes war nicht die Rede. Während Otto I. selbst zur Zeit seiner größten Macht ben alten Brauch nicht anzutasten gewagt, sondern sich mit der Bestätigung bes Gewählten begnügt hatte, führte sein Enkel eine Ordnung ein, welche die Abhängigkeit der Kirche von dem Kaiserthum vollendete. Dies Berfahren wurde dadurch nicht erträglicher, daß Otto einen Vertreter ber streugsten Richtung auf ben Stuhl Petri berief. Es war Gerbert von Aurillac, ber jest als Silvester II. ben burch Gregors V. Tod erledigten Blat einnahm, ein merkwürdiger, höchst bedeutender Mann, mit einer bewegten Vergangenheit, in der er manchen Wechsel der Haltung und Gesinnung durchgemacht hatte. Aus der Schule des Geraldflosters zu Anrillac durch einen glücklichen Bufall nach Barcelona geführt, hatte sich Gerbert in jungen Jahren bei bem gelehrten Bischof Satto von Bich namentlich burch die Bekanntschaft mit ben wissenschaftlichen Errungenschaften ber Araber ein für jene Zeit außerordentlich ausgebreitetes und tiefes Wiffen erworben, so baß er bei einem Besuche in Rom, wohin er seinen Bischof begleitete, Aufsehen erregte und von Papst Johann XIII. Kaiser Otto I. empfohlen wurde. Doch zog er es vor sich zur Bollendung seiner Studien nach Reims zu begeben, bas bamals unter Erzbischof Abalbero eine berühmte Pflegstätte ernster Wissenschaft war. Erst 980 kam Gerbert wieder nach Italien, wo er die Gunst Ottos II. gewann und von bemfelben mit der reichen Abtei Bobbio verforgt wurde. Nach bem Tobe bes Kaisers aber mußte auch er bem Andrange ber beutschseindlichen Partei weichen und kehrte nach Reims zurud, wo er bei Erzbischof Abalbero gastfreie Aufuahme fand. Dem Kaiserhause aber stattete er seinen Dank für die ihm erwiesene Gunft und Gnade ab, indem er mit Abalbero gemeinsam inmitten bes feinblichen lothringischen Epistopats für bas Rachfolgerecht bes fleinen Otto eintrat und durch seine rührige Thätigkeit wesentlich bagu beitrug, daß auch in Lothringen die Legitimität obsiegte. Später hatte Ger-

bert mit Adalberos Nachfolger, dem unruhigen Arnulf, in Berbindung gestanden und den Bestrebungen besselben eine Zeit lang, wol über die verwerf= lichen Absichten besselben getäuscht, mit seiner weithin reichenden Antorität Doch hatte biefe Berbindung, die für ihn leicht hätte Vorschub geleistet. verhängnisvoll werden können, für den vielgewandten keine üblen Folgen, da er sie nicht nur rechtzeitig löste, sondern in dem Gewirre des Parteikampis sid) allen Seiten so zu empfehlen und so zum Herrn der Situation zu machen gewußt, daß er nach der Absehung Arnulfs, die hinterher freilich durch Gregor V. als illegal cassirt wurde, als bessen Nachfolger auf den erzbischöflichen Stuhl in Reims erhoben wurde. Sein Bersuch sich zu recht= fertigen und seine Erhebung als kanonisch zu erweisen hatte keinen Erfolg: von seinen firchlichen Funktionen durch einen papstlichen Legaten suspendirt, fah er sich mit einem schweren firchlichen Prozes bedroht. Bergeblich eilte Gerbert selbst nach Rom: bort machte er die Befanntschaft des jungen Kaisers Otto III. und gewann mit seinem umfassenden Wissen, seiner stannenswerthen geistigen Beweglichkeit und bem ibealen, freilich stark an bas Phantastische und Mustische anstreifenden Schwung seines Wesens auf denselben bedeutenden Einfluß, so daß er, nach Frankreich zurückgekehrt, bald die Einladung erhielt zu dauerndem Aufenthalt an ben hof zu tommen. Ein Freund bes Prunkes, empfänglich für die Herrlichkeiten irdischen Daseins, seiner ganzen Natur nach zum Hofmann geeignet, dabei ehrgeizig und hochstrebend, leistete Gerbert bem Rufe mit Frenden Folge und kam im Frühjahr 997 nach Sachsen, doppelt günstig aufgenommen: benn er fand Otto tief gebeugt durch die Runbe von bem traurigen Ende seines Herzensfreundes Abalbert von Prag, welcher von bem strengen Gregor V. zur Rückehr nach Prag genöthigt, angesichts ber Unmöglichkeit bort ersprießlich zu wirken im fernen Nordosten einen neuen Wirkungsfreis gesucht und unter den Streichen ber heidnischen Preußen einen vorzeitigen Märthrertod gefunden hatte. Sinfort stand Gerbert mit dem für alle geiftigen Interessen empfänglichen jungen Raiser in dem intimsten Berfehr, und als Otto zur Befämpfung des Crescentius nach Rom eilte, unterhielten beibe einen regen Briefwechsel. Theils um den gelehrten Freund in feiner Rabe zu haben, theils um benselben für ben Berluft ber erzbischöf= lichen Barde in Reims, wo Gregor V. Arnulf hergestellt hatte, zu entschädigen, sette Otto III. nach der Besiegung des Crescentius bei dem Papste Gerberts Ernennung zum Erzbischof von Ravenna burch, und als nicht lange barauf Gregor V. starb, ernannte er ihn zum Nachfolger besselben auf dem Stuhl St. Peters.

Nicht ohne Absicht nannte sich Gerbert Papst Silvester II.: in dem Manne sah er sein Borbild, den die kirchliche Tradition zum Schöpfer der weltlichen Herrschaft des Papstthums machte. Indem aber Gerbert seines neuen Amts in diesem Sinne waltete, gab er freilich manchen hervorragenden Zug aus seiner Vergangenheit jetzt selbst als irrig preis und unternahm es, Ansichten, die er früher mit der ganzen Lebhaftigseit seines scharfen Geistes

und der Bucht theologischer Gelehrsamkeit bekämpft hatte, der Kirche mit der Autorität des Apostelfürsten aufzunöthigen. Auch Gerbert konnte sich dem übermächtigen Einfluß nicht entziehen, welchen die Traditionen der papstlichen Politik auf ihn, den ehemaligen Gegner, ausübten, und stellte seine ganze eigenartige und glänzende Persönlichkeit rüchaltlos in den Dienst derselben, und wenn er einst als Erzbischof von Reims ben Colibat bekampft und die Fasten als nuplos verworfen hatte, wenn er in dem Kampfe bes westfranklichen Epistopats gegen Johann XVI. sich sogar gegen ben papstlichen Brimat erhoben hatte, so mochte der vielgewandte darauf nun zurücksehen wie auf Berirrungen seiner Jugend. Silvester II. befannte sich voll und gang zu den pseudoisidorischen Principien, aber die Consequenzen, die er barans zog, wurden body vergeistigt und veredelt durch den heiligen Ernst von Clugny, der auch ihn mit wachsender Gewalt ergriff und sich bienstbar Wenn Silvester II., wie er das in seinem berühmten Buche zur Unterweisung der Bischöfe (de informatione episcoporum) ausführlich darlegt, die bischöflische Gewalt auf unmittelbare Einsetzung durch Christus zurückführte und deshalb jeder weltlichen, auch ber der Könige und Kaiser überordnete, so leitete er daraus zunächst die Forderung makellosen Wandels ber zu so hoher Ehre Berufenen ab und verlangte ein unbarmherziges Einschreiten gegen alle Untüchtigkeit und Entartung; insbesondere galt es ben simonistischen Misbräuchen entgegenzuwirken, welche das Eindringen unwürdiger Elemente in den bischöflichen Stand beförderten. So begegnet sich Silvester II. mit ben Reformbestrebungen der Cluniacenser. Die Verwirklichung solcher Ideen aber mußte schließlich auch bas Berhältnis zwischen Papstthum und Raiser= thum ändern. Es war ein Wiberspruch, wenn die Ueberordnung ber bischöf: lichen Antorität über alles weltliche Fürstenthum anerkannt wurde und boch der oberste der Bischöfe, wie zuletzt geschehen, sein Amt vermöge kaiserlicher Ernennung erhalten sollte. Aber man meinte denselben auszugleichen und die wahre, von Gott gewollte Ordnung zur Herrschaft zu bringen, indem man bem Kaiserthum selbst einen priesterlichen Charafter beilegte, Kaiser und Bapft als die Träger einer einheitlichen, untheilbaren Gewalt darstellte und Staat und Kirche in einander aufgehen ließ. Damit schwanden die bisherigen Grenzen zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt, es gab kein zwischen beiben streitiges Grenzgebiet mehr, firchliche und staatliche Gesetze fielen zusammen, und der Gottesstaat, den Angustin im Geiste geschaut und bessen Bild schwärmerische Gemüther noch immer unwiderstehlich anzog und fesselte, hielt seinen Einzug auf Erben. In diesem Ideenfreise lebte und webte Silvester II., in ihn hatte sich auch das Denken bes jugendlichen Kaisers vollkommen eingesponnen: jett vermaßen sich beide die bestehende Ordnung banach umzugestalten.

In der persönlichen Haltung sowol wie in der Regierungsweise Ottos III. vollzog sich seitdem ein merkwürdiger Wandel, und ungemessen wächst die Geltung der universalen Tendenzen: bald droht sie alles selbständige natio-

nale Leben zu ersticken und drängt alles einer trostlosen Gleichheit zu. Otto III., bem Sohne ber Griechin und eines Sachsen, ber von der italienisch= burgundischen Mutter bes fremden Blutes schon viel in seinen Abern hatte, dem Zögling des gelehrten Griechen Johannes und des Eiferers Bernward, dem Herzensfreund bes Böhmen Abalbert und dem Geistesverwandten des Franzosen Gerbert, hoben sich freilich die Nationalitäten auf und wurden zusammengefaßt in ber Ibee bes Weltreichs und ber Weltfirche. sich selbst, so suchte und fand Otto nun auch für sein Reich und die in dem= selben verbundenen Bölker die Einheit in einer höheren Sphäre und hielt sich für berufen die Beissagungen der Borzeit zu erfüllen und bas die Bollendung der Weltentwickelung bezeichnende lette Weltreich, das ein Gottesreich sein follte, zu schaffen und zu regieren. Er sah barin mehr einen hohenpriester= lichen Beruf als den eines weltlichen Herrschers. Seine Regierung nimmt hochfirchliche Formen an: als Mittler zwischen Gott und seinen Bölkern strebt er sich für seine heiligen Funktionen fähig und würdig zu machen durch ein priesterliches Leben in strenger Astese und heiligem Wandel. Das her zieht er sich, wie fliehend vor der Welt, die er doch beherrschen will, plöplich in die Einsamkeit zuruck, um sich durch Bugübungen, durch Geißelung, Fasten und Kasteiung, durch Wallfahrten und andere Mittel firchlicher Jucht zur Erfüllung bes ihm von Gott aufgelegten hohen Berufs zu befähigen. Alle die verschiedenen schwärmerischen Richtungen, welche die Kirche jener Beit hervorgebracht, hat der junge Kaifer zeitweise auf sich einwirken lassen. Gewöhnlich von Obilo von Clugny berathen suchte er dann wol, wie von plöglicher Gewissensangst ergriffen, zweifelnd an seiner Bürdigkeit, die Büßereinsamkeit bes heiligen Nilus von Grottaferrata bei Gaeta auf oder barg sich mit einigen Vertrauten auf der Einsiedlerinsel Percum in den Sumpfen von Ravenna, um, wenn er seinem frommen Drange genug gethan, wieder zurückzukehren und sich in dem goldstrahlenden Prunke irdischer Herrscherherrlichteit zu sonnen und sich zu berauschen in dem Genusse der Weltmacht, bie er in seine Sand gelegt glaubte, ja in einer Art von Selbstvergötterung sich als das sichtbare Haupt des Gottesreiches auf Erden zu brüften. einer wunderlichen Fülle phantaftischer Aeußerlichkeiten trat bieses Reich Gottes auf Erben vor die staunende Menschheit. Rom, burch die Kirche der geistige Mittelpunkt ber Welt, sollte auch äußerlich und in politischer Sin= ficht voll in seine alten Rechte wieder eintreten. Bon ber ewigen Stadt aus, in der Papst und Kaiser, die einander nebengeordneten, eine Einheit bilben= ben Spigen der Welt, ihren Sit hatten, gedachte Otto das Gottesreich zu regieren: auf der Höhe bes Aventin, wo einst die prunkenden Balaste ber römischen Imperatoren gestanden, wollte er sich seinen Herrschersit aufführen Je unklarer und unbestimmter, ja unfaßbarer diese ins Ungemessene schweisenden Projekte sich in den großen und praktisch wichtigen Dingen gestalteten, um so peinlicher und fleinlicher wurden die nebensächlichen Formali= täten bis in bas Einzelne hinein mit feierlicher Umftandlichkeit geordnet.





Undeutscher, dem Abendlande überhaupt fremder, echt orientalischer Prunk hielt mit steifem Ceremoniel seinen Einzug am Sofe bes jungen Sachsen, wobei des Kaisers Constantinus Porphyrogennetos umständliches Werk über ben Brauch des byzantinischen Hoses als Leitfaden diente. Es blieb boch nicht mehr so fern von bem den Christen einst so anstößigen Treiben des Diokletian, der mit den Attributen des Jupiter geschmückt sich als Jovius hatte verehren lassen, wenn jest der zwanzigjährige Jüngling, der "Anecht ber Apostel", wie er sich nannte, um dann wieder hochtonend "Raiser ber Raifer" zu heißen oder sich gang altrömisch Cajar Imperator Augustus anreben zu lassen, seinen Titel burch Beinamen wie Romanus, Italicus, Saronicus volltönenber machte und ben Schein von Thaten erweckte, die er nicht gethan hatte, und in einem phantaftischen Gewande einherschritt, auf dem der Thier= freis bildlich bargestellt war, und in einem weiten Mantel thronte, der mit schwer beutbaren apokalyptischen Bildern verziert die unklare Vermessenheit seines Trägers auf den ersten Blick erkennen ließ! Alles wurde jest Symbol, in allem bis hinab zu ben Handschuhen, welche ber Kaiser trug, lag eine mystische Beziehung auf das Gottesreich und sein sichtbares Oberhaupt. einfachen, patriarchalischen Formen des Hofhalts, der noch unter Otto I. dem Haushalt eines reichen fächsischen Ethelings geglichen hatte, wurden durch ein pomphaftes byzantinisches Ceremoniell ersett, mit einer laugen Reihe von peinlich gesonderten Beamtenftufen, bei benen schon die frembländischen Namen zeigten, daß es sich um eine ihren Trägern fremde, nur äußerlich aufgelegte Form handelte, in der die meisten sich selbst jehr wunderlich vorgekommen fein mögen. Die alten deutschen Umtsbenennungen wichen hochtönenden halb griechischen, halb römischen Bezeichnungen, der Kämmerer wurde zum Protovestiarius, die Bischöfe des kaiserlichen Raths zu Logotheten, und neben ihnen erschienen die Träger altrömischer Titel, magistri und comites imperialis militiae, Generale der kaijerlichen Armee, unter ihnen protospatharii, kaijerliche Obersten, ein praesectus navalis, Abmiral, der freilich ebensowenig eine Flotte zu commandiren hatte wie jener eine Armee oder ein Regiment: sauter leere Namen, welche zu den gegebenen Zuftänden nicht pasten und, wo man sie damit in Einklang zu bringen versuchte, den Widerspruch zwischen dem wesenlos schillernden Ibeal und der rauhen Wirklichkeit erst recht schwerzlich empfinden ließen. Dem schwärmenden Mustizismus des jungen Kaisers freis lich entging biefer Widerspruch: er lebte bes Glaubens, daß bie Mischung firchlichen und weltlichen Herrscherthums, abendländischer und morgenländischer, ja driftlicher und heidnischer Formen, bis zu der er sich verstieg, genüge, um die gleiche Wandlung erft an feinem hofe, bann an ber jum Sit feiner Herrichaft erforenen Stadt und von da aus dann an allen diesem Universal= reich einzufügenden Ländern und Bölkern durchzuführen und damit sein Ideal So griffen seine Neuerungen auch in die Berhältnisse ber zu verwirklichen. ewigen Stadt, die zu großen Dingen bernfen war. Un die Spite berfelben traten die Pfalgrichter (judices palatii ordinarii) in der muftischen Sieben=

zahl, Geistliche mit wesentlich weltlich richterlichen Funktionen, welche bei ber Ordination des Kaisers, die an Stelle der Krönung trat, die Hauptrolle spielten und auch bei ber Wahl bes Papstes mitwirken sollten. Range nach am höchsten stehenden Glieder dieses Collegiums (der primicorius und secundocerius) waren gewissermaßen die Gehülfen des Kaisers: sie schritten ihm zur Rechten und Linken und schienen gleichsam mit ihm zu Der Primicerins, das Haupt ber Rechtspflege, ernannte für die einzelnen Gerichtshöfe je sieben Urtheilfinder. Die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Stadt lag in den händen des Patricius, die in dem städtischen Gebiete in benen bes Brafeften. So erstand burch Otto III. ein schatten: haftes Abbild des altrömischen Kaiserthums, die alten Namen und die alten Formen, aber erfüllt mit einem fremden, unklaren, ihnen widersprechenden Dieses geiftlich : weltliche Staats: und Rirchensustem, bieses alt: Inhalte. römische, byzantinisch schillernde Papstkaiserthum mit seinen phantastischen Farben:, Formen: und Bahlengeheimnissen sollte der Welt aufgenöthigt werden: ihm gegenüber sollte das Recht der Nationen auf Bewahrung und Beiterbildung ihrer geschichtlich gewordenen eigenartigen und selbständigen Existens Denn es war nicht eine bloße Ceremonialformel, wenn ber verwirft sein. Raiser ben nen ernannten Balatinalrichtern das Gesethuch des Justinian überreichte und gebot, banach Rom, bie Leoftabt und ben gesammten Erdfreis zu richten. Rach römischem Rechte zu leben wurde ein Vorzug und eine Ehre, welche ber Kaiser besonders Begünstigten unter entsprechenden Feierlichfeiten verlieh: bas beutsche Recht, einst bas ber Sieger, galt als bas minderwerthige, und Otto III. mag die Zeit nicht fern gewähnt haben, wo basselbe in seinem ganzen Herrschaftsgebiet durch das römische Kaiserrecht Es war wörtlich zu nehmen, wenn damals ein faiser= erfett sein würde. liches Siegel auftam mit ber Inschrift, Ronovatio Imperii, "Erneuung bes Imperiums"; und wenn in demielben der Bers zu lesen stand: Roma caput mundi regit orbis frena rotundi — d. h. Rom, des Weltalls Haupt, führt lenkend die Zügel des Erdrunds, so war auch darin alles Ernstes bas Brogramm zu sehen, bessen Verwirklichung dieser ganze phantastische Apparat verherrlichen helfen sollte.

Noch konnten aber die letzten Ziele dieser phantastischen Politik nicht ernstlich ins Auge gesaßt werden, mochte auch Silvester II., der die excentrischen Neigungen des jungen Kaisers wol nicht ganz selbstlos nährte, Otto bereits auf den großen Kampf gegen die Ungläubigen hinweisen und die schon von dem Bater gesaßte Idee eines Kreuzzuges nachdrücklich betonen. Zur "Erznenung des Neichs" galt es erst, die neue Ordnung, wie in Rom und dessen Gebiet, nun auch in den übrigen Theilen des Neichs und namentlich in Deutschzland durchzussischen. Waren doch eben die beiden staatsklugen Vertreterinnen des ottonischen Kaiserthums in seiner alten nationalen Gestalt schnell nach einander gestorben, so daß Otto vollends von jeder Rücksicht befreit war. Im Februar 999 war die Aebtissin Mathilde in Quedlindurg gestorben, die würdige

Tochter bes großen Otto, bie in bes Reffen langer Abwesenheit bie Bügel ber Reichsregierung mit träftiger Sand geführt hatte und ber es namentlich zu banken war, daß im Norden der Alpen nicht nur die Ordnung aufrecht erhalten, sondern auch der Kampf gegen die Wenden mit steigendem Nachdruck und Erfolg wieder aufgenommen wurde. Ende besselben Jahres aber starb, auf der Heimreise von Burgund, zu Salz im Elsaß des Kaisers Großmutter Abelheid, von der ihn namentlich in den letten Jahren eine wachsende Spannung entfernt zu haben scheint. Man begreift es freilich, baß die Kaiserin Abelheid, bie gang in ben Traditionen ber Politik ihres großen Gatten lebte, ben Bahnen nicht folgen mochte, welche ber Enkel in schwärmender Bermessenheit einschlug, und wenn sie auf die Melbung, daß von den vertrauten Räthen des jungen Raisers, ben täglichen Genossen seines phantaftischen Lebens, einige schnell nach einander von einem jähen Tode hinweggerafft seien, die Befürchtung aussprach, Otto selbst werde bemnächst bem gleichen Schickfal verfallen, so mochte bas hinterher manchem fast wie ein prophetisches Wort erscheinen, bem die Berwirklichung nur allzu bald gefolgt war. Richt lange danach erschien Otto III. in Deutschlaud, umgeben von dem neuen römischebyzantinischen Hof- und Herrschaftsapparate, ein Frember in dem rauben, arbeitsvollen Norden, ohne Berständnis für bessen so ganz anders geartete Berhältnisse, ohne den Willen und bie Fähigkeit sich in dieselben zu finden, völlig gelöst von bem Lande, aus bem die Macht seines Hauses ihren Ursprung genommen hatte. Erregte schon fein Auftreten Befremben und Unbehagen, so empfand man es vollends als eine Enttäuschung, daß er nach turzem Aufenthalte nach dem Often eilte, um zu Gnesen, am Grabe seines als Märthrer bes Evangeliums gefallenen Freundes Abalbert von Prag in schwärmerischer Andacht zu beten. Aber nicht blos von den Traditionen seiner Heimat und seines Geschlechtes hatte ber junge Kaiser sich gelöst, er hatte sich mit ganzer Seele in eine Richtung hineingelebt, die ihn jum Feinde der Interessen seines Stammlandes und seines Boltes und zum Gegner ber Bestrebungen machte, bie im Ginklange mit dem wahren nationalen Interesse seine Borganger vor allem gepflegt und Jene phantastische Erhebung über die Schranken nationalen geförbert hatten. Lebens, in ber seine politischen Ibeen wurzelten, machte Otto III. geradezu zum Feinde ber nationalen Bufunft feines Bolkes. Denn indem er in schwärmerischer Verblendung über dem Grabe seines böhmischen Freundes ein Erzbisthum zu gründen unternahm, dem Suffraganbisthumer in der mystis schen Siebenzahl untergeordnet wurden, untergrub er des Großvaters herrliche Gründung an der Elbe, versperrte Magdeburg ben Weg nach dem Often, burchfrenzte die geplante Unterordnung ber Slavenländer von der Elbe bis zur Weichsel und barüber hinaus unter die bentsche Kirche und gab der vielgetheilten und zerfahrenen Slavenwelt das, was ihr bis bahin vor allem gefehlt hatte, den geistigen Mittelpunkt, von dem aus sie zusammengefaßt und einheitlich geleitet werden konnte, der sie befähigte sich zur Nation zu einigen und, ohne die Bermittlung Deutschlands an den Segnungen ber römisch-firch-

E -4 31 Ma

lichen Kultur theilnehmend, sich dem deutschen Reiche auf die Dauer zu entziehen. Denn zu Ehren ber neuen Stiftung und bes Seiligen, an bessen Grab sie ihren Mittelpunkt hatte, wurde Herzog Boleslaw von Polen, welcher ben Raiser aufs glänzenoste empfing, aus der Tributpflicht entlassen, die er bisher Deutschland gegenüber zu tragen gehabt, ja, in ber ihm zur anderen Natur gewordenen Spielerei mit altrömischen Formen und Namen verlieh Otto bemselben gar ben hochtonenben Titel eines Freundes und Bundesgenossen bes römischen Reichs — bie Kosten hatte bie deutsche Kirche, der beutsche Einfluß, hatte ber sächsische Ebelmann und ber beutsche Colonist zu tragen. Wie tief man das empfand, wie man dem Kaiser wegen dieses schnöden Bruchs mit den glänzenden Traditionen des fächsischen Stammes und des Ludolfinger Herzogshauses zürnte, wie man ihn für all bas Unheil ber Folgezeit verant= wortlich machte, das lehrt zur Genüge der bittere Unmuth, mit dem nachmals selbst ein Berwandter des Kaiserhauses, der Bischof Thietmar von Merseburg, von biesen Dingen spricht und Ottos Berfahren gerabezu als eine Sünde bezeichnet, für die er allein bei Gott Bergebung erbitten könne. aber lehrt diese Meußerung, in welchen schroffen Gegensat Otto III. sich mit seiner Politik zu dem deutschen Episkopat stellte. Noch war der Episkopat Deutschlands mit tausend Fäben an seine Nation gebunden und nicht gewillt, zu Gunsten Roms weite Lande seiner Autorität entziehen zu lassen. Und was man eben mit Polen erlebt hatte, das wiederholte sich im folgenden Jahre ähnlich mit Ungarn: indem Silvester II. bem driftenfreundlichen Stephan bem Heiligen die Königsfrone als Gabe des h. Petrus verlieh und durch Errichtung bes Erzbisthums Gran die kirchliche Organisation Ungarns und seiner Dependenzen von der beutschen Kirche, insbesondere von Salzburg und Bassau unabhängig machte, wurde der deutschen Kirche auch dort eine empfindliche Einbuße bereitet.

Aber noch ein anderes Moment verfeindete den deutschen Epistopat mit ber neuen Ordnung je länger je mehr und trieb ihn in die Opposition gegen Otto III. Die deutschen Bischöfe, welche als Träger ber Reichsgewalt mit Otto I. an ber Unterwerfung und Beherrschung bes Papsithums theilgehabt hatten, waren nicht gewillt, die unabhängige Stellung aufzugeben, die sie badurch Rom gegenüber gewonnen hatten, und sich unter bas Joch ber pseudoisiboris schen Satzungen zu beugen. Gregor V. aber und Silvester II. standen durchaus auf bem Standpunkte Pseuboisidors und brachten benselben mit Hulfe bes Raisers in weltlichen und firchlichen Dingen gleichmäßig zur Anerkennung. So stellte Otto III. durch seine Hingabe an die Kirche und die Verschmelzung ber kaiserlichen Gewalt mit der pähitlichen zu einem Pahitkaiserthum, bas im Wesen eins, sich der Welt in zwei Personen darstellen sollte, bie Grundlagen bes Reiches und seiner bamaligen Verfassung in Frage und entfrembete sich die Männer, welche ihm einst die Königskrone gerettet und ber hart bedrohten Legitimität zum Siege verholfen hatten. Es war jedenfalls die bündigste Berurtheilung seines Systems, daß es zwischen Otto III. und einem Manne

von der Bedeutung und dem Verdienste des Willegis schließlich zu offenem Bruche kommen konnte.

Ehe er seinem geliebten Suben zuzog, führte Otto jenen berühmten Besuch im Grabe Karls bes Großen aus, der seine phantastischen Neigungen von Neuem offenbarte. Begleitet von dem Grafen von Lomello, seinem Schwertträger, stieg er in die mit Marmor und Kalf verschlossene Gruft unter bem Aachener Münfter hinab. Wir besitzen über biese merkwürdige Episobe einen Bericht, ber angeblich auf die Mittheilungen bes Grafen selbst zuruck= geht. Als ob er noch am Leben wäre, saß banach ber gewaltige Raiser aufrecht auf einem Thronsessel, die golbene Krone auf bem Haupte, bas Scepter in der einen von ben mit Sanbichuhen bekleideten Sänden; mit Ausnahme ber Rasenspipe war der Körper noch nicht von Berwesung ergriffen; Otto ließ biejen Schaben angeblich aus Gold ergänzen, bem Leichnam neue weiße Gewänder anlegen und, nachdem er noch einen Bahn aus bem Munde bes Naifers genommen, das Grab wieder schließen. Man begreift es, daß dieses fürwitige Eindringen bes jungen Phantasten in die heilige Grabesruhe bes großen Herrschers abfällig beurtheilt wurde: bas gesunde Gefühl bes Bolfes fah sich badurch verlett. Dieser Eindruck spiegelt sich wieder in dem Bolts: glauben, Rarl ber Große sei Otto III. nachher im Traume erschienen und habe ihm sein kinderloses Ende verkündet. Nicht lange banach wandte sich Otto wieder nach Italien, wohin ihn die Mahnungen des vielfach bedrängten Papstes schon wiederholt gerufen hatten. Er follte Deutschland nicht wieder betreten.

Aber wenn Otto III. bavon geträumt hatte, nun von dem golbenen Rom ans, in seinem Balaste auf dem Aventin thronend, die Welt in ben von ihm erfundenen altrömisch : byzantinischen Formen zu beherrschen und in Gemeinschaft mit dem Papste das Gottesreich auf Erden zu verwirklichen, so war ihm doch nur eine Reihe von herben Täuschungen zugedacht. Mit ber faiser= lichen Herrschaft in Unteritalien war es schon wieder vorbei. Capua, Benevent, Neapel, Gaeta, Salerno hatten sich in siegreichem Aufstand ben kaiferlichen Statthaltern entzogen. Selbst bas kleine Tivoli rebellirte und wurde erst nach längerer Belagerung burch das faiserliche Seer bestimmt Ottos Unade anzurufen. Daß ihm diese gewährt wurde, erbitterte die Römer, welche die verhaßte Nachbarstadt nun endlich verberben zu können gehofft hatten, und veranlaßte sie im Februar 1001 zu einem Aufstand, durch ben ber Kaiser, ber ohne die nöthige Bedeckung auf dem Aventin weilte, in harte Bedrängnis gerieth. Aber die rechtzeitige Unfunft Sugos von Tuscien und des Bergogs Beinrich von Baiern wandte die bringenbste Gefahr ab, und eine warme Ansprache bes Kaifers an die Aufrührer, benen er den Undank vorhielt, mit dem sie ihm lohnten, während er doch um ihretwillen fein Bolf und fein Baterland verleugnet habe, und dann durch das Betonen ber kaiserlichen Majestät zu imponiren wußte, stellte die Ruhe vollends wieder her. Otto trug sich mit stolzen Entwürfen: die Eroberung Unteritaliens, eine erneute Allianz mit Bugang, von wo er sich eine Gemahlin zu werben gedachte, erfüllten seinen

150 W

raftlosen Geist. Er knüpfte bazu Beziehungen mit Benedig an, bas eben bamals seine Seeherrschaft zunächst auf dem adriatischen Meere zu entfalten anfing, und machte bem staatstlugen und einflugreichen Dogen Bietro Orfeoli mit wenigen Begleitern im tiefften Geheimnis einen flüchtigen Besuch in ber Alls er sich aber mit Beginn bes Sommers nach Unteritalien wenden wollte, fand er den Beg durch eine neue Empörung der treulosen Römer verlegt. Die Berwüftung ber Gegend ringsum machte auf bieselben keinen Eindruck; bie Stadt beharrte noch im Wiberstand, als Otto, indem er eine Abtheilung seines Heeres zur Beobachtung berselben in Paterno am Juße bes Berges Spratte zurückließ, sich sübwärts wandte und Benevent unterwarf. Auch jett aber beugte sich Rom nicht, und ber Raiser mußte im Berbste seinen Aufenthalt in Ravenna und Pavia nehmen. Mitten aus seiner militärischen und politischen Thätigkeit aber entfloh er bann plötlich, um sich in Gemeinschaft mit seinen frommen Gewissensräthen, namentlich bem als heilig verehrten Abte Romnald und bessen Genossen in der Ginsamkeit der sumpfumgürteten Infel Pereum bei Ravenna zu begraben und nur frommen Uebungen, Bußen und Kasteiungen zu leben. In einem fortwährenden, aufreibenden Widerstreit ber Reigungen und Bestrebungen wurde er bin und ber geriffen: benn mehr als einmal überkam ihn in der Gemeinschaft der frommen Schwärmer zu Bereum die Sehnsucht, dem Treiben der Welt, das für seine nach Glanz und Pomp verlangende Natur doch einen unwiderstehlichen Reiz besaß, gang zu entsagen und sich jenen Einsiedlern auf die Dauer anzuschließen. Und der eifrige Romnald foll es nicht unterlassen haben, in biesem Sinne auf seinen kaiserlichen Jünger einzuwirken, ja bemselben eine Art von Zusage abgebrungen haben, für beren Erfüllung Otto schließlich nur noch einen Aufschub erbat und erhielt, um erst Rom zum Gehorsam zurückzuführen.

So lebte sich Otto III. mehr und mehr in eine frembe Welt phantastisch schimmernder Frömmigkeit ein, die ihn der Wirklichkeit entrückte und immer unfähiger machte beren Auforderungen zu verstehen und zu erfüllen. Und doch wurden diese damals immer dringender und drohten, unbeachtet ober gar befämpft, eine allgemeine Krisis herbeizuführen. In immer weiteren Kreisen wurde die Unzufriedenheit laut, welche die Deutschland und seinen Interessen abgewandte, ja feindliche Haltung des jungen Kaisers erregte. Ottos Aufforderung an die beutschen Fürsten, ihm zur Züchtigung Roms und Unterwerfung Unteritaliens Sulfe zu leisten, hatte nur noch bei vereinzelten Gehorsam gefunden. Namentlich die beutsche Kirche verjagte sich ihm fast voll= ständig: damit aber verlor seine Macht den Boben unter den Füßen. nicht genug damit, Otto trieb die beutschen Bischöfe, obenan seinen Erzieher, ben einstigen Gehülfen Abelheids in ber Reichsregierung, ben edlen, treuen und flugen Willegis von Mainz, durch seine Unterstützung der papstlichen Willfür zu offener Opposition. Der Anlaß dazu war eben nicht bebeutend an sich; er wurde aber bedeutend dadurch, daß er zu einem offenen Zusammenstoß ber in ber beutschen Kirche mit einander ringenden Gegenfate führte. Es handelte sich zunächst nur um die Weihe einer neugebauten Kirche in dem Aloster Gandersheim, einer Familienstiftung bes sächsischen Sauses, bem bes Raisers Schwester Sophie wie einst Gerberge, die Tochter Heinrichs I. von Baiern, als Aebtissin vorstand. Bisher war bas Aloster ben Bischöfen von Hilbesheim untergeordnet gewesen; boch hatte, wie es scheint, Sophie an bem ascetisch schwärmenden Wesen Bernwards und dem unheilvollen Ginfluß, ben berselbe auf ihren taiserlichen Bruber ausübte, Anstoß genommen und ben Mainzer Erzbischof, ber ein entschiedener Gegner ber in Rom herrschenben Richtung war und ichon früher die Obhut über Ganbersheim als sein Recht beausprucht hatte, aufgefordert die Weihe zu vollziehen. Bernward bekämpfte bas als einen Eingriff in seine bischöflichen Rechte mit heftigkeit und fand darin bei den Anhängern der hochfirchlichen Partei eifrigste Unterstützung. Die Streitsache, welche Willegis in altüblicher Weise auf einer Synobe zum Austrag bringen wollte, wurde burch Bernward, ber wie es scheint, mit Begierbe die Gelegenheit ergriff, um bem ihm unbequemen Metropoliten einen recht empfindlichen Schlag zu versetzen, gang im Sinne Pseudoisibors nach Rom vor den Richterstuhl Silvesters II. gebracht. Es entspann sich nun ein Brozes, welcher bas alte und bas neue Kirchenthum in bem heftigsten Conflikt zeigt. Die Synobe, welche Willegis in ber Ganbers= heimer Sache berufen, und die Beschlüsse, welche dieselbe gefaßt hatte, wurden in Rom annullirt, und ein papstlicher Bikar ging nach Sachsen, um ben Streit im Namen bes römischen Stuhles jum Austrag zu bringen. Das übermuthige und herausforbernde Auftreten beffelben, eines jungen Geiftlichen fachfischer Abkunft, machte bie Sache nur schlimmer und steigerte ben Unwillen bes bentschen und insbesondere bes fächsischen Epistopates. Wie er erft bie papst= lichen Ermahnungen und Befehle zurückgewiesen hatte, so leiftete Willegis auch ber gegen ihn verhängten Suspenfion vom geiftlichen Amte keinen Behorsam. Unter dem Primas der deutschen Kirche war der deutsche Epistopat in offenem Aufruhr gegen Rom, gegen neurömisches Kirchen- und Kaiserthum: die Borladung nach Rom blieb von den meisten unbeachtet, und das zur Entscheidung bes Streites unter Silvester II. zu Tobi versammelte Concil ging nad vergeblichem Warten unverrichteter Sache auseinanber.

Das war eine schwere Rieberlage bes Papstthums und zugleich bes Kaiserthums, das auch in diesem Falle sich ganz mit jenem identificirt hatte. Der allgemeinen Unzufriedenheit wurde neue Nahrung zugeführt. Die Oppossition in den Kreisen der Laienfürsten trat zuversichtlicher auf: sah sie doch, daß der junge Kaiser in unbegreisticher Berblendung seine besten Bundesgenossen von sich stieß, die Stützen seiner Macht in Deutschland leichtsinnig zerbrach, während der Aufruhr in Unteritalien triumphirte, Rom seinen Wassen wie seinen schmeichelnden Worten sich eigensinnig verschloß und in der Lombardei die Gährung zunahm und die nationale Partei sich von Neuem zu regen besann. Auch in Deutschland waren viele schon entschlossen dem undeutschen Regimente Ottos III. mit einem raschen Schlag ein Ende zu machen: schon

warben die Führer dieser Partei, die sich also nicht gegen das Königthum als solches, nicht gegen die Herrschaft eines Königs aus dem sächsischen Hause richtete, um die Theilnahme des Baiernherzogs Heinrich, des Sohnes des Jänkers, dem man demnach wol den erledigten Thron zugedacht hat. Es war alles im besten Zuge, um Otto, während er verblendet in nebelhafter Ferne verschwimmenden Zielen nachjagte, um die Herrschaft in Deutschland zu bringen.

Gin gütiges Geschick barf man es wol nennen, daß bem schwärmenben Jüngling der Schmerz erspart wurde, selbst noch Zeuge des kläglichen Schiff: bruchs zu sein, in dem die stolzen Erfolge seiner Borganger und die Macht seines Hauses, die Herrschaft, die Sicherheit, der innere Friede des Reichs zugleich mit seinen ausschweifenben Entwürfen elend zu Grunde gingen. Bon Tobi aus, wo er nur die Lossagung des deutschen Epistopates von seinem politischen System zu constatiren gehabt hatte, war Otto Ende bes Jahres 1001 nach Baterno geeilt, um den Kampf zur Demüthigung der in trotigem Widerstand verharrenden Römer mit neuem Nachdruck aufzunehmen: statt dessen sah er sich bort mit geringer Mannschaft von den Gegnern hart bedrängt. Der er= sehnte Ausug aus Deutschland war noch immer nicht eingetroffen, die fleine Besahung litt Mangel; ber Kaiser selbst wurde vom Fieber ergriffen, das sich bald steigerte und die Kräfte des zarten Jünglings schnell aufrieb. Aber noch hoffte Otto ben Kampf um seine Ideale aufnehmen und aussechten zu können: Beribert, ber Erzbischof von Köln, sein getreuer Kanzler, traf ein und führte einen stattlichen Theil bes jo bringend begehrten Zuzugs herbei. Aber eben jest nahm die Krankheit des Raifers eine verhängnisvolle Wendung. Derjelbe erkannte die Nähe des Todes, und nun mochte er der halb warnenden, halb prophetischen Worte gedenken, die der fromme Romnald an ihn gerichtet, als er ihn bei seinem letten Aufenthalt in Pereum ermahnte gang bort zu bleiben und der Welt entjagend in frommen Uebungen ausschließlich dem Seil seiner Seele gu leben: wenn Otto nach Rom gehe, werde er niemals von bort gurud: kehren. Gefaßt und ergeben ging Otto ber letten Stunde entgegen. Die Reichsinsignien vertraute er ber Obhut Heriberts von Köln, und nachdem er das Abendmahl empfangen hatte, starb er am 23. Januar 1002 in dem fleinen Paterno.

Was mochte in der Seele des zweiundzwanzigjährigen Kaisers vorgehen, wenn sein erlöschender Blick von der Höhe von Paterno hinab auf die ewige Stadt irrte, das goldene Rom, das er zum Haupt der Welt zu erheben, wo er als Römer über die Welt zu herrschen, dessen Gesehen er den Erdkreis unterthan zu machen gedacht hatte? Wie mochte ihm angesichts des nahen Todes die Summe seines Lebens erscheinen, wenn er den klaffenden Widerspruch überdachte zwischen der Lage, in der er starb, und den Entwürsen, die er gezhegt, wenn er sah, wie Unteritalien verloren blieb, Kom seine leidenschaftliche Zuneigung mit tropigem Aufruhr belohnte, Oberitalien zum Abfall rüstete, wenn er überdachte, wie seines glorreichen Hauses altes Stammland, das noch für seinen Vater mit hingebender Opferfreudigseit einzutreten bereit gewesen

war, sich von ihm als einem untreuen, zu den Fremden abgefallenen Sohne abwandte, wie die deutsche Kirche ihm als einen Gegner ihrer Rechte den Gehorsam auskündigte und die deutschen Fürsten alles Erustes daran dachten, den Deutschland zum Fremdling gewordenen letzten Sprossen des ottonischen Mannesstammes durch einen deutschen Mann auf dem Thron zu ersehen? Es liegt eine mächtige, tief ergreisende Tragik in diesem Ausgange des kaiserslichen Jünglings, zugleich eine vernichtende Kritik seines Strebens, der Ziele sowol wie der zu ihrer Erreichung angewandten Mittel. In gesteigerter Botenz wiederholte Ottos III. Regierung die Fehler, an denen die Arnulfs und Konrads geschleitert war: die Hingabe an die universalen Tendenzen, der in ihrem Dienst geschlossene Bund mit der extremsten, schwärmerischsten Richtung der Kirche wurde zum Verhängnis des Kaisers und zum Verderben des Reiches erkauft durch die Preisgebung der wichtigsten nationalen Interessen und führte mit Deutschland zugleich das sächsische Königthum in eine Kriss, aus der es nicht ohne bleibende schwere Eindusse hervorgehen konnte.

## V. Der Aufgang beg fächfischen Haiserthumg.

1002-1024.

In dem erneuten römischen Raiserthum hatte die Gemeinschaft ihren Ausbruck gefunden, welche die driftlichen Bolter bes Abenblandes in Bezug auf die Rirche und auf die Kulturentwickelung verband. Dasselbe war idealer Natur und fand nur so lange Anerkennung, als es nicht zum Rechtstitel gemacht wurde für die Uebung einer realen Machtautorität, als die Unterordnung der im Kaiserthum geeinten germanischen und romanischen Bölker unter ben Träger ber römischen Krone nicht in eine wirkliche Unterthänigkeit verwandelt wurde. Schon Ottos I. Sohn hatte banach gestrebt baraus eine wirkliche Herrschaft zu machen; ber Enkel hatte aus ber Ibee bes Raifer= thums die äußersten praktischen Consequenzen gezogen und benselben that= fächliche Gültigkeit erkämpfen wollen in einem geiftlich: weltlichen Weltreich, bas über die Schranken nationalen Daseins hinausgreifend in bem Papst= kaiser gipfelte. Diese Ueberspannung der Forderung hatte einen allgemeinen Widerstand erwedt: bem phantastischen Universalreich, dem Otto III. nachgejagt, stellten die in ihren wichtigften Interessen geschädigten Bolfer ihr besonderes Recht, ihr historisch begründetes Sonderdasein entgegen. Einer Raiser= herrschaft, welche zu den absolutistischen Sahungen Justinians die ungemessenen Unsprüche bes von ihr gleichsam absorbirten Papstthums durchsetzen wollte, stellte man einen immer stärkeren Wiberstand entgegen, je beutlicher Ottos III. lettes Ziel aus ben verhüllenden phantastischen Formen zu Tage trat.

In Italien loberte auf die Kunde von des Kaisers Tod der längst drohende Aufstand in hellen Flammen empor. Mit den Schwertern in der Hand mußten die treuen Deutschen, die bei Otto in Paterno geweilt, sich den Weg nach Norden bahnen, um die Leiche des letzten Ottonen in deutscher Erde zu besstatten. Hinter ihnen schlugen die Wogen des siegreichen Aufstandes über den Schöpfungen des sächsischen Kaiserthums zusammen und begruben diesselben in einer allgemeinen politischen und firchlichen Sturmflut. In Rom erneute sich die Gewaltherrschaft der Crescentier und brachte das Papsithum wiederum in drückende Abhängigkeit, so daß nach Silvester II., welcher Ottos Tod und den kläglichen Zusammensturz seines Papsikaiserthums, an dem er einen so hervorragenden Antheil gehabt, um wenig mehr als ein Jahr überlebte (er starb im Mai 1003), wieder abhängige Wertzenge in der Hand der Geswalthaber den Stuhl St. Peters einnahmen. Das Papsithum siel wieder zurück in die engen Schranken eines blos städtischen Bisthums, so daß Gregor V.

und Silvester II. ben Nachlebenden überirdisch groß erschienen und ber lettere, ber, ein Geistesriese, die Gesammtheit des Wissens seiner Zeit beherrscht hatte, bald zu einem Kenner geheimer Künfte und Herrn übernatürlicher Kräfte, zu einem Zauberer gestempelt wurde. Gleichzeitig gingen so dem bentschen Königthum die Leitung der Kirche und die Herrschaft über Italien verloren. Das zu hindern machten die Zustände Deutschlands unmöglich. Unter Willegis von Mainz stand ber beutsche Epistopat in offener Opposition gegen bas Königthum, entschlossen die undeutsche Herrschaft eines phantastisch schwärmenden Papstkaisers abzuwersen, schwer geschäbigt durch das Erlöschen der Mission im Often, eine Folge theils ber Richtung, die mit Bernward von Hildesheim, Gregor V., Silvester II. und bes Raisers anderen Gewissensräthen zur Herrschaft gelangt war, theils der Unabhängigkeit, die im Bunde mit biefer Richtung Otto III. bem flavischen Often burch bas Erzbisthum Gnefen gewährt hatte und ber bald eine ähnliche Neuerung in Ungarn gefolgt war. Die Wenden- und Ungarnsiege Heinrichs und Ottos I. hatten die europäische Stellung des fächfischen Königthums vornehmlich bestimmt: ber Berzicht auf beibe änderte diese wesentlich. Ja, das Königthum hatte aufgehört Mittel= punkt und Ausbrud zu sein für die Lebensgemeinschaft ber beutschen Stämme. Dem Universalreiche Ottos III. mit seinen römischen und byzantinischen Namen und Formen standen dieselben von Aufang an gleichgültig, bald feindlich gegenüber: verlette es boch ihre bisher forgfam gehüteten Rechte und schädigte ihre Wolfahrt. Am meisten war bies in Sachsen ber Fall: hatte man sich bort ichon ben Neuerungen Ottos I. nur wiberstrebend gefügt, jo sah man in benen seines Enkels nur eine heillose Berirrung, beren Wieberkehr möglichst verhindert werden mußte. Auch die Rheinlande nahmen eine andere Stellung ein als früher. Das blühende Städtewesen, das der Kultur derselben ihr charafteriftisches Gepräge gab, wurzelte in ber fürstlichen Stellung ber rhei: nischen Bischöfe, die sich jetzt von dem Königthum emancipirten und als selbständige Macht zwischen basselbe und bas weltliche Fürstenthum traten, vor welchem letteren sie die Ginheit der Interessen und die Dacht einer festbegründeten, von den sich wandelnden Persönlichkeiten unabhängigen Tradition voraus hatten.

Alle biese Sonberinteressen und Sonderbestrebungen regten sich nun um so kräftiger und zuversichtlicher, je größere Aussichten ihnen die Erledigung des Thrones erössnete. Seit dem Tode Ludwigs des Kindes war eine Lage, wie sie jeht eintrat, nicht da gewesen. Deun selbst nach dem Ableben Konzrads I., wo die Nachsolge nicht schon in so seierlicher Weise geordnet gezwesen war, wie bei dem Heinrichs I., Ottos I. und Ottos II., war doch durch die Verhältnisse und die aus diesen entspringenden Forderungen eine bestimmte Richtung bezeichnet gewesen, in der für die Nachsolgestrage die Lösung gesucht werden mußte, eine bestimmte Persönlichseit für die Krone designirt und die Wucht der den Stämmen gemeinsamen Interessen so groß, daß sie sich leicht verständigten. Daran sehlte es jeht. Das Wahlrecht trat unter Umständen in Wirtsamkeit, welche allen widerstreitenden Kräften freie Bahn ließen oder

nur kleine Kreise zu gemeinsamem Sandeln leiten konnten. Besonders bezeich= nend war bafür die Candidatur des Markgrafen Edard von Meißen und die rudfichtslose, fast brohende Urt, in ber man dieselbe geltend zu machen versuchte. Sie lehrte, wie schwer man in Sachsen die Schädigung empfand, welche namentlich die letten fünf Jahre den Interessen des sächsischen Stammes zugefügt hatten, und wie man dort entschlossen war ohne Rücksicht auf Kaiserthum und auf Papstthum, auf Italien und andre fernab liegende Gebiete sich selbst zu helfen und sein Recht für die Zukunft zu sichern. Edard von Meißen war der vornehmste Bertreter der specifisch sächsischen Politik, die in dem Rampfe gegen die Wenden und der Dienstbarkeit der flavischen Nachbarreiche ihren Angelpunkt hatte. Diefer gefürchtete Wenbenfieger, ber Schwiegersohn Hermann Billings, mit dem Polenherzog Boleslaw verschwägert, der Besieger Böhmens, gegen das er die deutsche Oberherrschaft siegreich behauptet hatte, von ben Seinen geseiert als die Zierde des Reichs, schien ganz der Mann, bessen Deutschland, bessen namentlich Sachsen bedurfte: seine Vergangenheit hätte eine sächsische, nach Often gravitirende Politik verbürgt. Aber die fächsischen Interessen waren boch nicht für das ganze Reich maßgebend. So wurde von anderer Seite Hermann von Schwaben für ben Thron in Aussicht genommen. Aber auch auf Seinrich von Baiern kam man zurück, ber gleich nach Ottos III. Tod als Bewerber um die Nachfolge aufgetreten, jedoch nicht durch= gebrungen war: ber friedfertige und fromme Sohn bes Banters, ber alle Beit tren zu Otto gestanden, wurde durch die nahe Berwandtschaft mit dem erloschenen Kaiserhause besonders empsohlen. Hatte man ihn doch schon bei Lebzeiten Ottos als Ersat für benselben in Aussicht genommen. Der Epistopat war ihm geneigt, und namentlich Willegis von Mainz und Burkhard von Worms waren für ihn thätig. Als nun Markgraf Edard auf bem Wege nach bem Süben, two er sich mit dem Schwabenherzog ind Einvernehmen setzen wollte, Ende April 1002 in dem Harzkloster Pöhlde als Opfer der Privatrache unter Mör= berhänden fiel, stiegen des Baiernherzogs Aussichten, für den in Sachsen namentlich Lothar, ber Markgraf ber Ostmark, eifrig warb. Im Westen erflärte sich Lothringen für Seinrich: damit war dessen Uebergewicht entschieden. Anfang Juni 1002 wurde berselbe in Mainz von seinen Baiern, den Franken und Lothringern zum König gewählt und empfing Salbung und Krönung. Die Sachsen hulbigten ihm im Juli, als er ihnen ihr altsächsisches Recht beftätigte; auch Hermann von Schwaben fügte sich nun. So fand die brohende Krisis eine friedliche Lösung: aber das aus ihr hervorgegangene Königthum nahm body unter ihrem Einfluß einen wesentlich andern Charatter an, als das der Ottonen gehabt hatte.

Heinrich II.<sup>1</sup>) war gewählter König; erft nachträglich hatte er die Anerstennung der Sachsen und Schwaben gefunden. Das sehte seiner Macht von Anfang an besondere Grenzen, und von einem so gebietenden, über Reich und

<sup>1)</sup> Bgl. Jahrbuder bes beutschen Reiches unter Heinrich II. von S. hirsch, herausgegeben von Usinger, Pabst und Breglau. 3 Bde. Berlin u. Leipzig 1861—74.

Kirche frei verfügenden Auftreten wie bei den Ottonen, war für Heinrich II. von vornherein nicht die Rede. Denn seine Stellung hatte ihre Gewähr zunächst boch nur in dem guten Willen der Fürsten, den zu verscherzen er sich wol hütete: baher sein vorsichtiges Auftreten, sein Einhalten, wo er auf Mangel an Bereitwilligkeit, sein Burudweichen, wo er auf Widerstand stieß, bas Bemühen um Bermeidung jedes Conflikts, daher die Bereitwilligkeit, ben weltlichen Fürsten einen Einfluß zu gewähren, ben sie nie besessen hatten und ber eine wefentliche Aenderung in den Formen der Reichsregierung zur Folge hatte, insofern bieselbe einen ständischen Buschnitt befam. Die Ottonen hatten ein perfönliches Regiment geführt, berathen von einem fleinen Kreise außerwählter Vertrauensmänner, in dem das weltliche Fürstenthum nur eine untergeordnete Rolle gespielt hatte: Heinrich II. bagegen halt Reichstage, wo er wichtige Fragen mit den Fürsten beräth und mit ihnen gemeinsam darüber beschließt. Königthum und Fürstenthum wirken als coordinirte Faktoren zusammen. Ein solches Königthum aber, das statt gebietend zu herrschen von bem guten Willen ber Fürsten abhängig war und nur auf bem Wege bes Compromisses allmählich Boben gewinnen konnte, entbehrte ber militärischen Araft, beren es bedurft hatte, um die bedrohten Grenzen zu sichern und bas Berlorene wiederzugewinnen. Daher die Mühseligkeit der Regierung Heinrichs und die Dürftigkeit seiner Erfolge. Aber Beinrich hat sich baburch nicht ent= muthigen laffen: seine Ausdauer, seine Unverdroffenheit, feine hingabe an Bolk und Reich haben ergänzt, was ihm an Mitteln abging. Er war nicht ber Schwächling, als ben ihn eine monchische Geschichtschreibung auf die Nachwelt gebracht hat, und der Beiname des Frommen hat bei ihm nicht den üblen Nebensinn wie bei Ludwig dem Frommen. Denn Heinrich war kein Anecht der Kirche und fein Diener des Klerus, vielmehr ift er beiden ein strenger Herr gewesen und ihnen durch die Geltendmachung rein weltlicher Gesichtspunkte oft unbequem geworden. Mit Strenge halt er bas Recht ber Bischofsernennung fest, nicht blos um nur würdige Persönlichkeiten zu bem hohen Amte gelangen zu lassen, sondern um die Mittel der deutschen Kirche in der Sand zu haben und alle Zeit frei darüber verfügen zu können. Ebenso hat er über die königlich reichen Reichsabteien nach Belieben verfügt, so baß bieselben wie Reichsgüter erscheinen und ihre Aebte die Stellung von Reichs: vögten einnehmen. Die beutsche Kirche hat das nur widerwillig getragen: sie empfand ben Widerspruch zwischen ber glanzenden Stellung, zu ber fie aufgestiegen, und der von Clugny ausgehenden Reformströmung, zu der Heinrich II. sich von Herzen bekannte, weil jie jeinem streng firchlichen Denken besonders entsprach. Noch aber zählten die Cluniacenser unter dem deutschen Epistopat nur wenig Anhänger: benn sie nahmen Anstoß an der Berflechtung besielben in weltliche Händel, die von dem weltlichen Besitz und weltlicher Macht untrennbar war. Es mag baber auch etwas politische Berechnung mitgewirkt haben, wenn Beinrich II. den Cluniacensern im Reiche Borschub leistete und denselben mit Gulfe bes Abtes Richard von Bannes zunächst in Lothringen





Einfluß zu schaffen suchte. Zweifellos hatte Heinrich von Anfang an der Kirche gegenüber eine viel größere Autorität als dem weltlichen Fürstenthum gegensüber. Insbesondere hat er die Erblichkeit der Lehen nicht angetastet: dadurch gewann dieses dem Königthum gegenüber größere Unabhängigkeit. Denn nun waren auch die Herzöge nicht mehr absehdare Beamte, sondern wiederum erbliche Machthaber und Vertreter besondrer Stammesrechte und Stammesinteressen, die anerkannt und gepflegt sein wollten, wenn die Mittel der Stämme dem Könige und seiner Politik zur Verfügung stehen sollten.

So hat Heinrich II. in einer arbeitsvollen und mühseligen Regierung, ber eigentlich fein einziger großer und wirklich burchschlagender Erfolg gesgönnt war und die daher auch niemand recht befriedigte, gegen die Ungunst der innern und äußern Verhältnisse gerungen, unentmuthigt durch Mislingen, klug entsagend und sich mit bescheidenem Gewinn begnügend, und hat zum Theile gutgemacht, was sein phantastisch schwärmender Vorgänger an dem Reiche gesündigt hatte. Hat er die Wandelung, die sich im Innern des Reiches vollzogen hatte, auch nicht rückgängig machen können, so hat er doch die Kräfte des Reiches wiederum zusammengefaßt und das Recht und die Ehre desselben nach außen zur Anerkennung gebracht. Dem Versalle, der alle Erfolge des sächsischen Zeitalters zu vernichten drohte, hat er Einhalt gethan und mit den Grundlagen des Reichs zugleich dessen Zukunst gerettet.

Um schwierigsten war die Stellung bes Reichs zu seinen öftlichen Nach= barn. In Polen entwickelten sich jeht erst recht die verhängnisvollen Conse= quenzen ber aus firchlicher Schwärmerci entsprungenen Bolitif Ottos III. In bem Gnesener Erzbisthum fand Polen ein firchliches Centrum, nach bem auch bie anderen driftlichen Völker flavischen Stammes balb gravitirten. Der uns ruhige Ehrgeiz Boleslaws III. erstrebte bie Errichtung eines mächtigen, von Deutschland unabhängigen Slavenreichs, das er als König beherrschen wollte. Die Eroberung des durch innere Zwistigkeiten zerrissenen Böhmen im Jahr 1003 war ber erste Schritt zur Berwirklichung dieses Plans. Die Gewinnung ber von Deutschland abhängigen flavischen Landschaften war der zweite: an der Elbe follte die deutsch-flavische Grenze liegen. Bald stand Boleslaw siegreich in deutschem Lande. Unter mancherlei Wechselfällen, mehrfach durch unsichere Stillstände und trügerische Friedensschlüsse für kurze Zeit unterbrochen, hat ber Kampf gegen die im Often erstehende flavische Großmacht Heinrich II. volle fünfzehn Jahre beschäftigt. Wieder mußte man erleben, daß deutsche Fürsten im Aufruhr gegen ihren König mit den Landesfeinden gemeinsame Sache machten und durch ihre Empörung benselben an der Behauptung des beutschen Gebietes hinderten. Darin offenbarte sich die üble Wandelung, welche die deutschen Dinge erfahren hatten, wie das Königthum gefunken, die Zuversicht des Fürstenthums gestiegen war. Während Beinrich gegen Boleslaw im Felbe lag, griff 1003 Heinrich von Schweinfurt gegen ihn zu ben Waffen, und daffelbe Spiel wiederholte fich noch mehrfach. Ja, auch diesem König blieb es nicht erspart Glieber der eigenen Familie gegen sich im Aufruhr zu sehen: namentlich seine ehrgeizigen Schwäger, die Brüder seiner frommen Gemahlin Aunigunde, Heinrich, den er dem bairischen Herzogthum vorgesetzt hatte, und Dietrich, der Bischof von Met, bereiteten ihm durch ihren und ruhigen Ehrgeiz Verlegenheit. Des letztern Intriguen spielten auch noch bei den Unruhen mit, die Lothringen erschütterten und die Heinrich erst durch ein Bündnis mit König Robert von Frankreich und durch einen Feldzug gegen den aufrührerischen Grafen Balduin von Flandern (1007) bewältigte. Der Baiernherzog büßte seine Untreue mit Entsetzung; der Metzer Bischof aber blieb in dem gährenden Lothringen eine dauernde Gesahr für den König, der



Mungen Beinrichs II.

1. Bs. † HEINRIO IMP REX (Königstitel dem Kaisertitel nachstehend); im Felde ein Kreuz mit einer Kugel in jedem Bintel. Rs. in drei Reihen SCA COLO NIA. 2. Bs. HENRICVS; im Felde A und  $\Omega$ , oben ein Dreieck, unten ein liegendes S. Rs. DAVANTRIA (Prägort Deventer in der niederländischen Provinz Ober-Psiel); im Felde ein Kreuz mit einer Kugel in jedem Bintel. 3. Bs. HEINRCVS; im Felde die rechte flache hand auf einem mit Berlen besehten Begen zwischen RE-X. Rs. DAVENTRE; im Felde ein Kreuz mit einer Kugel in jedem Bintel. 4. Bs. HENRICVS IMPEATO; im Felde RE-X, bazwischen eine rechte flache hand auf einem mit Persen besehten Bogen. Rs. RAVANTRIA †; im Felde ein Kreuz mit einer Kugel in jedem Bintel.

auch sonst vielsach bedrängt war In Sachsen entbrannte die alte Lust an rechtloser Selbsthülse von Neuem. und ein trauriger Fehdezustand sprach der Antorität des Königs Hohn. Ruhe zu erzwingen war Heinrich nicht start genug: so trat er als Vermittler auf und suchte durch Landsriedensverträge, welche die Großen beschworen, wenigstens für einige Zeit Ruhe zu schaffen — ein Zug, in dem die Minderung, welche die Stellung des Königthums ersahren, namentlich augenfällig wurde. Selbst auf den deutschen Epistopat konnte Heinrich sich nicht verlassen, weil derselbe wegen der Errichtung des Bisthums Bamberg zürnte, für welches Heinrich 1007 in Rom besondere Vortheile ausgewirft hatte. Namentlich insofern nahm dasselbe eine Ausnahmesstellung ein, als es zwar in geistlichen Tingen dem Mainzer Erzbischof als seinem Metropoliten untergeordnet war, aber die Unabhängigkeit von jeder weltlichen Gewalt in Form eines Eigenthumsrechts der römischen Kirche zusgestanden erhielt.<sup>1</sup>) Daher erhob sich Bamberg über alle Visthümer im Reiche

<sup>1)</sup> Fider, Reichsfürstenstand I, 278.

und folgte noch späterhin im Range unmittelbar hinter den Erzbisthümern. Auch die glänzende Ausstattung, welche Heinrich II., der seine Jugend in der schönen Gegend bei Bamberg verlebt hatte, seiner Lieblingsstiftung zutheil werden ließ, sowie die Fürsorge, die er anwandte, um dieselbe schnell zu einer hervorragenden Pflegstätte geistigen Lebens zu machen, erweckten derselben Neider. In dem von ihm begonnenen mächtigen Dome aber gedachte Heinrich sich und seiner Gemahlin, die ihm wie bei allen frommen Werken, so namentslich bei der Pflege der Bamberger Stiftung als trene Gehülsin zur Seite stand, dereinst die letzte Ruhestätte zu bereiten.

Diese Berhältnisse und bie Schwierigkeiten, die sich baraus für bie Regierung heinrichs ergaben, erklaren zur Genuge bie Unvollständigkeit und bie Unbeständigkeit seiner Erfolge gegen den hochstrebenden Polenfürsten. Sie rechtfertigen zugleich die außerordentlichen Magregeln, die Seinrich zur Befämpfung diefes furchtbaren Feindes ergriff. Die Zeitgenoffen, gewohnt nur nach firchlichen Gesichtspunkten zu urtheilen und unzugänglich für rein politische Erwägungen, haben dieselben freilich meist sehr abfällig beurtheilt. Nicht blos König Stephan von Ungarn und die der polnischen Herrschaft feindlichen Böhmen brachte Heinrich gegen Boleslaw in Waffen, er ging gegen benfelben sogar ein Bündnis mit den heibnischen Liutizen ein, die von den Deutschen sonst so erbittert bekämpft wurden. Biel erreicht aber wurde selbst durch diesen außerorbentlichen Schritt nicht: Boleslaw behauptete Bauten fammt Meißen und wurde durch den Frieden vom Jahr 1008 in beider Besitz gelassen gegen Anerkennung der freilich wesenlosen beutschen Hoheit. Aber die andauernde Gährung in Sachsen, der Zustand offener Rebellion, der in einem Theile Lothringens herrschte, die Opposition der weltlichen und die Unlust der geist= lichen Fürsten nöthigten Heinrich die Ruhe nach außen vorläufig durch solche Zugeständnisse zu erkaufen. Auch für ihn hing die Gewinnung einer besseren Stellung in Deutschland wesentlich ab von der Gestaltung der Dinge in Italien und seiner Beziehungen zu dem römischen Bisthume, dessen tiefer Fall auf bie Entwidelung der deutschen Kirche störend einwirkte und damit auch bas Königthum schädigte.

Auch in Oberitalien war dem Tode Ottos III. eine heftige nationale Reaktion gefolgt, der die Anhänger des ottonischen Königthums nach kurzem Widerstande erlagen. Bereits im Februar 1002 war der ehrgeizige Markgraf Arduin von Jurea zum König von Italien gewählt und gekrönt worden. Anfangs warb derselbe um die Gunst der Bischöfe, so daß diese hofften, die bevorzugte Stellung, die sie unter den Ottonen gewonnen hatten, zu behaupten und zu erweitern; bald aber trat er der Kirche, ihren Gütern und Rechten mit äußerster Feindseligkeit gegenüber. Das ermuthigte die beutschen Parteisgänger zu neuer Erhebung, für die sie Hülfe von dem inzwischen erhobenen König Heinrich erbaten. Schon zu Beginn des Jahres 1003 erschien ein deutsches Heer unter Herzog Otto von Kärnthen: das Brentathal hinadziehend wurde dasselbe in der Enge des Balsugana durch den von Berona herbeis







braußen liegende Heer herbei; als man ihm den Eintritt in die Stadt verweigerte, brang es mit stürmenber Sand ein, stedte bie von ben Bürgern erbittert vertheidigten Häuser in Brand und richtete ein furchtbares Blutbab an, während die Flammen um sich greifend die meift aus Holz gebaute Stadt fast vollständig in Asche legten. Dies Schickfal ber alten lombardischen Königsstadt machte einen furchtbaren Eindruck, und selbst für durchgreifende Neuerungen würde Heinrich jett nirgends Wiberftand gefunden haben, ba Arduin von Jurea sich auf seinen Bergfesten in Sicherheit gebracht hatte. Aber ber polnische Krieg nöthigte ben König inmitten solcher Erfolge bas italienische Unternehmen abzubrechen: natürlich gab er damit auch das, was er eben gewonnen, wiederum preis. Während er in Böhmen, Polen und ber Lausit gegen Boleslaw III. focht und in ben kurzen Zeiten unsicherer Ruhe, die ihm biefer ließ, die Gährung im Westen, namentlich in Lothringen und Flandern zu beschwichtigen und die Fehdelust des sächsischen Abels zu bandigen suchte, tourde Oberitalien der Schauplatz neuer Unordnungen. Zwar gewann Arduin von Jurea, ber nun wieder im Felbe erschien, auch jest nicht allgemeine Anerkennung; aber mit Sulfe feiner wieder gesammelten Anhänger befämpfte er die Beinrichs in wüster Fehde. Ehrliche Anhänger der deutschen Gerrschaft aber waren diese boch auch nicht. Sie hielten zu Beinrich, um sich Arduin versagen zu können, und genossen lieber als angebliche Unterthanen bes in ber Ferne durch aussichtslose Rämpfe festgehaltenen beutschen Königs thatfächlicher Freiheit als daß sie sich dem bespotischen Regimente Arduins beugten. So festigte ber andauernbe Thronstreit bie Unabhängigkeit ber weltlichen und geistlichen Großen und bereicherte beibe auf Rosten des Königthums an Besitz und Rechten.

llebler noch gestalteten sich die Dinge in Rom, auf das Heinrich II. bei seinem kurzen Aufenthalt in Italien gar nicht hatte einwirken können. Auch bort war bem Tobe Ottos III. ein jäher Zusammensturz gefolgt, indem Johannes Crescentius, ber Sohn bes von Otto III. besiegten und auf den Zinnen ber Engelsburg hingerichteten Gewalthabers, sich zum Patricius aufwarf und bas weltliche Regiment in seine Hand brachte. Und als bann, noch bevor die Nachfolgefrage in Deutschland entschieden war, Silvester II. am 12. Mai 1003 gestorben war, verfügte Crescentius auch über das Papstthum nach Belieben. Von den feierlichen Verpflichtungen, welche die Römer in diefer Hinsicht einst dem Kaiserthum gegenüber auf sich genommen, war keine Rede mehr, und wie in den Zeiten Alberichs II. verfügte ein einzelner Gewalt= herrscher mit Hülfe ber von ihm abhängigen Römer über ben Stuhl St. Peters. Damit bußte biefer die universale Bedeutung wieder ein, die von seinen beiden letten Inhabern so großartig vertreten war, und die Kirche hörte auf bem Königthum eine Stüte zu gewähren. Johann XVII., ber XVIII. und Sergius IV. waren Schattenpäpfte und felbst in ben weltlichen Dingen Roms und bes Kirchenstaats ohne jeden Ginfluß. Aber gegen die Herrschaft des Crescentius erhoben sich die Grafen von Tusculum, die von ihrer die Campagna weithin

beherrschenden Burg aus einen erbitterten kleinen Krieg gegen Rom und seinen Jahre lang bauerte biefer Zustand ber Unordnung und Berwilderung; boch behauptete sich Crescentius glücklich in seiner Stellung. starb er 1012 gleichzeitig mit bem von ihm eingesetzten Sergius IV. Nun verdoppelten die Tusculaner Grafen ihre Anstrengungen, um mit ber Stadt und ihrem Gebiet zugleich auch die Berfügung über bas Papstthum in ihre Sand zu bringen. Rom wurde ber Schauplat eines wilden Parteikampfes, in dem die entsesselten Leidenschaften des herrschsüchtigen römischen Abels Staat und Kirche greulich verwirrten. Als die Tusculauer endlich Rom stürmten, mußte ber von des Crescentius Anhang erhobene Gregor VI. aus ber Stadt fliehen: er eilte nach Deutschland, um bei König Seinrich Schut und Hulfe zu erbitten. Dieser aber konnte in seiner bedrängten Lage nicht baran benten fich für eine für ben Augenblick wenigstens verlorene Sache zu engagiren; er selbst brauchte die Hülfe der Kirche, und als kluger Rechner war er bereit benjenigen als. Oberhaupt berjelben anzuerkennen, der sich ihm burch Gewährung der erstrebten firchlichen Hülfe als Haupt ber Kirche erwies. So versagte er Gregor VI. seine Hulfe, als er vernahm, daß die Tusculaner sich in ihrer Stellung behaupteten und auch die Leitung ber Kirche in ihre Sand gebracht hatten, indem die drei gräflichen Brüber sich so in die Gewalt theilten, daß Theophylakt unter dem Namen Benedikt VIII. den papstlichen Stuhl bestieg, seine Brüber Alberich und Romanus als Senator und Consul bas weltliche Regiment in Stadt und Landschaft führten. Auch dem Interesse ber Kirche war damit gedient. Denn trot ber Ungesetzlichkeit seiner Erhebung strebte Benedift VIII. von dem Reformeifer der Cluniacenser angehaucht, in ber arg zerrütteten Kirche Ordnung und Zucht wiederherzustellen. Um fo leichter verständigte er sich mit dem deutschen König, und die Kaiserkrönung war Heinrich bereits zugesichert, als er im Herbst 1013 mit einem wenig beträchtlichen und meift aus bischöflichen Contingenten bestehenden Seere nach bem Guben aufbrach.

Oberitalien beugte sich in Gehorsam; namentlich die Bischöfe schlossen sich Heinrich an, um in der erstarkenden Autorität desselben einen Rüchalt zu gewinnen gegen den sehdelustigen Adel und gegen die dem bischöslichen Regimente mehr und mehr widerstrebenden Bürgerschaften der erdlühenden Städte. Besondere Hossungen aber setzte auf Heinrichs Erscheinen die kirchliche Resormpartei, welche durch den dem König solgenden Abt Odiso von Clugny bald großen Einfluß gewann. So trat eine eigenthümliche Verschiedung der Lage ein: berselbe König, der in Deutschland mit Schwierigsteiten aller Art zu ringen hatte und nur durch ein sortwährendes Paktiren mit den widerstrebenden Gewalten sich behaupten konnte, erschien in Italien als allgeehrter, gebietender, Staat und Kirche ordnender Herr, dessen Gebot man sich ehrsurchtsvoll bengte, und niemand wagte mehr ihm das Erbe der Ottonen streitig zu machen. Für Italien und die dortige Stellung des beutschen Herrschers bewährte sich die Politik Ottos I. in dieser Arisis glänzend:

- 4 N Mar

aber es war body noch bie Frage, ob bas gegenüber ben veränderten Berhältnissen Deutschlands in gleichem Maße der Fall sein würde.

In Ravenna wurde Heinrich burch Benedikt VIII. empfangen, gemeinsam hielten beibe bort ein Synobe, beren Beschlüsse bie steigende Einwirkung ber hochfirchlich reformatorischen Tenbenzen erkennen lassen. Es wurden die Einleitungen zu einer planmäßigen und vollständigen Restauration der Kirche in allen ihr irgend entfremdeten Gütern und Rechten getroffen, eine Maßregel, welche den auf Kosten der Kirche reich und mächtig gewordenen Abel Italiens wol zu bennruhigen geeignet war. Dem Papste folgte Heinrich dann nach Rom, wo er Mitte Februar 1004 festlich empfangen einzog. Am 14. Februar wurde er mit seiner Gemahlin Kunigunde durch Benedikt VIII. nach Ablegung ber üblichen Gelübbe, burch die er sich insbesondere zum Schutze der Kirche und ihres Oberhauptes verpflichtete, mit der kaiserlichen Krone geschmudt. Wie ernft Beinrich ben ber Kirche geleisteten Eid zu erfüllen strebte, zeigten balb die gebrochenen Burgen ber räuberischen Barone Im Bunde mit den Tusculanern, von denen er Alberich in der Umgegend. und Romanus in ihren Würden bestätigte, beugte er mit eiserner Hand die Crescentier und ihren Anhang unter die neue Ordnung der Dinge. Folge war eine Rebellion der Unzufriedenen, mit denen sich, wie es scheint, geflüchtete Anhänger Ardnins von Jurea verbunden hatten: am 22. Februar griffen bieselben in Rom zu ben Waffen; namentlich um die Engelsbrücke wogte längere Zeit ber erbitterte Kampf; erst am zweiten Tage wurde die Der Zusammenhang bes römischen Aufstandes mit ber Ruhe hergestellt. nationalen Opposition in Oberitalien, als beren Haupt noch immer Arduin von Jurea galt, ließ für die Erhaltung der Ruhe im Norden bes Appennin fürchten: deshalb eilte Heinrich nordwärts. Doch blieb in der Lombardei alles ruhig, und nach flüchtigem Aufenthalte konnte ber Raiser weiter nach Deutsch-Aber es scheint, als ob man ihn durch erheuchelte Unterwürfigland eilen. keit nur habe täuschen und aus bem Lande entfernen wollen. Denn gleich banach brach die nationale Opposition an verschiedenen Orten aus. Anhänger Arduins, obenan Markgraf Otbert, von dem zwei Söhne in Rom gegen Seinrich gefochten und nebst anderen vornehmen Gefangenen in Saft nach Deutschland abgeführt waren, verjagten die ber beutschen Partei angehörigen Bischöfe und bemächtigten sich durch plötzlichen Angriff auch einiger wichtiger Städte. Aber schnell sammelte sich die überraschte kaiserliche Partei und entriß den Gegnern die meisten der gewonnenen Vortheile wieder. bem sah sich die nationale Partei durch den Rückritt Arduins bald ihres Hanptes beranbt. Ermattet burch bie Wechselfälle eines erfolglos gebliebenen Lebens voller Kampf und Krieg, babei förperlich leibend und in bem Gefühl eines nahen Endes zog fich Arduin freiwillig gurud, indem er die Konigs= trone, die für ihn niemals wirkliche Königsherrschaft zu bedeuten gehabt hatte, mit der Mönchstutte vertauschte und in das Kloster Fructuaria bei Turin ging, wo er bereits ein Jahr später, am 14. December 1015, starb.

Nun erlag anch seine führerlose Partei den vereinten Anstrengungen ihrer kaisertreuen Gegner; ihre Häupter verloren Eigen und Lehen und wanderten in die Berbannung. Die deutsche Herrschaft in der Lombardei war neu besfestigt. Diesen Erfolg zu erhalten und zu sichern, führte Heinrich das von Otto I. einst in Deutschland angewandte System hier consequent durch, ins dem er die Bischöse einsach ernannte und so namentlich viel Deutsche in das Land brachte; seinem Bruder Arnold, den er zum Erzbischof von Ravenna gemacht hatte, schenkte er, wie es scheint, ohne Rücksicht auf die einst Benedikt VIII. gegebenen Zusagen, die Stadt Ravenna sammt dem Exarchat, so daß er auch dort eigentlich unmittelbar gebot.

Aber Heinrichs Stellung in Deutschland besserten biese Erfolge in Italien nicht. Ja die neue Allianz zwischen Kaiser und Papst, welche die hochfahrenden Pläne zu einem polnischen Nationalkönigthum und einem flavischen Reiche zu durchkreuzen drohte, mag Boleslaw III. zu gesteigerter Feindschaft gegen Deutschland getrieben haben. Bis unter die Mauern Kiews hatte ber gewaltige Krieger seine siegreichen Waffen getragen, die russischen Fürsten zu Bundesgenoffen gewonnen, Böhmen umworben, und nur dadurch, daß sein Sohn Miecislaw von bem Böhmenherzog Ubalrich treulos festgenommen und an Heinrich II. ausgeliefert war, hatte er sich für einige Beit zur Rube ge= zwungen gesehen, die eroberten beutschen Landschaften aber in seinem Besite behalten. 1015 jedoch entbrannte der Krieg mit erneuter Heftigkeit. brei Beeren brachen die Deutschen auf verschiedenen Wegen in Bolen ein; aber ber tapfere Wiberstand ber Polen, mehr noch neue Unruhen im Reiche brachten ben Kaiser auch biesmal um den gehofften Erfolg, und als er 1017 im Bunde mit Russen und Ungarn den Angriff wiederholte, wurde kein befferes Ergebnis erstritten. Der größte und mit ber gaheften Ausbaner geführte beutsch-flavische Krieg enbete mit einem folgenschweren Siege bes Slaventhums. Denn in dem Frieden, den Heinrich zu Anfang des Jahres 1018 zu Baugen mit Boleslaw schloß, wurden diesem die eroberten Gebiete gelassen gegen Anerkennung der deutschen Lehnshoheit über dieselben, eine Form. welche die thatfächliche Niederlage des Deutschthums nur schlecht verhüllte. Die üblen Folgen blieben benn auch nicht aus, und Deutschland sah balb alles in Frage gestellt, was es, an die von Karl bem Großen gemachten Anfänge anknüpfend, seit den Zeiten Heinrichs I. in dem nationalen Kulturkampf gegen die Wenden gewonnen hatte. Mit Boleslaws großsavischem Reiche als Rüchalt verdoppelten diese ihr altes Widerstreben gegen die beutsche Herrschaft und die christliche Kultur. Das heidenthum erhob sich noch einmal im Befühl seiner Kraft, und dieser schonungslosen Reaktion erlagen in den nächsten Jahren die Früchte von arbeitsvollen Jahrzehnten. Rett wurden bie Bis= thumer Havelberg und Brandenburg so gut wie vernichtet; Oldenburg in Holstein fant in Trümmer, während ber Berzog von Sachsen mit bem König haberte und badurch die Araft der Abwehr vollends lähmte.

Unübersehbar schweren Schaben erlitt bie beutsche Rirche burch biese

Anch erschütterten dieselben Heinrichs II. Stellung zum beutschen Greignisse. Denn gang frei von Schuld war Heinrich an biefer Wendung ber Dinge im Often doch nicht: sein Bund mit den heidnischen Liutizen hatte nicht blos beren Kedheit gesteigert, sonbern bas gesammte Slaventhum mit größerer Zuversicht gegen die Deutschen erfüllt. Andere Umstände lockerten die Verbindung des Epissopats mit dem Königthum vollends. bauernde Bevorzugung Bambergs verstimmte; daß Papst Benedikt VIII. 1020 gar nach Deutschland kam, um ben bortigen Dom selbst zu weihen, bewies zugleich das wachsende Einverständnis des Kaisers auch mit der reformatorischen Richtung, in welche Benedikt VIII. je länger je mehr einlenkte; biese aber misfiel ben ihr weltliches Fürstenthum voranstellenden beutschen Bischöfen. Außer den wenig cluniacensisch benkenden wünschte von diesen keiner die Erneuerung der Zustände, unter denen man zur Zeit Ottos III. gelitten hatte und die selbst einen Willegis von Mainz bem disciplinarischen Einschreiten bes römischen Bischofs ausgesetzt hatten. Je mehr also diese Richtung überwog und je entschiedener Heinrich II. sich ihr anschloß, um so lästiger wurde seine Herrschaft, welche die Mittel der deutschen Kirche streng zur Verfügung bes Königthums hielt, empfunden, verurtheilt und bald auch bekämpft. bereitete sich hier ein Conflift vor, der die so mühsam gewonnenen Erfolge Heinrichs wieder in Frage stellte.

Im Bunde mit seinen Brüdern hielt Benedift VIII. in Stadt und Kirchenstaat strenge Ordnung; in Folge bessen über reiche weltliche Mittel verfügend gewann er auch in Italiens weltlichen Angelegenheiten für Rom wieder eine leitende Stellung. Im Bunde mit Gennesen und Pisanern bekämpste er die arabischen Seeräuber, die namentlich von Sardinien aus die Rüsten Italiens furchtbar heimgesucht hatten: die Jusel wurde erobert. Auf ber anderen Seite wollte Benedift die letten Reste griechischer Herrschaft in Italien vernichten. Ein fast nationaler Aug geht durch die Bolitik des merkwürdigen Mannes, ber weber seiner dürftigen Bildung nach, noch nach seinen wenig löblichen Sitten zu ber Stellung berufen schien, die er gewaltsam erlangt hatte, aber mit Kraft, Würde und Erfolg ausfüllte und der er auch bem Kaiserthum gegenüber wieder eine selbständige Bedeutung gab, obgleich er diesem selbst den Weg bahnte zur Erneuerung seiner Herrschaft in Unteritalien. Als nämlich die Bewohner von Bari, von den Griechen, die noch immer für die Herren Apuliens galten, gegen die mit erneuter Kraft ans bringenden Araber ohne Hulfe gelassen, sich unter einem einflußreichen Manne aus ihrer Mitte, Melus, von bem byzantinischen Kaiser lossagten, bann aber durch die verstärkten Truppen desselben hart bedrängt wurden, sandte Benedikt ihnen normännische Pilgerschaaren zu Hülfe, die der abenteuernde Wandertrieb ihres unruhigen Bolkes unter fünf Brüdern als Häuptlingen gerade nach Rom geführt hatte. Mit diesen nahm Melus 1017 ben Kampf gegen die Griechen wieder auf, erlitt aber auch diesmal eine schwere Niederlage, in Folge beren er bas Land als Flüchtling verlassen mußte.

wandte sich nach Deutschland. Um bieselbe Zeit, da Benedikt VIII., von Heinrich II. glänzend empfangen, den neuen Dom in Bamberg weihete, wurden dort zwischen bem Raiser, dem Papst und bem Berzog Melus wie er sich nannte — die Angelegenheiten Italiens verhandelt: Heinrich war entschlossen die erbetene Sulfe zu leisten. Er fnüpfte damit genau an dem Bunkte an, an welchem burch die Niederlage Ottos II. die Raiserpolitik des= selben eine so jähe Unterbrechung erfahren hatte. Der Kampf gegen die Araber und Griechen, die Ausbehnung ber beutschen Gerrschaft bis zur Meerenge von Messina wurden seine Riele. Damit aber senkte Seinrich in die bisher tlug gemiedenen Bahnen ber Ottonen ein, ohne über eine fo ficher begründete und so ausgedehnte Macht zu verfügen wie jene. Es war bas eine verhängnisvolle Wendung. Aubem starb noch in Bamberg Herzog Melus, durch den als Bermittler Heinrich auf die unteritalischen Dinge hätte einwirken konnen. Die Fortschritte ber griechischen Waffen aber, die steigende Bedrängnis des Papstes mahnten zu schleunigem Gingreifen. Schon im Herbst 1021 brach Heinrich baher auf und erschien, an der Spite eines meist aus Baiern, dann Schwaben und Lothringern bestehenden Beeres vom Brenner herabsteigend, in ber Lombardei, wo geiftliche und weltliche Große fich ihm in willigem Gehorsam beugten. Nachbem er Weihnachten bei seinem Bruder Arnold in Ravenna gefeiert hatte, theilte er sein burch ben Zuzug ber Italiener auf die Stärke von 60,000 Mann angewachsenes Beer: mit ber Hauptmacht zog er felbst an ber abriatischen Ruste entlang, eine zweite Abtheilung verfolgte die westliche Straße über Rom und Campanien unter bem neuen Erzbischof von Köln, Piligrim, einem in dem Dienft ber Ranglei emporgekommenen Baiern, einem Berwandten bes Raifers, einem gewandten und sehrgeizigen Manne; die Berbindung zwischen beiden follte Poppo, ber Batriarch von Aquileja, sichern', indem er mit ber britten Abtheilung bie mittlere Straße burch das Gebirgsland fübwärts einschlug. Dhue Kampf erreichte man Benevent, wo Benedift VIII. den Kaiser begrüßte. Erst unter ben Mauern von Troja, gegen bas sich Heinrich bann wandte, begann bie ernste friegerische Arbeit: nach breizehnwöchiger Einschließung überantwortete fich die Stadt ber Gnade Beinrichs. Inzwischen hatte Biligrim von Köln Capua, Salerno, Neapel und Amalfi zum Gehorfam gebracht und ftieß nun im Lager vor Troja zu Heinrich. Die heiße Jahreszeit aber hinderte weitere Unternehmungen, und ber Raifer begnugte sich mit ber Herstellung ber deutschen Sobeit über die longobardischen Fürstenthümer Unteritaliens, bei beren Einrichtung als Grensmark gegen Araber und Griechen auch eine Anzahl ber ins Land gekommenen normännischen Ritter Berwendung fand und so zuerst in jenem Gebiete festen Fuß faßte. Ueber Rom zog Heinrich nordwärts, gefolgt von einer anstedenben Krankheit, die in dem Heere ausbrach und namentlich unter ben Deutschen furchtbar wüthete, so daß ber Raiser nur mit geringer Mannichaft, aber unter bem Eindruck der gewonnenen Erfolge glanzend empfangen, zu Ende bes Jahres 1022 nach Deutschland zurückfehrte.

Den eigentlichen Gewinn aber von biesem Auge Heinrichs II. hatte bie Kirche. Heinrichs Erscheinen mit 60,000 Mann hatte gelehrt, daß biefelbe einen Beschützer hinter sich hatte, ber jeden Widerstand niederwerfen konnte: jeit langen Jahren hatte in Rom und im Kirchenstaate nicht solche Ruhe und Ordnung geherrscht wie jett. Gegen Araber und Griechen war ein sicherer Grenzwall aufgeworfen. Die Kirche war Herrin im eigenen Hause. gegen äußere Bedrängnis gesichert, in inniger Verbindung mit einem Kaiser, der ihre Ehre zu förden als seine vornehmste Aufgabe ansah und voll tief= innerlicher Frömmigkeit ihre Erhebung zu einem sittlichen Ideal als eine Berzensjache betrieb. Jest ichien ber Angenblick gekommen, um bie Reformbestrebungen, welche ber Tob Ottos III. jäh unterbrochen, wieder aufzunehmen und unter Vermeidung ber früheren phantastischen Verirrungen zu einem proktisch ergebnisreichen Ziele zu führen. Danach sehen wir Heinrich und Benedikt in innigster Gemeinschaft streben. Nicht umsonst hatte Obilo von Clugny in Italien mit beiden Raths gepflogen: er war ber Vertraute und der Gewissensrath von Kaiser und Papst, die beide ihres Amts je länger je mehr im Sinne ber Cluniacenser walteten. Es muß freilich bahingestellt bleiben, ob die Motive dafür bei Benedift die gleichen gewesen wie bei Beinrich, ober ob er, eine weltlich angelegte Herrschernatur, sich ben Clunia= cenfern, beren Lehren sein Wandel nicht entsprach, nur verband, weil er die Macht bieser Bewegung erkannte und sich ihrer bedienen wollte zur Unterwerfung der widerstrebenden Kirche unter sein Gebot. Mit wachsender Strenge verfolgte Benedift seit Jahren alle Misbräuche im Wandel ber Aleriter und in der Leitung der Kirchen: er drang auf Einhaltung der Cölibatvorschriften, eiferte gegen die Simonie, die hier und da gang offen getrieben wurde, und machte die pseudoisidorischen Satzungen rücksichtsloß geltend, wo es Sondergelüste und Regungen ber Selbständigkeit zu erstiden und die monarchische Autorität bes römischen Bischofs zur Anerkennung zu bringen galt. Namentlich hatten die sombardische und die französische Kirche die strenge Hand des reformeifrigen Papites zu fühlen. Die Zügel bes Kirchenregiments wurden fo straff angezogen, wie es kaum Silvester II. gethan hatte. Auch die deutsche Kirche follte das empfinden, auch sie follte weit über das sonst übliche Maß hinaus unter bas Papstthum gebeugt werben. Um so entschiedener aber wurde ihr Wiberstand, zunächst gegen die kirchlichen Neuerungen, bann gegen die auf ihnen fußende und sich mit ihnen identificirende Politik des Kaisers. In diesem letten Stadium seiner Regierung gemahnt Heinrich II. zuweilen an die phantaftischen Plane Ottos III. Aber wenn er im Gegensatz zu seinen Anfängen ben universalen Tendenzen jest auch immer größern Einfluß einräumte, so verlor er boch nicht den Boden der Wirklichkeit unter den Füßen, sondern brachte seine Entwürfe mit den realen Berhältnissen in Einklang. Frage waren beshalb seine Bläne für die bavon Bedrohten gefährlicher als die ins Ungemessene schweifenden Entwürfe seines Vorgängers. Wenn Heinrich II. dem Resormeiser Benedikts VIII. so bereitwillig nadgab, so verfolgte er bamit Rom abhängige Kirche, die ohne ihren weltlichen Besitz gebesserte und von Rom abhängige Kirche, die ohne ihren weltlichen Besitz einzubüßen doch alle weltlichen Angelegenheiten als unvereindar mit ihrem wahren Beruse meiden sollte, wäre in ganz anderem Sinne noch mit ihren weltlichen Mitteln in die Hand des Königs gegeben und die Stütze der Regierung desselben geswesen. In ganz neuer Art versuhr dieser fromme König mit der deutschen Kirche: er stellte den Epissopat geradezu vor die Alternative, entweder sich den päpstlichen und kaiserlichen Resormen zu beugen und damit den Rest kirchlicher Selbständigkeit und zugleich seine fürstliche Selbständigkeit aufzusgeben oder aber seines weltlichen Besitzes zum größten Theil berandt und damit politisch zur Bebeutungslosigkeit herabgedrückt zu werden.

Einmuthig erhob sich die deutsche Kirche gegen diese Gefahr, obenau der neue Erzbischof von Mainz, Aribo, ein Mann von hochstrebender Art, glänzenden Gaben und radfichtsloser Energie, ber nicht gewillt war feine Metropolitan= rechte sich verkürzen zu lassen ober bie großartige weltliche Machtstellung preiszugeben, zu der Mainz aufgestiegen war. Den Reformen im Sinne Pseudoisidors und der Cluniacenser, die mit dem heimkehrenden Kaifer im Anzuge waren, setzte Aribo muthig Reformen entgegen, welche bas alte Recht ber Kirche statt ber willfürlichen Neuerungen zur Anerkennung bringen sollten. Er warf bem Papstthum und zugleich bem Kaiserthum ben Jehbehandschuh hin, indem er auf einer Provinzialsquode, zu der er seine Suffragane im August 1022 in Seligenstadt versammelte, eine Reihe von Beschlüssen fassen ließ. die mit dem auf Pseudoisidor beruhenden papalen System völlig unvereinbar Die bischöflichen Landgerichte wurden hergestellt: wer sich weigerte bavor zu erscheinen, sollte vor der Provinzialspnode unter des Erzbischofs Borsit belangt werden; die Berufung an den papstlichen Stuhl wurde verboten, die dort erwirkte Lossprechung von Bußen, welche die Bischöfe verhängt, für ungültig erklärt; felbst den kirchlichen Brauch in Betreff der Fasten gestaltete man eigenmächtig abweichend von bem durch Rom augeordneten. Daß folche Beschlüsse die Zustimmung von Männern fanden, die Kaiser Seinrich II. perfönlich und politisch auf bas nächste verbunden waren, daß sein Bruder, ber Augsburger Bijchof Bruno, daß selbst ber Inhaber des bevorzugten Bamberger Bisthums Eberhard, dieselben billigte, beweift die Kraft der von Aribo geleiteten Bewegung und die Einmüthigkeit des beutschen Epistopats ber alten Schule gegen die brobenden Neuerungen. Thatsächlich ist denn auch in ber nächsten Zeit nach ben Seligenstädter Beschlüssen verfahren worden. Ein Nationalconcil, bas ber Raifer gleich nach seiner Rücklehr berief, bessen Beschlüsse uns aber nicht bekannt sind, hat nichts baran geändert, ja, man möchte vermuthen, daß es sich im Wesentlichen auf ben Standpunkt ber Seligenstädter Synobe gestellt habe. Der Conflikt wurde bald noch verschärft, als Benedift VIII. in wenig gludlicher Weise eine weitberufene und höchst bedenkliche Streitsache benütte, um seinen Standpunkt gegenüber ber von Aribo von Mainz geführten Opposition zur Geltung zu bringen. Seit Jahren

lag der rheinische Graf Otto von Hammerstein wegen der von der Kirche verworfenen Che, die er mit einer Berwandten, Irmengard, eingegangen war, in Streit mit den kirchlichen Autoritäten. Als er trop bes Bannes die Ehe nicht hatte lösen wollen, war er geächtet und von Heinrich selbst zur liebergabe seiner festen Burg genöthigt worden: aber auch ferner lebte er mit Irmengard zusammen. Ihn lud nun Aribo vor sich nach Mainz, wo, aus Italien heim= gekehrt, damals auch ber Kaiser weilte: ber Graf erschien und beugte sich bem Spruch des Erzbischofs; Irmengard aber wandte sich mit schweren Klagen gegen Aribo an Benedift VIII., der den bedenklichen Charafter der seinem Schutz empfohlenen Sache leicht übersah, weil dieselbe ihm die erwünschte Gelegenheit bot, seine ganze Autorität gegen den auffäßigen Mainzer geltend zu machen. Heinrich II. fam baburch in eine bebenkliche Lage: er felbst hatte den Grafen von Hammerstein gezwungen, sich dem Spruche ber beutschen Kirche zu fügen, und nun nahm Beneditt VIII. offen gegen diese Partei. Hier entsprang, wie es scheint, die lette und merkwürdigste Wendung in der so eigenthümlich entwickelten Politik Heinrichs II. Um den Widerstand des deutschen Epistopats zu überwinden, bedurfte es sozusagen einer breiteren Basis, ber gegenüber auch ber nationalfirchliche Charafter ber Seligenstädter Beschlüsse an Bebeutung und bamit an Gefahr verlor. Gine solche suchte Beinrich II. zu gewinnen, indem er sich mit dem seinem Streben verwandten Bestrebungen außerhalb Deutschlands vereinigte. Mit ber burgundischen und mit der frangösischen Kirche tritt er in Berbindung, um durch ein gemeinsames Borgehen ihrer Unhänger der Reformpartei in allen brei Kirchen zugleich ben Sieg zu verschaffen.

Bu Burgund hatte Beinrich seit Jahren besondere Beziehungen: er sah bieses Reich an als schon halb zu seinem Herrschaftsgebiete gehörig. Schon 1007 hatte er mit dem kinderlosen König Rudolf III., seinem Dheim, dem Bruder seiner Mutter Gisela, einen Erbvertrag geschlossen, dem zu Folge nach Rudolfs Tod Burgund an ihn fallen sollte, eine Erwerbung, die schon wegen ber bessern Berbindung mit Oberitalien von großer Wichtigkeit war. Später: hin freilich hatte Rubolf III. die Schwierigkeiten, mit denen Heinrich namentlich im Often zu kämpfen hatte, benutt um die eingegangene Berpflichtung möglichst abzustreifen; der Abel des Landes widerstrebte der in Aussicht stehenden beutschen Herrschaft und benutte den Erbvertrag als Vorwand zu vielfacher Anfeindung des schwachen Königs. Deshalb beschloß dieser 1016 abzudanken: in Straßburg belehute er Heinrich mit Burgund, so daß die Regierung des Landes hinfort in bessen Handen liegen follte. Aber diese Ordnung überbauerte ben Straßburger Tag nicht lange. Unter einem Sprößling bes capetinger Hauses, bem ehrgeizigen Grafen Otto Wilhelm, griff ber burgundische Abel gegen den beutschen Herrn zu den Waffen: ein Angriff Heinrichs wurde abgeschlagen, und unter dem Eindruck bieses Erfolgs ber nationalen Partei fagte sich Rubolf III. von bem schon vollzogenen Abkommen los. Der Kaifer mußte dies vorläufig ungestraft hingehen lassen. Bald aber suchte ber schwache Burgunder bei ihm Schutz gegen neuen Aufruhr und erneute im Frühjahr 1018 zu Mainz das Straßburger Abkommen, um es nach einiger Zeit abermals zu brechen. Ihn dafür gebührend zu züchtigen war Heinrich auch jetzt verhindert: ber kleine Grenzkrieg bauerte fort, unter bessen Ginfluß auch im Jumern Burgunds bas Jehbewesen zunahm und bie Sehnsucht nach Gerstellung bes Friedens in immer weiteren Kreisen verstärkte. Deshalb versuchte die burgundische Geiftlichkeit vermuthlich schon damals durch kirchliche Mittel ben Frieden zu wahren und betrat damit den Weg, der ein Jahrzehnt später zur förmlichen Organisation des Gottesfriedens führte. Denn in bem Alerus Burgunds war ber Geist von Clugny mächtig: kirchliche und politische Motive wiesen also biesen und Heinrich II. auf einander an. Auch in Frankreich machte sich bamals eine ähnliche Strömung geltend, und seit der Erhebung Gauzoins, eines natürlichen Sohns Hugo Capets und Halbbruders König Roberts, auf ben erzbischöflichen Stuhl von Reims schien für die französische Kirche ber Sieg ber Cluniacenser strengster Richtung entschieden. vermuthlich trat Heinrich II. damals auch mit Frankreich in Berbindung: denn gegen die nationalfirchlichen Bestrebungen Aribos von Mainz mußte ein einheitliches Vorgehen des Reichs. Burgunds und Frankreichs ein entscheibendes Gewicht in die Wagschale werfen. Um Zusammenfluß von Chiers und Maas, zwischen Jvois und Mouzon fand im August 1023 eine pruntvolle Begegnung der beiben Herricher statt. Berabredet wurde zunächst ein gemeinsames Borgehn zur Herstellung eines beibe Nachbarreiche umfassenden Friedenszustandes, dann die Bernfung eines allgemeinen Concils nach Pavia, um die Reform der Kirche durchzuführen. So taucht in Anlehnung an die Friedensbestrebungen der burgundischen und die verwandten Versuche der französischen Bischöfe in dem Sprengel Gauzoins von Reims das kirchlich:politische Projekt eines internationalen Friedensbundes auf, ber mit Gulfe der zu Pavia zu bessernden und dem Geist von Clugun unterworfenen Kirche sich zu einem Weltfrieden erweitern follte. Diese Entwürfe richteten sich gegen ben beutschen Epistopat, sie enthielten eine scharfe Berdammung ber Haltung Aribos von Mainz. Eben deshalb wurde bas Weltfriedensprojekt zunächst die Quelle gesteigerten Unfriedens im Reiche. Denn mit heinrichs und Beneditts VIII. Entwürfen waren die Beschlüsse ber Synobe von Seligenstadt unvereinbar; gegen sie und ihren geistigen Bater, Aribo von Mainz, richtete sich baber ber ganze Born ber Curie: sie entzog bemselben bas Pallium und leitete bas Berfahren auf Amtsentsetzung ein. Der Bebrohte wurde aber nur fühner in ber Abwehr: auf himmelfahrt 1024 berief er bie beutschen Bischöfe zu einem Nationalcoucil nach Söchst. Bon seinen Suffraganen fehlte bort keiner, aber ein Nationalconcil kounte die Bersammlung sich doch nicht nennen, da trot aller Bemühungen Aribos bie Kirchen von Köln und Trier unvertreten blieben. Dennoch beschloß man zu Söchst einen Protest gegen bie Anmagungen Roms, ber in masvollen und boch nachdrücklichen Worten gefaßt wurde. Konnte ber Wortlaut besielben auch den Anschein erzeugen, als ob es sich zwischen Rom

umb Mainz nur um die Sache Irmengards von Hammerstein handelte, so wurden doch die principiellen Fragen, die dabei ins Spiel kamen, erörtert und ernst und würdig das Recht der beutschen Kirche gegenüber den römisschen Prätensionen gewahrt. Das Bersahren, das der Papst gegen Aribo beliebt habe, sei ein so unerhörtes, daß es, um des gleichen Grundes willen gegen den geringsten Priester angewandt, eine Lösung und Bernichtung aller Ordnung im geistlichen Stande zur Folge haben würde. Die Erklärung schloß mit der Mahnung, eingedenk der eigenen Würde möge der Papst etwa uns bedachtsam Augeordnetes achtsam bessern und von serneren Maßregeln gegen Aribo absehn, bessen Schwert alle Zeit zum Schutz der Gerechtigkeit gezückt sei und den noch niemals der Geiz zu einem Unrecht verlockt habe.

Man braucht nicht anzunehmen, daß in solchen Wendungen eine Anklage gegen den Papft selbst, bessen Reformeifer mit seinem persönlichen Wandel nicht völlig im Ginklang stand, enthalten sein follte: bennoch war ber Conflitt zwischen Rom und Mainz scharf und bestimmt zum Ausbruck gebracht, bie beutsche Kirche ging schweren Stürmen entgegen. Denn wenn es bem Raiser auch gelungen war Piligrim von Roln auf seine und ber Curie Seite hinübergus ziehen, so war boch ein Nachgeben Aribos und seines festgeschlossenen Anhangs nicht zu erwarten: politische und firchliche Zwangsmaßregeln waren unvermeiblich, wollte er seinen Willen burchseben. Daß er zu solchen entschlossen war, ift eben so klar, wie die Richtung, in welcher dieselben geplant waren. Was die Reichsabtei St. Maximin zu Trier wegen der Theilnahme ihres Abtes an der Seligenstädter Synode erfahren hatte, die Entziehung von 6000 Hufen, auf benen die reichsbienstlichen Verpflichtungen berselben bisher beruht hatten, unter gleichzeitiger Erlaffung biefer Pflichten, ließ erkennen, was gegen bie in gleicher Berschuldung Befindlichen bemnächst geschehen sollte. die Macht Heinrichs reichte, sollte die Kirche vor die Wahl gestellt werden zwischen dem Berlust ihrer Reichsgüter und der Unterwerfung unter seinen und Benedifts VIII. Willen.!

Aber wiederum, wie zur Zeit des Confliktes zwischen Silvester II. und Willegis, hindert der Tod dazwischentretend ein Aeußerstes. Benedikt VIII. war am 7. April 1024, also noch vor dem Höchster Bischofstage gestorben. Und das Papstthum ein Familienbesitz der mächtigen Tusculaner Grafen geworden war, so folgte ihm sein Bruder, der bisherige Senator Romanus, als Johann XIX., der, wie er disher nur weltlichen Dingen gelebt hatte, auch seine neue Stellung ganz weltlich aufsaßte und den großen Reformplänen, die seines Bruders Geist erfüllt hatten, theilnahmlos gegenüberstand. Bon der großen Kirchenversammlung zu Pavia ist hinfort nicht mehr die Rede gewesen. Damit sielen auch die Entwürse Heinrichs II. in sich zusammen, und berselbe sah die Berwirksichung seiner Ideale, der er sich schon ganz nahe geglaubt hatte, in unerreichbare Ferne entschwinden. Unter diesem Eindrucksteigerte sich das körperliche Leiden, das ihn seit längerer Zeit befallen hatte. Hinsiechend und gedrückten Gemüthes zog er von Bamberg noch einmal nach



Sachsen; das Dstersest beging er in Magdeburg; Pfingsten verweilte er in der Pfalz Grona bei Göttingen: dort starb er am 13. Juli 1024 nach dreis undzwanzigjähriger Regierung im Alter von zweiundfünfzig Jahren. In seiner Lieblingsstiftung, dem Bamberger Dom, fand er die letzte Ruhestätte. Dasselbe Gradmal nahm 1033 die irdischen Reste seiner Gemahlin Kunigunde auf; es versiel der Zerstörung durch die Feuersbrunst, welche 1081 den ursprüngslichen Münsterdan in Asche legte. In dem herrlichen Neudau, der dann aufzgeführt wurde, einem der vollendetsten Werke der deutschen Baufunst romasnischen Stils, ist zur Erinnerung an das edle Herrscherpaar, das die Kirche kanonisirte und die Bamberger Kirche als ihre Schutheiligen verehrt, im Aufang des sechszehnten Jahrhunderts ein marmorner Sarkophag von schönster Arbeit hergerichtet worden, der auch späteren Jahrhunderten noch die idealissirten Bilder Heinrichs und Kunigundes vor Augen stellt.

## Drittes Buch.

Das salische Erdkaiserthum und die hierarchisch-aristoliratische Kebolution im Zeitalter des Investiturstreits.

1024—1125.

## I. Die Grundlegung zum salischen Erbkaiserthum.

1024-1039.

Mit einem schrillen Miston war die Regierung Heinrichs II. zu Ende gegangen: ber fromme Raiser, ben bie Legende zu einem unträftigen Diener ber Kirche gemacht und biefe mit ben Ehren ber Seiligkeit beschenkt hat, lag mit dem beutschen Epistopate in einem Conflitte, welcher das Fundament seiner Stellung erschütterte. Die eigenthümliche Bermischung papstlicher und weltlicher Macht, welche bem neurömischen Kaiserthum seiner Entstehung und seinem Wesen nach eigen war, hatte auch Heinrichs erst so nüchterne, praktisch maß= volle Politif in Bahnen gelenkt, auf benen sie mit sich selbst in Widerspruch gerieth, indem sie den zu fürstlicher Macht gelangten Epistopat nach ben Brincipien ber Cluniacenser umgestalten wollte. Der Tob des reformeifrigen Benedikt VIII. hatte diesen von der brohenden Gefahr befreit; der Tod des Raisers bot ihm die Möglichkeit, sich auch für die Zukunft gegen eine Bolitik zu sichern, wie er sie eben zu bekämpfen gehabt hatte. Diese Gesichtspunkte bestimmten die Haltung, welche die Mehrheit der deutschen Bischöfe bei den Berhandlungen über die Neubesetzung des Thrones beobachtete. ber großen Bewegung, welche von Clugny aus die Kirche ergriffen und burch Stärkung und Organisation ber ascetischen und mustischen Tenbenzen tief= innerlich zu erneuen begonnen hatte, war die deutsche Kirche so gut wie unberührt geblieben, ja unter bem Eindruck ber üblen Erfahrungen, die sie unter Otto III. und Beinrich II. gemacht hatte, stellte fie fich berselben mit ausgesprochener Feindschaft entgegen. So nahmen die beutschen Bischöfe, obenan der mächtige Uribo von Mainz, der Borfampfer der deutschen Kirche gegen die hierarchischen Neuerungen, und der staatsfluge Burkhard von Worms, die Leitung der Neuwahl in die Hand, um den Sieg ber firchlichen Partei, die Wahl eines cluniacenfisch frommen Königs zu hindern.

Bon den Berhandlungen, die dem Wahltage vorangegangen, haben wir keine nähere Kenntnis. Auch die Geschichte des so entscheidungsreichen Wahlsaktes selbst, von dem sich in der Ueberlieserung ein sehr bestimmtes und auf das Boltsgemüth wirkendes Bild eingebürgert hat, ist von der neueren Kritik als unhaltbar erwiesen worden: 1) nur gewisse allgemeine Umrisse vermögen

131 /

<sup>1)</sup> S. Hrefilau, Jahrbficher bes beutschen Reichs unter Konrad II. 2 Bbe. Leipzig 1879-84.

wir zu erkennen. Es mag sein, daß bei den Borbesprechungen über die Wahl, durch die es galt, ein neues Geschlecht zum königlichen zu erheben und damit in den Besitz eines inhaltschweren Vorrechts zu setzen, verschiedene Perfönlichkeiten in Betracht gekommen sind. Bald aber waren es nur noch zwei, zwischen benen man schwantte, beibe burch ihre Berwandtschaft mit bem erloschenen sächsischen Hause empfohlen. Denn in ben Augen bes deutschen Volles gebührte diesem, nachdem dreimal ber Sohn bem Bater gefolgt und bann der nächste Seitenverwandte gewählt war, unfraglich ein Borzugsrecht vor allen anderen fürstlichen Säufern. Diese Tendenz gur Erblichfeit verbunden mit den firchlich politischen Gesichtspunkten, welche den beutschen Epistopat bewegten, stellte zwei Spröglinge aus ber weiblichen Linie der Ludolfinger dem erledigten Throne zunächst. Bon den vier Söhnen nämlich, welche Otto, dem Sohne Konrads des Rothen und Liutgardes, der Tochter Ottos I. geboren, waren zwei in ben geiftlichen Stand getreten — ben älteren, Bruno, haben wir in jungen Jahren als Gregor V. ben papstlichen Stuhl besteigen sehen, 1) ber jüngste, Wilhelm, wurde später (1029) Bischof von Strafburg -, zwei waren in dem weltlichen Leben geblieben. Auf Heinrich, den ältesten, hätten die reichen Erbgüter übergehn müssen, die ihr Großvater Konrad auch nach dem Berlufte des lothringischen Herzogthums, im Nahe: und Niedgau und bei Worms und Speier bewahrt hatte, ebenso wie das Herzogthum Kärnthen, bas ber Bater seit 995 wieber inne hatte: er ftarb aber noch vor bem Bater mit Hinterlassung eines Sohnes Konrad, bem ber Großvater nur einen Theil bes rheinischen Erbgutes zuwandte, während er die Hauptmasse nebst bem kärnthnischen Herzogthum seinem jüngern Sohne Konrad hinterließ. begreiflich, daß Konrad, Heinrichs Sohn, in seinem Erbrecht zu Gunften ber jüngeren Linie benachtheiligt, mit seiner Berwandtschaft nicht zum Besten stand: eben beshalb aber fand er in Bischof Burthard von Worms einen väterlichen, wenn auch nicht ganz selbstlofen Freund. In bem Jüngling näm= lich, dem die herrlichen Güter der "Herzöge von Worms" eigentlich gebührten, meinte berfelbe, wenn nicht gerabe ein Wertzeng, fo boch einen Bunbes: genossen gefunden zu haben, um sich ber lästigen Rachbarn in Zukunft besser zu erwehren und sein Bisthum gegen beren so beliebte Eingriffe zu schützen. Bon Burthard erzogen und wie ein Prätendent, der sein Recht bereinst geltend machen follte, seiner Berwandtschaft entgegengestellt, hatte Konrad bem Glüd abzugewinnen gestrebt, worum ihn bes Großvaters Testament gebracht hatte, und war so frühzeitig zu einem energischen und selbständigen Manne gereift, ber sich am liebsten auf die eigene Kraft verließ, gerade, berb, rücksichtslos, gewohnt den Bortheil zu nehmen, wo er sich bot, ohne höhere geistige Intereffen, ein tühles Herz und ein flaver Kopf, völlig unempfänglich für die hochkirchliche Strömung seiner Zeit, ja im Grunde seines Wesens eine untirch= liche Natur, kein Diplomat, aber ein Staatsmann des kraftvollen Zugreifens,

<sup>1)</sup> S. oben S. 249.

strammen, praktischen, man möchte sagen soldatischen Wesens. In mancherlei Fehden hatte sich Konrad getummelt und in seinem Bemühen als Haupt der älteren Linie sein Recht gegen die bevorzugte jüngere zur Anerkennung zu bringen Beinrichs II. Friedensbemühungen wiederholt zu Schanden gemacht: in Lothringen hatte er gegen Herzog Gotfried gefochten, dann wieder seinen färnthuischen Bettern in der Bertheibigung des Herzogthums gegen Abalbero von Eppenstein treue Bundeshülfe geleiftet. Anderes kam hinzu, um ihm ben Korn Heinrichs II. zuzuziehen. Konrad hatte 1016 eine glanzende Seirat gemacht, indem er Gifela heimführte, die Wittwe Herzog Ernsts I. von Schwaben und Vormunderin ihres Sohnes Ernst II., eine schone, ehrgeizige und geistig hochbedeutende Frau, welche auf ihn bald großen Einfluß gewann und ihn in seinem Streben nach Macht und Besitz klug und erfolgreich unterstützte. Aber bei ber Berwandtschaft der Gatten war diese Ehe kirchlich anfechtbar: sie zog Konrad den Zorn Kaiser Heinrichs II. und seiner frommen Rathgeber zu und brachte Gifela um die vormundschaftliche Regierung Schwabens. Satte sich Konrad nun auch später mit Heinrich II. ausgesöhnt, so hatte er boch an bem politischen und firchlichen Susteme besselben keinen Antheil gehabt und konnte nie als eine Stütze, eher als ein Gegner besielben gelten. Gerabe bas aber war es, was ihn in jenem Augenblicke als Throncandibaten empfahl, was seinen alten Gönner und Schützer, Burkhard von Worms, und Aribo von Mains bestimmte, auf seine Erhebung zum Nachfolger des letzten Sachsen binzuarbeiten. Doch fehlte es auch nicht an einer Gegenströmung: auch beren Bertreter trugen der Neigung des deutschen Bolles zu einer gewissen Erblichkeit der Krone Rechnung. Ihr Candidat war Konrads Better, der Sohn des Konrad, ber durch ben Großvater den Sohn des älteren Bruders aus dem reichen Erbe der Herzöge von Worms verdrängt hatte. Auch er war ein tüchtiger Mann, aber er theilte, wie es scheint, im Wesentlichen ben kirch= lichen Standpunkt Heinrichs II. und war ein Gönner der Cluniacenser. waren es namentlich beren Bertreter, die auf seine Erhebung hinarbeiteten, obenan die der Reform geneigten Bischöfe Lothringens und durch sie gewonnen die Herzöge von Ober- und Niederlothringen, bei denen auch noch seine Mutter, eine Schwester Giselas, für ihn wirkte; auch Piligrim von Köln, ber seit seinem Fernbleiben von der Seligenstädter Spnode im Gegensatz zu Aribo von Mainz als Bortampfer der römisch-kirchlichen Anschanungen gelten konnte, hielt zu dieser Bartei.

So brohte die kirchliche Spaltung, welche Heinrichs II. Regierung erzeugt hatte, bem Reiche auch noch politisch verderblich zu werden. Andererseits aber waren die leitenden Persönlichkeiten doch ehrlich bestrebt, eine einmüthige Wahl zu ermöglichen und das Verhängnis neuen Kampfes um die Krone von dem Reiche abzuwenden. Bezeichnend war in dieser Hinsicht namentlich die Haltung der Sachsen, welche auf einem Tage zu Werla beschlossen, den Auszgang der Wahl abzuwarten und dann erst ihre Entscheidung zu tressen, wie sie es sehr zu ihrem Vortheil bereits bei dem Thronwechsel 1002 gehalten

hatten. Fast zwei Monate waren seit dem Tode Heinrichs II. vergangen, als Die geiftlichen und weltlichen Großen beider Parteien in der Rheinebene bei Kamba, Oppenheim gegenüber, zusammenkamen. Es scheint, als ob der ältere Konrad damals bereits seiner Sache völlig sicher sein konnte; doch blieb die Gefahr, daß die Gegenpartei den Eindruck seiner Bahl durch einen Protest ober durch die Berweigerung ber sofortigen Anerkennung abschwächte. halb trat Konrad mit dem jüngeren Better selbst in Berhandlung. Was zwischen ihnen vereinbart, wissen wir nicht; benn was ein höfischer Geschicht: schreiber der Zeit bavon berichtet, 1) kennzeichnet sich als willkürliche und nicht eben glüdliche Erfindung, die mit auspruchsvoller Rhetorif vorgetragen wird. Aus dem weiteren Berlauf aber darf entnommen werden, daß der jüngere Konrad seine Bewerbung um die Krone aufgab und dem älteren seine eigene Stimme zu geben versprach, natürlich nicht ohne daß ihm dagegen von bem künftigen König gewisse Bortheile zugesichert wurden. Damit war die Gefahr einer Spaltung glüdlich abgewandt. Nunmehr gab zunächst Aribo von Mainz seine Stimme für den älteren Konrad ab; ihm folgten die übrigen geistlichen Wähler. Nur Piligrim von Köln enthielt sich ber Wahl; auch seine lothringischen Genossen zogen es vor, Kamba zu verlassen. Der jüngere Konrad bagegen stimmte als ber erste von den weltlichen Fürsten für den glücklicheren Das Gleiche thaten nach Stämmen geordnet alle anwesenden Nebenbuhler. weltlichen Großen, und bas Ergebnis wurde von dem Jubel des ringsum lagernden Bolfes aut geheißen und bestätigt, die Raiferin Wittwe Runiqunde aber eilte, Konrad die noch in ihrem Gewahrsam befindlichen Reichstleinobien auszuliefern: benn erft diese Abzeichen erwiesen in ben Augen des Bottes zweifellos die Rechtmäßigkeit der Herrichaft.

Alsbann brach man nach Mainz auf, wo Konrad am 8. September 1024 burch Aribo Salbung und Arönung als König empfing. Aber es fehlte dem festlichen Tage nicht an Schatten: Aribo verweigerte die von Konrad geforderte Krönung Gijelas. Bom firchlichen Standpunkte aus war er bazu nicht blos berechtigt, sondern verpflichtet, da die königliche Ehe canonisch unrechtmäßig war, wegen der beide Gatten verbindenden Berwandtschaft: gerade Aribo aber konnte ein Zugeständnis in dieser Frage, so sehr es sich vom politischen Standpuntte aus empfehlen mochte, nicht machen, weil es fich ja um dieselbe Controverse handelte wie in der Sache des Grafen von Hammerstein, die für die deutsche Kirche eine so principielle Bedeutung erlangt hatte. 2) Konrad aber war nicht gewillt das ruhig hinzunehmen: der Mann, der ihm soeben die Krone verschafft hatte, sah sich um allen Einfluß gebracht und mußte den Hof in Ungnade meiden. Was er verweigert hatte, gewährte jest Viligrim von Köln bereitwillig: er machte dadurch seine bedenkliche Haltung während der Wahl vergessen und sicherte sich einen hervorragenden Plat im Rath des neuen Königs. Aus seiner Sand empfing Gifela am 21. September zu Koln

<sup>1)</sup> Wipo, Vita Chuonradi. c. 2. 2) S. oben S. 282.

die königliche Krone. Ronrad zog aus diesem Zwischenfall einen beträcht= lichen Gewinn: die brohende Abhängigkeit von den Bischöfen, denen er die Krone verdankte, war mit einer geschickten Wendung abgestreift und zugleich in Piligrim von Köln die bisherige bijchöfliche Opposition gegen seine Herrschaft entwaffnet. Damit wurde der Gegensatz zwischen den beiden Parteien innerhalb der deutschen Kirche in der Berson des Königs gleichsam aufgehoben und hörte auf ein politisches Moment für die Entwickelung des Reichs zu Bon Köln aus begann Konrad ben Umritt burch bas Reich, um in ben einzelnen Landschaften bie Suldigung zu empfangen und von ber Reichs: In Lothringen fand er jett bei ben Bischöfen gewalt Besit zu ergreifen. willigen Gehorfam, während die Herzöge und weltlichen Großen dem Sofe noch fern blieben, aber nicht offenen Wiberstand wagten. Die Sachsen nahmen Konrad gunftig auf, und namentlich die Bischöfe warben diensteifrig um die Gunft bes neuen Herrschers, von bem fie Schutz gegen die verhaßten römischen Reformen erwarteten. Auch Baiern, Kärnthen und Oftfrauken huldigten, und als der König endlich Schwaben erreichte und Pfingsten 1025 einen Hoftag zu Constanz versammelte, fanden sich unter der Führung des Mailander Erzbischofs Aribert bereits huldigende Gesandte aus der Lombardei ein, um sein balbiges Erscheinen zur Ordnung bes arg zerrütteten Landes zu erbitten.

Aber wenn Konrad auch schon einige Wochen später zu Tribur die Fürsten zur Romfahrt aufbot, so wurde er doch noch längere Zeit in Deutschland zurück: gehalten. Zunächst mußte er Ende des Jahres 1025 gegen die Berzöge Friedrich von Ober- und Gozelo von Niederlothringen zu Felbe ziehen, die nicht ohne Cinwirtung des Königs Robert von Frankreich ihre Opposition bis zu offenem Aufruhr steigerten. Auch hatten bieselben im Reiche Bundesgenoffen: ber bedeutendste war des Königs Stiefsohn, Herzog Erust von Schwaben. Von den Motiven, welche diesen zum Gegner bes Königs machten, haben wir keine sichere Renntnis: vielleicht hat der Unmuth über die neue Che der Mutter, die von ber Kirche angefochten wurde und baher dem Andenken seines Baters bopvelt nahe trat, den ersten Stachel in die Seele des Jünglings gelegt. Dann sah Ernst seine Hoffnungen auf Burgund durch Konrads Politik jäh durchkreuzt. Während er nämlich als Sohn Giselas, der Nichte König Rudolfs III., Erb= rechte auf Burgund geltend machen wollte, erhob Konrad II. nicht sowol als Gatte Giselas denn als Nachfolger Heinrichs II. auf Grund des von diesem mit Audolf geschlossenen Erbvertrags seinerseits Auspruch auf die burgundische Arone. Aber auch Konrad der jüngere, des Königs Mitbewerber um den Thron, strebte als Sohn einer andern Nichte Rubolfs, der Schwester Giselas, der mit Konrad von Kärnthen vermählt gewesenen Mathilde, nach dieser glänzenden Erbichaft und nahm deshalb auch an dem Aufstande theil, den Ernst in Gemeinschaft mit zahlreichen oberdeutschen Grafen gegen den König erhob. Die Besetzung Bajels, das Heinrich II. als Pfand für die Erfüllung des Erbvertrags an sich gebracht, nach des Kaisers Tod aber Rudolf III. zurück: gewonnen hatte, burch Konrad (1025) scheint den Unzufriedenen das Signal

zur Erhebung gegeben zu haben. Doch beschwichtigte der König den Ausstand schnell, freilich ohne eine Gewähr für die Erhaltung der Ruhe in seiner Abwesenheit erlangt zu haben. Auch im Osten und Norden galt es wachsam zu sein. In Polen war zwar Boleslaw III., nachdem er das Ziel seines Ehrzgeizes erreicht und die Königskrone auf sein Haupt gesetzt hatte, im Sommer 1025 gestorben, aber auch sein Sohn und Nachfolger Miecislaw versolgte eine Deutschland seindliche Politik und bedrohte die slavischen Grenzlande. Ihm mit ungetheilten Kräften begegnen zu können, wollte Konrad II. wenigstens nach Norden freie Hand haben: beswegen verständigte er sich mit dem mächtigen Dänenkönig Knud und erkaufte durch Ueberlassung der so lange heiß umstrittenen Mark Schleswig einen ehrlichen und dauernden Frieden, welcher namentlich dem Erzbisthum Hamdurg-Bremen zu gute kam und der fast erzloschenen Misson neuen Spielraum gewährte.

Inzwischen riefen ihn wiederholte bringende Mahnungen der beutschen Partei nach Italien. Bon den großen Erfolgen, die Heinrich II. auf seinem letten Auge dort gewonnen, hatte nur wenig den Tod des Kaifers überdauert, und wenn die nationale Partei nicht völlig obgesiegt hatte, so dankte man das namentlich der Haltung des lombardischen Epistopats, welcher, ohne ein Anhänger der beutschen Gerrichaft zu sein, in derselben doch einen zur Zeit noch nicht zu entbehrenden Rüchalt gegen die Uebermacht des Laienabels erkannte und zu erhalten strebte. Zwar hatten die Bürger Pavias in Erinnerung an die strenge Züchtigung ihrer Stadt durch Beinrichs II. Krieger sich auf die Kunde von des Kaisers Tod erhoben und die königliche Pfalz zerstört, ohne jedoch damit weiter Nachfolge zu finden. Auch hatten schon 1025 Gesandte Pavias in Constanz den Jorn Konrads II. zu beschwichtigen gesucht, aber eine Antwort erhalten, die erkennen ließ, der neue Herrscher sei ent= schlossen, die Rechte des Reiches in ihrem vollen Umfange wiederherzustellen. Widerstand war dabei namentlich von dem großen Adel zu erwarten, obenan ben reichbegüterten und stolzen Markgrafen, welche zulett noch die Saupt: stützen für das Königthum Arduins von Jurea gewesen waren und im Gegenfat zu dem dem deutschen Königthum verbundenen Epistopate auch jetzt noch an den Traditionen ber nationalen Unabhängigkeit festhielten. Diese, obenan die Markgrafen von Turin, die Aledramiden in dem Gebiet von Acqui und Savona, die Otbertiner, die in Genua, Luni, Tortona und Mailand, an der Meerestüste und in der Lombardei, ja bis in die Emilia hinein reich begütert waren, die Markgrafen von Canoffa, die von biefer Burg aus über Modena, Reggio, Mantua, Brescia und Ferrara geboten, und bann bie von Tuscien waren die namhaftesten Gegner der deutschen Herrschaft und hofften den Thron: wechsel zu endgültiger Beseitigung berselben zu benußen. Aber ber Ausgang Arduins von Jurea lehrte, daß ihre Kräfte bazu nicht ausreichten. Deshalb juchten sie ben Träger für das geplante nationale Königthum in der Fremde. Der König von Frankreich aber lehnte die ihm wiederholt angetragene Krone ab, und auch Wilhelm V., der Berzog von Aquitanien und Graf von Poiton,

ein schon bejahrter, aber in Krieg und Frieden bewährter Berr mit einflußreichen Berbindungen, ein Freund gelehrter Studien und den Reformen ber Cluniacenser geneigt, nahm dieselbe erft nach längeren Berhandlungen an, und zwar nicht für sich felbst, sondern für seinen jungen Sohn gleiches Namens. Aber trot feiner eifrigen Thätigkeit und obgleich er dabei in Robert von Frankreich, der den lothringischen Unruhen gegen Konrad II. nicht fremd war, und Obo von Champagne, bem Saupte ber nationalen Partei in Burgund, welche die Nachfolge des deutschen Königs befämpfte, einen Rückhalt gewann. scheiterten seine Bemühungen an ber ablehnenden Haltung der italienischen Bischöfe, welche unter Leitung des glänzenden und hochstrebenden Aribert von Mailand für die beutsche Herrschaft eintraten. Freilich war diese für Aribert selbst sicherlich nicht Zweck und Ziel, sondern nur Mittel: dem scharfen Blicke dieses Kirchenfürsten, der dem h. Ambrosins zu der alten Ehre und Un: abhängigkeit zu verhelfen trachtete, entging es nicht, daß Italien zu voller Selbständigkeit noch nicht fähig sei, daß namentlich die Kirche gegenüber dem Machtstreben und ber Ländergier ber Markgrafen eines Beschützers bedürfte, der seinerseits im eigenen Interesse darauf bedacht sein müßte, namentlich den Mailander Erzhischof zu stärken und zu bereichern. In der Macht, dem Reichthum, der firchlichen und politischen Unabhängigkeit seines Erzstifts bachte Aribert ben Pfeiler für die fünftige Unabhängigkeit Italiens zu schaffen, die tveder deutschen noch französischen Schutes noch burgundischer Anlehnung bebürfen sollte. Nicht mit Unrecht verlangten daher die Markgrafen von Wilhelm von Aquitanien, als er 1025 in das Land fam, daß er zunächst die der nationalen Bewegung feindlichen Bijchöfe entsetze und zuverlässige Männer Der Berzog wies diese Zumuthung zurück: ohne Aweifel statt ihrer erhebe. hätten ihm die Mittel zu einem solchen Staatsstreich gesehlt, und bann hätte berjelbe Mächte wider ihn ins Feld gerufen, benen seines Sohnes erst werdendes Königthum sicher erlegen wäre. Die Hoffnung auf Obo von Champagne, ber eben damals in einigen größeren Fehden schwere Niederlagen erlitt, wurde zudem ebenso zu Schanden, wie die auf Robert von Frankreich, der nach bem Tobe seines Erstgeborenen in seinem Sause einen traurigen Zwist über die Nachfolge entbrennen sah. Auch die lothringischen Rebellen beugten sich Konrad II.: entmuthigt legte Wilhelm von Aquitanien die übernommene Mission nieber und fehrte Ende 1025 heim.

Konrad II. fand also die Gegner ohne anerkannten Führer, als er im Frühjahre 1026 vom Brenner nach Italien hinabstieg. Bereits im Februar hatte sich das Heer in Augsburg um ihn gesammelt. Dort erst machten auch Herzog Erust und seine schwäbischen Mitschuldigen ihren Frieden mit dem König, der in richtiger Erkenntnis der Unzuverlässigskeit des Stiessohnes demsselben erst nach längerem Sträuben auf die dringende Fürbitte Giselas Berzzeihung gewährte, zugleich aber mit nach Italien zu ziehen gebot, da er sonst neue Zettelungen im Rücken fürchten mußte. Wie sehr des Königs Stellung bereits gesestigt war, zeigte die Bereitwilligkeit, mit der die Fürsten Konrads

Wunsch gemäß seinen neunjährigen Sohn Heinrich für ben Fall seines Todes schon jest zum Nachfolger bestimmten: ohne eigentlichen Wahlakt war damit ein erbliches Recht bes salischen Hauses auf die deutsche Arone anerkannt. Ungehindert erreichte Konrad über Berona und Bergamo Mailand: dort, im Dome, wurde er Ende März 1026 von Aribert zum König von Italien gefrönt, da die eigentliche Krönungsstadt, Pavia, im Widerstand verharrte. Danach zog Konrad über Cremona und Piacenza oftwärts und erreichte, die Meerestüste verfolgend, Ende Juni Ravenna, wo er Alchnliches erfuhr, wie Heinrich II. in Bavia. Die Bürgerschaft sperrte die Thore und überfiel die mit dem König in die Stadt aufgenommene deutsche Abtheilung, wurde aber von dieser blutig zurückgewiesen und erbat am andern Morgen in bemüthiger Berknirschung Berzeihung, um das brobende Strafgericht abzuwenden. bem Weitermarsche aber, ber ihn bis Pescara an ber Mündung bes Atera führte, 1) muß Konrad sich von der Gefährlichkeit eines kriegerischen Unternehmens in der schon begonnenen heißen Jahreszeit überzeugt haben: er beichloß umzufehren und bis jum Ende bes Commers in ben fühleren Alvenlandschaften des Nordens zu raften. Erft im September brach er wieder auf. zog zunächst nach Westen und nahm Jurea ein, wodurch er nicht blos den Markgrafen von Turin zum Auschluß bewog, sondern auch Rudolf III. von Burgund, der sich nun im Rücken bedroht sah, zu freundlicherem Entgegenkommen nöthigte. Nachbem er dann Berstärkungen aus Deutschland an sich gezogen hatte, trat er endlich im Frühjahr 1027 den Marich nach Rom an. Nicht blos Pavia machte jett seinen Frieden mit ihm, auch die Otbertiner und Aledramiden unterwarfen sich und blieben dafür in ihrem Besitze und ihren Rechten. Auch Rainer von Tuscien beugte sich nach kurzem Widerstande und gewann bes Königs Berzeihung. Ungehindert kam Konrad am 21. März Um folgenden Oftersonntag, ben 26. März, empfing er burch Johann XIX., den einstigen Grafen Romanus von Tusculum, die Kaisertrone nach bem um jene Zeit üblichen Ceremoniell.2) Die Feierlichkeiten begannen banach mit dem Einzug des zu Krönenden: bis auf die neronischen Wiesen bei bem Monte Mario kam bas Bolk bemselben babei entgegen, bie gemeinen Leute mit grünen Zweigen, die Beamten und Vornehmen mit Bannern und Kreuzen in den Händen; besondere Abtheilungen bildeten die Juden und die Griechen. Unter festlichen Gefängen wurde der König, der auf einem weißen Belter ritt, zur Stadt geleitet; mahrend eines halts unterwegs leiftete er den Römern den üblichen Gib auf die Rechte der Stadt; am Thore der: selben stieg er ab, und der Zug ordnete sich von Neuem. Boran wurden ein Kreuz und eine Lauze getragen, dann schritt ber Klerus einher, ihm folgte ber König, diesem die weltlichen Großen: bei Konrads Krönung schritten an beren Spipe zwei Könige, Rudolf III. von Burgund, ber, um der Kaiser:

<sup>1)</sup> S. Breflau a. a. D. I, 131 u. 453. 2) S. ben Ordo Romanus ed. Bais in den Abhandlungen der Göttinger Societät der Wissensch. 1873. S. 62 ff.

frönung beizuwohnen, nach Rom geeilt war, und der gefeierte Herrscher des Nordens, Kund von Dänemark, der Herr Englands und Norwegens, der gerade als Wallfahrer in der ewigen Stadt weilte. So ging ber Zug, aus bem bes Königs Leute Gelb unter die Menge warfen, nach St. Peter: in der Vorhalle faß auf goldenem Throne der Papst, von dem römischen Klerus umgeben; die Stufen hinauf steigend wurde ber König von ihm mit bem Russe begrüßt, dann in die Halle bis zu der filbernen Pforte geleitet, wo er das Gelübde als Schützer und Schirmer ber Kirche und bes Papstes ablegte. Nachdem er bann von dem Papste ber Krone für würdig erflärt und nochmals gefüßt war, sprachen die Bischöfe von Albano und von Porto zwei Gebete über ihn, worauf er zu stiller Andacht an dem Grabe des Apostels Petrus niederkniete. Dann erst schritt ber Zug weiter zu bem Altar bes h. Petrus, wo nun bie Krönung selbst vollzogen wurde, der schließlich eine feierliche Messe folgte. Bergleicht man aber die Krönung Konrads II. mit der der letten Kaiser, so erscheint sie als ein ausschließlich politischer Aft: bei ihr fehlten gänzlich die hochtirchlichen, mustisch schwärmenben Ideen, von benen die letzten Empfänger der Kaiserkrone und diejenigen, die sie krönten, erfüllt gewesen waren. Dem nüchternen, prosaisch praftischen Denken bieses Kriegsmannes lagen jolche Speculationen fern; auch in Papft Johann XIX. war nichts von einem Gregor V. ober Silvester II. ober auch nur von einem Benedift VIII. Raiserthum, das seit Otto III. in die Mitte eines phantastischen firchlichpolitischen Idealbaus gerückt war, kehrte auf den Boden der realen Berhält= niffe zurud und maß fein Recht und feine Aufgaben wiederum an den gegebenen Buftanden und ben ihnen entspringenden Bedürfnissen. Dennoch fann man aber nicht fagen, daß Konrad II. ben Bertretern der bisher maßgebenden kirchlichen Richtung feindlich begegnet wäre: er ließ sie vielmehr gewähren, soweit ihre Bestrebungen, benen er fremd war, die seinigen nicht hinderten. Deun seinem Besen entsprach es, sich und seinen Bortheil zum Maßstabe ber Berhältnisse zu nehmen und alle Kräfte sich regen zu lassen, soweit sie seine Interessen fördern konnten, sich selbst aber alle Zeit unabhängig zu halten und, ohne Begeisterung und höheren Flug ber Gebanken, ber Wirklichkeit ins Auge zu fehen und möglichst gute Seiten abzugewinnen. So befand sich auch Odilo, der Abt von Clugny, im Gefolge Konrads: aber eine Rolle hat er nicht mehr gespielt, und die Cluniacenser blieben politisch ohne Ginfluß. Achulich tvie Konrad bachte in kirchlichen Dingen Johann XIX.: beibe hatten in der Leitung von Reich und Kirche nur ihr und ihres Hause Interesse im Auge und erstrebten alle Zeit für bieses den möglichsten Nugen, — ein natürlicher Rückschlag gegen die vorangegangene Zeit, wo die Politik nach kirchlichen Gesichtspunkten, ja religiösen Ibeen bemessen worden war.

Bereits im Mai 1027 war Konrad auf dem Heimwege über die Alpen begriffen. Denn nachdem Johann XIX. durch eine Laterausynode die Ansgelegenheiten der Kirche geordnet hatte, war der Kaiser südwärts nach Untersitalien gezogen, wo die von Heinrich II. geschaffene Ordnung längst wieder

zusammengestürzt war. Die Griechen hatten ihre alte Stellung zum Theil wiedergewonnen; die von den Arabern brohende Gefahr war in Folge dessen geminbert; die Kämpfe, welche zwischen biesen und ben Herren ber lango: bardischen Fürstenthümer stattgefunden, hatten Besitzveränderungen bewirkt. die Konrad rückgängig zu machen weber die Macht noch ein Interesse hatte: so begnügte er sich mit der Anerkennung seiner Hoheit durch die Herren von Capua, Benevent und Salerno und eilte, nachdem er den bort gewordenen Buftand feinerseits bestätigt hatte, nach kurzem Aufenthalt über Rom und burch Tuscien nordwärts. Die Gegner nämlich, die schon einmal wider ihn in Waffen gestanden, hatten seine Abwesenheit zu einer neuen Erhebung benutt, Konrad ber jungere, ber mit ber lothringischen Opposition in Berbindung stand und sein Näherrecht auf Burgund nicht fahren lassen mochte; bann Ernst von Schwaben, ber vor bem Raiser aus Italien heimgekehrt war, und mit ihnen Welf II. von Ravensburg, der mit Bischof Bruno von Angsburg, dem Nachfolger Burthards und Erzieher bes jungen Königs Seinrich, in einer Kehbe lag, die Schwaben und Baiern schwer heimsuchte. Berzog Ernft, der namentlich vom Grafen Werner von Kiburg berathen wurde, überfiel des Kaisers Anhänger im Elsaß und plünderte die Güter der Abteien von Reichenau und St. Gallen. So lästig solche Friedensstörung war, eine ernste Gefahr bereitete sie der Herrschaft Konrads nicht mehr, und eine höhere politische Bedeutung scheint ihr überhaupt nicht beigemessen werden zu dürsen. Auf die Kunde von der Rückfehr des Kaisers legten die Rebellen die Baffen nieber, und Konrad founte, als er Anfang Juni ben beutschen Boben betrat, sofort mit Strafmandaten einschreiten, während die bairischen und schwäbischen Großen in Treue und Kriegsbereitschaft wetteiferten. Die Mitschuldigen Ernsts eilten nach Ulm, um Gnade zu erbitten. Hatten boch von den Lehnsleuten bes Herzogs, als er sie gegen Konrad aufbieten wollte, zwei Grafen rund heraus erklärt, sie schuldeten seinem Befehle nicht knechtischen Gehorsam, sondern ehrten als freie Männer in dem Raiser ben Beschützer ihrer Freiheit. ben sie nicht im Stich lassen könnten ohne diese zu verlieren. Sie setzten die Trene gegen Kaifer und Reich über bie Pflicht gegen ihren felbst wiederum bem Reiche zur Trene verbundenen Lehnsherrn: die Treue gegen diesen könne nicht zur Untreue gegen jenen zwingen, bas sei wider Recht und Ehre. So verlassen unterwarf sich auch Ernst zu Ulm bedingungslos: des Herzogthums entsett wurde er als Staatsgefangener nach dem festen Giebichenstein bei Halle abgeführt. Rur wenige von seinen Anhängern, die keine Gnade zu hoffen hatten, beharrten im Widerstand, insbesondere Graf Werner von Kiburg, der Bertraute des Schwabenherzogs und nach Konrads, wie es scheint, zutreffender Meinung bessen Berführer, vertheibigte sich hartnäckig und entfam aud glücklich, als seine Burg endlich fiel. Auch Konrad von Worms beugte fich nun und buste die neue Berirrung durch Verluft feiner Reichslehen, Entfestigung seiner Burgen und zeitweilige Haft. Aber auf Berwendung seines Bruders Bruno, der dem geiftlichen Stande angehörig trot feiner ftreng:

431 1/4

kirchlichen Richtung bei dem Kaiser hohe Gunst genoß, zum Kanzler für Italien und bald danach zum Bischof von Toul erhoben war, erhielt er schon nach kurzer Zeit volle Verzeihung.

Die Stellung des falischen Königthums war durch diese mühelosen Erfolge ebenso gefestigt wie glänzend. Run entsagte auch Rudolf III. von Burgund allen Bersuchen, sich ben eingegangenen Berpflichtungen zu entziehen. Roch im Spätsommer 1027 wurde auf einer persönlichen Zusammenkunft besselben mit Konrad II. unter Bermittelung Gifelas jede Differenz beseitigt: in Basel trug Rudolf Konrad förmlich das burgundische Reich auf, um es bis zu seinem Lebensende gurudzuempfangen gegen bas eidliche Gelöbnis, es nach seinem Tobe an ben Kaiser ober, falls ber schon gestorben sein sollte, an bessen Sohn gelangen zu lassen. Man sieht, wie man die 1026 geschehene Designation Heinrichs zum Nachfolger einer förmlichen Bahl einfach gleichsetzte. Dennoch verzichtete Konrad auf eine foldze nicht: Oftern 1028 wurde in Aachen ber zehnjährige Anabe von den geistlichen und weltlichen Fürsten zum König gewählt und von Piligrim von Köln gefalbt und gefrönt, ein Borgang, ber den Kölner Erzbischöfen auch für die Folgezeit das Recht verschaffte den neuen König zu krönen. Freude und Jubel herrschten bei Hoch und Niedrig: in Erinnerung an die Gefahren, welche die beiden letten Thronwechsel dem Reiche gebracht, begrüßte man eine so feste Ordnung als Ge= währ für die Dauer der von der neuen Dynastie geschaffenen glücklichen Diese aber hatte bamit einen großen Schritt auf bem Wege zum Erbkaiserthum gethan. Da schien benn auch ber Augenblick gekommen, um über die Berirrungen der Bergangenheit den Schleier ber Bergeffenheit zu breiten und die alten Gegner, die noch grollend abseits standen, durch Gewährung voller Gnade zu versühnen. Damals wurde vermuthlich Ernst von Schwaben ber Haft entlassen und als Herzog hergestellt. Wenigstens nahm er als soldier an dem Keldzuge theil, den Konrad im Sommer 1028 nach Sachsen unternahm, um die öftliche Grenze gegen Polen zu schüten. bort nahm König Miecislaw mit wachsender Macht die beutschfeindliche Politik seines Vaters Boleslaw energischer auf. Auch gelang es Konrad II. nicht bort gleich Ordnung zu stiften: noch 1029 mußte er in der Lausit gegen bie Bolen fechten, die 1030 die sächsischen Grenzlande mit einem verwüstenden Einfall beimfuchten.

Das Berhältnis zu Ernst von Schwaben blieb jedoch unklar und bedenklich; der energischen, klaren, jedem Widerspruch abholden Natur des Kaisers mußte das ein schweres Aergernis sein, um so mehr als schwächliche Langmuth leicht gefährlich werden konnte. Trop der ihm gewährten Berzeihung nämlich spielte der Schwabenherzog nach wie vor eine höchst zweideutige Rolle. Sein Freund Berner von Kiburg, der Graf im Thurgau, beharrte in der Rebellion. Auch scheint die Berbindung zwischen ihm und Ernst fortbestanden, ja der mit der Acht belegte Graf auf den Herzog nach wie vor Einsluß geübt zu haben, natürlich nicht im Sinn einer ehrlichen Bersöhnung mit dem Stiesvater. Diesem Berhältnis mußte ein Enbe gemacht werben: benn es war eine dauernde Herausforderung für bas Königthum, daß einer der ersten Reichs= beamten, ein Glied bes töniglichen Hauses mit einem in bes Reiches Acht liegenden Landfriedensbrecher in Berbindung stand und demselben bei seinem gesehlosen Gebahren unverhohlen Borschub leiftete. Die Art, wie Konrad II. dem schließlich ein Ziel sette, ist für ihn höchst charafteristisch: er vermied es dabei geschickt, durch diese leidige Angelegenheit den Frieden bes eigenen Hauses zu stören. Auf einem Oftern 1030 zu Jugelheim gehaltenen Reichs: tage stellte er Ernst vor die Alternative, entweder jeder Berbindung mit dem Grafen zu entsagen und ein Unterpfand seiner Treue zu geben, indem er selbst die Bollstreckung der gegen benselben verhängten Acht übernähme, oder bie Confequenzen einer aus der Weigerung erkennbaren Parteinahme für benselben in ihrer ganzen Schwere über sich ergeben zu lassen. Der Haß gegen ben Stiefvater muß tief in ber Seele bes Jünglings gewurzelt, muß sein politisches Denken ebenso wie sein natürliches Gefühl völlig erstickt haben: Ernst von Schwaben weigerte sich ber Berbindung mit dem Freunde zu entsagen. Niemand konnte Konrad tadeln, wenn er nun das von Erust felbst, wie es scheint, gewollte Schickfal nicht länger zurüchielt. Als Beschützer eines Geächteten wurde Eruft burch ben Spruch ber versammelten Fürsten des Hochverraths für schuldig erklärt und verfiel der Acht; das Herzogthum wurde ihm aberkannt, sein und seiner Genoffen Erbgut eingezogen; die Kirche stieß ihn aus ihrer Gemeinschaft. Düstern Trop im Herzen verließ er ben Sof. So schmerzlich biefer Schlag sie treffen mußte, auch bie Kaiserin konnte jest nichts zur Rettung bes Sohnes thun, ber gleichsam mit sehenden Augen, in unseliger Berblendung, wie mit Absicht in fein Berderben raunte und sich nicht rathen und helfen lassen wollte: entschlossen dem Rechte seinen Lauf zu laffen erklärte sie ausbrücklich benen nicht zürnen zu wollen, welche gegen ihren Sohn bas nach bem Rechte unabwendbare strenge Urtheil gesprochen hatten; body erbat und erhielt sie von dem faiserlichen Gemahl das Berzogthum Schwaben für ihren zweiten Sohn erster Che, den noch unmündigen Hermann. Ihr Erstgeborener aber verfiel nun dem gesuchten Berhängnis. Sein Sinnen und Trachten war auf Rache an bem Stiefvater gerichtet: unermüdlich warbs und agitirte er, um Bündner zum Kampf gegen biesen zu Aber nirgends fand er Entgegenkommen, weder in Frankreich, wohin er mit dem Grafen Werner zog, noch in Burgund, wo er von dem Haupte der nationalen Partei, Odo von Champagne, der in ihm wol auch einen Prätenbenten auf die burgundische Arone sah, abgewiesen wurde: jo machte der verblendete Jüngling sich die Umkehr völlig unmöglich und verlegte sich jeden Weg zur Gnade. Es fehlt nicht an Anzeichen dafür, daß ber Kaiser biese Entwidelung ber Sache mit Befriedigung beobachtete: es fam so, wie es nach seiner Absicht hatte kommen sollen — die lieblosen, von einer gewissen Schabenfreube erfüllten Worte, die er, als ber Stieffohn fein Schicfigl erfüllt hatte, gesprochen haben soll, legen eine solche Bermuthung nahe. Ohne jede Hülse, ohne Aussicht für die Zukunft, kehrte Ernst nach Schwaben zurück. Dort Anhang zu sinden ließ sich nun vollends nicht hoffen: ihm blieb nichts als der Untergang; er suchte ihn in wüstem Fehdes und Käuberleben, zu dem er sich mit den wenigen Getreuen, die bei ihm aushielten, in die Schluchten des Schwarzwaldes darg. Zuletzt hauste er auf der Burg Falkenstein, versmuthlich im Höllenthal: auf einem Streifzuge von dort aus wurde er von den ihn immer enger umstellenden Leuten des Kaisers am 17. August 1030 im Verzweiflungskampse überwunden und getödtet. Seine Leiche wurde, nachs dem der Bann gelöst, in der Marienkirche zu Constanz beigesetzt.

"Bissige Hunde haben selten Junge", so wird uns glaubwürdig berichtet, fagte Konrad bei ber Melbung von bem Tobe bes Stiefsohnes. mörderische Leidenschaft des von Haß gegen ihn verblendeten Jünglings fand bei seinem harten Berzen und talten Berstande keine Entschuldigung. Bolk aber faßte diese Vorgänge anders auf: ihm entging die ergreifende Tragik nicht, welche in dem Schickfal des edlen, reich begabten und zu hohen Dingen berufenen Jünglings gewaltet, und wenn es auch das in einer harten Nothwendigkeit wurzelnde Recht des Königs nicht bestritt, so nahm es doch warmen Antheil an dem Opfer, das, nach seiner Auffassung, hier ber ihm so theuren Freundestrene gebracht war. Das Berschulden Ernsts von Schwaben erschien so in einem milberen Lichte, und geslissentlich übertrug die Phantasie bes Bolkes auf benselben, was ähnliche Ereignisse früherer Zeit an ergreifenben Zügen barboten. So vermischte sich ihr Ernst von Schwaben mit Ludolf, Ottos I. Sohn, und beider Personen und Geschicke wurden in eins zusammen: gedichtet, um später, als die durch die Kreuzzüge vermittelte Bekanntschaft mit dem Morgenlande und den Abenteuern der Glaubenstämpfe eine ebenfo weite wie farbenprächtige Perspektive darboten und die Anknüpfung an die Ibeale einer tiefinnerlich erregten Zeit ermöglichten, ben bis zum Tobe getrenen Freund Werners von Kiburg mitten in biese zu verpflanzen und in bem strahlenden Lichte ber Romantit zu verklären.

Vads sich schneller und glänzender. Denn die Erfolglosigkeit des Zuges, den Konrad im Sommer 1030 gegen Stephan von Ungarn unternahm und der zumeist an den Schwierigkeiten des Terraius und der Berpslegung scheiterte, so daß die streitigen Grenzlandschaften zwischen Fischa, Leitha und March den Ungarn blieben, wurde reichlich aufgewogen durch die gegen die Polen geswonnenen Bortheile. Mit seinem Bruder, König Miecislaw, zerfallen sloh der polnische Prinz Bezbriem zu dem Kaiser, der durch einen glücklichen Feldzug 1031 die so lange dem Reiche entsremdeten Marken endlich zurückgewann und die Riederlausit mit der sächsischen Ostmark, die Oberlausit mit Thüringen und Meißen vereinigte. Der fortbanernde Thronstreit brachte schließlich Polen wieder unter die deutsche Herrschaft: durch Bezbriem verjagt erschien nämlich König Miecislaw schupslehend am Hose Konrads und wurde nach des Bruders Tode in Polen wiederhergestellt, für welches er im Februar 1032 zu Merse-

burg bem deutschen Herrscher die Lehnshuldigung leistete. Der Bürgerkrieg, ber nach seinem Tobe 1034 ausbrach, verurtheilte Polen vollends zur Ohnmacht und überhob Deutschland endgültig jeder Sorge nach bieser Seite bin. Und wenige Monate nach Miecislaws huldigung, im September 1032, starb König Rudolf III. von Burgund, indem er seinem Gibe getren Konrad zum Freilich erhob sich bagegen die nationale Bartei, Geist-Erben einsetzte. liche und Weltliche, welche die unter den schwachen Königen des erloschenen Hauses gewonnene Selbstherrlichtett nicht dem straffen Regiment Konrads verfallen lassen mochte, und stellte den Grafen Obo von Champagne als Gegen= Aber die anfänglichen Erfolge besielben bestanden nicht lange: könig auf. durch die Feindschaft König Heinrichs I. von Frankreich und die zu Konrad haltenden Großen Italiens von zwei Seiten her bedroht, erlag Doo der Macht bes beutschen Herrschers, ber in bem beutschen Theil Burgunds sofort Anerkennung gefunden hatte und in Ueberlingen am Bodensce am 2. Februar 1033 zum König gewählt und gefrönt wurde. Als Konrad 1034, durch ein Heer unter Aribert von Mailand und Markgraf Bonifag von Tuscien von Italien her unterstützt, in das romanische Burgund eindrang, verzichtete Obo von Champagne bald auf die Arone und unterwarf sich: am 1. August 1034 trug Konrad zu Genf die Krone des neugewonnenen Reiches, in dem bald die letten vereinzelten Wiberstandsversuche als aussichtlos aufgegeben wurden. Diese mühelose Erwerbung war von großer Bedeutung. Einmal stärkte nicht blos der Erfolg, sondern auch die Art, in der er gewonnen, die Stellung bes salischen Hauses in Deutschland, insofern die kraft Erbrechts erlangte burgundische Krone auch bas Moment ber Erblichkeit in Deutschland steigerte. Ferner wurde die deutsche Herrschaft in Italien gesichert, da dasselbe nun auch im Westen burch ein von Deutschland abhängiges Gebiet umfaßt und von borther bequemer zugänglich gemacht wurde. Zudem schob sich Burgund zwischen Frankreich und Italien ein und schnitt ersterem jeden Ginfluß auf bieses ab, so daß Unternehmungen wie die Wilhelms von Aguitanien hinfort kaum möglich waren. Aber auch Burgund kounte mit diefer Wendung seines Geschickes aufrieden sein: dem wusten Treiben der unbändigen Großen, welches das Land bisher zerrissen, wurde ein Ziel gesett, und die Kirche, welche barunter besonders schwer zu leiden gehabt hatte, schloß sich dankbar dem neuen mäch= tigen Beschützer an und suchte in der Stärkung der königlichen Macht ihre eigene Wolfahrt und Sicherheit zu fördern. Bald aber übte fie noch in anderer Beise bedeutenden Ginfluß auf Deutschland. Burgund war die Beimat der Cluniacenser, der burgundische Alerus zum Theil von besonderem Eifer für die Reformen erfüllt: so gewannen die vereinzelten Anhänger, welche Clugun bisher unter ben beutschen Bischöfen gezählt, mächtige Bundesgenoffen und wurden zu energischerem Streben ermuthigt, für bas sie freilich, jolange ber weltliche Sinn Konrads II. maßgebend blieb, von Seiten ber Reichsautorität eine Förderung nicht zu hoffen hatten.

Behn Jahre hatten genügt, um die wankenden Grundlagen bes Reiches

zu festigen, zu ergänzen, zu erweitern und auf benselben einen Bau aufzuführen, ber vielleicht an äußerem Glanze, sicher an ibealem, um nicht zu fagen phantastischem Schimmer bem Kaiserreiche ber Ottonen weit nachstand, dasselbe aber ebenso weit übertraf an Sicherheit ber Fundamente, an fester Kügung der Theile, an Gleichmaß und innerer Harmonie zwischen benselben. Gleichzeitig hatte die Berfassung des Reiches eine bedeutsame Wandelung Mit der fortschreitenden Ausbildung des Lehnswesens waren die Areise, über die der König unmittelbar verfügen konnte, immer kleiner ge= worden. Dagegen nahmen die Inhaber der großen Reichslehen, welche, auf die alte Stammesorganisation gestützt, eine gewisse Selbständigkeit behaupteten, die unter ihnen stehenden Lehnsstufen als nur von ihnen abhängig in Anspruch, so daß diese blos durch ihre Vermittelung dem König zugänglich sein follten, und straften die Widerstrebenden nicht selten mit Einziehung der Leben. So waren bie auf den niederen Stufen stehenden Bafallen in Fällen eines Confliktes zwischen ihrem Herrn und dem König genöthigt zu ersterem zu halten, um nicht ihres Lehns verluftig zu gehen. Wie fehr biese Auschauung nun gewandelt wurde, lehrt schon die Art, in der jene beiden schwäbischen Grafen Bergog Ernst die geforderte Bulfe gegen ben König, ben höchsten Schutz ihrer Freiheit, unter hinweis auf die bemfelben schuldige Treue verweigert hatten. Die dem Königthum nachtheiligen Wirkungen der thatsächlich geltenden Erblichkeit der großen Reichslehen hob nun Konrad auf, indem er auch für die von benselben abhängigen Leben die Erblichkeit zur Geltung brachte, sei es burch die entsprechende Prazis, sei es — wie später in Italien — förmlich durch ein Reichsgesetz. Nun waren die Interessen des niederen Abels mit benen bes Königthums auf bas innigste verbunden, und diese zahle reiche, tüchtige, namentlich friegerisch leistungsfähige Klasse konnte ihre eigene Wolfahrt nicht besser fördern als durch den engsten Anschluß an das Reichs= So wurden die Kreise, welche bisher den Inhabern der großen Reichslehen den Hauptrückhalt gegen den König gewährt hatten, aus dieser Berbindung gelöst und nicht blos zur Verfügung des Königthums gestellt, sondern zu den treuesten und hingebendsten Bundesgenoffen deffelben gewonnen. Es mag sein, daß Konrad II. dies that wegen der Consequenzen, welche sich aus der Erblichkeit der Lehen mit Nothwendigkeit für die an der Spite der gesammten Lehensordnung stehende Krone ergaben: sie führten naturgemäß zu einem gleichfalls erblichen Königthum. Biel bestimmter, weil zielbewußter als die Ottonen hat der erste Salier nach der Erblichkeit der Krone gestrebt, und es scheint, als ob er babei bereitwilliges Entgegenkommen gefunden habe. Man hatte ihm die Designation bes Knaben Heinrich bewilligt, ungewählt und ungefrönt hatte berselbe als fünftiger König gegolten, so daß die Wahl und Krönung, die später folgten, mehr als Formalitäten zur Anerkennung eines bereits bestehenden Rechts erschienen denn als ein neues Recht schaffende staats= rechtliche Atte. Bon ber so gewonnenen Stellung aus bedurfte es zu bem erblichen König: und Raiserthum nur eines kleinen Schrittes.

bieser wichtigen Frage die Interessen des Königthums denen der Inhaber der großen Reichslehen entgegengesett blieben, so galt es die erbliche Krone gegen eine Reaktion von dieser Seite zu schützen. Die Herzoge zu einer Art von Beamten zu machen, wie Otto I. versucht hatte, war nicht mehr möglich. erstrebte Konrad, mit der ihm eigenen Rücksichtslosigkeit gerade auf das Riel losgehend, eine viel wirksamere Umgestaltung, indem er das Herzogthum in dem Königthum aufgehen zu lassen unternahm, d. h. den anerkannten Erben ber Krone den erledigten Stammgebieten als Herzog vorsetzte. Ein Anfang bazu war schon 1027 gemacht, wo der unmündige Heinrich auf Konrads Betreiben durch die Wahl ber Großen zum Herzog des erledigten Baiern erhoben worden war. Als dann 1038 durch den kinderlosen Tod seines zweiten Stiefsohnes, des von ihm vielfach ausgezeichneten und begünstigten Sermann, Schwaben frei wurde, übertrug Konrad auch dieses an König Heinrich. Nach bem Tobe Konrads des jüngeren 1039 erhielt der König auch noch das Herzogthum Kärnthen, so daß zu Ende seiner Regierung Konrad II. nur noch Sachsen und Lothringen nicht in ben Händen seines Sohnes sah. In der Berson und der Stellung bes jungen Königs wurden so die Gegenfate aufgehoben, welche, in ber Scheibung ber Stämme begründet, unter bem Ginfluß der auf dieser basirenden politischen und persönlichen Sondertendenzen den Frieden des Reichs und die königliche Herrschaft so oft gefährdet hatten. Eben die Machtfaktoren, welche durch ihr Widerstreben gegen das Königthum für das Reich mehrfach gefährliche Krisen herbeigeführt hatten, standen nun zum größten Theil zur Berfügung bes Königthums. Die Masse bes nieberen Abels aber, die in jenen Krifen in sich getheilt zwischen Königthum und Herzogthum geschwankt hatte, war durch starke Bande an das erstere gefesselt und fand in dem Wachsthum besselben die sicherste Gewähr für die eigene Wolfahrt. Nun bedurfte Konrad auch nicht mehr so wie seine fächsischen Vor= gänger ber Hilfe und hingebung des Epissopats. Bielleicht ist mit barauf ber unfirchliche Zug zurudzuführen, ber im Gegensatz zu ben Ottonen und Heinrich II. das Regiment dieses Raisers kennzeichnete. Den geistigen Strömungen, welche die Kirche seiner Zeit bewegten, stand berfelbe ohne Theil= nahme gegenüber, und völlig unberührt ließ ihn bas ernste Ringen um eine sittliche Wiedergeburt bes Klerus, in dem die Cluniacenser und ihre Schüler sich abmühten. Ohne ihr ben Ginfluß einzuräumen, ben sie unter bem säch= sischen Sause besessen, ohne ihr die Dienstbarkeit, in der er sie hielt, mit Ehren und Reichthum zu vergelten, wie es namentlich Otto I. gethon, hielt Konrad die Kirche und ihre Diener, mit ihren Gütern, ihren Hülfsmitteln und ihren Personen in strenger Abhängigkeit und zog sie schonungelos zu ben Lasten des Reiches heran. Um die freieste Verfügung über das Kirchengut zu haben, übte er das Recht der Bischofsernennung in schrankenloser Willfür: Berwandte und Getreue hat er ohne Rücksicht auf das kirchliche Interesse mit Bisthümern versorgt; auch kam es ihm nicht darauf an, sich dafür gelegentlich bestimmte Bortheile zusichern zu lassen und sich so ber Simonie schuldig zu machen, die

Berständnis für die großen Aufgaben, welche die deutsche Kirche im Dienste der nationalen Kultur übernommen und durch deren Förderung sie sich ein unsterbliches Berdienst erworden hatte. Dennoch sinden wir nirgends ein Widerstreben der Kirche gegen diese blos nach weltlichen Gesichtspunkten gerregelte Ordnung, nirgends eine Agitation des Episkopates, wie sie Ottos III. und Heinrichs II. Hingebung an Rom hervorgerusen hatte. Eben diese hatten die deutschen Bischöse beseitigt und die aus ihr entspringende Gesahr für ihre Selbständigkeit hatten sie vermieden sehen wollen, als sie Konrad auf den Thron erhoben: die Politik, die er verfolgte, war eben diesenige, welche sie gewollt und gewünscht hatten.

Die Stellung Konrads II. war fest begründet im Junern, gesichert und achtunggebietend nach außen. Die Autorität aber, die er in Deutschland und Burgund gewonnen, wirkte auch auf die anders gearteten Verhältnisse Italiens ein, indem er banach streben mußte bort dieselbe Ordnung herbeizuführen, wie sie nun im Norden der Alpen herrschte. Dabei aber stieß er auf Wider-Denn die Großen, die ihn einst gegen Wilhelm von Aguitanien ins Land gerufen, hatten durch ihn nur den unbequemen Prätendenten beseitigen, sich felbst aber in der gewonnenen Stellung befestigen wollen. Konrads Berhalten hatte dem auch im Wesentlichen entsprochen: obgleich er den den Markgrafen feindlichen Bischöfen, obenan Aribert von Mailand, eng verbunden blieb, ließ er boch auch jene in ihrem Bestt und in ihren Rechten, sobald sie seine Hoheit anerkannten. So wurde ber Gegensatz aufgehoben, ber bisher zwischen diesen Gruppen bestanden; gerade badurch aber fühlten sich andere bedroht, und ein Conflikt entstand, der bald die ganze Lombardei gewaltsam erschütterte. Aribert von Mailand, ein ehrgeiziger und machtbegieriger Prälat, bessen glänzendes Auftreten schon seine weltlichen Reigungen erkennen ließ, glaubte bie Zeit zur Berwirflichung feiner Entwürfe gekommen. In Anlehnung an die glorreichen Traditionen aus der Zeit des heiligen Ambrofius erstrebte er nicht blos eine oberhirtliche Stellung über ber gesammten Kirche Oberitaliens und die Erhebung Mailands zum Patriarchat, sondern auch eine entsprechende gebietende weltliche Macht, eine weltlich fürstliche Stellung, wie sie die deutschen Rirchenfürsten inne hatten. Besondere Sympathien brachte diesen Plänen die Bürgerschaft Mailands entgegen, welche ihrer Stadt eine glorreiche Zukunft Auf entschiedenen Widerstand aber stießen dieselben bei dem eröffnet sah. niederen Abel der Balvassoren, der seine Besitzungen und seine Freiheit, die er schon gegen ben großen Abel ber jogenannten Capitane nur mit Mühe vertheibigte, auf das Schwerste bedroht sah. Seit 1035 entbrannte barüber in der Lombardei ein wüthender Bürgerkrieg: der niedere Abel, der sich wie ein Mann erhob, trug über bie Gegner einen Sieg bavon, unter beffen Ginbruck die Bewegung weiter um sich griff und höhere, bestimmt formulirte Forderungen stellte. Der Willfür der großen Herren und der Bischöfe über ihre Bafallen sollte ein Ende gemacht werden durch ein geschriebenes Land=

1 - 1 T - 1

recht: ben Kaiser beriesen diese zu ihrem Schüher. Kam Konrad diesem Rufe nach, so änderte er allerdings seine Politik und wandte sich gegen diesenigen, deren Stellung er bei seinem ersten Zuge nach Italien anerkannt und besestigt hatte; andererseits aber brachte doch erst eine solche Wendung seine italienische Politik mit seiner deutschen in Ginklang. Denn er konnte nicht im Norden der Alpen der Hort der Freiheit des niederen Adels sein und dieselbe im Süden ungeschützt der Wilkfür Ariberts und seiner hochadeligen Bündner preißegeben. Zudem konnte ein Sieg dieser Partei weiterhin eine mächtige natiozuale Reaktion gegen die deutsche Herrschaft zur Folge haben.

So erschien Kourab Ende 1036 jum zweitenmale in der Lombardei. Nach einem furzen Besuch in dem unruhig gährenden Mailand versammelte er einen Reichstag zu Pavia. Auch Aribert war ihm borthin gefolgt, wol in ber Meinung, daß man ihn anzutasten nicht wagen würde. Nun aber wurden, als Konrad in eigener Person seines königlichen Richteramtes waltete, von allen Seiten die dringenbsten und, wie sich zeigte, begründetsten Klagen gegen Ariberts Gewaltherrschaft erhoben, nicht blos wegen Bedrückung seiner Basallen, sondern auch wegen vielkacher Eingriffe in die Güter und Rechte bes Reichs. Der Erzbischof sollte sich barauf vor bes Kaisers Richterstuhl verantworten: er weigerte sich bessen; ja, als die Labung bringender wieder= holt wurde, erklärte er nach kurzer Besprechung mit seinen Getreuen, er sei entschlossen, alles, was er bei seiner Berufung auf ben erzbischöflichen Stuhl im Besite des h. Ambrosius vorgefunden ober selbst hinzu erworben habe, bis zum letten Athemzuge gegen jedermann zu behaupten. Das war eine offene Auffündigung des Gehorsams gegen ben Kaiser. Wolmeinende Bermittler suchten Aribert zu beschwichtigen: er möge erklären, baß er bavon natürlich den Kaiser ausnehme, welchem, als dem obersten Richter, er sich selbstverständlich wie jedermann im Reiche gehorsam füge: — vergeblich. Aribert wiederholte vielmehr seine herausfordernde Aeußerung. Wollte der Erzbischof es zu einem Conflift treiben? Glaubte er ungestraft bem Raiser in so unerhörter Weise Trop bieten zu können? Meinte er baburch alle weiteren Plane Konrads zu burchfreuzen? Blieb diese Herausforderung ohne sofortige Ahnbung, so war es allerdings um die Autorität Konrads in Italien geschehn. So möchte man meinen, daß Aribert nicht in augenblicklicher Aufwallung handelte, sondern einen wolvorbereiteten Trumpf ausspielte. des Kaisers soldatische Entschlossenheit blieb die gebührende Antwort auf eine solche Herausforderung nicht schuldig. Sofort berief Konrad die anwesenden Fürsten zu Rath: als Hochverräther und Reichsfeind wurde Aribert verurtheilt alles, was er sich widerrechtlich angemaßt, herauszugeben und sofort in Saft genommen. Der Patriard von Aglei und Herzog Konrad von Kärnthen follten ihn in Gewahrsam halten.

Die Wirkung dieses außerordentlichen Schrittes entsprach freilich den Erwartungen des Kaisers nicht. Weit entfernt eingeschüchtert zu werden, erhob sich vielmehr die Bürgerschaft von Mailand nun erst recht in offenem Auf-

ruhr, und als nun gar Aribert, der Haft entkommen, wieder in ihrer Mitte erschien, da wurde er mit lautem Jubel empfangen und alles schaarte sich um ihn, um Freiheit und Besit bes h. Ambrosius zu vertheibigen. in einem für Konrad II. ohnehin fritischen Augenblicke als opferfreudige Bundes= genoffin der Mailänder Kirche die stolze, reiche und waffentüchtige Bürgerschaft der sombardischen Metropole, eine Macht, deren Bedeutung damals weber Freund noch Feind ahnte. Jedenfalls war des Raifers Stellung nun verschlechtert: er mußte zu Gewaltmaßregeln greifen, beren Eindruck und Wirkung gerade in Italien schwer zu berechnen waren und die er deshalb früher auch flug vermieden hatte. Nur die entschiedenste Parteinahme für die einheimischen Gegner Ariberts konnte jest noch in Frage kommen: in dem niedern Abel schuf sich Konrad die Macht, beren er zur Niederkämpfung bieses mächtigen Wibersachers bedurfte. Deshalb erließ er, nach einem erfolglosen Angriff auf Mailand, am 23. Mai 1037 das berühmte Lehnsgesetz, durch welches er die wesentlichsten Forderungen der Balvassoren erfüllte und diese so eng an bas Königthum fesselte. Durch einen legislatorischen Aft führte er damit in der Lombardei denselben Zustand ein, ben er in Deutschland allmählich hatte Blat greifen lassen. Er proclamirte die Erblichkeit ber Leben: nur durch den Spruch eines aus seinesgleichen bestehenden Gerichtshofes sollte ber Balvassor hinfort zum Berluft seines Lehens verurtheilt werden können; von bemselben ftanb ihm Appellation zu an den Kaiser; auch follten die Lehen nicht in Zins- und Pachtgüter verwandelt werden dürfen — Bestimmungen, welche den niedern Abel mit einemmale gegen bie Willfür ber Capitane und gegen foldje Bestrebungen sicher stellten, wie sie Aribert von Mailand verfolgt hatte. Seiner= seits versprach Konrad von den Lehnsgütern keine andern Leistungen zu fordern als die bisher üblichen. Dieser Erlaß war von einschneidender Bedeutung: er gebot einer Entwidelung Halt, welche burch die Entstehung größerer terris torialer Gewalten den Einfluß des Königthums in Italien geradezu aufauheben brohte. Aber natürlich äußerten sich die Wirkungen bavon nicht sofort, und halfen Konrad II. nicht so unmittelbar, wie er erwartet haben mochte, zur Unterwerfung bes übermächtigen Mailander Erzbischofs. Die Absehung, welche der Raiser gegen diesen verhängte, fand in Mailand selbst nicht Unerkennung, trop ber Fügsamkeit, mit ber Johannes' XIX. Nachfolger, Papst Benedikt IX., sie gut hieß und ben von Konrad ernannten Caplan Ambrosius in der erzbischöflichen Burde bestätigte. Ja, die Bewegung, zu der sich die Rirche, ber hohe Abel und die aufstrebende Bürgerschaft ber Stadt gegen ben Kaifer vereinigten, wirfte bald über die Grenzen Italiens hinaus. In Burgund glaubte Odo von Champagne nun bie Beit gekommen, um ben Bersuch zur Gewinnung der Krone zu erneuen. Mit ihm und mit Aribo im Einverständnis erhob die lothringische Opposition wiederum ihr Haupt, und es war dem Kaiser nicht beschieden, durch einen durchschlagenden Erfolg die Plane der Gegner zu nichte zu machen. Die Wegführung ber oppositionellen italienischen Bischöfe nach Deutschland brach ben Wiberstand ber Rirche und

- 4 N Mar

ber Bürgerschaften nicht; Aribert spottete hinter ben Mauern Mailands bes päpstlichen Bannes, und die Züchtigung, welche Parma nun traf, bestärkte die andern Städte erst recht zum Ausharren. Schon begann es auch in Rom zu gähren: bitter klagte man über die Verweltlichung und Sittenlosigkeit Benedikts IX., des Tusculaner Grafen, der in der päpstlichen Würde nur einen Rechtstitel auf Genuß und Machtübung sah, und den Römern ebenso anstößig war wie den Anhängern der cluniacenser Reformen. Den wankenden Thron desselben zu besestigen, zog Konrad 1038 gar selbst nach Rom. Dann verjagte er den wilden Pandulf von Capua und bereitete durch die Belehnung Raimunds von Aversa dem noch so unscheindaren Hänstlein der eingewanderten Normannen den Weg zu künstiger Größe. Nach Norden zurückgesehrt aber sand er Mailand noch undezwungen; eine bedeukliche Krankheit, die im Heere ausdrach, nöthigte ihn selbst zum Abzug nach Deutschland, während die Balvassoren den Kamps gegen ihre und des Kaisers gemeinsame Feinde fortzsehten.

Bald danach hat Konrad sein thätiges und von glänzenden Erfolgen gekröntes Leben beschlossen. Damals kam Schwaben, durch den Tod Hermanns erledigt, an König Heinrich, der auf einem Reichstage zu Solothurn zum König von Burgund gekrönt wurde. So fügte sich Glied an Glied, um den Bau der salischen Erbmonarchie zu vollenden, und als Konrad II., während eines glänzenden Hoflagers zu Utrecht, erkrankte und nach nur eintägigem Leiden am 4. Juni 1039 starb, konnte er dieses große Ziel für erreicht und die erbliche Herrschaft über Deutschland, Burgund und Italien für seinem Geschlechte gesichert halten, um so mehr gesichert, als sein Sohn Heinrich, der Träger zweier Königskronen und zugleich Herzog von Baiern, Schwaben und Kärnthen und nun auch Herr Frankens, seit Jahren als Gehülse und Urbeiter neben ihn gestellt, in Krieg und Frieden bewährt, die Sicherheit bot, daß kein die großen Erfolge gefährdender Systemwechsel eintreten, sondern der bisher verfolgte Weg auch weiterhin, nur mit gesteigerter Energie und mehr mit staatsmännischem Genie als mit soldatischer Gradheit versolgt werden würde.

## II. Der höhestand des neurömischen Kaiserthums unter Heinrich III.

1039-1056.

Konrads II. Tod wurde von feinem Menschen bedauert, bemerkt ein zeitgenössischer Rlosterannalist,1) und wenn man die Regierung des ersten Saliers in ihrer soldatischen Strenge, ihrer prosaischen Rüchternheit, ihrem rüdsichtslosen Eigennut betrachtet, so begreift man, daß sie zwar bereitwilligen Gehorsam fand, aber nicht eben Liebe und Anhänglichkeit erweckte. allen sittlichen und geistigen Regungen, welche bas nen erwachte firchliche Leben jener Zeit erfüllten und zu großartiger Neugestaltung trieben, hatte Konrad ablehnend gegenüber gestanden. Darin zunächst trat mit dem Thronwechsel eine vollkommene Wandelung ein: die von Konrad geschaffene Form. welche im Wesentlichen unverändert fortbestand, wurde in furger Zeit mit einem völlig neuen Geiste erfüllt, ber ihr höhere Bedeutung verlieh und großartige Birtfamfeit ermöglichte. Un bie Stelle bes nuchternen Realismus, in dem Konrad II. als sorgsamer Hausvater und strenger Richter seines Herricheramtes gewaltet hatte, trat jest ein fühner Ibealismus, ber, von höchstem sittlichen Pathos getragen, die Widerstrebenden mit sich fortreißend. Kirche und Staat zu burchbringen und einheitlich zu erneuen unternahm, ber sich die höchsten Ziele stedte und doch fest in dem Boden der Wirklichkeit wurzelte und völlig frei blieb von jener nichtigen Spielerei mit mustischen Formeln und von jener ins Ungemessene und Unerreichbare schweisenden Phantasterei, welche Otto III. zu einem Frembling in seiner Zeit gemacht hatten. Bas eine gewaltige Persönlichkeit vermag, wie fie dem werdenden neuen Leben einer gährenden Zeit ben Stempel ihres Geistes aufzuprägen im Stande ift ohne Gewalt und ohne Zwang, durch die unwiderstehliche Bucht idealer Sittlichkeit. dafür giebt die Geschichte Raiser Heinrichs III. eins ber glänzendsten Beispiele.

Keiner von den großen Herrschern der Bergangenheit hatte gleich bei seinem Regierungsantritt über eine solche Fülle der Macht verfügt, wie der zweiundzwanzigjährige Sohn Konrads II. Die Herzogthümer lagen mit Ausenahme Lothringens und Sachsens sämmtlich in seiner Hand; die Krone Deutschslands und Burgunds trug er wie erbliche. Nirgends regte sich eine Spur von Widerstand: Heinrich III. war der erste deutsche König, der im tiefsten Frieden begann und keinen widerspänstigen Basallen niederzukämpsen hatte.

<sup>1)</sup> Ann. Hildesheim. 34 1039 (Mon Germ, hist. Script. III).

Was aber mehr war: weit und breit brachte man dem jungen Herrscher ebenso warme Sympathien entgegen, wie man seinen Bater gefürchtet hatte. Das Berhältnis zwischen Heinrich III. und seinen Unterthanen wurde, so möchte man sagen, von Anfang an in die Sphäre der Sittlichkeit erhoben und nach andern Gesichtspunkten geregelt als benen des dynastischen Interesses und des politischen Bortheils. Daher hat dieser jugendliche Herrscher auch die sittlichen Kräfte seines Bolkes wie kein anderer zur Entsaltung gebracht und zu Leistungen gesteigert, welche demselben den ersten Platz unter den Bölkern jener Zeit verschafften und ihn selbst als die Verkörperung des sittslichen Ideals erscheinen ließen, das edle Geister in dem Kaiserthum ahnten.

Um 28. Oftober 1017 geboren, war Heinrich, ) feit des Baters Thronbesteigung zu großen Dingen berufen, unter bem Ginfluß seiner gebilbeten und auch litterarischen Bestrebungen geneigten Mutter von Jugend auf für seinen fünftigen hohen Beruf sorgsam vorbereitet worden. Treffliche Lehrer, darunter ber vielseitige und formgewandte Burgunder Bipo, hatten ihm unter Leitung bes zu seinem Pfleger bestellten Bischofs Bruno von Augsburg, des jüngeren Bruders Heinrichs II., dann nach deffen Tob unter ber Eigilberts von Freising gründlicher in die Wissenschaften eingeführt, als damals selbst bei künftigen Geiftlichen zu geschehn vflegte. Auch in die Staatsangelegenheiten war er an ber Seite bes Baters zeitig eingeweiht worden, und die herrlichen Gaben, welche er babei offenbarte, die außerordentlichen Charaftereigenschaften, die er entfaltete, ließen ihn als "Hoffnung bes Reichs" aller Reigung und Berehrung gewinnen. Natürlich wurde die körperliche Pflege und ritterliche Schulung bes königlichen Jünglings darüber nicht vernachlässigt. Militärisch und politisch hatte Heinrich in dem Kampfe gegen Polen und Ungarn seine erste Probe bestanden; auch an der Heerfahrt zur Gewinnung Burgunds hatte er hervorragenden Antheil gehabt. Aber erst mit dem fünfzehnten Jahr (1032) wurde er aus ber Leitung bes Freisinger Bischofs entlassen, um ben Plat neben bem Bater felbständig einzunehmen. Dhne förmlich als Mitregent bestellt zu fein, erscheint er boch in den folgenden Jahren vielfach als solcher: wir haben Urkunden, die Konrads II. und seine Unterschrift tragen, in denen nach beider Regierungsjahren gerechnet wird, wo bas Siegel beider Bild aufweift, wie auch Münzen gleichen Gepräges. Im Januar 1036 wurde Heinrich mit Gunhild, der ihm das Jahr zuvor verlobten Tochter bes gewaltigen nordischen Herrschers Knud bes Großen und Emmas von der Normandie, der Wittwe bes Angelsachsenkönigs Aethelred vermählt, einer zarten Fran von schwacher Gesundheit, beren Geltung in der neuen Heimat, wie es scheint, beeinträchtigt wurde durch den furz vorher erfolgten Tod ihres mächtigen Baters. König Heinrich zu Anfang bes Jahres 1038 dem Bater nach Italien folgte, begleitete ihn die Gattin, beren nordischen Namen man gegen Runigunde vertauschte, starb aber noch auf dem Heimwege, nach der Geburt einer Tochter,

<sup>1)</sup> Steindorff, Jahrbucher d. d. R. unter heinrich III. 2 Bbe. Leipzig 1874-81.

vielleicht als Opfer der Seuche, welche des Kaisers Heer in Unteritalien bes fallen und mit schweren Verlusten nach dem Norden verfolgte. Kein volles Jahr später starb Konrad II. und Heinrich ergriff als Alleinherrscher Deutschstands, Italiens und Burgunds die Zügel der Regierung.

Für die Erwartungen, die man im Gegensatze zu dem Bater von ihm hegte, war vornehmlich jene merkwürdige Scene maßgebend, welche sich Pfingsten 1035 zu Bamberg zwischen beiben zugetragen und bei allen einen mächtigen Eindruck hinterlassen hatte. Der Kaiser hatte bort von ben versammelten Fürsten einen Spruch verlangt, durch welchen der ihm verhaßte Herzog Abalbert von Kärnthen seines Amtes und Landes entsett würde. Er stieß damit auf Bedenken: die Fürsten verlangten zunächst die Theilnahme des Königs Heinrich Dieser aber verweigerte jebe Mitwirkung babei. an dem Verfahren. Borstellungen, die Bitten, die Drohungen des Kaisers blieben vergeblich; ohn= mächtig fank derfelbe schließlich zusammen, um, als er zu sich gekommen, von Neuem auf den Sohn einzudringen und der gleichen Weigerung zu begegnen. Außer sich warf er sich endlich mit Thränen Heinrich zu Füßen. Da nun erklärt dieser, daß er sich auf Beranlassung seines Pflegers Eigilbert von Freising dem Kärthnerherzog eidlich verbunden habe, ihn ohne richterlichen Spruch in seinem Besite nicht zu schädigen und beswegen bei feiner Beigerung beharren müsse. Freilich wurde das Schickfal Abalberts badurch nicht gewendet; benn auch ohne bes Königs Mitwirkung fiel ber Spruch ber Fürsten schließlich nach Konrads Willen aus: aber die Charakterfestigkeit und Un= abhängigkeit Heinrichs war glänzend bethätigt und - was für manche noch wichtiger war — ein Gegensatz zwischen ber Politik bes Kaisers und der des Königs constatirt. Ein solcher scheint nun auch sonst vorhanden gewesen zu sein, insosern als die milbere und versöhnlichere Natur Heinrichs sich den Berhältnissen eher aupaßte und anderer Rechten und Bünschen nachzugeben bereit war. Sollte Heinrich boch ben Frieden mit Ungarn burch territoriale Zugeständnisse erkauft haben, die des Baters Absichten nicht entsprachen. Die Duelle aber dieser Berichiedenheiten und des daraus entspringenden Gegenfanet awifchen Konrad II. und seinem Sohne wird man in bem besondern Berhältnis zu feben haben, in dem der lettere zu der Rirche und der von ihr ausgehenden geiftigen Bewegung stand. Hat die firchliche Gleichgültigkeit Konrads, die auch die auffallende Dürftigkeit seiner Vergabungen an die Kirche bestätigt, dem ganzen politischen Sustem bes erften Saliers einen ausgesprochen weltlichen Charafter verliehen, indem er der Kirche, den Kirchendienern und bem Kirchengut gegenüber nur auf ben größten Bortheil für ben Staat ausging, so trug im Gegensatz dazu Heinrich III. die ideale Auffassung, zu der er sich auf dem Boben einer im tiefsten Herzen wurzelnden, sein ganzes Wesen und Wirken durchgeistigenden Frommigkeit erhoben, auch in alle staatlichen Angelegenheiten hinein und fand darin für seine Biele und die zu beren Erreichung angewandten Mittel einen Maßstab, ber ihn jeden Augenblid an Die Hoheit und Seiligkeit seines Berricherberufe, an seine Berantwortlichkeit

gemahnte und immer von Neuem antrieb und befähigte seines Amtes zu walten wie ein Priester an der Spipe der seiner Obhnt anvertrauten Gemeinde. Vor Berirrungen aber, wie Otto III. ihnen verfallen, wurde er bewahrt, weil er trop dieses Idealismus, ber sein Denken himmelwärts zog, auch auf der Erbe durchaus heimisch war und blieb, eine kerngesunde, kraftvolle, durchaus harmonische Natur, welche die in dem Kaiserthum mit einander streitenden Tenbengen zu versöhnen und im Gleichgewicht zu erhalten verstand und sonst feindliche Kräfte zu gemeinsamem, wetteiferndem Wirken zu leiten vermochte, eine Herrschernatur von einer erstannlichen Großartigkeit, dabei maßvoll und sich selbst beherrschend, in steter Selbstprüfung und Selbstaucht bemüht sein Sandeln an den göttlichen und menschlichen Geboten zu prüsen und nichts zu thun ober zu lassen, was mit der Moral oder mit dem Recht irgend im Wider: fpruch stand. Was in den Bestrebungen der Cluniacenser lebensfähig und der staatlichen Gemeinschaft Rugen zu stiften geeignet war, bas nahm biefer bei aller Demuth so stolze und selbständige Geist auf, wußte es ben praktischen Bedürfnissen seiner Zeit anzupassen und mit ebenso viel Nachbruck wie verständiger Mäßigung zur Geltung zu bringen, indem er selbst als der erste sich der neuen Ordnung beugte und durch sein Beispiel ben Biderstand anderer fampflos überwand. So bezeichnete Heinrich III. den Sohestand in der Entwickelung des neurömischen Raiserthums: in ihm und seinem Walten war bas Ibeal ber Weltherrschaft nicht blos äußerlich burch bie Ausbehnung und die Machtfülle des Reichs glänzender und verheißungsvoller verwirklicht als je zuvor, sondern das Kaiserthum war auch als ein sittliches Ideal Leben und Wahrheit geworden.

Zum erstenmal vollzog sich ein Thronwechsel im tiefsten Frieden, überall fand Heinrich, als er die Huldigung entgegenzunehmen das Reich durchzog. bereitwilligen Gehorsam; selbst Gozelo von Lothringen, der eben noch mit Aribert von Mailand gegen Konrad II. conspirirt, beugte sich ihm. im Januar 1040 erschienen vor Heinrich zu Augsburg die italienischen Großen, welche nun einen Ausgleich mit Aribert von Mailand hoffen durften. ber Gegensatz, in dem sich ber König vielfach zu ber Politik seines Baters befunden hatte, offenbarte sich auch hierin, indem Beinrich sich zu einem billigen Frieden, der von der Entsetzung Ariberts absah, bereit finden ließ. Oftern 1040 empfing er in Ingelheim, wo die Großen Burgunds hulbigend erschienen, auch Aribert von Mailand, welcher voller Gnade theilhaftig wurde und die Huldigung leistete und den wir bald am Hofe in hohem Ansehn finden. Die Hauptsorge bes Königs galt bem Often. Denn wenn Konrad II., zum Theil unter des Sohnes Mitwirfung, die Rechte des Reichs auch gegen Bolen und Ungarn verfochten hatte, noch waren die Gefahren in stetem Bachs: thum begriffen, welche die verhängnisvolle Politit Ottos III. für Deutschland bort heraufbeschworen hatte. Bon Polen freilich war wenig zu fürchten: aber die inneren Kämpfe, beren Schauplat das Reich Boleslaws III. nach feines Sohnes Miecislams Tobe wurde und die gur Berjagung feiner Wittwe Richenza, der Nichte Ottos III., und ihres Sohnes Kasimir führten, machten

boch der deutschen Oberhoheit und dem beutschen Einfluß ein gewaltsames-Ende und öffneten auch bort einer nationalen und zugleich heidnischen Reaftion bie Bahn zur Ausrottung der beutschen und driftlichen Kultur. An bie Spite aber bes Slaventhums trat nun das mächtig aufsteigende Böhmen. Dort trug sich Herzog Bretislaw mit großartigen Plänen, beren Verwirklichung ber hochstrebende und von driftlichem Glanbenseifer beseelte Fürst mit glänzendem Erfolge in Angriff nahm. Bas in bes großen Boleslaw Zeit Gnesen für Polen geworden, follte Brag für Böhmen werben: bie Stellung, die an ber Spite bes flavischen Boles Bolen eingenommen hatte, galt es für Böhmen Der Thronwechsel in Deutschland schien bem Unternehmen gunftig, zumal da Polen burch eine wuthende Erhebung ber Bauern gegen ihre Herrn zerrüttet und auch das benachbarte Ungarn durch den Aufstand erschüttert war, in dem die nationale und heibnische Partei dem schwachen Regiment des Königs Peter ein Ende zu machen trachtete, des Neffen und Nachfolgers bes 1038 gestorbenen Stephan bes Heiligen. Noch 1039 brach Bretislaw siegreich in Polen ein, eroberte Krakau und Posen und stand bald in Gnesen: in frommer Begeisterung fniete er bort mit seinen tapferen Böhmen an dem Grabe ihres nationalen Seiligen, unter großen Zeierlichkeiten ließ er die Gebeine besselben erheben und in glänzender Prozession nach Prag geleiten, um ihnen bort eine neue Ruhestätte zu bereiten. Balb stand er in Unterhandlung mit Rom, um Prag zum Erzbisthum erheben zu lassen und für sich felbst die Königstrone zu gewinnen.

Dem Böhmenherzog schien zu gelingen, was der Pole einst vergeblich erstrebt hatte: ein Slavenreich aber mit Prag als firchlichem und politischem Centrum enthielt eine große Gefahr für Deutschland. Trop mehrsacher Berständigungsversuche tam es daher bald mit Heinrich III. zum Bruch: aber ein erster Angriss des beutschen Königs, der selbst von Baiern aus über das Gebirge in Böhmen eindrang, während ein anderes Heer von Sachsen die Elbe auswärts kommen sollte, scheiterte in Folge einer Niederlage dieser zweiten Abtheilung. Aber schon im Sommer 1041 war Heinrich glücklicher: siegreich drang er die Prag vor; schon begannen die Großen Böhmens in ihrer Treue zu wanken, da auch die gehofste päpstliche Intervention zu Gunsten ihres Herzogs ausblieb, als Bretislaw Frieden machte und für Böhmen und Mähren, das er früher erobert hatte, und Schlesien, das er allein von seinen polnischen Eroberungen behielt, dem deutschen König die Huldigung leistete. Eine Folge der Riederwerfung der böhmischen Großmacht war weiterhin die Herstellung Kasimirs in dem polnischen Herzogthume, das ebenfalls deutsches Lehen wurde.

Inzwischen aber war in Ungarn die seit längerer Zeit drohende Katasstrophe erfolgt, und an der unteren Donau erwuchs dem Reiche eine Gesahr, deren Betämpfung Heinrichs Kräfte Jahre lang in Anspruch nahm und die triegerische Tüchtigkeit und Treue seiner Mannen in der Ostmark und in Baiern auf eine harte Probe stellte. König Peter war entthront; in Aba, einem Sprößling des alten Heldengeschlechts der Arpad, hatte die nationale

Partei, die auch dem Chriftenthum und der durch bieses vermittelten deutschen Aultur feindlich war, dem Lande ein Haupt gegeben, das die alte friegerische Wildheit der Ungarn zu neuem Ansturm gegen die benachbarten deutschen Gebiete entfesselte. Nachdem ber tapfere Liutpold von Babenberg die Grenzmark vorläufig gebeckt, brach Heinrich III., von feinem neuen Bafallen, bem Böhmenkönig, unterstützt, im Sommer 1042 in Ungarn ein, brang das Land verwüstend siegreich bis Gran vor und erhob statt Abas einen mit Bretislaw von Böhmen verbundenen und von diesem empfohlenen Seitenverwandten Stephans jum König, ba die junächst beabsichtigte Wiederherstellung Peters bei dem Volke auf unüberwindlichen Wiberstand stieß. Der Rückschlag aber blieb nicht aus. Bald hatte Aba den Thron wiedergewonnen, suchte jedoch vergeblich mit dem beutschen König zu einer Verständigung zu gelangen. Schon 1043 erschien dieser zum zweitenmale in Ungarn, indem ein stattliches Schiffs: geschwader die Operationen des auf dem südlichen Donaunfer entlangziehenden Heeres unterstützte. Doch kam es wider Erwarten nicht zu ernsteren Kämpfen: benn als die Dentschen ihre Angriffswerke gegen bas feste Lager Abas an ber zur Raab gehenden Rabaniza eröffneten, bat ber Ungarnkönig um Frieden und erkaufte ben Bergicht Heinrichs auf die beabsichtigte Herstellung Beters durch beträchtliche Augeständnisse: jene heißumstrittenen, von dem Blute so vieler edler Deutschen getränkten Grenzlandschaften, die Beinrich einst gegen bes Baters Willen an König Stephan überlassen hatte, von ber Fischa und Leitha bis zur March wurden an Deutschland zurückgegeben und ber nun beffer gebeckten öftlichen Grenzmark hinzugefügt. Seitdem ist biefer Laudstrich in deutschem Besitze geblieben. Auch erneuete und steigerte die Serstellung des Friedens den Einfluß der deutschen Kultur auf Ungarn und sicherte und beschlennigte bessen endlichen Uebergang von der alten Barbarei zu gesittetem Leben. An gewaltsamen Zudungen freilich, welche Deutschland noch mehrfach in Mitleidenschaft zogen, fehlte es auch jetzt nicht. Zunächst erwies sich nämlich auch Abas Königthum als unhaltbar. Gine Verschwörung suchte ben Thrannen zu beseitigen: entdeckt flohen ihre Häupter nach Deutschland, und nun zog Heinrich, dem Aba burch ungenügende Erfüllung bes Friedens eine erwünschte Sandhabe zu neuer Einmischung gegeben hatte, im Sommer 1044 jum brittenmale über bie Grenze gen Often. Durch verstellten Rudzug lodte Aba die Deutschen bis an die Raab; als sie aber diese bei Menfö überschritten, trat er ihnen mit einem weit überlegenen Heer entgegen, wurde aber (5. Juli) nach heißem Kampfe in die Flucht geschlagen. Der Sieg Heinriche, gegen einen tuchtigen und überlegenen Feind gewonnen, erschien wie eine besondere göttliche Fügung. Diesem Gefühl gab auch die eigenthümliche Sieges: feier Ausdruck, welche bas heer unter bes Königs Leitung auf bem Schlacht: felde beging. Barfuß und im Büßergewande kniete Heinrich allen voran vor der mitgeführten Reliquie einer Kreuzespartifel und stimmte tief ergriffen das Aprie eleison an, und indem er allen, die sich gegen ihn vergangen, seierlich verzieh und feine Waffengefährten, hoch und niedrig, anhielt ein Gleiches zu

thun, machte er die Siegesfeier zu einem erhebenben Berföhnungs- und Friedensfest, das alle Theilnehmer mit guten Borfagen erfüllte und zu reiner Singabe an die gemeinsame Sache begeisterte. Dann eilte er den Sieg auszunuten: Widerstand fand er nicht mehr; überall strömte bas Bolf zusammen, um den mächtigen deutschen Herrscher huldigend zu begrüßen, welcher burch die gewinnende Leutseligkeit seines Wesens bald vergessen machte, daß er als Keind in das Land gekommen war. In Seinrichs Gegenwart wurde zu Stuhlweißenburg der früher entthronte Reffe Stephans, Beter, wieder gum König gekrönt und huldigte Heinrich als seinem Oberherrn. Zudem erfüllte die Ueberlegenheit ber beutschen Waffen und die bei aller Liebenswürdigkeit imponirende Persönlichkeit des deutschen Königs die Ungarn mit gesteigerter Achtung vor der Ueberlegenheit der deutschen Kultur, so daß sie, von der Aussichtslosigkeit einer nationalen und heidnischen Reaktion überzeugt, geneigt waren, sich völlig an Deutschland anzuschließen. So ist es wol zu erklären, wenn Heinrich die Ungarn auf ihren Wunsch mit baierischem Rechte bewibmete, und das alte nationale, freilich von Deutschland aus ichon stark beeinflußte ungarische Recht, wie es in ben Gesetzen Konig Stephans vorlag, burch bas in den beutschen Nachbarlandschaften geltende baierische Recht ersetzt wurde. 1) Zwar gelang es Beter, seines Gegners Aba habhaft zu werden und benselben unter das Richtschwert zu liefern; boch regte sich gegen ben von Günftlingen beeinflußten Schwächling, ber auch ber heimischen Sitte fremd war, balb neue Opposition, so daß berselbe Heinrich von Neuem herbeirief, um seinen wanten: So suhr Heinrich im Frühjahr 1045 mit statt: ben Thron zu befestigen. lichem Gefolge von Regensburg die Donau hinab und wurde in Ungarn glänzend empfangen: ja Beter überreichte ihm in ber vergolbeten Lanze, welche die Ungarnkönige als Abzeichen der Herrschaft zu führen pflegten, das Königreich Ungarn selbst, um es als deutsches Leben aus seiner hand zurückzuempfangen, aber nicht als erbliches Reich, sonbern nur für seine Person, während die ungarischen Großen sich burch feierlichen Gib nicht nur Beinrich III., sondern auch dem einstigen Nachfolger desselben zur Treue verpflichteten. Aus den reichen Geschenken, welche der neue Basall seinem Oberherrn darbrachte, belohnte dieser diejenigen von den anwesenden Rittern fürstlich, welche ihm einst in dem heißen Kampfe gegen Aba zum Siege verholfen hatten. Die goldene Lauze aber sandte Heinrich, wie ein Botivgeschenk für die ihm gewährten glänzenden Erfolge, nach Rom an den Papft: diese Suldigung, welche der gewaltige Herrscher frommen Sinnes der Kirche darbrachte, ist von dieser nachmals gebentet worden, als ob damit eine Oberherrlichkeit des römischen Bischofs über das Königreich Ungarn anerkannt sei, und es haben barauf hin bie Päpste, zuerst Gregor VII. und nachmals namentlich Innocenz III., Ungarn als ein Lehen des heiligen Petrus in Anspruch genommen.

Die Gefahren, welche Deutschland im Often gebroht hatten, schienen

<sup>1)</sup> Bgl. Steinborff I, 211-12.

beseitigt, die Fehler Ottos III. und die Schwäche Heinrichs II. durch Erfolge wettgemacht, welche ben Diten der beutschen Herrschaft bengten und den Sieg ber driftlichen und beutschen Kultur in jenen weiten Landen sicherten. Roch niemals waren die beutschen Stämme so einig, so völlig ungestört durch innern Haber, in so begeistertem Aufschwung und in so großartiger Araftentfaltung ihren Erbseinden entgegengetreten. Wol waren die Gegenfate noch vorhanden, die den inneren Frieden des Reiches gestört hatten; aber die fluge, bei aller Energie masvolle und versöhnliche Politik Heinrichs III. wußte sie zu bannen: die ernste, sittlich erweckenbe, begeisternde Einwirkung seiner von bem erhabensten Pflichtgefühl burchbrungenen Berjonlichkeit fesselte die sonst mit einander streitenden Rräfte und verband fie zu gemeinsamem Streben nach ihnen allen gleich theuren Zielen. Seinrichs Erfolge entsprangen zunächst seiner inneren Politit; dieselbe offenbart auch am meisten ben Gegensat Seinreichs zu seinem Bater, mit bem er boch bas Gleiche erstrebte. bie von Konrad II. allzu straff angezogenen Zügel hier und da in etwas nach: ließ, versöhnte er die Widerstrebenden, gewann er die Mismuthigen und entwaffnete er die auf Empörung Denkenden, erwarb sich den Ruhm der Milbe und der Gerechtigkeit und beugte weitergehenden Forderungen vor. Namentlich behielt er die von dem Bater an ihn gebrachten Stammgebiete nicht alle inne; das Herzogthum wurde wieder zum Reichsamt: schon 1042 gab er Baiern feinem Better Heinrich von Luxemburg; Schwaben tam 1045 an ben rheinischen Bfalzgrafen Otto, ben Bruber ber Bolenherzogin Richenza und Dheim Herzog Kasimirs, dem bann 1048 Heinrich von Schweinfurt, der Graf ber ostfräntischen Mart, folgte.

Während bes letten Menschenalters hatten sich in der Vertheilung bes Besites und bes auf bemselben beruhenden Ginflusses auf die Reichsangelegenheiten Wandelungen vollzogen, welche die in Deutschland von Alters her vorhandenen Gegenfätze verschärften und ihre politische Wirkung steigerten. Im sächsischen Zeitalter war ber reiche firchliche Besitz ber Hauptrückhalt für das Königthum gewesen: wie die Bischöfe in der Leitung des Reiches zunächst neben dem Herrscher standen, so bestritten sie mit dem durch fluge Wirthschaft: lichteit gesteigerten Ertrage der Kirchengüter und mit der Wehrkraft ihrer Lehensleute und Hintersaffen in erster Linie die finanziellen und militärischen Bedürfnisse bes Reiches. Hatten bagegen schon unter Heinrich II. die Baiernfürsten bedeutenden Einfluß gewonnen, so war durch Konrad II., obgleich derselbe seine Erhebung zunächst bem Epistopate verdanfte, eine weitere Berschiebung nach dieser Seite hin eingetreten, indem die Erblichkeit auch der fleineren Leben bem Königthum in ber großen Masse bes niederen Abels eine bienstbereite und leiftungsfähige Anhängerschaft gewonnen hatte, welche ihre eigenes Interesse zum engsten Anschluß an die Krone anwies. Damit aber waren auch die Bande gelockert, in denen der Laienadel bisher durch die zusammenwirkende Autorität der Kirche und seiner Lehnsherren gehalten worden war: jene war in ihrem politischen Einflusse verfürzt, diese sahen fich in Folge ber Erblichkeit ber Leben in ber Ginwirkung auf ihre Bafallen So nach zwei Seiten hin ber frühern Abhängigkeit entledigt, gehoben durch die enge Berbindung mit dem falischen Königthum und burch seine glänzende und reich belohnte Theilnahme an den großen Waffenthaten der letten Jahre zu dem stolzen Bewußtsein seiner Kraft gekommen, scheint der Laienadel diese Gunst der Umstände nicht blos gegen Kirchen und geistliche Güter zu seinem Bortheile ausgenutt, sonbern auch zu mannigfacher Fehde unter fich, übermuthiger Selbsthülfe ober eigenmächtigem Widerstreben gegen das Recht benutt zu haben, so daß ein Bustand ber Berfeindung und Spannung eingetreten war, ber ben Frieden im Reich gefähr: bete und zur Aufrechterhaltung besselben besondere Maßregeln nöthig machte. Es mag sein, daß, wie man ansprechend vermuthet hat, 1) dabei auch ber Gegen= fat zur Geltung fam, ber in der Bilbung und ber durch biese bedingten Rechtsanschauung und Rechtskenntnis zwischen Alerus und Laienabel herrschte. Schon die Bewunderung, mit der die Zeitgenoffen von Heinrichs III. fast gelehrter Bilbung sprechen, weist barauf hin, baß es mit der geistigen Kultur der nun so einflußreichen Laientreise nicht besonders bestellt war. empfindlicher mochte nunmehr ber Eifer sein, mit bem eben bieje Kreise an dem altgermanischen Rechte und den noch halb im Seidenthum wurzelnden Bräuchen besselben festhielten. Erlittenes Unrecht burch die Erhebung der Fehde, die sich bis zur Blutrache steigerte, zu vergelten, widersprach burchaus dem von der Kirche vertretenen christlichen Denken, und dennoch beherrschte dieser Brauch die harte Wirklichkeit germanischen Lebens, und der versittlichende Einfluß der Kirche hatte daran damals noch so wenig geändert, daß man sein vermeintliches Recht in einer Art von Privatkrieg mit dem Schwerte zu erzwingen völlig befugt zu sein glaubte. Dieses altbeutsche Fehderecht aber paßte nicht mehr in die Berhältnisse jener Beit, es wurde die Quelle immer neuen Unrechts, benn jede That ber Bergeltung gab dem davon Betroffenen das Recht, legte ihm zuweilen die Pflicht auf, ihr gegenüber wiederum Bergeltung zu üben. Wohin das führte, mag man darans abnehmen, daß von ben Hörigen bes Bischofs von Worms in einem Jahre nicht weniger als fünfunddreißig in Geschlechtsfehden ihr Ende fanden.9) Allerdings stand Deutschland in bieser Hinsicht nicht allein: Achnliches, ja, wenn man ben firchlichen Berichten, die freilich wol ftark auftragen, trauen barf, noch Schlimmeres hatte um dieselbe Zeit Burgund erlebt. Dort vermochte das Königthum schon längst nicht mehr von sich aus solchem Unwesen zu steuern, und die Kirche hatte es endlich mit der Selbsthülfe versuchen muffen. Anknupfend an die älteren Friedenseinungen unter firchlichem Schutze hatten die burgundischen Bischöfe für sich das Recht in Anspruch genommen, durch ein ausdrückliches firchliches Gebot, dessen Uebertretung firchliche Strafen bedrohten, wenigstens für gewisse Zeiten ben Fehden Halt zu gebieten. An der Organisation dieses

<sup>1)</sup> Nikidi II, 33, 34. 2) Angeführt von Rikich II, 34.

Gottesfriedens (treuga Dei) hatte Abt Obilo von Clugny hervorragenden Antheil: entsprach dieselbe doch besonders den Bestrebungen seiner Genossenschaft. Ursprünglich für besonders vereinbarte Zeiten geltend, wurde das firchliche Friedensgebot in Burgund bamals (1042) auf die hohen Feste überhaupt erstredt, ohne gang bie gehoffte Wirkung zu thun. Seiner ganzen Denkweise nach mußte nun gerade Heinrich III. an dieser Schöpfung des burgundischen Epistopates besonderes Wolgefallen finden. Andererseits aber konnte ihm nicht entgeben, daß die einfache Uebertragung berfelben auf Deutschland unmöglich jei, schon weil der beutsche Epistopat mit wenigen Ausnahmen nicht clunia: censisch bachte; und selbst wenn die beutschen Bischöfe bem Beispiele ihrer aquitanischen Brüber gefolgt wären, jo würde boch bei bem Gegensatz, der im Reiche zwischen Klerus und Laienabel bestand, baraus eher neuer Haber als eine Sicherung bes Friedens gefolgt fein. In gang eigenthumlicher, aber wiederum für ihn hochst charafteristischer Weise fand Heinrich III. den Ausweg aus diesen Schwierigkeiten, indem er bas ganze moralische Gewicht seiner imposanten Versönlichkeit einsetzte und burch die Macht des Beispiels jedes Bebenken nieberschlagend alles mit sich fortriß.

In der zweiten Salfte bes Oftober 1043 wohnte Beinrich einer Synobe in Constanz bei, auf der nicht blos ber beutsche Epistopat, sondern auch ber Laienabel, namentlich Schwabens, zahlreich vertreten war. Bermuthlich hanbelte es sich bort auch um die Sicherung bes Landfriedens, mit bem es gerade in Schwaben schlecht bestellt gewesen zu sein scheint. Man möchte annehmen, baß bie vorhandenen Gegenfätze sich als unausgleichbar erwiesen, daß bie in ber Berfammlung gemachten Borfchläge zur Ausrottung ober boch Ginfchränfung des Jehdewesens als undurchführbar erkannt wurden und daß der Rönig sich überzeugte, nur außerorbentliche Maßregeln könnten den im Rahmen der firchlichen Gebote nach deutschem Rechtsbranche nicht erreichbaren Erfolg her: beiführen; benn nur bei biefer Annahme, welche bie Ueberlieferung ergänzt, wird das Eingreifen Heinrichs III. und die Art, wie er den Knoten gleichsam zu durchhauen versucht, erst motivirt und damit recht verständlich. vierten Tage der Synode nämlich trat der König selbst als Redner vor die Berfammlung und richtete von einem erhöhten Plate aus an bieselbe in beredten Worten eine eindringliche Mahnung jum Frieden, an beren Schluß er die feierliche Erklärung abgab, daß er allen, die sich gegen ihn vergangen, Berzeihung gewähre und bie verwirfte Buße erlasse. Die zu Constanz an= wesenden Schwaben forderte er bann auf, seinem Beispiele zu folgen, einander alles Unrecht zu vergeben und alle baraus entsprungene Feindschaft zu begraben. Wie mag die Berjammlung bei biejen Worten des Königs gestaunt haben! Dennoch machte dieser warme Appell bes Königs nicht gang ben gehofften Eindruck. Bol folgte ein Theil ber Mahnung sofort, vergab einander bie noch unausgetragene Unbill und verzichtete bamit auf bas Recht, es nach beuticher Art mit gewaffneter Hand zu rächen; andere aber wollten sich ihr Recht nicht durch ein Friedensgebot verfürzen laffen, bas, aus fühnem Ibealismus

entsprungen, mit den gegebenen Berhältniffen wenig im Ginklang ftand, und wenn es diesen Gewalt anthun wollte, mit sich selbst in einen verhängnis: vollen Widerspruch gerathen mußte. Erft wiederholten Mahnungen, ja Drohungen Seinrichs gelang es, die sich Beigernden zu bestimmen, daß sie auf die Erzwingung ihres Rechtes gegen ihre Wibersacher verzichteten. So wurde Die Friedensidee, welche in Burgund zu bem Gottesfrieden geführt und bie in Deutschland den Landfriedensversuchen seit Heinrichs II. Zeiten zu Grunde gelegen hatte, hier burch ben gewaltigsten Herrscher ber Zeit in einer ebenso neuen wie eigenartigen und einbrucksvollen Beise zur Geltung gebracht. Nur aus der ihrer selbst gewissen Frömmigkeit Heinrichs, aus dem großgrtigen Idealismus, der ben Grundzug seines Wesens ausmachte, wird dieselbe begreiflich und in ihrer Bedeutung recht gewürdigt werden. Sie wiederholt nicht den Gedanken des Gottesfriedens, sie begnügt sich auch nicht mit dem durftigen Rothbehelf landschaftlicher Friedensbunde. An diese klingt sie nur insofern an, als ber Conftanzer Aft ber gegenseitigen Schulbvergebung zunächst dem Fehdetreiben in Schwaben ein Ende machen follte. Aber eine so gewaltige Abee konnte sich nicht auf eine Landschaft beschränken wollen. sondern war ihrer Natur und Tendenz nach universell: was jest in Schwaben geichah, follte bemnächst in ben übrigen Landichaften wiederholt und so bas Friedenswerf auf bas gange Reich ausgedehnt werben. Darauf wies ein noch in Constanz erlassenes Friedenseditt bin. Ja, im Sinblic auf die gange Sinnesart Beinrichs III. und die ideale Auffassung bes Berricherberufs, welche bei ihm in der Folgezeit immer glänzender hervortritt, wird man vermuthen bürfen, daß biefe Friedensbestrebungen nicht auf bas Reich und bessen De= pendenzen beschränkt bleiben konnten, sondern über beffen Grenzen hinaus auch die Nachbarreiche umfassen und als lettes Ziel einen Weltz, einen Universalfrieden erstreben mußten. Damit hatte Heinrich III. an ein Projekt bes zweiten Heinrich angefnüpft und zu vollenden unternommen, woran jener — nicht ohne eigenes Berschulben — gescheitert war. Aber gerabe, wenn man Seinrichs III. ideale Friedensbestrebungen mit den verwandten Bemühungen des letten fächsischen Kaisers vergleicht, offenbart sich recht die Verschiedenheit beiber, zugleich aber auch die kuhne Großartigkeit und Neuheit in denen des Saliers. Die Friedensentwürfe des zweiten heinrich hatten in dem Gegensatz zwischen Kirche und Laienthum, zwischen Simmlischem und Arbischem gewurzelt: die Antorität der Kirche hatte aufgeboten, bas widerstrebende Laienthum durch sie zum Frieden gezwungen werden sollen; nur durch einen schweren Kampf zwischen beiden wäre dieses Riel erreichbar gewesen. Bereits im Beginn beffelben brohte die Regierung heinrichs II. Schiffbruch zu leiben, benn ber beutsche Epissopat weigerte sich ber Mitwirkung zur Berwirklichung dieser cluniacensischen Ideale. Ganz anders Heinrich III.: er erhebt ben Gegensatz, um den es sich handelt, aus ber Sphäre bes politischen und des firchlichen Kampfes in die Sphäre ber Sittlichkeit und verlegt die Entscheidung in bas Berg und Gewissen jedes

einzelnen; er gebietet Frieden, indem er jedem die Nothwendigkeit nabe rudt. seinen Schuldigern zu vergeben, damit ihm vergeben werde, und indem er selbst als leuchtendes Vorbild voranging, er, der nicht private Kränkung durch private Bergeltung zu rächen hatte, jondern als Reichsoberhaupt bas gegen das öffentliche Wol geschene Unrecht, die Berletung des öffentlichen Friedens als die von Gott verordnete Obrigkeit zu strafen hatte und nun allen, welche sich schuldig gemacht, die verwirkte Strafe erließ und ihnen in weitherzigster driftlicher Milbe uneingeschränfte Berzeihung gewährte. Indem er so die in Staat und Kirche mit einander streitenden Begenfate in sich überwand und ausglich, wies er jedem einzelnen den Weg, wie auch er zu innerem und äußerem Frieden kommen, wie überhaupt jeder Anlaß zu Streit, zu Gewaltthat und Bergeltung beseitigt werden könnte. Freilich brang er damit noch nicht burch, am wenigsten in Lothringen, wo nach bem Tobe bes Herzogs Gozelo zwischen dessen beiden Sohnen Gotfried und Gozelo dem jungeren ein heftiger Erbstreit entbrannte, indem ersterer die Nachfolge in dem ungetheilten Herzogthum beauspruchte, letterer aber von Heinrich mit Niederlothringen als selbständigem Herzogthum belehnt wurde. hier blieb auch das erneute Friedensgebot ohne Wirkung, bas der König Ende 1043 zu Trier erließ. und auch als heinrich in der begeisterten Erhebung nach der Bezwingung ber Ungarn bei ber frommen Siegesfeier auf bem Schlachtfelbe felbst die Bergebungsakte von Constanz und Trier wiederholte, blieb Lothringen von den segensreichen Wirkungen berselben ausgeschlossen, und Herzog Gotfried griff gu den Waffen, ließ sich von seinen Lasallen treuen Beistand auch gegen den König geloben und trat mit Heinrich I. von Frankreich in hochverrätherische Berbindung: im Herbst 1044 wurde er beshalb bes Herzogthums entsett und heinrich erschien mit heeresmacht im Lande, um seine und seiner Unhänger Burgen zu brechen. Auch nach Burgund griffen diese Unruhen hinüber, indem sich dort einige Große den lothringischen und französischen Intriguen anschlossen, aber bald überwunden die Gnade des Königs suchten.

Im Hindlick auf diese Berwickelungen und ihre Einwirkung auf Deutschlands Beziehungen zu Frankreich war nun die Ehe von hervorragender Bedentung, die Heinrich III. um jene Zeit schloß. Im Jahre 1042 warb er um Agnes von Poitou, die jüngste Tochter des betagten Herzogs Wilhelm von Boiton, der einst Heinrichs Bater als Mitbewerber um die italienische Krone entgegengetreten war, und Agnes', der Tochter des mächtigen burgundischen Grasen Otto Wilhelm, einer Berwandten der Kaiserin Gisela. Im Herbst 1043 fand in Besançon die seierliche Berlodung des Königs mit der jugendlichen, zarten Fürstin statt, welche nicht bloß das ihrem Bater eigene höhere geistige und litterarische Interesse geerbt hatte, sondern in ernster Frömmigfeit sich zu der strengen tirchlichen Richtung bekannte, welche der steigende Einsluß der Cluniacenser in ihrer Heimat zur Herrschaft gebracht hatte. Dennoch sehlte es nicht an Gegnern dieses Eheprojests. Von den Strengtirchlichen nahmen manche Anstoch an der Verwandtschaft zwischen Heinrich III.

#### Dritte Hauptabtheilung.

I. Geschichte der deutschen Reformation. Don Prosessor Dr. f. von Bezold in Erlangen.

\*II. Westeuropa im Zeitalter von Philipp II., Elisabeth und heinrich IV. Von Professor Dr. Martin Philippson in Brüssel. voupändig in Abtheilung 49. 50. 51. 52. 78 und 80 (zweite Hälser).

III. Das Zeitalter des dreißigjährigen Krieges. Don Professor Dr. G. Droysen in Halle.

- \*IV. Geschichte der Revolution in England. Von Prof. Dr. Alfred Stern in Bern, vollpändig in Abtheilung 28 und 31.
- \* V. Das Zeitalter Ludwigs XIV. Von Prof. Dr. Mart. Philippson in Brüffel. vollständig in abtheilung 10. 11. 17 (erste Hälste).
- \*VI. Peter der Große. Don Professor Dr. Alexander Brückner in Dorpat. vollständig in Abtheilung 5. 7. 13. 17 (zweite Balfte).
- VII. Deutsche Geschichte vom Westfälischen frieden bis zum Legierungsantritt friedrichs des Großen. 1648—1740. Von Prosessor Dr. Vernh. Erdmannsdörffer in Heidelberg.
- \*\* VIII. Das Zeitalter friedrichs des Großen. Don Professor Dr. Wilhelm Oncken in Gießen. Zwei Bande. Vollständig in Abth. 27. 30. 34. 39. 47. 53. 58. 62. 67 und 68 (erfte Halfte).
  - \*IX. Desterreich unter Maria Cheresia, Joseph II. und Ceopold II. 1740 1792. Von Professor Dr. Adam Wolf in Graz. Vollständig in Abtheilung 57. 63 und 83.
  - \*X. Katharina II. Don Professor Dr. Alexander Bridener in Dorpat. Dougandig in Abitheilung 68 (zweite Balfte). 69. 70. 71 und 74 (erste Balfte).

#### Vierte Hauptabtheilung.

- I. Das Zeitalter der Revolution, des Kaiserreiches u. der Befreiungsfriege. 1789—1815. Don Prof. Dr. Wilhelm Onden in Gießen. zwei Bande. I. Id. Bogen 1—38 enthalten in Abtheilung 82. 86. 89. 97.
- \*II. Das Zeitalter der Restauration und Revolution. 1815—1851.

  Von Professor Dr. Cheodor flathe in Meißen. vollständig in Abstheilung 65. 66. 75. 84. 85 und 93 (erste Hälfte).
- III. Geschichte des zweiten Kaiserreiches und des Königreiches Italien. Don Generalconsul Dr. felig Bamberg in Genua.
- IV. Bundesstaat und Bundeskrieg in Nordamerika. Don Dr. Ernst Otto Hopp in Berlin.
- V. Die Meugrundung des Deutschen Reiches und seine ersten Kämpfe. Don Professor Dr. Wilhelm Onden in Gießen.
- VI. Geschichte der orientalischen frage vom Pariser bis zum Berliner frieden. 1856—1878. Von Generalconsul Dr. felix Bamberg in Genua.
- Ein ausführliches Mamen, und Sachregister über alle Cheile erscheint als besonderer Schlugband.



### Inhalt ber neunundneunzigften Abtheilung.

## Staatengeschichte beg Abendlandes im Mittelalter.

Von hans Prut.

#### Beilage:

facsimile einer Urkunde Ludwigs des frommen, datirt von Worms I. Juni 833, betreff. die Errichtung einer Münzstätte in Corvei zu Gunsten des dortigen Klosters.

Erläuterungsblatt dagu.

#### Karte:

Das frankenreich nach der Cheilung von Verdun 843 und von Mersen 870. Die Cheilung der kirchlichen Sprengel 870. Das frankenreich 870.

#### Erfter Banb.

Bogen 11-20.

#### Im Cert enthaltene Abbildungen.

|                                                | Seite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Munge von Marl bem Ginfaltigen                 | 161   | Munge von Ludwig IV. d'Outremer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191   |
| Mange von Zwentibold                           | 153   | Bingsiegel Kaifer Ottos I. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Siegel von Mari dem Ginfaltigen                | 364   | Mungen von Raiser Otto L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 197   |
| Siegel von König Ludwig d. Kind                | 165   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Elfenbeinschnitzerei eines farolingischen Buch | L     | Dom Grabmal der Kaiferin Edith zu Magdeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| einbandes aus dem 9. Jahrhundert :             | 167   | Elfenbeintafel mit den Bildniffen Halfer Ottos L,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Mangen von Ludwig bem Kinde                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 215   |
| Ronigssiegel von Konrad I                      |       | Statuen Raifer Ottos I. u. f. Gemahlin Ebith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 225   |
| Müngen von Monrad I                            |       | Reiterstatue Maifer Ottos I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 227   |
| Inneres der St. Michaelisfirche ju gulda       |       | Kaifersiegel Ottos II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 231   |
| Königssiegel Beinrichs I                       |       | Munge von Sugo Capet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 243   |
| Mangen Beinrichs I                             |       | Mange ron Otto III. u. Lidelheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Das Schloß u. d. Schlofflirche zu Quedlinburg  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 246   |
| Mange von Andolf von Burgund                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Mrypta im St. Petersdom zu Quedlinburg : Grabe |       | Kunigunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 253   |
| flatte Beinrichs L. u. f. Gemahlin Mathilde    |       | in a contract of a contract of a contract of the contract of t | 269   |
| Statue Haifer Ottos I                          |       | The state of the s | 270   |
| Monigss und Maiferstegel Ottos I               | 189   | Ronigsstegel Beinrichs II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 273   |

# Allgemeine Geschichte

in

# Einzeldarstellungen.

Unter Mitwirkung von

Felix Bamberg, F. von Bezold, Alex. Brückner, Felix Dahn, G. Grousen, Joh. Bümichen, Bernh. Erdmannsbörsser, Ch. Flathe, Tudw. Geiger, Gust. Hertzberg, F. Hommel, E. G. Hopp, Ferd. Justi, B. Hugler, S. Tesmann, Ed. Meyer, A. Müller, W. Griden, M. Philippson, H. Prutz, S. Kuge, Ch. Schiemann, B. Stade, A. Stern, Ed. Winkelmann, Abam Wolf

herausgegeben

Don

Wilhelm Onchen.







Berlin, G. Grate'sche Verlagebuchhandlung. 1885.

Hundertneunte Abtheilung.

Preis drei Mark.

## Inhalts=Uebersicht.

(Stand von Ende Dezember 1885. - Die mit . bezeichneten Cheile find vollftanbig.)

#### Erfte Hauptabtheilung.

I. Geschichte des alten Alegyptens. Don Professor Dr. Johannes Dümichen in Strafburg. Bogen 1-20 enthalten in Abtheilung 1 (erfte galfte). 25 und 60.

II. Geschichte Babyloniens = Uffpriens. Don Professor Dr. frit hommel in München. Bogen 1-10 enthalten in Abihellung 95.

III. Geschichte des alten Indiens. Von Prof. Dr. S. Lefmann in Heidelberg. Bogen 1-35 enthalten in Ubithellung 15. 42. 76. 96.

\* IV. a. Geschichte des alten Persiens. Don Professor Dr. ferdinand Justi in Marburg. vollständig in Abiheilung 1 (weite Hälfte) und 2.

b. Geschichte der Phönicier (mit Ausschluß von Carthago und bis zur persischen Zeit). Von Professor Dr. Bernhard Stade in Giegen.

\*\* V. Geschichte von Hellas und Rom. Don Prof. Dr. G. f. Hertzberg in Halle. Zwei Bande. Douftandig in Abtheilung 5. 4. 6. 8. 9. 12. 16. 18 und 19 (erfle Halfte).

VI. Geschichte des Volkes Ifrael. Don Professor Dr. Bernhard Stade in Gießen. Bogen 1-39 enthalten in Ubtheilung 35. 40. 87 und 108.

#### Zweite Pauptabtheilung.

\*I. Geschichte des römischen Kaiserreiches. Don Professor Dr. G. f. Hergberg in Halle. Vollstandig in Ubtheilung 22. 26. 32. 37. 45. 46 (erfte halfte).

Dr. felix Dahn in Königsberg. Drei Bande. Band I und II vollständig in Ubtheilung 23. 24. 29. 35. 38. 43. 48. III. Band Bog. 1—40 in Ubthig. 64 (exfle Hälfte). 81 (zweite Hälfte). 88. 93 (zweite Hälfte) und 100:

\*III. Geschichte der Angelsachsen bis zum Tode König Aelfreds. Don Hofrath Professor Dr. Eduard Winkelmann in Heidelberg. Doussandig in Abtheilung 77 und 81 (erste Hälste).

\*IV. Der Islam im Morgen= und Abendland. Don Professor Dr. U. Müller in Königsberg. Zwei Bande. I. Band vollständig in Abtheilung 98. 101. 102 und 104.

\*V. Geschichte der Kreuzzüge. Don Professor Dr. 3. Kugler in Cübingen. vollstandig in Abiheilung 19 (zweite Halfte). 20 und 21.

VI. Staatengeschichte des Albendlandes im Mittelalter. Von Professor Dr. Hans Prutz in Königsberg, Zwei Bande, I. Bd. Bogen 1—29 enthalten in Abiheilung 94, 99, 109.

\*VII. Geschichte der Byzantiner und des Osmanischen Reiches bis gegen Ende des sechszehnten Jahrhunderts. Don Prosessor Dr. G. f. Hertzberg in Halle. vollpändig in Abtheilung 54. 59. 72. 79 und 80 (erpe Halste).

VIII. Renaissance und Humanismus in Italien und Deutschland. Don Professor Dr. Ludwig Geiger in Berlin. vollständig in Abiheilung 41. 44. 55. 61 und 64 (zweite Hälfte).

\*IX. Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen. Von Prosessor Dr. Sophus Auge in Dresden. Vollpandig in Ubiheilung 36. 46 (zweite Halfte). 56. 73 und 74 (zweite Halfte).

X. Rußland, Polen und Livland bis ins 17. Jahrhundert. Von Dr. Cheodor Schiemann, Stadtarchivar in Reval. Bogen 1—27 in Abth. 90. 91 und 92.

nab felner Berfelden, bie einen Goofffil mit ben konselfere Ghapefasten in Masfield Brille. Mobere fündstein, bid bie junge Glichies nach ihr die felnfage bie felden Gitze derer frangeleidene Deimast and Benefisiend verpfinnungen nach bie figen wickfaß gelederte bestaße Sault vollende ju Grunde richten mödigen. Michtette bed ber die Glicglicht von Georg einen Norief an



Conc and ben broughtiden dediden bet 18. Julyi.

Wanterer in einer Schieft, b. 16. Judiet, in b. Stat. du l'Anneant ju Parlé. De Winnelduger, princht weir Schiege von Jinchern und Brichen jam Beiche Sieben wen Sichtle, bem Briefe Siebelg Liebelge Lie. versicht der Weinern und Dermitten ber ihm delbis zur Weisel, Werfallepen Dermitten, und der Statige wen Jincherhoff Manche mas Schillen.

ben Kluig istliß, meria er biefen, leisen fonzie, ben Reiche und bem Roffe Babell von biefer Gle merfändet auf ben beingenöße auf Sofolie zu erugklien manden. Hiere old zu, in braum er mer auf in Geler er Sig bernätze ben birdichen Gebeten nodgatische, nicht in biefen Stehals Mir figb kood fieder Sebender so bei mad zu riedig Getrauen obleinigen mat in ben Bauführung befolien bindern zu fallen. Jahren Spiete ber Sbenrann, mennen.

eifrige Abt, bachten auch manche in ber Stille wie er, ohne Bunbesgenoffen geblieben zu fein. Denn nachdem Agnes von Boiton Mitte November in Mainz als Seinrichs von allen Fürsten des Reichs erwählte Gemahlin und im Ginflang mit ben frommen Bunfchen aller feiner Betreuen gur Konigin gefront war, fand Ende November 1043 in der Pfalz zu Ingelheim die Bermählung unter großen Feierlichkeiten ftatt. Die Befürchtung, es mochte mit der französischen Königin französische Ausgelassenheit am Sofe einziehen, zerstreute der König sofort, indem er die große Masse der fahrenden Leute, Sanger, Spielleute und Gautler, die in ber Hoffnung auf reichen Gewinn nach Angelheim gekommen, unbewirthet und unbeschenkt ihres Weges ziehen ließ. Überhaupt hat sich ber Einfluß Agnes' in einer ganz anderen Richtung geltend gemacht, als die Gegner der Che erwartet hatten; aber auch diejenigen mögen einigermaßen enttäuscht worden sein, welche dieselbe befürwortet und betrieben hatten. War ber Königin schöne subfranzösische Heimat bas Land ber Liebe und bes Gesanges, ritterlicher Fehbe und sorglosen Lebens: genusses, so war sie bod auch die Beimat ber Cluniacenser und bes Gottes: friedens; und wenn Agnes von Poitou einerseits Sinn für weltlichen Glang und Berftandnis für höheres geiftiges Streben als Familienerbe mitbrachte. jo lebten in ihr boch auch ber firchliche Ernst und die sittliche Strenge, Die Schen vor bem Unrecht und ber Gifer für bas Gute, die in einer arg gerrütteten Zeit ihren Bater zu einer jo bebeutenben Erscheinung gemacht hatten. Sie war beinahe eine Beistesverwandte ihres königlichen Gatten, und man empfängt den Eindruck, als ob dieser eine würdigere, ihn zu verstehen und zu unterftüten fähigere Lebensgefährtin faum habe finden können. Ugnes' Einfluß und der durch sie vermittelten genaueren Befanntschaft und engeren Berbindung mit den Cluniacensern barf es wol zugeschrieben werden, wenn Heinrich III. in der Folgezeit immer entschiedener in deren Bahnen einlenkte und seine Weltmacht immer energischer ber Berwirklichung von beren Idealen dienstbar machte. Damit aber trat in dem Charafter des deutschen Königthums, das durch Konrad II. ausgesprochen unfirchlich geworden war und seine Erfolge wesentlich der Emancipation von allen firchlichen Bestrebungen verbankte, eine Wandelung ein, die für Staat und Kirche gleich entscheidend wurde, für beibe ein neues Reitalter einleitete. Sie erinnert an diejenige, die sich durch Otto den Großen vollzogen hatte, war aber nach Ursprung, Wesen und Wirkungen davon doch auch sehr verschieden. Denn wenn der große Sachse auch von einer hohen Vorstellung von dem Beruse der Kirche erfüllt war und in berselben eine dem Staate unentbehrliche Kulturmacht ehrte, so hat er boch die staatlichen Rechte und Interessen benen der Lirche alle Zeit übergeordnet und bei der Hebung und Förderung der Kirche nicht jowol deren Wol als vielmehr das des Staates im Auge gehabt, das von der Blüte, dem Reichthum und der Ordnung der Kirche wesentlich bedingt war. Die Dienstbarkeit der Kirche mit ihrem Gut und ihrem Personal war Die Grundlage seiner Herrschaft gewesen. Allmählich hatte sich dieses Berhältnis verschoben: mit der bedingungslosen Hingabe Ottos III. an die unis versalen Tendenzen der Kirche war der Staat aus der herrschenden Stellung in eine dienende genöthigt worden, und auch Heinrich II. war schließlich ganz zu diesem System zurückgekehrt, so sehr der deutsche Epistopat demsselben widerstrebte. Mit Konrad II. begann eine schnelle Verweltlichung der

deutschen Kirche, an welcher der ernst fromme Sinn heinrichs III. schweren Anftog nahm. Er fand die Kirche weit zurückgeblieben hinter ben Ibealen, die ihn erfüllten. Wenn fie zu Ottos I. Beiten ein Sindernis für die politische Ernenung des Reiches gewesen, so hemmte sie jest den sitt= lichen Aufschwung bes deutschen Bolfs und gefährdete das große Regenerationswerf, auf das die ganze Thätigkeit dieses Herrschers abzielte. Da sucht auch Seinrich Sülfe bei ben Cluniacenfern. Anders aber als Otto III. und Beinrich II. gethan, macht er, wie bei dem Bemühen um Schaffung eines allgemeinen Friedenszustands, mit dem Muth einer großen sittlichen Berfonlichteit den Anfang wiederum bei sich selbst: was zu thun er die andern hindern will, vermeibet er zunächst selbst und erweist durch die peinlichste Beobachtung ber Gesete sein Recht bie anderen zu beren Beobachtung zu zwingen. Dieser moralische Muth, diese imponirende sitt= liche Kraft sind es, welche Heinrich III. weit fiber seine Beitgenoffen erhoben und ihm die ehrfurchtsvolle Bewunderung von Freund und Feind eintrugen. Otto III. war ein Buger geworden, der fich in monchischer Selbstqual immer von Neuem für den Beruf zu befähigen trachtete, dessen verantwortungsvolle Last ihn fast er= brudte; Beinrich III., indem er die Gebote, die er anderen gab, selbst auf bas strengste, aber ohne Oftentation, wie felbstverständlich beobachtete, bewahrte bei allem frommen Eifer doch feine Unabhängigkeit und blieb auch der Kirche gegen-



Königscoftume bes 12. Jahrh. Miniature in einer handschrift bes 12. Jahrh. zu Bruffel.

über der Herr und Gebieter, der Gehorsam verlangt und im Nothfall erzwingt. Und nun war in die Hand dieses Mannes, der die sittlichen Ibeale der Besten seiner Zeit in sich verkörperte, eine Fülle der Macht gelegt, wie sie keiner seiner Borgänger besessen: gehorsam beugte sich ihm das besriedete Reich, Burgund und Italien seierten in ihm ihren Erbsherrscher, der Osten, noch unlängst in gewaltigem Ansturm gegen Deutsch-

land, ehrte ihn als Schiedsrichter und Oberherrn, und die Herrscher Polens, Böhmens und Ungarns waren ihm durch den Treueid verbunden. Er bedurfte der Kirche nicht, um sich in seiner Herrschaft zu besestigen und die widerstrebenden Basallen zu bändigen: was er an der Kirche und für die Kirche that, hatte keinen politischen Zweck, sondern geschah um der Kirche willen, sollte ihr Gedeihen sichern, ihrer glänzenden äußeren Stellung die entsprechende innere Kraft und Gesundheit, Herrlichkeit und Heiligkeit beifügen.

War Otto I. aus politischen Gründen der in Rom eingerissenen Unordnung entgegengetreten, so schritt Beinrich gegen die viel ärgere Berrüttung, die jest bort herrschte, aus sittlichen Gründen ein. Schon sein Berfahren bei Besetzung erledigter Bisthumer zeigt sein reformatorisches Streben: peinlich meibet er jede Art von Simonie, die sein Bater nicht gescheut hatte, nur bewährte, würdige, ihm geiftesverwandte Männer beruft er zu dem geiftlichen Hirtenamte. So mehrten sich in der deutschen Kirche die Unhänger ber cluniacenfer Reformen; aber noch überwogen die Gegner und schlossen sich um so fester zusammen, als sie wol erkannten, was Heinrich erstrebte. So blieben die Conflitte nicht aus. Zum Erzbischof von Ravenna hatte Beinrich einen Kölner Geiftlichen namens Wigbert ernannt, über bessen Amtsführung bald Klagen laut wurden, namentlich, wie es scheint, von strengfirchlicher Seite. Bur Berantwortung geladen erschien Wigbert Bfingsten 1046 zu Aachen auf einer Synobe vor Heinrich, berief sich aber für die ihm schuldgegebenen Unregelmäßigkeiten — namentlich hatte er die bischöfliche Weihe nicht em= pfangen — auf bas alte, in manchem eigenartige Herkommen ber Kirche Ravennas. Dennoch verlangte ber König seine Absehung: bagegen aber sträubte sich die Synode. Wazo von Lüttich machte geltend, beutsche Bischöfe seien ja gar nicht berechtigt über einen italienischen zu richten. Die Sache bekam damit eine principielle Bedeutung: die eigenthümliche, rechtlich nicht flar begründete Stellung kam in Frage, welche ber Konig ber Kirche gegenüber einnahm. Als Heinrich ben Lütticher Bischof zur Theilnahme an der Aburtheilung Wigberts brängte, erhob Wazo den weittragenden Einwand, daß über Bergehungen gegen die Gebote der Kirche das Urtheil ausschließlich dem Bapfte zustehe; der König habe blos in weltlichen Angelegenheiten zu urtheilen; denn ihm schulbeten die Bischöfe Treue, bem Papfte Gehorfam. Diese Erklärung offenbarte die ganze Schwierigkeit der im Reiche herrschenden Bermischung geistlicher und weltlicher Dinge und warf im Angenblick der höchsten Macht bes beutschen Königthums die Frage auf, um die wenige Jahrzehnte später der Investiturstreit entbreunen sollte. Dennoch konnten die anwesenden Bischöfe ihr die Zustimmung nicht versagen. Aufgenommen allerdings wurde sie jetzt nicht: bei seiner Machtfülle konnte Heinrich III. auch gegen den Protest des Epistopats seinem Willen Anerkennung erzwingen. und er fand dabei die lebhafte Unterstützung von Seiten der strengen Cluniacenser, benen die Unabhängigkeit bes ihren Bestrebungen feindlichen

deutschen Epistopats längst ein Dorn im Ange war. Wigbert von Ravenna ging seiner Würde durch des Königs Spruch verlustig. Man wird Heinrich in diesem Falle von dem Vorwurf despotischer Gewaltsamkeit nicht freisprechen können. Die Rechtsertigung derselben aber lag in den Zuständen, welche in Rom herrschten und die von Wazo angerusene päpstliche Autorität entwürdigten. Die geistlichen Dinge dem Spruche Koms vorzubehalten und des Königs Antorität auf weltliche zu beschränken war so lange unmöglich, als in dieser Hinsicht nicht eine Besserung eingetreten war. Heinrich war die Hossung der Resormpartei, diese stand für ihn gegen Wigbert ein, sie unterwarf die entartete Kirche seiner Strenge, die reinster Frömmigseit und edelster Sitt: lichteit entsprang: denn nur im engsten Anschluß an das mächtige Königthum Heinrichs konnte die Resormpartei hossen in der Kirche selbst die Herschaft zu gewinnen.

Noch gebot in Rom das Tusculanische Grafengeschlecht, das durch rücksichtslose Gewaltthaten Stadt, Landschaft und Kirche in seine Hände gebracht hatte. Johann XIX., der die Reformpläne seines Bruders und Borgängers Benedikt VIII. fallen gelassen hatte, war beider Neffe, der Sohn des Grafen Allberich, Theophylaktus, obgleich kaum dem Knabenalter entwachsen, als Papst Benedikt IX. gefolgt (1033). Bald war alle Welt voll von dem schamlosen Treiben besselben: in Sittenlosigkeit versunken sollte er sich ber ärgsten Gewalt: thaten schuldig gemacht haben, ohne daß die Kirche daran Austoß nahm und ihm den Gehorsam aufkündigte. Konrad II. sowol wie Heinrich III. standen mit ihm als dem rechtmäßigen Haupt der Kirche in mannigfachen Beziehungen. Erst Ende bes Jahres 1043 entlud sich der lange verhaltene Unwille in Rom. Während die Bewohner von Trastevere und die Barone der Campagna zu Benedift hielten, stellten die Römer in Johannes, dem Bijchof ber Sabina, als Silvester III. einen Gegenpapst auf, ließen ihn aber bald fallen, fo daß Benedikt wieder auffam und ichon Oftern 1044 eine Synobe halten kounte. Gebessert war er natürlich nicht; baher wuchs die Gährung, so daß Benedift sich ihr bald nicht mehr gewachsen fühlte und mit dem Erzpriester Johannes Gratianus von dem Stifte bes h. Johannes an der Porta Latina einen Bertrag schloß, durch welchen er diesem gegen Zahlung einer beträchtlichen Abstandsumme das Papstthum überließ, um sich auf die Burgen seines Geschlechts in der Campagna zurückzuziehen. Am 1. Mai 1045 trat der Känfer als Gregor VI. an die Spipe ber Kirche, ein wolmeinender, würdiger Mann, von anerkannter Frömmigkeit, ein Freund der Cluniacenser und zu einer Reform der Kirche in deren Sinn entschlossen. So war die höchste kirchliche Bürde selbst ber Gegenstand eines schnöden Handels geworden. Aber gerade die sonst so heftig gegen die Simonie eifernden Reformfreunde nahmen daran feinen Anstoß, sondern begrüßten Gregor VI. als den Mann, von dem, war er auch burch bebenkliche Mittel an die Spite ber Kirche gelangt, die ersehnte Besserung berselben zuversichtlich zu erwarten sei. Dem entsprachen auch die Anfänge dieses Pontificats; bald aber trat eine heillose Verwirrung

ein. Benedikt IX. bereute den geschlossenen Handel: gestützt auf die Gegner der Resormen und die alte Macht seines Hauses kehrte er nach Rom zurück, wo nun auch Silvester III. sein Aurecht durchzusetzen versuchte. Drei Päpste stritten an der Spitze der Kirche und drohten sich in die Fetzen derselben zu theilen. In dieser verzweiselten Lage wandte sich die hülflose Kirche durch die Stimme einer römischen Synode an Heinrich III. und lud ihn ein als ihr Ordner und Erneuerer herbeizueilen.

Bereits im Herbst 1046 war Heinrich III. mit einem stattlichen Heere auf dem Wege nach bem Suben, begleitet von feiner Gemahlin und gahl: Diese vereinigte er Ende Ottober in Pavia mit reichen geistlichen Fürsten. den am Hof erscheinenden italienischen und burgundischen Bischöfen zu einer In der für ihn djarakteristischen Beije seine Berfoulichkeit einsepend bekannte sich Heinrich vor dieser laut zu den cluniacenser Reformideen; insbesondere sprach er sich scharf aus gegen den Misbrauch der Simonie: auch sein Bater habe sich biefer fluchwürdigen Berirrung schuldig gemacht, jo daß er um das Seelenheil desselben beforgt sei; die durch Simonie zu ihrem Amte gelangten Bischöfe aber mußten sich von Rechtswegen jeder geiftlichen Handlung enthalten; in dem über die Welt gekommenen Elend wollte er des Himmels Strafe dafür sehen, daß alle Stufen des Kirchendienstes vom Papitthum bis hinab zum Thürhüter Gegenstand schnöden Sandels geworden feien. Manche der von diesen Worten Betroffenen fürchteten bereits die Absetzung, aber Heinrich schloß mit der Mahnung, das unrecht Erworbene hinfort nur rechtmäßig und sich und anderen zum Segen anzuwenden. Wol aber wurde ein Edikt beichlossen, das die Simonie bei Strafe bes Banns und ber Amtsentsetzung verbot. Heinrich selbst gelobte in allem, was Gottes Berehrung angehe, auf jeden Gewinn zu verzichten, b. h. sich für die Verleihung geistlicher Amter keine Urt von Gegenleiftung auszubedingen, wie er bisber ichon gethan hatte. Damit war eigentlich ichon zu Bavia den streitenden Baviten bas Urtheil gesprochen, und selbst Gregor VI., der sich in Oberitatien bei Heinrich einfand, jah jede Aussicht schwinden, während seine Belassung in dem gekauften Umte gerade den Cluniacensern genehm gewesen wäre. 20. December versammelte heinrich bann in Sutri, nördlich von Rom, eine neue Synobe, gu ber sammt bem Alerus von Rom die drei streitenden Bavfte geladen waren. Aber nur Gregor VI. und Silvester III. erschienen: beide gingen burch ben Spruch der versammelten Bijchöfe bes unrechtmäßig er: worbenen Papstthums verlustig. Gregor wurde als Staatsgefangener nach Deutschland geführt, begleitet von seinem Caplan, dem jungen, gang cluniacensisch denkenden Mönche Hildebrand, und hat dort sein Leben beschlossen. Um 22. December zog Heinrich ehrfurchtsvoll empfangen in Rom ein. Tags barauf fand eine Synobe statt, um über Beneditt IX. formell gu entscheiden. So erreichte die Dreispaltung ber Kirche ihr Ende. Dann schritt die Synobe zur Bahl eines neuen Papstes: Heinrich III. wünschte den Erzbischof von Hamburg und Bremen, Abalbert, einen edlen Mann frankischer Abkunft,

ber im Dienste des Hofes in die Höhe gekommen, sein Erzbisthum zu neuem Glanze erhoben und für basselbe ein den skandinavischen Norden umfassendes Patriarchat erstrebte, an die Spipe der Kirche gestellt zu sehen: Abalbert aber lehnte die ihm zugedachte Ehre entschieden ab und lenkte die Wahl auf den ihm befreundeten Bischof Lindgar von Bamberg, der am 24. Decem= ber gewählt und am Weihnachtstage als Clemens II. zum Papfte geweiht wurde. Un bemselben Tage noch empfingen Beinrich und Agnes aus seiner Sand die kaiserliche Krönung. Beld übermächtigen Eindruck biese letten Ereignisse auf die Römer, geistliche wie weltliche, gemacht und wie lebhaft die Kirche ihre Unfähigkeit sich selbst aus der Erniedrigung emporzurichten empfunden hatte, das lehrte ihr Beschluß, durch den sie Heinrich III. als Patricius den Principat bei der Papstwahl übertrugen, d. h. ihm nicht blos die erste, sondern die enticheidende Stimme dabei einräumten; eigentlich erhielt Seinrich bas Recht ber Bapsternennung, und die Mitwirkung bes Alerus und des Bolks von Rom reducirte sich auf die Anerkennung des von Indem man aber bas Recht, vermöge beffen bie bem Kaiser Ernannten. Ottonen lange Jahre über ben papstlichen Stuhl verfügt hatten, jest mit dem Batriciate verband, übertrug man baffelbe nicht blos auf Seinrich III. persönlich, sondern bezeichnete es als ein erbliches, das mit dem Patriciate zugleich bereinft auf seinen Nachfolger übergeben follte. Für bie Kirche bebeutete das die Unterwerfung unter die Reformpartei. So hielt Clemens II. denn schon Anfang Januar 1047 eine Synode, welche die Berurtheilung der Simonie als Reperei wieberholte. Auch fäuberten Papft und Raifer gemeinsam den Epistopat, indem sie ber Simonie schuldige Bischöfe aus bem Amte entfernten und meist burch reformeifrige beutsche ersetzten. er dann die Tusculaner Grafen unterworfen hatte, ging er von dem Papste begleitet auch nach Unteritalien, wo er die llebermacht des herrschfüchtigen Waimar von Salerno beschnitt, indem er den gefürchteten Pandulf IV. als Herrn von Capua herstellte und die bisher von Waimar abhängigen normännischen Großen Rubolf von Aversa und Drogo von Apulien für die ihnen belassenen Gebiete in den Lehnsverband des Reichs aufnahm. Auch hier griffen Papst und Raiser energisch burch, um die Misstände, an denen die Kirche frankte, burch Entfernung ber baran schuldigen untüchtigen Beiftlichen zu beseitigen.

Inzwischen aber hatten die Dinge im Norden der Alpen sich ungünstig gestaltet. Die in Ungarn geschaffene Ordnung war zertrümmert: eine nationale Erhebung unter Andreas, einem Sprößling des Hauses Arpad, hatte König Beter entthront und des Augenlichts beraubt in Kerker und Elend gestürzt. Noch einmal wogte die unbändige Wildheit des Magharenthums auf und drohte mit der deutschen Oberherrschaft zugleich die Aufänge höherer Kultur in heidnischer Barbarei untergehen zu lassen. Aber es gelang König Andreas die Bewegung allmählich zu zügeln und geordnete Zustände zurückzusühren: hatte er sich auch der entsesselten Kraft seines Bolkes zum Emporkommen bes dient, so lenkte er doch in die Bahnen seiner kulturfreundlichen Vorgänger ein

und wünschte deshalb auch ein friedliches Berhältnis zum deutschen Reiche. Die Anerbietungen, welche er beshalb bem Raifer nach Rom nachsandte, fanden günstige Aufnahme. Denn auch im Westen bes Reiches war inzwischen ein gefährlicher Brand zum Ausbruch gekommen. Gotfried von Oberlothringen stand wieder im Felde, um das ungetheilte väterliche Herzogthum zu erstreiten; ein Theil des lothringischen Abels schloß sich ihm an; die Grafen von Holland, Flandern und Hennegan ergriffen seine Partei. Bald war der ganze Westen bes Reichs, von der Mosel bis zur Nordsee, der Schauplat Auch anderwärts regte sich nun die bisher eingeschüchterte wilder Fehden. In Polen, in Italien, in Burgund erhoben fich bie Anhanger Opposition. nationaler Selbständigkeit, und in Sachsen führte der Gegensatz zwischen dem Billinger Herzog Bernhard und bem auf die Erweiterung auch feiner weltlichen Macht bedachten Erzbischof Abalbert von Bremen zu steigendem Un= muth auch gegen ben Raifer, ber balb ben ganzen fächsischen Stamm in unruhige Gährung versette. Man murrte bort namentlich über ben Bau königlicher Burgen: ein förmliches Net von folden, mit der festen Harzburg bei Goslar als Mittelpunkt, brobte sich über bas Land auszuspannen; man fürchtete für die alte Freiheit, die man noch gegen Heinrich II. und Konrad II. so geschickt und glücklich gewahrt hatte. Nicht blos der Abel, auch der fächsische Bauer bachte so, benn ber Burgenbau belastete ihn mit bisher unbefannten Naturallieferungen und Diensten. Ob aber, wie man gemeint hat,1) Heinrich III. barauf ausging in Sachsen seine feste Residenz zu nehmen, ob diefer Gebanke zusammenhing mit der Erschließung großer finanzieller Mittel aus dem gesteigerten Betrieb der reichen Silbergruben des Harzes und weiterhin mit dem weltlichen und firchlichen Machtstreben Adalberts von Bremen, muß als nicht hinreichend erwiesen bahingestellt bleiben.

So begann für Heinrich III., als er im Mai 1047 nach Deutschland zurückfehrte, eine Zeit schwerer Kämpfe, wie sie seinen Borgängern bei Anfang ihrer Herrschaft beschieden gewesen waren. Bwei Jahre hat er mit den widerstrebenden Gewalten zu ringen: aber auch hier offenbart sich wieder der kühne, zuversichtliche, großartige Zug seines Wesens, der stolze, Freund und Feind imponirende fittliche Schwung feiner Natur. Die gebietende Stellung, die er im Abendlande einnahm, fam ihm dabei zu gute. König Heinrich I. von Frankreich gewann er auf einer perfönlichen Zusammenkunft zu einem Bündnis und hinderte so die drohende Unterstützung der Lothringer Rebellen von biefer Seite. England und Dänemark fandten ihm Schiffe gur Befämpfung des Grafen Dietrich von Holland, ber im Januar 1047 bei Dortrecht besiegt und getöbtet wurde. Herzog Gotfried, von der Kirche gebaunt. erichien nicht lange banach Gnade bittend vor dem Raiser in Aachen, und auch der Graf von Flandern unterwarf sich. Heinrichs III. Sieg war ein vollständiger: seine Macht ging ans der ihr bereiteten Krisis gestärkt bervor

<sup>1)</sup> Nitich a. a. D. II, 42.

und vereitelte leicht auch die sonstigen Bersuche, die unter bem Schutze ber lothringischen Wirren gegen sie gemacht waren. Zwar hatten die Römer nach bem Tob Clemens' II. (Oktober 1048) pflichtschuldig von dem Kaiser die Ernennung eines neuen Papstes erbeten, aber auch Benedikt IX. fehrte zurück und bemächtigte sich ber Gewalt. Der von Heinrich ernannte Papft Damasus II., bisher Bischof von Brigen, starb schon nach einigen Wochen: jo war der Tob auch Benedifts IX. ein Glud für die kaiserliche Sache, da nun die Macht ber Tusculaner Grafen vollends bahinschwand. Als neuer Papst aber zog, vom Kaiser ernannt, der im Rathe Heinrichs III. hochangesehene Bruno von Toul, ber sich Leo IX. nannte, zu Beginn bes Jahres 1049 in Rom ein, nicht mit festlichem Brunk, sondern als Pilger im Büßergewand. Mit ihm kehrte Gregors VI. Caplan Hilbebrand borthin zurück: die Herrschaft der Cluniacenfer und damit ein nenes Zeitalter begann für die Kirche, bas ben Ibealen des Kaisers Verwirklichung verhieß. Als Sieger war Heinrich aus schwerem Rampf hervorgegangen: was seine Macht hatte erschüttern sollen, hatte sie gesestigt und gestärft. Bur Bollendung seines herrschergludes fehlte ihm nur noch der Sohn, auf den als seinen Erben er diese Fülle der Macht in Staat und Kirche bereinst übertragen konnte: und am 11. November 1050 gebar ihm Ugnes, nachdem sie ihm früher eine Tochter Judith geschenkt, ben ersehnten Sohn, der des Baters ruhmgefrönten Namen empfing. Designation ober Wahl galt berselbe sofort als Erbe bes Reiches: bas salische Erbkaiserthum, auf das Konrad II. die Entwickelung flug hingeleitet hatte, schien vollenbet.

Je sicherer aber die Zukunft der Erbmonarchie zu gehören schien, um fo heftiger erhoben sich die Gegner berfelben zu einem letten Bersuch sie zu Ein abermaliger Aufstand des Grafen Balbuin von Flandern wurde zwar schnell niedergeschlagen; aber ber verspätete Versuch Ungarn in bie alte Abhängigfeit zurückzuzwingen mislang, und die Ergebnislosigkeit dreier Feldzüge, die Heinrich 1050, 1051 und 1052 gegen König Andreas unternahm, erschütterte seine Stellung auch in Deutschland. Es war, als ob ber Nimbus der Unbesieglichkeit von dem Kaijer gewichen und damit der Bann gelöst sei, in dem er alle Widerstrebenden gehalten hatte. von Flandern griff nun von Nenem zu den Waffen und behauptete sich in dem eroberten Sennegan. In Lothringen bereitete der unruhige Gotfried eine abermalige Erhebung vor. In Baiern haberte Herzog Konrad mit Bischof Gebhard von Regensburg und floh, als Heinrich seines Gegners Partei ergriff, nach Ungarn, um mit Hulfe Andreas' ben Kampf fortzuseten; freilich wurde er schließlich überwunden und des Herzogthums entsett, das der Raiser seinem jungen Sohn auftrug, für den es Bischof Gebhard von Eichstädt mit Umsicht und Thatkraft verwaltete. Diese Erfahrungen mochten ben Raiser boch mit Bweifeln erfüllen, ob jeines Sohnes Nachfolgerecht ohne ansbrückliche Unerkennung durch eine Wahl dereinst sicher sein würde: deshalb ließ er ben Anaben im November 1053 von den Fürsten zu Tribur förmlich zum König

wählen, und im Sommer des folgenden Jahres wurde der noch nicht viers jährige in Nachen gekrönt.

In diesem Moment begann bereits ein Umschwung in Heinrichs III. Machtstellung, den aufzuhalten es neuer Kämpfe bedurfte. Während der Krieg mit Ungarn fortbauerte und Lothringen unzuverlässig blieb, vollzog sich im Süben ein bedenklicher Wandel und die Gegner Heinrichs, welche den Hauptgrund ihrer Miserfolge in der Bereinzelung ihres Auftretens erkannten, ichlossen sich zu gemeinsamem Handeln zusammen. In Unteritalien fiel Waimar von Salerno als Opfer einer Berschwörung; in Mittelitalien starb Markaraj Bonifag von Tuscien, und indem seine Wittwe Beatrig sich mit Gotfried von Lothringen vermählte, reichten sich die italienischen und lothringischen Feinde des Kaijers die Hand. Auch starb im Frühjahr 1054 Leo IX., ber in ruheloser Thätigkeit für die Reform ber Kirche im Sinne ber Clunia: cenfer gewirkt hatte, fortwährend reisend, bald in Italien, bald in Deutschland, bald in Frankreich Synoben haltend und gegen die Simonie, gegen die Briesterehe und andere Misbräuche eifernd, ohne daß es ihm gelungen wäre, ben Reformen zum Siege zu verhelfen. Besonders unglücklich aber war Leo IX. bei bem Bersuche, die Macht der Normannen in Unteritalien einzuschränken und Rom dienstbar zu machen. Die blutige Niederlage, die sein Seer sammt den deutschen Hulfstruppen am 18. Juni 1053 bei Civitate erlitt, brachte den Papst selbst in die Gewalt der Normannen, die ihn zwar mit aller dem Oberhaupt ber Kirche gebührenden Ehrerbietung behandelten, aber boch gunächst in Benevent zu bleiben nöthigten, von wo er vergeblich um des Kaisers Hülfe warb und felbst mit den Griechen wegen eines gemeinsamen Borgehens gegen die Normannen unterhandelte. Nach Rom zurückgekehrt starb Leo IX. am 19. April 1054, von den Strengfirchlichen nicht mit Unrecht wie ein Heiliger und Wunderthäter geehrt. Bezeichnend für die schwierige Lage ber Kirche war es, daß die Sedisvacanz nahezu ein Jahr währte, und bie Bedingungen, welche Beinrich zu erfüllen sich verpflichten mußte, um endlich einen Rachfolger für den Berftorbenen zu finden, zeigen, wie sehr auch seine Stellung sich verändert hatte. Als der Kaiser im September 1054 zu Mainz Hof hielt, wurde auf Wunsch der in Deutschland erschienenen römischen Gesandten Bischof Gebhard von Eichstädt, einer ber bewährtesten und kaum ersetharen Gehülfen Heinrichs in ber Reichsregierung, für den Stuhl St. Peters in Aussicht genommen, lehnte aber die Ehre entschieden Erst auf einem Regensburger Reichstage, im Marg 1055, gelang es den Widerstand Gebhards, den auch der Kaiser nur ungern von sich ließ. zu überwinden und denselben zur Annahme der papstlichen Bürde zu bestimmen. Gebhards Bedenken scheinen nicht sowol firchlicher als politischer Natur gewesen zu sein: er forderte nämlich eine Bürgschaft bafür, daß die weltliche Macht, beren bas römische Bisthum zur Behauptnug feiner Stellung in Italien nicht entbehren konnte, ihm wirklich gur Berfügung stehen wurde. Diese erlangte er, indem der Kaiser sich durch einen förmlichen Vertrag verpflichtete, der römischen Kirche wieder zu ihrem Eigenthum zu verhelfen und namentlich zurückzustellen, was er selbst vom römischen Kirchengut inne hatte. Als Gebhard nach Kom ging, nahm er außerdem die Sicherheit mit, daß der Kaiser selbst ihm demnächst folgen würde, um mit ihm gemeinsam die erschütterte Ordnung in Italien herzustellen.

Bereits im Frühjahr 1055 erschien Heinrich III. zum zweitenmale in Es galt namentlich die Berbindung der tuscischen Markaräfin Italien. Beatrix mit Gotfried von Lothringen unschädlich zu machen, um die sich alle Gegner des salischen Kaiserthums zu sammeln brohten. Gehorsam beugte sich alles der Macht des Kaisers: Herzog Gotfried floh aus Italien; Beatrix unterwarf sich und wurde sammt ihrer Tochter Mathilbe als Staatsgefangene, wenn auch in leichte Saft, nach Deutschland geführt, und als ihr junger Sohn Friedrich bald banach ftarb, konnte Heinrich über die meisten der in ben Händen der tuscischen Familie befindlichen Reichslehen verfügen. Auch bes Herzogs Gotfried Bruder, Friedrich von Lothringen, welcher als Weltgeist= licher zum Cardinal aufgestiegen war, zog sich entmuthigt von dem öffentlichen Leben zurück und ergab sich als Mönch in Monte Cafino den strengsten lebungen. In Florenz traf der Kaiser mit Biktor II. zusammen, um gemeinsam Staat und Kirche zu ordnen. Bur Sicherung bes Kirchenstaats gegen die Normannen follte gegen die allzu mächtig gewordenen Abenteurer ein Zug unternommen werden, für den man die Bundesgenossenschaft der Griechen werben wollte. Auch sonst wurde der Kirche eine Menge von Gütern und Rechten, welche ihr im Laufe ber letten fturmbewegten Jahre entfremdet waren, mit Bulfe ber faiferlichen Autorität zurückgewonnen. Ja ber Raifer stärfte die Stellung ber Kirche noch, indem er Biktor II. perfonlich die Aemter eines Bergogs von Spoleto und Markgrafen von Fermo und damit die lebung der in diefen Territorien dem Reiche zustehenden Befuguisse übertrug. Während Bittor II. nach Rom zog, wandte sich Heinrich nordwärts, um in dem weiten Gebiete der Beatrix von Tuscien die Autorität des Reichs vollends herzustellen; namentlich manche Städte, die Bonifacius von Tuscien sich unterworfen hatte, kamen so an das Reich zuruck und gewannen damit eine glückliche Freiheit.

Aber noch ehe er diese Thätigkeit völlig abgeschlossen hatte, riesen beforge liche Nachrichten aus Deutschland den Kaiser dorthin zurück. Seine Abwesensheit hatte die doch nicht völlig unschädlich gemachte Opposition zu einer neuen Berschwörung benutzt. Mit dem ehemaligen Baiernherzog Konrad waren Herzog Welf III. von Kärnthen und Bischof Gebhard von Regensburg in Berbindung getreten; in Lothringen und Flandern warteten Mitwisser und Gehülsen ihrer Erhebung: der Kaiser sollte entthront und getödtet, Konrad an seine Stelle erhoben werden; auch auf ungarische Hülse scheint man gerechnet zu haben. Doch wurde das Complot noch vor Heinrichs Heinstehr vereitelt: schnell nach einander starben Herzog Welf III. und Konrad, und der Kaiser konnte nun ohne Mühe die übrigen Schuldigen entwassen und der gebührenden Strase

Dennoch fühlte er seine Stellung erschüttert. Der allgemeine Friedenszustand, den er zu Konstanz und Trier zu begründen gedacht, ent: schwand in unerreichbare Ferne; statt seiner herrschte ein Zustand ber Gahrung und Unruhe im Reiche, ber ernste Verwickelungen erwarten ließ und ben Kaiser mit schwerer Sorge um die Aufunft erfüllte. Auch mag ihn das Gefühl bes nahen Endes umschwebt haben: er eilte sein Saus zu bestellen und des Reiches Angelegenheiten so zu ordnen, daß sein Tod nicht ber Anlaß einer großen und gewaltsamen Krisis würde. Deshalb wollte er die niedergeworfenen Widersacher verföhnen und damit von erneutem Anstreben gegen die Serrschaft seines Sauses abhalten. So wurden jest die an der letten Berschwörung Betheiligten aus der Saft entlassen: Beatrix von Tuscien kehrte, nachdem sie Treue gelobt, nach Italien zurud. Auch um Sicherung bes Friedens mit dem Ausland bemühte sich Heinrich. Der Streit mit Ungarn wurde beglichen, und durch die Berlobung feiner Tochter Judith mit Salomon, bem Sohn und Nachfolger bes Königs Andreas, erkannte ber Kaifer bie dort gegen seinen Willen geschaffene neue Ordnung der Dinge endgültig Auch mit Frankreich, wo Heinrich I. die lothringischen Wirren gegen Deutschland auszunuten gedacht hatte, verständigte er sich, und die Berlobung bes jungen Königs Heinrich mit Bertha, der Tochter bes Markgrafen von Susa, bes Hauptes besjenigen Hauses, das an Besitz und Macht bem ber Markgrafen von Tuscien am nächsten stand, sollte die in Italien geschaffene Ordnung befestigen und ihr neue Vertheidiger gewinnen. diesen Bestrebungen hing es wol auch zusammen, daß Heinrich Papst Biktor II. zu sich einlub. Aber neue Sorgen tauchten auf: in Sachsen, wo man hinter bem Bau königlicher Burgen wieder der alten Freiheit feindliche Absichten witterte, wuchs die Gährung; dorthin eilte Heinrich. Schon Anfang September weilte er in Goslar, wo bald banach Viftor II. eintraf. während Raiser und Papst in Bothfelde weilten, die Melbung, daß Seinrichs Heer am 10. September in der Nähe der Havelmundung durch die Liutizen, gegen die der Krieg mit neuer Heftigkeit entbrannt war, eine Niederlage erlitten hatte, die zahlreichen Eblen bas Leben kostete und die deutsche Berrschaft in den Elblanden schwer erschütterte. Dieser neue Unglücksfall traf den von ernsten Sorgen gedrückten Kaifer tief; die Anstrengungen, benen er sich unterzog, erschütterten seine schon schwankende Gesundheit vollends. Ende September erfrankte er; die Aussicht auf Genesung muß gleich entschwunden Mit bem Bapste und den bei ihm weilenden Fürsten erwog er die Lage des Reichs und traf seine letten Berfügungen: noch einmal ließ er von ben Anwesenden seinen Sohn Heinrich zum König wählen — man sieht, welche Sorge ihn am meisten brudte und wo nach seiner Meinung die Hauptgefahr lag; zugleich empfahl er ben Unmündigen bem Schutze und der Treue derjelben, insbesondere sollte der Papst sich des Anaben annehmen; ob Heinrich über bie Regentschaft und über bie Erziehung bes jungen Königs Anordnung getroffen hat, ist ungewiß. Es entsprach seinem streng rechtlichen Wesen, daß



er ausbrücklich gebot, alles, was sich an unrechtmäßig Erworbenem in seinem Nachlasse sinde, solle an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Nachdem er dem Papste gebeichtet und von demselben die letzte Wegzehrung empfangen hatte, starb er am 5. Ottober 1056. Bon seiner Leiche wurden die inneren Theile in Goslar in der den h. Simon und Judas geweihten Kirche bestattet, der Körper fand, vom Papste geleitet, in dem Dome zu Speier seine letzte Ruhestätte.

Die Sorgen aber, welche den Kaiser zuletzt gequält hatten, sollten durch die Ereignisse der Folgezeit nur allzu sehr als begründet erwiesen werden.

# III. Die Erhebung bes Papstthums und bes beutschen Fürstenthums gegen bas salische Erbkaiserthum.

1056-1077.

Heinrichs III. gebietende Stellung hatte auf seiner Berbindung mit dem römischen Papstthum beruht, die zwar in den Formen an das Berhältnis der Ottonen zur Kirche erinnerte, aber ihrem Besen und ihren Wirkungen nach anders geartet war. Ottos I. Herrschaft über die römische Kirche hatte fich zunächst auf die Fulle bes tirchlichen Besites bezogen, die freie Berfügung über diesen erstrebt und erreicht. Dafür hatten die geistigen und sittlichen Arafte der Kirche, welche damals das Cluniacenferthum entfaltete, den an folden armen Staat völlig abhängig gemacht: baraus entsprang bas ungefunde Berhältnis zwischen Staat und Kirche unter Otto III. und Seinrich II., gegen das die untirchliche Regierung Konrads II. die natürliche Reaktion war. Mit Heinrich III. war der in Schmach und Schande versunkenen Kirche eine sittliche Macht entgegengetreten, die über gewaltige angere Mittel verfügte und der selbst die Cluniacenser die Neugestaltung der Kirche vertrauend in die Hand gaben. Möglich geworden war bas nur burch die Perfönlichkeit Heinrichs III. und wurde mit seinem Tobe hinfällig. Die Reformpartei aber behielt die Herrschaft, zu der ihr der gewaltige Kaiser verholfen hatte; doch machte sie sich jest unabhängig vom Kaiserthum, um sich bald gegen und über dasselbe zu erheben. Denn die Bevormundung der Kirche durch ben Staat war auch für die Cluniacenser nur ein Nothbehelf: ihn zu beseitigen, eilte man um so mehr, als die römische Kirche es längst unbequem empfand, daß thatsächlich die deutschen Bischöfe das Regiment an sich gebracht hatten. Dieser Bewegung aber leisteten die politischen Gegner bes salischen Erbkaiser= thums natürlich nach Kräften Borschub. So gab der Tod Heinrichs III. das Signal jum Beginn einer politischen und einer firchlichen Revolution.

Papst Biktor II. starb schon wenige Monate nach seinem kaiserlichen Freunde, am 28. Juli 1057, und sogleich versuchte die dem Kaiserthum seindliche Partei die Leitung der Kirche an sich zu reißen. Cardinal Friedrich von Lothringen, seit Kurzem Abt von Monte Casino, wurde unter Berletung des kaiserlichen Wahlprincipats als Stephan X. zum Papst erhoben: ein eifriger Cluniacenser, war er zugleich doch das Haupt des lothringischen Herzogshauses, ein politischer Gegner des deutschen Königthums. Da sein Bruder Herzog Gotfried als Gemahl der Markgräsin Beatrix der mächtigste Dynast Oberitaliens war, so dachte die lothringisch tuscische Faktion über

das Papstthum jett ebenso verfügen zu können, wie die Crescentier und zulett bie Tusculaner Grafen. Um bas brobenbe Ginschreiten ber bentschen Regentschaft abzuwenden, wurde Hildebrand, der unter Biktor II. großen Ginfluß gewonnen hatte, aber die unkluge Erhebung des Lothringers nicht hatte hindern können, mit Bischof Anselm von Lucca nach Deutschland geschickt: er erlangte auch die Anerkennung Stephans X. Wie wenig die Reformpartei des Rud: halts entbehren konnte, den ihr das deutsche Königthum bisher gewährt hatte, lehrten die Ereignisse bald genug. Noch vor Hildebrands Rückehr nämlich starb Stephan X. am 29. März 1059, und nun bemächtigten sich die Tus: culaner Grafen von Neuem der Gewalt, indem sie den Cardinalbischof Johann von Belletri als Benedift X. auf den Stuhl St. Peters erhoben. Damit war das gesammte Ergebnis der großartigen Reformthätigkeit Heinrichs III. und feiner cluniacensischen Berbundeten in Frage gestellt. Stephan X. aber hatte sterbend ben Seinen gerathen, mit ber Wahl eines Nachfolgers bis zur Rückfehr Hilbebrands zu warten: damit war dieser ausdrücklich als das Haupt der in ihrer Existenz bedrohten firchlichen Reformpartei anerkaunt; während ber nächsten Jahrzehnte steht er im Centrum bes welthistorischen Kampfes, ber nun entbrannte.

Hilbebrand war bamals gegen 40 Jahre alt. In bem tuseischen Fleden Saona als Sohn eines Bauerngutsbesitzers geboren, war er durch den Abt bes Marienklosters auf bem Aventin, seinen Oheim, zu Rom in cluniacensischer Strenge zum Mönch erzogen. Daß er unter ben Cluniacensern früh etwas galt, lehrt seine Berufung zum Caplan Gregors VI., bem er nach seiner Absetzung in die Gefangenschaft nach Deutschland folgte. Aufenthalt, namentlich ein längeres Berweilen in Köln, wo bamals ber fehr angesehene und einflußreiche Erzbischof Hermann waltete, wurde für Hilbebrand von großer Bedentung: während derfelbe einerseits die imposante Herrschergröße Heinrichs III. bewunderte, lernte er auch das Lehnwesen Deutschlands kennen und gewann einen Einblick in die demselben drohenden Nach dem Tode Gregors VI. zog sich Hilbebrand nach Clugun zurück, gleichsam an die Quelle der strengen Kirchlichkeit, die er schon in dem Aventinkloster eingesogen hatte. Erst mit Leo IX. kehrte er nach Rom zurud, und vielleicht gab er bereits die Beranlassung, daß derselbe die kaiserliche Ernennung noch burch einen besonderen Wahlaft bestätigen ließ und bamit in ben Augen der streng = kirchlichen Partei überhaupt erst rechtmäßiger Papst wurde. Als Subdiakon nahm Hilbebrand in der Folge an der Geschäftsführung ber päpstlichen Curie, namentlich an der Berwaltung der arg zerrütteten Finanzen hervorragenden Antheil. Seinen wachsenden Ginfluß erkennen wir auch daraus, daß er mit zu der Gesandtschaft gehörte, die nach Leos IX. Tod nach Deutschland ging, um mit Heinrich III. wegen der Ernennung eines Nachfolgers zu unterhandeln; daher wird er auch an ber Erhebung Gebhards von Eichstädt Antheil gehabt haben. Unter diesem als Biktor II. finden wir ihn in der päpstlichen Kanzlei bedeutend thätig. Die Erhebung

Einfelest X. begenn wer mie auch jeinem Glüsz, uns in mitst steller eine Abenten, die bliefer in der Abenten des Aberten in der Aberten der Abenten der Aberten der Abenten de



Tir ster West you though

Gebört de 1800au II. Le playide Briet. Gom 100 Susce et al. et Groupers bei Grenzighe Styllen passar Sig zu gehörte. Ein Styllen bei Groupers bei Grenzighe Styllen passar Sig zu gehörten. Ein Styllen auch ein der eine Stellen bei Groupers bei Grenzighe Styllen gehörten der eine Styllen bei Grenzighe Styllen der Grenzighe Styllen der Styllen gehörten der Grenzighe Styllen gehörten der Grenzig

gunerend Nude auf ben Woben ben Elgans, aber er meller die Riche mich bench die außerbalt berjelben liehende teiferliche Wacht rescension infere, fenderen fie folder fich felche referentene: fo folde fie erft ihre Freidelt, dann vonn. Ommann.

die ihr gebührende Herrschaft gewinnen. Dazu galt es zunächst, die Gewalten, die in der Kirche selbst sich der Autorität des römischen Bischofs noch ent= gegensetzten ober doch entzogen, unter die Gebote Roms zu beugen, dann bas Papstthum von der Bevormundung durch die Raiser zu emancipiren und es gleichsam der Nirche zurückzugeben. Da aber das kaum ohne Kampf zu er: reichen war, so mußte man dem Papstthum starte Bundner gewinnen, bie nicht blos ben faiferlichen Schut überflüffig machten, sondern im Nothfall gegen das Kaiserthum aufgeboten werden kounten. Dieser Politif entsprang unter Nifolaus II. ber Rampf gegen die stolze Selbständigkeit bes Erzbisthums Mailand, ber zugleich ben in ichnober Weltluft versunkenen mailandischen Alerus den Geboten der Cluniacenser unterwerfen sollte, während die firchlichen Detrete gegen Simonie und Priefterehe bisher für ben Sprengel bes h. Ambrofius nicht vorhanden gewesen waren. Die geiftige Strömung ber Zeit leistete dem mächtigen Borichub, und als die beiden feurigen Bufiprediger Ariald und Landulf gegen Erzbischof Guido und dessen verwilderten Klerus auftraten, fauben fie bei bem Bolte jubelnden Beifall: die bemofratischen Formen steigerten die Kraft der Bewegung. Dem Banne des Erzbischofs boten die als Patarener verspotteten Eiferer offen Trop: von dem entwürdigten h. Ambrosius appellirten sie an den h. Petrus. Schließlich erschien der fromme Schwärmer Petrus Damiani, den trot seines Widerstrebens Stephan X. aus seiner Einsiedelei zu Fontavellana bei Gubbio nach Rom berufen und zum Cardinalbischof von Oftia gemacht hatte, mit seinem Freunde Anselm, dem nachmaligen Bischof von Lucca, in der von wilden Kämpfen zerrätteten Metropole ber Lombarbei: seiner Kühnheit und eisernen Energie beugte sich Erzbischof Guido, und der h. Ambrosius, der noch unter Aribert den Wettkampf mit bem h. Betrus aufgenommen hatte, entsagte endgültig jolden ehrgeizigen Plänen.

Epodjemachend nach einer andern Seite hin war die Neuordnung der Papstwahl, die, vermuthlich auch auf Aulaß Hildebrands, Nikolaus II. 1059 auf einer Lateranspnode durchführte, an der freilich bezeichnender Weise kein einziger deutscher Bischof theilgenommen hat. Durch die Unterwerfung Benebifts X. unter Nifolaus II. nahm das Schisma hier sein Ende; die Wiederkehr eines solchen zu hindern war mit die Bestimmung der neuen Wahlord= nung. Nach altem Brauche hatten bei der Papstwahl ehemals der Klerus, der Abel und das Bolf von Rom zusammengewirkt; aber eben daraus waren die Wirren entsprungen, welche bas Papstthum erniedrigt und schließlich in die Hand des beutschen Königs gegeben hatten. Nitolans' II. Bahlbekret ersetzte nun die alte bemokratische Form und das zulett herrschende Ernennungsrecht bes Kaifers burch eine aristofratische Ordnung, indem es das Recht, den Papst zu wählen, einem in sich geschlossenen Wahlsenat übertrug, dem Collegium ber Cardinale, b. h. ben sieben Suburbicarbischöfen von Rom, ben achtundzwanzia Brieftern der römischen Sauptfirden und den achtzehn Diakonen der römischen Hofpitäler. Diese Körperschaft sollte auch außerhalb Roms bie Papstwahl

vornehmen, auch einen Nichtrömer wählen dürfen. Die bei der Wahl zu beobachtenden Formen wurden stark betont, so daß selbst eine Minoritätswahl gultig sein sollte, sobald sie unter Beobachtung der vorgeschriebenen Förm= lichkeiten vorgenommen war. Bon einem Recht bes Kaisers auf bie Papst= wahl einzuwirken ist nicht mehr ober nur in ganz allgemeinen Ausbrücken die Rede. Dagegen blieb der alte Brauch insofern in Kraft, als bie von den Cardinälen vollzogene Wahl der Form halber der Austimmung des Klerus und Bolfes unterlag. Mit biesen Bestimmungen fielen bie Rechte, bie noch Beinrich III. feierlich zugesichert waren, einfach weg. War auzunehmen, daß man sich bas in Deutschland ruhig gefallen lassen würde? bag die beutschen Könige die Herrschaft über Rom ohne Weiteres aufgeben würden? hier lag einer der Anlässe zu den späteren Conflitten. Aber auch für diesen Fall wurde bereits Borsorge getroffen, indem man die von Leo IX. unglücklich bekriegten Normannen zu Borkämpfern bes Lapstthums gewann. Nikolaus II. belehnte dieselben mit bem, was fie in Unteritalien erobert hatten, und legalisirte ihre aus einem Raub im großen Stil erwachsene Berrichaft, indem er zu ihren Gunften über Gebiete verfügte, auf die ihm streng genommen kein Recht zustand. Auf ber andern Seite lehnte fich bas Bavitthum an die Macht ber tuseischen Markgrafen, welche burch Gotfried von Lothringen und Beatrix ganz für die Kirche gewonnen waren. In Oberitalien aber stand es mit bem aufstrebenden Bürgerthum der lombardischen Städte in Berbindung. beim ersten Schritt zur Wiebergewinnung seiner Selbständigkeit sette Rom die nationalen Kräfte Italiens in Bewegung und bediente sich berselben nicht in Italiens, sonbern in seinem eigenen Interesse.

Obgleich die Lage der Dinge in Deutschland der Regentschaft ein kraftvolles Eintreten für die verlorenen Kaiserrechte unmöglich machte, sehlte es
der werdenden Hierarchie doch nicht an heftigen Gegnern: nicht blos die verweltlichten Widersacher der Cluniacenser, sondern auch gerade die eifrigsten
Jünger Clugnys misdilligten die Richtung, die Hildebrand der Entwickelung
der Kirche gegeben hatte, denn sie fürchteten dieselbe auf diesem Wege erst
recht tief in die weltlichen Händel verstrickt zu sehen. Besonders lebhaft gab
dem der eifrige Petrus Damiani Ansdruck, der aus Hildebrands Herschschen in
Ersüllung zu gehen, als am 27. Juli 1065 Misolaus II. starb: denn nun
hofften alle Gegner der nenen Richtung dieselbe mit Hülse des deutschen Königs
niederzuwersen. Daß ihnen das nicht gelang, bewirfte die schlimme Beränderung, die seit Heinrichs III. Tode in dem Reiche eingetreten war.

Hatte Heinrich III. schon gegen Ende seiner Regierung die so straff ansgezogenen Zügel nachlassen müssen, so hatte sein Tod die ihm widerstrebenden Gewalten vollends befreit und zu verstärkten Anstrengungen gegen die Uebermacht des Königthums ermuthigt. Der beutsche Epistopat hoffte die Herzschaft der strengen Cluniacenser loszuwerden, die weltlichen Fürsten forderten wieder maßgebenden Einfluß auf die Reichsregierung und wollten namentlich

The state of the s

das salische Erbkönigthum beseitigen. Gegen beide aber stand der niedere Abel der Ministerialen, der, seit ihn Konrad II. aus der Abhängigkeit von ben großen Herren gelöst, mit dem Königthum die wichtigsten Interessen gemein hatte und bessen natürlichen Rüchalt gegen jene beiden bilbete. Rur eine eiserne Sand hatte biefe Parteiung niederhalten konnen, und nun lag die Leitung des Reichs dem Namen nach in der Hand eines sechsjährigen Knaben, thatsächlich in der einer Fremden, die, bei ihrem Eintritt nach Deutschland mit Mistrauen und Uebelwollen aufgenommen, nun alle je gegen fie vorhandenen Vorurtheile von Neuem aufleben sah. Die zarte Frau war voll guten Willens, von ungewöhnlicher Bilbung, verständig und umsichtig, aber eine Theophano war sie nicht. Zudem vergaß es der deutsche Epistopat ihr nicht, daß sie den Gemahl vollends für Clugny gewonnen und damit den Sieg ber Reformpartei in der Kirche gefördert hatte. Daß die Erzbischöse und viele angesehene Bischöfe sich fern hielten, minderte natürlich das Ansehen und ben Ginfluß ber Regentin; baß fie, von jenen im Stich gelaffen, nur wenig bedentende, an einen so hervorragenden Blat nicht recht passende Männer zu den Geschäften heranzog, setzte sie nicht blos erneuten Anfeindungen aus, sondern ehrenrührigen Nachreben. Natürlich vermochte es Ugnes nun auch nicht, dem unbändigen Treiben der Großen Einhalt zu thun. In Sachsen tropte ber Billinger Herzog Ordulf dem seines mächtigen Beschützers beraubten Abalbert von Bremen große Güter ab; Andolf von Rheinfelden nöthigte die Kaiserin, ihm nicht blos ihre Tochter Agnes, die er aus dem Kloster entführt, zu vermählen, sondern auch das Herzogthum Schwaben nebst ber Verwaltung Burgunds zu Run mußte sie Berthold von Bähringen, dem Heinrich III. Schwaben zugesagt haben sollte, mit Kärnthen und ber Beroneser Mark ent: schädigen, als diese burch Herzog Konrads Tod frei wurden. In Baiern aber ließ Otto von Nordheim, ein ehrgeiziger Sachse, ben die Regentin durch die Berleihung bieses Herzogthums an sich zu fesseln gedacht hatte, die Maste bald fallen, um die Seele aller Intriguen gegen die falische Herrschaft zu werden. So waren in wenigen Monaten die Erfolge vernichtet, welche Konrad II. und Heinrich III. gewonnen hatten. Auch Ungarn entzog sich bald der Abhängigkeit vollends. König Andreas wurde durch seinen Bruder Bela geftürzt, und nachdem er an ber Spitze eines ihm zu Hülfe geschickten beutschen Heeres besiegt und getödter war, lebte fein Sohn Salomon, dem des jungen beutschen Königs Schwester Judith oder Sophie verlobt war, als landflüchtiger Brätendent an dem Sofe der Regentin.

Aber diese Angelegenheiten traten zunächst zurück gegen die großen kirchelichen Interessen. Am 27. Juli 1061 starb Nikolaus II., und nun wandte sich der römische Abel, der nicht bloß seinen Einsluß eingebüßt hatte, sondern sich auch von der früher üblichen Ansbeutung der Kirchengüter außgeschlossen sah, nach Deutschland an die Regentin mit der Bitte um Ernennung eines Nachsolgers. Die Reformpartei dagegen erhob unter Hildebrands Leitung einen ihrer bewährtesten Vortämpser, Anselm von Lucca, den Besieger der Mais

länder Kirche, als Alexander II. gemäß der Wahlordnung von 1059 auf den papstlichen Thron, obgleich gegen die Wahlordnung die beutschen Bischöfe protestirt hatten. Namentlich aber erhob sich jetzt die lombardische Kirche mit Aufbietung aller Kräfte zu dem Bersuche, die Herrschaft der Reformpartei zu zertrümmern und die alte Freiheit wieder zu gewinnen. In Cabalus von Barma, ber sich Honorius II. nannte, stellte sie einen Gegenpapst auf und wandte sich zugleich an die Regentin um einen Schiedsspruch in diesem Schisma. Die Gegner der Hierarchie erkannten die Hoheit der deutschen Krone über ben Stuhl St. Beters an, freilich in der Erwartung, dieselbe zu ihren Gunsten Wirklich proclamirte auch eine Synobe ber sombardischen geübt zu sehen. Bischöfe, die sich zu Zürich um die Kaiserin versammelte, Honorius II. als den rechtmäßigen Papst. Italien wurde nun der Schauplatz eines wilden firch= lichen und politischen Kampfes, in dem die Bedrängnis der Reformpartei je länger je mehr wuchs und ber Sieg sich endlich zu Cabalus neigte. glänzend hätte unter diesen Umständen das faiserliche Recht Rom und der Kirche gegenüber wiederhergestellt, wie gründlich das Machtstreben der hierarchischen Bartei gebrochen werden können! Aber gerade in dem günstigstent Augenblicke erfolgte in Deutschland ein Staatsstreich, der die Regentin aus ber Leitung der Geschäfte verdrängte und die Männer um allen Einfluß brachte. welche das Reich für Cabalus in das Feld zu führen beabsichtigten.

Der Gebanke lag nahe, daß eine der im Reiche mit einander streitenden Parteien die Gewalt an sich riß, indem sie den angeblichen Träger berselben, das königliche Kind, in ihre Hand brachte. Schon 1057 hatte ein gewaltthätiger fächstischer Edelmann, Otto, der natürliche Bruder des gegen die Lintizen gefallenen Markgrafen Wilhelm von ber Nordmark, bergleichen geplant; sein Tod im Kampfe gegen Ekbert von Braunschweig hatte bie Ausführung verhindert. Gine Bartei scheint nicht hinter ihm gestanden zu haben; allmählich aber fand sich eine solche zusammen. Eben die Männer, die sich ber Regentin demonstrativ fern hielten, murrten boch, daß nicht sie, fondern Leute untergeordneten Ranges im Rathe berselben ben Ausschlag gaben, daß bieselbe in der Reichsregierung von einem kleinen Kreise vertrauter Gehülfen unterftütt wurde, die mit wenigen Ausnahmen nicht dem Laienfürstenthum und auch nicht dem Epistopate angehörten, sondern meist wol dem seit Konrad II. am Hofe in die Höhe gekommenen niederen Adel. Diese Leute hatten auch in Zürich für Cadalus den Ausschlag gegeben: beshalb zürnten ihnen namentlich die der Reform geneigten Bischöfe. Berschiedene Motive wirkten jo zusammen, um die Unzufriedenheit mit der Regentin zu steigern, die obenein noch bose Jungen durch Berbächtigung ihres Wandels, namentlich ihrer Beziehungen zu dem Bijchof Heinrich von Augsburg, in Miscredit zu bringen suchten. Im Centrum dieses Kreises stand Erzbischof Anno von Köln, ein Schwabe von Geburt, in Geschäften bewährt, sittenstreng und ein firchlicher Eiferer, aber auch voll Herrschssucht und Gewaltthätigkeit. Ihm verbanden sich fein Reffe Burthard, der Bischof von Salberstadt, und Günther von Bamberg,

von weltlichen Großen Etbert von Braunschweig, der Baiernherzog Otto von Nordheim, dessen unruhiger Ehrgeiz mit allen Mitteln emporstrebte, und Gotsfried von Lothringen, der durch eine Umwälzung in Deutschland der bedrängten hierarchischen Partei in Italien Luft zu machen hosste. Im Mai 1062 entssührten die Berschworenen den jungen König seiner jammernden Mutter und entrissen so dieser und ihren vertrauten Räthen die Leitung der Geschäfte und brachten diese an sich selbst. Nur dauerte auch diesmal die Einigseit unter den Genossen der Gewaltthat nicht lange: der Gegensah zwischen Bischöfen und Laiensürsten störte sie bald. Letztere sahen sich von dem Genuß des Sieges ausgeschlossen, denn die Bischöfe nahmen die Regierung sür sich in Anspruch. Auch Anno von Köln mag sich durch die schließlich getrossene Ordnung enttäuscht gefühlt haben: man ließ ihm zwar die Erziehung des jungen Königs und räumte ihm damit einen höchst einflußreichen Platz ein, aber in Betress der Regentschaft wurde bestimmt, daß immer berzenige von den Bischöfen sie führen sollte, in dessen Sprengel der junge König gerade verweilte.

Ein foldjes vielköpfiges Regiment, in dem die zeitweilig vorwaltenden Richtungen nach rein zufälligen Aenferlichkeiten wechselten, mußte die vorhandenen Gegenfäße noch verbittern. Das Königthum war entwürdigt, das Laienfürstenthum grollte; die königliche Dienstmannschaft sah sich um ihren Einfluß gebracht; die dem Königthum eben gewonnenen Bundesgenossen in Italien fühlten sich zurückgestoßen: denn unter Annos Ginfluß ergriff die Regentschaft nun die Partei Alexanders II. und brachte bas dem Siege nahe Gegenpapstthum des Cadalus damit Kläglich zu Fall. Auswischen steigerte die Rudfichtslosigkeit, mit der jeder der zeitweilig zur Gewalt gelangenden Regenten seinen, seiner Kirche, seiner Bünftlinge Bortheil zu fördern trachtete, ben allgemeinen Unwillen. Immer ungeduldiger forberte das Laienelement, Fürsten so gut wie königlicher Dienstadel, seinen Antheil an der Gewalt; auch zu den mit: und doch gegeneinander regierenden Bischöfen wird sich Annos Berhältnis unter biesen Umständen noch ungünstiger gestaltet haben. Stellung zu ftärken zog er erft Siegfried von Mainz, bann Abalbert von Bremen näher an sich, mußte sich aber in dem letzteren schnell einen gefährlichen Nebenbuhler erstehen sehen, dessen steigende Geltung weiterhin dem Königthum zu gute kam. Abalbert war dem falischen Hause persönlich innigst verbunden: als Vertrauensmann Heinrichs III. war er sicher nicht ohne sehr bestimmte Absicht gerade der nordischen Metropole vorgesetzt worden, wo sein von dem Kaifer gefördertes weltliches Machtstreben dem unruhigen Freiheits= brange ber fächsischen Edelinge bie Bage hielt, und seine Plane zu einem nordischen Batriarchate kamen den Weltherrschaftsentwürfen des gewaltigen Saliers zu Sulfe: jelbst die Tiara hatte unter solchen Umständen für Abalbert nichts Lockendes gehabt. Seine streng kirchliche Richtung, sein makelloser Wandel gewannen ihm auch die Reformfreunde; seine Liebe zu Glanz und Pracht, seine Leutseligkeit, sein gewinnendes Wesen erwarben ihm die Neigung bes jungen Königs, der unter dem harten, strengen und finstern Wesen Annos

gelitten hatte. Zudem hatte Adalbert an der Entführung Heinrichs keinen Antheil gehabt: um so mehr sah der junge König in dem glänzenden Kirchenfürsten die große und glückliche Zeit seines Baters verkörpert; allmählich hat dann der gemeinsame Haß gegen die sächsische Unbändigkeit beide noch näher zusammengeführt.

Der Eintritt bes Bremer Erzbischofs in die Regentschaft leitete so einen folgenreichen Wechsel in derselben ein. Die bischöflichen Juteressen traten zurud, weltliche Gesichtspunfte wurden wieder maßgebend: unvermerkt knüpfte man an Heinrich III. an. Ungarn wurde 1063 durch einen glücklichen Feldzug und ben Tob Belas unter die beutsche Oberherrschaft zurückgeführt, und Heinrichs IV. Schwager Salomon nahm den väterlichen Thron ein. Zum offenen Bruche aber kam es zwischen Anno und Abalbert über die kirchliche Frage: im Widerspruch mit den Juteressen des Reichs und den Bunfchen der meisten Bischöfe entschied Anno 1064 auf dem Concil zu Mantua für das hierarchische Papstthum Alexanders II.; aber seine Absicht, den jungen König selbst zur Unterstützung besselben mit Heeresmacht über die Alpen zu führen, scheiterte an dem Widerspruch Abalberts. Freilich vermehrte dieser dadurch auch die Bahl und steigerte ben Gifer seiner Gegner, die es mit Sorge beobachteten, wie er, seitbem Heinrich IV. im Frühighr 1064 mündig gesprochen war und seine Mutter sich in ein Kloster zurückgezogen hatte, im unbedingten Bertrauen des jungen Königs mit uneingeschränkter Machtvollkommenheit waltete. Mit den kirchlichen Giferern schlossen sich nun die Bischöfe zusammen, die aus der Regentschaft verdrängt waren, und dann die Laienfürsten, die eine Rück: kehr zu der Strenge Heinrichs III. fürchteten. Um meisten bennruhigt aber fühlten sich die Sachsen: benn während Abalbert in seinen vielfachen Streitigkeiten mit benselben seit Heinrichs III. Tob häufig unglücklich gewesen war, benutte er jett seine Stellung ju möglichster Wiebergewinnung bes Berlorenen. Der junge König aber nahm nicht blos ben ben Sachsen schon von seinem Bater her so verhaßten Burgenban wieder auf, sondern verweilte vielfach in Sachsen und legte bemselben burch beibes numuthig getragene Laften auf. Indem sich nun diese unzufriedenen Elemente gur Erreichung bes nächsten, ihnen gemeinsamen Zieles einigten, geschah Achuliches, wie der junge König 1062 hatte erleben müssen. Im Januar 1066 wurde ihm von der vereinigten Opposition, obenan den Erzbischöfen von Köln und Mainz und Otto von Mordheim, während eines Hoftages in Tribur die Wahl gestellt zwischen Abbankung und Entfernung Abalberts. In die Gewalt der Berschworenen gegeben mußte Beinrich sich unterwerfen: ber Bremer Erzbischof wurde vom Sofe Daß Heinrich sich nur wuthknirschend fügte, daß er hinfort nur den einen Gedanken hatte, für diese neue Demüthigung Bergeltung zu üben, ist begreiflich genug. Die Opposition aber hatte doch nur wenig gewonnen. Denn das vielköpfige, willfürliche und eigennützige Fürstenregiment, das nun Platz griff, brachte balb alles gegen sich auf, und inmitten des Widerstreites der haderuden Gewalthaber gewann der junge König allmählich seine Selbstandigkeit wieder und kehrte zu der Politik zurück, die er mit Abalbert gesmeinsam versolgt hatte. Bald hörte man in Folge dessen die alten Alagen: wieder lag der Hof mit Borliebe in den sächsischen Burgen; die Ausschreitungen der Burgmannschaften und die vielsache Lockerheit der königlichen Genossen erbitterten alle Schichten des sächsischen Stammes. Besonders empfanden es die stolzen sächsischen Edelinge, daß meist Leute niederer Herkunft im Rathe des Königs das entscheidende Wort führten und ihnen diese ungewohnten Beschückungen auserlegten. Das erbitterte auch die deutschen Fürsten, die trotz des Staatsstreiches von 1066 von der Gewalt ausgeschlossen waren, mit alleiniger Ausnahme des Baiernherzogs Otto, der auch in dieser Zeit bei dem König angesehn und einflußreich war, indem er als ein Meister in der Jutrigue seine eigenen dunklen Wege ging.

Leider haben wir von all diesen Borgangen, die ja naturgemäß in ein gewisses Dunkel gehüllt blieben, nur ungenügende Kenntnis. Denn mehr als die Thatsachen spiegelt die geschichtliche Ueberlieferung gerade dieser Zeit die leidenschaftliche Berbitterung der Parteien wieder. Obenein kommen in der historischen Litteratur jener Epoche fast nur die Gegner Heinrichs IV. gum Wort, und gerade diejenigen, die auf die Gestaltung der Ueberlieferung besonders eingewirkt, das Urtheil der Nachwelt vorzugsweise bestimmt haben, wollten Heinrich vor Mit: und Nachwelt geradezu brandmarken. Zudem waren die Ministerialen, in deren Masse der König seinen Hauptanhang hatte, als ungelehrte Leute zur Geschichtschreibung nicht berufen; was aber aus ichriftkundigen, geistlichen Kreisen zu Gunften Heinrichs verfaßt wurde, das erlag ber Verfolgung burch die siegreichen Gegner und ist nicht selten plan= mäßig vernichtet worden. Diesem Schickfal, das freilich der unbekannte Autor auch für seine Arbeit fürchtete, ist zu unserem Glud wenigstens bas Leben Raifer Heinrichs IV. entgangen, eine gleich nach bem Tode besselben verfaßte furze, pietätvolle und von begeisterter Anhänglichkeit durchwehte Würdigung seiner Thaten und Kämpfe, die allerdings nicht frei ist von panegprischer Tendenz und auch in Bezug auf die Thatsachen nicht durchaus zuverlässig, aber doch bas Bild bes Menschen mit unmittelbarster Lebenbigkeit wiedergiebt. Sonft herrscht in der Ueberlieferung fast durchweg bewußte, zum Theil leidenschaftliche Feindschaft gegen Heinrich: seine Absichten sind möglichst ungünftig gebeutet, seine Erfolge verschwiegen ober möglichst verringert, seine Thaten auf möglichst niedrige Motive zurückgeführt. Nicht selten muß daher die historische Forschung die Unmöglichkeit sicherer Erkenntnis constatiren und die Darstellung sid) damit begnügen, gewisse allgemeine Büge, die allein bentlich hervortreten, festzuhalten und von ihnen aus ben Gang ber Ereignisse wenigstens in den Hauptlinien zu verfolgen. Wenn wir nun von diesem Standpuntte aus die im Einzelnen oft unsichere leberlieferung in ein Gesammtbild zusammenzufassen versuchen, so handelte es sich in der großen Krisis, welcher die Regierung Beinrichs IV. zudrängte, zunächst boch nur um denselben Gegensat, welcher bisher die Entwickelung des Reichs überhaupt bestimmt hatte, den nämlich

den Steintem und Mirtentum, wellder einem monarchifd firm? turkten Staate und einer lader oseinisten Silberation im Wefentl iger Territorialgewalten. Planntiffig und aufunge mit toodfenbem bat Beigrich IV, nach bem erftern geftrebt, er batte in bem fcblief genben Rumale bereits obgeforgt, mar herr ber miberftrebenben Made ben, ale um anberer Geunde willen fein Conflift wit ber Rirche erf und bem bestegten Suchenthum in biefer eine machtige Bundesgenoffin erftand: ber unnatürlichen, nur aus bem beiden gemeinfamen baß gegen ben Rönig



Gigut Debnide TV. Einig Spord auf einem Civalds ofur Allefrigue, unter gant Arabbagen. Ide Borrarbonn, in ber Andres Abbertrown, in ber Linku Aribbagds mit Arrus. Banderte: v RINICAROUN St. CHA MEX. . Chad Seftern 1

nben Berbindung biefer beiben Machte ift Deinrich IV. ichtieblich ribmlichen Rumpfe erlegen. Der innge Ronig preierte ober Middie und fturften, gebildt euf bie ichen Dienftmannen und berathen burch etliche meift jungere Berren

east bem niebern Mbel. Die am Stafe ibr Grad fachten und burch Banfarmbeit igen bie thriglichen Lennen em ficherben funben. Im Bewuftfein ibere shelichtheit und hall Glosse um ben Reitseh Geer Workt Sputeten biele Vente ihre Stellung jum eigenen Bortheil möglichft aus. Bubrend fie fo ben fürftliden Wel burd ihren liebermath beleibigten und burch ibre Bellitir alle erhiterten teasen für Madlick fersoten bed Strete und terrhenbetten aribliska

Bürden und Aemter. Des Königs eigener Bandel gab Austoß: ja, die wiedergewonnene Selbständigfeit wollte Heinrich zunächst zur Löfung der Che mit Bertha von Susa benupen, zu der die Fürsten ihn 1066 genöthigt hatten. So gewann damals Siegfried von Mainz seine Gunft: für ben Zehnten in Thüringen, den der habgierige Pralat begehrte, vom König vorläufig mit 120 Höfen abgefunden, wollte er zur Scheidung ber Ehe helfen. Das Vorhaben scheiterte aber an dem energischen Einschreiten Alleganders II.: dieser schickte den eifrigen Petrus Damiani nach Deutschland, und dessen eindring: liche Borstellungen und strenge Mahnungen geboten dem König und dem Erzbischof Halt. Aber die Erbitterung der Thüringer, welche die Kosten des Handels zwischen beiden hatten tragen follen, blieb und steigerte die all. gemeine Misstimmung. Heinrich IV. jedoch glaubte damals die Zeit gekommen, um die Gegner durch einen Gewaltstreich niederzuwerfen. Schon ein Aufstand des thüringischen Markgrafen Dedi wurde mit großer Härte bestraft; 1070 aber wurde gegen Otto von Nordheim, der bisher am Hofe etwas gegolten hatte, auf Grund der Denunziation durch einen Mann niederen Standes die Anklage erhoben, daß er bem König nach dem Leben gestanden habe. Als Otto sich zu dem gerichtlichen Zweikampse nicht stellte, wurde ihm das Herzogthum Baiern abgesprochen und seinem Neffen, Welf III., einem Sohn des Markgrafen Azzo von Este, aufgetragen. Natürlich griff Otto zu den Waffen: unter Magnus, dem Sohn bes Herzogs Ordulf von Sachjen, schloß sich ihm der unzufriedene Abel der sächsisch=thüringischen Landschaften an. Doch fam es ichon Pfingsten 1071 zu einem Bergleich, in dem der Nordheimer gegen Verzicht auf Baiern und Stellung in haft fein Eigengut behielt. Der ganze Borgang ist dunkel: in wie weit Otto schuldig ober das Opfer einer gegen ihn gesponnenen Intrigue war, vermögen wir ebensowenig zu sagen, wie wir die Motive kennen, aus denen die Parteien sich sobald verglichen. Beobachtet man aber das Treiben Heinrichs und seiner "geheimen Räthe", wie man die bei ihm einflußreichen Emporkömmlinge zu nennen pflegte, in der Folgezeit, so gewinnt man boch den Eindruck, als ob es sich um ein abgefartetes Spiel gehandelt habe, um den durch Talent, Entschlossen: heit und Macht gefährlichsten Gegner zu beseitigen, da man in ihm ein unüberwindliches Hindernis für die königlichen Plane erkannt hatte. Juzwischen nämlich war auch Adalbert von Bremen an den Hof zurückgekehrt: er, der bei der Bändigung Sachsens firchlich und politisch am meisten zu gewinnen hatte, verstärfte durch seinen Einfluß Heinrichs Unwillen gegen die Billinger, und führte Heinrich gang zu den Entwürfen zurück, die 1066 so jäh durchfreuzt worden waren. Daran änderte sich auch nichts, als Abalbert 1072 an Goslar ftarb. Immer brudenber empfanden die Sachsen die ihnen aufgelegten Laften: aller Freiheit schien bedroht und Abel und Bauern gleich= mäßig dauernder Dienstbarkeit verfallen. Die königlichen Burgen wurden erweitert und vermehrt: fie ichienen ben Sachsen wie die Blieber einer Rette, die sich enger und immer enger um sie legte, um sie undentscher fürstlicher

Willfilr dienstbar zu machen. Gelang dies, so stand noch Schwereres bevor: bann mußte Thüringen an Mainz ben lästigen Zehnten zahlen und auch Sachsen hatte ähnliche Belastung zu fürchten. So wuchs die Misstimmung, stieg die Berbitterung, organisirte sich der Widerstand, und angesichts dessen entbraunte ber junge König immer heftiger im Born gegen die verhaften Sachsen, denen er vorzugsweise die Triburer Demüthigung schuld gab, strebte er leidenschaftlicher nach Niederwerfung der im Centrum des Widerstandes stehenden Billinger und gewöhnte sich immer mehr an die Borstellung, daß ohne Buchtigung Sachsens Recht und Burbe seines Königthums überhaupt nicht bestehen könnten. Die Despotennatur in Heinrich war geweckt. So erneute ber König 1073 die Schenkung des thüringischen Behnten an Mainz, indem er gleichzeitig die gegen diese Berfügung Appellirenden mit Todesstrafe bedrohte. Man scheint sich dem harten Gebote zunächst gefügt zu haben: fo ftark war damals also Heinrichs Macht, so nahe ber König seinem Ziele, ber Beg schien offen vor ihm zu liegen zu einer radicalen Umgestaltung ber bisher bestehenden Ordnung, und die Reichsverfassung, wie sie sich aus dem Widerstreit zwischen Monarchie und aristofratischer Föderation entwickelt hatte, war in seine Hand gegeben. Wie wollten geistliches und weltliches Fürstenthum sich dem Awange entziehen, den das erstartte salische Erbkönigthum im Bunde mit bem biensteifrigen Ministerialenthum ausübte?

In Sachsen aber handelte es sich um die Freiheit von Abel und Fürsten nicht allein; auch der gemeine Mann, der dort noch im Besitz der alten Freiheit gebliebene Bauer sah sich schwer bedroht: er wartete nur auf einen Führer, um sich offen zu erheben. Heinrich glaubte in dieser Richtung vorgesorgt zu haben, indem er nach bem Tode bes Herzogs Ordulf dessen Sohn Magnus in Saft behielt, ja benfelben nur unter der Bedingung freilaffen zu können erklärte, daß er auf das Herzogthum verzichtete. Auch hatte er bie Hauptburg ber Billinger, Läneburg, in seine Gewalt gebracht. Zudem schien Otto von Nordheim durch Entlassung aus der Haft gewonnen und von der Sache seiner Landsleute getrennt. Doch hatte der Bielgewandte bamit offenbar nur eine Maste angenommen, um den König in Sicher: heit einzuwiegen und dann um so gewisser zu verderben. Denn in dem Augenblick, wo ber im Geheimen planmäßig vorbereitete Aufstand ausbrach, erichien er in der Mitte der gährenden Menge, um als anerkanntes Saupt ben Ansturm gegen die Machtstellung bes falischen Hauses zu leiten. geschah im Sommer 1073. Seinrich IV. hatte den sächsischen Seerbann gegen Bolen aufgeboten; Abel und Bauernschaft Sachsens fürchteten barin eine Falle: indem er so die waffenfähige Mannschaft aus dem Lande entfernte, wollte ber Despot, so meinte man, sich nur die Gelegenheit schaffen, die sächsische Freiheit vollends niederzuwerfen. Demfelben Zweck sollte auch eine Zusammen: funft gedient haben, die Heinrich das Jahr zuvor mit dem Dänenkönig Svend Estrithson gehabt hatte. Man stellte Heinrich zunächst vor, wie die Sachsen an dem fortbauernden Grenzfriege gegen die Slaven schwer genug zu tragen

hätten und daß man ihnen deshalb die Heeresfolge gegen Polen billiger Beise erlassen müßte, zumal die Entblößung der Marken leicht verhängnisvoll werden könnte. Natürlich wies Heinrich diese Bitte ab, hinter der er nur eine List ber Sachsen witterte. Das seit Jahren aufgesammelte Mistrauen hinderte eine Berftandigung, auch wenn auf beiben Seiten wirklich teine besondere Nebenabsicht obwaltete. Schon auf einen Tag, den er ben Sachsen nach Goslar angesetzt hatte, wagte sich der König nicht mehr: er barg sich hinter den Mauern der festen Harzburg. Das empfanden die Sachsen als eine neue höhnische Herausforderung: sie appellirten an die Waffen. Eisleben versammelten sich die fächsischen Edelinge und Bauern. Nordheim führte das große Wort und wußte, ein Meister in den Künsten der Demagogie, die Gemüther vollends zu erhipen und dann nach seinem Willen zu lenken: die von den Bätern ererbte Freiheit gelte es zu vertheidigen gegen einen Tyrannen; das Unrecht, bessen sich der König schuldig gemacht, habe ben ihm geleisteten Gib der Treue aufgehoben. Nun tam die Bewegung in Kluß. In den ersten Augusttagen strömten die Sachjen, 60,000 Mann stark, nach ber Harzburg zusammen; am 7. lagen sie bichtgedrängt um die Burg, in der Seinrich mit den verhaßten Räthen und geringer Besatzung verweilte. Man legte ihm eine Art von Ultimatum vor: nur nach Erlaß der polnischen Heerfahrt, Räumung der verhaßten Burgen, Entfernung der geheimen Räthe und Freilassung des gefangenen Berzogs werde man die Waffen niederlegen. Heinrich lehnte nicht einfach ab: er unterhandelte, aber in der zweiten Nacht, vom 8. zum 9. Angust, entwich er mit geringem Gefolge auf geheimen Wegen. Doch erst als er glücklich nach Franken kam, erkannte er die ungeahnte Größe der ihn umgebenden Schwierigfeiten. Die Lüneburg war schon gefallen: ihre Besatzung zu retten, bewilligte Heinrich die Freilassung bes Herzogs Magnus — eine Nachgiebigkeit, welche die Zuversicht der Sachsen nur steigerte. Aber er hoffte bald eine andere Sprache mit den Rebellen zu reden: doch weigerten sich die Fürsten ihre zum Polenzug aufgebotenen Mannschaften gegen die Sachsen zu führen. Offenbar war die jächsische Bewegung nur der Beginn einer allgemeinen Erhebung, und selbst bie Wolmeinendsten mochten benten, daß ber Konig bie Gejahr, die er durch sein autofratisches Alleinregieren herausbeschworen hatte, auch allein bekämpfen möchte. Auch die Bermittlungsversuche einiger geist= lichen und weltlichen Fürsten zeigten eine entschiedene Abneigung gegen Seinrich: denn es war doch eine Berurtheilung der königlichen Politik, wenn man vorschlug, der König follte den Sachsen Straflosigkeit gewähren, dieje ihm aber Genugthung leisten. Ja, es foll zu Gerftungen, wo die Bermittler mit den Sachsen tagten, sogar die Absehung Beinrichs erwogen sein. Epistopat that nichts für benselben. Jest rächte es fich an Heinrich, daß er unklug ber großen firchlichen Bewegung ber Zeit ben Rücken gekehrt und nichts gethan hatte, ben beutschen Epistopat vor ber Ueberwältigung burch die Reformpartei und der Unterwerfung unter die römische Hierarchie zu

Er mochte es wol gar mit einer gewissen Schabenfrende gesehen haben, wie die Männer, die fich einft seine Gewalt angemaßt hatten, für ihre simonistische Bergangenheit mit firchlichen Censuren belegt wurden: 1068 hatte Anno von Köln in Rom bugen muffen, und dann waren Siegfried von Mains, der Bischof von Bamberg und andere 1070 zu gleichem Zweck dorthin citirt worden, und ber König hatte fie nicht geschüht. Die Stube, Die Otto ber Große bem beutichen Königthum geschaffen hatte, war von diesem einfach preisgegeben worden. In dieser Bedrängnis zog Heinrich an den Oberrhein: bort, bei den Bürgern von Worms, fand er hülfbereite Aufnahme; in bem Schutze der alten Stadt genas er von schwerer Krankheit, die ihn niedergeworfen, und erhob sich in neuer Zuversicht zur Befämpfung seiner Feinde. Satte der fächsische Adel die Kraft der Bauern wider den König in das Teld gebracht, so erhoben sich jest die Bürger der Städte für ben König, der ihnen Befreiung von der bischöflichen Herrschaft, Freiheit des Handels und Förderung des Gewerbes verhieß. Das machte Eindruck auf die Bischöfe: nun leisteten sie dem König Zuzug, so daß derselbe, auch sonst noch von seinen Anhängern unterstütt, im Winter 1073 auf 1074 bei eisiger Rälte nach Sachsen giehen und baffelbe bis Bersfeld bin verwüsten konnte. Dennoch blieben die Sachien unter Otto von Nordheim im Bortheil, als Seinrich durch die Weigerung der bischöflichen Mannschaften ihm weiter zu folgen zu einem Frieden gezwungen wurde, der im Februar 1074 in Gerstungen zum Abschluß tam. Derselbe gewährte ben Sachsen Straflosigkeit, erlegte bagegen bem Konig die Brechung seiner sächsischen Burgen auf. Ferner mußte Beinrich ben Sachsen die Belassung bei ihren alten Rechten zusichern; Otto von Nordheim follte in dem bairischen Herzogthum restituirt werden; der Bruch des Bertrages aber sollte an dem König mit Berluft der Krone gestraft werden.

Das Königthum hatte eine neue Niederlage erlitten; doch wurden ihre Wirkungen in Folge des Misbrauchs des Sieges durch die Sachsen aufgehoben. Denn als dieselben auf Grund bes Gerstunger Vertrages nach Abzug der Besatzung die Harzburg schleiften, begingen sie die greulichsten Frevel, indem fie felbst die Burgcapelle und die darin befindlichen Gräber jung verstorbener Geschwister Heinrichs IV. entweihten und zerstörten. Der wilde Fanatismus ber Sachsen entband den König der eben eingegangenen Bervflichtungen: gegen: über Frevlern, die felbst vor Kirchen: und Gräberschändung nicht zurückschreckten, waren dieselben erlojchen; tein weltlicher und tein geistlicher Fürst konnte jest für die Sachsen Partei ergreifen, dem König gegen sie die Heerfolge weigern. Ein vollkommener Umichwung trat ein. Als Heinrich, ber trot ber eigenen Bedrängnis im Herbst 1074 gegen die Ungarn ins Jeld geeilt war, um die Entthronung seines Schwagers Salomon zu rächen, zu Ende bes Jahres in Straßburg hof hielt, wurde ihm von den erschienenen Fürsten Gulfe gegen bie ruchlosen Sachsen zugesagt. Gewiß spielte ber Eigennut babei eine Rolle. Stand boch für Siegfried von Mainz der Thüringer Zehnte, für Welf III Baiern auf dem Spiel. So rudte der König im Frühjahr 1076 mit einem

beträchtlichen Reichsheere ins Felb gegen die Sachsen, deren Reihen bereits durch Abfall gelichtet waren. Un der Unstrut überraschte er dieselben und brachte ihrem sich schnell sammelnden Fußheere, nachdem die ihm zuerst ents gegengeworfene Abelsreiterei niedergekämpft war, eine schwere Niederlage bei. Die fliehenden Schaaren entwichen weit nach Often, und bis an die Abhänge des Harzes streifte Heinrich unter schwerer Züchtigung des rebellischen Landes, während der Mainzer Erzbischof die Thüringer durch den Kirchenbann zur Bahlung bes Behnten anzuhalten strebte. Im Oktober, nach einer burch zunehmenden Mangel veraulaßten Unterbrechung, erschien Heinrich dann wiederum in Sachsen. Dort war man jest zur Unterwerfung um so mehr bereit, als bie Ratastrophe an der Unstrut das Einverständnis zwischen den Bauern und bem Abel gestört hatte; auch versprachen die zu bem König stehenden Fürsten bafür zu sorgen, daß der Sieger die bedingungslose Unterwerfung, auf der er bestand, nicht misbrauchte. So fand Ende Oktober 1075 bei Spier in der Gegend von Sondershausen die Unterwerfung der sächsischen Fürsten und Ebelleute statt, obenan Ottos von Nordheim, des Erzbischofs von Magdeburg. des Bischofs von Halberstadt: ihrer Würden und Aemter entsetzt wurden sie als Staatsgefangene in verschiedenen Theilen des Reichs internirt.

Welcher Stolz, welche hochfliegenden Hoffnungen mochten heinrich in jenen Tagen bes Glückes erfüllen! Die Demüthigungen von Tribur und Goslar waren wettgemacht; Sachsen lag am Boben, und was er früher in langsamem Borgehen allmählich zu erreichen gebacht, konnte er jest mit einem Schlage zu Ende führen. Die Masse der confiscirten sächsischen Lehen setzte ihn in den Stand eine Menge seiner schwäbischen und rheinischen Getreuen in dem Lande zu verforgen, das sich eben seiner Herrschaft hatte entziehen wollen: dasselbe wurde nun gewissermaßen mit einer dem König in unbedingter Treue ergebenen Besatzung belegt. Die im vorigen Jahre gebrochenen Burgen erstanden aus den Trümmern, neue wurden aufgeführt, um Abel und Bauerschaft Sachsens unter bas erschwerte Joch zu zwingen. In Goslar hielt der König Hof. Das unfreie Sachsen sollte der Grunds stein werden für den monarchischecentralistischen Reichsbau, den Heinrich aufzuführen gedachte: dort war die Position gewonnen, von der aus die fürstliche Selbständigkeit überhaupt gebrochen werden sollte. Damit tritt auch der Gedanke der jalischen Erbmonarchie wieder deutlich hervor, dessen Geltung burch die letten Ereignisse geschwächt, ja durch die Absetzungspläne der Fürsten schwer bedroht war. Welch günstiger Umschwung sich in der gefammten Lage vollzogen hatte, zeigte, daß Heinrich IV. Weihnachten 1075 zu Goslar die Wahl Konrads, seines ältesten Sohnes von Bertha von Susa, zum Nachfolger von ben Fürften vollzogen fah. Die große Krifis, welche Deutschland soeben durchgerungen, schien mit einem vollständigen Siege bes Königthums enden zu jollen: zulett auf dem Wege zu einer lockern Föderation wandte sich die Entwickelung Deutschlands in die Richtung zu einer absolutistisch centralisirten Monarchie. In dem Augenblick aber, wo durch die



Riederwersung Sachsens die adlige und fürstliche Selbstherrlichkeit gebrochen war, entzog sich die Kirche der Herrschaft Heinrichs und führte damit eine neue Krisis herbei, die schließlich gegen das Königthum ausschlug.

Das Schisma des Cadalus war von Deutschland aus ohne Unterstühung geblieben. Ju einem greuelvollen Bürgerkriege hatte die Reformpartei ihre firchlichen und politischen Wibersacher niedergekämpft, indem sie namentlich in Oberitalien mit dem streitbaren Erlembald Cotta, dem "Ritter der Kirche", der, wie nachmals die Areuzfahrer, unter dem rothen Arenze in der weißen Fahne focht, auch die nationale Leidenschaft der erstarkenden bürgerlichen Communen entfesselte, während Mittelitalien durch die Markgräfin Beatrig und ihre schwärmerische Tochter Mathilde, die geistige Tochter Hilbebrands, ber Hierarchie gewonnen, Unteritalien und Sicilien aber durch ben kühnen und verschlagenen Robert Guiscard und seinen Bruder Roger in Vollmacht des päpstlichen Stuhles für die werdende normännische Großmacht erobert Bon hartbedrängten Anfängen hatte das Papitthum Alexanders II. sid) zu glorreicher Entfaltung durchgekämpft, und nach dem Tobe bes Caba-Ins (April 1069) beugte sich die gesammte Kirche Alexander II. als ihrem rechtmäßigen Oberhaupte, der im Sinne der Reform allgebietend waltete, aber doch nur hildebrands Ideen ausgeführt zu haben scheint. deutete daher eigentlich feine Aenderung in der Leitung der Kirche, als Allexander II. am 21. April 1073 starb und der bisherige Archidiakonus ber römischen Kirche, ihre Seele eigentlich und der Urheber ihrer letten großen Erfolge, unter augenfälliger Verletung der von ihm selbst geschaffenen Wahlordnung in tumultuöser Weise durch Juspiration auf den Stuhl St. Beters erhoben wurde. Erst nachträglich stimmten die Cardinale dem Geschehenen zu; Heinrich IV. ertheilte die erbetene Bestätigung der Wahl: es war das lette Mal, daß ein beutscher Gerrscher dieses Recht übte, das von den Ottonen begründet, durch Heinrichs III. Wahlprincipat ernenert und ge-Wenn aber der Erwählte bei der Weihe (29. Juni 1073) den Namen Gregor VII. annahm, jo enthielt das bereits eine Kriegserklärung an das deutsche Königthum, denn es jette die Rechtmäßigkeit Gregors VI. voraus und erklärte mittelbar das zu Sutri Geschehene für null und nichtig. Und in eben den Tagen, wo dies geschah, tagten die Sachsen in Gisleben und lauschten den Reden des Rordheimers wider den Tyrannen, und während Gregor VII. sich anschickte die Ideen Hildebrands mit Aufbietung aller Kräfte durchzusehen und der widerstrebenden Welt Gehorfam abzuzwingen, verließ der Träger des jalischen Erbkönigthums als Flüchtling auf nächtlichen Waldpfaden die von den Sachsen umlagerte Harzburg. Bermuthlich hat erft die Erkenntnis von dieser ungeahnten Gunft der Umstände Gregor VII. bestimmt, feine Ziele noch weiter hinaus zu rücken, jo daß seine Entwürfe in bemselben Grabe wuchsen, wie er in die Ohnmacht ber Gegner und namentlich in die Berfahrenheit Deutschlands Ginficht gewann.

Denn gerade im Anfange tritt Gregor VII. mit unverfennbarer Borficht

auf und zeigt sich bemüht, mit bem beutschen König in gutem Berhältnis zu stehen; jedenfalls spricht nichts dafür, daß er einen Conflikt heraufzubeschwören die Absicht hatte. Auch mußte seine damalige Lage Heinrich zur Nachgiebig= keit gegen maßvolle päpftliche Forderungen mahnen. Wenn aber Gregor gegen die Simonie als den unheilvollsten der in der Kirche eingerissenen Misbräuche einschritt, so that er nur, was seine Vorgänger schon vielfach gethan, worauf namentlich der gewaltige Seinrich III. mit seinem ganzen sittlichen Ernst gebrungen hatte. Bereits auf ber Snuobe, die er im März 1074 hielt, verbot Gregor allen der Simonie schuldigen Geiftlichen die Vornahme kirchlicher Handlungen, zugleich wiederholte er das allgemeine Berbot der Simonie. Gewiß ist in Folge dessen auch mit Heinrich IV. über biese Frage verhandelt worden; benn am Hofe besselben war die Simonie burchaus im Schwunge und wurde von den geheimen Rathen gang offen genbt. Das aleichzeitige strenge Einschreiten bes Papstes gegen ben in gleicher Schuld befindlichen König Philipp von Frankreich sollte wol auch auf den beutschen Hof Eindruck Bubem bemühte sich die fromme Kaiserin Agnes zwischen ihrem Sohne und der Kirche zu vermitteln, und nach den warmen Dankesworten, die Gregor im Juni 1074 an sie richtete, offenbar mit gutem Erfolg. In seiner damaligen Bedrängnis wird Heinrich wol zum Nachgeben bereit gewesen sein. Gewann boch um jene Zeit die Reformpartei in Deutschland Das von Unno von Köln gegründete Kloster felbst zusehends an Ginfluß. Siegburg, das mit Mönchen aus dem strengen Fructuaria besetzt war, wurde ber Ausgangspunkt für eine Umgestaltung ber rheinischen Klöfter im Sinne der Cluniacenser, während von Hirschau aus, wo der Abt Wilhelm (1069-91) um jene Zeit ebenfalls die Regel von Clugny einführte, die Alöster Schwabens reformirt wurden. Solche Erfolge steigerten die Zuversicht Gregors, der sich bewußt wurde, eine mächtige geiftige und sittliche Strömung für sich zu haben und in Deutschland eine ähnliche Wandelung im Werben sah, wie sie unter schweren Kämpfen in der Lombardei durchgedrungen war. So schien ihm denn ber Angenblick jum Ginschreiten gegen die Wiberstrebenden gefommen: im December 1084 wurde Siegfried von Mainz zugleich mit den Bischöfen von Konstanz, Straßburg, Speier, Bamberg, Augsburg und Bürzburg zur Berantwortung nach Rom geladen; ein anderes Ausschreiben verbot den Gläubigen Deutschlands verheirateten Prieftern irgendwie Gehorsam zu leiften. klagt er bereits gegen Heinrich über die Leute, die Zwietracht zwischen ihnen zu faen bemüht seien, während Heinrich die Kirche doch schützen solle, wenn er, der Papft, sein Borhaben ausführen und an der Spipe der Christenheit zum Kampfe gegen die Ungläubigen ausziehen werde. Den Gedanken an einen Arenzzug nimmt Gregor damals auf: er sette sich damit gleichsam als Herzog der Christenheit an die Stelle, die bisher unbestritten dem deutschen König gebührt hatte. Die Entscheidung aber brachte die römische Fastenspuode 1075, die unter Theilnahme keines deutschen, sondern nur italienischer und burgundischer Bischöfe stattfand. Sie erneute das Berbot der Simonie, indem sie

zugleich fünf von den Räthen des deutschen Königs wegen Uebung derselben mit dem Kirchenbann belegte, verkündete das Gebot der Shelosigkeit für alle Geistlichen und untersagte allen Geistlichen den Empfang der Investitur aus Laienhand.

Während jener erste Beichluß weber überraschen noch angefochten werden konnte, enthielten die beiden anderen eine sociale und eine politische Revolution. Denn die alte Kirche hatte die Forderung der Chelosigkeit nur an die im Besitz ber höheren Beihen befindlichen Geiftlichen gestellt: mit der generellen Einführung des Cölibats wurde der Kirche eine der vornehmsten Forderungen der Reformeiferer aufgenöthigt, um den Klerus ganz an die Kirche zu fesseln und aus jeder anderen Berbindung zu lösen, die sein Herz und Gemüth irgendwie beeinflussen und an der absoluten Hingabe an die firchlichen Zwecke Dhne Familie und die durch diese vermittelten vielfältigen Beziehungen zu den Mitburgern, ber Gemeinde, bem Staate follte ber Beiftliche allein der Kirche leben: der Heimat, des Baterlandes, der Zugehörigkeit zu einer Nation beraubt, sollte er erst recht bas willenlose Werkzeug werben, dessen die Curie sich zur Beherrschung der Bölker und Staaten mit Auversicht bedienen konnte. Die gesammte Geiftlichkeit wurde gleichsam zu einer Armee gemacht, die keine andere Autorität kannte als ihres Obersten Besehl, keinen Chrgeiz als ben die Macht ihres Herrn zu mehren, keinen Ruhm als siegreiche Kämpfe gegen bessen Widersacher. Unfraglich fam Gregor VII. mit dem Cölibatgesetz dem Geiste seiner Zeit entgegen: der Eifer der Reformer gegen die schweren Schäden, die sich in Mailand und der Lombardei aus der Priesterehe und der Entstehung förmlicher Priesterfamilien, die das Kirchengut geradezu wie ihren erblichen Besitz ansahen, ergeben hatte, wies ihm den Weg und sicherte ihm ben Erfolg, ber freisich nur langsam und erst nach heißen Kämpfen gewonnen wurde.

Biel unmittelbarer machten sich bagegen die revolutionären Wirkungen des Berbotes der Laieninvestitur geltend: sie trafen nicht blos die Kirche und die Gefellschaft, sondern sie bedrohten unmittelbar ben Bestand bes Reiches. Denn wenn fein Beiftlicher mehr von einem Laien investirt werden und diesem dafür bie Lehenshuldigung leiften follte, so traten die geistlichen Fürstenthümer einfach aus dem Berbande des Reichs heraus, hörten ihre Inhaber, die Erzbischöfe, Bischöfe, Aebte, auf Mannen des Königs zu sein und diesem von dem ihnen aufgetragenen Reichsgut den schuldigen Reichsdienst zu leisten. Mit einemmale entzog Gregor dem Reiche seine eine Sälfte. Angesichts der ungeheuren Consequenzen, die sich daraus für den staatlichen Zusammenhang des Reichs und die oberherrliche Stellung des Königs ergaben, möchte man fast der Meinung fein, es habe sich bei dem Investiturverbot zunächst nur um eine gewissermaßen theoretische Erklärung gehandelt, um die Formulirung sozusagen eines Princips, das jo schroff hingestellt wurde, um gewisse Misbrauche und Widersprüche, die in der Praxis lästig empfunden wurden, hervorzuheben und scharf zu beleuchten und damit ihre Abstellung einzuleiten. Dem entspricht es auch,

daß Gregors Juvestiturverbot zunächst ohne alle praktischen Folgen blieb, d. h. weder von Laien noch von Geistlichen beachtet wurde, namentlich nicht von Heinrich IV. Aber derselbe trat doch mit Gregor in Berhaudlungen, bei denen er sich, solange seine Bedräugnis durch die Sachsen andauerte, nach des Kapstes eigenem Zengnis, nachgiedig und friedsertig zeigte, aber sofort andere Saiten aufzog, als er durch den Sieg an der Unstrut in Deutschsland Herr der Situation geworden war. Daß aber noch immer eine Berständigung erhosst wurde, zeigt wieder der Glückwunsch, den Gregor selbst eben aus Anlaß des Sieges über die Sachsen an den König richtete. Danach scheint doch das Juvestiturverbot zunächst von keiner von beiden Seiten als unvermeidzliche Quelle eines solgenschweren Constittes angesehn worden zu sein; namentzlich schein man es auch päpstlicherseits für möglich gehalten zu haben, zwischen dem soeben proclamirten Princip und der ihm widerstreitenden, aber für Deutschland unentbehrlichen Praxis einen gütlichen Ausgleich herbeizusühren.

Da erfolgte die Unterwerfung der Sachjen. Das absolutistische System, das Heinrich immer im Auge gehabt, follte nun ins Leben treten: überall, auch im Guden ber Alpen, follten bie Consequenzen baraus gezogen werben. Weniger als jemals war der König natürlich in diesem Augenblicke geneigt, in irgend einem Punkte nachzugeben, sich irgend eines wirklichen ober auch nur vermeintlichen Rechtes zu entäußern: im Gegentheil, alles, was je bem König zugestanden, sollte zurückgewonnen, die königliche Macht noch über die weiteste Grenze, die sie je gehabt, hinaus erstreckt werden. Nun war auch nicht mehr von einer Milberung des der Kirche anstößigen Juvestiturrechtes die Rede, vielmehr sollte dasselbe jest auch da, wo es nicht geübt war, beansprucht und durchaesett werden. Wie er ben Sachsen gegenüber all bas zurud: forderte, was ihm an Königsrecht in der Zeit der Unmündigkeit entfremdet tvorden war, so sollte ein Gleiches auch der römischen Kirche gegenüber geschehen. Nachholen wollte Heinrich, was die deutsche Politik zur Zeit des Schismas zwischen Honorius II. und Alexander II. versäumt hatte, um das Papstthum wieder in die alte Abhängigkeit herabzudrücken und die Kirche der Gerrichaft der dem Königthum feindlichen Reformpartei zu entziehen. Was auch die Plane Gregors für die Zukunft gewesen sein mögen, es wird sich kaum in Abrede stellen lassen, daß im Gegensatz zu dem bisherigen Bemühen um friedliche Verständigung der erste Alt der Feindseligkeit, der Angriff von Heinrich IV. ausgegangen ift.

Eine woldurchdachte Aktion gegen das Papstthum galt es einzuleiten, als einer der vielgehaßten geheimen Räthe Heinrichs, Eberhard von Nellensburg, im Herbste 1075 mit anderen Bevollmächtigten nach Italien ging. Er trat in Verbindung mit den der Resorm seindlichen Bischösen der Lombardei: durch die Strenge Gregors schwer bedroht, ergriffen diese mit Freuden die Gelegenheit, um mit dentscher Hülfe das ungewohnte Joch abzuschütteln. Selbst für Mailand, wo Guido gestorben war, ernannte der Kaiser einfach einen neuen Erzbischof; die erledigten Visthümer von Spoleto und Fermo

wurden in gleicher Weise vergeben, und sogar mit dem über Jahr und Tag im Bann der Kirche liegenden Robert Guiscard knüpfte Eberhard von Rellenburg an, um sich der normännischen Wassen gegen Gregor zu bedienen. Dem Königthum schien auch hier die Wiedergewinnung der alten Machtstellung beschieden zu sein: denn zu Weihnachten brach in Rom unter der Führung eines einflugreichen Abeligen, Cencius, ein Aufftand aus, ber Papft fiel in die Hände der Rebellen, wurde arg mishandelt und erst durch eine Gegenerhebung der Römer befreit und nach dem Lateran zurückgeleitet. aber ließ Gregor damals ernste und fast brobende Worte an den deutschen König gelangen. Daß Heinrich mit den gebaunten Rathen nach wie vor verkehre und die dafür verwirkte Buse verweigere, dann die willkürlichen Gingriffe in die kirchlichen Angelegenheiten Mailands, Spoletos und Fermos hielt der Papst demselben ernstlich vor: er ermahnt den König, endlich die Zweibeutigkeit seines Berfahrens aufzugeben und sich jeder Berletzung der Spnodals betrete zu enthalten; das sei boch ber minbeste Dant, den er bem h. Betrus für ben Sieg über seine Feinde schulde. Das päpstliche Schreiben wurde ergänzt durch die mündlichen Aufträge der Ueberbringer, welche vermuthlich bereits die Bedrohung mit dem Bann im Fall des Ungehorsams enthielten. Diese brobende Sprache reizte ben in ber Fülle ber wiedergewonnenen Macht über bie Sachsen schwelgenden König aufs äußerste. Die Berichte über die Erfolge Eberhards von Nellenburg, die neue Erhebung der Reformfeinde in der Lombardei, die Gährung in Rom, die Hoffnung auf die normännische Bundes: genossenschaft erfüllten ihn mit vermessener Zuversicht: in verhängnisvoller Ueberichätzung seiner Macht meinte Seinrich gleich jett mit einem vernichten: ben Schlage bas Papftthum, das sich ber Buchtruthe ber beutschen Könige entwachsen glaubte, niederwerfen und zu der alten Abhängigkeit zurückführen zu können. Am 26. Januar 1076 hielt er zu Worms eine nationale Synode ber deutschen Bischöfe — ihrer sechsundzwanzig waren erschienen —, mit der er über Gregor formlich zu Gericht faß. Auf Grund ber Anklagen, welche ber mit dem Papst tödtlich verfeindete Cardinal Hugo dort vorbrachte, erklärte die Bersammlung Gregor VII. nicht wegen der letzten drohenden Schreiben an Heinrich, sondern wegen seiner gesammten Amtsführung für abgesett, und fügte der rechtlosen Gewaltthat noch die äußerste Beleidigung hinzu, indem sie Gregor in dem den Spruch verkündenden königlichen Schreiben als "Hilbebrand, nicht Papst, sondern falschen Mönch" anreden ließ und beschuldigte, daß er unter dem Deckmantel der Religion Gewaltthat übe und die Lehre Petri verfälsche. Sofort wurde die Absehung nach Italien gemeldet und fand zu Piacenza die Zustimmung der lombardischen Bischöfe.

Ohne Zweisel that Heinrich IV. in jenem unheilvollen Augenblick mehr, als er zu thun berechtigt und als zu thun politisch klug war. Denn die Maß-losigkeit des Angrisses, die Allgemeinheit und Grundlosigkeit der Anklagen, der verlehende Hohn der Sprache sehten den Papst von vornherein in den Bortheil. Aber es tonte aus Heinrichs Worten doch auch der leidenschaft-

liche Unmuth ber um ihre Selbständigkeit gebrachten beutschen Kirche und ber Entschluß einer nicht geringen Anzahl von Bischöfen, die hochgehaltenen Traditionen derfelben bis zum Aeußersten gegen das absolutistischepapale System zu vertheidigen, das eben den letten Schritt thun wollte nach dem feit langen Jahren mit immer gleicher Consequenz erstrebten Ziele. Die nationale Synobe zu Worms, die Gregor VII. entsetzte, weil er die Autorität der Bischöfe untergraben, war an und für sich schon ein scharfer Protest gegen Pseudoisidor und was aus ihm gefolgert war. Nur fam berjelbe jest zu spät und konnte, wenn ihm nicht durch eine gewaltige Macht Nachdruck gegeben wurde, das inzwischen Geschehene nicht mehr gut machen. Die aufs höchste gesteigerte religiöse Erregung der Zeit war mit Gregor VII. Das fühlte und wußte dieser, als er am 22. Februar 1076 das Wormser Defret durch Berkundigung des Bannes gegen Heinrich IV. beantwortete und damit bas Signal gab zur Entfesselung aller firchlichen und politischen Leibenschaften. Die Wirkungen aber, welche diese Maßregel hatte, muffen die fühnsten Erwartungen Gregors weit übertroffen haben: fie vernichteten mit Ginem Schlage alle Erfolge Seinrichs IV. während der letten Monate und gewannen der Kirche in den von Neuem aufstehenden politischen Widersachern besselben in Deutschland streit: lustige und opferbereite Bundesgenossen. Die Sachsen griffen wieder zu ben Baffen: an ihre Spipe trat Otto von Nordheim, obgleich er zulest wieder mit dem König in Berbindung gestanden und am Sofe ein angesehener Gast In Süddeutschland erhoben sich Rudolf von Schwaben, ber unzufriedene Welf III., die Zähringer und andere Große; auch in den oberrheinischen Gebieten gewann die Opposition die Oberhand und trat mit den Sachsen zu gemeinsamer Aftion in Berbindung. Ohne Zweifel war Heinrich junächst entschlossen, in einem neuen Kampfe seine Stellung zu vertheidigen: aber ba die Bifchofe, in hartem Gedränge zwischen ben papitlichen Straf= mandaten, die jede Gemeinschaft mit dem gebannten König mit Excommuni= cation und Amtsentsepung bedrohten, und der Feindschaft der zum Papste stehenden Laienfürsten und Eblen, um ihre Stellung und die Besitzungen ihrer Kirchen zu retten, sich Rom zu unterwerfen eilten und gegen Kirchenbuße Löfung vom Banne erflehten, so bußte Beinrich eben die Stute ein, die ihn noch zulest gegen die Sachsen gerettet hatte. In der Treue der rheinischen Städte und ben Gulfsmitteln, die ihm die reichen Guter seines Sauses in jenen Gegenden boten, fand er aber boch nicht die zu einem solchen Kampfe nöthigen Kräfte. Er entschloß sich zu Unterhandlungen, und schon damit konnte eigentlich seine Niederlage als entschieden gelten. Im Oktober 1076 tagten die beutschen Fürsten in Gegenwart päpstlicher Legaten zu Tribur. Heinrich felbst mußte als Gebannter fernbleiben und weilte in bem benachbarten Oppenheim. Daß man ihn in Tribur sofort des Thrones entsetzen wollte, ist gewiß, wahrscheinlich, daß er seine Rettung — ober soll man geradezu fagen seine Begnadigung? — ber Fürsprache des Abtes Hugo von Clugny verbankte, bes Gewissensrathes seiner Mutter Agnes, und ben Bemühungen bes

von diesem geleiteten frommen Areises, der in ihm doch immer noch den Sohn des um die Kirche so hochverdienten britten Heinrich sah und auf ihn wol in der Stille das Wort anwandte, das Otto I. einft von Johann XII. gesagt: "Er ist noch jung und ber Rath verständiger Männer wird ihn bessern." Beinrich erkannte, daß anders die Krone für ihn verloren sein werde: er unterwarf sich daher den von den Fürsten im Einvernehmen mit dem Papste ihm auferlegten Bedingungen, jo hart sie waren und jo tief sie das kaum wieder aufgerichtete Königthum demüthigten. Anfang Februar 1077 follte in Augs: burg ein Reichstag gehalten werden, zu dem Gregor VII. sich einfinden follte. um bes Königs Streit mit den Fürsten durch seinen Spruch zu schlichten: bis bahin follte Beinrich fich jeder Regierungshandlung enthalten und in Speier verweilen; war er binnen Jahresfrist nicht von dem Banne gelöft, so hatte er jedes Recht auf die Herrschaft verwirkt und galt ohne Weiteres für abgesett; ebenso wenn er eine der in diesem Bertrage enthaltenen Bedingungen brechen würde. Zugleich wurde er entwaffnet, indem man ihn seiner getreuen Gehülfen beraubte: die in Worms liegende königliche Besatzung mußte abziehen; damit fiel die Hauptstütze Heinrichs in den oberrheinischen Landen. Die Bischöfe, die trot ber römischen Strafedifte noch zu ihm standen, mußte er von sich weisen: auch ihnen, obenan dem Nachfolger Annos von Köln, blieb nun nur die Bußfahrt nach Rom. Seine vertrauten Rathe, die Gehülfen feines fo jah zu Fall gefommenen fühnen Strebens, mußte Beinrich vom hofe entfernen.

Was mag in der Seele bes jungen Herrschers vorgegangen sein, als er, eben noch im Bollbesit ber Herrschergewalt und die Brust geschwellt von hochfliegenden Entwürfen, nach Abschluß dieses Bertrages mit geringem Gefolge von Oppenheim nach Speier ritt? Aber gerade in dieser verzweifelten Lage entwickelte Heinrich eine Klarheit ber Einsicht, eine Energie bes Ent: schlusses und eine Festigkeit im Handeln, die erst recht erkennen ließ, daß er kein verächtlicher Gegner sei und daß er es verstehe, einen Kehler, den er begangen, gut zu machen und auch der ungünstigsten Lage gegenüber einen Standpunkt zu gewinnen, der neue Aussichten bot. Das Geschehene war nicht rudgangig zu machen, die verhängnisvolle lleberstürzung ber Wormser Nationalsmode ließ sich nicht zurücknehmen: aber noch war es möglich die üblen Folgen davon zu mindern durch offenes Anerkenntnis des begangenen Unrechts und durch Leiftung ber Kirchenbuße den Bann von fich abzumälzen. Denn wenn dem Königthum die Aussicht auf Wiedererhebung von diesem tiefen Fall nicht gänzlich genommen werden sollte, so mußte um jeden Preis ber zu Tribur in Aussicht genommene papstliche Schiedsspruch in der deutschen Frage vermieden werden. Diesen ergehen lassen, ihn anerkennen und ausführen hätte, und wenn er wider Erwarten noch so günstig ausgefallen ware, bas beutsche Königthum für alle Zeiten in den Staub gebrudt und bie Hoheit bes Papstes über den Trager der beutschen Krone, die der Kirche über ben nationalen Staat auf die Dauer gur Anerkennung gebracht. Das aber ließ sich nur erreichen, wenn der Mensch Heinrich sich demüthiate und so die

Lösung vom Banne erwirkte, nicht blos ehe die ihm gestellte Frist abgelausen, sondern noch bevor der Termin für den Augsburger Acichstag herangekommen war. Ließ sich doch aus den Triburer Abmachungen folgern, daß die Lösung vom Banne, deren Unterbleiben die Absehung zur Folge haben sollte, die sosortige Aushebung der Suspension von der Regierung bewirken würde, obgleich freilich eine Nothwendigkeit zu dieser Deutung nicht anerkannt werden konnte. Ohne Frage aber that Heinrich, indem er so entschied und so handelte, das politisch allein Richtige, und daß er den sittlichen Muth hatte so zu handeln, dars ihm wahrlich nicht niedrig angerechnet werden. Die Richtigsteit dieser Ausfassung, die politische Klugheit seines Versahrens wurde namentslich bestätigt durch den geradezu verblüssenden Eindruck, den sein Entschluß und die Raschheit der Ausführung in den Keihen der bestürzten Gegner hervorriesen. So kam es zu Heinrichs IV. berühmter Bußsahrt nach Canossa.

Im tiefsten Winter trat der König die beschwerliche Reise über die in Schnee und Gis begrabenen Alpen an, mit ihm Bertha, feine Gemahlin, die er einst hatte verstoßen wollen und die ihm nun in der Zeit der Trübsal eine treue und bewährte Genoffin war, fammt ihrem erftgeborenen Sohne, ber nach bem Großvater Konrad hieß, und einige wenige treue Diener. Da der Weg durch Süddeutschland von den feindlichen Fürsten gesperrt war, nahm man den durch Burgund, über Besançon und den Mont Cenis. Als bie kleine Reisegesellschaft, der der Königin Bertha Bruder Amabens II. von Savonen thatfräftige Unterstützung gewährte, zum Tobe erschöpft in die Ebenen Oberitaliens hinabstieg, wurde Beinrichs Entschluß auf eine harte Probe gestellt. Denn mit hellem Jubel empfingen ihn die zahlreichen som= bardischen Gegner bes Gregorianismus, geistliche wie weltliche, und waren bereit ihm als ihrem Führer zur Niederwerfung der Hierarchie mit Geld, Waffen und streitbaren Mannschaften jede Art von Sülfe zu leisten. Wie, wenn heinrich barauf einging? Wenn er statt als Büßer als strafender Richter und Raiser erschien und im Bunde mit den Iombardischen Bischöfen und ihrem Anhang dem Urtheil der Synoden von Worms und Biacenza die Bollstreckung erzwang? Die Freunde hofften, die Feinde fürchteten dies. Auch Gregor VII., der bereits nach Oberitalien gekommen war, um weiter nach Deutschland zu gehen und bort in Augsburg als Schiederichter aufzutreten, aber bisher vergeblich auf das ihm verheißene Geleit der Fürsten wartete. glaubte auf die Runde von Heinrichs überraschender Unkunft in Italien sich eines Gewaltstreiches versehen zu muffen: eilends floh er heimwärts und barg sich voll banger Sorge hinter ben Mauern des festen Canossa, der Stammburg der tuscischen Martgrafen, wo die eifrige Mathilde ihn dienstbereit aufnahm und wo auch Abelheid von Sufa, die Mutter ber Königin Bertha, und Abt Sugo von Clugny sich einfanden. Die Sache bes Papftes stand in jenem Augenblicke verzweifelt schlecht, wenn Heinrich dem Ruf der Lombarden Folge leistete, an der Spite der von jenen aufgebrachten Mannschaften ben Papst in Canossa einschloß, nach Rom zog, bort mit Gulfe ber zahlreichen

Unzufriedenen eine Neubesetzung des papstlichen Stuhles vornahm und dem Normannen Robert Guiscard die Sand zum Bunde reichte. Satte einst Otto der Große durch Unterwerfung des Papstthums die deutsche Kirche dem Königthum dienstbar gemacht, - in diesem großen Momente kounte der Gebanke gefaßt werden, durch Unterwerfung des Papstthums das von demselben gestütte rebellische deutsche Fürstenthum zum Gehorsam zurüdzuführen. Seinrich aber widerstand ber Bersuchung: er wagte es nicht ein so verwegenes Spiel zu unternehmen, bei dem im Ankämpfen gegen die die Reit beherrichende geistige Strömung freilich leicht alles verloren werden konnte. verfolgte er den Weg weiter, für den er sich vor der Erhebung der Lombardei zu jeinen Gunften entschieden hatte, weil er des ehrlichen Glaubens lebte, daß seine Gegner, nachdem er sich so entschlossen auf den Boden gestellt hatte, ben sie ihm geboten, auch ehrlich auf bemfelben verbleiben und die Bedingungen, die sie selbst ihm auferlegt hatten, nun auch ihrerseits beobachten würden. Wer möchte ihn deswegen tadeln? Aber wer möchte behaupten, daß Seinrich ebenso gehandelt haben würde, wenn er gewußt hätte, wie schnöde er schließlich überlistet und betrogen werden sollte?

Am 25. Januar 1077 tam ber König mit ben Seinen vor Canofia an. Der erbetene Einlaß wurde verweigert; auch am 26. und 27. schloß man den König aus. Der starre Sinn Gregors fannte feine Milde: in Beltherrschaftspläne verloren hatte er jedes menschliche Empfinden eingebüßt und blieb ungerührt burch die tiefergreifende Erscheinung des buffenden Königs. Selbst feine Umgebung nahm daran Anstoß und beschuldigte ihn tyrannischer Barte und Grausamkeit. Schon ruftete daher Beinrich zum Aufbruch: da endlich gab Gregor dem erneuten Andrängen ber Markgräfin von Tuscien und Hugos von Clugun nach und erklärte sich bereit, Beinrich auf Grund zu vereinbarender Bedingungen von bem Banne zu lösen. Man wird kaum fehlgehen, wenn man annimmt, daß ber Papst zu diesem Entschluß zunächst burch Rücksichten ber politischen Klugheit bestimmt worden sei. Denn wenn Heinrich, der alles gethan hatte, was jelbst vom strengsten firchlichen Gesichtspunkte aus billiger Beise irgend verlangt werden konnte, ja eigentlich mehr als das, ungelöst abzog, wenn er sich dann den Lombarden nicht verfagte, sondern mit ihnen wider Gregor gemeinsame Sache machte und mit ben Römern und Normannen in Berbindung trat, so fonnte die Krisis, welche die hierarchische Partei in dem Augenblick von Heinrichs Erscheinen in Italien gefürchtet hatte, noch immer und mit noch schlimmeren Folgen eintreten, da Gregor sich durch seine unbarmherzige Härte in aller Welt Augen in einen schweren Nachtheil versetzt hatte. Durch zweideutige diplomatische Abmachungen dachte er sich ben Bortheil von Neuem zu sichern, den ihm Seinrich durch die überraschende, in Mügster politischer Berechnung unternommene Bußfahrt nach Canossa eben entwunden hatte. Wie es aber gefommen, daß ihm bas gelang, wie Heinrich zur Annahme eines Paktes vermocht werden konnte, ber alles das wieder aufhob, was er eben burch einen geschickten Schackzug



Ueberblickt man den Berlauf der Ereignisse von Tribur und Oppenheim bis Canossa, so wird man zugestehen mussen, daß derfelbe nicht blos den Bünschen und Berechnungen heinrichs IV., sondern auch denen Gregors VII. burchaus nicht entsprochen hatte, so daß beibe guten Grund hatten enttäuscht und verstimmt zu sein. Der Anlaß dazu lag weniger in dem, was zwischen König und Papst verhandelt war, als in dem, was ohne ihr unmittelbares Buthun geschehen war und eine ihren eigenen Plänen und Absichten vielfach widersprechende Situation geschaffen hatte. Heinrich hatte sich als Mensch gebemüthigt und der Zuchtruthe der Kirche gebeugt, um möglichst schnell die ihm zeitweilig abgesprochene Regierungsfähigkeit wiederzuerlangen. Greaor VII. hatte die Aufhebung des Bannes von Bedingungen abhängig gemacht, die mit bem Grunde, um dessentwillen Heinrich excommunicirt war, eigentlich gar nichts zu thun hatten. Scharfblickenden konnte es doch taum noch entgehen, daß es bem Papste eigentlich nicht um die Besserung des Königs, nicht um die Abwehr unrechtmäßiger Eingriffe in die Rechte der Kirche zu thun war, sondern zuerst und zuleht um die Gewinnung weltlicher Macht. Mit gutem Grunde konnte man ihm vorwersen, daß er nur einen Vorwand suche, um trot der Lösung Heinrichs vom Bann in Deutschland für die rebellischen Fürsten Partei ergreifen zu können, weil deren Sieg über bas Königthum die Bedingung war für das Gelingen seiner hierarchischen Pläne. Und doch möchte man zweiseln, ob diese Wendung den ursprünglichen Absichten Gregors entsprochen, ob er hierin nicht vielmehr einem gewissen Druck nachgegeben, ben seine beutschen Bundes: genossen auf seine Entschließungen ausübten, oder sich einer von diesen geschaffenen vollendeten Thatsache fügte, die, ohne sein Zuthun geworden, ihm boch keinen andern Ausweg ließ als sie anzuerkennen.

Unter den deutschen Gegnern Heinrichs nämlich hatte die Kunde von dem Aufbruch besselben nach Italien nicht geringere Bestürzung hervorgerufen als im Süden unter ben Gregorianern. Man begriff vollfommen, in welcher Absicht das geschehen war, und man mußte die Richtigkeit der babei zu Grnude liegenden Berechnung anerkennen: hielt sich ber Papst an die Abmachungen von Tribur und Oppenheim, so war Heinrich nach der Lösung vom Bann von Rechts wegen im Bollbesitze der königlichen Gewalt und den Fürsten blieb, wollten sie nicht offenen Bertragsbruch üben, nichts übrig, als ihm als bem Dberhaupte des Reiches in allen den Sachen Gehorfam zu leiften, die außer: halb des alten, dem päpstlichen Schiedsspruch vorbehaltenen Streites lagen. Damit aber waren alle Entwürfe der Oppositionshäupter kläglich zu Schanden Deshalb scheint es für diese von vornherein festgestanden zu haben, es dazu nicht kommen zu lassen und sich möglichst schnell von dem vereinbarten Bertrage, wenn auch einseitig und durch einen einfachen Bruch beffelben, los: Um dieselbe Zeit, da Heinrich IV. in Oberitalien ankam, pflogen zumachen. seine beutschen Widersacher eifrig Raths, wie der drohende Schlag zu pariren sein würde. Mitte Februar tamen die süddentschen Fürsten in Ulm zusammen; ein Beschluß jedoch scheint dort noch nicht gefaßt zu sein. Als man dann aber

von Gregor VII. erfuhr, was zu Canossa geschehen war, glaubte man aus dem tadelnden Hinweis auf das Ausbleiben des zur Reise nach Augsburg zugesarten Geleits, durch das der Papst am rechtzeitigen Aufbruch uach Deutschland gehindert worden sei, nicht mit Unrecht entnehmen zu können, daß ein rücksichts= loses Borgehn gegen den König sehr nach dem Sinne Gregors sein und von bemselben sogar nicht gemisbilligt und auch nicht ohne fräftige Unterstützung gelaffen werden würde. Denn einen andern Sinn konnte die Ermahnung an neuem Ausharren bei dem begonnenen Werke doch kaum haben, zumal da Gregor erklärte, möglichst bald selbst nach Deutschland kommen zu wollen. So einigte man fich benn in Ulm dahin, auf ben 13. März alle Fürsten bes Reichs nach Forchheim zu berufen; auch Gregor wurde gebeten, persönlich ober durch Bevollmächtigte an den dort zu fassenden wichtigen Beschlüssen theil= Ueber das aber, was denn nun in Forchheim geschehen follte. haben sich die leitenden Persönlichkeiten sicher schon in Ulm verständigt, und fie werden auch alles so vorbereitet haben, daß sie des Erfolges sicher sein konnten und die in Forchheim versammelten Fürsten, während sie meinten, frei au entscheiden, genau bas thaten, was die im Centrum der Intrigue stehenden Männer gethan sehen wollten. Das Borhaben gelang vollkommen. Denn nicht blos die Theilnehmer der Ulmer Vorbesprechung, sondern auch noch manche andre Fürsten, an Bischöfen im Gangen breigehn, obenan Siegfried von Maing, fanden sich am 13. März in Forchheim zusammen, wo auch in schneller Reise herbeieilend die erwarteten papstlichen Legaten erschienen. Obaleich diese sich dahin aussprachen, daß die beabsichtigte Wahl eines neuen Königs, welche die Fürsten unter neuen Klagen über Heinrichs Tyrannei als das einzige Mittel bezeichneten, um dem Reiche zu helfen, vielleicht besser bis zur Ankunft bes Bapstes vertagt würde, beschlossen die Fürsten unter Leitung des Mainzer Erzbischofs, dieselbe sofort vorzunehmen, da das Reich nun schon über ein Nahr des Oberhauptes entbehre und die Heinrich IV. geleisteten Eide von der Kirche für hinfällig erklärt seien und auch nach der Absolution hinfällig blieben. Die Stimmen der geiftlichen Fürsten einigten fich fofort auf Rudolf von Schwaben; von den weltlichen wollten einige ihre Zustimmung zu deffen Erhebung von der Gewährung gewisser Vortheile abhängig machen, mußten aber auf Drängen der Legaten von diesem simonistischen Treiben abstehen. So verdankte ber Schwabenherzog ber Intervention ber Curie seine Erhebung auf den deutschen Thron und mußte dieselbe reichlich dafür bezahlen. Denn der neue König mußte sich verpflichten, bei ber Bergebung ber Bisthumer sich ftreng an die kanonische Wahl zu binden und die so gewählten mit den Regalien zu belehnen ohne Entgeld und ohne den Gebrauch von Ring und Stab. Aber auch die weltlichen Fürsten benutten die Gunft des Augenblicks, um das Königthum für die Zufunft unschädlich zu machen, indem sie es als ein reichsrechtliches Berfassungsprincip auerkennen ließen, daß die deutsche Krone nicht anders als durch Wahl vergeben werde und daß den Söhnen des zeitigen Inhabers irgend ein Erbrecht darauf nicht zustehe.

## 364 III. Bud. 1024-1125. 3. Die Erhebung bes Bapftthums.

Man sieht, wer in biesem Zeitpunkt zum Aenßersten gegen Heinrich brängte, wer die im Gang besindliche Revolution durchzusühren ein besonderes Interesse hatte. Was die päpstlichen Legaten von dem neuen König der Kirche bewilligen ließen, enthielt keine übermäßige Forderung, wenn es auch das Recht des Königs, wie es disher geübt war, beträchtlich verkürzte; man ließ Kudolf, die Freiheit der Wahl wahrend, doch die Verfügung über die weltlichen Mittel der deutschen Bisthümer, vielleicht freilich nur, weil man sich sagte, daß dersselbe ohne diese nicht die geringste Aussicht hatte, gegen Heinrich aufzukommen und die Dienste zu leisten, die man von ihm geleistet sehen wollte. Anders die deutsche Fürstenopposition: sie zwingt ihren neuen Erwählten zu seierlicher Anerkennung ihres Wahlrechts und eilt vor allem das verhaßte Erbkönigthum aus der Welt zu schaffen, in dem sie die vornehmste Onelle für das Anwachsen der salischen Macht sürchten gelernt hatte.

Auf Jahrhunderte hinaus ist damit das Schickfal Deutschlands entschieden worden.

## IV. Der beutsche Bürgerfirieg zur Beit Beinrichs IV.

1077-1106.

So richtig die politische Erwägung gewesen war, von der aus Heinrich IV. sich zu der Fahrt nach Canossa entschlossen hatte, so wenig hatte der Erfolg ben Erwartungen bes Königs entsprochen. Der papstliche Schiedsspruch in bem Streite mit ben beutschen Fürsten war nicht vermieben, und statt ihn nach Lösung des Banns zur Herrschaft zurückkehren zu lassen, hatten die beutschen Fürsten zu Forchheim durch Proclamirung des Wahlkönigthums ber falischen Erbmonarchie ben Bernichtungsfrieg erklärt. Was eine per: fönliche Unterordnung des Königs unter die sittliche Autorität der Kirche hatte sein follen, war zu einer politischen Demuthigung bes Königthums geworden, welche die hierarchische Lehre von der Unterordnung des Staates unter die Kirche, aller irdischen Autorität unter die in dem römischen Bischof verkörperte himmlische als berechtigt und thatsächlich geltend erwiesen hatte. Bum Glück für Deutschland und die Welt aber verfügte das beutsche Königthum boch noch über eine reiche Fülle von Gulfsmitteln, um biefer papftlichen Staats: und Weltordnung ihr Recht zu bestreiten und die Berrschaft vor: zuenthalten, und Heinrich IV. entwickelte in dem nun entbrennenden Kampfe ebenso viel Ausbauer, Energie und auch Klugheit und Mäßigung, als er bisher Launenhaftigkeit, bespotische Reigungen und sich überstürzende Beftig-Namentlich aber tritt bei ihm im Gegensatz zu den keit bewiesen hatte. römischen Prätensionen je länger je mehr ein nationaler Zug und im Gegensat au der schnöden Selbstsucht seiner deutschen Gegner Berftandnis und redliche Sorge hervor für die allgemeine Wolfahrt und insbesondere für das Gedeihen des gemeinen Mannes. Bon ber Kirche ansgestoßen und mit ben sittlich verwerflichsten Mitteln bekampft, erwirbt und bewahrt sich Seinrich IV. die wärmsten Sympathien und bis über bas Grab hinaus bauernde bankbare Anhänglichkeit gerade in den Schichten bes beutschen Bolfes, die an bem staatlichen Leben bisher am wenigsten Antheil gehabt und zuerst in ihm ihren verständnisvollen und treuen Pfleger und Berforger gefunden hatten. So wurde der Tag von Canofia der Ausgangspunkt eines großartigen Kampfes, in bem es sich nicht blos um ben Gegensatz zwischen Kaiserthum und Bapftthum, zwischen Königthum und Fürstenthum handelte, der vielmehr für Deutschland mit der politischen Umgestaltung zugleich eine große und tiefgehende sociale Revolution einleitete.

Bergeblich forderte Heinrich IV. von Gregor VII. eine Erklärung gegen Rudolf von Schwaben und bessen Wähler: man könne benselben nicht ungehört verurtheilen, lautete die Antwort. Wol aber machte man papstlicherseits dem Könige ein Verbrechen daraus, daß er die früher abgewiesenen Anerbietungen ber Lombarden zu gemeinsamem Kampfe gegen Gregor jett Beinrich eilte nach Deutschland, wo nun ein furchtbarer Bürger: annahm. frieg zum Ausbruch fam. Sachsen hielt natürlich mit Gifer zu bem Gegen: fönig; in Baiern, Franken und Schwaben rangen die Parteien mit wechselndem Glück und mit wachsender Leidenschaft unter entsetzlicher Berwüstung des Landes. In diesem Kampfe stützte sich Heinrich IV. namentlich auf die königstreuen Bürgerschaften ber Städte an Rhein und Donau, beren junge Freiheit, wie bie letten Greignisse gelehrt, mit der Sache des Königthums stand und fiel. Ru ihm hielt ferner der niedere Abel, der seit Konrads II. Zeiten den König ehrte als ben Schützer seines Besites und seiner Freiheit gegen bie Willfür der großen Herren. Auch unter der Geistlichkeit hatte Heinrich einen starken Anhang, weniger freilich unter ben Bischöfen, die durch kirchliche und weltliche Interessen zum Papstthum und dem diesem verbündeten weltlichen Kürstenthume hingezogen wurden, als unter dem niederen Klerus, insbesondere den Pfarrern, welche den gregorianischen Reformen zum Trot noch nicht aus der natürlichen Verbindung mit ihren Gemeinden gelöft waren, sondern die Bestrebungen und Bünsche ihres Bolfes mit Lebhaftigkeit theilten. mitten der Greuel dieser bürgerlichen und firchlichen Kämpfe, die sich in manden Landschaften zu einem wilben Kriege aller gegen alle steigerten. fanden die streitenden Barteien nur in längeren Zwischenräumen Gelegenheit ihre Kräfte zu einem größeren Schlage zu concentriren und ben Bersuch zu machen die Widersacher in offener Feldschlacht niederzuwerfen. Namentlich in ben Landschaften am Nedar und Main erfolgten wiederholt folche Ausammenstöße, indem Rudolf von Schwaben mit seinen sächsischen Bundesgenossen Heinrich aus ber festen Stellung am Ober- und Mittelrhein au verdrängen juchte. Bereits im Sommer 1077 hatte er Bürzburg vergeblich Bei einem zweiten Bersuch in ber gleichen Richtung tam es am 7. August 1078 bei Melrichstadt zu einer blutigen, aber unentschiedenen Schlacht: während Beinrich auf ber einen Seite Bergog Magnus und bie fächsischen Bischöfe in die Flucht jagte, erlag der andere Flügel seines Seeres dem wiederholten Angriff Ottos von Nordheim und seiner fächsischen Waffen: genossen, so daß diese am Abend das Schlachtfeld behaupteten, ohne freilich einen entscheidenden Vortheil gewonnen zu haben. Denn der geschlagene Theil ihres Heeres setzte nicht blos die Flucht fort, sondern erlitt auf dem Wege durch Thuringen von der für den König aufgestandenen Bevölkerung überfallen noch schwerere Berlufte als erft auf dem Schlachtfelde: Erzbischof Wezilo von Magdeburg wurde erschlagen, andere wurden ausgerandt und dann halb nacht entlassen, wieder andere hielt man gefangen, um hohes Losegelb zu erpressen; einige bavon wurden an den König ausgeliefert. Auch

lockerte sich in Folge bieser Schlacht einigermaßen die Berbindung zwischen den geistlichen und weltlichen Gegnern Heinrichs, da diese nicht ohne Grund die ersteren mit ihrer übereilten und sopflosen Flucht dafür verantwortlich machten, daß trot des Sieges der schließliche Ausgang des Tages ein so ungünstiger war. Freilich wurde derselbe zum Theil dadurch aufgewogen, daß an demselben Tage in einem blutigen Treffen am Neckar ein Heer von 12,000 Bauern, durch das der König einem gegen den Rhein vordringenden Heere der schwäbischen Kitterschaft den Weg verlegen wollte, eine furchtbare Niederlage erlitt: an den lleberlebenden verübten die Sieger unmenschliche Grausamseiten, als ob sie es geahnt hätten, wie verhängnisvoll ihnen und ihren Standesgenossen dereinst die entsesselte Kraft dieser Bauern werden sollte. Nach diesen unentschiedenen Wassengängen zogen sich beide Theile in die Gebiete zurück, wo sie ihre hanptsächlichsten Hülfsquellen hatten, und setzen den kleinen Krieg mit steigender Grausamseit fort.

In biefer bedenklichen Lage trachtete Beinrich vor allem neue und guverlässige Anhänger zu werben. Um jene Zeit, 1079, verlobte er seine noch im Kindesalter stehende Tochter Agnes bem schwäbischen Edlen Friedrich von Hohenstaufen, aus dem Hause ber Grafen von Büren, und verlieh demselben das Herzogthum Schwaben, das derselbe sich freilich erst mit dem Schwerte in der Hand erkämpfen mußte, indem er badurch zugleich Beinrichs rheinische Stellung gegen den Anfturm der oberdeutschen Gegner sicherte. Seitbem entbrannte auch in Schwaben ber Kampf mit größerer Beftigfeit, ba nun wider den Staufer von dem Gegenkönig Rudolf der Bahringer Berthold zur Gewinnung des Herzogthums ausgesandt wurde. Als aber Heinrich wieder jum Angriff überging und burch einen Winterfeldzug Sachsen niederzuwerfen versuchte, erlitt er am 27. Januar 1080 in der Gegend von Mühlhausen, bei Marchheim, durch Otto von Nordheim abermals eine Niederlage, in Folge deren er schleunig zurüchweichen mußte. Nun glaubte auch Gregor VII. die Beit gekommen, um aus der beobachtenden und scheinbar neutralen Saltung herauszutreten, die er sehr zur Unzufriedenheit der Sachsen, die immer dringender um offene Parteinahme für ihre bedrängte Sache mahnten, bisher beobachtet hatte. In ben Fasten 1080 erneute er auf einer Synobe ben Bann gegen Heinrich, indem er zugleich die Unterthanen desselben von ihrem Treneid entband. Es war ein vergebliches Bemühen, wenn Gregor und sein Anhang biesem Berfahren den Schein eines richterlichen Spruches zu geben suchten, der auf Grund vorangegangener unparteiischer Untersuchung erfolgt fein follte. Denn einmal waren bie Rlagen, welche die Gesandten "König" Rudolis in Rom wider Heinrich vorbrachten und die denselben der Usurpation bes ihm vom Papste abgesprochenen Reiches, ber Berfolgung und Mishandlung der Bischöfe, barbarischer Kriegführung und verruchten Kirchenraubes beschuldigten, durch nichts erwiesen, und dann hatte sowol der Papst selbst als auch die Synode ben Bevollmächtigten, die Heinrich gefandt hatte, einfach bas Gehör verweigert und dieselben mit der erbetenen Bertheibigung

ihres schmachvoll verunglimpften Herrn gar nicht zum Worte gelassen. An bemselben Tage, 7. März 1080, traf ber Bann auch alle Anhänger des In einer durchaus ungewöhnlichen, höchst merkwürdigen Form verfündete Gregor VII. das neue Anathema der Welt: vor versammelter Synode betete er zu bem Apostelfürsten Petrus und erzählte in diesem Gebete bas bisher Geschehene, wie er und die Seinen es aufgefaßt jehen wollten, und meinte darans und aus einer Reihe allgemeiner Erwägungen, die er einfließen ließ, sein Recht, ja seine Pflicht zu erweisen, so zu handeln, wie er handelte. Daß der Bericht von dem bisherigen Berlanfe bes Streites, welchen ber Papst vortrug, der Wahrheit nicht entsprach, ist unzweifelhaft; daß Gregor dabei im guten Glauben gehandelt und nicht bewußt und absichtlich Dinge, die für die Beurtheilung sehr wichtig waren, fortgelassen habe, werden selbst seine Berehrer nicht ernstlich zu behanpten wagen. Budem steht die Daß= losigfeit ber Ansprüche, die Gregor in dieser merkwürdigen Gebetrede erhebt, in einem eigenthümlichen Widerspruche mit der Unentschiedenheit und Un= sicherheit der Haltung, die er zur großen Entrüftung der Sachsen bisher beobachtet hatte. Offenbar hat erst der Sieg bei Flarchheim den Papst von der Lebensfähigkeit der Sache Rudolfs von Rheinfelden überzeugt, und es schien ihm nun an der Reit durch ein neues, direkt die papstliche Weltherr= schaft erstrebendes Programm das salische Erbkönigthum vollends zu Boden zu werfen, das zugleich auch bem Gegner besselben den Weg verlegte und das deutsche Königthum für alle Zeit in so enge Schranken einschloß, daß es der Kirche nicht blos ungefährlich, sondern dienstbar wurde. Bezeichnend war es dafür namentlich, daß Heinrich zwar des beutschen und des italienischen Königthums entfest, fein Gegner aber nur als König von Deutschland anerkannt wurde: es zeigte, was die nationale Partei, auf die Gregor sich stütte, bei dem Zusammenbruch des salischen Erbkaiserthums für Italien zunächst zu gewinnen dachte. Aber nicht blos Heinrich, auch nicht blos Deutschland wurde von diesem papstlichen Urtheil getroffen: dasselbe that vielmehr allen Staaten, allen Königen, allen Bölkern das Schickfal fund, dem sie nach der neuen Ordnung verfallen waren, die nun als die dem göttlichen Willen wahrhaft entsprechende auf Erden durchgeführt werden follte. Noch niemals war das Programm der papstlichen Weltherrschaft mit einer solchen, jeden Zweifel und jede Deutung ausschließenden Offenheit formulirt und noch nie so rücksichts= los mit dem Aufpruch göttlichen Ursprungs der Welt entgegengeschleubert "Lasset, so sprach Gregor am Schlusse zu den Theilnehmern seiner Fastensynode, alle Welt zu der Erkenntnis kommen, daß ihr, die ihr im Himmel binden und lösen könnt, auf Erden befugt seid, Raiser: und Rönigreiche, Fürstenthümer und Herzogthümer, Markgrafschaften und Grafschaften, überhaupt jede Art von Besit einem jeden zu geben und zu nehmen, wie er es ver-Denn wenn ihr oft genug Patriarchate und Primate, Erzbisthumer und Bisthümer Unwürdigen entzogen und an Würdige vergeben habt, also über Geistliches urtheilt, wie viel mehr feib ihr ohne Zweifel berechtigt über

Weltliches zu verfügen. So mögen benn die Könige und alle Fürsten dieser Welt ersahren, was ihr seid und wie viel ihr vermögt, und sich in Zukunst hüten eure Besehle zu misachten." Ja, soweit verstieg sich Gregor VII. in seinem Machtdünkel, daß er nicht lange danach, als er die Excommunication Heinrichs in der Peterskirche nochmals verkündete, that als ob er in die geheimen Rathschlüsse Gottes eingeweiht, die kommenden Dinge zum Boraus wisse: die zum nächsten Peter: und Paulstage, so behauptete er, würde Heinrich IV. entweder des Thrones beraubt oder nicht mehr unter den Lebenden sein, und niemals sollte man ihm mehr Glauben schenken, wenn das nicht so geschehen würde.

In ganz anderer Weise als bisher wollte der Papst hinfort den beutschen König bekämpfen. Je mehr er burch seine zuwartende Haltung bas Mistrauen und die Unzufriedenheit seiner sächsischen Bundesgenossen erregt hatte, um so heftiger ichien er jett jeden Gedanken an eine Berständigung von sich zu weisen und fich felbst ben Rudweg zu verlegen, jedes Einlenken unmöglich machen zu wollen. Es handelte sich eben nicht mehr um Seinrich IV. per: fönlich und nicht mehr um Deutschland allein: bem Königthum schlechtweg, bem Staat überhaupt wird ber Krieg erklärt. Dem entspricht die Steigerung und zugleich Berallgemeinerung bes auf berfelben Fastenspnobe ernenten Investiturverbotes, welches jest an alle weltlichen Fürsten ohne Unterschied, an Raifer, Könige, Herzöge, Grafen u. f. w. erging, unter gleichzeitiger Anbrohung des Bannes für die dagegen Fehlenden. Sinzugefügt wurde dann noch die folgenschwere Bestimmung, daß geistliche Aemter, wenn die sie durch freie Wahl zu besetzen berechtigten Geistlichen und die dabei mitwirkenden Laien sich irgendwie von weltlichen Rücksichten bestimmen ließen, unmittelbar von dem römischen Stuhle ober dem Metropoliten besetzt werden sollten. Was waren solche weltliche Rücksichten? Was fonnte von dem Standpunkte eines Gregor VII. aus nicht als solche gebeutet werden? In ihrem Zusammen: wirten nußten diese Synodaldefrete, wenn sie volle Geltung gewannen, eine Revolution von unsibersehbarer Großartigkeit zur Folge haben. Denn indem man einerseits burch bas Investiturverbot bem Staate die Berfügung über die ihm unentbehrlichen weltlichen Mittel der Kirche entzog, unterwarf man zugleich die Landeskirchen in ihren einzelnen Theilen beliebiger Magregelung und damit schraufenloser Willfürherrschaft von Rom aus. Eine solche Berfügung war zudem doch wahrlich nicht geeignet das Widerstreben zu mindern, bas weite Areije ber beutschen Kirche ben gregorianischen Neuerungen noch immer entgegensetzten. Durch Ueberspannung seiner Forderungen trieb der Papft felbst bie noch Schwankenben und Zweifelnden in bas Lager seiner Buerft offenbarte sich bas in Oberitalien, wo die Opposition, die trop bes wuthenden Eifers ber Reformer noch immer nicht völlig niedergekämpft war, sich nun mit erneuter Leidenschaft erhob. Heinrich ließ sich diese günstige Wendung natürlich nicht entgehen: seine Bevollmächtigten waren mit Erfolg bestrebt die Bewegung zu organisiren und durch einheitliches Borgehen für den König auch politisch nutbar zu machen. Nun regten sich auch die alten Todseinde des hierarchischen Systems in Ravenna wieder, und in der Romagna und selbst in Tuscien gelang es eine Erhebung ins Leben zu rusen, welche jedenfalls die Markgräfin Mathilde fürs erste hinderte, dem besträngten Papste hülfreich beizuspringen, so sehr dessen Lage durch die steigende Gährung in Rom bedroht wurde.

Nicht minder ungünstig gestalteten sich die Dinge für Gregor in Der Bann, der vier Jahre zuvor eine fo furchtbare Wirkung hervorgebracht hatte, machte jest kaum noch Eindruck und minderte den Anhang Heinrichs nicht. Man erkannte eben je länger je mehr, daß es sich boch um ganz andere Dinge handele, als Gregor bisher vorgegeben hatte: in dieser Zeit erst erreichte Seinrich wirklich das, was er durch die Bußfahrt nach Canoffa zu erreichen getrachtet hatte, und erntete die gehofften Früchte aus einer politisch klugen That sittlichen Muthes. Insbesondere stand der deutsche Epissopat fast ausnahmslos zu ihm: ja, die Bischöfe, welche Oftern 1080 mit dem König in Bamberg tagten, erklärten fich zu förmlicher Los: fagung von Gregor bereit. Schon Pfingsten erfolgte bieselbe auf einem Tage zu Mainz, unter Zuftimmung der anwesenden Laienfürsten; zugleich erging an die Italiener die Einladung, sich diesem Schritte anzuschließen. Aber nun konnte man auch nicht auf halbem Wege stehen bleiben: die Erhebung eines Gegenpapstes ergab sich als nothwendige Consequenz des bisher Gethanen. Gine tiefe fittliche Entruftung wogte damals in Deutschland auf, denn man fing an zu begreifen, daß der Sieg der papstlichen Politik die sittlichen Grundlagen der bisher bestandenen Ordnung in Frage stellen mußte. Noch wandte sich das deutsche Wesen mit Abschen von einem Manne, der Meineid als Trene, Trene als Frevel bezeichnete, und man erfannte es als eine Nothwendigkeit, auf den apostolischen Stuhl einen Mann zu erheben, welcher das Zerstreute sammle, das Gebrochene heile und statt Zwietracht und Kampf zu stiften wie ein guter Hirte der Kirche den Frieden zu erhalten bestrebt fei. Auch schien der Mann bereits gefunden zu sein, der "Hilbebrand, den Erschleicher des apostolischen Stuhls, den fluchwürdigen Zerstörer göttlichen und menschlichen Rechtes", zu ersetzen berufen sein sollte, in der Person des Erzbischofs Wibert von Ravenna, der, den Traditionen seiner Kirche getreu, als Gegner der hierarchischen Ordnung und als ein rastloser Kämpfer gegen Hildebrands Despotismus seit Jahren bekannt und bewährt war. Im Juni 1080 trafen die deutschen und die italienischen Bischöfe, die zum König standen, an der Grenze beiber Länder in Brigen zusammen, wo auch Heinrich erschien. Kaum den Schein eines gerichtlichen Verfahrens hielt man für nöthig zu wahren: auf Grund der ungemessensten Anklagen, die wiederum Cardinal Hugo vorbrachte, wurde Hildebrands Absetzung beschlossen. Siebenundzwanzig Bischöfe unterzeichneten in Gemeinschaft mit dem König selbst das Urtheil, das mit weit über das Ziel hinausschießender Leidenschaftlichkeit ben Gegner bem allgemeinen Abschen preisgeben sollte. Als der verwegenste der Menschen, der

Plünderung und Brandlegung von Kirchen gepredigt, dem Meineib und dem Mord das Wort geredet, wurde Gregor darin bezeichnet; und nicht genug damit: er follte auch des Zweifels an der Berwandlung des Brotes und bes Weines im Abendmahl schuldig sein, die von der Kirche verdammten Fresehren des Berengar theilen und dem heibnischen Aberglauben an Träume, Tobtenbeschwörungen und andere gottlose Wahrsagekünste huldigen. scheint die Brigener Versammlung in Bezug auf die Vornahme einer neuen Bapstwahl gewesen zu sein: namentlich die deutschen Bischöfe trugen boch Bedenken einen so folgenschweren Schritt zu thun, für den auch nicht ein Schatten von Berechtigung geltend gemacht werden kounte. Dennoch geschah derfelbe schließlich: Wibert von Ravenna wurde auf den angeblich erledigten Stuhl St. Peters erhoben. Ein Mann von hervorragenden geistigen Gaben, matellosem Bandel und mannigsacher Bewährung, einst mit Silbebrand versonlich nahe verbunden und daher in Rom wol angesehen, war er später zu ben Wegnern desselben übergegangen und einer ber heftigften unter benfelben geworden, zum Theil wenigstens bestimmt burch die Sucht zu glänzen und ben leidenschaftlichen Ehrgeis, der in ihm glühte und der auch alle die Bedenken zum Schweigen brachte, die in diesem fritischen Augenblick auf ihn einstürmen Selbst in ben Reihen ber Königlichen erwedte es Befremben, daß der neue Papst gegen den firchlichen Branch sein Erzstift beibehielt, sich basfelbe fogar ausbrücklich bestätigen ließ. Dennoch fand Wibert bei ben italienischen Gegnern Gregors, die seine Erhebung zumeist betrieben hatten, bereitwillige Auerkennung und durfte hoffen, daß, wenn Seinrich seine Zusage erfüllte und im fünftigen Jahr mit Seeresmacht im Guben ber Alpen erschien, er auch weiterhin Obedienz erzwingen und in Rom selbst Aufnahme finden würde, wo er dann selbst feierlichst inthronisirt, Beinrich aber durch ihn zum Kaiser gekrönt werden sollte. Gleichsam als Unterpfand für des Königs Bersprechen nahm er ben seiner Obhut anvertrauten Sohn Heinrichs, ben jungen König Konrad, mit sich nach Ravenna.

Selbst von den Parteigängern Heinrichs sind diese Brixener Borgänge als ein verhängnisvoller Fehler und als die Hauptquelle des Unheils bezeichnet worden, das nachmals über den König hereindrach. Und doch, — was blied Heinrich nach dem neuen Bann, der in so unerhörten Formen über ihn verhängt war, noch für ein anderer Weg übrig? Ronnte er jeht noch einen Augenblick daran zweiseln, daß es auf seine Bernichtung abgesehen sei, daß es für ihn einen Kampf um die Existenz gelte? Wie überall in ähnlich verzweiselten Lagen aber, so war jeht auch für Heinrich der Angriss die beste Art der Bertheidigung und diese um so wirksamer, je mehr der Angriss auch dem Gegner sofort die Existenzsrage aufnöthigte. Mußte es nicht auf die Gemüther der Menschen einen tiesen Eindruch machen, wenn König Heinrich, der nach Gregors vermessenem prophetischen Wort die zum Beterz und Paulsztage todt oder der Herrichaft entsetzt sein sollte, an eben diesem Tage mit stattlichem Gesolge von Brixen nordwärts zog, nachdem er die Entsehung

Gregors ausgesprochen und durch die Erhebung eines Gegenpapites aller Welt ein Unterpfand gegeben hatte für seinen Entschluß, den Uebermuth der Hierarchie zu brechen und die Rechte, die seine Vorfahren in Rom geübt hatten, in vollem Umfange zurückzufordern? Die Borhersagung des Papstes war arg zu Schanden geworben, und man hatte ein Recht ihn beim Worte au nehmen und ihm hinfort feinen Glauben mehr zu schenken. nahmen die Dinge in der nächsten Zeit für Beinrich eine so günstige Wendung, daß die Aweifel an der Rechtmäßigkeit seiner Sache in immer weiteren Kreisen erschüttert und die zuversichtlichen Worte seiner Anhänger mit wachsendem Bertrauen aufgenommen wurden. Im Sommer 1080 rüstete der König zu einem neuen Angriff auf Sachsen: von Berzog Friedrich von Schwaben und stattlichem Zuzug aus Baiern und Lothringen unterstützt, dem sich unter den Erzbischöfen von Trier und Köln zahlreiche Bischöfe angeschlossen, drang er mit Beginn des Herbstes von Mainz aus, wo die Absehung Gregors VII. nochmals bestätigt wurde, durch Hessen und Thüringen vor. Wiederum stieß er an der oberen Unftrut auf die in gut gewählter Defensivstellung befindlichen Sachsen, welche durch das gleichmäßige Aufgebot des berittenen Abelsheers und der bänerlichen Kuftruppen zu gewaltiger Stärke angewachsen waren. Judem er aber kleine Streifcorps in ihrem Rücken sengen und brennen ließ, nöthigte Heinrich die Sachsen einen Theil ihres Heeres zur Deckung bes Landes zurückzuschicken; dann eilte er oftwärts und suchte bas Land bis Erfurt hin schwer heim, um dann an der Saale die Bereinigung mit den erwarteten böhmischen Hülfstruppen zu bewertstelligen. Inzwischen aber hatten die Sachsen ihren Frethum erkannt und eilten in Gewaltmärschen heran. Un der Elster, bis wohin der König inzwischen vorgedrungen, stießen die Heere zusammen und in ber Gegend von Sohen-Mölsen, nicht fern vom Schlachtfelbe von Lüten und Großgörschen, fam es am 15. Ottober 1080 zu erbittertem Kampf. Wieder schwankte die Entscheidung längere Zeit: schon meinte Seinrich des Sieges sicher zu sein, als Otto von Nordheim die Schlacht zum Stehen brachte und sogar bis in das Lager der Königlichen vordrang, um sich dann gegen die noch Stand haltenden Lothringer zu wenden und durch beren Nieberlage seinen Sieg zu entscheiben. Heinrichs Beer eilte in wilder Alucht bavon und erlitt theils burch bie Schwerter ber Verjolger, theils beim Ueberschreiten der Elster schwere Verluste, während das Lager mit reicher Bente in die Gewalt der triumphirenden Sachjen fiel. Aber was untte der Sieg, da ber fächfische König im Sterben lag? Rubolf von Rheinfelben hatte die rechte Hand verloren und zudem eine tödtliche Wunde in den Unterleib em= pfangen: nur um eine furze Spanne Zeit überlebte er die Meldung von dem Man geleitete bie Leiche nach dem nahen Merseburg; Siege ber Seinen. bort im Dome wurde fie beigesett: noch ift der Grabstein erhalten, der die irbischen Reste des ersten sächsischen Gegenkönigs deckt, und zeigt man die vertrodnete Rechte, mit deren Berluft Rudolf nach der Meinung bes Bolts, die Strafe des Himmels traf für das schwere Unrecht, das er durch schnöben



Trenbruch gegen seinen rechtmäßigen König begangen hatte. So läßt denn auch die Ueberlieferung den sterbenden Gegenkönig Worte voller Reue an seine Umgebung, die Bischöfe, richten und sich darüber beklagen, daß man ihn auf den zu unheilvollem Ende führenden Weg geleitet habe. Nach allem, was vorausgegangen, und namentlich nach der fast blasphemischen Prophezeiung Gregors über Seinrichs nahen Tob ober Sturz vom Throne mußte dieser Ausgang wie ein Gottesgericht erscheinen, welches gegen heinrichs Widersacher erging: das Schickfal, dem der eidbrüchige Basall, der die Hand nach der Krone auf bem Haupte seines Königs ausgestreckt, verfallen war, schien auch seine geiftlichen Schüber und Bündner bemnächst treffen zu muffen. Nur auf ben verbitterten Sinn ber Sachsen machten diese Borgange keinen Eindruck: bieselben beharrten in ihrem leidenschaftlichen Widerstand, beriethen die Aufstellung eines neuen Gegenkönigs und wiesen alle Bergleichsanträge kurzweg von ber Hand. Selbst ber Borschlag, Sachsen unter Heinrichs Sohn als ein besonderes Königreich zu constituiren, genügte ihren Ansprüchen nicht, und Otto von Nordheim sprach in derb volksthümlicher Weise seine Ansicht dahin aus, wie von bosen Bullen ein boses Ralb zu kommen pflege, so habe man and von Heinrichs Sohn keine bessere Regierung zu erwarten als von Beinrich felbst.

Um so mehr eilte Heinrich die günftigen Aussichten zu benuten, die sich ihm in Italien eröffneten. Nachdem dort alle Gegner Gregors sich um Wibert von Ravenna geschaart hatten, durfte der König hoffen an der Spipe einer mächtigen, fest geschlossenen Partei aufzutreten. Gin Erfolg aber im Süben der Alpen gewonnen, etwa die Kaiserkrönung Heinrichs durch den Gegenpapst. mußte, so ließ sich mit Sicherheit erwarten, auch in Deutschland einen tiefen Eindruck machen und die fächsische Opposition um ihren Einfluß bringen. Wer konnte damals auch Gregor VII. schützen? Der verschlagene, gewaltsam aufstrebende Normanne Robert Guiscard hatte zwar seinen Frieden mit ber Kirche gemacht und war wieder in beren Gemeinschaft aufgenommen: aber er bachte nicht baran, seine Waffen ben Weltherrschaftsplänen Gregors bienstbar zu machen, deren Gelingen die Verwirklichung seiner hochfliegenden Entwürfe Während er im Kampfe gegen das griechische Reich die ionischen Inseln angriff, blieb Gregor einer deutschen Invasion gegenüber allein auf den Schut der getreuen Mathilde von Tuscien angewiesen. Dieser aber erwies sich im entscheidenden Augenblick nicht eben wirkfam. Denn als Heinrich im Frühjahr 1081 in der Lombardei erschien und, nachdem er zu Pavia den Erzbischof von Ravenna nochmals als Oberhaupt der gesammten Kirche hatte anerkennen lassen, südwärts zog, ergriffen die meisten tuscischen Städte wie Lucca, Pisa, Siena u. a. offen seine Partei. Bereits Pfingsten 1081, genau zu der Zeit, für die er in Brigen dem Gegenpapft fein Erscheinen zugesagt hatte, stand er unter den Mauern von Rom. Aber die fast fatalistische Zuversicht Gregors, ber des schließlichen Sieges gewiß, auch in ber ärgsten Bedrängnis auf seinem Plat ausharrte, obgleich weder die tuscische Ein Stück der Tapete von Bayeur, U. Jahrhundert, welches die Schlacht bei Hastings zwischen Wilhelm dem Eroberer und Harald (14. Oktober 1066) darstellt. (Dom zu Bayeur.)

Die Bayeng-Capete ist ein Leinenstreifen von 70 Meter 34 Centimeter Länge und 50 Centimeter Breite; auf demselben sind die Darstellungen, im Ganzen 1512 Objekte aller Urt, mit der Nadel gestickt. Das Werk besindet sich in der Kathedrale zu Bayeng und ist wahrscheinlich auf Unordnung des Bischofs Odo durch normännische Urbeiter in der nächsten Zeit nach der Schlacht bei hastings in Bayeng angesertigt worden. Die Darstellungen beziehen sich auf die normännische Geschichte von Edward dem Bekenner bis zum falle haralds. Die vorliegende Ubbildung giebt die Schlusssenen: die Schlacht bei Hastings.

Die Ritter ziehen aus Hastings aus, um König Harald eine Schlacht zu liesern (HIC: MILITES: EXIERVNT: DE HESTENGA: ET: VENERVNT AD PRELIVM: CONTRA: HAROLDVM: REGE:). In der nächsten Gruppe richtet Herzog Wilhelm an Dital die Frage, ob er Haralds Heer gesehen habe (HIC: VVILLELM: DVX INTERROGAT: VITAL: SI VIDI- SSET HAROLDI EXERCITY).

Nunmehr nahen sich beide Heere. Herzog Wilhelm sendet Harald die Bogensschützen entgegen. Gleich darauf kommt Haralds Heer; der Kamps mit Schwert, Art, Kolben, Lanze und Wursspeer entbrennt. Gefallene bedecken den Boden. Normannen und franken sallen zu gleicher Zeit (HIC CECIDERVNT SIMVL: ANGLI ET FRANCI: IN PRELIO:). Die Normannen halten einen Hügel besetzt. Hinter demselben zeigt sich die Schlacht entschieden; die Ungeln sliehen; Harald wird getödtet; die Truppen Wilhelms des Eroberers sammeln auf dem Schlachtfelde die Wassen und ziehen den Gefallenen ihre Rüstungen aus

Em Stück der Capete von Bareur, U. Jahrhundert, welches die Schlacht ischlächings zweichen Wilhelm dem Eroberer und Harald I., Oktober (1966) darffellt. (Dom zu Bareur.)

Die Bayenge Capete ist ein Ceinenspreisen von 70 Meter 34 Centimeter Länge und 50 Centimeter Breite; auf demielben sind die Darstellungen, im Ganzen 1852 Obsette aller Art, mit der Aadel gestickt. Das Werk bestrobet sich in der Massen gestickt. Das Werk bestrobet sich die der Massen Machter in der nächten hach der Stelacht bei Hastings in Bayeng angen untigte Arbeiter in der nächten, Zeit nach der Stelacht bei Hastings in Bayeng angen untigt worden. Die Darstellungen beziehen sich auf die normännische West-ichte von Edward dem Bekanner bis zum halle Haralds. Die volliegende Abbildung giebt die Schlüstenen: die Schlaftenen: die Schlüstenen:

Die Ritter ziehen aus Hastings aus, nur König Harald eine Schlacht zu liesern HM: MILITES: ENLERVNT: DE HESTENGA: ET: VENERVNT ND PRELLVM: CONTRA: HAROLDVM: REGE:). In der nächsten Gruppe richtet Hereigeg Wilhelm an Vital die Fage, ob er Haralds her geschen habe (IHC: VILLELM:DVN INTERROGAT: VITAL: NOI SSETTALLOLDI NURGUTY).

Runmehr nahen fich beide Liene. Derzog Wilhelm padet han ih bie Bogenschiffen entgegen. Enlag danunt kommt bemit benacht beier der Kompf nat Schwert, Bigt, Itolben, Kanze und Wurffreer entboundt. Challene b derken den Boden. Tormannen und Franklin fallen zu gleicher Feit (MC EECIDERVNE SIMVE. ANGioldelt eine beige beieht. Die Rommannen hairen einem blügel beieht. Dunter demfelben zeigt sich die Schlacht entschieden; die Ungelorie bei beieht. Dertödet: die Eruppen Wilhelms des Eroberers fammeln auf dem Schlachte die Wassen dass Wassen aus





Markgräfin, noch der immer bringender an seine Lehnspflicht gemahnte Nor= manne ihm zu Gulfe eilte, machte auf die Römer einen tiefen Gindruck, daß sie beschlossen, dem deutschen König und seinem Papst auf das äußerste zu widerstehen. Das hatte Seinrich, dessen Seer zu einem Angriff auf die Stadt nicht ausreichte, nicht erwartet, und die mahnenden, theils drohenden, theils lockenden Worte, die er an die Römer richtete, verhallten wirkungslos. Daß einige von den Baronen der Campagna sich ihm auschlossen, besserte au seiner Lage nichts. Bis Ende Juni lag er unthätig vor ber Stadt, dann trat er ben Rudzug nach Norden an - ein Ausgang, ber seine Sache in ben Augen ber Welt natürlich schwer schädigte und ben Eindruck vom Tode Rudolfs von Schwaben reichlich aufwog. Beschlossen boch unter biesem Eindruck seine beutschen Widersacher mit der geplanten Wahl eines neuen Gegenkönigs Ernst zu machen und stellten einen solchen in dem Grafen Germann von Salm auf. einem tüchtigen Mann, der in Lothringen und Franken reich begütert war. Auch focht derselbe im Anfang glücklich und brachte namentlich Friedrich von Schwaben, dem der König die Bertheidigung seiner Sache in Süddeutschland anvertraut hatte, im August 1081 eine schwere Niederlage bei; bagegen mis= lang sein Angriff auf das wichtige Augsburg. Auch in Sachsen fand der Gegenkönig nach aufänglichem Sträuben Ottos von Nordheim Anerkennung und kounte sich noch vor Schluß bes Jahres in Goslar fronen lassen.

Juzwischen kämpste Heinrich gegen die tuseische Markgräfin, die sich des Aufturms der dem König verbündeten lombardischen Bischöfe, ihrer aufständischen Bajallen und der zur Freiheit emporstrebenden Städte nur muhjam erwehrte, mit ebenso viel Energie wie Einsicht unterstützt von Anselm von Lucca, dem Freund und Geistesverwandten Gregors, ben biefer zum Bicar für bie Lombardei und Tuscien eingesetzt hatte. Auch mußte Heinrich schließlich vor ben vereinigten Anstrengungen beiber mehr und mehr nach Norden zurnatweichen, und seine Lage brobte burch biese Miserfolge in Dentschland und Italien eine ganz verzweifelte zu werden, wenn nun gar noch des raftlosen Anselm Plan gelang und König Wilhelm von der Normandie, welcher bereinst (1066) England unter dem päpstlichen Banner erobert hatte, abermals die Rolle eines Ritters ber Kirche spielte und mit Manuschaften und Schiffen zur Unterftütung bes bedrängten Papftes nach bem Tiber eilte. Alles mußte Beinrich aufbieten, um noch ehe es babin tam, die Entscheidung in Rom selbst berbeizuführen. Mit Gulfe ber lombardischen Bischöfe, die in seiner Sache ihre eigene vertheibigten, brachte er auch die nöthigen Mannschaften ausammen und erneute in den Jasten 1082 den Angriff auf Rom mit größerem Nachbruck. Zwar fand er abermals ernsten Widerstand und mußte sich zu einer regelrechten Belagerung ber ewigen Stadt entschließen, während beren Wibert von Ravenna, der ihn begleitete, in bem luftigen Tivoli feinen Sit aufschlug. Aber der ansdauernde Widerstand der Römer nöthigte Heinrich Ostern die Belagerung aufzuheben und nach ber Lombardei zurückzugehn; Wibert jedoch sette von Tivoli aus ben Belagerungsfrieg fort und wurde babei von ben

zu ihm abgefallenen Baronen der Campagna mit Rand und Plünderung der Umgegend unterstützt. Bergeblich aber hoffte Rom auf Entsatz. Robert Guiscard bachte nicht baran den gewinnreichen Kampf gegen den griechischen Kaiser Allexius um seines bedrängten Lehnsherrn willen abzubrechen; zudem trat Heinrich mit Alexius in ein Bündnis und bemühte fich die lombardischen Fürsten Unteritaliens gegen den Normannen in Waffen zu bringen. Auch die Hoffnung auf die Ankunft Wilhelms des Eroberers erwies sich als hinfällig, und der Gegenkönig Hermann erwog zwar mehrfach den Antritt eines Zuges über die Alven. stand aber in Deutschland noch lange nicht gesichert genug, um dasielbe bereits für längere Zeit und zu einem Unternehmen von fo ungewissem Ausgang zu verlassen. Inzwischen erschien Beinrich, aus ber Lombardei herbeieilend, Ostern 1083 jum brittenmale vor Rom und begann sofort mit allem Nachbruck von verschiedenen Seiten her die Berennung ber Stadt. Satte biese auch keinen unmittelbaren Erfolg, so beugten boch die längere Dauer der Ginschließung, ber zunehmende Mangel und bas Schwinden jeder Hoffnung auf Entfat all: mählich den Muth der Römer. Auch fingen dieselben an sich zu fragen, für wen und wozu eigentlich sie solche Anstrengungen und Entbehrungen auf sich Ihr Eifer erkaltete; sie wurden lässig in der Leistung des Wach= dienstes, und als die Leute des Königs am 2. Juni um die Mauern der Leostadt fundschafteten, fanden sie die Posten unbesetzt. Schnell riefen sie ihre Genossen herbei und erstiegen ohne Widerstand zu finden die Mauern; eine Brefche, die man in die Mauer brach, öffnete dem nachfolgenden Seere vollends den Augang, welches ben verspäteten Widerstand der herbeieilenden Römer leicht überwand. Die Petersfirche und ihre Umgebung waren in ber Gewalt bes Königs: boch war damit wenig gewonnen, solange die eigentliche Stadt fich hielt und Gregor hinter ben Mauern ber Engelsburg ausharrte. Dennoch griff Heinrich biefe nicht an. Bielmehr knüpfte er mit ben Römern, bie des Kampfes müde waren, Berhandlungen an: ihr Ergebuis war ein geheimes Abkommen, wonach die Römer sich verpflichteten, wenn Seinrich die Feindseligkeiten jest einstellte und die Stadt bis zum 1. November nicht beunruhigte, entweder Gregor zur Krönung Heinrichs zu bestimmen oder einen neuen Papst zu erheben, ber bereit ware Heinrich zum Raiser zu kronen. Deshalb begnügte Heinrich sich jest damit, Wibert von Ravenna am 28. Juni feierlich inthronisiren zu lassen, und zog dann, von Neuem gebannt, wieder nordwärts ab, nachdem er die Mauern der Leostadt geschleift und bei St. Peter ein Caftell aufgeführt hatte, in bem er zur Beobachtung der Stadt eine Besatzung von etlichen hundert deutschen Rittern, dabei auch seinen Sohn, König Konrad, zurudließ.

Inzwischen griffen neue Mächte in die schwebende Berwickelung ein. Während Heinrich die Allianz mit dem byzantinischen Hose besestigte, von dort mit Geld unterstützt und unter glänzenden Versprechungen angegangen wurde, durch einen Angriff auf Apulien das griechische Reich von der Insvasion Robert Guiscards zu befreien, war der Normanne nicht sowol durch

die wiederholten Bitten seines Lehnsherrn, als durch in seiner Abwesenheit ausgebrochene Aufstände und die wachsende Sorge vor einem deutschen Ginfall bestimmt worden, den mit gutem Erfolge geführten Krieg auf der Baltanhalbinsel zu unterbrechen und nach Unteritalien zurückzukehren. Die von ihm gesandten Geldmittel ermöglichten dem bedrängten Papfte auf die Frieden ersehnenden Römer eine Einwirkung, für welche diese immer besonders empfänglich waren. Zudem hatte Gregor für den November eine neue Synobe nach Romberufen, deren Beschlüsse ben Pakt der Römer mit Heinrich leicht durchkreuzen Trop der Hinderungen, die Beinrich, der wieder in Mittelitalien erichien, ihr bereitete, kam die Synobe zu Stande: faßte sie auch keine ein= schneidenden Beschlüsse, jo verhängte sie doch den Bann gegen diejenigen, welche ben Berkehr mit dem Bapfte hinderten, und traf damit mittelbar wiederum den König selbst. Dennoch hielt Heinrich noch an dem Pakte mit den Römern fest und forderte bessen Bollstredung: in keinem Falle wollte er Rom jest ohne die Kaiserkrone verlassen und war entschlossen im Weigerungsfalle die Feindseligkeiten mit allem Nachdruck zu erneuen. Dies Schicksal baten die geängstigten Römer Gregor durch Nachgiebigkeit abzuwenden. Natürlich konnte man biesem nicht im Ernst zumuthen, Heinrich jum Kaiser zu fronen: Die Unterhandlungen, die darüber geführt, die Anerbietungen, die gemacht wurden, sollten nur Zeit gewinnen und den Römern die Möglichkeit eröffnen, von der Abmachung mit dem König durch irgend eine trügerische Formel loszukommen. Nur in dieser Absicht kann Gregor sich bereit erklärt haben, Heinrich zum Raifer zu krönen, wenn berfelbe burch öffentliche Buße vom Bann gelöft Unglaublich aber erscheint es, bag bie romischen Bevollmächtigten Heinrich ben Borschlag gemacht haben sollten, wenn er sich der verlangten Buße nicht unterwerfen wollte, könnte ihm die Kaiserkrone ja an einer Stange von den Zinnen der Engelsburg hinabgereicht werden. Man kam eben keinen Weihnachten war vorüber, und noch immer lag Heinrich ohne Entscheidung in der Pfalz bei St. Peter. Doch vollzog sich allmählich eine Wandelung zu seinen Gunsten. Der Starrfinn Gregors, ber jedes Bugeständnis von der Hand wies und entschlossen war, Rom den Schrecken einer neuen Belagerung preiszugeben, sing an die Römer zu erbittern; man murrte laut und machte sich mit dem Gedanken vertraut, auf eigene Sand, ohne Rudsicht auf den Papst eine Berständigung mit dem König zu suchen. Das war freilich jest nicht mehr möglich ohne förmliche Lossagung von Gregor und Anerkennung des Gegenpapstes. Denn schon hatte Heinrich Wibert von Ravenna ju fich beschieden, um sich von ihm jum Raifer fronen zu laffen. Diefer Stimmung halfen Heinrichs Parteigänger und Agenten wirksam nach, indem sie die reichen Geldmittel, die eine neue griechische Gesandschaft eben damals überbrachte, mit vollen Sanden unter bie Romer vertheilten. So wandelte sich, während Beinrich im Februar und März einen Streifzug nach Süden unternahm, um den Widersachern Robert Guiscards die Hand zu reichen, bei den Römern die Stimmung völlig und der Entschluß reifte, sich Heinrich zu unterwerfen.

Auf die Nachricht bavon eilte der König nach der Stadt zuruck und hielt bereits am 21. März 1084, von der Bevölkerung festlich empfangen, seinen Einzug. Noch freilich blieben etliche wichtige Punkte in der Gewalt papstlich gesinnter Abelshäupter; noch weilte Gregor in der Engelsburg und hielten seine Leute die von der Stadt nach der Petersfirche führende Brücke besetzt. Aber das hinderte nicht die schnelle Ausführung der für Heinrich nun ge-Eine eilig zusammengerufene Smode, die freilich botenen Makregeln. nicht im entferntesten als eine Vertretung der Kirche gelten konnte, sprach unter des Königs Borsit über Gregor, welcher der dreimaligen Borladung natürlich nicht Folge leistete, die Absetzung aus und belegte ihn mit dem Wibert von Ravenna wurde als rechtmäßiges Oberhaupt der Kirche proclamirt und auch von den Römern als solches anerkannt, am Balmsonntag (24. März) empfing er als Clemens III. die päpstliche Weihe, freilich unter augenfälliger Berletzung der kanonischen Borschriften, da von den zur Weihe eines neuen Bapftes benöthigten Cardinalbischöfen tein einziger mitwirkte, fo daß alle, die an dem ehrwürdigen Brauch der Kirche festhielten, in Clemens III. allerdings nur ein Haupt der Keperei erblicken konnten. Acht Tage banach, am ersten Oftertage (31. März), empfingen Beinrich und seine Gemahlin aus ber Sand beffelben bie Raiferkrönung, welche genau so geordnet war wie einst die unter so ganz anderen Umständen vollzogene Krönung heinrichs III., ohne daß sie dadurch in den Augen der Gegner an Gültigkeit gewonnen Danach erst erneute Seinrich bie Feindfeligkeiten gegen die noch nicht in seiner Gewalt befindlichen Theile der Stadt: er bemächtigte sich zunächst des Capitols, wo er Ende April eine feierliche Gerichtssitzung hielt. Aber die Engelsburg hielt sich, so eng sie mit Hülfe der aufgebotenen Römer umlagert wurde. Denn Gregor VII. stärkte den Muth der Seinen durch den Hinweis auf die nahende Hülfe durch die Normannen. Und das waren keine leeren Worte: benn wie Abt Desiderius von Monte Casino melbete, hatten die pähitlichen Mahnungen bei Robert Guiscard endlich den gewünschten Erfolg gehabt. Nach Niederwerfung der in seiner Abwesenheit ausgebrochenen Aufstände war der Normanne mit einem Heere von mehr als 30,000 Mann im Anmarich. Heinrich wagte es nicht die zuletzt gewonnenen Vortheile durch ben gefährlichen Kampf mit einer folchen Macht aufs Spiel zu feten. 21. Mai zog er ab, indem er die Römer beauftragte, die Belagerung der Engelsburg fortzusehen, und ihnen für die Zukunft reichen Lohn verhieß. Dann eilte er nordwärts und ließ seine Ankunft in Baiern schon für Ende Juni ansagen, während ein Theil seiner italienischen Baffengefährten zum Schut Clemens' III. mit diesem in Tivoli zurnächlieb. Wenige Tage nur nach bes Raisers Abzug stand Robert Guiscard vor den Mauern Roms: mit nor: männischer Schlauheit hatte er innerhalb berselben schon eine Partei gewonnen, die ihm gleich am nächsten Tage (27. Mai) zwei Thore öffnete, so baß seine wilben Schaaren zum Erstaunen ber völlig überraschten Römer von awei Seiten her in die Stadt hereinfluteten und unter Raub und Plünderung



über die Tiberbrücke nach der Engelsburg eilten. Die Belagerung derfelben war nun natürlich zu Ende: unter bem Schute seiner Befreier nahm Gregor seine Residenz wieder im Lateran. Die Normannen aber hausten in Rom, als ob es von ihnen erobert ware, und als gar bei einem Streite, ber fich babei entspann, einer ihrer Krieger erschlagen wurde, ba burchbrach die barbarische Wildheit ber nordischen Abenteurer alle Schranken und machte die Stadt zum Schanplat ber grenlichsten Gewaltthaten: ein Theil berfelben wurde niedergebrannt, eine Menge der Römer niedergehauen, ihre Franen und Töchter wurden scheußlich mishandelt, taufende von Gefangenen zu clender Stlaverei mit fortgeschleppt. In ohnmächtigen Flüchen entlud sich der Haß der verzweifelten Römer gegen den Urheber dieses Elends, bessen unbengsamer Starrsinn den Frieden mit dem Raiser vereitelt und dadurch ben wilden Normannen Zeit und Gelegenheit zu solchen Greuelthaten ver-In welch günstigem Lichte erschien bagegen Heinrich, ber auf die Gefahr hin sein Ansehn zu schädigen und höchst wünschenswerthe Erfolge noch weiter hinausgeschoben zu sehen, die Stadt nach Möglichkeit geschont und seiner Mannen Waffen nur gegen die ihm eigentlich verfeindete Priesterschaft hatte richten lassen. Natürlich war für Gregor jeht keines Bleibens mehr in Rom: er zog mit dem Normannenheer, als biefes die benachbarten tuscischen Orte unterwarf, und angesichts ber Wuth ber mishanbelten Bürgerschaft folgte er Guiscard, als dieser nach Apulien zurückehrte, nachdem er vergeblich den Gegenpapst aus Tivoli zu verdrängen versucht hatte. Während Clemens III. nun in der ewigen Stadt seine Residenz nehmen konnte, zog Gregor in selbst= verschuldete Verbannung, freilich ungebrochenen Muthes und entschlossen den Kampf zur Wiedergewinnung seines rechtmäßigen Sites baldmöglichst wieder Aber es scheint boch, als ob die furchtbare Erregung dieser letten kampferfüllten und doch nicht vom Erfolg gekrönten Jahre die Kraft Gregors gebrochen habe. Nicht lange nachbem er im Schutze Robert Guiscards in Salerno eingezogen war, begann er hinzusiechen. Schon im Frühjahr 1085, während er neue Blane entwarf, um die Welt der Herrlichkeit der Kirche dienstbar zu machen, sah man seiner Auflösung entgegen: am 18. Mai bereits erklärte er selbst seiner Umgebung, daß er nur noch eine Woche zu leben haben werde. Aber auch angesichts des Todes zweifelte er keinen Augenblick an der Berechtigung deffen, was er gethan und erftrebt, und in der Ueber: zeugung nur seine Bflicht gegen Gott und Menschen erfüllt zu haben, ging er ber letten ernsten Stunde entgegen. All sein Denken war barauf gerichtet, wie er den Sieg der gerechten Sache, den selbst zu sehen ihm nicht vergönnt Beinrich IV. und seinen Gegenpapft war, für die Zukunft sichern könnte. vom Banne zu lösen lehnte er auch jett ab. Auf die Frage aber, wen er zum Nachfolger wünschte, nannte er drei Männer, die sich als die treuesten und consequentesten Berfechter feiner Ibeen hervorgethan hatten, obenan ben streitbaren Anselm von Lucca. Es war also eine sehr thörichte Erfindung, wenn seine Gegner nachmals die Welt haben glauben machen wollten, Gregor

habe die gegen Heinrich verhängte Excommunication als unberechtigt erkannt und zurückgenommen. Am 25. Mai 1085 starb Gregor VII., fern von Rom, in der Berbannung, die er, wie er sterbend sagte, zu erleiden gehabt, weil er die Gerechtigkeit geliebt und das Unrecht gehaßt habe. In dem von Robert Guiscard erbanten Dom zu Salerno hat er seine Anhestätte gefunden, über der erst nach beinahe einem halben Jahrtausend (1577) ein prunkvolles Grabmal errichtet worden ist; um dieselbe Zeit (1584) rückte er in die Zahl der Heiligen der römischen Kirche, doch ist das ihm geweihte Fest, ansangs nur in Salerno selbst begangen, erst seit dem achtzehnten Jahrhundert ein Fest der gesammten katholischen Kirche geworden.

Es ist nicht leicht, über Gregor VII. zu einem abschließenden Urtheil zu tommen; einstimmig wird basselbe niemals ausfallen, solange der große Kampf, in bessen Brennpunkt er gestanden, andauert und die Gegenfätze noch fortbestehen, Die außerordentlichen Gaben des Schöpfers die er zuerst organisirt hat. der Hierarchie als einer Ordnung, die aus ihrem vermeintlichen göttlichen Ursprung das Recht auf unbedingte Herrschaft in der Welt herleitet, werden Freund und Feind gleichmäßig anerkennen und der Schärfe seines Beiftes, der Kühnheit seiner Entschlüsse, der Gewalt seiner Rede, der Consequenz seines Handelns, der Makellosigkeit seines Wandels ihre Bewunderung nicht verfagen. Und doch entbehren alle diese an sich bedeutenden Eigenschaften bei ihm jenes Buges, ber sie Mit= und Nachlebenden menschlich erst recht nahe rückt und dieselben zu ihrem so weit über alle hinausragenden Träger erst mit einem wärmeren Gefühle emporblicken läßt. Denn sie standen im Dienste eines verhängnisvollen Fanatismus, welcher, von dem Eigendünkel vermeintlicher Unfehlbarfeit verblendet, fich unterfing ber Welt den beschränkten Standpunkt einer übereifrigen Partei gegen bas Recht ber Geschichte als ein unbedingt maßgebendes Gesetz aufzuzwingen, ber so bazu tam, die Zuchtmittel ber Kirche, welche dieselbe eigentlich nur als Hüterin driftlicher Sitte gebrauchen follte, zu einer Waffe im politischen Kampfe und im Ringen ber Nationen um die Herrschaft herabzuwürdigen und so schließlich in einer von wilden Leiden= schaften erfüllten Zeit bem Berrath und dem Wortbruch, dem Meineid und dem Morde das Wort geredet und eine vermeintliche Berechtigung verschafft Die entsittlichenden Wirkungen davon haben selbst Gregors Anhänger nicht völlig in Abrede stellen können. Ueber die Berechtigung bes Biels aber, nach dem er strebte, hat doch die Geschichte ein anderes Urtheil gefällt als die Männer, welche in Gregor einen von Gott gesandten Beros priesen und ihn feierten als das vom himmel außerwählte Rüftzeug, um die wahre, von Gott gewollte, bisher aber zu Unrecht nicht anerkannte Ordnung in der Welt durchzusetzen und damit der Kirche und den in ihr geistig geeinigten Nationen und Staaten eine glückliche Zukunft zu sichern, die ber Berwirklichung bes göttlichen Beltplanes diente. Vielmehr ist der Zwiespalt zwischen Staat und Kirche, der dem Keime nach, wie wir sahen, freilich schon lange vorhanden war, durch Gregor VII. erst ausgebildet und zu der eigentlich treibenden Kraft in der

geschichtlichen Entwickelung ber Folgezeit gemacht worden. Ja, nicht einmal das kann man von Gregor VII. behaupten, daß fein Spftem eins gewesen ware mit dem der seit Jahren an der Besserung der Kirche arbeitenden Resormpartei und daß er deren Ideale zu verwirklichen gestrebt habe. Vielmehr ist sein Ber= fahren gerade von dieser Seite bis zuleht schwerem Tadel unterworsen worden, und eben diejenigen, denen es um die Erfüllung der hohen sittlichen Aufgaben der Kirche besonders Ernst war, haben die unheilvolle Berwirrung beflagt, die mit dem Siege des Gregorianismus für die Kirche begann, indem dieselbe, statt aus den Umstrickungen der Welt vollends gelöst zu werden, durch das ihr zugesprochene Recht auf Weltherrschaft und das nun nicht mehr zu beschwichtigende Streben nach Verwirklichung berselben immer tiefer in rein weltliche Dinge hineingezogen und dadurch ihrem ursprünglichen und wahren Berufe je länger je mehr entfremdet wurde. Daß dieser Widerspruch, der vorhanden war, nicht offen ausgesprochen und durch Thaten zum Ausdruck gebracht wurde, hat boch eigentlich nur die bespotische Art Gregors verhindert, welche die Wandelung der kirchlichen Verfassung und Regierung im Sinne der absoluten Monarchie vollendete und die Erinnerung an die so gang anders gearteten Anfänge geflissentlich austilgte. Mit ihrem Ursprung und ihrer Bergangenheit hat die römische Kirche damals gebrochen; mit zwingender Nothwendigkeit aber wurde sie auf der nun betretenen Bahn vorwärts zu streben getrieben, bis sie die Sohe der Weltherrschaft erreicht hatte, um in einem jähen Sturze in die Tiefe fläglich zu verkommen.

Wie sehr die neue Hierarchie in der Berson Gregors VII. beruhte, wie dieser der Kirche sein System aufgezwungen, nicht aber ihr auf dem Wege allmählicher Entwidelung gewordenes Befen in fich und feinem Sandeln zum Ausbrud gebracht hatte, das lehrte das unsichere Schwanken, das nach seinem Tode eintrat: es zeigte sich, daß die Kirche als solche von der Unanfechtbarkeit und der Nothwendigkeit des Gregorianismus keineswegs völlig überzeugt war. Denn gerade die Männer, die am tiefsten in der ursprünglichen cluniacenser Reformidee wurzelten, trugen ernfte Bedenken die Erbichaft Gregors anzutreten und bas Werk desselben weiterzuführen; ja, am liebsten hätten sie sich dieser Nothwendigkeit entzogen und burch Aufgeben des ftarren gregorianischen Standpunktes einen Bergleich zwischen Papstthum und Kaiserthum ermöglicht. zeichnend war es dafür, daß nach einer erwartungsvollen Sedisvacanz von einem vollen Jahre keiner von den brei von dem fterbenden Gregor genannten Candidaten auf den päpstlichen Stuhl erhoben wurde, sondern der Abt Desiderins von Monte Casino, ein Gregorianer zwar, aber mild und versühnlich, der bei Heinrichs IV. Zug nach dem Süden mit dem gebannten in Berührung gekommen war, sich ihm unterworfen, ja, zwischen dem König und Gregor zu vermitteln versucht hatte, sogar nicht außer Beziehungen zu bem Gegenpapste gebtieben war. Die Wahl Biktors III., der sich dieser aufgezwungenen Last durch die Flucht zu entziehen versuchte, konnte für einen Sieg der milden Richtung gelten, fand aber eben beshalb nicht den Beifall der strengen Gre=

gorianer. Hin und her geriffen zwischen seiner Neigung zum Frieden und der Treue gegen seine gregorianischen Principien, zwischen bem Wunsch nach Beendigung des unheilvollen Kampfes und den unbarmherzigen Confequenzen des römischen Standpunktes hat er schwer an der Last der Tiara getragen, sich rastlos und boch vergeblich abmühend und natürlich auch ohne irgendwo Dank zu ernten. So besiegelte sein Pontificat schließlich nur die Niederlage ber Bemäßigten und brachte die Leitung der Kirche wieder in die Sande der Gregorianer strenger Observang. Denn als Viktor III. im September 1087 starb, da wurde einer von den burch Gregor selbst empfohlenen Candidaten auf den papstlichen Stuhl erhoben, der Cardinalbischof Otto von Ostia, der So fehrte die Rirche nach einer furzen Zeit bes sich Urban II. nannte. Schwankens zu ber vollen Strenge ber gregorianischen Principien zurud. Nur waren die Mittel, durch welche Urban II. dieselben zu verwirklichen trachtete, andere. Der neue Papst erscheint weniger als Despot denn als Diplomat: er war ein Meifter in ben Kunften einer auf Schleichwegen gehenden unehrlichen Staatstunft; jedes Mittel ift ihm recht, um die Reihen der zu Beinrich Stehenden zu lichten und den allmählich völlig vereinsamten Raiser mit falter Berechnung ber ichlieflichen Rataftrophe zuzubrängen.

Die Hoffnungen, welche Heinrich IV. auf die glückliche Gewinnung der Kaiserkrone gesetzt hatte, waren nicht in Erfüllung gegangen. Wol aber fand er, als er 1087 nach Deutschland zurückehrte, bort eine Bewegung im Gange, welche ihm einen neuen Halt geben und namentlich die deutsche Kirche verbinden konnte. Indem er sich derselben anschloß, beleuchtete er zugleich grell ben Unterschied, ber zwischen seinem Streben und bem seiner römischen Wiber: sacher obwaltete. Das Gegenkönigthum hermanns von Salm hatte bie Schreden bes Bürgerkrieges in Deutschland noch gesteigert: ber Krieg aller gegen alle brach mit vernichtender Schwere über das arme Reich herein und drohte den ichon so tief geschäbigten Wolftand besselben vollends zu Grunde zu richten. Um meisten litt darunter natürlich die Kirche mit ihrem Besit, der, zu welcher Partei der einzelne Bischof auch halten mochte, sicherer Berwüstung burch die Borkampfer der Gegenpartei verfallen war. Das Reich als solches konnte dem nicht abhelfen: selbst wenn Seinrich nicht in Italien abwesend gewesen wäre, die Revolution von 1077 hatte dem Königthum überhaupt die Mittel entzogen, den Frieden zu schützen; durch die Schuld ber Fürsten felbst war es unfähig, seine erste und vornehmste Aufgabe zu erfüllen. In bieser Noth griff die Kirche auf die Ideen zurud, die einst von Clugny ausgegangen waren, und unternahm, was der Staat nicht leisten konnte, durch die von der Kirche vermittelte göttliche Autorität zu erwirken. Der Gottesfriede, der einst unter ähnlichen trostlosen Umständen Burgund gerettet hatte, hielt jest, wo jebe Erinnerung an das so eigenartige, sittlich große Friedensgebot Heinrichs III. entschwunden war, seinen Einzug in Deutschland. Bas die Kirche im Großen gefehlt, suchten einzelne ihrer Diener wieder gut zu machen. Zuerst geschah das in Lothringen, wo Bijchof Heinrich von Lüttich ums Jahr 1081 den

Gottesfrieden zunächst für seine Diöcese verkündete, und zwar mit so gludlichem Erfolge, daß er bald weitere Nachahmung fand. Auch dem Jutereffe bes Königs wurde bamit gebient, und Heinrich unterstützte daher nach Kräften diese Bemühungen zur Befriedung des Reiches. Jumitten einer furchtbaren Revolution, in deren Schreden die bisherige Staats: und Gesellschaftsordnung Deutschlands zu Grunde zu gehen drohte, gewann fo der Epistopat wiederum eine leitende Stellung und wurde der Träger einer auf sittlichem und kirch: lichem Grunde beruhenden erhaltenden Politik von jegensreichster Bedeutung. Indem er damit aber in einen ausgesprochenen Gegensatz trat zu der Politik ber römischen Curie, welche das Unheil und den Unfrieden, die es zu bekämpfen galt, hervorgerufen hatte und noch fortbauernd planmäßig nährte, ging ber Epistopat nach der andern Seite hin eine neue Verbindung mit dem Königthum ein und gewann trot des noch andauernden großen firchlich:politischen Rampfes einen Boden, auf dem er in ehrlichem Bemühen um das Heil der Nation auch mit dem gebannten Kaiser zusammenwirken konnte. Schon 1083 verkündete Erzbischof Sigiwin von Köln den Lütticher Gottesfrieden auch für seine Diocese, indem er die Sorge für seine Durchführung und Aufrechterhaltung bem gesammten Bolke auftrug. Damit kam ein bemokratischer Zug in diese mächtig anschwellende Bewegung: der Gegensatz trat nun noch schärfer hervor, in dem diejelbe zu dem wilden Treiben der Fürsten und namentlich des ritterlichen Abels stand. Schon baburch war Heinrich seine Stellung in dieser Sache vorgeschrieben: ber Gottesfrieden organisirte eben die Elemente, bei denen er im Kampfe mit der Kirche und dem Fürstenthum bisher vornehmlich seine Stütze gesucht und gefunden hatte, die Bürgerschaften in ben rheinischen Städten und die Bauernschaften Schwabens und Frankens, mit beren Hulfe er seine Schlachten gegen die Heere der rebellischen Ritter= schaft geschlagen, die ihre Trene für König und Reich mehr als einmal bereits unter blutigen Opfern bewährt hatten. Indem er sich dieser Bewegung, welche der Epistopat zunächst um der Selbsterhaltung der Kirche willen entfesselt hatte, rüchaltlos auschloß, fand Heinrich zugleich Mittel und Wege, die Pflichten wiederum im großen Stile zu üben, in denen nach der noch fort: lebenden alten deutschen Auffassung Recht und Bedeutung bes Königthums wurzelten: er wurde, was der deutsche König vornehmlich sein sollte, der Hüter des Friedens, der Helfer der Bedrängten, der Beschützer der Verfolgten. Das aber tam nicht blos ihm persönlich, sondern ber Stellung bes falischen König= thums überhaupt zu gute. In Folge bessen konnte Heinrich auch den Kampf gegen seine kirchlichen Widersacher mit größerem Nachbruck aufnehmen.

Im Mai 1085 hielt der Kaiser eine Synode zu Mainz, welche die Entsiehung Gregors VII., der eben damals im Sterben lag, wiederholte und die gregorianischen Bischöfe durch kaiserliche Gegenbischöse ersetze. Ebendort wurde der Gottesfriede Sigiwins von Köln auch für den Sprengel von Mainz verkündet und damit ein weites und besonders wichtiges Gebiet den Greneln des Bürgerskrieges entzogen. Der Tod Gregors und das unsichere Schwanken, welches

die führerlose Hierarchie während der nächsten Zeit in ihrer Attionskraft lähmte, kam der Stellung des Kaisers noch weiter zu gute. Der Gegenkönig Hermann von Salm sah seinen Anhang mehr und mehr schwinden, und trot eines Sieges, den er im Sommer 1086 auf dem Bleichselde über Heinrich davontrug, legte er doch 1087 ermüdet und entmuthigt die Krone nieder: er starb schon 1088. Und es gelang nicht einen neuen Gegenkönig aufzustellen. Denn der wilde Etbert von Braunschweig, der nach der zweiselhaften Ehre dieser Krone strebte, aber durch sein wüstes Fehdetreiben selbst die heftigsten Gegner Heinrichs abschreckte, wurde im Sommer 1089 in Folge einer privaten Fehde übersfallen und erschlagen. So nahmen die Dinge damals im Ganzen eine sür Heilen Deutschlands eine Ruhe und Ordnung zurück, wie man sie seit langen Jahren nicht gekannt hatte, unter ihrem segensreichen Einsluß sing auch der tief geschädigte Wolstand in Stadt und Land an sich von Kenem zu heben.

Inzwischen bemühte sich Papst Urban II. mit wachsenbem Gifer, das, tvas Heinrich in Deutschland gewann, auf anderen Gebieten zu nichte zu Namentlich galt es die geloderte Berbindung zwischen des Kaisers Gegnern in Italien und in Deutschland herzustellen, um der Kirche die Sicherheit zu gewähren, welche durch den Tod des streitbaren Robert Buiscard, der wenige Wochen nach Gregor VII. während eines neuen Zuges gegen die Griechen gestorben war, einigermaßen in Frage gestellt schien. Dies Ziel schien erreicht, als es dem Papste gelang die Markgräfin Mathilde von Tuscien zur Eingehung einer sehr ungleichen, nur dem Interesse der Kirche dienenden Che mit dem jugendlichen Sohn des Baiernherzogs Welf III. zu vermögen, durch welche das mächtige Hans der Welfen in Deutschland zu: gleich und in Italien zum Vorkämpfer der Kirche gewonnen wurde. So bedrohlich erschien dem Raiser diese Wendung, daß er 1091 nach Italien zog, um die tuscische Macht niederzuwerfen. Aber das Glück war ihm nicht hold: zwar bezwang er das feste Mantua nach eilfmonatlicher Belagerung, erlitt aber 1092 bei Canoffa eine Niederlage, die ihn zum Rückzug in die getreuen lom= barbischen Städte nöthigte. Doch was wollte dieser Miserfolg bedeuten gegen die Schidsalsschläge, welche die Tude seines papftlichen Gegners ihm inzwischen bereitet hatte und die ihn jetzt mit vernichtender Schwere trafen! In Beinrichs unmittelbarer Umgebung hatte der Berrath sich bereits eingenistet, und die ihm die Rächsten und Liebsten auf Erden waren, sagten sich nicht blos von ihm los, sondern erhoben sich offen wider ihn und strebten mit allen Sein Sohn Konrad, ber besignirte Rach= Mitteln nach seiner Bernichtung. folger, fiel Oftern 1093 von dem Bater ab, Mathilbe von Tuscien und ihre geistlichen Rathgeber waren es, die sich rühmten, diese herrliche That zur Ehre Gottes und seiner heiligen Kirche vollführt zu haben. Die meisten lombardischen Städte schlossen sich dem rebellischen Sohne an. Ueberall erhob sich die papstliche Partei mit neuer Zuversicht und bald mußte des Raisers Stellung in Italien für unhaltbar gelten. Diesem Schlage ichien Heinrich erliegen zu

mussen: an allem verzweifelnd bachte er baran, seinem elenden Dasein freis willig ein Ende zu machen, und nur der bringende Zuspruch ber Seinen hinderte ein Aeußerstes. Aber fast schlimmer noch war, was er gleich danach erfuhr. Bur Zeit des beginnenden Kampfes mit Gregor VII. hatte er in der ungeliebten Bertha von Susa eine aufopfernd treue Gefährtin gehabt, beren Bewährung seine Abneigung allmählich überwunden und sein Berz gefesselt hatte: ber Tob hatte fie ihm von der Seite geriffen. Mit ber Nachfolgerin aber, die Heinrich ihr gegeben, einer russischen Brinzessin, Abelheid oder Bragedis, war nur neues Unheil in sein Haus eingezogen. Der Raiser hatte Grund an der Treue derfelben zu zweifeln: ja, es heißt, daß er ihr absichtlich Gelegenheit bereitet zu fallen, um Beweise für ihre Schuld in die Hand zu bekommen und sie verstoßen zu können. Bielleicht hing sogar die zunehmende Berfeindung zwischen Vater und Sohn hiermit zusammen, denn manche Spuren deuten barauf, daß es eben König Konrad gewesen, der die Schuld der Ehebrecherin theilte. Auch diese trat zu Mathilde von Tuscien in geheime Beziehung, und als es ihr gelang der Haft zu entkommen, in die Heinrich sie geworfen, war Mathildens Gemahl, Herzog Welf, in der Nähe und geleitete sie mit den einer rechtmäßigen Raiferin gebührenden Ehren zu feiner Gattin. Und nicht genug damit: die Geständnisse Abelheids über ihr ehebrecherisches Treiben, die schamlosen Eröffnungen, die sie über Beinrichs Zuthun bazu machte, ein für uns wie schon für die Zeitgenossen unentwirrbares Gewebe von Lüge und Wahrheit, von Schamlofigfeit und Bugbefenntnis, wurden ber Welt fundgethan, um ben verhaßten Kaifer vollends zu Boben zu schlagen, als ben Auswurf ber menschlichen Gesellschaft darzustellen, von dem jeder, der noch einen Rest von Scham und Anftandsgefühl befaß, sich mit Abichen abwenden mußte. Und nur allzu fruchtbar war ber Boben, auf den diese beispiellosen Ent= hüllungen fielen: mit Gier nahm die standalfüchtige Welt die schmutigen Geschichten auf, welche die intimsten Dinge des faiserlichen Hofes in den Koth zogen, und zweifelte bald nicht mehr an ihrer Thatfächlichkeit. alle diese Scheußlichkeiten schienen ja gewährleistet durch die Autorität der Kirche, welche mit der gefallenen Frau beinahe eine Art von Kultus wie mit einer Märtyrerin trieb.

So start und starr Heinrichs Sinn, durch die Erbitterung eines langs jährigen Kampses gehärtet, auch sein mochte, von diesen beiden Streichen seiner Todseinde war er bis in das innerste Mark getroffen. Aber auch diesmal rasste er sich schließlich wieder auf, um die Sache des Königthums zu verstheidigen, und noch einmal sesselte sein tapseres Ausharren das unbeständige Glück für kurze Zeit an seine Fahne. Italien freilich mußte nach dieser letzen Katastrophe für verloren gelten; namentlich die Stellung Wiberts war unshaltbar geworden, und derselbe dachte bereits an Kesignation. Dagegen gestalteten sich die Dinge in Deutschland besser. Die blos aus politischen Kücksichten geschlossene Verbindung des Hauses der Welfen mit der tuscischen Wartgräfin löste sich: bald machte Welf seinen Frieden mit dem Kaiser und erhielt

Baiern zurud. Auch der Zähringer war des Kampies um Schwaben mübe. erkannte Friedrich von Staufen als bessen Herzog an und ließ sich burch ein aus der westlichen Schweis und bem Gebiet von Zurich gusammengefügtes neues Herzogthum entschädigen. Dennoch stand Deutschland, mit sich selbst vollauf beschäftigt, ber großen Bewegung bes ersten Kreuzzugs, die damals ihren Anfang nahm, ziemlich theilnahmlos gegenüber; die Entfernung der un: ruhigen Elemente aber, welche auch aus Dentschland zu dem großen Abentener im Often zogen, war für Heinrich ein Gewinn und tam dem andauernden Ja, man hat es Urban II. nicht ohne Friedensbemühen beffelben zu gute. Grund als einen politischen Tehler angerechnet, daß er gerade damals auf Gregors VII. Plane zurudkam und die friegerische Kraft Italiens und Frantreichs nach dem heiligen Lande lenkte. Denn gegenüber diesem, bas alle Herzen und Sinnen gefangen nahm, verlor der Kampf gegen Heinrich unvermeidlich an Interesse und Bedeutung: er entzog der römischen Curie eine Menge von Kräften, die sie auf diesen hätte concentriren können, und in den Augen mancher erschien nun die Fortsetzung bes Streites mit dem Raiser beinahe wie ein Unrecht Roms, durch welches der heiligen Expedition nach bem Morgenlande koftbare Mittel entzogen wurden und der Erfolg derfelben vielleicht in Frage gestellt werben konnte.

Mit Geschick und Gluck hat Heinrich IV. diese Berhältnisse ausgenutt. 1098 ließ er seinen abtrünnigen Sohn Konrad, der sich mit einer Tochter Rogers von Apuliens verheiratet hatte, aber, wie es scheint, seinen Absall von der Kirche nicht so belohnt fand, wie er gehofft, und von Gewissensbissen gequalt wurde, burch ben Spruch ber Fürften bes Nachfolgerechts berauben: ber verirrte Jüngling hat sein versehltes Leben bereits 1105 beschloffen. seiner wurde bes Kaisers zweiter Sohn Heinrich zum Nachfolger gewählt und im Januar 1099 jum König gefront. Richt lange banach (September 1100) starb auch Wibert von Ravenna: dennoch kam es nicht zu einer Berständigung mit der Kirche, sondern Heinrich IV. ließ noch mehrere Gegenpäpste aufstellen, die sich wol zeitweilig in St. Peter behaupteten, aber gegenüber der hochfirchlichen Strömung, welche die Zeit beherrichte, nie allgemeine Anerkennung fanden, sondern die Zerrüttung nur mehrten und die Leidenschaft des Rampfes steigerten. Selbst der Tod Urbans II. am 29. Juli 1099 brachte darin keine Menderung hervor. Denn ber Nachfolger, Paschalis II., trat das Erbe des Sasses gegen ben Raiser und bes Strebens nach Bernichtung besselben mit Entschlossenheit an und ging im Gegensatz zu dem diplomatisch vorsichtigen Urban mit gregorischer Heftigkeit und Gewaltsamkeit vor, rastlos bemüht, immer neue Feinde wider den Raiser in das Feld zu rufen. Um Gründonnerstag 1103 erneute er den Bann gegen Heinrich, weil derselbe den Rock Christi zerrissen, nämlich die Kirche durch Raub und Brand verwüste und durch Lüste, Meineid und Mord beflede. Jeder war hinfort papstlicher Lobsprüche und des papftlichen Segens gewiß, der gegen den Raiser wirkte, und wenn er sich bazu auch der verwerflichsten Mittel bediente. Das erfuhr zum Staunen der Zeit=

genossen und zum Entsetzen der wirklich kirchlich Denkenden namentlich Graf Robert von Flandern, ein wüster Ränber und Mordbrenner, welcher gegen den kaisertreuen Bischof von Cambrai eine greuelvolle Fehde erhob. diese Ereignisse öffneten vielen die Augen über die wahre Natur von Heinrichs Gegnern und ließen des Raisers redliches Bemühen um die Herstellung der Ordnung in einem doppelt günstigen Lichte erscheinen. Es war ein großer und glänzenber Erfolg Heinrichs, daß das Friedenswerk, dem der Kaiser seit ber Rückfehr aus Italien in Gemeinschaft mit den den Gottesfrieden vertretenden Bischöfen sich gewidmet hatte, zu Beginn bes Jahres 1103 zu einem das ganze Reich umfassenden feierlichen Abschluß geführt wurde. Damals er: weiterten die in Mainz um den Kaiser versammelten geistlichen und weltlichen Fürsten die früher für einzelne Diöcesen vereinbarten Theilfrieden zu einem allgemeinen Reichsfrieden: unter einander und mit dem Kaiser verpflichteten sie sich durch Handschlag diesen Frieden während der nächsten vier Jahre zu beobachten. Heinrich aber gewährte, das Beispiel seines Baters nachahmend, allen, die sich gegen ihn vergangen, in Gnaden Berzeihung und erließ ihnen die Strafen. Auch der wilde Graf von Flandern wurde nun durch ein Reichs: aufgebot überwältigt und zur Unterwerfung gezwungen.

Diese Zeit ist es, von welcher der pietätvolle Biograph Heinrichs in beredten Worten ein fast begeistertes Bild entwirft. 1) "Das Mainzer Friedens= gebot nütte ben Geringen und Guten ebenso sehr, wie es ben Bofen und ben Mächtigen schadete. Jenen brachte es Reichthum, diesen Mangel und Hunger. Die ihr Gut bisher auf die Werbung von Kriegern verwendet hatten, um es an stattlichem Gefolge allen andern zuvorzuthun, litten jett, wo ihnen die Freiheit bes Ranbens genommen war, Mangel in Küche und Keller. früher auf schäumendem Rosse einhergesprengt, war jetzt froh, wenn er einen Ackergaul zu besteigen hatte. Wer früher nicht anders als in Purpur einher= gegangen, war jest mit einem schlichten Gewande zufrieden, und die bisher üblichen goldenen Sporen war man froh durch eiserne ersetzen zu können. Die durch Sitelkeit und Ueppigkeit verdorbenen Sitten führte die Noth zur Giufachheit zurück. Auf Landstraßen und Flüssen zog der Kaufmann mit seiner Waare in Ruhe und Behagen einher, erwerbend und zu Wolftand gelangend, während die ehemals Wegelagerei und Straßenraub treibenden Burgherren Mangel litten. In dieser Beise vergalt Kaifer Seinrich seinen Feinden das Unrecht, das sie ihm gethan, durch die Segnungen des Friedens."

Damals konnte Heinrich eine glückliche Wendung seines Schickfals hoffen: ohnmächtig pralten die Flüche Paschalis' II. an seiner neu besestigten Stellung ab; geistliche und weltliche Fürsten des Neichs wirkten mit ihm zusammen, um die traurigen Folgen des langjährigen Bürgerkriegs vergessen zu machen und dem Wolstand von Bürger und Bauer die Möglichkeit neuen Gedeihens zu schaffen. Mit Freude und Dank blickten viele Tausende auf den Kaiser, welcher

<sup>1)</sup> Vita Heinrici IV. c. 8.

ber Sort bes Briebens geworben, unb jegneten ibn als ben Spenber neuen bagens und Gebeibens. Go fiert fiblite fic Beinrich bamals, buf er an übere ber ebenblanbifden Chriftenbeit im Rungen gegen bie Unmen toolite. Geroif mar bas ber ficherfie Weg, um bie Geguer to estructure und offer Welt to benefite, wie his unperification ber Riche graen ibn nicht fichtliche Grunde botte, fenbern genu



een Moddiffen entippang, tole od Sch babel in Molesticken voor um ein Mebeuvollen bei Papfthumt in bie Gerechtiame bes Reiferthumi ber, bie nicht blos ihn perfinlich ju Boben marf, fonbern auch bie ber er fo energifch und aufest fo glidtlich gebient batte, und iber eben,

Während ber fleine Besiher, ber Bürger und Bauer, sich ber Segnungen besselben freute, der Ackerban nen erblühte, der Handel sich auf den endlich gesicherten Land: und Wasserstraßen mit fröhlicher Lebhaftigkeit bewegte, geriethen dagegen diejenigen in Noth, die von dem bisher herrschenden Fehdezustand besonders gewonnen, in Raub- und Gewaltthaten die Quelle ihres Reichthums und Behagens gefunden hatten. Das aber war boch eigentlich ber gesammte Laienabel, der Wehrstand, der sich im Laufe der letten Menschenalter immer schärfer dem verachteten, gebrückten und ausgesogenen Rährstand entgegen-Diese Herren verloren mit der fortschreitenden Befestigung des allgemeinen Friedens die bisherigen Bedingungen ihrer Existenz: sie saben sich in ihren Mitteln arg beschränkt und litten bald mancherlei Noth, mußten bem pruntvollen fürstlich=ritterlichen Treiben mit zahlreichen Bafallen und Dienstleuten entfagen und sich zu ben bescheibenen Formen eines laudjunker: lichen Daseins bequemen, das zu ihrer bisherigen Gewöhnung und ihren daraus entsprungenen Ansprüchen in einem Misverhältnis ftand, bas sie fortwährend und immer schmerzlicher empfanden. Eben die Kreise, auf welche Konrad II. bas falische Erbkaiserthum begründet und die er im Interesse desselben zu Macht und Reichthum erhoben hatte, die in den langen Jahren der Bürgerkriege auf Kosten sowol der Kirche wie des Königthums gewachsen waren, sahen sich jetzt burch das erneute innige Zusammengehen des Königthums mit der Friede verkündenden Kirche in ihrer ganzen Stellung bedroht. wirthschaftliche und sociale Umgestaltung, welche damals im Vollzug begriffen war, mußte, so schien es, Deutschland auch politisch gründlich umgestalten, inbem nun die große Masse bes niedern Bolfes, der Bauern, der Gewerbetreibenden und der Kaufleute, im Bunde mit dem Königthum und durch bessen Frieden geschützt, die Trägerin auch des politischen Lebens wurde. Die unausbleibliche Folge bavon aber wäre eine vollkommene Verschiebung ber Machtverhältnisse zu Gunften des Königthums gewesen. In einem solchen Staate aber und in einer solchen Gesellschaft war für den ritterlichen Abel, der bisher bie Schickfale Deutschlands vornehmlich bestimmt hatte, fein Plat; andererseits aber fehlten demfelben in Deutschland auch die Möglichkeiten, die ihm anderswo zur Bermeidung biefer Krisis bargeboten wurden. Gine ähnliche Wandlung, wie sie in Deutschland im Gange war, vollzog sich um jene Zeit auch in Frankreich und Italien: in diesem aber schloß sich ber kriegerische Abel in seiner Hauptmasse dem städtischen Leben an, ging in die bürgerlichen Gemeinden auf und spielt in diesen eine politisch und militärisch gleich hervor= ragende Rolle, während ber französische Abel durch die Kreuzzüge im Morgenland ein neues Feld zur llebung seiner bisherigen Thätigkeit fand, eben in bem Zeitpunkt, wo biese baheim unmöglich wurde. In Deutschland war bas Eine wie das Andere ausgeschlossen: vielleicht hätte der Kreuzzug Heinrichs IV., wäre er zur Ausführung gekommen, Deutschland von dem Ueberschuß au waffenlustigem Abel befreit, wie man mit der socialen und wirthschaftlichen Krisis Deutschlands auch schon den großen Zug in Verbindung gebracht

hat, 1) der 1102 und 1103 aus den jüdwestlichen Landschaften des Reichs nach bem Morgenlande strömte und bort fläglich zu Grunde ging. Das Unheil für Dentschland war, daß die Kirche diesen natürlichen Weg zur Entsernung der überschießenden friegerischen Kraft verlegte, indem sie, statt Heinrichs Borhaben zu unterstützen, eben damals alles that, um den Kaiser zu Fall zu bringen, und zur Erreichung bieses Ziels namentlich die Masse der unzufriedenen Ritter an sich zog und zur Erhebung gegen bas Königthum und Während es bem Kaifer im Laufe ber letten feinen Frieden organisirte. Jahre gelungen war, die Mehrzahl der geistlichen und weltlichen Fürsten zu versöhnen, und während er bei seinen Friedensbemühungen von dem deutschen Epistopate, namentlich solchen Männern wie dem edlen, maßvollen und vaterlandsliebenden Otto von Bamberg, je länger je fraftiger Unterftubung gefunden hatte, benutte die romische Enrie jene Elemente ber Gahrung im Reiche als Werkzeuge zum Sturze des Kaijers. Entscheidend aber wurde es, daß diese beiben oppositionellen Gruppen in des Kaisers Sohn, König Beinrich, ihr gemeinsames Oberhaupt fanden: indem er den Sohn zur Rebellion gegen den Bater verleitete, gelang Baschalis II., was Mathilbe von Tuscien und Urban II. einst mit Hülfe von Heinrichs Erstgeborenem Konrad vergeblich erstrebt hatten.

König Heinrich aber ließ sich von der Kirche gewinnen, nicht weil er die von dieser vertretene Auffassung theilte, sondern weil er mit Sulfe dieser Bundesgenossin am ehesten hoffen durfte seine brennende Herrschgier zu befriedigen. Während die Hierarchie ihn zu ihren Zweden zu gebrauchen glaubte. wurde sie vielmehr von ihm gebraucht. Wenn Paschalis II. ihm daher vor= stellen ließ, durch ben Abfall von dem im Bann befindlichen Bater erfülle er nicht nur eine Pflicht gegen die Kirche, sondern thue eigentlich blos, was er sich selbst schuldig sei, da er ja ohne dies nicht hoffen könne, den ihm verheißenen Thron je zu besteigen, so gab ohne Zweifel dies lette Argument für den herzensharten Jüngling den Ausschlag. Auf diesem Wege kam ber Bund zu Stande, dem Heinrich IV. erliegen, ber bas Schickfal Deutschlands und seines Königthums auf lange hinaus entscheiben sollte. Der Kaiser wurde völlig getäuscht und war in dem entscheidenden Angenblick völlig überrascht. Während eines Buges nach Sachsen, den er unternahm, um hartwich, den defignirten Erzbischof von Magbeburg, ben die papstlichen Parteiganger gefangen genommen hatten, zu befreien, verließ der junge König plötlich im December 1104 zu Friplar den Hof und wies alle Mahnungen Heinrichs und alle Borstellungen ber Fürsten gurud mit ber scheinheiligen Erklärung, daß er mit dem gebannten Later nichts gemein haben könne. Schnell jammelten sich auf diese Kunde die so lange führerlosen Gegner bes Raisers, geistliche wie weltliche, um ihr neues Oberhaupt, und die römische Curie zeigte sich in ihrer Freude bereit, alles für denselben zu thun. So wurde die Rebellion schnell eine allgemeine: ein Bürgertrieg zwischen Bater und Sohn schien un-

<sup>1)</sup> Ninich II, 120 ff.

Aber noch ehe es dazu kam, wurde der Kaiser durch eine Reihe abwendbar. neuer Thaten schnödesten Verrathes entwaffnet. Mit seinen rheinischen und fränkischen Basallen und mit böhmischer und österreichischer Hülse rückte er gegen den Sohn ins Feld, zu dem namentlich der Abel Schwabens und Baierns stand. Da weigerten ihm die Fürsten die fernere Hulfe, während ber Sohn in erheucheltem Bolwollen ben Bater vor angeblich brohendem Berrathe warnen ließ und dadurch zu schleunigem Abzug bestimmte. löste sich nun das kaiserliche Heer auf. Da wandte Heinrich IV. sich wieder nach dem Rhein, wo er von den Bürgerschaften der Städte auch jett Gulfe hoffte. Auch fand er in Mainz gute Aufnahme, ging aber, als ber Sohn mit Heeresmacht herauzog, weiter nach bem gleichfalls treu zu ihm stehenben Köln. Bald hatte er dort wieder ein Heer um sich gesammelt und zog dem Sohne nach der Mosel entgegen, um zunächst den Reichstag zu hindern, den ber Sohn ausgeschrieben hatte und ber gegen ihn die feindlichsten Beschlüsse Heinrich ber jungere traute bem Erfolge ber Waffen nicht; erwarten ließ. mit Beforgnis fah er, wie groß und opferbereit noch immer ber Anhang bes Raisers war; er nahm baher seine Zuflucht zu einem schändlichen Gewebe von List, Trug und Berrath. Als ob es ihm nur barum zu thun wäre, zwischen dem Bater und der Kirche zu vermitteln, erbat er eine Unterredung mit bemfelben. In Roblenz fand diese statt. Durch erheuchelte Rührung und hingebung überliftete ber König ben Bater vollkommen: berfelbe nahm bie angetragene Bermittelung an. Gemeinsam traten barauf beibe ben Weg nach Mainz an. Aber schon in Bingen, wo sie die Racht rafteten, enthüllte sich ber Berrath. Der Kaiser wurde statt nach Mainz das Nahethal hinauf nach ber Burg Bödelheim bei Kreuznach gebracht. Dort hielt man ihn als Gefangenen, mit nur wenigen Dienern und unter schmerzlichen Entbehrungen; selbst geistlichen Trost versagte man bem Berzweifelnden: da entschloß sich Beinrich IV. ben Schritt zu thun, ber ihn allein noch retten zu können schien, Freilich erkannte er damit eigentlich nur die auf die Krone zu verzichten. vollendete Thatsache seiner Absetzung förmlich an. Denn inzwischen hielt sein Sohn, von den Fürsten umgeben, prunkvoll zu Mainz Hof, wo er am 27. December 1105 die Melbung von dem Entschlusse bes Baters empfing. Sofort wurde diefer nun zur herausgabe ber Reichstleinodien gezwungen und bann zum feierlichen Bollzug der Abbankung nach Ingelheim geführt; benn in Mainz fürchtete man eine Erhebung bes Bolfs für den mishandelten Kaifer. Was bort geschah, findet sein Seitenstück höchstens in der Demüthigung, welche einst Ludwig bem Frommen burch feinen Sohn Lothar und die diesem verblindeten Bischöfe bereitet worden war; selbst was Heinrich in Canossa erlitten, verblich zu nichts gegen die Qualen dieser Stunden. Hulflos in die Gewalt seiner Tobseinde gegeben, an beren Spipe ihm der eigene Sohn ent= gegentrat, stimmte Heinrich, völlig gebrochen, allem zu, was man irgend von ihm verlangte, nur darauf bedacht fein Leben zu retten und die Freiheit wiederzugewinnen. Aber so leichten Raufes wollten die Sieger ihn nicht



entlassen: wie einst der fromme Ludwig sollte auch Heinrich, an dem die Herzen vieler Tausende mit liebevoller Dankbarkeit hingen, moralisch zu Grunde gerichtet und badurch als König für alle Zeit unmöglich gemacht werden, und wiederum war es die Kirche, welche ihre Autorität zu diesem Gewaltakt her-Sie brachte gegen den hülflosen Raijer die furchtbarften Anklagen vor, erlaubte ihm aber nicht, sich dagegen zu verantworten, obgleich er fußfällig darum bat und sich bereit erklärte, wenn er schuldig befunden, die auferlegte Buße zu thun. Vielmehr ängstigte, bedrohte und qualte man den Uermsten so lange, bis er völlig gebrochen sich bereit erklärte, das von ihm verlangte Sündenbekenntnis abzulegen, wenn man ihm gleich danach die Wiederaufnahme in die Gemeinschaft der Kirche gewährte. Als er dann aber das ihm auf: erlegte Sündenbekenntnis verlesen hatte, wurde ihm die Absolution doch nicht ertheilt. Er blieb im Bann und war durch diesen Gewaltstreich und Wortbruch in den Augen der Welt all dessen überführt, was die Niedertracht un: versöhnlicher Feinde ihm an Verirrungen der schwersten Art angedichtet hatte. Nicht einmal die Freiheit erhielt er zurück: sie sollte erst erkauft werden durch einen förmlichen Berzicht auf bas Reich und die ausbrückliche llebergabe des-Auch diese vollzog der Naiser endlich, um sich aberfelben an feinen Sohn. mals betrogen zu sehen: denn er wurde in Ingelheim festgehalten, während Heinrich V. zu Mains prunkvoll Hof hielt und sich von den Fürsten als Herr bes Reiches hulbigen ließ.

Jugwischen war die Kunde von diesen unerhörten Vorgängen ben Rhein hinab und hinauf gestogen und hatte sich nach allen Theilen des Reichs hin Gin Sturm ber Entruftung wogte auf: mit ber größten Entschiedenheit stand die öffentliche Meinung in weiten Kreisen für den mis: handelten Kaifer ein. Denn alle bie, denen seine Friedensbemühungen zu gut gekommen, fühlten sich burch diese Wendung schwer bedroht: die werdende bürgerliche Ordnung des aufblühenden Städtewesens sollte, so ichien es, der Willfür ritterlichen Raubtreibens und bem Despotismus eines vor keinem Mittel zurüchschenenden Thrannen preisgegeben werden. Die Erkenntnis biefes Umschwungs gab dem Kaiser noch einmal seine alte Spannkraft wieder: er annullirte die ihm zu Ingelheim abgezwungenen Erklärungen; er fuhr nach Köln zurück, wo man ihn frendig aufnahm; um jeden Zweifel an seiner Kirchlichkeit auszuschließen, pilgerte er barfuß hinüber nach Aachen und ging dann zu seinem treuen Anhänger, dem Bischof Otbert von Lüttich. Dessen Stadt wurde nun das Centrum der sid, schnell sammelnden Kaiserlichen: an ihrer Spipe stand Herzog Heinrich von Lothringen, selbst der Graf Robert von Flandern schloß sich ihnen an. Man warb um Hulfe in Frankreich, mit England und Dänemark wurde zu gleichem Zwed angeknüpft, während in den Rheinlanden die Gährung wuchs und die allgemeine Erbitterung gegen ben so schwer frevelnden Sohn immer entschiedener zum Ausbruck fam. Aber mit eiserner Stirn zog dieser die Conjequenzen seines Handelns: mit heeres: macht erschien er im Felde, obgleich die heilige Ofterzeit Waffenruhe gebot,

395

und zog von Köln her in der Richtung auf Lüttich. An der Brücke aber, die bei Bise über die Maas führt, stieß seine Borhut auf die Mannschaften des Lothringer Herzogs und erlitt, in Folge ihres voreiligen Angrisses in einen Hinterhalt fallend, eine empfindliche Niederlage. Dadurch wurde der König zum Rückzug auf Köln genöthigt; dieses aber hatte sich inzwischen sür Heinrich IV. erhoben und verweigerte ihm die Aufnahme, so daß er über Bonn uach Mainz entweichen mußte und in eine höchst bedenkliche Lage gerieth. Welche Freude herrschte in Lüttich! Noch im letzten Augenblick schien sich mit einemmale alles zu Gunsten des so lange vom Schicksal versolgten Kaisers zu wenden: selbst die Eurie wies die Auträge Heinrichs nicht mehr so schröst zurück, da sie aus der Haltung der Fürsten erkannte, daß die Zeit ihrer Herrschaft über Deutschland zu Ende sei. Da siel mitten in dieses hossnungsfrohe Treiben die Rachricht, daß Kaiser Heinrich IV. den 7. August 1106 in Lüttich gestorben sei.

Der Tob des Kaisers erfolgte in dem Angenblick, wo er unter Umständen, so günstig, wie sie ihm sich noch nie geboten, den Kampf um Ehre und Recht bes Königthums hatte aufnehmen wollen, getragen von den wachsenden Sympathien ber aufstrebenden Massen bes niederen Bolts, versöhnt mit vielen alten Gegnern, gerechtfertigt burch bas Unerhörte, was er eben burch ben eigenen Sohn und die diesem verbundete hierarchische Rirche zu erleiben gehabt hatte, nach einem verheißungsvollen Siege, ber in den Reihen ber Seinen bie Buversicht auf ein endliches Gelingen mächtig stärkte. Mit diesen Hoffnungen war es nun zu Ende. Heinrichs IV. Tod entschied und besiegelte den Sieg der kirchlich-adligen Revolution, an deren Spite der Papft und des Kaifers Sohn ftanden; er legte die Leitung des Reichs und bie Entscheidung über die Bukunft Deutschlands in die Sande der Leute, welche den von Seinrich geschaffenen Friedenszustand als eine Berkurgung ihrer Freiheit und eine Schädigung ihrer wirthschaftlichen und politischen Stellung befämpft hatten, und die Rosten hatten Beinrichs bankbare Schützlinge, Burger und Bauern, zu tragen. Die Entwickelung Deutschlands wurde bamit in eine Richtung gebrängt, welche ber von der Entwickelung Frankreichs verfolgten gerade entgegengesett war: aus ber allmählichen Sammlung seiner Kräfte, dem Ausgleich der politischen Unterschiede und der wirthschaftlichen Centralisation verfiel es der fortschreitenden Berschärfung der gesellschaftlichen Gegensätze und damit unaufhaltsam politischer Zersplitterung.

Hier liegt auch der Punkt, von dem aus die Geschichte ihr Urtheil über Heinrich IV. abzugeben haben wird. Daß der Kaiser mit manchem sittlichen Makel behaftet gewesen, wer wollte es leugnen? Ganz abgesehen von den vielerlei Blößen, die er sich durch seinen Wandel gegeben, wird er auch von seinen eifrigsten Vertheidigern nicht freigesprochen werden können von dem Vorwurf bespotischer Willfür, hestig aufbrausender Leidenschaft und zu- weilen starrsinnigen Tropes. Wenn aber die guten Eigenschaften und die reichen Anlagen, die dem Sohne Heinrichs III. und der edlen Agnes von Poitou angeboren waren, nicht ihre volle Entfaltung erfahren hatten, so war

das body wol zum guten Theil zurückzuführen auf die völlig abnormen, eine gefunde Entwickelung ausschließenden Berhältnisse, welche auf der Jugend Heinrichs gelastet hatten. Daß er verstodt, hinterhaltig, mistrauisch geworden, kann nach den Einflüssen, die damals auf ihn gewirkt, kaum wundernehmen. Aber die harte Schule, durch die er gegangen, hat auch die guten Keime seines Wesens gereift: Heinrich IV. war eine kampffrohe Natur, ausharrend im Unglück und elastisch genug, um auch von den schwersten Schicksalligen nur gebeugt, nicht gebrochen zu werden. Niemand wird ohne wachsende Theilnahme Zeuge bes Jahrzehnte andauernden Ringens sein, in dem Heinrich bie seinem Schut vertraute Sache bes beutschen Königthums unter ben bentbar ungünstigsten Umständen mit ungebrochenem Muthe vertheidigt und aufrecht erhalten hat. Scharfen Blick, Erfindungsreichthum, Energie in der Ausführung hat er in ungewöhnlichem Maße besessen und als Feldherr zwar nicht den Sieg, wol aber seine Mannschaften an sich zu fesseln gewußt. reichen Gaben haben im Anfang der Regierung Heinrichs wesenklich anderen Bielen gedient als in den letzten Jahren: bes Dichters Wort von dem Wachsen bes Menschen mit seinen größeren Zwecken hat sich an Heinrich IV. besonbers bewahrheitet. Der König begann sein felbständiges Regiment als Despot, der die bestehende Ordnung durchbrechen, ein unumschränktes Regiment errichten wollte, das die bisher geltenden Rechte und Freiheiten der Unterthanen aufhob; die Bedrohten verbinden sich mit der Hierarchie und helfen, um bes Königs Plane zu vereiteln, Reich und Königthum schwächen und entwürdigen, ohne in ihrer Leibenschaft zu erkennen, wie sie damit ihre eigene Stellung untergraben. Heinrich aber führt den Kampf, ben er nicht ohne eine gewisse leidenschaftliche Ueberstürzung als einen gewissermaßen person= lichen begonnen, in fortschreitender Erkenntnis der hochwichtigen Entscheidung, die es gilt, weiter als einen großartigen principiellen Kampf, der für die Bukunft Deutschlands von der höchsten Bedeutung werben mußte. findet sein jugendlich stürmisches Wesen den regelnden, klärenden, versittlichenden und vergeistigenden Mittelpunkt; und indem ihn dieses Bewußtsein mehr und mehr durchdringt, macht er sich frei von dem Schatten, den die Jrrthümer ber Bergangenheit auf ihn warfen, und wird zum Träger nationaler Hoffnungen und großer allgemeiner Ideen: er gewinnt damit einen neuen Rechtsboden und auf diesem für das Königthum so gut wie für seine Verson eine neue Stellung, die beiben neuen Inhalt und höhern Werth verleiht. Man wird nicht behaupten können, daß Heinrich IV. sozusagen damit ein politisches Programm ausführte, das er entworfen und mit bewußter Absicht unternommen Allmählich erst, als es galt, in dem mit dem Fürstenthum und dem Papsithum entbrannten großen Kampfe aus den Trümmern des zerfallenden Reichsbaus seiner Vorgänger die Grundlagen für den künftigen Neubau zu retten, hat Heinrich bie Wendung vollzogen, burch bie er sich mit der großen Masse bes niedern Ministerialenthums, mit den Bürgerschaften der Städte und weiterhin sogar mit den Bauern gegen Fürsten und Lehusadel verband.

Das Königthum, das von seinen aristokratischen Bundesgenossen im Stich gelassen wurde, gründete er damit auf die popularen Elemente der deutschen Nation und gab ihm so undewußt seinen alten demokratischen Charakter zurück. Heinsrichs Ende zog auch die Niederlage dieser popularen Elemente nach sich und führte Deutschland in die Bahnen aristokratisch=seudaler Entwickelung zurück.

Daher wurde des Kaifers Tod benn auch gerade in den niederen Schichten bes beutschen Bolles schmerzlichst empfunden und heinrich auf bas tieffte betrauert, während im Lager ber unter bes Berftorbenen Sohn vereinigten abligen und geistlichen Gegner ber Jubel über biese unerwartete Wendung um so wilder und schamloser zum Ausdruck tam, je härter man eben bebrängt gewesen war und ben Sieg bes Raifers und seiner popularen Bündner gefürchtet hatte. Die feudal-klerikale Reaktion war von ihrem furcht: barften Wibersacher befreit, und das Bolk bejammerte ben hingang seines belfenden Schützers in bem Moment, als es fich voller Siegeshoffnung um benselben geschaart hatte. Mit Beinen und Klagen brängte sich bas Bolf zu Lüttich um die Leiche des geliebten Raisers und entnahm der Stelle, wo sie zuerst geruht, noch späterhin Erde in dem frommen Glauben, damit die Felder befruchten und zu doppelt reichem Ertrage segnen zu können. Die ohne ihr Zuthun siegreichen Gegner aber wußten ihren Trinmph nicht besier zu bethätigen, als daß sie dem Berftorbenen nicht einmal die Rube des Grabes gönnten. Denn als ber treue Bischof Otbert ben geliebten Kaiser im Dome zu Lüttich bestattete, belegte ber Erzbischof von Magdeburg benselben mit dem Interdikt und banute den Bischof, während Heinrich V., der wenigstens nach bes Baters Tobe benselben nicht mehr befämpfen mochte, von Paschalis II. die Aushebung des Bannes erbat, bamit er den Kaiser in Speier, bessen Dom er besonders geliebt und reich geschmückt hatte, in der salischen Familiengruft begraben könnte. So wurde die Leiche nach acht Tagen aus: gegraben und vorläufig in einer ungeweihten Capelle auf einer Maasinsel beigesett, ohne kirchliche Feier, wie sie sonst an der Leiche auch des Aermsten stattzufinden pflegte. Nach neun Tagen aber geleitete man sie unter mächtigem Bulauf des tief ergriffenen Volkes nach dem Dome zurück, von wo sie auf Heinrichs V. Besehl nach Speier gebracht wurde, um festlich empfangen und in ber für die Salier bereiteten Gruft neben Heinrich III. beigesetzt zu werden. Deshalb belegte Bischof Gebhard den Dom mit dem Interdikt und erzwang, unbeirrt durch das Murren des emporten Bolts, daß die irdischen Reste des Kaisers abermals aus ihrer Ruhe aufgestört und nach einer noch nicht geweihten Seitencapelle versetzt wurden. Dort blieben sie, bis der Sohn den Bater an der Kirche durch beisviellose Gewaltthat gerächt und von Baschalis II. die bedingungslose Herausgabe all der Rechte erzwungen hatte, die Heinrich IV. in jahrelaugem Ringen für das Reich vertheidigt hatte. Nun endlich vom Banne gelöst, wurde Heinrich IV. am 7. August 1111 mit pomphafter Feierlichkeit bestattet unter Theilnahme seines kaiserlichen Sohns und zahl: reicher Fürsten.

## V. Heinrich V. und bas Wormser Concordat.

1106-1125.

Der Tod bes Baters machte Heinrich V., der sich eben noch in der bebenklichsten Lage befunden hatte, mit einem Schlage zum herrn der Situation. Denn wenn er sich im Bunde mit den Trägern der Hierarchie und als Haupt bes waffentuchtigen und friegelustigen beutschen Abels erhoben hatte, so blieb nun auch den zulett zu Heinrich IV. haltenden Bischöfen nichts übrig, als sich ihm als bem anerkannten Haupte bes Reiches in Gehorsam anzuschließen. Nur vereinzelte von ben Anhängern bes Baters verharrten auch jest im Widerstande, erlagen aber bald ber erdrückenden Uebermacht des jungen Herrschers: selbst das reiche und stolze Köln sah sich bald genöthigt durch schwere Buße die Verzeihung besselben zu erkaufen. Tropbem war der König zunächst noch von mannigfaltigen Schwierigkeiten umbrängt, benn die Elemente, auf die er sich stütte, waren unter sich nicht einig und verfolgten zum Theil weit auseinander liegende, ja einander ausschließende Bahrend ber beutsche Epistopat, in seiner Mehrheit bes um bie Investitur entbrannten Kampfes längst mube, zu jedem Bergleich bereit war, ber ihm seinen reichen weltlichen Besitz und die auf biesem beruhende fürstliche Stellung beließ, und fein Bebenken trug, nach Abstellung ber Kirche austößiger Misbräuche bem Reiche auch ferner zu geben, was bem Reiche gebührte, auf ber andern Seite aber die friedliche Ordnung, welche durch die Gottesfriedensbewegung und ben Reichsfrieden von 1103 geschaffen war, gegen bie Ausschreitungen bes fehbelustigen Laienabels aufrecht erhalten wollte, wider: strebte dieser gerade solchen Bemühungen und wollte eine Neuerung nicht bestehen lassen, welche ihn wirthschaftlich schädigte, seine sociale Bebeutung minderte und ihn um den bisher behaupteten politischen Einfluß brachte. Die gregorianische Bartei bagegen erwartete von Heinrich, ben sie zur Herrschaft erhoben hatte, die Erfüllung aller ihrer Forderungen, namentlich die Ans erkennung bes Investiturverbots und damit die Unterwerfung bes Staates unter die papstliche Autorität; sie muthete ihm zu, im Interesse ber Kirche die Revolution als König durchzuführen, gegen die sein Bater einen so verzweifelten Kampf unternommen hatte.

Keine von diesen Parteien sah ihre Erwartungen befriedigt; ihnen allen stand eine schwere Enttäuschung bevor. Denn nicht um der einen oder der andern von ihnen dienstbar zu werden, hatte der König, göttlichem und mensch-

lichem Recht Trop bietend, jebe Art von Tude und Gewalt zur Entthronung bes eigenen Baters angewendet. Der Herrscher, ber selbst bes Baters ehr= würdiges Saupt nicht geschont hatte, war nicht gewillt, sich von irgend einer anderen Antorität Schranken setzen zu lassen. An die Stelle bes Baters getreten, ließ Heinrich die täuschende Maske fallen, die er bisher getragen, und bekannte sich gang zu bem politischen System, für bas ber Bater ge= stritten und das er selbst bisher als Grund seiner Rebellion vorgeschützt hatte. Er that dies mit vollendeter Staatskunft, ber die Runft der Berftellung ebenso wie die despotisch durchgreisende Gewaltthat, verheißungsvolle Friedensworte ebenso wie das Net feingesponnener Jutriguen zur Berfügung standen, mit seltenem politischen Scharfblick, der die gegebenen Verhältnisse klar und ficher erfaßte, und einem starten Muthe, im Augenblick ber Entscheidung zu jedem Wagnis bereit, erhaben über jede Weichherzigkeit, verhärtet in der harten Zeit, in die seine Jugend gefallen, ein Despot, ber weithin Schrecken um sich verbreitete, unfähig und auch nicht gewillt, irgendwo eine wärmere, herzliche Neigung zu erwecken ober zu nähren. Und bennoch wird man zugeben muffen, daß diese Politik des craffen bespotischen Egoismus den Berhältnissen angemessen, ja die einzige war, die Aussicht auf Erfolg hatte. Denn ganz abgesehen von den Interessen des Königthums, so wäre, welcher von den drei momentan unter ihm geeinigten Parteien Beinrich fich anschließen und dienstbar machen mochte, die nächste Folge immer der Abfall ber anderen, vielleicht ihre offene Erhebung gewesen. Indem er sie aber alle drei hinhielt, jede die möglichste Erfüllung ihrer Forderungen hoffen ließ, sich aller brei inzwischen bediente, gelegentlich auch die eine gegen die andere brauchte und so auf Gewinnung völliger Unabhängigkeit hinarbeitete, konnte ber König sicher sein, aus der heillos verfahrenen Situation, in der er sein Regiment begann, einen Ausweg nach bem bestimmt in bas Auge gefaßten hohen Riele zu finden.

Um bittersten war diese Enttäuschung natürlich für die römische Curie. Papft Baschalis II. hielt im Ottober 1106 ein Concil zu Guaftalla, im Gebiete Mathilbens von Tuscien, der bewährten Beschützerin der Hierarchie, wo mit einigen anderen beutschen Bischöfen auch Bruno von Trier, der einflußreichste Rath Heinrichs V., erschien als Ueberbringer einer Botschaft, durch welche der König, mit der bei ihm wahrlich bedenklichen Bersicherung, daß er die Kirche ehren wolle wie seine Mutter, den Papst wie seinen Bater, Paschalis II. einlud, selbst nach Deutschland zu kommen und den Streit zwischen ihm und den Fürsten durch seinen Schiedsspruch zu schlichten. Gben dasselbe bot der König dem Papste jest freiwillig an, was Heinrich IV. als eine nie gut zu machende Demüthigung bes Königthums um jeden Preis zu verhindern getrachtet hatte, was abzuwenden er selbst den Gang nach Canossa Baschalis II. vermuthete zunächst offenbar keine Falle nicht gescheut hatte. bahinter: er verhieß im November als Friedensstifter nach Augsburg zu kommen. Auch fielen die Beschlüsse des Concils zu Gnastalla versöhnlich aus.

Bon ben zur Zeit des Schismas ordinirten Bischöfen wurde eine große Zahl bestätigt und dadurch natürlich die Reihen der bischöflichen Opposition gegen Rom beträchtlich gelichtet. Um so entschiedener glaubte Baschalis auf der Hauptforderung bestehen zu können und erneute zu Guaftalla das Berbot der Investitur ohne jede Einschränkung und Ausnahme zu Gunften der besonderen Berhältnisse des Reiches, benen gegenüber selbst Gregor VII. im Beginn bes Conflikts zu Zugeständnissen bereit gewesen war. Hatte er boch eben bamals König Heinrich I. von England zum ausbrucklichen Berzicht auf die Juvestitur bestimmt und ein gleiches Zugeständnis vom Kalmany von Ungarn erlangt; freilich gaben beide Könige damit nicht entfernt das auf, was der deutsche König durch einen gleichen Verzicht an Besitz und Rechten eingebüßt haben Unter folden Umftanden wurde ber trügerische Schein ber beiberseitigen Friedensbereitschaft balb unhaltbar. Was über des Königs wahre Absichten und die in Deutschland herrschende Erbitterung gegen die Hierarchie verlautete, bestimmte Paschalis II., die geplante Reise nach Augsburg auf: zugeben; aber auch in Italien glaubte er sich nicht sicher. Indem er deshalb nach Frankreich zu ziehen beschloß, theilte er diesem die Rolle zu, welche das Frankenreich unter Pipin und Karl dem Großen gespielt hatte, und brachte bie Capetinger in einen Gegensatz zu Deutschland, der in der Folgezeit große Bedeutung erlangt hat. In Frankreich gegen jeden Handstreich Heinrichs V. sicher, lud er diesen ein mit ihm auf einem Concil in Tropes zu verhandeln. In Folge bessen erschienen Herzog Welf und Erzbischof Bruno von Trier als Gesandte Heinrichs bei Paschalis zu Chalons an der Marne, aber statt einer Berständigung bewirften die mit ihnen gepflogenen Berhandlungen nur eine Berschärfung ber Gegenfage und wurden von Seiten ber koniglichen Gesandten abgebrochen mit der nicht misverständlichen Drohung, ihr Herr werde in Rom selbst die Entscheidung herbeizuführen wissen, während der Bapft, ungeachtet der Erklärung der Deutschen, eine französische Sunode habe in Angelegenheiten der deutschen Kirche nichts zu beschließen, durch die zu Tropes versammelten Bischöfe bas Anvestiturverbot erneuen ließ. Schon stand man sich also ebenso schroff gegenüber wie zur Zeit Heinrichs IV., und die Politik besselben erfuhr nachträglich eine glänzende Rechtfertigung, indem sein Sohn, der ihn gestürzt, bald genau so handeln mußte, wie er es einst gethan hatte.

Die Tage von Chalons und Tropes hatten den Conflikt nur noch verschärft: man stand bereits unmittelbar vor dem Appell an die Gewalt, und Heinrich V. würde wol sofort zu dem Aeußersten geschritten sein, wenn er nicht durch andere dringendere Sorgen im Norden der Alpen festgehalten worden wäre. Während durch das Aussterben der Billinger, die 1106 mit Herzog Magnus erloschen, Sachsen au den König siel und von diesem an den treu bewährten Grasen Lothar von Supplindurg vergeben wurde, so daß es aus einem Gegenstand steter Sorge eine Stütze des salischen Königthums zu werden versprach, hatte Heinrich V. 1107 gegen einen neuen Ausstand in

Flandern zu kämpfen und lag dann in den folgenden Jahren gegen die Ungarn (1108), gegen die Polen (1109) und gegen Böhmen (1110) im Kelbe, ohne daß ihm ein durchschlagender Erfolg beschieden und die gebietende Stellung erneut wäre, die Deutschland unter seinem Großvater dem Often gegenüber eingenommen hatte. Kaum waren jedoch biese Unternehmungen wenigstens zu einem vorläufigen Abschluß geführt, als ber König auch nach bem Guben ftrebte. Durch seine Berlobung mit Mathilbe, ber achtjährigen Tochter des Königs Heinrichs I. von England, leitete er um bieselbe Zeit eine Berbindung ein, die ihm große Aussichten eröffnete, indem sie ihm gegen bas Bündnis bes Papstthums mit Frankreich einen Rüchalt gewährte. Lauter Jubel antwortete bem König, als er im Januar 1110 zu Regensburg bie Romfahrt ansagte: ein förmlicher Wetteifer entbrannte bei ben Rüstungen und wer nicht mitziehen wollte, galt nicht für einen rechten Mann. sich boch nun den vielen Tausenden von Ariegern, welche burch die Friedens= bemühungen Heinrichs IV. zur Unthätigkeit verurtheilt, zum Theil in brückende Lage gerathen waren, die Aussicht auf einen fröhlichen Krieg, auf Abenteuer, auf Sieg und Bente, und man barf wol annehmen, daß an bieser allgemeinen Kampfeslust auch der Unwille seinen reichen Antheil hatte, welcher sich bei bem vorzugsweise waffenfähigen Theil der deutschen Nation gegen die römische Curie seit langen Jahren angehäuft hatte. Seit Menschengebenken hatte man in Deutschland kein so starkes und so stattlich gerüstetes Heer beijammen gesehen, wie es sich jett zur Abrechnung mit Rom in Bewegung sette: mit 30,000 Mann stieg Heinrich V. über ben großen St. Bernhard, während ber Böhmenherzog Bretislaw ihm eine stattliche Streitmacht über den Brenner zuführte. Auch war man sicher, daß Heinrich V. die Machtmittel unbarmherzig gebrauchen und nicht so schen und zögernd um Rom herungehen würde, wie es sein Bater, wahrlich nicht zu seinem Vortheil, gethan hatte. Die eiferne Sand, welche die gahrende Fürstenopposition in Deutschland niederhielt, war gegenüber der vielgetheilten italienischen Föderation des Erfolges zum Voraus gewiß. Darüber täuschte man sich auch in Rom nicht, wohin Paschalis II. zu Ende bes Jahres 1107 zurückgekehrt war, um gleich barauf durch neuen Aufruhr zur Flucht nach Benevent genöthigt zu werben. Die stolzen Worte von Chalons und Tropes waren jest nicht mehr am Plate, und einer neuen Gesandtschaft, die jest von dem König an ihn abgesendet wurde, erklärte der Papst, daß er bereit jei, "bem Sohne ber Rirche" die Kaiserfrone aufzusepen: ließ body die gunftige Aufnahme, welche Heinrichs Boten in Ober : und Mittelitalien gefunden hatten, Baschalis II. fürchten, daß sich im entscheidenden Augenblick keine Sand für ihn erheben würde.

Wirklich beugte sich, als Heinrich in der Lombardei erschien, alles in ungekanntem Gehorsam: war doch seiner Macht gegenüber jeder Widerstandszversuch von vornherein aussichtstos. Das lehrte das harte Schicksal, das Novara für seinen Ungehorsam tras. Dadurch eingeschüchtert huldigten Bavia.

Mailand, selbst Biacenza, damals der Hauptsitz der Bataria. Als Heinrich dann auf den benachbarten Roncalischen Feldern sein Lager aufschlug und die Basallen des Reiches mit ihren Lehens: und Dienstleuten zur Heerschau entbot, da wagte niemand sich dem Aufe zu entziehen: selbst die tuscische Markgräfin erschien, erbot sich zu der geforderten Huldigung und bat nur bas Eine, baß ihr die Leistung der Heeresfolge auf dem Zuge nach Rom Auf Freund und Feind mußte es einen tiefen Gindrud machen, daß die Freundin Gregors VII., die gefeierte Beschützerin der Kirche, dieselbe jest ihrem Schicksal überließ und zufrieden war sich selbst hinter einer zweideutigen Neutralität zu bergen. Heinrich war Herr Italiens wie kanm einer seiner Borganger, als er Ende bes Jahres 1110 über ben Apennin zog und sich auf ber Straße von Pifa und Florenz nach Arezzo ber ewigen Stadt näherte. Ihm voraus eilten seine Bevollmächtigten, um mit Paschalis II. die nöthigen Bereinbarungen zu treffen, während er selbst in langsamem Mariche herankam und bann zwei Tage von Rom, bei Sutri, sein Lager aufschlug.

Die Lage beiber Theile war eine fehr ungleiche: bie fchlimmften Befürchtungen des Papstes schienen sich bewahrheiten zu sollen, denn derselbe sah sich hülf: und schutlos in die Hand des deutschen Königs gegeben. Auf Abel und Bürgerichaft von Rom war kein Berlaß, von den Normannen nichts zu hoffen, Widerstand also völlig ausgeschlossen. Forderte Seinrich bie Anerkennung bes foniglichen Investiturrechts, bas die Rirche so lange Zeit widerspruchslos getragen hatte, wie wollte man dieselbe verweigern? Ein solches Augeständnis aber kam ber kläglichsten Selbstanfgabe bes hierarchischen Papstthums gleich, enthielt eine rudhaltlose Berbammung bes Gregorianismus und seiner Principien: es hätte eine Niederlage ber Kirche besiegelt, von der sich dieselbe niemals hätte erholen können. In wirrem Durcheinander stritten in dieser verzweifelten Situation die Meinungen im Rathe bes Papites. Davon war feine Rede mehr, daß man das Brogramm der Gregorianer strenger Observanz burchzusetzen versuchte: wie hätte man wol bem König, der mit einem Seere, das ihn zum Serrn Roms machte, nur wenige Stunden entfernt stand, mit der Zumuthung entgegentreten können, er solle auf das Investiturrecht verzichten und sich den Geboten Gregors und Urbans in Gehorsam fügen? Da erhoben die Männer ihre Stimmen mit verdoppeltem Nachdruck, welche, auf dem Boden der cluniacenser Reformeiserer stehend, den Muth hatten, aus deren Sätzen die letzten Consequenzen auch in der Praxis zu ziehen. Wenn es mit der Ehre und Würde der Kirche unvereinbar war, für den Empfang weltlicher Güter und Rechte dem über diese gesetzen weltlichen Herrn zu dienen, der Erlaß dieser Dienste aber nicht erzwungen werden konnte, so blieb noch immer die Möglichkeit den Conflikt dadurch zu lojen, daß die Kirche eben auf die Erwerbung weltlicher Güter und Rechte Berzicht leistete und sich baburch aus jeder Abhängigkeit von dem Königthum löste. Diese Forderung war nicht neu: in diesem Sinne hatte Betrus Da-

miani gegen Sildebrand polemisirt und die Berweltlichung bekämpft, in welche die Kirche durch jenes Politik gerathen mußte. Auch hatte es zu keiner Zeit an frommen Eiferern gefehlt, welche alle Entartung in der Kirche herleiteten aus der Belaftung derselben mit weltlichem Besit, der sie ihrem wahren Berufe entfremdete. Auf bas Beispiel bes Heilands und der Apostel hinweisend hatten diese Lente die Kirche zu dem Gebote der apostolischen Armuth zurückführen wollen und waren bafür als Häretiker verfolgt worden. In der verzweifelten Lage aber, in der sich die römische Curie jett befand, bekannte sich Paschalis II. zu bieser Ansicht ber häretischen Schwärmer. Da er den Berzicht Heinrichs auf die Investitur nicht erzwingen kounte, das Investiturrecht des Königs aber nicht anerkennen durfte, so wählte er verzweifelnd einen Ausweg, ber wol in der logischen Discussion des Problems bei rein theoretischer Erörterung in Betracht kommen konnte, von deffen praktischer Unmöglichkeit aber alle Theile von Anfang an überzeugt waren. Der Berzicht auf weltliche Güter und Rechte, zu dem Paschalis II. sich bei ben Berhandlungen mit ben Bevollmächtigten Heinrichs bereit erklärte, legte ben Bifchöfen Deutschlands Opfer auf, zu denen sich dieselben gutwillig ficher niemals entschließen würden. War ber Papft nun aber ftark genug seinem Willen Gehorsam zu erzwingen? An den weltlichen Gütern der beutschen Kirche waren nicht der König und nicht die Kirche allein interessirt: dieselben hatten eine unübersehbare Wichtigkeit auch für die Laienfürsten und den Laienadel, denen sie zum weitaus größten Theil gegen Leistung der barauf lastenden Reichsdienste zu Lehen aufgetragen waren, beren Reichthum, beren Macht, beren gesellschaftliche Stellung auf ber Erhaltung Diefer Beziehung beruhte. So kounte man sicher sein, daß den deutschen Bischöfen in den deutschen Fürsten und dem deutschen Abel mächtige Bundesgenossen gegen Paschalis' II. Anordnung erstehen würden.

Man kann kaum annehmen, daß Paschalis II. an die Ausführbarkeit bes Bergleiches ernstlich glaubte, den er abzuschließen im Begriff war. hätte ein frommer Schwärmer, einer von den Lobrednern der apostolischen Armuth gekonnt, unmöglich aber ein Mann, ber bisher mit aller Energie ben Standpunkt Gregors und Urbans II. vertreten und in der Laieninvestitur ein fluchwürdiges Attentat auf die heiligen Rechte der Kirche gesehn hatte. folder Entschluß hatte Werth und Bebentung gehabt und für die fernere Entwidelung von Kirche und Geiftlichkeit epochemachend werden können, wenn er in bem Moment eines großen sittlichen Aufschwungs und ber Rückehr zu allzu lange vergeffenen Ibealen gefaßt worden wäre: jest entstand er als elender Nothbehelf in einer burch eigene Schuld geschaffenen verzweifelten Lage, mit dem unausgesprochenen Borbehalt ihn nicht auszuführen, da er in Wahrheit unausführbar war, das Werk einer fast bewußten Selbsttäuschung auf ber einen Seite, auf ber andern bestimmt die zur Zeit unentfliehbare Macht des feindlichen Herrschers bei erster Gelegenheit wieder um den ihr eben zugestandenen Vortheil zu bringen. Die königlichen Bevollmächtigten haben

das offenbar tlar durchschaut und Baschalis II. darauf hingewiesen, daß er gar nicht im Stande fein wurde feine Busage zu erfüllen. Ebenso bachte Heinrich V. und ergriff die banach gebotenen Maßregeln, um in dem Augenblick, wo die Kirche, obenan die deutsche, dem Papste den Gehorsam auf: fündigend, den ihr zugemutheten Berzicht auf die Regalien verweigerte, den Papft zu zwingen nun ben andern allein möglichen Weg zu gehen und ihm und seinen Nachfolgern bas Investiturrecht vorbehaltlos zuzugestehen. Gine praktische Bedeutung maß man baber auf dieser Seite bem Bertrag gar nicht bei, der am 4. Februar 1111 von den beiberseitigen Bevollmäch: tigten unterzeichnet wurde. Der König verhieß den Bergicht auf die Investitur, der Papst die Herausgabe der Regalien, zu der die sie verweigernden Bifchofe nöthigenfalls durch den Bann gezwungen werden follten: ausgeschlossen von der Rudgabe follte nur das unmittelbare Kirchengut sein. d. h. was die Kirche nicht vom Reich hatte, die sogenannten Mobilien, die Oblationen und Zehnten, und ferner alle Privatschenkungen. Von apostolischer Urmuth wäre dieselbe auch sonach weit genug entfernt gewesen, aber des weltlich fürstlichen Charakters wären die Bischöfe unrettbar verluftig gegangen. Gerade aber barin offenbarte sich boch eine Annäherung zwischen beiben Parteien, insofern nämlich bisher auch bas unmittelbare Airchengut von den Bertretern des kaiserlichen Standpunkts als vom Reiche zu Lehen gehend in Unspruch genommen war. Noch aber wurde diese Annäherung dem Frieden nicht unmittelbar förderlich. Wie sehr man sich gegenseitig mistraute und wie jeder von dem andern überlistet zu werden fürchtete, zeigen auch die umftändlichen und peinlichen Formalitäten, unter benen man die Ausführung bes geschlossenen Bertrags burch feierliche Gibe und Bürgschaften zu sichern trachtete, indem man bis ins Einzelne die Reihenfolge ordnete und vertrags: mäßig festjette, in der die einzelnen Afte der beiderseitigen Berzichte vollzogen werden sollten. Um 9. Februar wurden die Gibe geleistet; bann brach Seinrich V. von Sutri auf; am 11. lagerte er am Monte Mario und auf den neronischen Wiesen, um am 12. nach Bollzug des geschlossenen Vertrags die Raiserkrönung zu empfangen.

Aber gleich im Beginne nahmen die Tinge eine Unheil verkindende Wendung. Die Römer mistrauten Heinrich, weil er den üblichen Eid auf die Privilegien der Stadt in der unverständlichen deutschen Sprache leistete: Rom und Italien sollten, so schien es, wie eroberte Gebiete behandelt wersden, die ihr nationales Recht verwirkt hatten. Seinerseits beschuldigte Heinrich die Römer verrätherischer Absichten und erklärte, St. Peter nicht eher betreten zu können, bevor er durch die Besehung der Kirche und ihrer Umgebung mit deutschen Truppen völlig gesichert sei. Paschalis II. mußte dem nothgedrungen zustimmen: er befand sich damit völlig in der Gewalt der Deutschen. Nun erst begannen die verschiedenen umständlichen Feierlichsteiten, welche in der Kaiserkrönung ihren Abschluß sinden sollten. Ansangsging alles ganz gut. Der zweite Theil der Feier hatte bereits begonnen,

Beinrich V. saß mit dem Papste auf den in der Mitte ber Peterskirche bereiteten Thronsesseln, an der in den Boben eingelassenen Porphyrplatte, wo dem alten Brauche gemäß bas zweite Gebet über den zu Krönenden gesprochen wurde. Hier waren nach dem geschlossenen Bertrag die Urkunden zu verlesen, durch welche auf Grund der in Sutri erreichten vermeintlichen Berständigung der Streit zwischen Kirche und Staat beendet werden sollte. Die entsprechende papstliche Erklärung bereitete ben Bersammelten, wie es scheint, eine völlig ungeahnte Ueberraschung. Ausgehend von dem Sate, daß es den Geistlichen durch göttliches Gebot und kanonische Sahung unterjagt sei, sich mit weltlichen Angelegenheiten zu befassen, führte Paschalis II. aus. daß in Heinrichs Reich Bischöfe und Aebte so ganz in weltliche Händel verstrickt seien, daß sie selbst Kriegsbienste zu leisten hätten, wobei doch Raub, Kirchenschändung, Brandlegung und Todtschlag kaum zu vermeiden seien; die Diener bes Altars seien Diener bes hofes geworden, indem fie Stabte, Bergogthümer, Markgrafichaften, Herrenhöfe, Münzgerechtigkeit und anderes, was Reichsdienst mit sich bringe, von den Konigen empfangen hätten; daraus sei der für die Kirche unerträgliche Brauch entstanden, daß kein Bischof geweiht werbe, ber nicht zuvor von dem König die Investitur empfangen habe; eine weitere Folge bavon sei das Einreißen simonistischer Misbräuche. Gregor VII. und Urban II. jum Ginichreiten gegen die Simonie und gu dem Berbot der Investitur veranlaßt. Nachbem nun aber Heinrich die Freiheit der unmittelbaren Kirchengüter anzuerkennen versprochen, gebe er, bamit die Bischöfe, von allen weltlichen Sorgen gelöft, ausschließlich ben ihnen anvertrauten Gemeinden leben könnten und nicht mehr von ihren Kirchen fern zu sein brauchten, alle die Regalien bem Reiche zurud, welche die Kirche feit ben Zeiten Karls bes Großen, Lubwigs, Heinrichs und ber anderen Herrscher von demselben innegehabt, untersage und verbiete er bei Strafe bes Bannes, daß tein Bischof ober Abt sich jeht ober in Aufunft diese Regalien anmaße und Städte, Berzogthumer, Graffchaften, Mung-, Roll-, Marktrechte, Bogteien u. s. w., die augenscheinlich dem Reiche gebührten, in Anspruch nehme: auch seine Nachsolger sollten dies dem Reich Ueberlassene nicht zurücksordern dürfen.

Ein Schrei der Entrüftung ertönte auf diese Rede; die Bischöfe weigerten den Gehorsam: sie wiesen hin auf die wunderliche Logik des päpstlichen Erzlasses, der ihnen die Regalien entziehe, während die päpstliche Herrschaft über Rom und sein Gebiet wolweislich bestätigt würde, das römische Biszthum selbst also nicht unter dem Gesetze stehen sollte, das sonst für die Kirche gelten sollte. Drohende Ruse ertönten aus den Reihen der Fürsten und Ritter, die, wenn die Kirche die Reichslehen verlor, in den ihnen daraus auszgetragenen Kirchenlehen bedroht waren. Ja, man schalt den Erlas des Papstes häretisch — und nicht mit Unrecht. Denn er adoptirte doch mittelz dar die von der Kirche bisher versolgte Lehre von der apostolischen Armuth. Eine undeschreibliche Scene entwickelte sich. In wildem Durcheinander stritt man hin und her; vergeblich suchte der Papst sich gegen die von allen Seiten

auf ihn einstürmenden Borwürse zu vertheidigen: die Kirche erhob sich in offener Rebellion gegen ihr Saupt und fündigte bemfelben ben Gehorfam Des Königs und seiner Unterhändler Borhersagung erwies sich als zu: treffend: der Bertrag war unausführbar. Bas sollte nun werden? Die Cardinale brangen in Paschalis II., die Sache vorläufig auf sich beruhen zu laffen und jedenfalls die verheißene Raiferfrönung zu vollziehen. eine schnelle Entscheidung, denn schon neigte sich der kurze Februartag zu Aber die Bischöfe wollten keinen Schritt weiter thun laffen, ehe nicht die auftöstige Urkunde vernichtet und ihr häretischer Inhalt ausdrücklich wider= rufen wäre. Den verheißenen Eib wegen bes Berzichts auf bie Investitur zu leisten fiel heinrich V. nun natürlich nicht ein. Denn in bem Angenblid, wo der Bapit in Folge der Empörung der Kirche seine Berpflichtungen nicht erfüllen konnte, betrachtete Heinrich sich auch als ber seinigen ledig, sah die gemachten Zusagen als erloschen an und nahm auch äußerlich ben Standpunkt wieder ein, den er innerlich überhaupt nicht verlassen hatte, indem er die Gunft ber Lage ausnutte, um dem Papft die Anerkennung seines Investitur: rechts abzuzwingen. Paschalis II. war thatsächlich ein Gefangener: am Grabe bes h. Petrus mit den Cardinälen von deutschen Rittern umstellt wurde er bei sinkender Nacht in ein nahes Hojpiz in sichern Gewahrsam gebracht, während die Peterstirche und ihre Umgebung von den erbitterten Deutschen zum Schauplat wilber Unordnung und rober Ausschreitungen gemacht wurde. Auch bas blutige Nachspiel fehlte biesem Schredenstage nicht. Denn auf die Runde von dem, was in St. Peter geschehen, die durch ein paar entkommene Cardinale in die Stadt hinüber gebracht worden war, erhob sich bas römische Bolf in wilder Erregung und stürmte in der Morgenfrühe des 13. Februar über die nach St. Peter hinüber führende Brücke. Schleuniast eilten bie Deutschen herbei, an ihrer Spige Heinrich V. felbst, ber sich kaum ordentlich bekleibet auf das Pferd schwang und mitten unter die Angreifer sprengte, auch verwundet und nur durch die aufopfernde Hulfe des Bicegrafen Otto von Mailand gerettet wurde. Als dann die beutsche Hauptmacht aus dem Lager herbeieilte, wurde bem anfänglichen Bordringen der Römer bald Einhalt gethan, und der Kampf endete mit der Flucht berselben, auf der sie in bem Gedränge an und auf der Tiberbrücke schwere Berlufte erlitten.

Eine Entscheidung der Hauptfrage freilich war auch mit dem Siege über die Römer nicht gewonnen; aber Heinrich war entschlossen, dieselbe dem in seiner Gewalt befindlichen Papste abzuzwingen. Als er in der Nacht vom 15. zum 16. Februar das Lager vor Rom abbrach, nahm er Paschalis II. nebst sechszehn Cardinälen als Gefangene mit sich sort: sie mußten Zeugen sein, wie das deutsche Heer Rom in weitem Bogen umtreiste, um durch Seugen und Brennen den Trot der Römer zu brechen. Doch steigerte sich nur deren Erbitterung: durch seierlichen Eidschwur verbanden sich die Römer zum Ausharren im Kampse gegen die Fremdherrschaft. So vergingen einige Wochen, ohne daß in der auss Aeußerste gespannten Lage eine Nenderung eintrat. Die Deutschen

und ihr König hatten eben feine Gile, mahrend jeder Tag, den diefer Buftand länger dauerte, der Kirche neuen Schaben brachte und die Stellung bes Papftes ihr und den Römern gegenüber unhaltbarer machte. Tiefern Eindruck als bas immer erneute Andrängen Heinrichs brachte auf den Papft die zunehmende Hoffnungslosigkeit seiner Lage hervor. Die Normannen hatten zwar bas größte Anteresse daran, die deutsche Macht in der Halbinsel sich nicht wieder fest einnisten zu lassen, waren aber durch einen allgemeinen Aufstand Unteritaliens an jeder Aftion gehindert; Mathilbe von Tuscien war seit Heinrichs Erscheinen nur barauf bedacht, jeden Conflikt mit demselben zu vermeiden. Bas hinderte Heinrich zudem einen Gegenpapst einzusetzen? Benn jemals, jo hatte ein solcher jetzt Aussicht auf allgemeine Anerkennung, wo die Kirche gegen ihr bisheriges Oberhaupt in offenem Anfruhr stand und dasselbe gar häretischer Berirrung bezichtigte. Diesen Erwägungen erlag endlich die Festigfeit Paschalis' II. Um des Friedens willen und um der Kirche die Freiheit zurudzugeben, entschloß er sich dem König das Recht zur Investitur der frei und ohne Simonie gewählten Bischöfe zuzugestehen. Aber das genügte noch nicht: Beinrich untte die Gunft des Augenblicks unbarmherzig aus: der Bapft mußte sich verpflichten, für bas, was er erlitten, feine Bergeltung zu üben, namentlich ben König nicht zu bannen, sondern ihn zum Kaiser zu frönen und seine Herrschaft in allen Dingen zu unterstützen. Dagegen erhielt er fammt den gefangenen Cardinälen seine Freiheit, Heinrich versprach ihm gehorsam zu sein, vorbehaltlich der Rechte des Reichs - eine behubare Formel, welche die Zusage eigentlich illusorisch machte —, ihn in seinen Besitzungen zu schützen und ben Getreuen bes h. Petrus Gnade und Frieden zu gewähren. Um 11. April von beiden Theilen beschworen, wurde dieses Abkommen bereits am 13. ausgeführt. Gleich nach Empfang der Kaiserfrone trat Heinrich den Rudweg nach Deutschland an.

Eine vollkommene Umwälzung in den Beziehungen zwijchen Papstthum und Kaiserthum war das Ergebnis des nur neunmonatlichen Aufenthalts Beinrichs V. in Italien. Furchtbar war Canoffa gerächt, und was Seinrich IV. einst durch Gregor VII. und Urban II. an Demüthigungen erfahren, das hatte fein Sohn an beren Nachfolger reichlich beimgezahlt. Eine unveraleichliche Machtfülle war damals in der Hand Heinrichs V. vereinigt: das Bapstthum beugte fich in gitterndem Gehorfam; die reichen Mittel der deutschen Kirche, welche durch das Investiturverbot dem Königthum hatten genommen werden jollen, standen unbedingt zur Berfügung des Kaisers; der deutsche Abel schaarte fich um ben fiegreichen Herricher, der ihm seine schwer bedrohte Stellung gerettet und die Behauptung und Erweiterung berjelben für die Zukunft gesichert Die Macht, die Otto I. besessen, sammt berjenigen, welche die ersten Salier gewonnen, stand zu Beinrichs V. Berfügung. Mun zeigte sich vollenbs, wie wenig es Heinrich mit bem Gegensatz Eruft gewesen war, in den er anfangs zu ber Politik feines Baters getreten war: er leufte vielmehr in Diejelbe ein, nur daß er sie mit größeren Machtmitteln und mit größerer

Rücksichtslosigkeit burchführte. In den Ministerialen und in den Städten, namentlich der rheinischen Lande, deren Freiheit er gegen weltliche und geist: liche Eingriffe sichert und beren Wolstand er durch verschiedene Handel und Wandel bebende Berfügungen nachhaltig fördert, jucht und findet auch er seine zuverlässigsten Stützen. Fünf Jahre hindurch ist es Heinrich vergönnt gewesen in diesem Sinne ohne ernstliche Störung zu walten, freilich nicht ohne daß in den Arcisen, welche die Kosten dieser Politik zu tragen hatten, die Unzufriedenheit wuchs und eine Gährung heimisch wurde, die schließlich nur eines geringen Anlasses bedurfte, um sich gewaltsam zu entladen. Die Borboten bavon wurden zeitig bemerkbar. Wieder war es Sachsen, wo es zuerst zum Conflikt kam. Um untergeordneter Differenzen willen griff 1112 Herzog Lothar von Sachsen zu den Waffen. Andere Anlässe führten dem Aufstand neue Anhänger zu. Als Heinrich im Frühjahr 1112 beim Aussterben ber Grafen von Weimar : Orlamunde beren Lehen einzog, statt sie bem nächsten Seitenverwandten, Siegfried von Ballenstedt, dem rheinischen Pfalzgrafen, aufzutragen, ging biefer zürnend nach Sachsen und wurde dort bald ber Mittelpunkt der sich sammelnden Unzufriedenen, mit denen sich nun auch Herzog Lothar in Verbindung sette: ber sächsische Abel und ein Theil bes fächsischen Epistopats kehrte zu der Keindschaft gegen das salische Saus zurück. Dabei wurde bessen Stellung auch in ben Rheinlanden bedroht. Dort strebte Erzbischof Abalbert von Mainz, einst einer der vertrauten Diener und Räthe Heinrichs, rücksichtslos nach Erweiterung seiner Macht und seines Besitzes, mit solchem Erfolge, daß er dem Raiser immer keder und herausfordernder ent= gegentrat. Mit allen Widersachern heinrichs stand ber ehemalige faiserliche Günstling jest in Berbindung und konnte geradezu als die Seele ber auf den Sturg besselben hinarbeitenden Opposition gelten, der bald in der nen auflebenden und sich der Leitung der Kirche wieder bemächtigenden hierarchischen Partei eine mächtige Bundesgenossin erstand. Offen fündigte Abalbert dem Raiser zu Worms (November 1112) ben Gehorsam auf, als dieser die Auslieferung ber von dem Erzbischof occupirten wichtigen Marienburg in der Pfalz forderte. ohne daß Heinrich es hätte wagen können, die frechen Reden desselben sofort gebührend zu bestrafen. Als er aber bald danach auf dem Wege zu neuen Unterhandlungen mit ihm zufällig zusammentraf und Abalbert den erneuten Untrag wiederum ablehnte, ließ Heinrich den nur mit geringem Gefolge reisenden festnehmen und führte ihn als Gefangenen mit sich fort. Fürstengericht zu Erfurt verurtheilte den ersten Kirchenfürsten des Reichs auf Grund ber von dem Raiser wider ihn vorgebrachten Untlagen gur Ginferferung, und das Urtheil wurde vollstreckt trop papstlicher Fürsprache und Gleichzeitig wurde gegen die fächsischen Rebellen mit Fener und Abmahnung. Schwert gewüthet, als der Sieg des faiserlichen Feldheren, Graf Hoper von Mansfeld, bei Warnstädt den Häuptern des Aufstandes theils bas Leben, theils die Freiheit kostete. Unter bem Gindruck dieser unverhofften Bendung eilten die Theilnehmer an der fächsischen Erhebung durch schnelle Unterwerfung

die Gnade des Kaisers zu gewinnen. Adalbert von Mainz aber weigerte sich and jest jeder Nachgiebigkeit gegen die weitergehenden Zumuthungen des Kaisers und blieb in Folge bessen Staatsgefangener. Der Friede war also nur ein unsicherer und die Herrlichkeit trügerisch, die Heinrich umgab, als er im Januar 1114 zu Mainz das Beilager mit der jugendlichen englischen Königstochter Mathilde feierte, umdrängt von den sich in scheuer Kurcht beugenben geiftlichen und weltlichen Großen des Reichs und von huldigenden Gefandtschaften der Nachbarreiche. Auch ein Bersöhnungsfest war es nicht, was zu Mainz gefeiert wurde: benn wenn auch Lothar von Sachsen bort Verzeihung erbat und erhielt, so zeigte die plötliche, hinterliftige Berhaftung des dem letten Aufstand nicht fremden Landgrafen Ludwig von Thüringen, der im guten Glauben an die Bersöhnlichkeit Heinrichs gekommen war, daß ber Kaiser noch Grund zu Mistrauen zu haben glaubte und entschlossen war, in ber ihm eigenen bespotischen Weise sich Sicherheit zu erzwingen. Auch erwies sich Heinrichs Besorgnis nur allzu balb als begründete. Denn während der Kaiser sich anschickte, dem Herzog von Sachsen, der in seinem Auftrage gegen die Friesen gezogen war, mit dem Reichsheere zu folgen, in dem auch die Bürgermanuschaften von Köln dienten, kehrten diese plötlich heim und gaben damit das Signal zum Ausbruch eines von langer Hand her vorbereiteten Aufstandes der ersten Stadt des Reiches. Wol hatten die Kölner Grund Heinrich zu zürnen: unvergessen war bei ihnen, was sie 1106 für die Heinrich IV. bewiesene Treue zu erleiden gehabt hatten; sie wußten, daß Seinrichs Born damals noch lange nicht befriedigt worden und bei erster Gelegenheit weitere schwere Bergeltung zu üben entschlossen war. Aber es handelte sich hier nicht um eine local beschränkte Bewegung, sondern mit dem Kölner Aufstand war nur der Funke gefallen, welcher den durch des Kaisers Gewaltherrschaft seit lange aufgehäuften Zündstoff in Brand feste. Denn nicht blos viele sächsische und westfälische Große griffen zu ben Waffen, auch Erzbischof Friedrich von Köln machte mit ben Rebellen gemeinsame Sache und erhob bie Stadt gum Bollwerk der hochtirchlichen Partei im Reiche, deren Haupt er selbst wurde. Sofort brach ber Kaiser ben friesischen Zug ab und eilte nach Köln; aber die Stadt leistete erfolgreichen Wiberstand, und während heinrich noch vor ihren festen Mauern lag, schloß sich gang Sachsen und Thuringen offen bem Aufstande an, obenan Herzog Lothar, obgleich er noch eben mit vor Köln gelegen hatte. Es war ein Freiheitskampf, zu dem man sich erhob: die Tyrannenherrschaft galt es abzuschütteln, die mit immer drückenderer Schwere auf allen laftete. Selbst sein Bater hatte sich niemals einer so allgemeinen und so erbitterten Erhebung gegenüber gesehen, wie Heinrich V. sie jest zu befämpfen hatte. Aber mit jener dreinstürmenden wilden Energie, die für seine Despotennatur charafteristisch ist, warf Heinrich sich auf die Rebellen, drang siegreich durch Bestfalen nach Sachsen vor, eroberte Braunschweig und konnte sich bereits im Besit des Sieges glauben, als die Niederlage, die Herzog Lothar seinem Felbheren Hoper von Mausfeld am Welfesholz beibrachte, alles zu seinen

Ungunsten wandte. Und diesen Moment nun benutzen endlich die längst zuswartenden und zu neuem Ansturm rüstenden firchlichen Gegner Heinrichs, um sich zu erheben und alles das zurückzusordern, was sie Heinrich erst in ihrer Ohnmacht hatten zugestehen müssen.

Der Bertrag vom 11. April 1111 war im Momente seiner Entstehung und feierlichen Beschwörung genau ebenso unausführbar gewesen wie ber nach dem entgegengesetzten Extrem hin ausschreitende vom 4. Februar. Satte man Baschalis II. erst häretischer Berirrung bezichtigt, so wurde er jest von Seiten ber firchlichen Giferer bes Hochverraths an den heiligften Rechten ber Kirche beschuldigt. Hatte erst die deutsche Kirche gegen Baschalis rebellirt. so fündigte ihm jest die von den Gregorianern beherrschte römische den Gehorsam auf. Die Cardinale, soweit sie nicht bes Papstes haft getheilt und ben unheilvollen Bertrag vom 11. April mit beschworen hatten, erklärten die gemachten Bugeständnisse für unverbindlich für die Kirche. Vergeblich suchte Paschalis die Unzufriedenen zu begütigen. Alber wenn er auch in seiner unmittelbaren Umgebung wenigstens ein Aeußerstes abwandte, so konnte er doch nicht hindern, daß namentlich der besonders eifrige Klerus Südfrankreichs auf eigene Hand die Kirche zu retten versuchte. Unter den Erzbischöfen Joceram von Lyon und Guido von Bienne hielt berselbe Synoden zur Verdammung deffen, was Heinrich V. ber Kirche gethan und was der gefangene Papst demselben zugestanden hatte. Man wird taum daran zweifeln konnen, daß Paschalis II. felbst so bachte und bag er nur ben einen Bunsch hatte, aus ben Fesseln gu entkommen, in die er sich selbst und die Kirche geschlagen hatte. stand der von ihm geschworene Eid entgegen, von dem er sich doch nicht gut Aber er war bereit, das dem Raifer nothgebrungen zuselbst lösen konnte. gestandene Investiturrecht zu cassiren, wenn das ohne diretten Bruch seines Eides möglich war. Römische Sophistik wußte auch da schließlich zu helfen. Denn da in Betreff des erstrebten Ziels zwischen ihnen eine Differenz nicht obwaltete, jo einigten sich die Parteien im März 1112 auf einer Lateran= synobe endlich dahin, daß nach dem Wortlaut ber eingegangenen Verpflichtungen ein Widerruf des Privilegs nicht ausgeschlossen jei und ohne Bruch des papstlichen Eibes geschehen könnte. Diese Formel griff auch Paschalis II. begierig auf, und so erklärte benn jene Synode "fraft des aus ihr sprechenden heiligen Geistes" den Bertrag, den Heinrich V. dem unfreien Papste abgezwungen, für ungiltig und null und nichtig. Paschalis II. aber, wie um eine Garantie da: für zu geben, daß er nicht wieder in ähnlicher Beise fehlen würde, erklärte vor der Synode ausbrücklich und feierlich seine Uebereinstimmung mit den gegen die Laieninvestitur ergangenen Geboten Gregors VII. und Urbans II. Die Wirkung dieses Schrittes aber, der boch selbst in den Augen ehrlicher firchlicher Eiferer nicht wol bestehen konnte, war nicht die gehoffte. Der deutsche Epistopat blieb völlig unthätig: ihm konnte eigentlich nichts Schlimmeres geichehen als biese willkürliche Erneuung eines Kampfes, dessen Kosten in jedem Falle er selbst zu tragen hatte. In Rom aber fühlte man sich doch in der Freiheit

ber Aftion beeinträchtigt. So blieb bie Führung bei den Burgundern und Sübfranzosen: bort, von wo bie Cluniacenser ausgegangen, fanden sich jest auch bie streitbaren Männer, die bem Staate und ber Kirche, zunächst Deutschlands, die letten praktisch politischen Consequenzen aus dem Cluniacenserthum aufawingen wollten. Aber nicht blos tirchlicher Gifer trieb diefelben, auch weltliche Motive waren bei ihnen wirksam: benn gerade bei den eigenthümlichen Berhältnissen Burgunds mußte die Beseitigung der königlichen Investitur nicht blos die Unabhängigkeit ber Metropoliten von dem Königthum zur Folge haben, sondern es fielen bann auch die Suffragane in die Gewalt berselben und wurden auch politisch ihre Unterthanen. Die Fanatiker riffen die Leitung ber Kirche an sich und zwangen die Eurie die Wege zu gehen, die sie ihr unter Thaten leidenschaftlichen Saffes vorzeichneten. Auf einer Synode zu Bienne war es, wo das Haupt dieser Richtung, Erzbischof Guido, dem selbst von streng firchlicher Seite vorgeworfen wurde, er habe sich gleichsam zum Bapite aufgeworfen, in unerhört scharfen Ausbruden ben Bann gegen ben Kaiser verkündete, weil er durch Berrath, Meineid und Tempelschändung, als ein neuer Jicharioth, bem Papft jene nichtswürdige und fluchbeladene Urfunde abaedrungen habe: nicht eher jollte Heinrich in die kirchliche Gemeinschaft wieder aufgenommen werden dürfen, als er auf das Anvestiturrecht verzichtet und der Kirche volle Genugthuung gewährt haben würde. So geichah bort, was ber Papst aus Schen vor seinem Eide nicht zu thun wagte: aber Paschalis II. hieß, wenn auch in unbestimmten und behnbaren Ausbruden, diese Magregeln doch aut.

Hatte Beinrich V. in jenem Angenblick freie Sand gehabt und ware er nicht durch den neuen Aufruhr ber Sachsen in Anspruch genommen gewesen, ohne Aweisel hätte er die hierarchische Partei sofort mit einem neuen schweren Schlage getroffen und, was in Bienne gesehlt, in Italien und Rom furchtbar So aber war er in Deutschland festgehalten und mußte es barauf ankommen laffen, welche Wirkungen das Vorgehen seiner kirchlichen Gegner haben würde. Bebeutend waren diese nun so lange nicht, als Heinrich den beutschen Rebellen siegreich begegnete: bei ber Mainzer Sochzeitsseier im Januar 1114 hat niemand an des Raisers Excommunication Anstoß genommen, die firch= lichen Waffen schienen durch den Misbrauch, der damit getrieben, bereits stumpf geworden zu sein. Das änderte fich aber, seit Heinrichs Stellung burch die Niederlage ber Seinen im Welfesholz erschüttert war. Als nun ber Bann erneut wurde, begann der Abfall in den Reihen der Raiserlichen, und genan wie einst sein Bater mußte Heinrich sehen, wie sich trot ber Berschiebenheit ihrer Motive und ihrer Ziele die firchlichen Widersacher mit den politischen Gegnern bes beutschen Königthums zu gemeinsamem Borgeben verbanden. Rur die Hohenstaufen Konrad und ber Schwabenherzog Friedrich und Welf III. von Baiern hielten tren zu ihm, während bas Reich von einem Ende zum andern von dem Getofe wilben Bürgerfrieges widerhallte. Aber so lange tonnte Beinrich ben Wegnern die Spite zu bieten hoffen, als wenigstens in



Italien die Ordnung im Wesentlichen gewahrt blieb, die er auf seinem Juge dorthin begründet hatte. Da starb am 27. Juli 1115 die "große Gräfin", nachdem sie das reiche Erbe ihres Hauses testamentarisch der Kirche vermacht hatte. Damit trat eine höchst bedenkliche Wendung ein: wurde nämlich dieses Testament vollstreckt und sielen die reichen Erbgüter der Markgraßen von Tuscien an den römischen Stuhl, so erlangte dieser eine weltliche Macht, die allen tirchlichen Nenerungen einen starken Küchalt gab und ihn in den Stand setzte, auch auf dem rein politischen Gebiete und mit blos weltlichen Wassen unter den günstigsten Verhältnissen den Kampf gegen das Kaiserthum aufzunehmen. Die Herrschaft über Italien stand auf dem Spiele, die Heinrich vier Jahre zuvor so energisch und glücklich erneut hatte. So bedenklich daher augenblicklich seine Sache in Deutschland stand, so hielt es Heinrich doch für geboten, zunächst nach Italien zu eilen und dort Halt zu gebieten, während er seine Bertretung im Norden der Alpen den treuen Staufern überließ.

Und der Erfolg rechtfertigte diese kühne Politik. Durch verschwenderische Freigebigkeit mit Rechten und Freiheiten aller Art gewann er die blühenden Communen der lombardischen Städte zu festem Anschluß, — der verschriedne Thraun wurde der bankbar verehrte Schutherr bürgerlicher Freiheit und republicanischer Selbstregierung, auf den man in den Kreisen des lombardischen Bürgerthums alle Zeit bantbar zurüchlichte, und beffen Anordnungen man nachmals in einem langjährigen helbenkampfe gegen die Eingriffe feiner Nachfolger vertheidigt hat. Auch die Seestädte, namentlich Pisa und Benedig, wußte ber Kaifer für sich zu gewinnen; er zog bie einflußreichsten Abels: geschlechter Italiens an sich: sein Auftreten in Italien war ebenso biplomatisch, gewandt und gewinnend, wie seine Haltung in Deutschland gewaltthätig und bespotisch gewesen war. So gelang es ihm benn ohne Mühe, das kostbare Mathilbische Erbe im Besitze bes Reichs zu erhalten und damit der beutschen Herrschaft über die Halbinsel eine neue Stütze zu geben. Natürlich versehlten biese Erfolge des Kaisers ihres Eindrucks auch auf die römische Curie nicht, aber bem an ihn abgeordneten Bevollmächtigten Beinrichs, ber einen Bergleich anbieten sollte, eine wirklich entgegenkommende Antwort zu geben, wurde der Papst durch die brohende Haltung der Eiferer gehindert, denen gegenüber seine Stellung noch immer eine unsichere und bedrohte war. Auf der in der Fastenzeit 1116 zu Rom gehaltenen Spnobe kam es wiederum zu skürmischen Auftritten, und Paschalis II. blieb in seiner Bedrängnis nichts übrig, als sowol das ihm abgedrungene Inveftiturprivileg als Unrecht und seine Gewährung als einen schweren Berstoß zu bezeichnen, sonbern auch ben von Guido von Bienne gegen ben Kaiser geschleuberten Bann zu bestätigen, zum Kummer der wenigen milbe Gesinnten, die ein Aeußerstes abwenden wollten, zum Alerger aber auch der Extremen, welche es am liebsten gesehen hätten, wenn ber Papft selbst vor versammelter Synobe die Excommunication Seinrichs wiederholt hätte. Pajchalis II. war aber nicht mehr Herr feiner Entschließungen und suchte ängstlich zwischen den leibenschaftlich habernden Barteien einen

Weg zu finden; ein folder aber konnte niemanden befriedigen und zu keinem lebensfähigen Ergebnis führen. Und seine Berlegenheit mehrte sich noch: die willfürliche Renbejepung ber burch Tobesfall erledigten Stelle eines Stadtpräfekten burch bas römische Bolk gab Anlaß zu einem heftigen Conflikt zwischen biesem und bem Papste, in Folge bessen ber lettere sich genöthigt sah, aus ber Stadt nach Albano zu entweichen. Mit Gulfe der zu ihm stehenden Barone ber Campagna judite er zwar sid bie Rudkehr in die Stadt zu erzwingen, blieb aber von berselben ausgeschlossen und mußte in Traftevere und dem Castell di St. Paolo seine Residenz nehmen. In dieser Zeit wurde nun von dem Kaifer ein neuer Bersuch zu gütlicher Berständigung gemacht; anch führte berjelbe zu einer gewissen Unnäherung, insofern wenigstens als Paschalis II. seine friedfertige Gesinnung betheuerte und ausdrücklich erklärte, daß er mit den Gegnern Heinrichs in Deutschland, namentlich mit Friedrich von Köln, in feiner Berbindung gestanden habe. Die principiellen Gegenfätze aber bestanden fort, und so ging das Jahr 1116 zu Ende, ohne daß man einen Schritt vorwärts gefommen war.

Heinrich beschloß einen Bersuch die Sache in Rom selbst zum Austrag zu bringen: aber ber Bapst entwich vor ihm nach Benevent, und bie zuruck= gebliebenen Cardinale lehnten jedes Zugeständnis ab, während der Erzbischof von Braga in Portugal, Burdinus, ein Subfranzose ber Abstammung nach, seiner Gelehrsamkeit wegen gefeiert und bisher auch im Rathe bes Bavites von Einfluß und an den letten vergeblichen Ausgleichsverhandlungen hervorragend betheiligt, sich bereit finden ließ, ihm, als er am Ofterfest in St. Beter erichien, wie an folchen Tagen üblich, die Kaiserkrone aufzusetzen. Je weniger sid) Heinrich so mit der Kirche einigte, um so freundlicher nahm ihn die Be= völkerung der Stadt auf und geleitete ihn in festlichem Zuge auf das Capitol. Unter solchen Umständen blieben alle Berhandlungen mit der Curie vergeblich: Paschalis beharrte auf bem Berlangen des Berzichts auf die Investitur, die Heinrich nachbrücklich als sein Recht in Anspruch nahm, während in Betreff ber von Heinrich geforderten Aufhebung bes Bannes ber Bapft bei ber Erflärung blieb, diefelbe fonnte nur durch eine Synode erfolgen. bes Papstes Bemühen die Normannen gegen den Kaifer ins Feld zu bringen vergeblich war, so mußte doch auch Heinrich angesichts der beginnenden heißen Jahreszeit und der Gefahren, welche diese für das Heer mit sich brachte, auf die weitere Verfolgung der augenblicklich gewonnenen Vortheile verzichten und ben Rückzug nach Toscana antreten. Nun erneute Pajchalis ben Angriff auf Rom, mußte denselben aber ebenfalls der vorgerückten Jahreszeit wegen bald einstellen, zumal seine sinkenden Kräfte eine baldige Auflösung erwarten ließen. Neue Fortschritte seiner Anhänger, die den Fall der tropigen Stadt hoffen ließen, riefen ihn Ende des Jahres von Anagni nach Rom zurück: aber noch che eine Entscheidung erfolgt war, starb er am 21. Januar 1118.

Die Erledigung des papstlichen Stuhles gerade in diesem Augenblick eröffnete beiden Parteien unerwartete Aussichten und veranlagte beide, ihre

Anstrengungen zu verdoppeln: jo entbrannte über dem Grabe Paschalis' II. ber Kampf mit gesteigerter Leidenschaft, benn sowol die unversöhnlichen firch= lichen Eiferer als die Unhänger bes Raifers glaubten durch eine Besetzung bes papstlichen Stuhles in ihrem Sinn bie künftige Entscheidung zu ihren Gunsten sichern zu können. Die Eiserer, in beren Augen Paschalis II. sich der Häresie schuldig gemacht, hatten vor ihren Gegnern die Einheit der Leitung voraus: der Cardinalbischof Johann von Gaeta wurde als Gelasius II. zum Dagegen rebellirten die mächtigen Frangipani mit ihrem Pavste erhoben. Auhang, mishandelten den Bapft und hielten ihn einige Zeit in Saft. Heinrich V. eilte herbei: schon Anfang März stand er vor Rom, von wo der neue Bapft eiligst nach seinem bisherigen bischöflichen Sit entfloh. wiederum suchte der Kaiser zunächst eine Berständigung: er wollte die Beibe bes Gewählten ungehindert lassen, verlangte aber von demfelben die eidliche Busage eines friedlichen Bergleichs zwischen Reich und Kirche. Gine folde konnte Gelasius nicht geben: seine Stellung wäre baburch ben Giferern gegen: über völlig unhaltbar geworden; auch er konnte nur auf eine allgemeine Synobe verweisen, die er im Herbst in Mailand ober Cremona halten wollte und die nicht zu hindern der Kaiser sich vervflichten musse. Darauf konnte Beinrich nicht eingehen. Aber auch den Römern gab der Papft neuen Grund zur Unzufriedenheit, indem er die Entscheidung über bas Schickfal ber Rirche außerhalb der Mauern ihrer Stadt suchte. Da entschloß sich Beinrich zu bem Menfersten: er ließ am 8. März ben Erzbifchof Burdinus von Braga, ber aus einem dem Raifer geneigten Bermittler mehr und mehr ein ent= schiedener Barteigänger der kaiserlichen Politik geworden war, als Gregor VIII. Run entbrannte ber Rampf nur mit größerer Beftigfeit: zum Bapit erheben. benn wenn Gelafius II. bis bahin eine gewisse Burudhaltung und Mäßigung beobachtet hatte, so ließ auch er nun jede Rücksicht fallen und sprach den Bann über ben Raifer und seinen Gegenpapft aus und entwickelte durch Sendschreiben und Botschaften eine leibenschaftliche agitatorische Thätigkeit gegen beibe; aber es fehlte ihm bie Macht, seinen Worten Nachbrud zu verleihen und Thaten folgen zu lassen. Gin normännischer Angriff auf Rom wurde zwar eingeleitet, aber faum begonnen abgebrochen; und obgleich Gelasius in Rom Aufnahme fand, und selbst manche der ehemaligen Gegner jest zu ihm hielten, so wurde er boch durch den immer wachsenden Uebermuth der Unhänger bes Gegenpapftes folden Gefahren und Demnthigungen ausgesett, daß er ohne schweren Schaben nicht länger in ber Stadt bleiben konnte und im September 1118 über See nach Bisa und Genna und von dort burch die Provence nach Frankreich zog, von den heißblütigen Südfranzosen mit den größten Ehrenbezeugungen und steigender Begeisterung aufgenommen. that einen Schritt weiter, um Deutschland und Frankreich in einen firchlichen und von da aus auch in einen politischen Gegensatz zu bringen. Aber nur wenige Monate hat er biefe vielverheißende Gastfreundschaft Frankreichs genossen: in Clugun, wohin er, nachdem in Bienne eine Synobe gehalten, ichon

todfrank kam, starb er am 18. Januar 1119. Ebendort wählten die wenigen anwesenden Cardinäle den streitbaren Guido von Vienne am 2. Februar 1119 zu seinem Nachfolger, der schon acht Tage später in Bienne als Calixtus II. geweiht wurde und trop der zweifellosen Unregelmäßigkeit seiner Wahl in ben Kreisen ber streng firchlichen Partei nicht nur allgemeine Anerkennung fand, sondern mit großen Hoffnungen begrüßt wurde, da man sich von ihm einer energischeren Politik versehen zu können glaubte als von dem milben und im Grunde seines Bergens den Frieden ersehnenden Gelasius. fast, als ob man burch die Rämpfe der letten Jahre zu der Ginsicht gekommen war, daß monchischer Eifer allein den Papst nicht ausmache, daß in einer so ernsten Zeit ein weiterer und freierer Blick notthue, als er sich mit frommen Nebungen in der Klosterzelle erwerben ließ. Der neue Papst war nicht blos ein Weltgeistlicher, er stammte auch aus fürstlichem Geschlecht, denn er leitete feine Abkunft von den letzten Königen Italiens her und stand zu den Königen von Frankreich und von England in verwandtichaftlichen Beziehungen; selbst zu dem Kaiser hatte er solche durch bessen Großmutter Ugnes von Poiton. Ließ sich von einem solchen Manne nicht eher ein Berständnis auch für bie vitalen Intereffen des Staates vorausseyen, die bei bem Investiturstreit auf bem Spiele gestanden? Trat er nicht gleichsam als ein Ebenbürtiger neben ben Raiser und die Fürsten der Zeit, während die Papstmönche in welt: unkundigem Uebereifer auf ihnen fremde Verhältnisse mit rudsichtslosem Zwange hatten einwirken wollen? Ohne den Rechten der Kirche etwas zu vergeben zeigte sich Calixtus II. boch von voruherein bereit ehrlich in Unterhandlungen einzutreten.

So begann das neue Pontificat, im Widerspruch eigentlich mit seines Trägers Bergangenheit, mit einer friedlichen Benbung. Auch von Raiser Bei feiner Rückehr und Reich fand bieselbe freudiges Entgegenkommen. aus Italien, im Herbst 1118, hatte Heinrich V. das Reich wieder in trost= losem Bürgerkriege begriffen vorgefunden, zum Theil in Folge der agitatoris schen Thätigkeit bes noch von Gelasius II. dorthin entsandten Cardinalbischofs Kuno von Palestrina. Die Energie des Raisers besserte den Zustand bald: die politischen Gegner wurden entwaffnet, und die firchlichen traten sehr schüchtern auf, seit ihr haupt aus Rom hatte fliehen muffen, bort der Gegenpapst obgesiegt hatte und die von Gelafins II. in Aussicht genommene Synobe in Mailand unterbleiben mußte. Alle ersehnten den Frieden, und als Beinrich zur Berftellung beffelben Johanni 1119 einen Reichstag in Tribur hielt, war dieser ohne Rücksicht auf den noch auf dem Kaiser lastenden Bann nicht blos zahlreich besucht, sondern einigte sich auch zur Berkündung eines neuen allgemeinen Reichsfriedens. Ebendort nun erschienen Gesandte des neuen Papftes, um bessen Anerkennung zu erwirken; schon bag man sie nicht einsach abwies, sondern die Entscheidung der kirchlichen Fragen aufschob, bis man über den Berlauf des demnächst bevorstehenden Reimfer Concils Aunde haben würde, konnte als ein günstiges Borzeichen angesehen werden.

zuversichtlich war unter diesen Eindrücken die Stimmung, daß man sich bereits dem ersehnten Frieden ganz nahe glaubte. Als der Kaiser, um dem im Oftober bevorstehenden Concil zu Reims näher zu sein, nach dem Elfaß tam, erschienen dort, nicht gerade im Auftrage des Papstes, sondern um auf eigene Hand den Frieden zu fördern, der Abt von Clugny und Bischof Wilhelm von Chalons und stellten Heinrich vor, wie man in Frankreich eine Investitur nach Urt der in Deutschland üblichen nicht kenne, das Königthum dadurch aber in seiner Macht und seinem Anschen nicht geschädigt werde; daher könne auch er, so meinten sie, ohne Schaben auf die Investitur verzichten. Vergleich traf nun freilich insofern nicht zu, als die französischen Bischöfe ja auch gar nicht in dem Sinne, jedenfalls nicht in dem Umfange, wie die beutschen Regalien beanspruchten. Der Kaiser erklärte aber, daß er auf die Investitur zu verzichten bereit sei, wenn dem Reich alle Rechte ben Bischöfen gegenüber auch ohne dieselbe gewahrt blieben. Obgleich damit boch gar nichts ausgesprochen und man sich keinen Schritt näher gekommen war, veranlaßten die übereifrigen Bermittler in der Freude über den vermeintlichen Erfolg den Papit zur Entsendung von Bevollmächtigten, mit benen die das Ergebnis jener Unterredung wiederholenden Urfunden vereinbart wurden; bei einer perfönlichen Begegnung zwischen Papst und Kaiser sollten dieselben ausgewechselt und damit der Friede hergestellt werden. Wirklich machte sich Calixtus II. auch von Reims aus, wo inzwischen bas Concil begonnen hatte, zu diesem Congresse auf nach Mouzon, freilich nur um nach einiger Zeit enttäuscht umzukehren, benn die Abmachungen, auf Grund beren unterhandelt werden jollte, erwiesen sich als unbrauchbar, eigentlich als nicht vorhanden: den Erklärungen Heinrichs V. war eine Deutung gegeben, welche bieser nicht gelten lassen konnte, und die vermeintliche Verständigung lief schließlich auf ein Misverständnis hinaus. Das aber entsprach nicht den Wünschen der den Frieden ersehnenden Bischöfe, und beshalb traten diese bei ben weiteren Berhandlungen bes Reimser Concils ben Bestrebungen der Unversöhnlichen mit gesteigerter Energie ent: Als am Schlusse besielben (29. Ottober 1119) neue und strengere Strafbestimmungen gegen die Simonie und gegen die Priesterehe und eine Reihe von Berfügungen zur Sicherung ber firchlichen Güter und Rechte publicirt wurden, fanden diejelben allgemeine Zustimmung; gegen einen Kanon aber, der jede Laieninvestitur bei Kirchen und Kirchengütern unter Androhung des Bannes verbot, erhob sich ein allgemeiner heftiger Wiberstand, weil die Bersammelten fürchteten, daß sie, wie es einst Baschalis II. versucht hatte, auf diesem Wege zur Herausgabe aller ihnen von Laien aufgetragenen Güter gezwungen werben follten. Calixt II. mußte von der Publication dieses Kanons abstehen und setzte am folgenden Tage nur das Berbot der Laieninvestitur in Betreff der Bisthümer und Abteien durch, d. h. er gab den bisher von ihm eingenommenen Standpunkt auf und verzichtete auf die bisher erstrebte Durchsetzung des von seinen Borgängern vertretenen Princips. Gegenüber diesem Fortschritt in der Ausgleichung der Gegenfähe war es dann freilich ein wenig angemessener

Alt der Feindschaft, wenn Calixtus schließlich über den Kaiser und mehr benn einhundert Bischöfe den Kirchenbann aussprach.

Dennoch wuchs auch auf der anderen Seite die Bereitwilligkeit zum Frieden: benn ber Kaiser sah sich neuen Berlegenheiten gegenüber und konnte berselben nicht Herr werden, solange die Kirche sich jedem seiner Widersacher als Bundesgenossin anbot. Während nämlich Calixt nach Italien zurücksehrte und nun in Rom, dessen Bevölkerung des Papstthums boch auf die Dauer nicht entbehren mochte, Aufnahme fand, bann gegen den in Sutri figenden Gegenvavit Gregor VIII, ins Keld zog und denselben gefangemahm, absetzte und als Mönch in eine Zelle von La Cava einkerkerte, womit das kaiserliche Gegenpapstthum ein klägliches Ende nahm, beharrten in Deutschland nicht blos die Erzbischöfe Friedrich von Köln und Adalbert von Mainz in dem Widerstand gegen den Kaiser, sondern auch die Bischöfe Sachsens standen bemselben in bitterer Feindschaft gegenüber und fuhren in der Agitation gegen den Gebannten fort, so daß schließlich auch die weltlichen Fürsten Sachsens. obenan Herzog Lothar, die noch zu Beginn bes Jahres 1120 mit Heinrich in Frieden und Freundschaft zusammengekommen waren, 1121 wieder zu den Waffen griffen. Darauf feste Erzbischof Abalbert seine Hoffnungen und meinte in Sachsen ben Stuppunkt gewonnen zu haben, von dem aus er die erstarkende Macht des Kaisers endlich aus den Angeln heben könnte, fand aber für biejelben nur bei einem Theil der Sachjen rechten Gifer. Jedenfalls hing für Heinrich alles ab von der Niedertverfung dieser Gegner: auf sie beschloß Heinrich baher zunächst seine ganze Macht zu concentriren. 1121 zog er an der Spipe eines gewaltigen Heeres, dem Friedrich von Schwaben, Heinrich ber Schwarze von Baiern, der Nachfolger Welfs II., der bairische Pfalzgraf Otto von Wittelsbach, die Lothringer und seine fächsischen Anhänger ihre Mannschaften zugeführt hatten, gegen Mainz heran, um die Stadt burch Abschneidung der Zufuhr auszuhungern und durch eine traftvolle Berennung zur Uebergabe zu zwingen. Abalbert gebachte dieselbe aber nicht ohne Weiteres ihrem Schicksal zu überlassen: von den noch im Kampf gegen Heinrich verharrenden Sachsen unterstüßt eilte er mit einem stattlichen Heere zum Entjat berselben herbei; unter den Mauern von Mainz drohte es zu einem gewaltigen Kampfe zu tommen, von bessen Ausgang bas Schickjal von Reich und Kirche abhing. Da trat plötslich eine friedliche Wendung ein: beide Theile ichrecten vor bem Bagnis einer Felbichlacht gurud, die felbst im glud: lichen Fall nur unsichern Gewinn verhieß, beren ungünstiger Ausgang aber ben Berluft des feit Jahren für sicher gehaltenen Besitzes nothwendig zur Folge haben, in jedem Fall aber die Gegensatze, die sich im Laufe der letten Jahre gemilbert hatten und einem gütlichen Ausgleich näher gebracht waren, verschärfen und verbittern und den ersehnten Frieden wieder in weitere Ferne Man beschloß, daß von jeder Seite zwölf Fürsten bevoll: entrücken mußte. mächtigt werden sollten, einen Frieden zwischen Reich und Kirche zu entwerfen, über ben bann zu Michaelis auf einem in Burgburg zu haltenden Reichstage

Beschluß gefaßt werden sollte. Ohne daß es zu dem drohenden Kampse gestommen wäre, zogen die um Mainz zusammengeströmten Streitkräfte nach Beschwörung dieses Paktes und nach Ernennung der Bevollmächtigten in ihre Heimat zurück.

Der Berlauf ber jo eingeleiteten Berhandlungen und bie Schnelligkeit, mit ber man nach so langjährigen Frrungen in allen wesentlichen Fragen zu einer Berftändigung fam, lehrt nicht blos, wie beibe Theile bes verberblichen Streites mude waren, sondern lagt auch erkennen, wie in Bezug auf bie großen staats= und firchenrechtlichen Controversen bie Discussion klärend gewirkt und einen allen annehmbaren Ausweg gezeigt hatte. Für den Augenblick war freilich die Hauptsache, daß bem Bürgerfriege ein Ende gemacht und wenigstens vorläufig ber Besithstand beider Parteien festgestellt wurde, damit nicht in Folge der Wechselfälle des andauernden Kampfes die Forderungen bald von dieser, bald von jener Seite erhöht würden. Dies wurde in Würzburg im Oftober 1121 wirklich erreicht, indem die Borfchläge der vierundzwauzig Bermittler von beiben Parteien rückhaltlos angenommen wurden. Wortlaut beffelben1) leiftet Beinrich V. bem apostolischen Stuhle die Obediens; in Betreff der zwischen ihm und der Kirche ichwebenden Differenzen werden die Fürsten einen festen und beständigen Frieden vermitteln, so daß der Raiser. was sein und bes Reiches ist, behalt und die Kirche wie überhaupt ein jeglicher bas Seine in Ruhe und Frieden besitzt. Die kanonisch gewählten und geweihten Bijchofe bleiben in ihrem Amte, ber von Speier und ber von Worms einstweilen bis zu ihrem Erscheinen vor dem Papste, wo über sie endgültig entschieden werden soll. Gefangene und Beifeln setzen beide Theile in Freiheit. In Betreff bes Investiturstreites aber sollen die Fürsten ohne Sintergebanken und Nebelwollen barauf hinwirken, daß das Reich feine Ehre ungemindert bewahre; bis dahin sollen alle Bijchöfe und alle Rechtgläubigen ohne Kränfung und Gefährdung am Hofe verkehren dürfen. Falls der Raifer wegen bieser Streitigkeiten an irgendwem sich zu rächen versuchen sollte, soll es den Fürsten erlaubt sein, ihm gemeinschaftlich Borstellungen dagegen zu zu machen und nach Abweisung berselben auch gemeinsam zu handeln. Rachbem beide Theile diesen Borschlägen ihre Zustimmung gegeben hatten, wurde ein allgemeiner Reichsfriede verklindet, für den alle mit ihrem Leben hafteten; bie streitigen Eigenthumsfragen wurden so geordnet, daß jeder zurückerhielt. was ihm gebührte: ber Raiser die Regalien und die Krongüter, die Kirchen bie Kirchengüter, jeder Einzelne sein Eigen, soweit es ihm entzogen worden war; die Erben wurden zu ben ihnen vorbehaltenen Erbichaften zugelassen. Alle Unruhe und Ausschreitung, die unter dem Deckmantel ber großen politischen und firchlichen Kämpfe der letten Jahre so vielfach genbt worden waren, follten ein Ende haben: Diebe und Morder wurden ber ftrengften Berfolgung preisgegeben.

<sup>1)</sup> Mon. Germ. hist. Leges II, 74.

Gin seit langen Jahren nicht gekannter Bustand ber Ruhe und Sicherheit machte sich nach bem Bekanntwerben dieser Bürzburger Beschlüsse bemerkbar und wurde von hoch und niedrig mit lauter Freude begrüßt. Wie ernst es ben Betheiligten war, lehrte die Abordnung einer Gesandtschaft, an beren Spite Otto von Bamberg und Heinrich von Baiern standen, an die bairischen Großen, um auch diese zum Anschluß an den Reichsfrieden anzuhalten, und einer anderen an Calixt II., welche diesen von dem Geschehenen benachrichtigen und bitten sollte, bas zum Abschluß bes Friedens zwischen Staat und Kirche nöthige Concil auszuschreiben. Mit der letteren, bem Bischof Bruno von Speier und bem Abt von Fulba, tam bann als papst= licher Bevollmächtigter ber Cardinalbischof Leo von Oftia über bie Alpen. Das Concil, welches für ein allgemeines galt, thatsächlich aber, entsprechend ber Natur ber noch schwebenden Fragen, die ja nur Deutschland angingen, ein beutsches wurde, trat, nachdem man aufangs Mainz dafür in Aussicht genommen hatte, nachher in Worms zusammen, wo sich gleichzeitig die Fürsten geistlichen und weltlichen Standes zu einem Reichstag vereinigten. Auf Labung der Legaten kam Kaiser Heinrich selbst borthin: in seiner Gegentwart wurden bie letten entscheibenden Berhandlungen geführt. Die Gefahr bes Scheiterns war auch jett noch vorhanden. Namentlich blieb Abalbert von Mainz bis zulett ein eifriger Borkämpfer ber extremsten firchlichen Forderungen und wollte ein Investiturrecht bes Kaisers überhaupt nicht gelten lassen: erst als er sah, baß seine Bestrebungen keinen Erfolg hatten, lenkte er ein und bemühte sich nun eifrigst, die noch vorhandenen Schwierigkeiten aus bem Wege zu räumen und einen befriedigenden Abschluß zu ermöglichen. Der Weg zu diesem Compromiß aber war ja nun schon seit lange durch die lebhafte Erörterung gebahnt, welche diese Fragen in der Streitschriftenlitteratur der Zeit ersahren hatten und aus der sich im Gegensatz zu den anfangs allein vertretenen Er= tremen eine auf neu gefundener, klarerer Distinktion bisher vermischter Elemente beruhende mittlere Ansicht Geltung verschafft hatte. Namentlich war es der gelehrte und staatskluge Bischof Jvo von Chartres gewesen, der in einigen weitverbreiteten Schreiben an den Erzbischof von Lyon 1097 die durch die eingerissene Braxis arg verwickelte Frage flar gelegt und den Nachweis geführt hatte, wie in dem Bisthum firchliche und weltliche Momente gemischt seien, so daß die vollgültige Ernennung der Bifchöfe weber der Kirche allein, noch bem Staate allein überlaffen werben fonnte, sondern jedem von beiden zur Vertretung feines Rechts eine Mitwirkung babei zugestanden werben müßte. Sein firchliches Hirtenamt erhalte ber Bischof durch die Wahl, als gewählter Bischof aber übe er in dem zur Ausstattung seines Bisthums dienenden Lande hoheitliche Rechte, die ihm nur von dem König als dem Inhaber aller Hoheitsrechte aufgetragen werben könnten. Bon ba aus kam Jvo au der Forderung, daß die Ernennung der Bischöfe zu ihrem kirchlichen Amt natürlich ber Kirche zu belassen sei, daß dieselben aber die Regalien von dem König zu empfangen hätten; sobald die kanonische Wahl ber Bischöfe

garantirt sei, sei gegen die Investitur derselben mit dem Weltlichen burch den König nichts einzuwenden. Er schied bemnach eine geistliche und eine welt: liche Investitur, von denen die erstere dem frei gewählten Bischof unter dem Symbole von Ring und Stab seine firchlichen Befugnisse verleihe, die lettere ihn mit den einem Reichsfürsten gebührenden weltlichen Rechten bekleide. Die Scheidung ist eine so einfache und natürliche und babei so billige, baß nur die wilde Leidenschaft jener Zeit es begreiflich macht, wie diese vermittelnde Ansicht so langiam allgemeinere Geltung hat gewinnen können. Sie zog logisch correft und im Einklang mit dem historischen Werben bes streitigen Verhalt: nisses die Grenze zwischen den beiden in demselben so eigenartig vermischten Gebieten, wahrend ber extrem firchliche Standpunkt die weltliche Ausstattung der Bisthümer als ein unwesentliches Accidens mit durch die kirchliche Autorität vergeben und die Verfügung darüber dem Staate entziehen wollte, der extrem kaijerliche Standpunkt aber bas papstliche Amt wegen seiner weltlichen Ausstattung als ein weltliches Amt in Auspruch nahm und — wie ja lange Zeit thatsächlich üblich gewesen war — als solches von dem König In ben Berhandlungen nun, die auf Grund bes vergeben lassen wollte. Würzburger Abkommens zwischen dem Reiche und der päpstlichen Curie geführt wurden, trug dann diese vermittelnde Ansicht schließlich den Sieg bavon und wurde als die Norm anerkannt, nach ber die einschlagenden Fragen in Deutschland in Zufunft behandelt werden sollten. In dem Wormser Concordat nämlich vom 23. September 1122 wurde in Betreff der beutschen Bischöfe bestimmt, daß bieselben in Gegenwart bes Königs ober eines königlichen Bevollmächtigten ben kanonischen Regeln gemäß frei gewählt werden, dann die Regalien unter dem Symbol des Scepters von dem König empfangen und bemselben dafür das Gebührende leisten und danach erft geweiht werden Ausgenommen bavon wurde aber gleich alles, was der römischen Kirche — im engern Sinne bes Wortes — zugehörte, d. h. dem Kirchenstaate gegenüber stehen dem Kaiser Hoheitsrechte nicht zu und die Bischöse der römischen Sprengel werben von dem Papste investirt: es enthielt diese Abmachung die endgültige Anerkennung bes Kirchenstaates. Der Charafter des Concordats als eines Compromisses tritt gerade in diesen beiden Bestimmungen recht klar zu Tage: hatte die Kirche bisher auch die deutschen Bisthümer dem Lehensverbande des Reichs entziehen wollen, so gab sie das nun auf, erhielt aber dafür die Bestätigung der weltlichen Herrschaft des Papstes, die nach ben bisher geltenden faiserlichen Rechtsbeduftionen auf einem Misbranch be-Bu größeren Zugeständnissen bagegen sah sich die kaiserliche Partei in Betreff ber Bisthumer Italiens und Burgunds genöthigt, welche nicht in der Weise im Reichsverbande standen wie die Deutschlands. In ihnen sollte es hinfort gemäß dem Programm ber firchlichen Partei gehalten werden: der kanonischen Wahl sollte die Weihe folgen, und die so ohne Buthun der Staatsantorität in ihr Amt gelangten Bischöfe nur verpflichtet sein binnen sechs Monaten die Investitur mit den Regalien bei dem König nachzusuchen.

Während also in Deutschland das Recht des Königthums in Bezug auf die weltliche Ausstattung und die damit verbundenen Rechte gewahrt blieb und niemand die bischöfliche Weihe erhalten konnte, ber nicht in dieser Sinsicht bem Staat genug gethan hatte, wurden bie Regalien in Italien und Burgund burch die kirchliche Wahl mitvergeben und damit gleichsam zu einem felbst= verständlichen Bestandtheil bes Bisthums herabgemindert, die Verfügung aber über die Regalien dem Königthum entzogen. Die Folgen davon haben sich bald genug fühlbar gemacht: ohne den starken Rüchalt des Königthums haben die italienischen Bischöfe, insbesondere die lombardischen, sich gegen die aufstrebenden Bürgerschaften ihrer Städte in dem Besitz ber Regalien nicht be= haupten, die früher schon verlorenen nicht zurückgewinnen können; die Freiheit ber der bischöflichen Herrschaft entzogenen Städte hat sich nun schnell voll= In Burgund aber wurden bie Bijchofe, indem fie bie Regalien an sich brachten, mehr und mehr Territorialherren und gewannen schließlich völlige Landeshoheit.

Ueberblickt man die Bestimmungen des Wormser Concordats, so hatte allerdings jede der daran betheiligten Parteien sich eines Erfolges zu rühmen. Der Kaiser behauptete seine Stellung den beutschen Bisthümern gegenüber, die durch Gregors VII. revolutionäre Maßregel des absoluten Investiturvers bots ernstlich bedroht gewesen war, und hatte die Bischöfe des Reichs auch in Zukunft als Mannen und Getreue mit ihren Personen und Gütern zur Berfügung für Reichszwecke. Die firchliche Partei setze ihre Forberungen für Italien und Burgund durch. Die auf ben Lehren Jvos von Chartres stehen: den Vermittler brachten die von ihnen durchgeführte Scheidung und die sich logisch baraus ergebende Sonderung der weltlichen und geistlichen Qualitäten ber beutschen Bisthümer in ber Praxis zur Anerkennung. Nur die Extremen, die von dem Programm Gregors VII. und Urbans II. nichts ablassen wollten, gingen leer aus, und boch konnten auch sie sich freuen die Souverainetät bes Papstes in dem Sprengel des römischen Bisthums anerkannt zu sehen, da dies die Möglichkeit gab, von der Grundlage einer festen weltlichen Machtstellung aus ben jett mit halbem Erfolge beendeten Kampf zur Erreichung all ihrer Forberungen wieder aufzunehmen. Denn von Seiten der Strengfirchlichen jah man in dem Wormser Concordat nicht einen definitiven Frieden, sondern nur einen Stillstand und nahm die bem Staate abgerungenen Zugeständnisse als eine Abschlagszahlung, um auf Grund berselben bei günftiger Gelegenheit weitere Forderungen zu erheben. Zudem enthielt basselbe Bestimmungen, bie, sobald sie einmal in Wirksamkeit traten, zu neuen Differenzen Unlaß geben Für den Fall einer zwiespältigen Wahl nämlich wurde angeordnet, daß der König unter Beirath und nach dem Urtheile des Metropoliten und ber übrigen Bischöfe bes betreffenden Sprengels bem im Recht befindlichen Theil Anerkennung und Hülfe gewähren follte, b. h. die Entscheidung lag bei den firchlichen Instanzen und dem König stand keine Einwirkung auf dieselbe Gerade bei zwiespältigen Wahlen aber lag so oft ein Conflift zwischen

den kirchlichen und den staatlichen Interessen vor, und es war daher für das Königthum eine schwere Benachtheiligung, daß es sich alsbann bem Spruche ber Kirche beugen sollte. Thatsächlich hat benn auch gerade biese Bestimmung des Wormser Concordats zu stets erneuten Differenzen Anlaß gegeben und bewirkt, daß dasselbe schon nach wenigen Jahren von beiden Theilen als überwunden und nicht mehr verbindlich angesehen wurde. Namentlich hat man von Seiten der königlichen Partei selbst durch die Berbreitung einer interpolirten Fassung besselben ben Glauben zu erweden gesucht, daß bei zwiespältigen Wahlen die Entscheidung einfach dem Könige zustehe, der unter Beis rath der Fürsten den ihm Genehmen als Bischof bestellen könne. Gang ebenso aber ist von Seiten ber firchlichen Eiferer gehandelt worden: es tauchte nach: mals eine angebliche Fassung bes Wormser Friedens auf, in der der Kirche alles zugesprochen wurde, was sie vergeblich gefordert hatte. Es erklärt sich bies einfach genug baraus, daß die Curie das Wormser Concordat nicht als ein Definitivum, sondern nur als ein Heinrich V. perfonlich gemachtes Bugeständnis ansah, das mit dem Tobe desselben sofort hinfällig wurde.

Davon freilich hatten — zu ihrem Glück — die Tausende keine Ahnung, welche in der Rheinebene um Worms lagernd die Nachricht von der Unterzeichnung bes Vertrages, bessen Zustandekommen bis zum letten Augenblick zweifelhaft gewesen war, mit hellem Jubel begrüßten und darin die ersehnte Gewähr für lange und glüdliche Friedenszeiten feierten. An solche durite man ja um so zuversichtlicher glauben, als das Concordat durch eine überaus zahlreich besuchte und glänzende Synobe, welche Caligt II. im März 1123 in Rom um sich versammelte, vorbehaltlos bestätigt und damit der lette Bunkt bes Würzburger Friedensprogramms ausgeführt wurde. Diese Synobe erneute zugleich die früher erlassenen Strafbestimmungen gegen Simonie und Priesterehe und sicherte durch neue Kanones die freie Wahl und Weihe und das Kirchengut gegen Laieneingriffe. Die Zeit der die Kräfte der Christenheit aufreibenden inneren Kämpfe schien zu Ende zu sein: geeinigt sollte dieselbe sich nun den Feinden entgegenstellen, welche aus ihrer Zerrissenheit bisher vorzugsweise Gewinn gezogen hatten. Auf der Lateranspnode erließ Calixt II. einen all: gemeinen Gottesfrieden und verkündete den Antritt eines neuen Kreuzzuges. Glänzende Erfolge noch waren Calixt II. bei seinen Bemühungen beschieden die Kirche wieder in den Besit der Rechte und Güter zu setzen, die ihr während des großen Kampfes in Mittel= und Unteritalien entzogen waren. Gefeiert als der Friedensstifter, welcher durch klugen Berzicht auf dermalen Unerreichbares der Kirche eine Reihe von großen Vortheilen gesichert hatte, ohne den für dieselbe maßgebenden principiellen Standpunkt in irgend einer Frage verleugnet ober aufgegeben zu haben, starb Caligt II. im December 1124. Schon nach einem halben Jahre folgte ihm sein einstiger Gegner im Tode.

Heinrichs V. Ausgang war von manchem Schatten getrübt. Der Gegensatz ber Sachsen zu dem salischen Hause störte von Neuem den Frieden bes Reichs: unter Lothar von Supplindurg stieg in diesen Kämpfen das jächsische

Herzogthum zu neuer Bebeutung. Dazu kam, daß Heinrich V. in Folge seiner englischen She und der ihr entsprungenen politischen Beziehungen in die englisch=französischen Streitigkeiten hineingezogen wurde, so daß er schließlich noch als Bundesgenosse Englands einen resultatlosen Feldzug gegen Frankreich unternahm. Auf der Heimkehr von demselben erkrankte er in den Nieder-landen und starb am 23. Mai 1125 zu Utrecht.

Betranert ist der lette Salier so wenig wie der erste, der auf den beutschen Thron gelangt war. Seine Persönlichkeit und Regierungsart waren nicht banach angethan ihm Anhänglichkeit ober gar Liebe zu erwerben. Despotische Särte und rüdsichtelose Gewaltthätigkeit bilbeten bie hervorstechenden Büge seines Wesens; die Art, wie er ben Bater zu Fall gebracht und sich ber Herrschaft bemächtigt hatte, konnten auch die größten und glanzenbsten Erfolge nicht völlig vergessen machen; die Thaten der Hinterlift, des Mistrauens und brutaler Thrannei, die er gegen geiftliche und weltliche Wibersacher ge: übt, und die eiserne Stirn, mit ber er sich zu benselben befannt und daraus ben gesuchten Gewinn gezogen hat, entsprachen im Fortgange seiner Regierung jenen dunklen Anfängen. Aber Heinrich V. war mit allebem doch nicht blos ein echtes Kind seiner harten Zeit, sondern auch recht fehr ber Mann, deffen Deutschland bedurfte, um der hierarchischen und aristokratischen Revolution Halt zu gebieten, welche theils burch bas Verschulden Beinrichs IV., theils burch die Gewissenlosigfeit der einheimischen Gegner desselben über das Reich hereingebrochen war und die alten Ordnungen besselben über ben Saufen gerannt hatte. Die Erblichkeit ber Krone war verloren; daß das Königthum überhaupt noch gerettet wurde, war Heinrichs V. Berdienst, welcher ben Uebergriffen bes Laienfürstenthums mit eiserner Sand begegnete und ber Hierarchie gegenüber mit roher Gewalt, aber auch ftaatsmännischer Klugheit die Konigs= rechte vertheidigte und für Deutschland auch im Wesentlichen behauptete, beren Berluft mit bem Ende bes Reichs gleichbedeutend gewesen ware. Um bieses zu erreichen, hatte er, freilich im Wiberspruch mit seinen Anfängen, sich benfelben aufftrebenden Machten verbinden muffen, in benen sein Bater in ben Momenten der ärgsten Krisen seinen rettenden Rudhalt gefunden hatte, den bürgerlichen Gemeinwesen: die Oberitaliens führten noch späterhin die Grundlagen ihrer Freiheit und Blüte auf den "jüngeren König Heinrich" zurück; benen Deutschlands war er aus einem gefürchteten Feinde ein geachteter Schützer geworden. Mit unverändeter Feindschaft aber stand ihm die Kirche gegenüber: sie glaubte mit bem Tobe bes gehaßten und gefürchteten Tyrannen den Zeitpunkt gekommen, wo sie von den Fesseln des Concordats gelöst auf die Entwürfe Gregors VII. und Urbans II. zurücksommen und die volle Erreichung des bisher nur zum kleineren Theil gewonnenen Zieles versuchen fönnte.

## Viertes Buch.

Die Blütezeit des mittelalterlichen Kaiserthums und bas Weltherrschaftsstreben der Staufer.

1125-1197.

## I. Die Erneuerung ber Raifermacht burch Lothar III.

1125-1139.

Der Versuch einer Auseinandersetzung zwischen Staat und Kirche, ber im Investiturstreit gemacht worden war, hatte beider Fundamente erschüttert und beider Entwidelung in neue Bahnen gelenkt, aber die Gegenfätze nicht aus: geglichen, sondern verschärft: ein unsicherer Waffenstillstand, nicht ber ersehnte Friede bezeichnete das vorläufige Ende des Kampfes. Bu viel hatte das Königthum eingebüßt, um nicht bei erfter Gelegenheit die Biedergewinnung ber früheren Macht zu versuchen. Was die Kirche erreicht hatte, blieb zu weit hinter bem zurud, was Gregor VII. und Urban II. erstrebt, als daß sie nicht bie Gewinnung dieses letten Ziels noch einmal mit allen Kräften hatte verfuchen sollen. Der Wormser Stillstand war beiden Parteien durch die zwischen sie tretenden Fürsten aufgenöthigt worden. Diese waren es, welche den größten Gewinn dabei machten: die Erbmonarchie und ber Einheitsstaat waren unmöglich geworden, und durch die Proclamirung des Wahlkönigthums war die Bufunft des Reichs in die Sande der Fürsten gelegt. In diesem Buntte aber trafen die Interessen des deutschen Fürsteuthums und die der Hierarchie wiederum zusammen: da die römische Curie in dem Concordat nur einen Heinrich V. persönlich bewilligten Bertrag fah, der mit dessen Tode von selbst hinfällig wurde, galt es für sie die Rachfolge im Reich an einen Mann zu bringen, ber den Standpunkt bes siegreichen Fürstenthums vertrat und bereit war die Beihülfe der Kirche zur Gewinnung der Krone zu erkaufen durch bie Anerkennung dieser firchlichen Auffassung des Concordats und den Berzicht auf die Rechte, welche basselbe seinem Borgänger eingeräumt hatte.

Ohne aus dem Investiturstreit gerade als Siegerin hervorgegangen zu sein, befand sich die Kirche dem Reiche gegenüber entschieden im Bortheil. Noch andere Umstände kamen ihr zu gute. Die deutsche Revolution unter Heinrich IV. hatte die gesellschaftlichen Gegensäße verschärft: indem sich der Laienadel, die freien Lasallen sowol wie die Masse der kriegerischen Ministerialen, gegen Heinrichs IV. Friedensbemühungen erhob, die sich auf die breiten Schichten des städtischen Bürgerthums und der Bauernschaften stützten, entstand zwischen dem Wehrstand und dem Nährstand eine Klust, die sich sortzbauernd erweiterte und endlich zu einer socialen und wirthschaftlichen Zerzreisung des deutschen Bolkes führte, welche der beutschen Geschichte der folgenden drei Jahrhunderte ihre Signatur gegeben hat. Dem so zerspaltenen

Reich gegenüber stand nun die Kirche, nach Ueberwindung der zu Aufang des Investiturstreits in ihr vorhaubenen Gegenfätze fest geeinigt, innerlich gekräftigt, gehoben burch das Bewußtsein eines erfolgreichen Kampfes und erfüllt von ber Zuversicht, auch das jest noch nicht Erreichte bemnächst mit fühner Hand an sich zu reißen. Zum Ausbruck tamen biefes gesteigerte Kraftgefühl und biese schaffensfreudige Zuversicht der Kirche namentlich in den neuen Ordens= bilbungen der Cistercienser und ber Prämonstratenser, deren Eigenart und Bedeutung nicht allein in der Neubelebung des Mönchthums durch eine strengere Regel, sondern auch in der Art zu sehen ist, wie sie der Kirche burch Neugestaltung ihrer Beziehungen zu ben weltlichen Dingen einen weit= reichenden Ginfluß verschaffte. Die fromme Genoffenschaft bes 1098 bei Dijon gegründeten Aloster Citeaux wurde durch den heiligen Bernhard, der feit 1115 ihrem Tochterkloster Clairveaux vorstand, zu einer Macht erhoben, welche die gesammte Entwickelung der Kirche Jahrzehnte hindurch bestimmt hat, für Deutschland wurde sie zugleich eine wirthschaftliche Macht, indem die Tistercienser sich bort mit Borliebe in den Gegenden ansiedelten, welche es erft für die Rultur zu erobern galt, wo Wälder auszuroben und Sumpf= land auszutrodnen und dem Landbau zu gewinnen waren, damit der beutsche Bauer ein neues Feld ber Thätigkeit finde und reichern Gewinn mache, als ihm baheim bei bem erdrückenden Uebergewicht des friegerischen Herrenstandes beschieden war. Die Cistercienser gewannen auf diese Weise für die kirchliche Leitung einen großen und vielleicht den leiftungsfähigsten Theil der bauer= lichen Bevölkerung Deutschlands, welche einst für Heinrich IV. eingetreten In ähnlicher Beise wirften namentlich in ben von ben Slaven bebrohten Landschaften an Elbe und Havel die Prämonstratenser, welche burch den Lothringer Norbert, den Erzbischof von Magdeburg, in jenen Gegenden eingebürgert, darüber ihrer ursprünglichen Aufgabe nicht untreu wurden, sondern nach dem Vorbilde des Mutterhauses Prémontré durch die Ein= führung einer strengen Regel für die Besserung des vielfach verweltlichten bischöflichen Klerus in Deutschland thätig waren.

Der inneren Wandelung Deutschlands durch den Juvestiturstreit entsprach die Aenderung seiner Stellung zu den übrigen Staaten. Bon der Borherrschaft, welche dem deutschen Königthum über die Nachbarstaaten zugestanden und die sich unter Heinrich III. am großartigsten entsaltet hatte, waren wenig mehr als ein trügerischer Schein und fragwürdige Ansprüche übrig geblieben. Ungarn, Böhmen und Polen waren trop vielsacher innerer Kämpse auf dem Wege zu nationaler Selbständigkeit nicht mehr aufzuhalten, und es konnte selbst zweiselhaft scheinen, ob das Reich start genug sein würde seine von ihnen bedrohten Grenzlandschaften ungeschmälert zu behaupten. In Oberzitalien war mit der Besreiung der städtischen Communen von der bischöflichen und damit auch von der beutschen Hoheit ein ganz neuer Faktor von großartiger Araft in die politische und nationale Entwickelung eingetreten. Nach dem durch Heinrich V. vorläusig noch dem Reiche geretteten Mathildischen Erbe



ftreckte bereits die Eurie begehrlich die Hand aus. Dem Kirchenstaat hatte das Wormser Concordat die Anerkennung und Garantie für die Zukunft gewährt, und durch die Vereinigung der Herrschaft über Apulien und Sicilien in der Hand Rogers, des Bruders und Nachfolgers Robert Guiscards, war im Süden eine Großmacht entstanden, die bald offen darauf ausging ihre Vorherrschaft über Italien an die Stelle der deutschen zu setzen. Frankreich aber, dem Einflusse Deutschlands längst entrückt, war als Schuhmacht der Kirche zu größerer Bedeutung aufgestiegen und konnte in Folge der Rolle, die es in den Kreuzzügen spielte, fast als die führende Macht der abende ländischen Christenheit gelten.

Diese Minderung seiner Macht abzuwenden war Deutschland in seinem bamaligen Zustande unfähig, ja, das Zusammenwirken ber politischen und ber firchlichen Parteiung brachte die Leitung ber beutschen Angelegenheiten vollends in die Hände berjenigen, für welche die Niederhaltung des Königthums und die Bertrümmerung der durch Heinrich V. eroberten Position die Summe aller staatsmännischen Weisheit war. Durch eine Art von Staatsstreich, ben sie im Bunde mit der Hierarchie ausführten, machten sich biese Leute zu herren ber Situation. In dem judwestlichen Theile des Reichs nämlich, in den oberrheinischen Landen und in Schwaben, wo Heinrich IV. und Heinrich V. die Wurzeln ihrer Kraft gehabt hatten, schaarten sich die Anhänger des erloschenen salischen Sauses um die nächsten Seitenverwandten und Erben besselben, die staufischen Brüder Friedrich von Schwaben und Konrad, welcher das Herzog= thum in Oftfranken inne hatte, das einft in den Sänden bes Bijchofs Erlung von Würzburg gewesen war. Söhne jenes Friedrich von Büren, der mit der Hand von Heinrichs IV. Tochter Agnes das Herzogthum Schwaben erhalten und in mühseligem Kampfe gegen Welfen und Zähringer behauptet hatte, waren beide als getreue Anhänger des falischen Königthums vielfach bewährt. Durch seine Che mit Jubith, der Tochter Herzog Heinrichs des Schwarzen von Baiern und Wulfhilds, der Tochter Magnus' von Sachsen, hatte Friedrich II. auch nach der entgegengesetzten Seite hin wichtige Berbindungen. In den Augen des deutschen Volkes aber, welches an einer gewissen Erblichkeit der Arone festhielt, stand er als Erbe bes salischen Hansguts dem erledigten Throne zunächst, und die zahlreiche und friegstüchtige salische Ministerialenschaft war bereit ihm zur Durchsetzung seiner Rechte zu helsen. Da aber die Vergangenheit Friedrichs II. von Schwaben von ihm eine Fortführung ber salischen Politik erwarten ließ, fand seine Nachfolge zunächst bei ber Kirche und weiterhin auch bei den Vorkämpfern der fürstlichen Selbstherrlichkeit den heftigsten Widerstand. Beider Interessen vertrat mit leidenschaftlicher Regsamkeit der alte Widersacher Heinrichs V., Erzbischof Abalbert von Mainz: er leitete die Agitation gegen die nach Lage der Dinge nächstliegende staufische Nachfolge. Bon Rom eilten papstliche Legaten nach Deutschland, um die Berhandlungen über die Neubesetzung des deutschen Thrones den Wünschen der Hierarchie gemäß zu lenken. Mit ihnen zusammen wirkte Suger, ber Abt

von St. Denis, ber weitblickenbe und vielgewandte Staatsmann, ber bamals an der Seite Ludwigs VI. von Frankreich die Seele der fühn aufstrebenden französischen Politik war: es galt für diese die Gefahren zu beseitigen, welche den Capetingern Heinrichs V. Bündnis mit England drohte.

So bot die Königswahl ein bisher völlig unerhörtes Schauspiel, zu bem erst in ben trubsten Beiten ber Dhumacht Deutschlands ein Seitenstück geliefert werden follte. Alls Candibaten aber stellte biese Allianz ber Sierarchie mit dem Particularismus der beutschen Fürsten und mit dem Deutschenhaß ber Capetinger bem staufischen Brätenbenten Lothar von Supplinburg, ben Bergog von Sachsen, entgegen. Das war bie Consequenz aus ber Rolle, welche ber Stamm ber Sachsen seit Heinrich IV. gespielt hatte; bas entsprach zugleich bem Antheil, ben Lothar an ben Ereignissen ber letten Jahrzehnte genommen hatte. Wie sein Bater, Graf Gebhard, an der Unftrut gegen Heinrich IV. gefallen war, so war Lothar burch seine Ehe mit Richenza, einer Richte Etberts von Meißen und Enkelin Ottos von Nordheim, in ben Mittelpunkt ber ben Saliern feindlichen Coalition gestellt und hatte sich, wenn auch nicht immer mit Glud, boch mit Ausdauer und Entschiedenheit als Borfämpfer der fürstlichen Selbständigkeit gegen Beinrich V. bewährt, dessen Streben nach bespotischer Unumschränftheit eigentlich an seinem Widerstande gescheitert war. Das sächsische Herzogthum allein hatte noch ben alten Charafter des Herzogthums bewahrt: in demfelben militärisch und politisch organisirt trat der fächfische Stamm noch einmal ben Schwaben und Franken entgegen, um die Entwidelung bes Reiches in die seinen Sondergeluften entsprechenden Bahnen zu zwingen. Dazu bedurfte er angenblicklich der Bundesgenoffenschaft ber Kirche: aber beren Bertreter befanden sich in einem schweren Frrthum, wenn sie meinten, ber Sachsenherzog wurde, zur Krone gelangt, sich ber Kirche auch ferner dienstbar erweisen; die natürliche Schwerkraft bes König= thums und die Bucht der in demselben verkörperten materiellen Interessen lenkten König Lothar bald in gang ähnliche Bahnen, wie sie die von ihm befämpften Salier verfolgt hatten, nur daß er, belehrt durch die üblen Erfahrungen, welche jene gemacht hatten, in Bezug auf die Mittel, die er anwandte, sehr viel vorsichtiger verfuhr. 1)

Gegen Ende August 1125 versammelten sich die deutschen Stämme bei Mainz zur Königswahl. Scharf sonderten sich die Parteien, indem die Schwaben und Franken auf dem linken, die Sachsen und Baiern auf dem rechten Rheinsufer lagerten. Die in großer Zahl erschienenen geistlichen und weltlichen Fürsten beschlossen, um eine möglichst einstimmige Wahl herbeizusühren, die Borbereitung derselben einem Ausschuß von vierzig Mitgliedern anzuvertrauen, in den jeder der vier Stämme zehn Bevollmächtigte entsenden sollte. Aber bezeichnend war es, daß man an der Leitung dieser Vorverhandlungen den

<sup>1)</sup> Bergl. Lothar von Supplinburg von B. Bernhardi. Leipzig 1879 (Jahr= bucher ber bentichen Geschichte).

zu Mainz erschienenen papitlichen Legaten einen hervorragenden Antheil einräumte. Dennoch nannte die Borwahlcommission, beren Berhandlungen ber Schwabenherzog selbst sich demonstrativ fern hielt, als zunächst ins Auge zu fassenden Candidaten eben Friedrich, baneben aber auch Lothar von Sachjen und Leopold von Desterreich. Diese beiden lehnten ab; die Nachfolge schien bem staufischen Sause gesichert. Das aber war nicht nach bem Sinn ber im Geheimen leitenden Perfonlichkeiten: ba fie auf legalem Wege nicht zum Biel zu kommen schienen, nahmen diese ihre Zuflucht zu Lift und Gewalt. Den ersten Schritt dazu that Abalbert von Mainz, welcher ben Schwabenherzog durch freundliches Entgegenkommen über seine wahren Absichten getäuscht und sich mit Zustimmung besselben von der jungen Kaiserinwittwe die Reichstleinobien hatte ausliefern lassen: er verlangte - und konnte sich dafür auf die Bor: gänge bei der Wahl Konrads II. berufen — von den in Aussicht genommenen Throncandidaten das eidliche Gelöbnis unbedingter Anerkennung des Wahlergebnisses, wie dasselbe auch ausfallen möchte. Dem Schwabenherzog ins: besondere muthete er zu, angeblich um die volle Freiheit der Wahl zu sichern, daß auch er wie die beiden anderen die ihm zugedachte Ehre fürmlich absehne. Das war freilich geeignet Berbacht zu erwecken: während jene beiden die geforderte Erklärung abgaben, meinte Friedrich von Schwaben erst mit ben Seinen zu Rath gehen zu mussen. Das wurde von seinen Gegnern geschickt ausgenutt: wenn Friedrich bisher alles vermieden hatte, was die völlige Freiheit der Wahl hatte in Frage stellen konnen, jo ließ jest die Verweigerung jenes Gelöbnisses die Deutung zu, daß er ein Recht auf die Krone zu haben glaubte und gegebenen Falls geltend zu machen entschlossen war. Hier setzten feine Widersacher ein. Als man sich am 27. August zur Wahl versammelte, fehlte Friedrich; auch sein Schwiegervater, Herzog Heinrich der Schwarze von Baiern, erschien nicht, die schwäbischen und bairischen Eblen werden bemnach ebenfalls fern geblieben sein. So konnte der Mainzer Erzbischof die geschickt angelegte Intrigue ungehindert zu Ende führen: indem auf seine Aufforderung Lothar von Sachsen und Leopold von Desterreich nochmals auf das ihnen durch ihre Designation etwa erwachsene Recht verzichteten, meinte er die Beschlüsse ber Borwahlcommission überhaupt aus ber Welt geschafft zu haben, so baß man ohne jede Rücksicht auf dieselben zur Kur schreiten konnte. von verschiedenen Seiten: Lothar soll König sein! Trop seines Widerstrebens wurde der Sachsenherzog von den ihn Umdrängenden auf die Schultern gehoben und zum König ausgerufen. Lothar selbst war außer sich: in heftigen Worten misbilligte er den Uebereifer seiner Freunde. Auf der anderen Seite protestirten die anwesenden Bischöfe, obenan die Baierns, laut gegen diese Ueberrumpelung; sie wollen davon eilen und so die Bersammlung beschluß: Mit Mühe gelingt es dem papstlichen Legaten, der, obgleich kein Deutscher, boch an diesen Berhandlungen theilnahm, dem Tumult zu steuern, die bairischen Bischöfe zum Bleiben zu vermögen und eine geordnete Berhandlung anzubahnen. Dabei war es den bairischen Bischöfen



Für wen die Gegner der Staufer eigentlich gearbeitet hatten und wer Gewinn aus diesen Vorgängen hatte, blieb nicht lange unklar. Die Sierarchie durfte glauben, in Lothar dem Reiche den ihr genehmen König aufgebrungen und sich von den Fesseln des Concordats vollends befreit zu haben. Denn was wollte es fagen, daß Lothar dem Herkommen gemäß in Aachen gefront wurde, wenn er sich boch gleichsam als Schuldner der Kirche bekannte und Bavit Honorins II. nicht blos von seiner Erhebung benachrichtigte, sondern die Bestätigung besselben nachsuchte! Sie wurde ihm gewährt, nachdem er auf die ihm nach dem Concordat zustehenden Rechte Bergicht geleistet hatte: er wollte über die kirchlichen Bahlen keine Art von Aufsicht üben und von den Bischöfen vor Uebertragung der Regalien nicht die Leistung der Mann= schaft, sondern nur die des Treueids verlangen. Damit hatte bie römische Curie das Ziel gludlich erreicht, das fie in Betreff bes Concordats von Unfang an im Auge gehabt hatte: als ein nur Heinrich V. perfönlich gemachtes Zugeständnis hatte dasselbe nit bessen Tod einfach aufgehört zu existiren. Die Kirche gewann so die Freiheit, ohne sich eines Bertragsbruches schuldig zu machen in Betreff ber Investitur ihre alten Prätensionen jeder Beit von Neuem vorzubringen und auf den principiellen Standpunkt Gregors VII. und Urbans II. zurückzutehren, wenn auch an bem Verhältnis, wie es burch das Wormser Concordat geregelt war, thatsächlich noch nichts geändert wurde, da Lothar trot des ausgesprochenen Berzichts die ihm nach dem Concordat zustehenden Rechte übte. Auch hat die Kirche wenigstens anfangs keinen Berjuch gemacht ihn baran zu hindern; ja, dank ber Berlegenheit, in welche die Curie bald barauf gerieth, hat Lothar vermöge seines maßvollen und klugen. aber energischen Borgehens, bas von aussichtslosen allgemeinen Erörterungen absah, aber durch rasches Zugreifen vollendete Thatsachen zu Gunften ber Aronrechte schuf, ben beutschen Bisthumern gegenüber größere Befugniffe ausgenbt, als ihm felbst nach dem Wortlaute bes Concordats zugestanden hatten.

Die Hauptforge Lothars aber blieb zunächst die Auseinandersetzung mit Zwar fügte sich Friedrich von Schwaben dem Geschehenen, ben Staufern. foviel babei an böswilliger Machination gegen ihn geübt war, und hulbigte Aber lange danern konnte dieser trugerische Friede nicht, da der König barauf hin arbeiten mußte, in den von den Staufern beherrschten Gebieten, die sich seiner Autorität zunächst noch völlig entzogen, allmählich festen Fuß zu faffen. Roch war feine Macht auf Sachsen beschränkt und hatte in Schwaben und ben oberrheinischen Landen gar nichts zu bedeuten. Noch im Herbst 1125 leitete er die Aftion gegen die Staufer ein, indem er, zwar ohne dieselben zu nennen, doch unverfennbar im Hindlid auf fie, zu Regens: burg einen Spruch des Fürstengerichts provocirte über die Frage, ob die confiscirten Güter rechtmäßig Geächteter in das Eigenthum des Konigs übergingen ober in das des Reiches, und ferner darüber, ob Reichsgut, das der König von ben damit Belehnten gegen solche confiscirten Güter eingetauscht habe, Reichsgut zu fein aufhörte und in ben hausbesit bes Königs über:

ginge ober nicht. Beibes war burch Heinrich V. zur Zeit des Investitur= streites vielfach genbt, eine Menge confiscirten Reichsguts und bagegen ein= getauschtes Reichsgut von demselben erworben und mit dem salischen Erbaut zusammengethan, folglich auch mit biesem auf die staufischen Brüder als die Erben ber Salier übergegangen. Indem sich nun die Fürsten dahin aussprachen, daß Güter ber bezeichneten Art immer Reichsaut blieben und niemals dem Familiengut des Königs zugerechnet werden bürften, gaben fie Lothar die gewünschte Sandhabe zum Ginschreiten gegen die Staufer und bedrohten diese namentlich in dem als salisches Erbe an sie gekommenen reichen Besit in den oberrheinischen Landen. Die Ginzelheiten des nun eingeleiteten Berfahrens fennen wir nicht: mit ungewöhnlicher Schnelligfeit, Die vorgeschriebenen Formalitäten offenbar nur äußerlich nothbürftig erfüllend, wurde das Berfahren durch die verschiebenen Stadien hindurch getrieben. Indem er sich der Ladung nicht stellte und sich rüftete sein Recht mit Waffengewalt zu ichnigen, leiftete ber Schwabenherzog feinen Feinden noch Borfcub: noch Ende des Jahres 1125 wurde er auf einem in Stragburg gehaltenen Tage als Feind des Königs mit der Reichsacht belegt und die möglichst schleunige Bollstreckung berselben beschlossen. Der Bürgerkrieg war die erste Frucht, welche Deutschland aus ber Einmischung ber Kirche in seine inneren Angelegenheiten und die Beeinflussung der Königswahl durch hierarchische Interessen erntete.

Lothar begann diesen Rampf unter ungunftigen Berhältnissen. Der ruhmlose Ausgang eines zu Beginn bes Jahres 1126 gegen Böhmen unternommenen Feldzuges erschütterte seine ohnehin noch nicht befestigte Stellung im Reich. In Böhmen nämlich war nach dem Tode bes Herzogs Wlabislaw (12. April 1125) zwischen Otto von Mähren, bem Bruder bes einst von Wladislaw verdrängten Böhmenherzogs Snatoplut, und Wladislaws Bruder Sobeslaw ein Thronstreit ausgebrochen, ba ersterer bie ihm früher eröffneten Aussichten auf die Nachfolge, welche die unerwartete Bersöhnung der lange verfeindeten Brüder vereitelt hatte, nicht gutwillig aufgeben wollte. Thronwechsel in Deutschland brachte Otto von Mähren auch um die Sulfe. die er auf Grund seiner wolgepflegten Beziehungen zu Seinrich V. von borther gehofft hatte. Da erhob er nachher bei Lothar Rlage gegen Sobeslaw und brachte es burch eine der Wahrheit freilich wenig entsprechende Dar: stellung ber Sachlage wirklich bahin, daß ber König als Oberherr Böhmens seinen Gegner zur Berantwortung vor sich lub und, als berselbe nicht er: schien, ihn zum Gehorsam zu zwingen beschloß. Aber schon der Marsch über das Gebirge nach dem Kulmer Reffel, bei dem Otto von Mähren als Führer biente, war mühselig und verluftvoll, und als man bort von Sobeslaw, besien erneute Friedensanerbietungen Lothar abwies, am 18. Februar mit beträchtlicher Uebermacht angegriffen wurde, erlitten die Deutschen, zumeist Sachsen, eine furchtbare Niederlage, in Folge beren sie ichließlich rings um: stellt waren. So war es fast ein Glack für sie zu nennen, daß Otto von

E-437 Mar

Mähren selbst gefallen und damit der eigentliche Anlaß zum Kriege und die Berpstichtung zur Fortsetzung desselben beseitigt war. Unter Bermittelung des dem Böhmenherzog verwandten Markgrasen Heinrich von Groipsch kam es zu einem Frieden, der unter Wahrung der Ehre des deutschen Königs Sobeslaw alle seine Forderungen erfüllte: der Sieger erbat kniend die Anserkennung von dem Besiegten und blied als dessen Lehnsmann Herzog in Böhmen. Immerhin war es eine traurige Heimkehr, denn die Blüte des streitbaren sächsischen Adels deckte mit ihren Leibern das winterliche Schlachtzseld, und lange noch gedachte man in Sachsen mit Scham und Wuth der schweren Niederlage, die man durch die nun doppelt gehaßten Böhmen erzlitten hatte. Auch hatten die Sachsen natürlich nur geringe Lust, gleich einen neuen Wassengang mit den Stausern zu wagen.

So gewannen die staufischen Brüder Zeit ihre Stellung zu befestigen, während Lothar die Allianz mit den Welfen Pfingsten 1127 feierlichst besiegelte, indem er seine jugendliche Tochter Gertrud zu Merseburg den Gesandten Heinrichs bes Stolzen überautwortete, der seinem Bater inzwischen in dem bairischen Herzogthum gesolgt und dem sie unter glänzenden Festlichkeiten zu Gunzenlech angetraut wurde. Bald danad begann der Bürgerfrieg; aber ein Angriff Lothars auf bas von den Staufern befestigte Murnberg blieb trop der Hülfe Sobeslaws von Böhmen vergeblich: bei der Unnäherung eines schwäbischen Entsatheeres mußte Lothar nach Bürzburg zurüchweichen, während die befreiten Mürnberger sein Lager ausplunderten. Dieser unglückliche Ansang überzeugte Lothar von der Nothwendigkeit sich burch weitere Bündnisse zu fräftigen. Gine erwünschte Gelegenheit bagu bot ihm die Erledigung der Grafschaft Burgund, die im Frühjahr 1127 durch die Ermordung des finderlosen Grafen Wilhelm eingetreten war. Während ein Berwandter besselben, Graf Reinold, sich bes Landes bemächtigte ohne Rücksicht auf die Rechte des Reiches, verlieh Lothar das wichtige Gebiet Konrad von Zähringen, dem Oheim des Ermordeten, und fesselte badurch auch dieses einflußreiche und hochstrebende Haus, das den Staufern verwandt: schaftlich verbunden war, für die Zukunft an seine Politik. Freilich gewannen die Bähringer damit zunächst nur einen Titel: denn die Grafschaft Burgund nebst der davon abhängigen Provence und der Grafschaft Sitten entzog sich trot aller Bemühungen Konrads ber beutschen Herrschaft, so bag Lothar auf thatkräftige Unterstützung der dort beschäftigten Zähringer in seinem Kampfe gegen die Staufer noch nicht rechnen konnte. Auch sonst ging es dem König nicht nach Wunsch: ein Angriff Heinrichs von Baiern auf Schwaben wurde burch die Schnelligkeit des wachsamen Herzogs Friedrich völlig vereitelt. Bald glaubte die staufische Partei daher ben Zeitpunkt gekommen, um die Ausschließung ihrer Häupter von der Nachfolge im Reich wett zu machen. Im December 1127 wählten die Fürsten und Herren Schwabens und Frankens den jüngern der beiden Brüder, Konrad, zum König, vermuthlich weil er, aur Zeit von Lothars Wahl auf einer Wallfahrt nach dem heiligen Lande

- 4 M Ma

begriffen, dem Sachsen niemals ausbrücklich gehuldigt und Treue geschworen Die Zeiten Heinrichs IV. schienen sich zu erneuen: was einst die hierarchische Partei gegen Heinrich als den Bertheidiger ber Königs: und Reichsrechte gethan, indem sie erst Rudolf von Schwaben, dann hermann von Salm, schließlich Heinrichs eigenen Sohn als Wegenkönig aufstellte, bas wiederholten jest ihre sich sammelnden und zuversichtlich erhebenden Widersacher gegen sie selbst. Aber was damals als erlaubt, ja als ein Gebot gött= lichen und menschlichen Rechts in Anspruch genommen worden war, das wurde jest als ein unerhörter Frevel verschrien und gebrandmarkt als eine fündhafte Auflehnung, welche die schwersten irdischen Strafen und die furcht= barfte himmlische Bergeltung treffen mußte. Die Staufer waren eben nicht blos Gegner Lothars: sie waren auch die Träger ber Traditionen aus ber Beit Beinrichs IV. und Beinrichs V., die Bortampfer eines ftarten nationalen Königthums gegenüber ber hierarchischen Bevormundung und ben Sondergeluften fürstlicher Selbstherrlichkeit. Die Erhebung eines staufischen Gegenkönigs galt nicht sowol Lothar als ber hinter biesem stehenden Hierarchie; sie war ein Protest bes sübbeutschen Laienabels gegen bie schwächlichen Bugeständnisse, durch welche ber Sachsenherzog ben Schutz und Schirm bes Papstes für sein auf so unsichern Füßen stehendes Königthum erkauft hatte; sie sollte alle diejenigen wieder sammeln und zu gemeinsamem handeln vereinigen, welche bas beutsche Königthum nicht zum Pfaffenkönigthum erniedrigt sehen, sondern die Rechte des Reiches der Kirche, ihren Bischöfen und ihren Befitungen gegenüber aufrecht erhalten wollten. Die Hierarchie erkaunte sofort die Gefahr, welche ihre taum hergestellte bequeme Herrschaft bedrohte. die Nachricht von Konrads Erhebung sprachen die zu Würzburg um den König versammelten beutschen Bischöfe, obenan Abalbert von Mainz, Norbert von Magdeburg, das Haupt ber Prämonstratenser, und der nicht minder streng-firchliche Konrad von Salzburg gegen Konrad als Einbrecher in das Reich den Bann ber Kirche aus, dem auch der Schwabenherzog verfiel. Daß vieses Strafmandat bei dem deutschen Klerus willigen Gehorsam fand, zeigte. welche Fortschritte die hierarchische Partei in Deutschland gemacht und wie sie das stolze Selbstgefühl des deutschen Epistopats bereits erstidt hatte. Damit wird es wol auch in Berbindung zu bringen sein, daß der stausische Gegenkönig den Schauplat des Kampfes, ben er in Deutschland seinem Bruder überließ, nach Italien verlegte; konnte die Kirche bort boch eber entscheidend getroffen werden als im Norden der Alpen. Denn noch waren in der Lombardei die Gegner des Cölibats und der anderen gregorianischen Resormen nicht ausgestorben; noch lebte dort die Erinnerung an die ebemalige stolze Selbständigkeit der Mailander Kirche; der politische Gegensat ber städtischen Communen zu ben ans ber Berrichaft über sie verbrängten Bischöfen bot eine wichtige Anknüpfung; die Sympathien, welche bort Heinrich V. gewonnen hatte, verhießen Konrad eine günstige Aufnahme, und wenn es ihm gelang bas Mathildische Erbe an sich zu bringen, so nahm er eine

Stellung ein, von der aus er seinen Gegner, dem die Kirche dann nicht mehr zu helfen vermochte, zu Fall bringen konnte. Anfangs hatte bieses Unternehmen auch einen glüdlichen Fortgang: war boch in den Augen der Lombarden ber Baun, den inzwischen auch der Papst gegen Konrad ausgesprochen hatte, geradezu eine Empfehlung. So fand Konrad namentlich in Mailand sowol bei Erzbischof Anselm, der mit Rom um die Ertheilung des Palliums haberte, da die Curie dieselbe an Bedingungen knüpfte, die Anfelm als der Ehre des heiligen Ambrofins widerstreitend zurudwies, als auch bei ber Bürgerschaft günstige Aufnahme; ja, Anselm erklärte sich schließlich sogar bereit ihn zum König von Italien zu fronen, worauf der Erbe der Salier nach ber Meinung vieler als natürlicher angestammter König ein unansechtbares Recht habe. Am 29. Juni 1128 fand die Feier zu Monza statt und wurde einige Tage später in Mailand in ber altehrwürdigen Kirche bes heiligen Ambrosius wiederholt. Im Allgemeinen scheint Konrad auch bei den weltlichen Großen ber Lombardei und Toscanas Anerkennung gefunden zu haben; ja, er konnte es wagen gegen einzelne Wiberstrebende mit Strenge einzuschreiten. Damit aber war boch noch lange nicht alles gewonnen: er bedurfte größerer Machtmittel, bedentender Geldsummen und zahlreicher Mannschaften, um durch einen Zug nach Rom die Hierarchie zu Boben zu werfen und von da aus auch seines Gegners Stellung in Deutschland unhaltbar zu machen. Deshalb versuchte Konrad die Mathilbischen Güter, welche die tuscische Markaräfin ber Kirche vermacht und biese vermuthlich zu Lehen ausgethan hatte, in seine Gewalt zu bringen. Daß er dabei keinen Erfola hatte. schäbigte sein Ansehen nun auch bei seinen bisherigen Anhängern, zumal jest auch Papst Honorius II., der bisher durch ben Kampf mit den Normannen im Süben festgehalten war, ihm traftvoll entgegenwirkte. Gegen Anselm von Mailand wurde wegen ber Krönung Konrads ein firchliches Strafverfahren eingeleitet, das mit der Ercommunication des Erzbischpfs endete. Nun leisteten auch die Mailander Konrad keine thätige Hülfe mehr; die ihm aufangs zugefallenen Städte kehrten allmählich zu Lothar als dem rechtmäßigen Herrn zurud und schließlich saß ber Staufer, von allen verlassen, in bem allein noch au ihm haltenden Parma. Dennoch harrte er dort, wie es scheint, bis in das Frühjahr 1130 aus; als dann eine zwiespältige Papstwahl ein Schisma hervorrief, ohne daß einer der beiben Papste sich irgend um Konrad bemüht hätte, sondern beide nur um Lothars Anerkennung warben, ba gab Konrad seine Sache im Süden der Alpen verloren. Auch in Deutschland stand die Sache der Staufer damals schlecht. Im Januar 1130 hatte Lothar Speier erobert, später Worms, und damit die Macht ber Staufer am Oberrhein schwer erschüttert, und ehe bas Jahr zu Enbe ging, war auch Nürnberg in die Sand des Königs gefallen und jo die Stellung feiner Wegner auch in Franken ichwer bedroht. Und die Staufer wurden bem Schickfal. bas ihre Feinde ihnen zu bereiten bachten, taum entgangen sein, ware nicht eben damals durch ben Ausbruch bes Schismas die Kraft ber Hierarchie

gebrochen und Lothar so seines besten Rückhalts beraubt worden. Diese Krisis machte eine Bersöhnung Lothars mit den Erben der Salier möglich und bot dem König, welcher sicher die bei seiner Erhebung der Kirche in Betress der Bischofswahlen und der Investitur gegebenen Zusagen thatsächlich nicht erfüllt hatte, die erwünschte Gelegenheit, sich den hierarchischen Umstrickungen zu entziehen und unverwerkt das politische Erbe der Salier seinersseits auzutreten, so daß er aus einem Pfassenkönig ein königlicher Vertreter der nationalen Ehren und Rechte des deutschen Bolses wurde.

Die Stellung, welche die Kirche in Deutschland einnahm, war wesent= lich verschieden von berjenigen, zu der sie in Italien herabgedrückt war. tiefgehende Erregung bes religiösen Lebens durch den Investiturstreit hatte in Deutschland eine Steigerung ber Rirchlichkeit zur Folge gehabt. Rudhaltloser als zuvor gab man sich den endlich wieder frei waltenden Auregungen ber Kirche hin, um in ihrem Schoofe Schut zu finden gegen die Wiedertehr solcher Irrungen, wie sie die letzten Jahrzehnte der salischen Herrschaft mit sid) gebracht hatten. Am meisten war das natürlich in benjenigen Gebieten ber Fall, die unter dem Anvestiturstreit auch äußerlich am meisten gelitten hatten, in den Grenzlanden, wo ber Kampf gegen die heibnischen Nachbarn, der ein Busammenwirken von Staat und Kirche erforderte, die Bedingung war für das wirthichaftliche Gedeihen auch jedes Einzelnen. Indem man nun dort zu der so lange unterbrochenen Missions: und Rulturthätigkeit zurückehrte, fügte man sich willig ber Leitung ber Kirche. Bon hier aus griffen die Träger der strengfirchlichen Gesinnung, die Regeneratoren sowol ber Aloster: wie der Weltgeiftlichkeit, die Cistercienser und mehr noch die Prämonstratenser entscheidend in die Entwidelung Deutschlands ein. Norbert erlangte Magdeburg die Bedeutung wieder, zu ber es durch Otto I. bestimmt gewesen war, als Centrum für die Christianisirung und Germanisi= rung der Slaven jenseits der Elbe. Die Bisthumer Brandenburg und Savelberg erstanden aus der Zerstörung und der Ruhm des dem letztern vorstehenben Aufelm reichte weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Auch bas Erzbisthum Bremen, das feit den Zeiten bes großen Adalbert an Glanz viel verloren hatte, nahm einen neuen Aufschwung, und schon Abalbert II. (seit 1123) konnte auf die Plane zur Errichtung eines nordischen Batriarchates Freudig entfaltete sich nun wieder die allzu lange ruhende aurückfommen. Miffion und fand in Bicelin, bem fpatern Bischof von Olbenburg, einen Träger voll edler Begeisterung und wahrhaft apostolischer Ginfachheit, der in unermüdlicher Arbeit die harten Herzen der transalbingischen Glaven allmählich zu erweichen wußte. Lothar leistete biefen Bestrebungen thatkräftig Vorschnb: denn die Erfolge kamen ebenso sehr den Sachsen und ihrem Berzog wie ber Kirche zu gute; Königthum und Kirche lebten bier in vollster Gin= tracht und wirkten in glücklicher Weise zusammen, obgleich Lothar, trop bes einst geleisteten Berzichtes, thatsächlich alle die Rechte übte, welche dem Königthum nach dem Concordate gebührten. Wo aber folde gemeinsame Interessen.

wie sie in Sachsen vorwalteten, nicht vermittelnd wirkten, schwand bas gute Berhältnis Lothars zur Kirche bald, und die Bertreter der hierarchischen Tendenzen machten aus ihrer wachsenden Unzufriedenheit mit dem König kein Insbesondere herrschte zwischen diesem und ben um feine Erhebung so verdienten Erzbischöfen Friedrich von Köln und Adalbert von Mainz geradezu eine feinbselige Spannung. Zunächst tam bieje ben Staufern zu gut. Lothar zur Erfüllung seiner Zusagen zu zwingen war bei ber Dhumacht ber Kirche in Italien selbst nur geringe Aussicht. Schon Caligt II. hatte mit wachsenben Schwierigkeiten zu ringen gehabt, und feine bedrängte Lage hatte die Siegesseier formlich Lügen gestraft, zu welcher die bas Wormser Concordat bestätigende Laterausynobe gestaltet war. Balb hatte ber Friede mit Deutsch= land einen neuen Conflitt mit ben Normannen zur Folge gehabt. Honorius II. hatte die Bereinigung Apuliens und Siciliens zu einem Reiche nicht hindern können, dieselbe vielmehr, so bedrohlich sie für die Curie war, durch die Belehnung König Rogers ausbrücklich gut heißen müssen, und nun kam es nach seinem Tobe burch einen Gewaltstreich ber hierarchischen Eiserer zu einem Schisma, das für die Kirche verhängnisvoll zu werden drohte. Während im Februar 1130 die Mehrheit des Cardinalscollegiums, unter gewissenhafter Beobachtung aller Wahlvorschriften, in einer völlig rechtmäßigen Wahlhandlung den Cardinal Petrus Pierleone, den Sohn eines während des Investitur= ftreits in Rom zu Macht und Ansehn gelangten reichen Banquiers jüdischer Abkunft, als Anaklet II. zum Papste erhob, proclamirte, entgegen den getroffenen Bereinbarungen, mit offenbarer Berlehung ber kanonischen Wahl: vorschriften, vermöge hinterliftiger Ueberrumpelung eine kleine Minberheit von nur fünf Cardinalen ben Cardinaldiakonen von St. Angelo, Gregor, als Annocens II. zum Oberhaupt der Kirche. Nicht blos bas formale Recht war auf ber Seite Pierleones; auch gegen die Perfönlichkeit, ben Bandel und die firchliche Gesinnung bes Erwählten ber Mehrheit war kein begründeter Einwand zu erheben. Wol aber hielten die unversöhnlichen Eiferer, unter deren Leitung die Kirche nach dem Inveftiturstreit gerathen war, es zur Wolfahrt berfelben für unerläßlich, baß ein Mann ihrer Gesinnung an die Spite der Kirche gestellt werde. Dennoch ichien ihr Gewaltstreich fläglich scheitern zu sollen: zu Anaklet II. hielten Abel und Klerus von Rom, ihm schloß sich Anfelm von Mailand und nach dem Beispiel ber Metropole balb bie ganze Lombardei an, und indem er ben Ehrgeiz Rogers von Apulien und Sicilien burch die Berleihung ber königlichen Krone befriedigte, gewann Anaklet auch einen mächtigen weltlichen Rüchalt, ber ihn vorläufig von ber Anerkennung und Gunft Lothars unabhängig machte. Dagegen wurde Innocenz II., für ben in Rom selbst nur die mächtigen Abelsfamilien ber Corfi und Frangipani Partei ergriffen, von ber streng firchlichen Richtung aller Lande mit Jubel begrüßt. Das Beispiel Norberts von Magbeburg und Bernhards von Clair= vaux riß diese ganze Partei mit sich fort. Entscheibend wurde namentlich die Haltung Bernhards, der in dem Kampfe für die Anerkennung des nach seiner

sehr vorgefaßten Meinung allein rechtmäßigen Innocenz gleichsam die Lebenssaufgabe erkannte, der er sich mit ganzer Seele hingab und in deren Dienst seine wunderbar agitatorischen Fähigkeiten erst zu voller Entsaltung kamen. Der Abt von Clairvaux war es, der erst seinen eigenen Orden, dann die übrigen geistlichen Orden Frankreichs, weiterhin aber König Ludwig VI. von Frankreich und damit Frankreich überhaupt für Junocenz gewann; das hatte dann die Anerkennung desselben auch durch Heinrich I. von England zur Folge. So zog Innocenz II., der sich in Rom und Italien nicht behaupten konnte, nach Frankreich hinüber und erhob damit dieses wie zur Zeit Urbans II. vor den Augen der gesammten Christenheit zur Schutz- und Schirmmacht der verfolgten Airche.

Lothar fonnte faum etwas Erwünschteres geschehn als bieses Schisma. Alle die lästigen Berpflichtungen, die man ihm aufgelegt, wurden hinfällig. Gewiß war Anaklet bereit, die Anerkennung des deutschen Königs zu erkaufen burch eine Erneuerung bes Wormser Concordate, wenn auch vielleicht zunächst nur in ber Form eines Zugeständnisses an Lothar persönlich. Entscheibung gewann Lothar ben größten Theil Italiens, verbündete ihm die Normannen, ermöglichte ben Ausgleich mit ben Staufern, gab ihm einen sichern Rudhalt gegen die Feindschaft ber Erzbischöfe von Röln und von Mainz und erhob ihn, der als Pfaffenkonig begonnen, an die Spipe aller berer, welche das Reich nicht hierarchischen Brätensionen bienstbar machen Dennoch zeigte sich Lothar von vornherein geneigt, Innoceng II. anzuerkennen, wenn biefer bagegen Conceffionen in Bezug auf bas Inveftiturrecht machte. Denn zunächst hatte er sich burch die Parteinahme für ben nun einmal als Gegenpapst bargestellten Anaklet II. mit dem beutschen Episkopate, der völlig in der hierarchischen Richtung befangen war, in Widerspruch gesett; bas aber burfte er nicht magen, solange ber Streit mit ben Staufern an= bauerte; namentlich aber hatte unter einem folden Conflitt Sachsen zu leiben gehabt: benn bie neu erblühende Kultur besselben und bie Sicherung und Erweiterung seiner Grenzen beruhten burchaus auf bem Zusammenwirken Lothars und ber Großen bes Lanbes mit ber von einem Norbert geleiteten firchlichen Mission. So ließ es Lothar ruhig geschehn, daß die deutschen Bischöfe im Oktober 1130 zu Bürzburg sich für Innocenz II. entschieden und Anaklet II. verwarfen, obgleich biefer bort ganz unvertreten war und selbst ber seiner Sache geneigte Bischof Otto von Bamberg unter bem Vorwande von Krankheit fern blieb. Damit war ber Sieg des als Flüchtling in Frankreich weilenden Erwählten ber Minorität entschieden. Um so mehr brangen die Parteigänger desselben in Lothar, die Consequenzen aus der Würzburger Entscheidung zu ziehen: fie fetten eine Busammenkunft Lothars mit Innocenz Im Februar 1131 fand biefelbe in Lüttich statt, wo bie Erzbischöfe und Bischöfe des Reichs fast vollzählig und auch Aebte, Kanoniker und Geistliche niederen Ranges in Masse erschienen, um das rechtmäßige Oberhaupt ber Kirche hulbigend zu begrüßen. Lothar erwies Innocenz II. Die einem

solchen herkömmlicher Weise gebührenden Ehren, indem er bei dem Einzuge den Zelter des Papstes am Zügel durch die festlich bewegte Menge führte. Dennoch waren erufte Differenzen zu überwinden, ehe der Wunsch der hierarchi= schen Partei erfüllt werden und Lothar mit den Mitteln des Reichs Innocenz nach Rom führen konnte. Eben dies hatte man durch die Lütticher Zusammenfunft erreichen wollen; aber nur widerstrebend hat Lothar seine bessere Eine sicht dem Eifer der kirchlichen Schwärmer untergeordnet, und nicht ohne den ernsten Bersuch gemacht zu haben, von der hülfsbedürftigen Kirche die Auerkennung der bisher von ihm thatfächlich geübten staatlichen Rechte den beutschen Bisthümern gegenüber zu erwirken. Bum größten Schreden ber Männer, die als die eigentlichen Leiter ber Kirche hinter bem schwachen Innocenz standen, trat ber König zu Lüttich eines Tages vor ben Bapft mit ber Erklärung, das Reich habe ber Kirche zu Liebe durch ben Berzicht auf die Investitur eine große Schwächung erlitten; es könne daher die erbetene Hülfe nicht leiften, wenn ihm die Kirche nicht das Investiturrecht zurückgebe. Allgemeine Bestürzung herrschte im Kreise ber Päpstlichen: dieselben flagten, ber Gefahr in Rom schienen sie nur entgangen zu sein, um in Lüttich einer viel ärgeren zum Opfer zu fallen; sie waren rathlos und Annocens schien sich bem Zwange der Lage fügen und auf alle die Bortheile wieder verzichten zu muffen, welche die Kirche in den letten Jahren auf zweidentigen Umwegen erichlichen hatte. Da warf sich -- wie eine Mauer, sagt sein Biograph -ber nicht von der Seite seines papftlichen Schützlings weichende Abt von Clairvaux zur Vertheidigung der bedrängten Kirche bem Könige entgegen, und seiner stürmischen Beredtsamkeit, die weniger durch firchlich politische Debuktionen als burch mächtig auf bas Gefühl wirkende religiöse Begeisterung und fromme Schwärmerei zu entflammen wußte, gelang es wirklich Lothar umzustimmen und zum Bergicht auf seine mit gutem Bedacht und unaufecht= barem Recht erhobene Forderung zu vermögen. Der ganze Borgang ift höchst charafteristisch: sachlich gewann die Kirche nichts, da Lothar trop der Aufhebung des Wormser Concordats die Juvestitur bisher unangefochten genibt hatte und auch ferner zu üben entschlossen und in der Lage war; die Kirche wollte nur nicht gebunden sein, wollte für die Bukunft freie Sand behalten, um in dem günstigen Augenblick bas Königthum aus dem bisher behaupteten Besitzstand zu verdrängen. Dem Andringen ber hochlirchlichen Partei weichend fagte Lothar Innoceng II. seine Gulfe zu und ließ die Fürsten noch in Lüttich Die Romfahrt geloben. Der heilige Bernhard triumphirte: denn nachdem der bentsche König, ben alle Erwägungen auf die entgegengesetzte Seite wiesen, sich für den von einer vertragsbrüchigen Minorität der Kirche aufgebrungenen Papft entschieden hatte, war für alle anderen Fürsten dem Zweifeln und Schwanken ein Ende gemacht und sie mußten wol ober übel zu Innocenz II. als bem rechtmäßigen Oberhaupt ber Kirche stehen. Welchen Dienst Lothar ber Hierarchie geleistet, das lehrt ichon der unerhörte Glanz, den Innocenz II. im Oftober 1131 auf einem Concil in Reims entfaltete: indem dort König





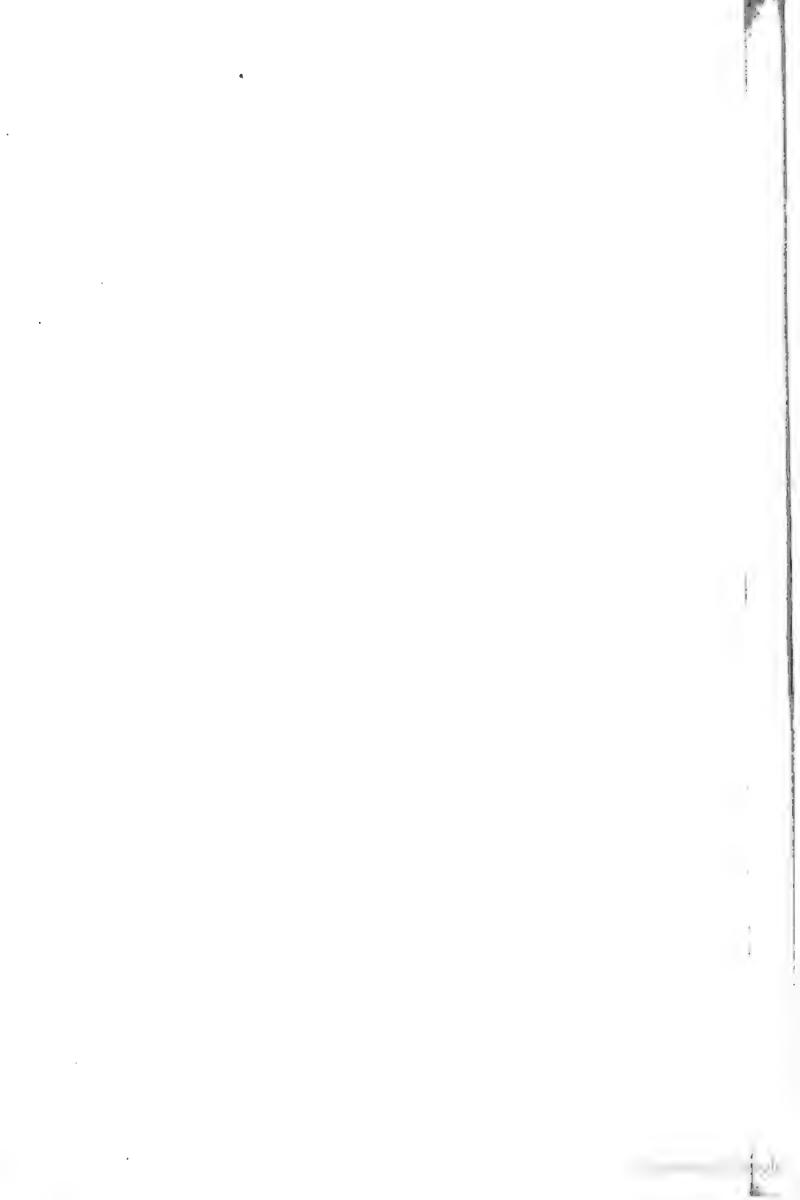

Ludwig VI. von Frankreich seinen Sohn als Nachfolger durch den Papst krönen ließ, lebten einerseits karolingische Traditionen auf, während andrersseits das Papstthum, das in Deutschland dem Wahlkönigthum zum Siege verholfen hatte, in Frankreich zur endgültigen Besestigung der Erbmonarchie entscheidend beitrug und sich das französische Königthum dadurch von Neuem zu dienstwilligem Danke verpslichtete.

Um biefelbe Zeit, ba Innocenz II. die Reimser Kirchenversammlung hielt, erfuhr auch das Ansehn seines deutschen Bündners eine beträchtliche Steigerung, bie gunächst freilich Sachsen gu gute tam und gubem nur möglich wurde durch ein Hinausschieben der verheißenen Romfahrt. Der dänische Bring Rund, bem bas Bolf ben Beinamen Laward, ber Herr, gegeben hatte, ber jüngere Sohn bes Königs Erich, hatte mit Zustimmung seines Dheims, bes Königs Niels, von seiner Statthalterschaft Schleswig aus die Sachsen im Kampfe gegen die Abodriten unterstützt und war von Lothar, damals noch Herzog von Sachsen, nach bem Tobe bes mächtigen Wenbenfürsten Seinrich bessen Gebiete zwischen Elbe und Eiber vorgesetzt worden, wo er sich als Freund des Christenthums und der deutschen Kultur bewährte, so daß ihn die Sachsen als werthen Bundesgenossen ehrten, die Dänen liebten und als Hoffnung bes Reichs feierten, je mehr die Schwäche Niels' eine Aenderung ber Herrschaft wünschen ließ. Dieser fürchtete schließlich wie ber Sohn, Magnus, für sein Nachfolgerrecht und räumte den Knud Laward durch blutigen Meuchel= mord aus dem Wege. Diese bose That leitete fur Danemark eine Zeit unheilvollen Thronstreites ein, während bessen die Glieder der königlichen Familie mit Mord und Verrath gegen einander wütheten und das durch endlosen Bürgerfrieg erschöpfte Land an ben Rand bes Abgrunds brachten. Da ber Ermordete sein Lehensmann war, so eilte Lothar einzuschreiten, um so mehr als durch den möglichen Sieg ber den Deutschen feindlichen Bartei in Danemark die eben in fröhlichem Gedeihen begriffene Mission schwer bedroht worden ware. Aubem wandte sich des Ermordeten Bruder Erich um Sülfe an Lothar. Statt nach Italien zog dieser im Spätsommer 1131 nach bem Morden: die Elbe überschreitend brang er ungehindert bis zu dem dänischen Grenzwall, dem Dannewirk, wo König Riels und sein Sohn Magnus ihn mit bedeutenden Streitfräften erwarteten. Doch tam es zu Unterhandlungen, und schließlich huldigte Niels Lothar und zahlte 4000 Mark Silber Buße; die vermeintlichen Ansprüche des Prätendenten Erich ließ Lothar auf sich Wol aber wandte er sich gegen die benachbarten Slaven, welche ben Tob des Herzogs Knud benutt hatten, um sich unabhängig zu machen: fowol der Wagrierhäuptling Pribislaw wie der Abodritenfürst Niclot huldigten ihm und gaben damit auch in ihrem Gebiet ber von dem eifrigen Bicelin geleiteten Miffion freien Spielraum.

So sehr dieser Erfolg der Stellung Lothars zu gute kam, völlig gesichert war dieselbe noch nicht: noch war der Widerstand der Stauser nicht gebrochen, und zwischen dem Schwabenherzog Friedrich und des Königs Schwiegersohn,

Heinrich bem Stolzen, entbrannte bie alte Fehbe immer von Neuem in verwüstenben Raubzügen. And war die Neigung ber Reichsfürsten zum Zuge nach Rom nur gering; die meisten mochten sich freuen, durch den unerwartet nöthig gewordenen bauischen Aug der für eben jene Zeit in Aussicht genom= menen kostspieligen und mühsamen Expedition nach dem Süden überhoben zu sein. Nur mit geringer Streitmacht brach Lothar baber im Hochsommer 1132 nach Italien auf: 1500 Reisige, meist fächsische, folgten seiner Fahne; von ben hervorragenderen Fürsten schlossen sich ihm nur Norbert von Magdeburg und Abalbert von Bremen an, dann Anselm von Havelberg und Markgraf Albrecht der Bär. Sobeslaw von Böhmen schickte 300 Ritter unter seinem Neffen Jaromir. Bon Augsburg aus, wo ein Streit zwischen einigen fachsijden Kriegern und Kaufleuten einen zu offenem Aufstand anwachsenden Tumult und eine schwere Züchtigung ber Stadt burch bas erbitterte Beer veranlaßte, überstieg Lothar den Brenner, umging dann die von den Beronesen gesperrten Etscholausen und erreichte ohne Wiberstand zu finden die oberitalische Ebene. Dort aber blieben die gehofften Erfolge aus: Mailand hielt noch zu bem staufischen Gegenfönig, und wenn die andern Städte nicht baffelbe thaten, fo war boch Lothars heer zu gering, um ihnen zu imponiren und Gehorfam aufzuzwingen. Dagegen ergriff das mit Mailand verfeindete Bavia des Königs Partei; auch Cremona und Brescia schlossen sich ihm an. Inzwischen aber war es bem Papste gelungen, das reiche Mathilbische Erbe, nach bem einst ber Gegenkönig Konrad bie Hand ausgestreckt hatte, in seinen Besitz zu bringen: Innocenz II. verfügte in Folge bessen über so bedeutende pecuniare und mili= tärische Hülfsmittel, daß Lothar fürchten mußte aus der Rolle des Beschützers in die des Beschützten herabgebrlickt zu werden. Obenein vermittelte Innocenz zwischen Pisa und Genua einen Frieden, der ihm beider Mitwirkung sowol gur Gewinnung Roms wie gur Befämpfung Rogers von Sicilien in Aussicht stellte: Lothars Hülfe verlor somit für die Curie an Werth, und sie durch weitgehende Zugeständnisse in der Juvestiturfrage belohnt zu sehen war kaum noch zu hoffen. Und nun brach gegen ben Sauptbeschützer bes Gegenpapftes, König Roger, ein schnell um sich greifender Aufstand der durch wüste Thrannei erbitterten Ebelleute und Stabte Apuliens aus: auf biefer Seite hatte Innoceng II. zunächst nichts mehr zu fürchten. Hatte Lothar bie Burudführung Innocenz' II. nach Rom als den einzigen Zweck seines Zuges nach Italien angesehen, so lagen die Dinge für ihn sehr günstig, als er im Frühjahr 1133 burch Toscana nach dem Süben strebte; hatte er aber gebacht die Berlegens heit der Eurie zu benuten und sich seine Hülfe theuer bezahlen zu lassen, so waren die Aussichten dazu wesentlich gemindert, als er mit dem eifrig thätigen Papste, mit dem er sich schon wiederholt begegnet, im April von Reuem zusammentraf, um gemeinsam nach Rom zu gehen. Bei ihrer Ankunft dort fanden sie zwar St. Peter mit seiner Umgebung in der Gewalt des Gegenpapstes, in die alte Stadt aber erhielten sie (30. April) ungehindert Eintritt. Auf dem Aventin schlug Lothar seine Residenz auf, ohne darum herr ber Stadt zu sein, beren Thürme und Castelle in den Händen ihrer zuwartenden abligen Herren blieben. Innocenz II. bezog ben Lateran.

Die Lage Lothars war also nicht günstig, und jeder Tag, der ohne ents scheibenden Erfolg verging, brohte sie noch übler zu gestalten. Wohin er sich wandte, stieß der König auf Sindernisse, warteten seiner Enttäuschungen. Er hatte gedacht als Schiedsrichter, wie es Heinrich III., wie es die Ottonen gethan, ben Streit der beiden Bapfte zu beenden, obgleich er einen folden Anspruch nach dem Tage von Lüttich doch eigentlich nicht mehr erheben konnte. Aber die dringenden Borstellungen, welche Anaklet ihm durch wiederholte Gesandtschaften hatte machen lassen, waren doch nicht ganz vergeblich gewesen: die Berichte über die Wahlvorgänge, die man nun erhielt, zeigten die Sache Innocenz' II. zum mindesten in einem bedenklichen Lichte. Roch vor der Ankunft in Rom hatte Lothar, ficher zum größten Schreden ber hochfirchlichen Bartei, die Absicht ausgesprochen, die beiden Päpste und ihre Wähler einander gegenüberzustellen, um die Wahlvorgänge klar zu legen und die Zweifel zu erledigen, die ihm in Betreff der Rechtmäßigkeit Innocenz' II. aufgestiegen waren. Jest stellte sich das als nicht ausführbar heraus; aber während der Grund davon in der Weigerung Anaklets zu liegen schien, auf die für sein Erscheinen ge= stellten Bedingungen einzugehen, führte thatsächlich ein geschickter Schachzug ber Gegner desselben biesen Ausgang herbei. Norbert von Magbeburg nämlich hatte ben über des Königs Zumuthung auf das höchste bestürzten Innocens II. vermocht, daß er nicht blos sein Erscheinen zusagte, sondern sich zum Boraus als lebenslänglicher haft verfallen bekannte, wenn er ausbliebe. Natürlich konnte man Anaklet nun nicht andere Bedingungen gewähren: dieser aber lehnte dieselben entschieden ab, da er, von den Gegnern als Häresiarch bezeichnet, fürchtete in eine Falle gelockt zu werden, um sich dem bereits für Innocenz entschiedenen König gleichsam mit gebundenen Händen zu überliefern. So hatten die Anhänger Innocenz' II. das von ihnen mit gutem Grunde gefürchtete Berfahren burch ein übereifriges Eingehen barauf glücklich abgewandt. Lothars Lage wurde dadurch nur peinlicher. Bon bem Papstthum Innocenz' II. loszukommen erwies sich als unmöglich; auch um den Schiedsspruch kam er; Rom rasch in seine Gewalt zu bringen reichten seine Kräfte nicht ans; die Stellung Anaklets in St. Peter und der Engelsburg war für ihn unangreifbar; die Seinen murrten und verlangten heimzukehren, weil die Beit, für die sie Lothar zu dienen verpflichtet waren, bereits abgelausen war. Ohne die Raiserkrone heimzukehren wäre nun aber einer schweren Niederlage gleich zu achten gewesen. Rach langem Sträuben entschloß sich Lothar baher end: lich, wiederum auf Anrathen des Magdeburger Erzbischofs, ohne Rücksicht auf das Herkommen sich in der Kathedrale des h. Johannes im Lateran zum Raiser frönen zu lassen. Am 4. Juni 1133 fand die Feierlichkeit statt, nachbem Lothar beim Betreten ber Kiche bem Papste burch einen feierlichen Eid Sicherheit des Leibes und Lebens sowie vor boswilliger Gefangennahme zu: geschworen hatte: noch waren in Rom die Borgänge vom 12. Februar 1111

unvergessen. Daß freilich die firchlichen Eiferer bamit nicht zufrieden, sondern ber Meinung waren, man muffe Lothars üble Lage benüten, um das Raiferthum unter die Autorität des Papstes zu beugen und den Träger der römischen Krone als Mann des h. Petrus mit dem Normannenkönig auf eine Stufe zu stellen, das beweist die den Thatsachen widersprechende, durchaus tendenziöse Darstellung, die man von den Borgängen am 4. Juni 1133 in Umlauf sette, um den Glauben zu erwecken, der Kaiser habe dem Papst Treue und Mann: schaft geschworen. Späterhin hat man das sogar durch ein die Eidesleistung darstellendes Gemälde noch glaubwürdiger zu machen gesucht. Wie so oft in solchen Fällen malte die unterlegene Partei sich in solchen Fabeln nur ans. wie es nach ihrem Wunsche hatte gehen sollen, und suchte sich burch die Soffnung auf eine bessere Zukunft über die unerfreuliche Gegenwart zu trösten. Thatsächlich hatten diese Leute vielmehr Grund sich zu freuen, daß sie ber drohenden Herstellung des Concordates glücklich entgingen, wenn auch nur durch Ausflüchte und Zweideutigkeiten. Durchdrungen von der praktischen Unausführbarkeit bes Berzichtes auf die Investitur, erneute Lothar jest die Forderung nach Serstellung des Wormser Concordates. Päpstlicher als ber Bapft selbst, der die Sache nicht unbedingt von der Hand wies, trat Norbert mit heiligem Gifer bagegen auf und bestimmte Lothar nochmals zum Berzichte auf eine principielle Regelung ber Frage. Aber es ließ sich boch nicht mehr vermeiden, der thatfächlichen Uebung des Investiturrechtes durch den Kaiser, die das Ansehen des Papstthums wahrlich nicht hob, auch papstlicher= seits einen gewissen Rechtsboben zu gewähren und, was Lothar ohne Rückficht auf seine Person für das Königthum als solches forderte, ihm, dem bewährten Vorfampfer bes rechtmäßigen Papftes, zum Lohne für bie geleisteten Dienste als persönliches Ehrenrecht einzuräumen. Das geschah durch eine Urkunde Junocenz' II. vom 8. Juni 1133, welche nach lobender Erwähnung dessen, was Lothar für die Kirche gethan und wofür er burch die gnädig bewilligte Kaiserkrone glänzend belohnt sei, in sehr dehn= und deutbaren Benbungen bie Bestimmung enthält, es folle im beutschen Reiche niemand, ber zur Leitung eines Bisthums ober einer Abtei berufen sei, die Regalien an sich reißen oder in Besitz nehmen, ohne sie von Lothar erbeten zu haben und Lothar dasjenige bavon zu leisten, was er dem Rechte gemäß zu leisten schuldig sei — eine Bestimmung, die der von Lothar geübten Praxis entsprechend gedeutet werden konnte, aber nicht gedeutet zu werden brauchte und bas Berhältnis von Belehnung mit den Regalien und Weihe burchaus nicht so flar und bestimmt ordnete, wie es das Wormser Concordat gethan hatte. 1)

Es ist schwer glaublich, daß Lothar auf die Herstellung des von der Kirche einseitig aufgehobenen Concordats verzichtet habe allein auf die frommen Mahnungen Norberts von Magdeburg, zumal da die Forderung bei den Bischöfen nicht auf Widerstand stieß und selbst von Innocenz II. als nicht

<sup>1)</sup> S. Bernharbi a. a. D. S. 479.

unberechtigt anerkannt wurde. Der Schlüffel zu Lothars Haltung liegt anderswo. Einer oft mit Glud geubten politischen Maxime getreu gewährte die Rirche Lothar, indem sie ihm auf ber einen Seite ein principiell wichtiges Zugeständnis versagte, auf ber anderen eine Reihe großer personlicher Bortheile, bie ihn für jene Abweisung reichlich entschäbigten. Denn offenbar ist es nicht zufällig, daß von demselben 8. Juni, wie jene deutbare papstliche Declaration über die Anvestitur in Deutschland, auch eine andere papstliche Urkunde batirt, durch welche Junocenz II. dem Kaiser Lothar und seiner Gemahlin Richenza bas Erbe ber Gräfin Mathilbe zu Lehen aufträgt, welches von biefer "bekannter Maßen" der römischen Kirche zu eigen vermacht worden sei. Das war die Entschädigung, welche Lothar bewog in der Investiturfrage abermals nachzugeben und sich bei zweideutigen allgemeinen Erklärungen zu beruhigen. Die Combination dieser beiden Fragen aber darf als ein Meisterstück der päpstlichen Diplomatie bezeichnet werden. Denn indem Lothar, um seine unsichere Stellung in Italien auf breiterer und sicherer Basis zu gründen, bie Mathilbischen Güter von der Kirche zu Lehen nahm, erkannte er — ein verhängnisvoller Fehler! — bas von Seiten bes Reiches bisher bestrittene Besitzrecht ber Kirche an und schuf bem Bapftthum im oberen Italien eine Macht= stellung, in der es dem Raiserthum alle Zeit die größten Schwierigkeiten Indem er ferner für die Mathilbifchen Guter Bafall bes bereiten konnte. Papftes wurde, von demfelben in Gegenwart ber geiftlichen und weltlichen Fürsten unter bem Bilbe des Ringes die Juvestitur empfing und einen jährlichen Lebenszins von hundert Pfund Silber zu entrichten gelobte und versprach, dem Papste, tame er in jenes Gebiet, sammt seinem Gefolge Aufnahme, Geleit und Verpflegung zu gewähren und die Burgherren auch dem h. Petrus Treue schwören zu lassen, trat er in ein Abhängigkeitsverhältnis ein, wie es noch kein Kaifer auf sich genommen hatte und wie es nach bem Begriff, den man mit dem Kaiserthum verband, mit dem Wesen und der Ehre besselben unvereinbar war. Zwar wurde Lothar ja nicht gerade in seiner Eigenschaft als Kaiser Mann bes Bapstes: aber wer wollte die subtile Di= stinktion durchführen, um die es sich da handelte? Für die Welt blieb die überraschende und höchst bebenkliche Thatsache bestehen, daß der Träger ber Kaiser= frone Bafall bes Papftes geworben, bie Pflichten eines Bafallen eingegangen, also ber absoluten Unabhängigkeit, bie nach der Meinung der Zeit dem Kaiser gebührte, verluftig gegangen war. Und wenn die römische Curie bas Sachverhältnis nachher absichtlich verdunkelte und die Welt glauben machen wollte, daß Lothar in seiner Eigenschaft als Raiser, für die Raiserkrone dem Papste Treue und Manuschaft geleistet habe, so hat Lothar felbst ihr dazu furzfichtig bie Sandhabe geboten und biefe Minderung ber faiferlichen Ehre feiner= seits verschuldet. Die Curie hatte allen Grund zufrieden zu sein: ohne Opfer, ohne Anstrengung hatte sie in dem Mathildischen Erbe einen Gewinn in Sicherheit gebracht, der für die Zukunft ihrer weltlichen Herrschaft, für die Ausbildung des Kirchenstaates geradezu epochemachend wirkte und in den Augen der Welt den Schein einer Anerkennung ihrer Oberhoheit durch das Kaiserthum erzeugte.

Noch aber war die Zeit nicht gekommen, wo die Früchte dieser meistershaften Diplomatie der römischen Eurie reisten. Für den Augenblick blieb die Lage Junocenz' II. vielsach gefährdet, weshalb er sich vollends jeder Berspslichtung gegen Lothar überhoben glaubte. Konnte man dem Kaiser doch mit einem Schein des Rechtes nachsagen, daß er nichts geleistet, dem Papste das Bersprochene nicht gehalten habe. Denn nach dem Abzug Lothars, der von seinen unmuthigen Mannen zur Sile gedrängt, bereits im August wieder in Deutschland anlangte, konnte sich Innocenz II. nicht lange in Rom halten: vor dem wachsenden Sinsluß Anaklets, der St. Beter und die Leostadt beshauptete, mußte er nach Pija entweichen, später nach Mailand, dessen Bürgerschaft inzwischen durch den Fenereiser des heiligen Bernhard sür ihn gewonnen war. So ungünstig gestaltete sich bald seine Lage, daß Innocenz II. doch wieder die Hülfe Lothars anrusen mußte: damit aber wurde dieser so weit Herr der Situation, daß er der Hierarchie gegenüber endlich die Interessen des Staates und die Ehre des Kaiserthums zur Geltung bringen konnte.

So unbefriedigend nämlich der Berlauf von Lothars Romfahrt dem hochfirchlichen Standpunkte erschien, so großen Eindruck machte er in Deutschland. Daß Anaklet II. als Häresiarch gebraubmarkt blieb, entwaffnete die hierarchische Opposition; daß Lothar die Kaiserkrone gewonnen und die Berfügung über die reichen Mathildischen Güter erlangt hatte, wurde um so höher augeschlagen, als das staufische Gegenkönigthum gerade an dem Mislingen dieses Bersuches gescheitert war. Mit größerem Nachdruck wurde nun ber Kampf gegen die staufischen Brüder aufgenommen. In Gemeinschaft mit seinem Schwiegersohn Heinrich dem Stolzen concentrirte Lothar den Angriff auf bas feste Ulm, das genommen und zum großen Theil zerstört wurde. Kleinere Orte theilten dieses Schickal, und im Fortgang des Jahres 1134 wurde die Unterwerfung Schwabens mit unbarmherziger Strenge zu Ende geführt. seinen Anhängern verlassen, suchte Herzog Friedrich nun endlich Versöhnung. Ende Juli erschien er zu Fulda vor dem Kaiser und erbat unter Vermittlung der Kaiserin Richenza Berzeihung. Bon dem seit Jahren auf ihm lastenden Banne gelöst, gelobte er Treue und Gehorsam, versprach auch auf dem nächsten Reichstag zu erscheinen und sich in Gegenwart der Reichsfürsten feierlich zu unterwerfen. Das geschah im März 1135 zu Bamberg: Lothar begnügte sich mit der Zusage Friedrichs ihm auf dem demnächst anzutretenden neuen Romzuge Hülfe zu leisten. Es stand diese Milbe im Widerspruch mit der Härte, mit der Lothar soeben in Schwaben den Krieg geführt: vermuthlich ist eben damals in Lothars Entwürfen die Wendung eingetreten, die ihn die möglichst schnelle Herstellung des Friedens im Reiche wünschen ließ, um die Möglichkeit zu gewinnen zur Berwirklichung seiner größeren Plane. Mußte boch auch Innocenz II. alles daran liegen, die Kräfte des geeinten Reiches zur endlichen Niederwerfung Anaklets ins Feld rücken zu schen. In diesem Sinne zu

wirken erschien damals auch der unermüdliche Bernhard von Clairvaux wieder in Deutschland. Durch die Beschwörung eines Landfriedens auf zehn Jahre wurde dem Kaiser vollends freie Hand geschafft. Im September unterwarf sich zu Mühlhausen auch Konrad, nachdem er aus dem Banne gelöst war, und erhielt volle Berzeihung: auch er mußte mit nach Italien zu ziehen versprechen.

Auch dem Auslande gegenüber hob sich das Ansehn des endlich geeinigten Reiches. Herzog Sobeslaw von Böhmen und König Bela von Ungarn ließen einen zwischen ihnen entbrannten Streit durch Lothars Schiedsspruch schlichten. Boleslaw von Bolen, der sich bisher der Lehnshuldigung entzogen hatte. erschien endlich am Hofe und mußte schwere Gelbbuße zahlen, sich für Pom= mern und Rügen als Basall des Kaisers befennen und demselben unbedingten Gehorsam geloben. Der griechische Hof aber warb bei Lothar um ein gemeinsames Borgehen gegen die wachsende Macht bes Normannenkönigs Roger, für das auch Benedigs Gulfe in Aussicht stand. So nahm Lothar eine Stellung ein, welche die bescheibenen Anfänge seiner Herrschaft weit hinter sich ließ und ihn als den würdigen Nachfolger Heinrichs III. darstellte. Damit gewann er auch der Kirche gegenüber vollends seine Unabhängigkeit, und die Blane, die ihn nun beschäftigten, galten nicht mehr ber Serstellung Innocenz' II. in Rom, sondern der Erneuung der vollen Kaisergewalt, namentlich burch die Zertrümmerung der mit dem Gegenpapstthum eng verbundenen normännischen Macht. Ohne direkt gegen die Hierarchie gerichtet zu sein, mußten diese Plane, wenn sie gelangen, doch die Stellung berfelben schwer bedrohen.

Ueberaus glänzende Aussichten eröffneten sich Lothar, als er im August 1136 von Würzburg ans, wo er einen von papftlichen und weltlichen Fürften in großer Zahl besuchten Reichstag gehalten hatte, an der Spipe eines zahlreichen und trefflich gerufteten heeres nach bem Guben aufbrach. heinrich ber Stolze von Baiern sowol wie der Staufer Konrad waren mit ihren Mann= schaften erschienen, und so glücklich hatten sich die Zeiten gewandelt, daß ber ehemalige Gegenkönig jest das kaiserliche Banner trug. Friedrich von Schwaben blieb gurud, ohne daß von ihm eine Friedensstörung au fürchten geweien ware. Die neue Seerfahrt nach dem Suden galt dem Normannen Roger: beffen Niederwerfung mußte ben Sturz des Gegenpapftthums und ben vollen Sieg Junocenz' II. unmittelbar nach sich ziehen. Die Occupation Apuliens durch Roger galt als ein Eingriff in die Rechte des Reiches, und der eifrige Bernhard von Clairvaux wurde nicht müde, dieses Moment bei Lothar geltend zu machen, obgleich bie Kirche felbst ja die Oberhoheit über das Normannen= reich für sich in Anspruch nahm: in leibenschaftlicher Agitation war der einflußreiche Abt bemüht, alles gegen Roger und bessen Schühling in Waffen zu bringen; das Gewonnene nachher dem Kaiser zu entziehen und als der Rirche gehörig zur Anerkennung zu bringen, hoffte er nach den bisher mit Lothar gemachten Erfahrungen wol späterhin noch geeignete Wege zu finden.

Stolze Zuversicht erfüllte ben raftlosen Wanderprediger damals: sein Wort hatte das durch schwere Kriegsnoth bedrängte Mailand für den rechtmäßigen Papst gewonnen; auf sein Betreiben rüsteten die Genuesen zum Angriff gegen Roger, und im Auftrage des Kaisers zog der gelehrte Anselm von Havelberg nach dem sernen Byzanz, um den Bund gegen die Normannen abzuschließen. Noch sielen die Interessen der Kirche und der sie beherrschenden hierarchischen Partei mit denen Lothars zusammen; aber se größere Ersolge Lothar gewann, se mehr es ihm gelang volle Kaisergewalt zu erwerben, um so sicherer war die Erneuung des alten Gegensabes zwischen Papstthum und Kaiserthum und der Zusammensturz des trügerischen Friedens zu erwarten. Dem entsprach denn auch der Verlauf der Ereignisse: jeder neue Ersolg Lothars steigert die Ansprüche der Hierarchie, jede neue Ablehnung derselben sodert die bisherige Allianz, und so wird schließlich Lothar in vollstem Widerspruch zu dem Ursprung seiner Herrschaft der bewuste Borkämpser des nationalen Königthums als der Grundlage kaiserlicher Weltherrschaft.

Die Wirren in der Lombardei, welche dadurch nicht gebessert wurden, daß Lothar im Bunde mit Mailand Cremona feindlich entgegentrat, hielten ben Kaiser in Oberitalien so lange fest, daß er erst im Januar 1137 weiter gen Süben ziehen konnte. Das beutsche Heer, burch italienischen Buzug bebeutend verstärkt, drang in zwei Abtheilungen gegen die normännische Grenze vor: während Lothar den Weg längst der Oftküste nahm, ging Heinrich von Baiern durch Tuscien; in des letzteren Geleit befand sich Innocenz II. Bei Bari vereinigten sich beibe Abtheilungen; mit Hülfe des gegen Roger von Neuem rebellirenden einheimischen Abels wurde Apulien in kurzer Zeit er= obert und von Lothar völlig wie ein zurückgewonnenes Reichsland behandelt. Innocenz II. war schmerzlich enttäuscht; die hierarchische Partei, beren Wortführer jett ber eifrige Abalbero von Trier war, machte aus ihrem Mismuth kein Hehl, während andererseits der Unmuth der weltlichen Fürsten und der Ritterschaft über die firchlichen Prätenfionen wuchs. Die glänzenden militärischen Erfolge Lothars steigerten biese Stimmung: mit Sulfe ber pisanischen Flotte wurden Amalfi, Neapel und Salerno erobert; König Roger mußte nad Sicilien entweichen: die Eroberung Staliens bis zum Faro war vollendet. Bei der Berfügung über das eroberte Land follte der Gegensatz zwischen dem faiserlichen und dem päpstlichen Standpunkt zum Austrag kommen. Aber es fehlten im Felbe die Mittel, um die einander entgegenstehenden Behauptungen zu prüfen. So entschloß man sich, die Sache unentschieden zu lassen, bis man von den in Frage kommenden Urkunden Einsicht nehmen könnte, und beiber Theile Rechte vorläufig badurch anzuerkennen, daß Kaiser und Papst gemein= fam über Apulien verfügten. Rainulf von Alite, der Schwager, aber zugleich der erbittertste Feind Rogers, empfing das Herzogthum, indem Innocenz die basselbe barstellende Fahne an der Spihe, Lothar am Ende des Fahnenstieles Die Niederlage der papftlichen Partei war augenfällig; die Berftimhielt. mung derselben wuchs; als man über Capua nordwärts zog, kam es zu offenem Streit über das Kloster Monte Casino. Denn nachdem der Abt desfelben als Anhänger bes Gegenpapstes abgesetzt war, wollte Innocenz seinerseits über Monte Casino verfügen, Lothar aber trat dem entschieden entgegen und schützte das älteste und berühmteste Kloster des Abendlandes in der ihm wiederholt feierlich verbrieften Reichsunmittelbarkeit. Auf feine Empfehlung wurde benn ein beutscher Geiftlicher, der hochangesehene und in politischen Dingen einflugreiche Wibald von Stablo, zum Abte besselben gewählt. Die Verstimmung ber Päpstlichen wuchs noch, als Lothar, indem er von bem Rechte Gebrauch machte, das ihm 1134 von dem Papste selbst ausdrücklich eingeräumt war, die Mathilbischen Güter seinem Schwiegersohne, bem Baiernherzog, zu Lehen gab, so baß biefer, ber auch bie reichen Güter ber Estes geerbt hatte, eine wahrhaft königliche Machtstellung in Italien besaß, vermöge deren er nicht blos Roger von Sicilien, sondern auch die weltliche Macht des Bapstthums niederhalten konnte. Offenbar fah Lothar in seinem Schwieger= sohne nicht blos ben Erben seiner Hausgüter, sondern auch den Nachfolger auf dem Throne: auch er huldigte jest der der Kirche jo anstößigen Tendenz Die römische Curie sah alle ihre Entwürfe scheitern: sie aur Erbmonarchie. hatte sich in dem einstigen Sachsenherzog gründlichst verrechnet. Sofort stand bei ihr aber auch ber Entschluß fest, die Entwürfe Lothars mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln zu burchkreuzen: damals bereits wurde die Hierarchie zur Gegnerin der welfischen Nachfolge, und indem sie zur Befämpfung der= selben ihr Augenmerk auf die Staufer richtete, leitete sie schon einen neuen Thronstreit und Bürgerfrieg ein.

Bedrohliche Anzeichen waren es baher, unter benen Innocenz II. und Lothar sich zu Forfa trenuten, jener um nach Rom zu gehen, wo ihm freis lich noch immer der Gegenpapst Trop bot, letterer, um nach Deutschland zurückzueilen. Denn Lothar war schwer leibend, und bas Borgefühl eines nahen Todes trieb ihn in die Heimat. Daß er noch vernehmen mußte, wie alles, was er eben gewonnen hatte, wieber verloren ging und die kaum er= neute Herrlichkeit bes Reiches in Unteritalien sofort wieder in Trümmer fank, konnte seinen Zustand nicht bessern. Eilig überstieg er im November 1137 ben Brenner; schwer frank erreichte er das Lechthal: dort mußte er liegen bleiben; in dem bairischen Gebirgsborf Breitenwang ereilte ihn der Tod. Indem er sterbend die Reichsinfignien seinem Schwiegersohne übergab, bezeichnete er diesen förmlich als den von ihm gewünschten Nachfolger. gleich steigerte er burch Ueberweisung bes Herzogthums Sachsen bie welfische Macht so, daß jede Nebenbuhlerschaft ausgeschlossen schien und das künftige welfische Königthum sofort über eine dominirende Uebermacht gebot. einer Bauernhütte starb Lothar am 4. December 1137. Seine Leiche wurde nach seiner sächsischen Beimat geleitet: bort, in dem von ihm gestifteten Kloster Lutter hatte er selbst die Auhestätte sich erwählt. Dort wurde er in den letten Tagen des Jahres 1137 mit den einem Kaiser gebührenden Ehren beigesett.

452 IV. Bud. 1125-1197. 1. Die Erneuerung b. Raifermacht burch Lothar III.

Eine Bleitafel, die man ihm mit in die Gruft gab und die zum guten Theil erhalten ist, enthält kurze Angaben über seine Regierungszeit und seinen Tod und rühmt ihn als "getreu in Christo, wahrhaft, beständig, friedsertig und als einen unerschrockenen Krieger". Als das Grab 1820 geöffnet wurde, fand man zur Rechten des Leichnams ein Schwert, zur Linken einen verzgoldeten bleiernen Reichsapfel mit eisernem Kreuz, eine silberne Oblatensschüssel, einen silbernen Kelch und Reste von den Sporen und dem carmoisinsrothen Gewand des Kaisers: diese Keliquien werden zum Theil in dem Museum zu Braunschweig ausbewahrt.

## II. Der Zusammenbruch ber Hierarchie und die Erneumg bes nationalen beutschen Königthums.

1138-1156.

2118 Bfaffenkönig hatte Lothar von Sachsen begonnen, als ber gefeierte Träger voller kaiserlicher Herrlichkeit endete er. Durch die Macht ber Berhält= nisse und den Misbrauch der Gewalt seitens der hierarchischen Partei war er auf benfelben Weg geführt worden, den die Salier gewandelt: nicht mehr im Biel, nur in ber Methobe noch unterschied er sich von diesen. So war sein Tod den Bäpftlichen willkommen, und mit einer Rücksichtslosigkeit, welche ber Bitterfeit ber eben ersahrenen Enttäuschung entsprach, eilten bieselben, die unverhoffte Gunft bes Schickfals auszunüten, indem fie über ben beutschen Thron so verfügten, daß eine Fortführung ber so glänzend erneuten Raiser= politik nicht zu befürchten stand. Und es wurde ihnen bas wiederum sehr leicht gemacht. Denn Lothars Bemühen, seinem Schwiegersohne die Nachfolge zu sichern, fand von Seiten der Laienfürsten im Reich um so entschiedeneren Wiberstand, als die Uebermacht bes Welfen, ber über Baiern, Sachsen und die Mathildischen Güter verfügte, seinem Königthum von vornherein eine furcht= bare Position zu geben verhieß. Der beutsche Spistopat aber, von Bernhard von Clairvaur gegängelt, wollte zur Krone nur einen Fürsten gelangen laffen, ber die einst von Lothar übernommenen Berpflichtungen gegen die Kirche er= neute und auch wirklich erfüllte. Beibe Richtungen begegneten sich in ber Throncandidatur der Staufer, von denen namentlich der jüngere Bruder. Konrad, während des unteritalischen Feldzugs allgemeine Gunft erworben und förderliche Verbindungen angeknüpft hatte. Was die hierarchische Partei im Bunde mit ben Borkampfern der fürstlichen Selbstherrlichkeit einst mit Sülfe Lothars und der Welfen gegen die dem Thron zunächst stehenden Staufer zu erreichen versucht hatte, erreichte sie jest wirklich mit Sulfe berselben Staufer gegen die von Lothar zur Nachfolge besignirten Welfen; wie damals so sprach auch jett ihr Verfahren dem Rechte und dem Serkommen schnöben Sohn. 1)

Da bie Erzbisthümer von Mainz und von Köln burch den Tod Abalsberts II. und Brunos erledigt waren, siel die Leitung der Wahl dem eifrig hierarchischen Abalbero von Trier zu, dem wiederum ein päpstlicher Legat, Cardinal Dietwein, mit der Autorität der Curie zur Seite stand. Schon die Verschleppung der Wahl, die ein Juterregnum von fünf Vierteljahren zur

E-437 Ma

<sup>1)</sup> B. Bernharbi, Konrad III. (Jahrbucher ber beutschen Geschichte. Leipzig 1883).

Folge hatte, ließ Bergog Beinrich ben Stolzen erkennen, worauf man hinaus Er fand sich auf bem für Anfang März 1138 nach Coblenz ausgeschriebenen Wahltage nicht ein; seine Baiern und Sachsen blieben gleichfalls fern; nur Schwaben und Franken erschienen und wählten, obgleich boch bie eine Hälfte des Reiches ganz unvertreten war, also mit einer viel ärgeren Berletung des Herkommens, als man einft zu Gunften Lothars genbt hatte, ben Staufer Konrad zum beutschen König. Der Chrgeiz muß mächtig in Konrad geglüht haben: benn indem er die Krone aus solchen Sänden annahm, strafte Konrad nicht blos seine eigene Bergangenheit Lügen, sondern er brach auch mit der Politik seines Sauses, der dasselbe sein Emporkommen, seine Größe, seine Bedeutung für Deutschland verdankte, und nahm eine Dienstbarkeit auf sich, beren Schwere er kurzsichtig damals noch nicht ahnte, die aber, schüttelte er sie nicht wie Lothar muthig von sich ab, seine Kraft lähmen mußte: denn sie verurtheilte ihn dazu, sich im Dienst unvereinbarer Pflichten aufzureiben, trennte ihn von den eigenen Geschlechtsgenossen und ließ ihn allmählich völlig vereinsamen. Trop alledem hat niemand die dem Reiche von einer fleinen Minderheit aufgenöthigte Wahl angefochten: die allgemeine Schen vor der Uebermacht bes hochfahrenden Welfen wird bagu namentlich beigetragen haben. Die Geiftlichkeit war auf andere Weise gewonnen: zwar hat Konrad, soweit wir sehen, auf die ihm aus dem Concordat zustehenden Rechte nicht ausbrücklich verzichtet, ja, als im April der Mainzer Erzstuhl mit dem Neffen seines letten Inhabers, Abalbert II. aus bem Hause ber Grafen von Saarbruden befett wurde, hat ber Konig bem Erwählten die Regalien in üblicher Weise ertheilt. Doch wollte das weniger bebenten, als auf ber anderen Seite die Thatsache, daß der König den Erzbischof Konrad von Salzburg, ber aufangs zu ben Welfen gehalten und ihn erft nach einigem Bogern anerkannt hatte, in den Regalien bestätigte, obwol derfelbe vor den versammelten Fürsten bes Reichs zu Regensburg die Leistung der Mannschaft furzweg verweigerte.

Auch Heinrich dem Stolzen blieb so nichts übrig, als sich der vollendeten Thatsache zu fügen. Während er sich ansangs dem Hose demonstrativ fern gehalten hatte, erschien er, als Konrad nach Baiern kam und auch dort Geshorsam fand, zu Regensburg und erklärte sich bereit, die noch in seiner Hand befindlichen Reichsinsignien auszuliesern und die Huldigung zu leisten, wenn der König ihm dagegen seine Reichslehen und namentlich die beiden Herzogthümer bestätigen wollte. Nachdem Heinrich einige Zeit den Prätendenten zu spielen versucht hatte, war eine solche Forderung für Konrad freilich unerfüllbar. Dennoch scheint Konrad sie nicht gleich endgültig abgewiesen zu haben. Die Einzelnheiten der zwischen beiden geführten Unterhandlungen kennen wir nicht: sicher ist, daß der Herzog im Laufe derselben die Reichsinsignien auslieserte. Bald aber mußte er erfahren, daß man ihm einen großen Theil der von Lothar erhaltenen Lehen entziehen wollte, um Albrecht den Bären, der Sachsen zu gewinnen dachte, auszustatten; dann stand zu fürchten, daß demselben bei



ber nächsten gunftigen Gelegenheit gang Sachsen zugewiesen wurbe. war der Conflikt unvermeiblich. Rach vergeblichen Berhandlungen zu Augsburg, wo Heinrich zum Kampfe gerüftet erschien und mistrauisch in einiger Entfernung von der Stadt lagerte, sprach ber König im Sommer 1138 gu Bürzburg bie Acht gegen ben Welfen aus, entzog ihm Sachsen und trug basselbe dem Markgrafen Albrecht von der Nordmark auf, dem Berbündeten der Prämonstratenser in ihrem Missions: und Colonisationswerk. bas Signal jum Ausbruch bes Bürgerfriegs in Sachsen, wo Lothars Wittwe, bie thatfräftige, burch ihre Herkunft mit dem Lande und bessen Abel eng verwachsene Kaiserin Richenza, den Widerstand gegen den neuen Berzog organifirte, aber sehen mußte, wie berselbe eine Reihe von wichtigen Bortheilen gewann. Indem der Abel Sachsens fast einmuthig zu der Sache ber Welfen hielt, erneute sich für Konrab ber Gegensatz, an dem bas mächtige falische Königthum gescheitert war: von dem Ausgang dieses sächsischen Kriegs hing das Schickfal auch seines Königthums ab. Ermuthigt durch die anfänglichen Erfolge bes Ascaniers glaubte Konrad Ende des Jahres 1138 ben Zeitpunkt gefommen, um die welfische Macht vollends zu zerschlagen: auf einem Reichstag au Goslar sprach er Heinrich dem Stolzen auch Baiern ab, obgleich bas Ausbleiben der meisten fächsischen Fürsten deutlich erkennen ließ, daß er auf Kügsam= keit von dieser Seite nicht zu rechnen hatte. Bald kam der allgemeine Unwille zu offenem Ausbruch: auf eine wiederholte Ladung Konrads fanden fich bie in Goslar vergeblich erwarteten sächsischen Fürsten zwar auf Maria Reinigung (2. Februar 1139) in Quedlinburg ein, nahmen aber mistrauisch außerhalb der Stadt Quartier, und als da nun bekannt wurde, Heinrich der Stolze selbst sei herbeigeeilt und werde die Leitung des Kampfes gegen den aufgedrungenen neuen Herzog übernehmen, ba gab Konrad feine Sache verloren und entzog fich burch schleunige Flucht aus dem Lande der brohenden Gefahr. Unter bem Eindruck ber tiefen Demüthigung, die ein solcher Ausgang dem jungen staufischen Königthume bereitete, vollzog sich in Sachsen ein vollkommener · Umschwung. Während Konrad Baiern, das der Welfe einstweilen sich selbst überlaffen mußte, seinem Halbbruder, dem Babenberger Markgrafen Leopold von Desterreich, auftrug, wurde Albrecht der Bar durch die um ihren Herzog geschaarten Sachsen aus dem Lande gejagt. Erft im Sommer 1139 sammelte der König bei Hersfeld ein Reichsheer, um Sachsen zurückzuerobern. Albrecht ber Bär, ber neue Baiernherzog, Sobeslaw von Böhmen und Landgraf Ludwig von Thüringen leifteten ihm dazu namentlich Gulfe. Aber entschlossen ergriff Heinrich ber Stolze jest die Offensive, indem er in Thuringen einbrach und bei Kreuzburg an der Werra eine feste Stellung nahm. Als Konrad dorthin zog, schien die Entscheidungsschlacht unmittelbar bevorzustehn: aber der König wagte eine folde nicht. Budem mahnten die Bischöfe zum Frieden, vielleicht in der Sorge, daß ein Sieg ben Konig zu mächtig und damit unabhängig von der Kirche machen könnte: namentlich Abalbero von Trier drang auf einen Bergleich, weil er bie 500 Reisigen, die er zum Heere geführt hatte, brauchte, um den Widerstand niederzuschlagen, der sich in Lothringen gegen die Occupation des ihm vom König zugesprochenen reichen Stists St. Maximin bei Trier erhoben hatte. So wurde trot der Einsprache Albrechts des Bären und Leopolds von Oesterreich ein Wassenstillstand bis Pfingsten 1140 vereinbart, der Sachsen in der Gewalt Heinrichs ließ: selbst diesenigen sächsischen Edlen, die zu Albrecht dem Bären gehalten hatten, eilten nun die Gnade des Siegers zu erbitten.

Die Niederlage des Königthums war vollständig: daß es ohne Kampf zu derselben gekommen, zeigte, wessen sich das Reich von Konrads Bündnis mit der Hierarchie fernerhin zu versehn hatte. Um so zuversichtlicher handelte der siegreiche Welfe. Er hosste das in Sachsen Geschehene in Baiern zu wieder= holen: gelang das, so konnte er nach Ablauf des für Sachsen vereinbarten



Brafteat von Konrad III.

Umichrift: † CVNRATVS † LAM-PERTVS (Lampert ist entweder der Münzmeister oder ein Abr von helmstädt). Reben bem Kople REX. Brustvild bes Kaisers, unbärtig, gefrönt und geharnischt; in der Rechten ein Schwert, in der Linten eine Fahne. Dargestellt über einer Säulenstellung zwischen zwei Thurs men. Silber.

Stillftands seine Forderungen mit gebieterischem Nachdruck vorbringen. Bielleicht trug er sich auch in ber Stille mit ber Hoffnung, daß nach einem so kläglichen Anfang das staufische Königthum schnell ein Ende nehmen und er doch noch bas Biel seines Ehrgeizes erreichen würde: in ähnlicher Stellung wie einst Otto von Nordheim bachte er mehr zu wagen als dieser, aber auch mehr zu erreichen. Da trat der Tod hindernd dazwischen und rettete Kon= rads Königthum vor einer Krifis, die kaum glücklich ausgehn konnte. Am 20. Oktober 1139 ftarb Beinrich der Stolze nach furzer Krantheit in Quedlinburg; an der Seite seines Schwiegervaters wurde er in Lutter beigesetzt. Doch hatte dieser plötzliche Todes: fall nicht gang die erwarteten Folgen. Denn ber fächsische Abel schaarte sich um Richenza und bes Herzogs jugendliche Wittwe Gertrud, um die Rechte bes bamals neunjährigen Sohnes ber letteren, Beinrichs des Löwen, zu vertheidigen und Albrecht der

Bär, der nun von dem Herzogthum Besitz zu nehmen kam, sah sich bald wieder zu eiliger Flucht genöthigt. Auch in Baiern, wo des verstorbenen Herzogs Bruder, Welf VI., die Wassen sienen Nessen erhob, vermochte Markgraf Leopold von Desterreich nicht aufzukommen. König Konrad mußte daher vor allem seine erschütterte Stellung im Süden zu sichern suchen. Mit Hülfe seines schwäbischen Aushangs, obenan seines Bruders Herzog Friedrich, und der rheinischen Bischöse rückte er im Spätherbst 1140 ins Feld und griff zunächst die von Welf VI. stark besetzte Festung Weinsberg an. Endlich in der zweiten Hälfte des December war diese der llebergabe nahe; aber schon eilte auch Welf VI. zum Entsate herbei: diesem zog Konrad, sein Lager hinter sich abbrennend, entgegen und trug am 21. Dezember einen glänzenden Sieg davon. Welfs VI. Heer wurde völlig versprengt, er selbst entging mit genauer Noth der Gesangenschaft. Weinsberg öffnete die Thore: die bekannte Erzählung aber von den Weibern von Weinsberg und

ber Art, wie sie ihre Männer vor dem drohenden Tode retten, entbehrt der historischen Begründung und gehört in das Gebiet der Sage. Ganz Aehnliches wird von mehr als dreißig belagerten Burgen und Städten erzählt, und in den Berichten des 12. und 13. Jahrhunderts läßt sich deutlich versolgen, wie zu einer zunächst gar nicht mit dem Anspruch der Thatsächlichkeit gegebenen Schilderung, die nur die Rührung des Lesers durch ein ergreisendes Phantasies bild erregen sollte, zur Steigerung dieses Essektes immer neue Züge hinzugesigt sind. Ihre litterarische Gestalt aber hat die Sage erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts erhalten. Auch die Angabe, daß zuerst in dem Kampse von Weinsberg der nachmals zu so unheilvoller Bedeutung gelangte Parteirus, "Hie Welf! Hie Waibling!" erklungen sein soll, ist eine Ersindung späterer Zeit.

Der Weinsberger Sieg rettete Konrad III. die Krone, hatte aber für die Besiegten nicht die verhängnisvollen Folgen, die seitens der Giferer für die staufische Sache gewünscht wurden. Noch waren die Mittel der Gegner nicht erschöpft. Bermuthlich stand Welf VI. bereits damals mit König Roger von Sicilien in Berbindung: um in Italien freie Hand zu haben, mußte der Normanne Konrad in Deutschland festhalten und an dem von der Curie dringend erbetenen Zug über die Alpen hindern. Hatte Konrad boch schon seinen Ministerialen Ulrich von Attems nach Stalien gesandt, um das Mathil= bische Erbe für ihn in Besitz zu nehmen. Noch behauptete sich zudem der sächsische Aufruhr, und die hochkirchliche Partei, die einen schwachen, auf ihre Hulfe angewiesenen König brauchte, wollte Konrad seinen Sieg gar nicht ungehindert ausnützen lassen. Deshalb trat Abalbert II. von Mainz damals mit den Sachsen in Berbindung und stütte sie mit seiner Autorität gegen ben König. So blieben benn bie Friedensbemühungen erfolglos und ber verderbliche Fehdezustand dauerte im Reiche fort. Erst der Tod der Persönlich= feiten, in denen die vorhandenen Gegenfäße sich am stärksten verkörperten, bahnte ben Weg zu einem Ausgleich. Im Juni 1145 starb die thatkräftige Richenza; mit ihr verlor ber fächfische Aufstand seine Seele. Im Juli folgte ihr Erzbischof Abalbert II. von Mainz, Konrad III. so sehr zur Zeit, daß die Rede gehen konnte, er sei durch Gift aus dem Wege geräumt worden. Sein Nachfolger Markulf, ohne politischen Ehrgeiz, bemühte sich redlich um eine Berständigung. Auch der Tod Leopolds von Desterreich im Ottober 1141 fam diesen Bemühungen zu gute, indem er Konrad III. freie Hand gab, im Nothfall felbst über Baiern als Entschädigungsobjekt zu verfügen: gab er dasselbe an Welf VI., so gewann er biesen zum Bündner gegen den jungen Heinrich den Löwen, hätte davon aber für den Kampf, durch den Albrecht ber Bär ben Sachsen als Herzog aufgenöthigt werden sollte, keinen Vortheil gehabt. Denn eine volle Herstellung ber welfischen Macht im Guben und im Norden stand ganz außer Frage. Konrad entschied sich bafür, den Welfen Sadsfen zu laffen, wo fie feinem Königthum weniger gefährlich waren, über Baiern aber auch für die Zukunft anders zu verfügen: Albrecht ber Bär wurde mit seinen Ansprüchen also preisgegeben. So kam im Frühjahr 1142

zu Frankfurt der Friede mit den Sachsen zu Stande: der junge Welfe behielt Sachsen, seine Mutter Gertrud, Heinrichs des Stolzen Wittwe, vermählte sich mit Konrads zweitem Halbbruder Heinrich, dem bisherigen Rheinpfalzgrafen, der Leopold in der Mark Desterreich und in dem Herzogthum Baiern succedirte. Die Hochzeit, welche der König selbst in Franksurt ausrichtete, wurde zu einem allgemeinen Friedens: und Versühnungssest, dem nur der um all seine Hossungen betrogene Albrecht der Bär voll bitteren Unmuths zusah.

Der Frieden im Innern kam sofort auch den auswärtigen Beziehungen des Reiches zu gut. Konrad konnte nun in Böhmen einschreiten, wo Sobies= laws Nachfolger, Herzog Bladislaw, burch eine Rebellion ber Großen unter Konrad von Znaim der Herrschaft beraubt und zur Flucht an den deutschen Hof genüthigt worden war. Während die Aufständischen Brag belagerten, kam der König von Rürnberg her über Pilsen heran: entmuthigt verzichtete Konrad von Znaim auf ben Kampf, die Deutschen zogen in Prag ein und Wladislaw wurde unter beutscher Hoheit in dem Herzogthum wiederhergestellt. Namentlich aber spürte man in Sachsen und den flavischen Grenzlanden ben Segen bes Friedens. Wetteifernd wirkten Adolf II. von Schauenburg, ber Graf von Holstein, Herzog Heinrich und Albrecht der Bär für die Ausbreitung bes Christenthums und der deutschen Kultur, als deren Träger man bentsche Colonisten in dem jenseits ber Elbe gelegenen Lande ansiedelte, während die Missionsthätigkeit, die hier in den Händen des hochverdienten Vicelin lag. bort burch die von Norbert in das Land gebrachten Prämonstratenser glück-Dagegen blieben bie Zuftanbe im Guden und Westen lich gefördert wurde. bes Reichs unbefriedigend. Denn bort erhob sich nun bes jungen Sachsenherzogs Dheim, Welf VI., ber aus seines Neffen Bergicht auf Baiern für sich selbst ein Recht auf dieses Berzogthum herleitete, fand aber von Seiten bes Königs und bes Herzogs Heinrich fraftvollen und erfolgreichen Widerstand. Hier aber tobte eine verwüstende Fehde zwischen dem machtbegierigen Abalbero II. von Trier und dem Grafen Heinrich von Namur. Auch im Norden tauchten neue Schwierigkeiten auf. Im März 1144 wurde Graf Rudolf von Stade von den Bauern Ditmarschens, die er durch seine Tyrannei zum Aufstand getrieben, im Kampfe erschlagen, und die reichen Güter seines Sauses fielen an seinen jüngeren Bruder Hartwich, ber in ben geiftlichen Stand getreten und bereits zum Domprobst in Bremen aufgestiegen war. Diefer, ein Mann von unruhigem Chrgeiz, meinte sich den Weg zu dem Erzbisthum am sichersten zu bahnen, indem er die Erbbesitzungen seines Hauses der Bremer Kirche schenkte und sich dagegen die Grafschaften, die sein getödteter Bruder von Bremen zu Lehen gehabt hatte, ebenfalls auftragen ließ. Da aber erhob ber junge Sachsenherzog Anjprüche auf dieselben: Erzbischof Abalbert sollte fie ihm für ben Fall von Graf Rudolfs Tod zugefagt haben. Die Sache kam an den König, ber sie zu Gunsten bes Dompropstes entschied. Heinrich der Löwe aber griff, nachdem er sich vergeblich bemüht hatte, ben Erzbischof zum Wider= ruf bes mit Hartwich geschlossenen Abkommens zu bewegen, zur Gewalt, in-

F -430 Mar

bem er auf einem zur Berhandlung ber Sache gehaltenen Tage beide hinterlistig gefangen nahm und erst frei ließ, als sie sich seinem Willen fügten. Der König aber mußte auch diesen Frevel ungestraft lassen. dauernde Ohnmacht hatte ihren Grund freilich weniger in den deutschen als in allgemeinen Berhältnissen, weniger in der politischen Constellation als in der eigenthümlichen Einwirkung der noch immer hochgehenden firchlichen Be= wegung auf ben Staat überhaupt und die Stellung des deutschen Königthums Diese bewirkte, daß Konrad statt sich wie Lothar von dem hierarchischen Ursprung seines Königthums loszumachen bemselben je länger je mehr verfiel und demselben immer weiter gehende Concessionen machen mußte. Kaum erkannte man noch in ihm den Mann, der einst als Borkampfer der nationalen Rechte und ber falischen Trabitionen Lothar entgegengetreten war und, dem Banne der Kirche Jahre lang tropend, in Italien felbst gegen das Papstthum und seine Berbündeten gefämpft hatte. Und obenein hatte die Stellung der Kirche in Italien für Konrad felbst höchst nachtheilige Aenderungen erfahren. Die glänzenden Waffenthaten Lothars hatten keinen bleibenden Erfolg gehabt: Apulien war von Roger zurückerobert und der Streit zwischen Kaiser und Papst über die Lehnshoheit damit gegenstandslos geworden. Da= gegen hatte das Schisma im Januar 1138 durch den Tod Anaklets II. sein Ende erreicht: durch den Feuereifer Bernhards von Clairvaux für Innocenz II. gewonnen vereitelten die Römer ben Bersuch zu einem neuen Gegenpapstthum. Als aber ber Bapst trot ber abmahnenben Erinnerung an Leo IX. im Sommer 1139 felbst ins Feld rucke, um Roger, ber bereits Campanien zum Theil occupirt hatte, zurückzuweisen, wurde er von demselben bei San Germano eingeschlossen und sah sich völlig in die Gewalt der glücklichen Normannen ge-Wieder knieten die siegreichen Abenteurer in scheinbar frommer Ber: knirschung vor dem Papste, ihn als ihren Oberhirten ehrend und die Lösung vom Bann erflehend, während sie dem Hülflosen den ihnen genehmen Frieden aufnöthigten. Bu Mignano mußte Innocenz II. dem Sieger nicht nur Campanien bis zum oberen Varigliano überlassen, sondern ihm auch die Zugeständnisse erneuen, durch welche einst Anaklet II. ben von ihm zum König erhobenen Roger für sich gewonnen hatte. Da aber der Häresiarch Anaklet II. für die Kirche nicht vorhanden war, man folglich auch nicht von ihm eingegangene Berpflichtungen anerkennen konnte, so stellte man mittels einer geradezu naiven Fälschung die Sache jett so dar, als ob das alles den Normannen bereits von Honorius II. in völlig rechtsgültiger und die Kirche bindender Form bewilligt worden wäre. Mit der Wahrheit, auch der historischen, hat es die römische Curie, wo es sich um ihren Bortheil handelte, eben niemals genau genommen. Sie that es um so weniger in diesem Falle, als sie so bas un= bequeme Mitbesitrecht des Reichs auf Apulien los wurde: König Roger huldigte Junocenz II. für das Königreich Sicilien, das Herzogthum Apulien und bas Fürstenthum Capna. Mit dem Frieden von Mignano vollzog die päpstliche Politik eine Wendung, welche ben Bruch mit Konrad III. zur

unmittelbaren Folge zu haben brohte: benn unmöglich konnte die Curie zugleich mit den Dentschen und den Todseinden der deutschen Herrschaft in Italien verbündet sein. Aber es lag nicht in der Natur König Konrads die Consequenzen daraus zu ziehen: er blieb dem Papstthum dienstdar, ja er sah in dem dem Papst aufgezwungenen normännischen Bündnis nur einen neuen Antried möglichst bald zur Rettung desselben nach dem Süden zu eilen. Sine große diplomatische Aftion wurde dazu eingeleitet: man unterhandelte ein Schuz: und Truzdündnis mit dem oströmischen Kaiser Manuel, dem Komnenen, welches durch die Bermählung desselben mit Konrads Schwägerin Bertha von Sulzdach besiegelt wurde (1145). Aber immer neue Hindernisse stellten sich dem italienischen Zuge entgegen, immer wieder mußte Konrad auf die Mahnungen Bernhards von Clairvaux und der anderen Wortführer der hochstrchlichen Partei vertröstend antworten. Denn trotz einzelner Ersolge blied seine Stellung unsicher und erlaubte ihm nicht sich aus dem Reiche zu entsernen.

Die ganze Zeit frankte an bem Widerspruch, der in der Kirche, der sie In den zwei Jahrzehnten, welche seit beherrschenden Macht, zu Tage trat. ber Beendigung bes Investiturstreites verflossen waren, hatte die Kirche, gefördert von dem allgemeinen Bedürfnis nach Ruhe und der Bereitwilligkeit, mit der nach so langer Zwischenzeit alle Welt sich ihren Einwirkungen hin= gab, eine ungeheure Macht über die Gemüther ber Menschen und damit anch weitreichenden Einfluß auf die äußeren Berhältnisse berselben gewonnen. Das lehrt die Bedeutung, welche die Orden der Prämonstratenser und Cistercienser erlangten, die Rolle, die ein Norbert, ein Anselm von Havelberg, ein Otto von Bamberg und ein Vicelin spielen konnten und burch die sie weit hinaus Der vornehmste Reüber die eigentliche Sphäre ihrer Thätigkeit wirkten. präsentant aber und ber mächtigste Borkampfer bieser hochtirchlichen Richtung blieb der heilige Bernhard von Clairvaux, dem nichts in der Welt zu groß, aber auch nichts zu klein war, um nicht im kirchlichen Interesse barauf ein= zuwirken, damit er die Entwickelung in die von ihm gewünschte Richtung bränge. Zu keiner Zeit hat die biblische Sprache eine solche Macht besessen wie bamals. Mag man den Absichten des Abtes von Clairvaux auch alle Gerechtigkeit widerfahren lassen, man wird nicht leugnen können, daß er von unruhiger Thatenlust, geradezu sieberhafter Bielgeschäftigkeit erfüllt, überall die nach seiner Ansicht allein berechtigten, zum Gedeihen bes Einzelnen und ber Wolfahrt der Gesammtheit unentbehrlichen firchlichen Gesichtspunkte den Menschen und den Berhältnissen aufzuzwingen trachtete. Indem er fo, fein anderes Recht anerkennend, Staat und Gesellschaft, Wissenschaft und Politik ber Kirche dienstbar machen wollte, lief die Lösung ber Kirche von allen weltlichen Interessen und Rücksichten, die sein Ziel war, thatfächlich boch hinaus auf eine Berkirchlichung alles Weltlichen, auf die Berwandlung bes mensch= lichen Lebens mit seiner unendlich bunten Mannigfaltigkeit in ein großes Kloster. Ram boch auch Bischof Otto von Freising, ein Sohn Leopolds von

Desterreich und durch seine Mutter Agnes ein Enkel Heinrichs IV., ber bei ben Cisterciensern in Morimond den über sein ganzes Leben entscheibenden Impuls empfangen hatte, aus der Betrachtung der bisherigen Entwicklung der Menschheit zu dem trübseligen Ergebnis, Reich und Kirche verdienten nur noch unterzugehen: zur Strafe für bas Unrecht, bas er gethan, sei ber Staat der Kirche, gegen die er anzukämpsen gewagt, erlegen; die gegenwärtige Alleinherrschaft der Kirche aber mit ihrem vielfachen weltlichen Elend sei nur die lette Borbereitungsstufe für den demnächst zu erwartenden Gottes= staat und die in ihm sich offenbarende Herrlichkeit des tausendjährigen Reiches; wer diesem großen Greignis wolvorbereitet entgegengehen wolle, musse sich in bie Stille bes monchischen Lebens zurückziehen. So wurde es möglich, daß trot ihrer harten Bedrängnis in Italien, trot ihrer Sülflosigkeit in Rom, trot ihrer inneren Gefährdung burch sektirerische Neigungen und aufgeklärte Opposition die Kirche damals eine fast unumschränkte Herrschaft über die Gemüther der Menschen ausnbte. Schließlich aber war die Welt doch mit hochtonenden Phrasen, mochten sie auf die entzückten Horer auch noch so berauschend wirken, nicht auf die Daner zu regieren: wollte die Kirche die Wett beherrschen, wie sie als ihr Recht in Auspruch nahm, so mußte sie auch ihre Fähigkeit erweisen die Pflichten zu erfüllen, welche die Weltherrschaft auferlegte. trat aber von allen der Chriftenheit gemeinsamen weltlichen Angelegenheiten keine so nachbrücklich in den Bordergrund wie die Frage nach der Zukunft des heiligen Landes. Durch die Ereignisse, von denen aus dem fernen Often schreckliche Kunde kam, war der Bestand der driftlichen Herrschaft in Palästina schwer bedroht; sah die Kirche dieselbe als ihr Werk an, so mußte sie auch für die Erhaltung berjelben eintreten. Hier galt es den Beruf zur Weltherr: schaft durch Thaten zu erweisen: daher nahm der heilige Bernhard die Idee eines neuen Kreuzzuges mit so himmelstürmender Energie auf und setzte seine ganze gewaltige Kraft baran, den widerstrebenden Berhältniffen eine neue Waffnung des driftlichen Abendlandes gegen den Islam abzuringen. Nirgends aber waren dieselben einem solchen Unternehmen mehr entgegen als in Deutsch-Denn während Konrad durch die Unterftühung des mit jeiner Salb: schwester Agnes vermählten Polenherzogs Bladislaw gegen seine Brüber zwar die deutsche Hoheit über den innerlich zerrissenen Slavenstaat erneute, so entsprangen daraus doch auch weit anssehende Berwickelungen. Bereits im August 1146 mußte Konrad einen zweiten Zug nach Bolen unternehmen, ber höchst unrühmlich endete, da er seines verjagten Schwagers siegreiche Gegner Boleslaw und Miechslaw gegen Gelb in ihren Stellungen belaffen mußte. Jugwischen litt Baiern unter einer verwüstenden Tehde zwischen dem Regens: burger Bischof und Herzog Heinrich; in Schwaben stritt Friedrich, bes Königs Neffe, der zu Konrads den staufischen Familientraditionen widersprechender Politif in einen offenen Gegensatz gerieth, mit Konrad von Zähringen und rüftete Welf VI. zu einer neuen Erhebung, um Baiern zu gewinnen. dauerte zudem im Westen die Fehde Abalberos von Trier mit heinrich von

Namur fort, während die südöstliche Mark durch einen ungläcklichen Krieg Heinrichs von Baiern und Oesterreich gegen König Geisa von Ungarn schwer zu leiden hatte. Alles dies mußte Konrad in Deutschland sesthalten: da erschien Bernhard von Clairvaux, der an das Zustandekommen des von vielen als unzeitgemäß bekämpsten Kreuzzuges seine ganze Kraft setzte, in Deutschland, that den wüsten Judenversolgungen Einhalt, zu denen die Eutscsseisers auch diesmal wieder geführt hatte, und riß Weihnachten 1146 zu Speier den König durch die berauschende Gewalt seiner Rede mit sich fort, so daß er, allen Erwägungen zum Trotz, sich das Kreuz auhesten ließ. Wie ein Wunder erschien dieser Ersolg dem heiligen Bernhard selbst — die beste Kritik des verhängnisvollen Fehlers, den Kourad beging, indem er sich auf dieses Deutschland völlig fremde Abenteuer im fernen Osten einließ und darüber die für die Zukunst des Reiches wichtigsten Augelegenheiten aus dem Auge verlor.

Noch ehe Konrad Deutschland verlassen hatte, offenbarten sich die üblen Folgen. Die nord- und ostdeutschen Fürsten lehnten den Kreuzzug ab, indem sie treffend auf den unausgesetzten Kampf für den driftlichen Glauben hin= wiesen, den sie gegen ihre flavischen Nachbarn auszusechten hätten: ihre daheim nöthigen und nützlichen Kräfte wollten sie nicht in der Ferne zwecklos ver= genden. Es hieß seine Niederlage nur nothdürftig verhüllen, wenn Bernhard von Clairvaux barauf biefen Rampf gegen bie heidnischen Slaven als einen Theil des großen Kreuzzuges gelten ließ und den Theilnehmern dieselben firchlichen Bortheile auswirkte, welche den eigentlichen Kreuzfahrern zuge= Auch die welfische Selbstsucht glaubte den Augenblick nicht ungenutt vorübergehen lassen zu bürfen: Beinrich ber Löwe trat vor ben König und forderte bas Herzogthum Baiern zurud, indem er ben Berzicht, ben einst seine Mutter geleistet hatte, für ungültig erklärte. Ihm galt der Frankfurter Friede für zerrissen, seit der Tod seiner Mutter Gertrud ihn von jeder Rüdsicht dem Stiesvater gegenüber befreit hatte. Wenn Konrad III. ihn auch vermochte, die Sache bis zu seiner Rückehr von dem Kreuzzuge ruhen zu lassen, so war damit boch nur wenig gewonnen. Daß Konrad im Frühjahr 1147, inmitten der Rüftungen zum Kreuzzug, zu Frankfurt von den Fürsten die Wahl seines jungen Sohnes Heinrich jum Nachfolger durch= sette, ließ den aufstrebenden Welfen eben nicht auf einen befriedigenden Ausgleich hoffen. Der allgemeine Landfriede, den der König dort gebot und verkünden ließ, stand baher von Anfang an auf unsichern Füßen.

Es ist bekannt, wie fläglich der zweite Kreuzzug scheiterte: weit über die ärgsten Besürchtungen hinaus rächte sich der Jehler, den Konrad III. besgangen, an ihm, seinem Heer, aber auch dem Reiche und dem deutschen Bolke. Selbst der Kreuzzug gegen die Slaven, zu dem sich die Fürsten des nordöstelichen Deutschlands, namentlich die Sachsens, mit einem dänischen Hüsgang und setze das Anschen Belagerung Demmins einen unzühmlichen Ausgang und setze das Anschen Deutschlands bei den glücklichen

Gegnern herab. Das Elend aber, in dem die deutschefranzösische Expedition nach Sprien zu Grunde ging, traf zunächst mit vernichtender Schwere die Kirche und beren Leitung; insbesonbere machte man Bernhard von Clairvang Das traf nun freilich nur zum Theil zu, insofern die dafür verantwortlich. hierarchische Richtung ber ganzen Zeit in dem Abt sich gleichsam verkörperte. Hatte dieselbe voll Zuversicht die Herrschaft über die Welt beausprucht und in dem zweiten Kreuzzug die politische und die militärische Leitung des christ= lichen Abendlands in ihre Sand genommen, um ihr Recht nicht nur, sondern and ihre Befähigung zur Weltherrschaft zu erweisen, so bedeutete das kläg= liche Scheitern dieser Unternehmung den Zusammenbruch des hierarchischen Sustems überhaupt. Alle Welt, Freund und Feind, erkannte, daß die Kirche dem Playe, den sie einzunehmen berechtigt sein wollte, nicht gewachsen war, daß den hochtönenden Phrasen, mit denen Bernhard von Clairvaux die erregten Gemüther der Menge geleuft hatte, sein Können nicht im Geringsten entsprach, daß die Kirche also mehr unternommen hatte, als sie leisten, mehr versprochen hatte, als sie halten konnte. Diese Erkenntnis aber genügte, um den Bann zu brechen, in dem die Kirche die Welt und namentlich Deutschland gehalten hatte.

Hatte nun das Königthum Konrads III. von Anfang an auf dem ihm von der Kirche bereiteten Boden gestanden und den ihm durch seinen Ursprung angehefteten Charafter eines Pfaffenkönigthums mit trauriger Confequenz gewahrt und ausgebildet, so mußte es burch diesen Zusammenbruch seiner Schutzmacht natürlich selbst zu Fall gebracht werden. Noch ehe Konrad III. selbst heimgekehrt war, begann der Ansturm gegen seine nun unhaltbar gewordene Welf VI. war aus Sprien über Sicilien und Rom nach Deutsch: land zurückgekehrt: dort erhielt er von König Roger, der Konrads III. längst geplanten Zug nach Italien hindern wollte, reiche Geldunterstützung; hier trat er mit der römischen Curie in Berbindung, die von Konrad zunächst nichts mehr zu hoffen hatte und in den Welfen die Macht ber Zufunft zu erkennen glaubte. Aber erst 1150, als auch Konrad zurückgekehrt war, erhob Welf VI. Fehde um Baiern; da er jedoch losschlug, ohne die Aftion seines Nessen abzuwarten, wurde er von dem jungen König Heinrich, der durch die Kraft und Einsicht, womit er, von dem Erzbischof von Mainz berathen, die Regent= schaft geführt, große Hoffnungen erweckte, bei Flochberg, einem festen Play in der Nähe von Bopfingen, mit Uebermacht angegriffen und vollständig geschlagen; Welf selbst entkam mit genauer Noth der Gefangenschaft. Dennoch gelang es Herzog Friedrich III. von Schwaben, Konrads Reffen, ber seinem am 6. April 1147 gestorbenen Bater in dem schwäbischen Herzogthum gefolgt war und dann an dem ungläcklichen Kreuzzug mit hoher perfönlicher Auszeichnung theilgenommen hatte, vermittelnd einzugreifen und einen Bergleich herbeizuführen, der dem Besiegten überaus günstig war. Gegen das Versprechen hinfort Ruhe zu halten, bekam Welf VI. die ihm bei Flochberg abgenommenen Gefangenen ausgeliefert und wurde obenein noch mit Renten und Gütern beschenft.

Nun endlich hoffte Konrad seine Plane in Betreff Italiens ausführen Mit Papft Eugen III. wurde beshalb unterhandelt; die Beziehungen zu dem griechischen Reiche wurden erweitert und befestigt: durch ein gemeinsames Vorgeben follte ber beiben Staaten gleich gefährliche Normanne Roger erdrückt werden. Wiederum aber wurde die Ausführung im entscheibenden Augenblick burch eine welfische Erhebung durchtreuzt: 1151 griff der Sachsenherzog von Neuem zu den Waffen. Die Macht besielben hatte fich in den letten Jahren beträchtlich befestigt und erweitert. Eigenmächtig und gewaltthätig hatte Heinrich anderer Rechte unterdrückt, wo es jeinen Bortheil galt. Gegenüber ben neuen Bisthümern, welche aus ber auch burch Erzbischof Hartwich von Bremen eifrig geförderten Miffion unter ben Slaven erwuchsen, zu ihrer Egistenz aber seines mächtigen Schutzes nicht entbehren konnten, übte er mit Zustimmung des Papstes das Recht der Investitur und so sehr ber Apostel der Holsaten und Stormarn, Vicelin, als er 1149 zum Bischof von Oldenburg erhoben war, sich stränben mochte, auch er mußte sich barin dem Herzog schließlich fügen. Diese Erfolge Heinrichs verschärften aber ben Gegensatz des Welfen au seinem alten Nebenbuhler Albrecht von Brandenburg, der sich immer weiter überflügelt sah. Endlich lieferten die Thronstreitigkeiten, welche Dänemark zerrissen und mit traurigem Bürgerfrieg erfüllten, ohne daß der wiederholt um seinen Schiedsspruch angegangene beutsche König diesem Rufe Folge zu leiften im Stande mar, auch das nordische Nachbarreich ganz unter ben Einfluß des Sachsenherzoges, ber schon bamals im Norden eine beinahe königliche Stellung einnahm. Mit einem so starken Rückhalt glaubte berselbe ben Rampf um Baiern aufnehmen zu können. Er begab sich nach den schwäbischen Gütern seines Hauses, um von bort aus in Baiern einzufallen. Konrad durchschaute den Plan; mit Umsicht und Thatfraft traf er alle Vorbereitungen, um dem Herzog zuvorzukommen und, während er denselben in Schwaben festhalten ließ, über Sachsen herzufallen und im Bunde mit den zahlreichen Neidern und Feinden der Welfen bessen Macht in ihrer Burgel zu treffen und zu vernichten. Wenn man von beiden Seiten den Schein annahm, als ob man sich um einen Ausgleich bemühte und den gewaffneten Conflitt, wenn möglich, vermeiden wollte, so geschah dies nur in der Absicht, den Gegner zu täuschen. Ende November 1151 glaubte ber König bes Erfolges sicher sein zu können: während er den her: zog in Schwaben umstellen und alle Wege nach Norden bewachen ließ, brach er plößlich mit den von seinen Bundesgenossen in Goslar bereit gehaltenen Mannschaften in Sachsen ein und marschirte geradeswegs auf Braunschweig. Aber ihm stand eine unliebsame Ueberraschung bevor: sein Gegner kannte, was man wider ihn plante, und fand liftig Mittel, den ihm zugedachten Schlag zu pariren. Während er scheinbar in völliger Sorglosigkeit sich rüftete, mit ben Seinen bas Weihnachtsfest fröhlich in Schwaben zu begehen, machte sich heinrich ber Löwe mit nur drei Gefährten unter dem Schutz einer Berfleidung auf die winterliche Reise, täuschte glüdlich die Wachsamkeit der von

#### Dritte Hauptabtheilung.

- I. Geschichte der deutschen Reformation. Don Professor Dr. f. von Bezold in Erlangen.
- \*II. Westeuropa im Zeitalter von Philipp II., Elisabeth und Heinsrich IV. Von Professor Dr. Martin Philippson in Brilsel.
  vonständig in Abithellung 49. 50. 51. 52. 78 und 80 (zweite Halfte).
- III. Das Zeitalter des dreißigjährigen Krieges. Don Professor Dr. G. Droysen in Halle.
- \*IV. Geschichte der Revolution in England. Don Prof. Dr. Alfred Stern in Bern. vollstandig in Abtheilung 28 und 31.
- \*V. Das Zeitalter Ludwigs XIV. Don Prof. Dr. Mart. Philippson in Briffel. vollgandig in Ubtheilung 10. 18. 17 (erfle Halfte).
- \*VI. Peter der Große. Don Professor Dr. Alexander Britchner in Dorpat. vonftandig in Abiheilung 5. 7. 13. 17 (zweite Balfte).
- VII. Deutsche Geschichte vom Westfälischen frieden bis zum Regierungsantritt friedrichs des Großen. 1648—1740. Von Prosessor Dr. Bernh. Erdmannsdörffer in Heidelberg.
- ##VIII. Das Zeitalter friedrichs des Großen. Don Professor Dr. Wilhelm Oncken in Gießen. Zwei Bande. Vollständig in Ubih. 27. 30. 34. 39. 47. 53. 58. 62. 67 und 68 (erste Halfie).
  - \*IX. Desterreich unter Maria Theresia, Joseph II. und Ceopold II. 1740—1792. Von Prosessor Dr. Adam Wolf in Graz. Vollständig in Abtheisung 57. 63 und 83.
    - \*X. Katharina II. Don Professor Dr. Alexander Brückner in Dorpat.
      Vollftandig in Abtheilung 68 (zweite Halfte). 69. 70. 71 und 74 (erfte Halfte).

#### Dierte Hauptabtheilung.

- \*I. Das Zeitalter der Revolution, des Kaiserreiches u. der Befreiungsfriege. 1789—1815. Don Prof. Dr. Wilhelm Onden in Gießen. Zwei Bande. I. Band vollständig in Abisteilung 82. 86. 89. 97. 103 und 107 (erste Balfte).
- \*II. Das Zeitalter der Restauration und Revolution. 1815—1851.

  Don Prosessor Dr. Cheodor flathe in Meisen. vonständig in Ubstheilung 65. 66. 75. 84. 85 und 93 (expe Halfte).
- III. Geschichte des zweiten Kaiserreiches und des Königreiches Italien. Don Generalconsul Dr. felig Bamberg in Genua.
- IV. Bundesstaat und Bundeskrieg in Nordamerika. Von Dr. Ernst Otto Hopp in Berlin. Vogen 1—23 enthalten in Abthellung 105, 106, 107 (zwelte Hälste).
- V. Die Neugrundung des Deutschen Reiches und seine ersten Kämpfe. Don Prosessor Dr. Wilhelm Onden in Giegen.
- VI. Geschichte der orientalischen frage vom Pariser bis zum Berliner frieden. 1856—1878. Von Generalconsul Dr. felig Bamberg in Genna.
- Ein ausführliches Mamen, und Sachregister über alle Cheile erscheint als besonderer Schluftband.



## Inhalt ber hundertneunten Abtheilung.

# Staatengeschichte beg Abenblandes im Mittelalter. Don hans Prut.

#### Dollbilder:

Reiterstatue König Konrads III. im Dom zu Bamberg. Plan des Klosters St. Gallen. Dazu Erläuterungsblatt.

#### Doppelvollbild:

fassade der Nathedrale Notre : Dame zu Reims.

#### Beilagen:

Aus Widufinds von Corvey "Sächsische Geschichten" (um 967). facsimile der von Beinrichs I. Vertheibigungsanstalten handelnden Stelle. Dazu Erlauterungsblatt.

Aus Widufinds von Corvey "Sächfische Geschichten" (um 967). faesimile der von der Schlacht auf dem Cechfelde handelnden Stelle. Dazu Erlauterungsblatt.

facsimile der ältesten deutschen Königs-Urkunde: Konrad IV. bestätigt den Vergleich der Stadt Kaufbeuern mit folcmar von Kemenathen 25. Juli 1240.

Dagu Erlauterungsblatt.

Dedicationsbild aus der Bibel Karls des Kahlen (Paris): Divianus übers reicht Karl dem Kahlen die Bibel. Farbendruck.

### Erster Banb:

#### Bogen 21-29.

#### Im Cert enthaltene Abbildungen.

|                                           | Seite ! |                                              | Seite |
|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-------|
| Scene aus dem frangofischen Bofleben des  |         | Normannen, von der Capete von Bareng         |       |
| 13. Jahrhunderts ,                        | 321     | Miniature in einer gandschrift des 13. Jahr= |       |
| Monigscostame des 12. Jahrhunderts        | 323     |                                              |       |
| Der Dom zu Speler                         | 333     |                                              | 350   |
| Die alte Abtei von Clugny                 | 337     | Der Dom ju Maing                             |       |
| Stegel Beinrichs IV                       | 345     |                                              |       |
| Das Raiserhaus in Goslar                  | 351     | Das Kloster Citeaux                          | 429   |
| Bildnis der Markgraffin Mathilbe          |         | Siegel von Cothar II                         | 433   |
| Bronzene Grabplatte Audolfs von Schwaben; |         | Braftegt von Konrad III.                     | 456   |
| im Dom gu Merfeburg                       | 373     |                                              |       |

# Allgemeine Geschichte

in

# Einzeldarstellungen.

Unter Mitwirkung von

Felix Bamberg, F. von Bezold, Alex. Brückner, Felix Dahn, G. Droyfen, Joh. Bümichen, Bernh. Erdmannsbörffer, Ch. Flathe, Audiv. Geiger, Guft. Perzherg, F. Hommel, E. G. Hopp, Ferd. Austi, B. Hugler, S. Aefmann, Ed. Meyer, A. Müller, W. Onchen, M. Philippson, H. Pruz, S. Kuge, Ch. Schiemann, B. Stade, A. Stern, Ed. Winshelmann, Adam Wolf

herausgegeben

Don

Wilhelm Onchen.

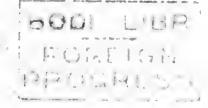





Berlin, G. Grote's che Verlagebuchhandlung. 1885.

hundertzehnte Abtheilung.

Preis brei Mark.

# Inhalts=Uebersicht.

(Stand von Ende Dezember 1885. - Die mit . bezeichneten Cheile find rollfandig.)

#### Erfte Hauptabtheilung.

I. Geschichte des alten Aegyptens. Don Prosessor Dr. Johannes Dümichen in Strafburg. Bogen (-20 enthalten in Abtheilung & (erfte Balfte). 25 und 60.

II. Geschichte Babyloniens = Uffyriens. Don Professor Dr. fritz hommel in Miinchen. Bogen 1-10 enthalten in Abtheilung 95.

III. Geschichte des alten Indiens. Don Prof. Dr. S. Lefmann in Heidelberg. Bogen 1-33 enthalten in Abtheilung 15. 42. 76. 96.

\*IV. a. Geschichte des alten Persiens. Don Professor Dr. ferdinand Justi in Marburg. vonstandig in Abiheilung I (zwelte Halfte) und 2.

b. Geschichte der Phönicier (mit Ausschluß von Carthago und bis zur persischen Zeit). Don Professor Dr. Bernhard Stade in Gießen.

\* V. Geschichte von Hellas und Rom. Don Prof. Dr. G. f. Hertzberg in Halle. 3wel Bande. Dollständig in Abtheilung 3. 4. 6. 8. 9. 12. 16. 18 und 19 (erste Halfte).

VI. Geschichte des Volkes Ifrael. Von Professor Dr. Vernhard Stade in Gießen. Bogen 1-39 enthalten in Abtheilung 35, 40, 87 und 108,

#### Zweite Hauptabtheilung.

\*I. Geschichte des römischen Kaiserreiches. Don Professor Dr. G. f. Hertherg in Halle. Dougandig in Ubiheilung 22. 26. 32. 37. 45. 46 (erfe Halle).

TI. Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker. Von Prosessor Dr. felix Dahn in Königsberg. Drei Bande. Band I und U vollständig in Abtheilung 23. 24. 29. 33. 38. 43. 48. III. Band Bog. 1—40 in Abihlg. 64 (erste Hälfte). 81 (zweite Hälfte). 88. 93 (zweite Hälfte) und 100.

\*III. Geschichte der Angelsachsen bis zum Code König Alelfreds, Von Hofrath Professor Dr. Eduard Winkelmann in Heidelberg. Vollstandig in Abitheilung 77 und 81 (expe halste).

\*IV. Der Islam im Morgen= und Abendland. Don Professor Dr. 21. Müller in Königsberg. Zwei Bande. I. Band vollplandig in Abiheilung 98. [0]. 102 und 104.

\*V. Geschichte der Kreuzzüge. Don Professor Dr. B. Kugler in Tübingen. vollständig in Abtheilung 19 (zweite Galfte). 20 nnd 21.

VI. Staatengeschichte des Abendlandes im Mittelalter. Don Professor Dr. Hans Prutz in Königsberg, Swei Bande. I. Bb. Vogen 1-38 enthalten in Abiheilung 94. 99. 109. 110.

\*VII. Geschichte der Byzantiner und des Osmanischen Reiches bis gegen Ende des sechszehnten Jahrhunderts. Von Prosessor Dr. G. f. Hertzberg in Halle. Vollständig in Abtheilung 54, 59. 72, 79 und 80 (erfte Halste).

\*VIII. Renaissance und Humanismus in Italien und Deutschland. Don Professor Dr. Endwig Geiger in Berlin. Vollständig in Abtheilung 41. 44. 55. ft und 64 (welte Halste).

\*IX. Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen. Don Professor Dr. Sophus Ruge in Dresden. vollständig in Abtheilung 36. 46 (zweite Halfte). 56. 73 und 74 (zweite Halfte).

X. Rußland, Polen und Civland bis ins 17. Jahrhundert. Don Dr. Cheodor Schiemann, Stadtarchivar in Reval. Vogen 1—27 in Abib. 90. 91 und 92. Konrad aufgestellten Posten und kam wolbehalten nach Braunschweig, wo ihn die Seinen, durch den plöplichen Angriss in große Bestürzung versetzt, mit Jubel und Freude empfingen. Konrads Plan war vereitelt; er hob die kaum begonnene Belagerung der welsischen Hauptstadt auf und kehrte eilig nach Süddentschland zurück. Wenn nun auch die Gegner Heinrichs des Löwen den Kampf fortsepten, so war doch von einer Zertrümmerung der welsischen Macht, wie sie Konrad eben geplant hatte, nicht mehr die Rede: aber Friede und Freundschaft zwischen Stauseru und Welsen schienen nach diesem Vorsall unmöglich zu sein. Andere Umstände kamen hinzu, Konrads Lage zu ersichweren: mit dem Tode seines talentvollen Sohnes, des Königs Heinrich, hatte Konrad theure Hospinungen dahinsinken sehn; die gelöst gewesene Erdsfolgestage trat wieder in den Vordergrund: wie leicht konnte sie sich jetzt, wie einst nach dem Tode Heinrichs V. und Lothars zuspihen zu einem Wettsstreit zwischen Stausern und Welsen, und wie leicht konnte es dann geschehen,





Zwei Bratteaten von Heinrich bem Lowen (Gilber). Die Umschrift beider ergiebt † HEINRICVS LEO DVX. Die übrigen Buchstaben sind bedeutungstos und nur zur Raumfüllung vorhanden.

daß der rücksichtslos durchgreisende Heinrich der Löwe erreichte, was seinem Bater vom Glück versagt geblieben war! Das staufische Haus selbst stand nicht einmüthig zu Konrad III.: jein Neffe, der Schwabenherzog, der schon Welf VI. einen so günstigen Frieden ausgewirft hatte, hielt es wenigstens insofern mit den Gegnern, als er von einer Zertrümmerung der welfischen Macht nichts wissen wollte, ja vielleicht schon damals selbst die Rückgabe Baierns an Heinrich ben Löwen befürwortete. Und dazu kam nun die Misachtung, ber das Königthum im In- wie im Auslande verfallen war. Gewaltthätige Selbsthülfe und verwüstende Tehde iprachen dem Friedensgebote des Königs Sohn. Heinrich von Sachjen lag mit dem Bremer Erzbischof um die Stader Grafichaft, mit Albrecht dem Baren um das Erbe des ermordeten Grafen von Plößfe und Winzenburg in Streit. Der Angriff bes Ungarnkönigs Beisa auf Desterreich war ungestraft geblieben und Konrads Schwager Bladislaw hatte die verlorene Herrschaft nicht wiedergewinnen können. Vergeblich riesen die in Dänemark um die Arone streitenden Prätendenten Anud und Sven den König um Entscheidung ihres Haders auf und verlangte Konrad von Bähringen Hulfe zur Unterwerfung ber ihm zugewiesenen burgundischen Lande, die ihm bisher erfolgreich widerstanden. Hatte mit dem fläglichen Ausgang des zweiten Kreuzzuges die Kirche ihre Ohnmacht erwiesen, so spielte jest das von ihr beschützte Königthum eine nicht minder traurige Rolle. Ein totaler Umschlag war nöthig, um Abhülfe zu schaffen: es bedurfte ber endlichen Befreiung des Staates und des nationalen Lebens von der kirchlichen Bevormundung, ber Geltendmachung weltlicher, nationaler, politischer Gesichts: punkte, der Einschränkung ber Kirche auf das Gebiet des eigentlich kirchlichen Lebens. Selbst Konrad III. hat sich biefer Erkenntnis nicht entzogen: er gestand die Fehler ein, die er gemacht, und verzichtete in anerkennenswerther Selbstüberwindung darauf um seines Sausinteresses willen das Reich noch weiteren Gefahren auszusepen. Denn baffelbe bedurfte einer starken Sand, eines Oberhauptes, das durch keine Rücksicht gebnuden, zu offenem und ehrlichem Frieden mit den Welfen bereit war. Beides fchloß Konrads Sohn, den noch numündigen Friedrich, von der Nachfolge aus. Es ehrt Kourad III., daß er, als er von dem ruhmlosen Bug gegen Braunschweig zurücklehrend, seine durch die Stravagen des Kreuzzuges schwer erschütterte Gesundheit zusammenbrechen fühlte. ausbrüdlich auf die Nachfolge bes eigenen Sohnes Berzicht leistete und den Fürsten seinen Reffen, Herzog Friedrich III. von Schwaben, als Throncandi: daten empfahl und diesem auch sterbend die Reichsinsignien übergab: offen verurtheilte er bamit die eigene Politik als verfehlt. Den 25. Februar 1152 ist er zu Bamberg gestorben: an der Seite Heinrichs II. hat er in bem bortigen Dome seine Ruhestätte gefunden, — ein Mann, ausgestattet mit manchen trefflichen Eigenschaften, ausbauernd und tapfer, tüchtigen und gewinnenden Wesens, im Kleinen vielfach bewährt und badurch große Hoffnungen erwedend, hat er diese nachher trop redlichen Strebens nicht zu erfüllen vermocht. Nicht etwa blos Ungunft der Berhältnisse war an der langen Reihe trauriger Miserfolge schuld, aus benen Konrads III. Geschichte sich zusammenfest: die Hauptursache davon lag in der Berkehrtheit seines kirchlichen Standpunktes, der es ihm unmöglich machte, sich dem Einfluß des hierarchischen Papftthums zu entziehen und bem verderblichen Uebergewicht ein Ende zu machen, mit dem die innerlich ohnmächtige Kirche auf dem nationalen Leben lastete und die Entwickelung besselben hinderte und verkummerte. hätte auch Konrad III. die Mittel gehabt, um sich der kirchlichen Dienstbarkeit zu entziehen. Auch an der Aufforderung, sich ihrer zu bedienen, hat es ihm nicht gefehlt, und mit etwas mehr Kühnheit und weniger firchlicher Befangenheit hätte auch Konrad der römischen Curie gegenüber zum mindesten eine unabhängige Stellung gewinnen können. Wieberholt hat ihm die revolus tionäre Partei, welche bamals in Rom selbst ber herrschaft bes Papstthums ein Riel fette, ein Bundnis angetragen.

Unvermerkt, aber allmählich erstarkend regten sich seit zwei Jahrzehnten die Borläuser einer neuen Zeit; immer nachdrücklicher äußerte sich in allen Gebieten des Lebens die Opposition gegen die Kirche und ihre würdelose Herr-



schaft. Zuerst hatte sie sich in dem Gebiete des geistigen Lebens, in der Wissenschaft und insbesondere der Theologie und Philosophie erhoben. Bon da griff sie dann sofort in das Gebiet des tirchlichen Lebens hinüber und machte den Bersuch, ihre auf speculativem Wege gewonnenen Theorien praktisch zu verwerthen und den Klerus in Lehre und Leben danach umzugestalten. Aber auch in dem Gebiete des politischen und des nationalen Lebens war man müde, sich von Kom gängeln zu lassen und der Selbstsucht der Kirche, die nur große Worte hatte, aber die Thaten schuldig blieb, die eigene Wolfahrt zu opsern. Diese drei Richtungen der Opposition, welche bisher vereinzelt und unabhängig von einander ihren Weg gemacht hatten, wurden jeht unwillkürlich zu einander gesührt und zu einer einheitlichen Bewegung verbunden, die in gewaltigem Ansturm die von Bernhard von Clairvaux vertheidigte Stellung der Himschwung, der nach dem Tode Konrads III. in Dentschland eintrat und sür das so tief entwürdigte Reich eine Zeit neuer Macht und neuen Glanzes einleitete.

An der Spitze der antihierarchischen Bewegung im Gebiete des geiftigen Lebens steht ber gelehrteste und genialste Bertreter ber Scholaftif, Abalard (geft. 1142), der trop des tragischen Geschicks, bas schwere Verfolgung über ihn gebracht, mit sich gleich= bleibender Kühnheit mit den Waffen der Vernunft und der Dialektik stritt für die Freiheit des Geistes. Man hat ihn den Schöpfer bes christlichen Rationa= lismus genannt: benn er machte bie Bernunft zur Richterin bes Glaubens und wollte nur das Begriffene geglaubt sehen; er sah in bem Zweifel ben Anfang aller Erkenntnis, von dem aus man erst zur Forschung und bann weiter



Königssigur in einem Initial in einer Abschrift bes Flavius Josephus. Rgl. Bibl. zu Stuttgart.

zur Erkenntnis der Wahrheit aufstiege. Weniger allgemein auregend, aber mit entschiedenerer Polemik gegen die bestehende Kirche wirkte Peter von Bruys, der gegen die Kindertause eiserte, die Heiligkeit und Nothwendigkeit der Kirche bestritt, auch die Verehrung des Kreuzes und die Lehre von der Verwandlung angriss: 1124 hatte er seine Ueberzeugungstrene durch einen qualvollen Tod in den Händen des wüthenden Volkes besiegelt. Sein Schüler Peter von Clugny büste sein Auftreten gegen die Verderbtheit des Klerus mit lebenslänglicher Kerkerhaft. In die Reihe dieser Vorkämpser religiöser Aufklärung gehört ferner der Bischof

von Poitiers, Guibert be la Porée, welcher ben Sat aufstellte, bag in natürlichen Dingen die Bernunfterkenntnis bem Glauben vorangehe, doch vorsichtig genug war einschränkend hinzuzufügen, bag bas von theologischen Dingen nicht gelte, bennoch aber wegen seiner Zweifel an der Trinitätslehre verkepert und verfolgt wurde. Ja, diese Opposition gegen den herrschenden Zustand in der Airche regte sich felbst in Kreisen, beren Rechtgläubigkeit über jeden Zweisel erhaben war, und fand in Männern ihre Bertreter, benen nichts ferner lag als irgendwelche häretische Reigung. Da erhob man sich gegen die von dem heiligen Bernhard vertretene Richtung, weil sie unter bem Vorwande ber Entweltlichung der Kirche dieselbe thatsächlich immer tiefer in weltliche Dinge hineinziehe und dadurch ihren eigentlichen Aufgaben entfremde und zur Lösung berjelben unfähig mache. So urtheilte namentlich Geroh von Reichersberg, der gelehrte Abt eines bairischen Klosters, der ähnlich wie einst Petrus Damiani gegen Hildebrand, gegen Bernhard eiferte als einen Berführer und Berderber der Kirche und, um die Geistlichen den Bersuchungen der Welt zu entziehen, fie alle ohne Ausnahme am liebsten zu Mönden gemacht hatte.

Wenn schon in strengfirchlichen Areisen eine so bittere Kritif an ber Kirche geübt und so ernste Reformforderungen erhoben wurden, so gingen natürlich die häretischen Genossenschaften damit noch viel weiter. Nicht blos innerlich löste man sich von dem Dogma der Kirche, man treunte sich auch äußerlich von berselben und errichtete besondere Kirchengemeinschaften, in benen Kultus, Leben und Sitte nach den häretischen Auschauungen gestaltet wurden. Damals gewannen die Baulicianer ober Bogomilen in den Donauländern eine allgemeine Bedeutung: mit ihrer Lehre von den zwei Grundwesen, dem guten und bem bojen, bringen fie ein ben Anschauungen ber Zeit äußerft zusagenbes System zu neuer Geltung, indem sie nicht blos die Welt, jondern nament: lich auch die sichtbare Kirche als eine Schöpfung des Bösen darstellen. Viel bedeutender noch war die Auregung, die von den Katharern ausging: unter biesem Namen begriff man eine Menge im Einzelnen vielfach von einander abweichender häretischer Gemeinden, die namentlich in Sübfrantreich und Oberitalien jo zahlreich waren, daß man die Zugehörigkeit jener Gebiete zu der katholischen Kirche beinahe in Zweifel ziehen möchte. Auch die katharische Lehre wurzelte in manichäischen Reminiscenzen und stellte dualistisch die Materie und die Körperwelt als Schöpfung bes Bojen ber menschlichen Seele entgegen, die von dem Guten geschaffen zu demselben zurückzukehren strebt. Die Katharer verwarfen die Sacramente und erjetten sie durch einen Alt geistiger Weihe, der sich mit Handanflegung vollzog. Indem sie aber ihre Kirche nach dem Borbild der driftlichen Gemeinde bes apostolischen Zeitalters organisirten, sich durch fromme Werkthätigkeit und makellosen Wandel auszeichneten, traten sie in den wirksamsten Gegensatz zu der vielfach entarteten Kirche der Zeit und machten baburch unvermerkt für ihre Sache siegreiche Propaganda. In diese Beit und diese Umgebung gehören auch die Anfänge der nachmals so bedeutenden Waldenser.



Aber so stark diese freiheitlichen Bewegungen innerhalb der Kirche waren. bie Herrschaft der hierarchie zu brechen hätten sie nicht vermocht ohne mäch: tige weltliche Bunbesgenossen. Diese erstanden ihnen in der politischen und nationalen Opposition, die sich mit steigender Energie der Herrschaft Roms entgegenstellte. Bon bem Wandel, ber sich da vollzog und an die Stelle der nach dem Anvestiturstreit zunächst herrschenden Erschöpfung eine wachsende Thatenlust treten ließ, legte schon die Regierung Lothars III. Zeugnis ab, welche durch die Confequenz der Verhältnisse in eine ihrem Beginn und ihrer Bestimmung völlig widersprechende Bahn geleitet wurde. Konrad III. war beswegen so ruhm= und erfolglos geblieben, weil er sich dem erwachenden Geist der Selbständigkeit, in dem Deutschlands Fürsten und Bolf sich ber Bevormundung und Ausnutung durch Rom entziehen wollten, kurzsichtig entgegenstemmte. Stolz und siegreich hatte sich dieses Freiheitsstreben auf nationaler Grundlage in Oberitalien bethätigt und in den blühenden lombardischen Communen und ihrer thatenlustigen und wehrkräftigen Bürgerschaft eine Macht geschaffen, beren Freundschaft ober Feindschaft für Reich und Kirche gleich entscheidend werden konnte. Aber auch in Rom hatte sich dieser Geift mächtig geregt, ja burch die Bedrängnis, in die er das von Konrad III. ohne die erbetene Hülfe gelassene Papstthum brachte, hatte er wesentlich dazu beigetragen ben Bann zu brechen, in bem bie Kirche trot ihrer eigenen Ohnmacht bie Welt bis dahin gehalten hatte. Seit Jahren war die ewige Stadt ber Schauplay einer Revolution, in der schließlich alle Elemente der Opposition sich zusammenfanden und die wissenschaftlichen und theologischen Gegner des Papstthums gemeinsam mit ben praktisch firchlichen Reformern und ben Borkampfern ber politischen und nationalen Freiheit gegen bas Centrum bes auf der Welt laftenden hierarchischen Suftems auftürmten.

Ein schmerzlich empfundener Widerspruch bestand zwischen der Bedeutung Roms für die gebildete Welt und der Unfreiheit seiner Bürgerichaft, die ohne communale Selbstregierung unter ber Billfürherrschaft adliger Consuln stand. Erst während des langjährigen Schismas zwischen Anallet und Innocenz versuchte die römische Bürgerschaft sich nach dem Borbild der lombar: bischen Communen neu zu gestalten. Im Jahre 1143 fam es zu einer Revolution: indem sich die Bannerichaften, in welche die Burgerichaft nach ben Quartieren ber Stadt getheilt war, zu einer Commune zusammenthaten, stürzten sie das ablige Conjulat und stellten, von dem niederen Adel unter: stütt, einen bemokratischen Senat an die Spitze der städtischen Regierung. Coleftin II. hatte bem unthätig ausehn muffen. Sein Nachfolger Lucius II. suchte im Bunde mit bem hohen Abel und König Roger von Sicilien feine Autorität gewaltsam herzustellen; beshalb sprach ihm die Volksgemeinde aus: brüdlich jedes weltliche Herrscherrecht ab, und als er das Capitol berennen ließ, wurde er dabei selbst tödtlich verwundet. Deshalb mied sein Nachfolger Eugen III. Rom zunächst und residirte in Biterbo, während Rom ber Schauplay eines tleinen Krieges blieb, in dem ichließlich St. Beter felbst zur Festung

Beiter schafften die Romer auch die faiserliche Stadtpräfeftur ab, ber erste Schritt, um auch ber kaiserlichen Herrschaft über die Stadt ein Ende zu machen. In bieser Zeit nun trat an bie Spipe ber römischen Bewegung ein Mann, ber burch seine firchliche Irrlehre und burch seine ernsten Bersuche zur Besserung des Lebens ber Geiftlichkeit ber papstlichen Partei seit Jahren bitter verhaßt war und ber nun mit Sulfe ber bemofratisch organi= firten Römer seine kirchlichen und politischen Ibeale zu verwirklichen bachte. Urnold von Brescia, der Schüler und Freund Abalards, der Tobseind bes heiligen Bernhard. Im Gegensatz zu Bernhard, der als der vornehmste Repräsentant ber hochfirchlichen Richtung bas Wesen berselben nicht blos eifriger. sondern auch wirksamer und charakteristischer zum Ausbruck brachte als felbst bie von ihm beeinflußten und zum Theil geleiteten Bapfte, bezeichnet Arnold von Brescia gleichsam ben andern äußersten Pol in der Entwickelung bes Seine vielbewegte Laufbahn, die schließlich firchlichen Lebens jener Zeit. tragisch endend boch mandje bleibende Spur zurückgelassen hat, bewegte sich mitten in bem Biberstreit feindlicher Elemente, ber bas geistige, firchliche, sittliche und politische Leben jener Zeit erfüllte und noch vergeblich nach einer befriedigenden Lösung rang.

In der Stadt, nach ber er sich nannte, geboren, trat Arnold in ben geistlichen Stand; in Paris faß er zu ben Füßen Abalards und schloß sich diesem sowol in Bezug auf die Lehre wie namentlich auch versönlich besonders innig an; zum Priester geweiht wurde er Propst des Stiftes der Augustiner: Chorherren in seiner Baterstadt. Schon damals erregte er durch seine Lehre Aufsehen: er forderte von den Beistlichen apostolische Armut, und es wird von ihm gerühmt, daß er diese in seinem eigenen Leben bethätigte. Im Aujammenhang damit wird es geschehen sein, daß Arnold an dem Anfstande theiluahm, durch den die Bürger von Brescia, das Beispiel der anderen lombardischen Communen nachahmend, die bischöfliche Gerrschaft von sich ab-Deshalb vor bem Lateraneoncil im Frühjahr 1139 angeklagt wurde er seines Amtes entsetzt und in die Berbannung geschickt; er mußte sich eiblich vervstichten, nicht ohne ausbrückliche Erlaubnis bes Papstes nach Italien zurückzufehren. Arnold ging nach Frankreich: er wohnte der Synode zu Sens (1140) bei und wird wol auch an der berühmten Disputation zwischen Bernhard von Clairvaux und Abälard theilgenommen haben. Wenigstens ist der Abt seit jener Zeit ein leidenschaftlicher Feind Arnolds und ruht und raftet nicht in der Verfolgung besselben: den Schildträger Goliaths — Abalards — nennt er ihn; er warnt vor ihm als ber "Biene Staliens". Innocenz II. bot Bernhard gern die Hand zur Bernichtung des gefährlichen Freidenkers und Reformators: die Berbannung desselben wurde erneut, seine Gefaugen: nahme und die Berbrennung feiner Schriften anbefohlen. Dennoch setzte Urnold seine Lehrthätigkeit in Baris selbst fort: wo bisher sein Meister und Freund Abalard gelehrt hatte, auf dem Berge der heiligen Genoveva, versammelte er begeisterte Schüler. Der Gegensatz zu dem verweltlichten Klerus

muß auch damals in seinem Wirken besonders hervorgetreten sein. Denn man gestand zu, daß seine Lehre mit dem Evangelium in Einklang stehe, aber dem Leben, den einmal bestehenden Berhältnissen widerspreche. Insbesondere wandte sich Arnolds strafender Eifer gegen die Habgier der Bischöfe und die verderbliche Chrsucht des Abtes von Clairvaux. Großen Auhang gewann er mit solchen Lehren freilich nicht: nur wenige und arme Schüler sammelten sich um ihn. Schließlich aber erwirkte ber heilige Bernhard bei König Lud= wig VII. die Berweisung des Häretikers aus Frankreich. Arnold entwich nach ber Schweiz und sette bort seine Predigt fort; Spuren ihrer Wirkungen sind in der Folgezeit bis nach Schwaben hinein verfolgbar. Aber auch dort wurde er von dem haß Bernhards aufgespürt: derselbe warnte den Bischof von Konstanz vor dem Keter und rieth ihm, sich seiner zu bemächtigen und ihn hinter Kerkermanern unschädlich zu machen. Dennoch fand Arnold schließlich mächtige Fürsprecher, durch deren Vermittelung er sogar seinen Frieden mit der Kirche machte. Der Cardinaldiakon Guido, der 1143—45 als päpstlicher Legat in jenen Landschaften thätig war, ein Studiengenosse Arnolds von Paris her, nahm sich seiner an, schützte ihn gegen den Eifer Bernhards und nahm ihn 1145 mit nach Italien. Dort nahm ihn Eugen III., nachdem er in Biterbo Buße gethan hatte, wieder in die Gemeinschaft der Kirche auf. Zu= nächst lebte Arnold nun in der Stille zu Rom. Alls aber die Wogen der communalen Revolution immer höher gingen und ber Sieg ber Demofratie über das Papstthum für eine kühne Resormthätigkeit günstige Aussichten eröffnete, da litt es Arnold nicht in der unfreiwilligen Unthätigkeit und er begann wiederum freimüthiger zu lehren und zu predigen. Als dann Eugen III. gar nach Frankreich entwich, da kehrte er gang zu seiner alten agitatorischen Thätig= keit zurück, die jetzt nur noch eine stark nationale und politische Färbung erhielt. Daß er Erfolg hatte und Anhänger gewann, lehrt ein Schreiben Eugens III. an die Nömer, worin er erflärt, er könne zu dem, was bort vorgehe, nicht länger schweigen, da selbst Geistliche durch die Frrlehren Arnolds von Brescia auf Abwege geleitet würden. Nicht lange danach wurde Arnold zum zweitenmale als Häretiker excommunicirt. Die römische Bewegung aber trat in ein neues Stadium ein, indem sich die firchliche Reformtendenz und die national=politische Opposition mit einander verbanden. Arnold schloß ein förmliches Bündnis mit dem demokratischen Senat und dem Volk der ewigen Stadt, in deren Dienst und unter beren Schutz er seine Predigt gegen die Gebrechen der Kirche fortsetzte. Bergeblich verlangte die Curie die Auslieserung bes immer fühneren Kepers: nicht blos gegen die Cardinale und gegen ben Papst eiserte berselbe, er sprach den lauschenden Römern namentlich auch von ber Unfreiheit Roms. Wie Arnold diese zu beseitigen bachte, vermögen wir nicht mit Bestimmtheit zu sagen; aber vermuthen können wir wenigstens bie allgemeine Richtung feiner Entwürfe aus einem auf und gekommenen Schreiben, bas, wie es scheint, aus den die kirchliche und politische Agitation in Rom leiten= den Kreisen an Konrad III. gerichtet wurde. Konrad wird darin aufgefordert, sich mit dem römischen Bolse zu verbinden; dann würde nie mehr ein Papst gegen seinen Willen eingesetzt werden und die Welt würde nicht mehr durch Priester in Krieg und Blutvergießen gestürzt werden. Konrad III. ließ natürlich diesen Antrag unbeachtet; für seine ganze Sinnesart war eine solche Parteinahme unmöglich. Aber da aus Deutschland auch keine Hülse kam, bequemte sich Engen III. schließlich zu einem Bergleiche, durch den er die neue Ordnung der Dinge in Rom anerkannte und die vom Volke eingesetzten Behörden seinersseits bevollmächtigte. Bon einem weiteren Bersahren gegen Arnold von Brescia war nun auch nicht die Rede, derselbe blieb neben dem Papste unaugesochten in Rom. Das aber war ein auf die Dauer unhaltbares Berhältnis: schon im Frühjahr 1150 erneute sich der Constitt und Engen III. mußte die Stadt wiederum verlassen.

Diese Zustände innerhalb der Kirche und ihre Einwirkung auf Italien und Rom auf der einen, auf das durch Kourads III. Regierung so schwer geschäbigte Deutschland auf ber andern Seite verliehen der Erledigung bes deutschen Thrones zu Beginn bes Jahres 1152 eine ganz besondere Bebeutung. Die Gegner der eigentlich von allen verurtheilten Politik Konrads hatten von vornherein das Uebergewicht und verliehen der Empfehlung des Schwabenherzogs Friedrich III. durch den sterbenden König selbst ein entscheidendes Gewicht. Denn ichon die Persönlichkeit dieses Throncandidaten gab eine Bürgschaft für die Serstellung des inneren Friedens burch die Begleichung ber Längst war ber Schwabenherzog in dieser welfisch-staufischen Differenzen. Richtung thätig gewesen: seiner Bermittelung baufte Belf VI. seine Rettung nach der Niederlage bei Flochberg, und auch zu Heinrich dem Löwen scheint er trop bes scharfen Conflittes, in ben ber junge Welfe mit bem König gerieth, in freundschaftlichen Beziehungen geftanben zu haben. Dazu fam die glänzende friegerische Bewährung Friedrichs: seit bem Kreuzzuge war sein Name in aller Munde, benn mehr als einmal verdankte bas heer seiner Tapferkeit und Umsicht die Rettung aus schwerer Bedrängnis. Bornehmlich aber fiel noch ein Anderes für Friedrich in die Wagschale, seine Unabhängigfeit gegenüber ber Rirche, die ihn als einen würdigen Erben salischen Geistes erscheinen ließ und die Sicherheit bot, daß die Rechte und Interessen bes Reiches nicht mehr ben Ansprüchen ber Hierarchie schutlos preisgegeben sein würden. Dazu kam nun noch bie stattliche, ritterliche und wahrhaft fürstliche Erscheinung bes Schwabenherzogs, die ihm aller Sympathien gewann und ihn in ben Augen bes Bolfes zu einer besonders glücklichen und glanzenden Berkörperung bes Königthums machte. Ohnmächtig ftand bie bochfirchliche Partei diesem unwiderstehlichen Juge ber öffentlichen Meinung gegenüber: folche Künfte, wie fie bei Lothars und bei Konrads Wahl geübt waren, kounten jest nichts verfangen. Daß Heinrich ber Löwe und die welfische Bartei, mit Friedrich wol schon seit längerem in fürmlichem Einverständnis, für beffen Wahl eintraten, nahm papstlichen Intrignen jede Aussicht auf Erfolg. Erzbischof Heinrich von Mainz scheint eine Gegenwirkung versucht zu haben,



gegolten hatte, standen dem Throne bes neuen Königs zunächst und wurden von Anfang an in fast bemonstrativer Beise als die vornehmste Stütze besselben geehrt. Dem Papstthum aber trat Friedrich I. mit stolzer Unabhängigkeit entgegen und ließ dasselbe deutlich erkennen, daß es nur gegen entsprechende Zugeständnisse Sulfe in seinen vielfachen Nöthen von ihm zu hoffen habe. Wie gründlich sich die Zeiten gewandelt, mußte dem bestürzten Eugen III. klar werben, als er vernahm, daß die Notification der geschehenen Wahl nicht blos an ihn, sondern auch an das römische Bolk und den republis canischen, von dem Häretiker Arnold von Brescia beeinflußten Senat ergangen fei. Ein neuer Geist war mit Friedrich in das deutsche Königthum eingezogen: basselbe war sich nicht blos seiner Rechte und Pflichten, sondern auch seiner Kräfte wieder bewußt geworden; das Reich, allzu lange von Geiftlichen nach firchlichen Gesichtspunkten gegängelt, kam wieder in die Sand des sich that= fräftig aufraffenden Laienelementes und sollte endlich wieder nach rein staat= lichen, nationalen Gesichtspunkten seinen Weg bestimmen. Die Idee bes Kaiserthums, in den trüben Zeiten Konrads verblaßt und vergessen, trat mit neuem Glanze hervor: sie erfüllte und beherrschte vor allem die hochstrebende Seele bes neuen Königs, beffen gesammte Politik, die innere sowol wie bie äußere, die Berwirklichung des allzu lange vergessenen Ideals kaiserlicher Roch aber fehlten die sicheren Grundlagen Weltherrschaft als Ziel erfaßte. dafür; sie mußten in dem vielfach gesvaltenen Reiche erst geschaffen werden. Es galt für den neuen Berricher gunächst, einen sichern Frieden im Innern Deutschlands zu begründen durch endgültige Ausgleichung des verhängnisvollen Zwistes mit den Welfen, bann bas tief gesunkene Königthum so zu heben und zu stärken, daß es über bie Kräfte bes gesammten Reiches frei verfügen Demnächst mußte ber beutsche Name den Nachbarreichen gegenüber wieder zu Ehren gebracht, mußten Danemark und Polen, Böhmen und Ungarn unter die deutsche Herrschaft oder wenigstens unter den deutschen Ginfluß als den maßgebenden gebeugt werden. Die Aftion aber zur Erneuung der Kaiser= herrschaft konnte nicht eher mit Aussicht auf Erfolg begonnen werden, als eine dem hohen Kampspreis entsprechende starke Streitmacht zu rückaltlosem Dienste für das Kaiserthum gewonnen war. Der Verlauf ber Regierung Konrads III., die Anfänge Lothars, die große Krisis des Reiches unter Heinrich IV. und V. hatten zur Genüge gezeigt, daß bei dem deutschen Fürstenthume, das auf dem Wege zur Territorialhoheit schon so große Fortschritte gemacht hatte, wenig Neigung vorhanden war eine Kaiserpolitik, wie die Ottonen und die ersten Salier, zuleht Lothar sie verfolgt hatten, auf die Dauer und etwa gar mit eigenen Opfern ju unterstützen. Diese Stimmung mußte überwunden werben, und sie konnte nach Lage der Dinge kaum anders überwunden werden als durch weitere Zugeständnisse an die fürstliche Selbst= herrlichkeit auf Rosten der königlichen Macht selbst. Der Lösung dieser dreis fachen Aufgabe galten die ersten Jahre der Regierung Friedrichs I. Planmäßigkeit und Borsicht, mit welcher ber König dabei verfährt, ebenso wie die Entschiedenheit und Thatfraft, mit der er das einmal Gewollte hinaussführt und den widerstrebenden Berhältnissen abringt, geben nicht blos seiner staatsmännischen Kunst ein glänzendes Zeugnis, sondern besestigten die versehrende Achtung seiner Anhänger und Freunde und beugten die anfänglichen Gegner unter seine erstarkende Herrschaft.

Gleich ber erste Reichstag, den Friedrich im Mai 1152 in Merseburg hielt, brachte das Königthum zu neuer Geltung. Dort schlichtete Friedrich ben dänischen Thronstreit, indem er Svend, der sich namentlich auf den Erzbischof Hartwich von Bremen stützte, als König anerkannte und mit Dänemark belehnte, denselben zugleich aber anhielt, seinen Nebenbuhler Knud, den Schützling bes Sachjenherzogs, mit Seeland zu belehnen und auch feinem hoffnungsvollen Better, dem jungen Waldemar, des ermordeten Knud Laward Sohn, ein Theilfürstenthum einzuräumen. Mit Berthold von Bahringen, dem Sohne Konrads, der seine Rechte auf das westlich vom Jura gelegene Burgund nicht hatte zur Anerkennung bringen können, schloß der König einen Bertrag, der auch diesen Gegner an ihn fesselte durch die Zusage thatkräftiger Huch in allen angewiesenen Landes. Auch in allen anberen Theilen des Reiches, die er bann burchzog, fand Friedrich willigen Gehorsam. Mur der Böhmenherzog weigerte sich zur Leistung der Suldigung vor ihm zu erscheinen. Ein Jahr nach seiner Wahl kam Friedrich auf biesem Königsritt an die schönen Gestade des Bodensees und hielt in Konstanz längere Zeit Hof. Dort fanden wichtige Verhandlungen mit der römischen Curie statt. Friedrichs entschlossene Haltung, welche sofort erkennen ließ, daß er ber Kirche nicht unbelohnt dienen, sondern mit ihr nur als Macht zu Macht verhandeln wollte, hatte auf Eugen III. und die Cardinäle, die noch immer fern von dem rebellischen Rom weilen mußten, tiefen Gindruck gemacht: ließ boch die Anzeige der Wahl an den Senat der Römer ahnen, was Friedrich, kam man ihm nicht entgegen, zu thun entschlossen sei. klangen denn die Aufträge, welche die in Konstanz erscheinenden papstlichen Gesandten überbrachten, ganz anders, als man das in letter Zeit gewohnt gewesen war. Auf Grund berselben wurde am 13. März 1153 zwischen Friedrich und der römischen Curie ein Bertrag geschlossen, der als der erste große Sieg ber neuen staufischen Bolitik gelten kounte: benn er befreite bas Königthum von der unrühmlichen Dieustbarkeit dem Papstthum gegenüber und stellte es als eine unabhängige, von der Kirche als ebenbürtig anerkannte Macht an bessen Seite. Während der König versprach mit Sicilien keinen Frieden ohne Zustimmung der Curie einzugehen, das anffässige Rom unter die Herrschaft des Papstes zurückzuführen und den Besitzftand des heiligen Betrus streng zu respektiren, sagte ihm Eugen III. Die Kaiserkrone zu und verhieß gegen seine Widersacher mit Bann und Interdikt einzuschreiten. Art, in der Friedrich die augenblickliche Verlegenheit der Curie ausnutte, brachte vollends allen Bortheil aus biesem Bertrag auf seine Seite; benn die Kirche, um des Kaisers Gunft zu werben genöthigt, mußte ihm geradezu



besetzung bes Magdeburger Erzstuhls zu einer zwiespältigen Wahl kam, beauspruchte Friedrich das Recht der Entscheidung zwischen den streitenden Theilen und setzte bemgemäß den ihm nahe verbundenen Bischof Wichmann von Zeih: Naumburg zum Abministrator Magbeburgs ein. Unterstütt von bem königlichen Einfluß brachte dieser es dann bahin, daß bei ber Neuwahl von beiden frühern Candidaten abgesehn und er selbst zum Erzbischof erhoben wurde. Die Curie erhob gegen das zweisellos unrechtmäßige Berfahren energisch Einsprache, brang damit aber nicht durch, benn fast ausnahmslos stellte sich ber beutsche Epistopat auf die Seite Friedrichs, so daß Wichmann seinen durch bedenkliche Mittel gewonnenen Plat schließlich behauptete. Auch den italienischen Angelegenheiten gegenüber begann eine energischere Politik. Aber während schon 1153, als Friedrich in Konstanz weilte, Gesandte Lodis erschienen waren, um Hulfe gegen die Gewaltthaten Mailands zu erbitten, konnte Friedrich Deutschland boch nicht verlassen, bevor er bort die Ordnung und den Frieden vollends gesichert hatte. So blieb die römische Revolution ungestraft und Roger von Sicilien konnte sich weiter ausbreiten, während Friedrich sich vornehmlich der welfischen Hulfe zu versichern trachtete, indem er die baierische Frage wol den Zusagen gemäß ordnete, die er Heinrich bem Löwen früher gegeben hatte. Der Widerstand heinrichs von Desterreich, ber jeden Bergleich ablehnte, verzögerte den Abschluß und Friedrich wußte endlich auf einem Tage zu Goslar im Juni 1154 einen Rechtsspruch der Fürsten zu veranlassen, welcher Baiern als bem Sachsenherzog gebührend an-Die Bollstredung desselben aber mußte er auf eine spätere Beit vertagen, um nun endlich die Fahrt nach bem Guben anzutreten, zu der ber Hülferuf des bedrängten Papstes und die Alagen der kleineren lombardischen Städte über die Uebergriffe Mailands immer bringender mahnten. Hatten die Mailänder doch die abmahnenden Boten des Königs mit Hohn und Spott davongejagt.

Der Unfertigkeit der deutschen Zustände entsprach es, daß Friedrich, als er im Ottober 1154 nach Italien aufbrach, so geringe Manuschaft mit sich führte, daß ein durchschlagender Erfolg überhaupt nicht zu erwarten war und es sich von vornherein nicht um vielmehr als eine Recognoscirung hanbeln konnte. Denn mit 1800 Rittern war weder gegen die auffässigen Mai= länder, noch gegen die Römer, noch endlich gegen ben Normannenkönig etwas Bon Heinrich dem Löwen, ber in der Zuerkennung Baierns auszurichten. ben Lohn für seine Hülfe bereits jum Voraus erhalten hatte, und bem bairischen Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach begleitet, erreichte Friedrich Ende Oftober vom Brenner herabsteigend die lombardische Ebene. Bei Piacenza auf den Roncalischen Feldern hielt er die seit Heinrich V. übliche Heerschau der beutschen und italienischen Basallen und begann dann, da Mailand trot der von allen Seiten vorgebrachten Klagen in seinem Trope beharrte, die Feind: seligkeiten gegen die mächtige Stadt durch Verwüstung ihres Gebietes und Bredjung ihrer Burgen. Durch ben Anschluß ber mit Mailand verseindeten

Städte, namentlich Lodis und Pavias, dann Comos und Novaras und des Markgrafen von Montferrat verstärkt, belagerte er den Winter hindurch das kleine Tortona, das die geforderte Lossagung von Mailand und den Anschluß an Pavia verweigert hatte, und brachte es endlich Oftern 1155 zur Uebergabe; die Stadt bußte ihren Widerstand mit völliger Zerftörung. Dann zog Friedrich burch Tuscien auf Rom. Dort hatte sich die Lage inzwischen geändert. Der Nachfolger Eugens III., der milde und versöhnliche Anastasius IV., war gestorben und am 4. December 1154 durch den starren und eifrigen Habrian IV. erfett worden, einen Engländer von streng hierarchischem Denken. Durch bas Interditt hatte biefer die rebellischen Römer zur Unterwerfung Aber der erneute gezwungen; Arnold von Brescia hatten fie ausgewiesen. Krieg mit den Normannen verlief unglücklich und König Wilhelm brang bereits siegreich in Campanien vor. So erwüuscht Habrian IV. unter diesen Umständen die Ankunft des beutschen Königs war, so mistraute er boch den Absichten Friedrichs und entschloß sich erst nach längerem Berhandeln den Konstanzer Bertrag zu erneuen. Auf dem Wege nach Rom, bei Nepi, trafen bann beibe zusammen: fast wäre auch ba noch bas eben gewonnene Ginverständnis an einem Streit über die Ceremonie des Bügelhaltens gescheitert, die Hadrian IV. von Friedrich geleistet haben wollte, dieser aber anfangs verweigerte und erst zugestand, als man ihm das Alter des Brauchs glaubwürdig bargethan hatte. Doch schwand Habrians Mistrauen, als Friedrich ihm ein sicheres Unterpfand seiner Bundestreue gab, indem er Arnold von Brescia seinem Schicksal überlieferte. Aus Rom ausgewiesen war dieser nach Toscana geflohen und bort in die Hände des Cardinals Oddo von Brescia gefallen, aber durch die mit der Curie verseindeten Bisconti von Campagnatico befreit und auf ihren Burgen in Sicherheit gebracht worden. Diese nun zwang Friedrich zur Auslieferung ihres Schühlings, übergab ihn bem päpftlichen Stadtpräfekten, und auf bessen Befehl endete der Reformprediger und politische Agitator als notorischer Keher ohne weiteres gerichtliches Berfahren auf dem Scheiterhaufen. Damit aber war eine Verständigung Friedrichs mit den Römern unmöglich geworden und es blieb dem König nur der Bund Am 17. Juni tam das Heer und in seinem Geleite ber mit der Curie. Papst vor Rom an. Gleich am folgenden Tage wurde die Kaiserkrönung vollzogen, eilig und fast heimlich, ohne Wissen der Römer, nachdem man die Nacht zuvor St. Peter und seine Umgebung besetzt hatte. Auf die Kunde von dieser Ueberrumpelung brachen die Römer am Nachmittag bes 18. Juni gewaffnet aus der Stadt, überfielen die feiernden Deutschen, wurden aber zurudgeschlagen und unter schweren Berluften über bie Tiber gurudgejagt, wobei sich namentlich Heinrich ber Löwe mit seinen Sachsen auszeichnete. Bu einem Angriff auf die Stadt aber reichten des Kaisers Kräfte nicht aus: er konnte bie in Betreff ihrer Unterwerfung bem Papfte gemachte Busage nicht erfüllen, und auch der Zug gegen die Normannen mußte aufgegeben werden, da die Fürsten sich der Theilnahme daran weigerten. Habrian IV. empfand das als eine schmerzliche Enttäuschung: mismuthig trenute er sich von dem nordwärts ziehenden Stauser, in der Stille wol schon damals entsichlossen sich dem deutschen Bündnis, bei dem er seine Rechnung nicht gestunden hatte, zu entziehen und den Rückhalt für seine hierarchischen Eutzwürfe auf der entgegengesetzten Seite zu suchen.

Die Ergebnisse von Friedrichs Romfahrt waren demnach äußerst bescheiben. Die Kaiserfrone war der einzige Gewinn, den er heimbrachte, und ohne eine wesentliche Steigerung ber hinter ihr stehenden Macht war auch diese nicht allzuviel werth. Mailand verharrte in seinem Trope, Berona hatte gar versucht, dem heimkehrenden Heere bei dem Uebergang über die Etich Berderben zu bereiten; der Bapft suchte eine Berftandigung mit den bisherigen gemeinsamen Gegnern. Und nun fand Friedrich auch in Dentsch= land die Opposition in neuer Thätigkeit. Albrecht der Bär und Hartwich von Bremen, zürnend ob ber Begünstigung bes verhaßten Welfen, hatten sich mit Wladislaw II. von Böhmen, der sich der geforderten Huldigung entziehen wollte, mit bem Rheinpfalzgrafen Hermann, ber mit dem Mainzer Erzbischof Arnold von Selenhof in wüthender Fehde lag, und mit anderen Unzufriedenen verbunden. Doch genügte bas Ericheinen Friedrich's die geplante Erhebung zu hindern; der Mainzer und seine Gegner busten ihren Friedensbruch mit schwerer Strafe. Um so eifriger strebte Friedrich nach ben zur Erreichung größerer Erfolge nöthigen Machtmitteln. Durch bie Ehe mit Beatrix, der Tochter des Grafen Reinold III. von Macon, die er im Juni 1156 einging, leitete er die Erwerbung Burgunds ein, welches er dann im Herbst 1157 förmlich mit bem Reiche vereinigte. Daß sich nun die getäuschten Zähringer vollends von ihm zurückzogen, wurde reichlich aufgewogen durch die Fülle militärischer und finanzieller Mittel, welche in Burgund zu feiner Verfügung stand, und durch die Gewinnung einer vortrefflichen Overations= basis gegen Oberitalien. Auch die bairische Frage eilte der Kaiser endlich zum Austrag zu bringen, da sie die Quelle immer neuer Wirren zu werden brohte. Aber das Widerstreben Heinrichs von Desterreich war nicht zu überwinden ohne schwere Opfer: boch um der großen Entwürfe willen, die ihn erfüllten, brachte Friedrich diese Opfer schließlich auf Rosten des Königthums und des Reiches. Denn als der Markgraf endlich Baiern an den Welfen zurudgab, wurde er auf einem Reichstag zu Regensburg am 17. September 1157 bafür überaus glänzend entschädigt. Friedrich erhob die bisherige Markgrafichaft, durch einige angrenzende bairische Gebiete vergrößert, zum Herzogthum, das im Sauje der Babenberger nach dem Rechte der Erstgeburt auch in der weiblichen Linie erblich sein und über das beim Mangel von Kindern der lette Babenberger durch Testament nach Gutdünken verfügen sollte. Desterreich wurde außerdem von den meisten der sonst auf einem Neichslande lastenden Pflichten befreit, so daß es eine unerhört bevorzugte Stellung einnahm und bis zu einem gewissen Grad aus bem Berbanbe bes Reiches heraustrat. Der Borgang war insofern bedenklich, als die übrigen Reichsfürsten von nun an natürlich nach ber Gewinnung einer ähnlich bes vorzugten Stellung strebten: die Lockerung des Reichsverbandes und die Entwickelung der Territorialhoheit ist durch die Erhebung Oesterreichs zum Herzogthum wesentlich gefördert worden.

Aber der Friede im Reich war nun gesichert, die Welfen waren beruhigt, sie und der Babenberger zu treuen Bündnern des Kaisers gewonnen, wie benn ber Herzog von Desterreich, ber nach bem Regensburger Privileg nur zu folden Reichsheerfahrten verpflichtet war, die in Desterreich unmittel= bar benachbarte Gebiete unternommen wurden, Friedrich seine Unterstützung zu bem nächsten Buge nach Stalien zufagte. Gin Bug gegen Boleslaw IV. von Polen, auf dem der Kaiser mit den sächsischen Fürsten bis Gnesen vor= brang, stellte biesem innerlich zerrütteten Slavenreich gegenüber bie beutsche Hoheit her und sicherte die Rechte des einst verjagten Wladislaw II. Auf friedlichem Wege wurde mit Böhmen ein noch nüplicheres Abkommen erreicht, indem der Kaiser auf Grund eines am 18. Januar 1158 zu Regensburg geschlossenen Bertrages Herzog Bladislaw II., der bisher die Huldigung verweigert hatte, das Recht sich zum König zu krönen einräumte, dafür aber die Zusage thatkräftiger Sülfe bei dem Zuge gegen Mailand erhielt. sieht, worauf bes Kaisers Denken wesentlich gerichtet war: nun hatte er, theils auf Grund der Bafallenpflicht der Reichsfürsten, theils auf Grund besonderer, nicht ohne Opfer von Seiten des Königthums erlangter Berträge eine Streitmacht zur Verfügung, wie sie seit heinrichs V. Zeiten nicht in Italien erschienen war; bas beruhigte Reich im Ruden durfte er hoffen mit berfelben die Lombarden niederzukämpfen und durch Gewinnung der alten Königsherrschaft über dieselben die unentbehrliche Grundlage für ein welt: herrschendes Kaiserthum zu schaffen, dem auch die Kirche schließlich sich wieder beugen mußte.

## III. Kaiser Friedrich I. im Kampse mit dem Papstthum und ben sombardischen Städten.

Die geringen Ergebniffe von Friedrichs I. Romfahrt hatten bas Ber: hältnis des Kaijers zur Curie erschüttert. Dieselbe wähnte sich für die geleisteten Dienste nicht hinreichend belohnt: sie erkannte, daß Friedrichs Machtstreben ihr überhaupt gefährlich werden muffe, und damit war für den energischen Hadrian IV. der Bruch mit der bisherigen Politik entschieden. Auf eigene Hand, mit Anlehnung an die Griechen, bei denen die alten Afpirationen auf das Exarchat sich wieder regten, suchte er mit den Normannen abzurechnen, um ganz Aehnliches zu erleiden wie zwei seiner Borgänger. Als Bundes: genosse einer Rebellion bes apulischen Abels gegen König Wilhelm I. empfing er von den Häuptern derselben die Lehnshuldigung, wurde aber nach deren Niederlage sammt den Cardinälen von dem siegreich vordringenden König in Benevent eingeschlossen und zu einem Bertrag gezwungen, der einen augenfälligen Bruch des Konstanzer Abkommens enthielt: indem der Papst den Normannen und seinen Sohn Roger gegen Zins mit Apulien, Capua und Sicilien belehnte und sich von ihnen Treue und Mannschaft schwören ließ, trat er mit bem Hauptgegner ber italienischen Plane Friedrichs in ein inniges In welcher Absicht Habrian IV. das that, wurde bald offenbar.

Alls nämlich Friedrich im September 1157 bei ber Besitzergreifung von Burgund in Befançon Hof hielt, erschien an der Spipe einer päpstlichen Gesandtschaft der einflußreiche Cardinal, Kauzler der römischen Kirche, Roland und überreichte eine papstliche Beschwerde über verschiedene angebliche Uebers griffe oder Unterlassungen des Kaisers, in welcher bei Aufzählung der vielfachen Gunsterweise Hadrians gegen Friedrich auch die Kaiserkrone als ein demselben gewährtes "Benefiz" angeführt war — eine zweidentige Wendung, da Benefiz auch Lehen heißen konnte. Es kam darüber zu heftigen Aus: einandersetzungen, in benen Roland beutlich erkennen ließ, daß die Curie die Raiserkrone allerdings als ein papstliches Leben ausehe. Sofort mußte er mit seinen Begleitern bas Reich meiben. Gin heftiger Schriftwechsel entspann sich, in dem die papstlichen Ansprüche nicht blos vom Kaiser, sondern auch von Seiten ber beutschen Bischöfe auf das schärfste zurückgewiesen wurden. Verbreitung der päpstlichen Gegenschriften zu hindern ließ Friedrich den Berkehr mit Italien streng überwachen, während er die Rüstungen zu dem für den Sommer 1158 angesetten großen Zug nach Italien beschleunigte

und seinen Kanzler Reinald von Dassel und den bairischen Psalzgrasen Otto von Wittelsbach dorthin voraussandte, um die kaiserliche Partei zu sammeln und zu organisiren und die Durchsührung der Maßregeln vorzubereiten, durch welche die allzu lange vergessene deutsche Herrschaft zur Anerkennung gebracht werden sollte. Die großen Ersolge dieser gewandten und thatkräftigen Besvollmächtigten, die ihren Einsluß dis nach Ravenna und Tuscien hin geltend machten, schüchterten die Curie der Art ein, daß sie ihre vorzeitig enthüllten Pläne als zur Zeit unaussährbar aufgade: noch ehe Friedrich das Lager zu Augsburg verlassen hatte, erschienen päpstliche Gesandte, welche wegen der in Besanzon gesallenen Worte um Entschuldigung baten und in Betress jenes bedenklichen Ausdrucks befriedigende Erklärungen gaben, — ein in jenem Moment hochanzuschlagender Ersolg der kaiserlichen Politik.

An der Spipe eines stattlichen Heeres brach Friedrich Pfingsten 1158 von Angsburg aus nach bem Suden auf. Die streitbaren, aber auch raubluftigen Schaaren bes neuen Böhmenkönigs Wladislaw bilbeten ben Bortrab, als man vom Brenner in die lombarbijche Ebene hinabstieg. Dort schlossen sich die Contingente ber kaiferlich gesinnten Städte au; bereits am 23. Juli wurde die Abda überschritten und die Berwüstung des mailandischen Gebiets Dann schloß Friedrich Mailand felbst ein; nach vierwöchigem beaonnen. tapfern Widerstand ging die volfreiche Stadt am 7. September eine Capitu= lation ein, nach ber fie zwar dem Kaifer Treue schwören, eine hohe Geldbuffe zahlen und Beiseln stellen mußte, aber im Besit ihrer freiheitlichen Berfassung blieb, nur daß die am 1. Februar 1159 neu zu wählenden Consulu dem Raifer zur Bestätigung präsentirt werden sollten. Nachdem die Mailander sich feierlich unterworfen hatten, entließ der Kaiser, da der Hauptfeind glücklich niedergekämpft ichien, die Fürsten mit ihren Mannen in die Heimat, während er jelbst zur weiteren Ordnung der lombardischen Augelegenheiten zurücklieb. Dazu hielt er im November 1158 in einem stattlich hergerichteten Lager auf ben Roncalischen Felbern in der Poebene, Biacenza gegenüber, einen Reichstag, zu bem die weltlichen und geiftlichen Großen Oberitaliens und namentlich bie Consuln und soustigen Borftande ber Städte beschieben waren. Es sollte nämlich festgestellt werden, welche Rechte ehemals dem König in diesen Gebieten zugestanden hatten und auf welche Beije diejelben in die Sande derjenigen gekommen waren, welche sie gegenwärtig übten. Mit der Untersuchung dieser nach Lage der Dinge nicht leicht zu beantwortenden Frage wurde eine Commission aus städtischen Consuln und Richtern betraut, der man vier der geseiertsten Rechtslehrer ber Universität Bologna beigab. Sie stellte ein Berzeichnis der dem Könige gebührenden Rechte zusammen, wobei sie nicht auf den gegenwärtigen Zustand, auch nicht auf die Art, wie derselbe geworden, Rücksicht nahm, sondern sozujagen rein historisch versuhr und auf Grund der Neberlieferung bezeugte, was einst der tombardische König und als sein Rechts: nachfolger der deutsche König an Regalien besessen hatte. Allerdings blieb bei dem Verfahren nicht ohne Einwirkung die streng monarchische Denkweise,

E -437 Va

welche bas erneute Studium des römischen Rechts in Aufnahme brachte und Die namentlich wol die Bolognejer Professoren vertraten. Wenn nun dieses Regalienverzeichnis dem Kaiser als dem Rechtsnachfolger der lombardischen Könige zunächst die Landeshoheit und damit das Recht über die Herzogthümer. Markgrafschaften und Grafschaften zu verfügen zusprach, dann die Hoheit über Heerstraßen, Flusse und hafen und das Recht Abgaben für beren Benutung zu erheben, wenn die Gerichtsbarkeit und die Gefälle baraus, die Confiscation verwirfter und ber Beimfall erbloser Guter, die Münzprägung, ber Ban von Pfalzen und Städten, die Erhebung der Grund= und der Ropf= steuer, ber Zehnte vom Ertrag des Bergbaues und ber Salinen u. a. m. als Regal, d. h. dem König ausschließlich zustehendes Recht in Auspruch nahm und wenn die in dem roncalischen Lager vereinigten Italiener dem zustimmten und der Aufforderung des Raifers gemäß sich bereit erklärten diejenigen diefer Rechte, beren rechtlichen Erwerb sie nicht nachzuweisen vermöchten, bem Raiser zurückzugeben, so haben sich beide Theile, der Kaiser auf der einen, die Lombarden auf der andern Seite, in Bezug auf die Tragweite dieser Bereinbarung offenbar nicht die gleiche Borstellung gemacht. Denn während ber Raifer dieselbe wörtlich nahm, also namentlich alle im Besit ber Städte befindlichen Rechte dieser Art, für welche dieselben nicht unaufechtbare Besitztitel vorbringen konnten, als eigenmächtig occupirt zurückfordern und einziehen wollte, waren die Städte, und die Mailander an ihrer Spite, der Meinung, daß zum mindesten auf ihre im Laufe von Menschenaltern entwickelte, historisch gewordene freiheitliche Berfassung biefes Revindicationsverfahren feine Anwendung finden könnte, um so weniger als dieselbe zwar nicht burch ausbrücklich verliehene Brivilegien, aber doch thatfächlich durch Heinrich V., den bei ihnen beshalb in so guter Erinnerung stehenden "jüngern" Raiser Heinrich, anerkaunt worden war. Soust würden sie den roncalischen Beschlüssen gewiß nicht zugestimmt haben, wenn man wol auch wird annehmen dürfen, daß bei der leidenschaftlichen Verfeindung unter den Städten diejenigen, welche unter der Uebermacht und dem Uebermuth der anderen zu leiden gehabt hatten, es wünschten und gern saben, daß ihre Gegnerinnen im Bergleich mit ihnen selbst in eine möglichst ungünstige Lage herabgebrückt wurden. Wenn man bamals berechnete, daß aus der Einziehung ber zu Unrecht in andere Sande gekommenen Regalien ber Kaiser einen jährlichen Gewinn von 3000 Mark Silber, b. i. etwa 1,200,000 Mark zu erwarten hätte, so wird damit wol bas Gebiet bezeichnet, auf bem die Lombarden die roncalischen Beschlüsse allein praktisch durchgeführt zu sehen erwarteten: man sah darin nur eine fiscalische, nicht aber eine einschneibend politische Magnahme. Die größten Schwierigkeiten aber ergaben fich und ein kaum lösbarer Conflikt entstand, sobald dieselben auf die Verfassung der lombardischen Städte und die auf dieser beruhenden republicanischen Selbstregierung derselben so angewandt werden sollten, daß der Kaiser die Gerechtsame in Anspruch nahm, welche vor ber Begründung ber lombarbischen Städtefreiheit bie Stadtherren, insbesondere die Bischöse als solche gehabt hatten. Das versuchen hieß eine organische, mit strenger innerer Logik vollzogene Entwicklung leugnen oder rückgängig machen wollen, das hieß den selbstbewußten, reichen, opserfreudigen Bürgern der herrlich erblühten lombardischen Städte den Boden ihrer gessammten Existenz bestreiten und sie vor die Alternative stellen entweder gleichssam mit eigener Hand das Grab ihrer Freiheit und ihres Reichthums zu graben oder aber zur Vertheidigung ihrer höchsten Güter einen Verzweislungsstampf zu unternehmen.

Das römische Städtewesen Italiens, bessen Organisation &. Julius Casar burch seine Städteordnung abgeschlossen hatte, war in den Stürmen der Bölkerwanderung bis auf wenige Reste zu Grunde gegangen. 1) Wie sie in jener brangfalvollen Zeit überhaupt die Beschützerin der Verfolgten und die Hüterin des mishandelten Rechts wurde, so hat die Kirche dieses schönen Umtes burch ihre Bischöfe namentlich auch in ben Städten gewaltet. In den Theilen Italiens, die sich ber Langobarden erwehrten, kam die städtische Gewalt im Allgemeinen in die Hände ber Bischöfe, vollends seit durch ben Bilberstreit die Verbindung mit Brang gelöst war, während sie in den von ben Griechen gleich unabhängig gewordenen Gebieten, wie Neavel und Benedig. bei ben ehemaligen griechischen Statthaltern, ben Duces (Dogen) und beren Nachfolgern, blieb. In ber Lombardei bagegen wurde bas langobardische Recht auch hierin streng burchgeführt und die langobardische Gemeindeverfassung einsach auf die Städte übertragen. Erft in ber Karolingerzeit, die im Wesent= lichen an der Lage der Städte nichts änderte, hatten die als Schöffen, Scabinen, bei ber Rechtsprechung betheiligten Freien als Repräsentanten gleichsam ber Gemeinde größere Bebeutung gewonnen, während auch das Ansehn der Bischöfe stieg und biefe in ben spater hereinbrechenden musten Kampfen ehrgeiziger Dynasten alle öffentlichen Rechte, wie sie früher ber langobardische Graf geubt hatte, in ihre Sand brachten, so baß sie schließlich mit der firchlichen Leitung der Stadt auch die weltliche Herrschaft über dieselbe und zuweilen sogar über bas umliegende Gebiet vereinigten. In dieser Zeit des bischöflichen Regiments begannen die Städte zu erblühen. Damals schlossen sich innerhalb berfelben die bisher gesonderten Stände der Krieger und der eigentlichen Bürger enger zusammen und verwuchsen zu einer einheitlichen Stadtgemeinbe, beren Bweis ober Dreitheilung ihre Entstehung aus einer Bereinigung von hohen Adligen ober Capitanen, niedren Abligen ober Balvafforen und Bürgern ober blos aus ben beiben letten Beftandtheilen erkennen läßt. Waren nun früher die Schöffen die Repräsentanten bes einzelnen Standes für die Rechtspflege innerhalb besselben gewesen, so entstand nun aus ber Bereinigung dieser brei Schöffencollegien die nöthige Repräsentation ber Besammtgemeinde. Das geschah zunächst wol nur bei besonderen Anlässen.

<sup>1)</sup> Bergl. A. Hogel, Geschichte ber Städteversassung von Italien seit der Zeit ber römischen Herrschaft bis zu Ausgang des 12. Jahrhunderts. 2 Bande. Leipzig 1847.

wurde aber bald eine danernde Einrichtung: die ehemaligen Schöffen wurden als Conjuln die Bertreter der bürgerlichen Gesammtgemeinde. Go war die Consulatsverfassung allmählich geworden, nicht verliehen, aber auch nicht usur= pirt, sondern das natürliche Ergebnis einer Entwickelung von Jahrhunderten, zum äußern Abschluß gekommen, als der Juvestiturstreit den Bürgergemeinden ungesucht die Gelegenheit bot die zwischen Staat und Kirche streitigen Rechte in die eigene Hand zu nehmen und damit die republicanische Stadtfreiheit zu vollenden. Waren demnach die von den Bürgern gewählten Confuln als Träger ber municipalen Selbstregierung in den Angen aller Lombarden die Repräsentanten ihrer Freiheit, so gestaltete sich boch die Verwaltung verschieden je nach den besonderen Berhältnissen der einzelnen Gemeinden. Im Allgemeinen hatte sich die Bürgerschaft nach Berufsständen neu gegliedert: der alte Adel der Capitane und Balvafforen verwuchs zu einem Kriegerstande, der sich dem städtischen Kriegsbienst und der Berwaltung der städtischen Aemter widmete, während der alte Bürgerstand dem Handel und Gewerbe nachging und nur in Fällen der Noth zu den Waffen gerufen wurde. Hier war also der Gegensat überwunden, an dem Deutschland je länger je schwerer frankte: die Stände, welche sich dart in Folge des sich verschärfenden socialen, wirthschaft: lichen und politischen Gegensates mit wachsender Erbitterung bekämpsten, waren hier zu einer einheitlichen und einmüthigen Bürgergemeinde verwachsen, in welcher die ehemalige ständische Scheidung nur noch in der Zusammensetzung des Consulats erkennbar war. Adel und Bürgerschaft, Ritterthum und Städtewesen septen hier wetteisernd ihre Kraft an die Förderung desselben hohen Bieles. Daher hielt mit dem Aufschwung von Handel und Gewerbe und dem steigenden Reichthum auch die Entwickelung der Wehrkraft, des Gemeinfinns, ber Baterlandsliebe gleichen Schritt. Den Consuln, beren Bahl gewöhnlich der der Stadtbezirke entsprach und die sich in großen Communen, wie nament-

<sup>4)</sup> Das erfte Bilb ftellt eine curia foudalis vor. Der Lehnsherr fitt auf einem Ctuble und ift fenntlich durch fein bededtes haupt: Die Bafallen burften in Gegenwart bes Lehnsherrn fich weder bebeden noch feben. Die neben bem Lehnsherren figende Figur ftellt ben Richter bar. Derfelbe ift gwar auch ein Bafall, benn ber herr mußte einem folden ben Urtheilsipruch überlaffen, er burfte benielben aber nicht anders als figend fallen. Unter ben brei Lehnsleuten halt einer mit ber linten Sand feinen rechten Arm fest: ein Beichen, bag er an gebundenen und Feierragen ein Urtheil nicht finden will. Der Lehnsherr halt einen Arang von gufammengebundenen rothen und gelben Augeln in der Sand. Die Bebeutung beffelben, sowie ber Beichen awischen bei beiben Gruppen, ift untlar. - Die weiteren vier Bilber beziehen fich auf die Pflicht ber heeresfolge. In dem oberen rechts fitt ber Ronig auf einem mit Sip-tiffen belegten Ihrene ohne Lehne, die Krone auf dem haupte, bas Lilienscepter in der Rechten. Bor ihm fniet ein Bafall burchaus gepangert, mit grinem Oberfleibe; bas Schwert, mit ber Spite gegen ben Boben gefehrt, in ber Linten Die Bahl VI zwischen ihm und bem Ronig bebeutet bie feche Bochen, nach welcher Grift er fich gu ber angetunbigten heerfahrt einfinden muß, was er mit erhobenem Finger gelobt. - In bem Rebenbilbe ericheint berfetbe Reichsvafall, aber bies Mal als Lehnsherr, figenb; bas Schwert ift in ber Scheibe befindlich, nach oben gelehrt und mit einem an ber Spite herabhangenden Bande umwidelt. Sier fundigt er nun feinerfeits biefe nach fechs Bochen angutretenbe Deerfahrt feinem Bafallen an. Derfelbe ift vom Scheitel bis gur Sohle gepangert und tragt ein gelbes Obertleib. — Die beiben unteren Bilber werden durch einen zwischen ihnen fliegenben Strom, bie Saale, getrennt. Auf ber einen Seite beffelben gelobt ein Ritter feinem Lehnsherrn nach fechs Bochen ins Felb zu gieben und auf ber anderen Ceite fieht man bereits ben Rampf gegen Benben, Bohmen und Polen, Die mit blutigen Ropfen vor ben bluttriefenden Schwertern ber Ritter flieben. Die Banger find von Gifenbraht gefiochten und mit einer Rapuze verfeben, bie, wie bas Bilb zeigt, nach Belieben aufgefest und gurudgefchlagen werben Tonnte.



Iich Mailand, in zwei Collegien theilten, von benen bas eine die eigentliche Berwaltung und das Ariegswesen (consules de communi), das andere die Rechtspflege wahrnahm (consules de justitia oder do placitis), stand ein Bürgerausschuß als Beirath zur Seite (sapientia, credenza, judices). Die höchste Gewalt aber lag in der als Parlament zusammentretenden Gesammtsgemeinde. Sie gliederte sich dabei nach Bezirken, auch im Falle des Aufsgebots zum Ariege waren immer die Genossen eines Bezirks um ein Banner geschaart. Das erklärt die ausdauernde Arast, welche diese Städtewesen, in ihrer Existenz bedroht, dem Kaiser entgegensetzen: die Wehrkraft des Reichs ist schließlich wirkungslos daran abgeprallt.

Nun wollte Friedrich I. zwar nicht eben diese Berfaffung als solche ver= nichten, sondern nur ihre Wirkungen aufheben. Denn den zu ihm stehenden Städten ließ er dieselbe: sie erschien ihm also vereinbar mit ber erstrebten Stärfung ber Königsmacht in Oberitalien. Nur wo sie sich dieser feindlich entaegenstellte, meinte er bie Consulatsverfassung nicht bulben zu können. Das aber hatte Mailand seit Jahren planmäßig gethan: die kaiserlich gesinnten Städte und Großen, obenan Pavia und die Markgrafen von Montferrat, hatten schwer barunter zu leiden gehabt; im Bunde mit Piacenza hatte Mailand Lodi, Parma, Como und Cremona schnöbe mishandelt; es hatte das von Friedrich zerftörte Tortona wiederhergestellt. Für all das aber war doch mit ber Capitulation vom 7. September 1158 Bergeffenheit gewährt; die babei über bie Consulwahl getroffene Bestimmung enthielt mittelbar auch eine Anerkennung der geschichtlich gewordenen und nach Auffassung der Mailänder beshalb zu Recht bestehenden Consulatsverfassung. In biefer Meinung, der man ihren guten Grund nicht wird bestreiten können, hatten die Vertreter Mailands den roncalischen Beschlüssen zugestimmt, deren Anwendung auf ihre Stadt durch jenen früheren Bertrag völlig ausgeschlossen schien. Kaiserlicherseits bagegen meinte man, daß bie Capitulation burch die generellen Bestimmungen ber roncalischen Beschlüsse aufgehoben sei, und wollte biese benuten, um die stolze Stadt für die Zukunft unschädlich zu machen. Hier entsprang der gewaltige Kampf, der nahezu zwei Jahrzehnte die Kraft Friedrichs bis zur Erschöpfung beschäftigt hat.

Die roncalischen Beschlüsse erwiesen sich in der Hauptsache sosort als unsausführbar. Genua verweigerte ihnen einfach den Gehorsam, und der Kaiser mußte das ungestraft lassen; und wenn den kaiserlichen Städten die Freiheiten bestätigt wurden, die den Mailändern genommen werden sollten, so klagten diese nicht mit Unrecht über tyrannische Wilkür. Als daher Reinald von Dassel und Otto von Wittelsbach in der Stadt erschienen und namentlich die Abschaffung der Consulatsverfassung verlangten, brach der Aufruhr offen aus und die kaiserlichen Boten mußten, vom Bolke am Leben bedroht, in heimzlicher Flucht davoneilen, — eine Demüthigung, welche der stolze kaiserliche Kanzler niemals vergessen, die er furchtbar an den Mailändern gerächt hat.

Und schon entbrannte auch der Kampf mit dem Papsithum von Neuem;

ja, die Haltung der Mailänder war zwar nicht geradezu veranlaßt, doch beeinflußt und bestärkt burch bie geheimen Aufreizungen ber römischen Curie. Mit steigender Sorge sah diese die Erfolge Friedrichs. Schon bes Kaisers striftes Festhalten an dem ihr für aufgehoben geltenden Wormser Concordat hatte in Rom tief verstimmt. Nun stellten die roncalischen Satzungen eine gewaltige Steigerung der kaiserlichen Macht in Aussicht. Inzwischen hatte Friedrich die Mathilbischen Güter in seine Sand gebracht und ohne Rücksicht auf die durch Lothar anerkannten Rechte der Kirche an Herzog Welf VI. zu Gestütt auf diese imposante Macht strebte er nun banach, Lehen gegeben. entgegen bem Concordat, auch bie Bisthumer Italiens zur Verfügung bes Reichs zu bringen: das bedeutete die Ernennung des jungen Guido von Biandrate zum Nachfolger Anselms von Ravenna, die von der Curie als eine schwere Kränkung empfunden wurde. Gin heftiger Schriftwechsel ent= ivann sich, in bem ber alte principielle Gegensatz mit aller Schärfe wieder Die angersten Consequenzen wurden auf beiben Seiten aus bem einmal vertretenen Standpunkt gezogen: wenn hadrian IV. es für unzuläffig erklärte, daß Bischöfe bem Kaiser die Mannschaft leisteten und ihnen nur ein Treugelöbnis gestatten wollte, so erwiderte Friedrich, der Papst selbst sei ja eigentlich des Kaisers Lehensmann; wenn die Curie die Forderung erhob, ber Raifer sollte ihr nicht nur die Mathildischen Güter herausgeben, sondern den italienischen Bisthümern gegenüber auf alle Leistungen mit Ausnahme ber Berpflegung bei ber Romfahrt verzichten, so wurde sie kaiserlicherseits vor die unbequeme, die trübsten Erinnerungen erweckende Alternative gestellt, entweder bem Reiche für bas von bemselben Empfangene bas Schuldige zu leisten ober aber auf die Regalien, den weltlichen Besitz und die weltlichen Rechte zu verzichten. So erntete die Curie in der Erneuerung des großen principiellen Kampfes nur die Frucht ihrer perfiben Politik: hatte nach ihrer Aufjassung die Kirche seit dem Tode Heinrichs V. an das Concordat nicht mehr gebunden fein sollen, so hatte basselbe natürlich auch für ben anderen Theil seine Berbindlichkeit verloren und ber Kaiser konnte alle die Forderungen von Neuem erheben, die durch die Wormser Abmachungen begraben zu sein schienen.

In der Lombardei war der Kampf bereits in vollem Gange. Die Maisländer hatten ihn durch den lleberfall der Burg Trezzo eröffnet: noch im April 1159 traf sie die Reichsacht. Gemeinsam mit Piacenza und Brescia ging Mailand ein Bündnis mit dem Papste ein, ohne den sie mit dem Kaiser keinen Frieden zu machen versprachen, Friedrich aber schickte Otto von Wittelssbach nach Rom, um mit dem römischen Senat eine Verständigung zu suchen, der freilich die Erinnerung an die Opferung Arnolds von Brescia hindernd im Wege stand. Nach der andern Seite aber knüpste Hadrian IV., die Wenzdung seiner Politik vollendend, die durch den Frieden von Benevent eingeleitet war, mit Wilhelm I. von Sicilien Verhandlungen an, um diesen als Vorskämpser der Kirche gegen die Deutschen in die Wassen zu bringen: schon wurde demselben die Fahne des h. Petrus übersandt, während Hadrian IV. selbst mit

Zustimmung der Mehrheit der Cardinäle entschlossen war, den Bann gegen Friedrich auszusprechen. Der Tod, der ihn am 1. September 1159 ereilte, vereitelte dieses Borhaben.

Die Erledigung des päpstlichen Stuhls gerade in diesem Moment konnte, richtig ausgenutt, für den Kaiser ein entscheidender Glücksfall werden. Aber der Versuch sie auszunuten gelang nicht ganz nach Wunsch. überwältigende Mehrheit der Cardinale, von hierarchischem Eifer erfüllt, die Bolitik Habrians mit Energie fortgeführt zu fehen wünschte und beshalb dem Kanzler der römischen Kirche, Roland, demselben, der zu Besangon den kaiser= lichen Anschauungen so schroff entgegengetreten war, ihre Stimmen gab, versuchte eine kleine kaiserliche Minorität, mit einer Abelsfaktion im Bunde, durch einen rechtlosen Gewaltstreich ben Cardinal Oftavian der Kirche als Bapst aufzudringen (5.-7. September 1159), brachte es gber damit nur zu einem Schisma, bei dem niemand zweifeln konnte, auf wessen Seite das Recht war. Damit erhielt ber Kampf ein höheres Biel: nicht unzutreffend stellte Roland, Papft Alexander III., sich dar als den Bertreter der von des Kaisers Despotie bedrohten Freiheit der Kirche und rief in begeisterten Sendschreiben die ge= sammte Christenheit zur Vertheibigung berselben auf, während Oftavian, ber sich Biktor IV. nanute, vergeblich hinter hochtonenden Phrasen die Thatsache zu verbergen suchte, daß er boch nur ein Werkzeug war in der Hand eines mächtigen Herrn und demselben zu höchst weltlichen Zwecken dienen sollte. Eng schlossen sich die Lombarden an Alexander III.: in der Freiheit der Kirche, ihrer Schützerin und Bündnerin, vertheidigten sie die eigene Freiheit. Weiterhin erhoben sich gegen die aufstrebende staufische Großmacht hier die Normannen, dort die Byzantiner, und trot aller kaiserlichen Gegenbemühungen ehrten balb Frankreich, England und die Staaten ber pyrenäischen Halbingel, das Königreich Jernsalem, dann auch einzelne beutsche Fürsten in Alexander das rechtmäßige Oberhaupt der Kirche. Geleitet von dem hochsliegenden und verwegenen Beifte bes ausbauernden und erfindungsreichen Reinald von Dafiel, ber eben zum Erzbischof von Röln erhoben war, trug Friedrich kein Bedenken, auch mit höchst aufechtbaren Mitteln seine Stellung zu bessern. Als das Schisma ausbrach, lag er bereits feit Wochen vor dem festen Crema, bas sid) der geforderten Lossagung von Mailand weigerte. Erst Ende Januar 1160, nach verzweifeltem Widerstand, fiel die Stadt und wurde zerstört, und ber Kaifer konnte endlich das Concil halten, das er nach Pavia geladen hatte, um den Streit ber beiden Papfte zu entscheiben. Konstantin, Theodosins, Justinian und Karl der Große waren es, auf deren Beispiel er sich bei Nebung solcher imperatorischer Rechte berief. Für ein allgemeines Concil freilich konnte die Bersammlung nicht gelten, die im Februar 1160 in Pavia tagte: Alexander III. war officiell nicht vertreten, denn er konnte eine solche Autorität überhaupt nicht über sich anerkennen. Auch von einer Berhandlung und Prüfung der streitigen Sache kann kaum gesprochen werden: stand bas Ergebnis boch zum Voraus fest und follte das eingeschlagene Verfahren nur

dazu dienen, diese Thatsache den Bliden der nicht Eingeweihten zu verhüllen. Denn wenn in einem seierlich vollzogenen Afteustück verfündet wird, das zu Pavia versammelte Concil habe die Wahlvorgänge geprüft und auf Grund des Ergebnisses Alexander III. als Eindringling verworfen, Bittor IV. aber als das allein rechtmäßige Oberhaupt der Kirche anerkannt, so ist dem gegenzüber der Nachweis geführt worden, daß als zustimmend Bischöse genannt sind, welche widersprochen, ja selbst solche, welche gar nicht anwesend gewesen sind. Durch eine Reihe officieller Fälschungen meinte man kaiserlicherseits die üble Lage bessern zu können. Nun schwand vollends die Hoffung auf einen Bergleich. Man sah, was des Kaisers eigentliches Ziel sei, daß er zur Erreichung desselben jedes Mittel für erlandt hielt. Auch die Kirche machte nun von ihren Wassen rüchsichtslos Gebrauch: am 28. Februar 1160 sprach Obert von Pirovano, der Erzbischof von Mailand, gegen den Kaiser den Bann aus, am 24. März wiederholte zu Anagni Alexander III. selbst diese Maßregel.

Friedrich mußte mit den Lombarden, namentlich Mailand zu Ende gekommen sein, ehe er die Hierarchie mit Waffengewalt zu beugen versuchen konnte. Denn in der Hauptstadt ber Lombardei lag bas Centrum für seine politischen und firchlichen Gegner: solange sie aufrecht stand, war auch Alexander III. im Bortheil wider seinen nirgends recht anerkannten Gegen= papft. Daher ber leidenschaftliche Gifer des Kaisers in der Befämpfung Mais lands, dessen Bürgerschaft, von treuen Bundesgenossen unterstütt, ermuthigt burch ben Segen bes bantbaren Papites, in ben nun folgenden schweren Jahren auf bas glänzenbste bewieß, zu welchen Opfern die Sache ber communalen Freiheit ihre Bertheibiger zu begeiftern vermag. Anfangs mit Ueberfällen, Raub und Berwüftung der blühenden Landschaft geführt, wurde der Arieg allmählich zu einer großen Blokabe ber gewaltigen Stadt, als die Kräfte ber Bürger allmählich nachließen und biefelben auf die Behauptung des offenen Feldes zu verzichten genöthigt wurden. Gine Berennung ber gewaltigen Werke Mailands aber schien aussichtslos und hätte den Angreifern nur schwere Berluste bereiten müssen. So umtreiste Friedrich immer enger die volkreiche Stadt, in der sich nun auch die Masse der Flüchtlinge aus der Landschaft ringsum zusammendrängte, so daß Mangel ausbrach. Im Winter 1161 auf 1162 wurde die Blokade so eng, daß die Berproviantirung der Stadt aufhörte. Die Straßen nach berselben waren an wichtigen Anotenpunkten burch Schanzen und Castelle völlig abgesperrt. Denn Friedrich hatte gelobt, nicht von Mais land zu weichen, ohne die Stadt zu Fall gebracht zu haben, und wenn er bort sein Leben beschließen sollte: für diesen Fall empfahl er den deutschen Fürsten, die in großer Zahl mit neuen Hülfstruppen herbeigeeilt waren, als Nachfolger zunächst Friedrich von Rotenburg, ben ritterlichen Sohn Konrads III., bem er das Herzogthum Schwaben verliehen hatte, dann aber Beinrich ben Löwen. Zu Beginn bes Frühjahrs 1162 war die Widerstandsfraft Mailands

<sup>1)</sup> Reuter, Papst Alexander III. und seine Zeit I, 119 ff. 511 ff.

endlich gebrochen: nachdem sie vergeblich durch fürstliche Vermittelung glimpf= liche Bedingungen zu erlangen versucht hatten, ergaben sich die Mailander am 1. März auf Gnabe und Ungnabe. Den 4. März erschien in langen Reihen ber Kriegerstand vor bem im Siegesglanz thronenden Raiser und legte ihm Waffen und Fahnen zu Füßen; auch ber Fahnenwagen mit dem von hohem Mast wehenden Banner des h. Ambrosius sank vor dem Sieger in den Mit Striden um ben Hals, barfuß, Erncifige in ben flebend geschlungenen Händen lag am 6. März die große Masse ber Bürgerschaft vor bem Raiser auf ben Knien. Reinald von Dassel nahm in dieser Stunde furchtbare Rache für die Beleidigung, die er einst in Mailand erfahren hatte. Auch was weiter geschah, wird man auf seinen Ginfluß zurückzuführen haben. Bunächst nußte die gesammte Einwohnerschaft in die Sand kaiserlicher Bevollmächtigter unbedingten Gehorsam gegen jeden Befehl angeloben. Einige Tage vergingen in banger Erwartung: am 19. März tam ber Befehl, daß bie Stadt binnen einer Woche von der Bevölkerung geräumt sein muffe; dieselbe sollte sich in vier nach den vier Himmelsgegenden zerstreuten offenen Ortschaften einige Meilen von ihrem bisherigen Site ansiedeln. schreibt die Scenen bes Jammers, die sich nun abspielten, die Gefühle todt= lichen haffes, die in den Mailandern tobten, als fie ihre herrliche Stadt, den Sit ihrer Größe und ihres Reichthums, die altberühmte Trägerin ihres Ruhmes verlassen mußten! Denn was berselben bevorstand, konnte nicht Aweifelhaft sein. Schon waren die stattlichen Mauern streckenweise niedergelegt: wie ein Triumphator zog Friedrich mit seinem siegreichen Seere durch eine biefer Lücken in die Stadt ein. Dann wurde Mailand nach seinen sechs nad) ben Thoren benannten Bezirken an seine Tobfeinde, die von der stolzen Stadt einst fo schwer mishandelten Bürger von Lobi, Como, Pavia, Cremona und Novara und die Leute der Gebiete von Martesana und Seprio zur Ber: störung vertheilt. Ein Aft berechnendster Politik war es, durch den Friedrich die gefährlichste Gegnerin fozusagen vom Erdboben zu vertilgen bachte und gleichzeitig eine furchtbare Saat nie alternden Sasses unter die Lombarden ausstreute, die üppig aufgehend eine Bereinigung berselben zu gemeinsamem Kampfe gegen ihn für alle Zeiten unmöglich zu machen schien. störungswerk begann mit Brandlegung in den einzelnen Quartieren: was ihr nicht zum Opfer fiel, wurde so weit wie möglich niedergerissen. riesigen Mauern aber und den sie krönenden gewaltigen Thürmen gelang das nur mangelhaft, so daß diese in der Hauptsache erhalten blieben; auch die bavor hinlaufenden breiten und tiefen Gräben gelang es nur stellenweise zu= zuschütten. Dagegen fühlten bie Zerftörer an ber Stadt selbst volle acht Tage ihre Wuth, allen voran die Leute von Lodi, die jest Bergeltung übten für die einst von Mailand über ihre Stadt verhängte Verwüstung. Selbst Kirchen und Capellen wurden nicht geschont, ihrer Kunstwerke und Kostbarkeiten von ränberischen Händen entkleidet, selbst die Reliquien schleppte man als Trophäen weg. Reinald von Dassel trug ben kostbaren Schrein mit ben Gebeinen ber

heiligen brei Könige bavon, ber noch heute in dem Kölner Domschatz bewundert wird. Ein trostloses Bild der Verwüstung bot die einst so herrliche Metropole der Lombardei am Ausgang dieser Schreckenstage dar: inmitten der theilweise zerstörten Umfassungsmauer bezeichneten rauchende Trümmerhausen die Stellen, wo einst die meist aus Holz gebauten Quartiere der niederen Volksclassen gestanden hatten; selbst die steineren Häuser waren vielsach dem Zusammenssturz nahe, überragt von den zum Theil auch arg mitgenommenen Kirchen.

So leibenschaftliche Kämpfe in der Lombardei schon ausgefochten, so arge Thaten wilder Leidenschaft und rober Zerstörungsluft dabei verübt waren, fie alle treten zurud gegen bas furchtbare Strafgericht, mit bem ber Born des Kaisers die geseierte Hauptstadt der Berwüstung preisgab. Hatte aber Mailand dem Raiser nicht widerstehen können, wer durfte dann überhaupt noch hoffen sich demselben mit Erfolg zu widersetzen? So hatte die Kata: strophe Mailands die Unterwerfung der ganzen Lombardei zur unmittelbaren Folge. Friedrich war Herr Oberitaliens, wie keiner seiner Borgänger es gewesen. Nun wurden die roncalischen Beschlüsse mit aller Strenge durchgeführt: bie Städte büßten ihre freie Municipalordnung ein, soweit sie ihnen nicht als Anhängerinnen bes Kaifers burch besondere Verleihung belassen wurde; statt der von der Bürgerschaft gewählten Consuln, der Träger stolzer republi= canischer Selbstregierung, traten vom Raifer ernannte Gewaltboten, Pobesta, an ihre Spite, um ohne Rudficht auf Recht und herkommen ein Willfürregiment der übelsten Art zu führen: denn sie spannten die Kräfte und Mittel der Bürger nicht blos im Dienste von Kaiser und Reich aufs äußerste an, sondern sie misbranchten ihre Gewalt nicht selten zu eigenem Vortheil, zu widerrechtlicher Bereicherung und schnöber Befriedigung ihrer Lüste und Launen. Dieser Zustand aber erschien den bavon Betroffenen um so unerträge licher, als es vielfach nicht Deutsche waren, die ihnen als Träger dieser Tyrannei entgegentraten, sondern Landsleute, Lombarden, Bürger feindlicher Nadybarstädte, welche vom Raiser zu diesem Posten berufen wurden. bei der Zerstörung Mailands so bot auch hier die ausgehäufte Masse alten nachbarlichen Haffes bem Kaifer eine Handhabe, um durch Theilen zu herrschen und den einst freien Bürgern der lombardischen Städte theils goldene, theils unerträglich brückenbe eiserne Retten anzulegen.

Eine neue Art der Herrschaft und damit ein neues Zeitalter für das Kaiserthum sollte nach Friedrichs I. Meinung mit dem Triumphe über Mailand und der Lombardei eingeleitet sein. Nicht mehr ein leeres Wort, ein in unserreichbarer Ferne schwebendes Ibeal schien die kaiserliche Weltherrschaft, ganz nahe schien man bereits der Verwirklichung desselben gekommen zu sein. Deshalb bediente sich Friedrich eben in jenen Tagen in seinen Urkunden des Titels, den Karl der Große auf der Höhe seiner Macht zu sühren gepslegt hatte, "durch die Huld der göttlichen Gnade von Gott gekrönter römischer Kaiser, groß und Frieden stiftend, ruhmreicher Triumphator und stets Mehrer des Reichs". Auch der Kampf mit der Hierarchie trat nun in ein neues

Stadium und dem ohnmächtigen faiserlichen Gegenpapstthum erschlossen sich endlich günstigere Aussichten; Alexander III. aber sah sich auf das schwerste bedroht. Hatte er auch fast burchweg Anerkennung gefunden: in Rom, in Italien war seines Bleibens jest nicht mehr. Als Mailands Schicksal sich seiner Vollendung näherte, verließ Alexander Rom und segelte über bas von Frühjahrsstürmen gepeitschte Meer nach Genua, von dort weiter nach der Provence. Aber gerade damals juchte die kaiserliche Partei König Ludwig VII. von Frankreich für das Gegenpapstthum zu gewinnen. Kraftvolle Hülfe des Kaisers gegen Heinrich II. von England war ber Preis, den des Königs Schwager, Graf Heinrich von Champagne, der sich im Mai 1162 zu Pavia mit Friedrich im Geheimen verständigt hatte, für den Uebertritt zum Gegen: papstthum bot. Un der Grenze Frankreichs und Burgunds, wohin der Kaiser sich im Sommer 1162 begab, sollten beibe Herrscher zusammentreffen, gemeinsam ein Concil halten, um die streitige Wahl nochmals zu untersuchen. Das Ergebnis war jum Voraus sicher: es ware die erneute Berwerfung Alexanders, die feierliche Anerkennung Viktors IV. gewesen; ja Alexander sollte durch Ludwig VII. angehalten werden, sich persönlich vor dieser Bersammlung zu Aber der fein angelegte Plan mislang: die firchliche Gesinnung Ludwigs trug den Sieg bavon über die vielgewundenen Intriguen seines unruhigen Schwagers. Die energische Haltung Heinrichs II. von England, der in seinen französischen Provinzen ein Heer sammelte und zur Rettung bes Papftes vor dem drohenden Gewaltstreich herbeieilte, machte dieselben vollends zu nichte, und nach bangen Wochen konnte Alexander III. den französischen König von Neuem als seinen getreuen Sohn und den bewährten Hort der römischen Kirche bewillkommnen. Friedrich aber meinte auch ohne Frankreich ber Welt seinen Papst aufzwingen zu können: auf einem Reichstag, den er zugleich mit einem Concil zu Befangon hielt, wo Biftor IV. wiederum perfonlich erschien und der noch einen besondern Glanz dadurch erhielt, daß mit Heinrich bem Löwen der neue Dänenkönig Waldemar sich einfand, um dem Raiser als seinem Oberherrn die Huldigung zu leisten, ließ er durch ben Mund Reinalds von Daffel seinem Unmuth Ausbruck geben über die "Könige der Provinzen", d. h. Englands und Frankreichs, Spaniens und Ungarns, die er in Sachen des Schismas habe hören wollen, die aber nicht erschienen seien, sondern sich unterfingen ihm zum Trot in seiner Stadt Rom einen ihm feindlichen Papst aufrecht zu erhalten. Eine ganz neue staats: und fircheurechtliche Theorie wurde damit verkündet und für das Kaiserthum Hoheitsrechte in Anspruch genommen, die es felbst in Zeiten seiner höchsten Macht wenigstens in diesem Umfange nicht geübt hatte.

Diese Erweiterung des Programms für die Raiserpolitik war ohne Frage ein Fehler. Für den Bau stausischer Weltherrschaft, dessen Umrisse jetzt bestimmt erkennbar wurden, sehlte es an hinreichend umfänglichen und sesten Fundamenten. Längst hatte das Schisma auch in Deutschland den zuletzt geschassenen glücklichen Friedenszustand wieder zerstört. Im Elsaß agitirte

Bischof Stephan von Straßburg für Alexander; in Mainz hatte eine greuliche Revolution zur Ermordung des Erzbischofs Arnold von Selenhosen geführt (Juni 1160), welcher durch seinen Uebereiser bei Einziehung der von seinem Borgänger verschleuberten Kirchengüter die großen Mainzer Bajallen entsrembet und erbittert und durch seine Strenge eine Faktion des Klerus zu wüthensdem Hasse gereizt hatte; mit dieser hatte sich dann die nach Gewinnung voller Freiheit begierige Bürgerschaft verbunden; und als dann Rudols, der Bruder des über Burgund mit dem Kaiser zerfallenen Herzogs Berthold von Jähringen, zum Nachsolger erwählt war, hatte Friedrich denselben, als Gegner des kaiserslichen Papstes, nicht bestätigt und die Wahl Konrads von Wittelsbach, des Bruders des bairischen Pfalzgrafen, bewirft. Nur im Norden und Osten wagten sich einheimische und auswärtige Gegner noch nicht zu regen, weil dort Heinrich der Löwe mit wahrhaft königlicher Gewalt seine und des stausischen Kaiserthums Interessen vertrat.

Ungünftig gestalteten sich auch, während Friedrich im Norden der Alpen weilte, die Verhältnisse in Italien, wo Reinald von Tassel als Statthalter mit ausgedehnten Bollmachten zurückgeblieben war. Die besiegten Lombarden trugen schwer an ihrem Joch: so hart wurden sie bedrückt, daß sie meinten, der Kaiser selbst könne das nicht billigen; aber ungehört verhallten ihre slehenden Bitten, und die Gewaltboten ließen ihren thrannischen Neigungen erst recht die Zügel schießen. Dazu kam die steigende Verbitterung des kirchslichen Kampses. Als nämlich am 20. April 1164 Vistor IV. starb, glaubten viele das Schisma durch eine Art von Gottesurtheil beendet: da kam die kaum glaublich klingende Meldung, daß Reinald von Köln, ohne Kückfrage an den Kaiser, mit einigen wenigen Cardinälen, in Formen, denen sich durch keine Deutung auch nur der Schein der Rechtmäßigkeit geben ließ, in Guido von Erema als Paschalis III. einen neuen Gegenpapst aufgestellt habe. Dem Kaiser auf solche Wege rechtlosester Gewaltthätigkeit zu solgen hatte niemand mehr Lust.

In Oberitalien zuerst kam die allgemeine Unzufriedenheit zu offenem Ausbruch. Während selbst gut kaiserliche Städte, wie Pavia und Cremona, murrten und der kaiserlichen Kirchenpolitik nicht mehr folgen wollten, schlossen angesichts der entsetzlichen Mishandlung der besiegten Lombarden, deren Flehen von dem Kaiser hartherzig abgewiesen war, Berona, Padua, Treviso und Bicenza mit den Städten der Beroneser Mark im Winter 1163 auf 64 einen geheimen Bund. Venedig, das sich offen für Alexander III. erklärt hatte, trat demselben bei. Durch Venedig gewonnen stellte der byzantinische Hof Subssidien für den geplanten Besreiungskampf in Aussicht. Gleich im solgenden Frühjahr griffen die Städte zu den Wassen. Ein Vermittlungsversuch der kaiserlichen Städte hatte keinen Erfolg; er zeigte nur, daß selbst auf diese nicht mehr für alle Fälle zu rechnen war, und wenn der Kaiser dieselben nun mit Gnaden und Ehren förmlich überschüttete, um sie bei seiner Fahne zu erhalten, so machte das im Gegensatzt der steigenden Mishandlung der

anderen erst recht einen üblen Eindruck. Schnell breitete der Aufstand sich aus: Padua, Bologna, Piacenza verjagten die verhaßten Gewaltboten; bald stand alles erst mühsam Gewonnene auf dem Spiele, und Friedrich, der den Sturm zu beschwören gedacht hatte, mußte nach Deutschland eilen, um dieses zu neuem Kampse zu waffnen.

Alber schon handelte es sich nicht mehr um die Niederkämpfung der Lombarden allein: das Weltherrschaftsstreben des Staufers, welches auf bem Reichstag zu Besaucon so herausfordernd proclamirt war, bennruhigte weit= hin die Staaten des Abendlandes. Angesichts der gemeinsamen Gefahr rüsteten bieselben auch zu gemeinsamer Abwehr; bie Leitung babei aber fiel ber Kirche zu, und das steigerte wiederum das Anschu Alexanders III. Während ber griechische Kaiser Manuel nicht blos mit Sicilien, sondern auch mit Frankreich und England über ein Bündnis unterhandelte, traten von der andern Seite her die eifrigen Alexandriner durch den diplomatisch gewandten Batriar= chen Udalrich von Aglei sowol mit den Griechen als den Ungarn in Ber-Im Reiche wuchs ihre Partei: die Erzbischöfe von Salzburg und bindung. Trier weigerten Baschalis III. die Obedienz, und der auf des Kaisers eigenes Betreiben zum Erzbischof von Mainz erhobene Konrad von Wittelsbach ging offen zu Alexander III. über. In Deutschland selbst brohte als Folge des Schismas eine große Krisis: benn wie bequem bargen sich hinter kirchlichen Borwänden andre Motive, perfönliche ober politische. Das lehrten die großen Fehden im Rheinland, wo Pfalzgraf Kourad und Landgraf Ludwig von Thüringen, beides nahe Verwandte bes Kaifers felbst, mit bessen einflußreichstem Rath und Gehülfen, Reinald von Köln, und in Schwaben, wo die Tübinger Pfalzgrafen mit Welf VI. und seinem streitbaren Sohne Welf VII. rangen. Ein Versuch des Kaisers, die im Entstehen begriffene große Coalition auf diplomatischem Wege zu sprengen, mislang. Der Streit nämlich, in ben Heinrich II. von England mit Thomas Bedet, dem Erzbischof von Canterbury, über die Grenzen geistlicher und weltlicher Gerichtsbarkeit gerathen war, hatte seit Thomas' Flucht nach Frankreich, trop ber zuwartenden Nachsicht bes Papstes, die Curie mit der englischen Krone in einen schweren Conflitt gebracht. Bielleicht gelang es, England auf die Seite des kaiserlichen Papstthums zu ziehen und so bem Beschützer Alexanders III., Ludwig VII. von Frankreich, schwere Verlegenheit zu bereiten. Oftern 1165 erschien baher der Kölner Erzbischof selbst am Hofe Heinrichs II. zu Ronen, wo er eine glänzende Aufnahme fand. Auch wurde des englischen Königs ältere Tochter Mathilbe bamals dem Herzog von Sachsen und Baiern verlobt, der die Ehe mit seiner Rähringer Gemahlin hatte lösen lassen, eine jungere mit heinrich, bem erstgebornen Sohne bes Kaisers. Aber ber Anschluß Englands an die kaiserliche Kirchenvolitik erfolgte nicht. Zwar erschienen englische Gesandte auf einem Pfingsten 1165 zu Bürzburg gehaltenen Reichstag, wo Friedrich und bie anwesenden weltlichen und geiftlichen Fürsten durch feierlichen Gib gelobten, niemals Alexander ober einen von bessen Anhang gewählten Papst

anzuerkennen, und gingen die gleiche Verpflichtung für ihren Herrn ein: sosbald aber Heinrich II. darauf von der bedrängten Curie Zugeständnisse in seinem Streit mit Thomas Becket erhielt, trat er von dem Bunde mit dem Kaiser wieder zurück. Jener Würzburger Eid aber, vor dem, obgleich er selbst ihn in Vorschlag gebracht, sogar Reinald von Köln einen Moment zurückgeschreckt war, bezeichnet einen Wendepunkt in der Geschichte Friedrichs. Er entsprang nicht ruhiger politischer Erwägung, sondern war eine That übereilter Leidenschaft und befangenen Fanatismus'. Indem verfügt wurde, daß alle zu Würzburg nicht erschienenen geistlichen und weltlichen Fürsten binnen



Golbene Bulle von Raifer Friedrich I.

an ber Urfunde batirt von Burgburg 26. Juni 1168, welche bie berzogliche Gewalt fur bas Bisthum Burgburg bestätigt.

Avers: Brustbild bes Kaisers auf einem breithürmigen Thorgebäude; auf tem Haupte bie Laubkrone mit perlenverzierten Bandern; in der Rechten das Lilienscepter, in der Linken Reichsapfel mit Kreuz.

Umschrift: + FREDERIC . DEI GRA . ROMANORV. IMPERATOR AVGS.

Reverd: Siebenthürmiges Thorgebaube, durch eine Mauer umschlossen. Zwischen den Zinnen AVREA. Auf der Aundbogenthür des Mittelthurmes ROMA. Umschrist: † ROMA. CAPVT. MVNDI. REGIT. ORBIS. FRENA. ROTVNDI. (Nach heffner.)

einer bestimmten Frist den gleichen Eid leisten sollten, der jeden Ausgleich mit dem sast allgemein anerkannten rechtmäßigen Haupte der Kirche unmöglich machte, und die zwangsweise Ausssührung dieses Besehls mit unnachsichtiger Härte in Angriff genommen wurde, trieb man die Gegner geradezu zu offenem Widerstand und drängte die Halben und Zuwartenden in das seindliche Lager. Die beginnende Verfolgung der Alexandriner, zuerst des muthigen Konrad von Salzburg, des Wittelsbachers, schuf der hierarchischen Sache Märthrer und leistete ihr einen Dienst statt ihr Schaden zu thun. Das Schlimmste war, daß diese Politik der Leidenschaft einen Theil von Deutschland der Versfügung des Kaisers entzog, einen andern sast schon wider ihn in Wassen

brachte, gerade als Friedrich die gesammten Kräfte des Reichs zur Niederwerfung bes neuen lombardischen Aufstandes und zum Kampfe gegen die große Coalition bringender nöthig hatte als je. Friedrich I. hat diese Gesahren unterschäht: er hielt seine Stellung noch für völlig gesichert, während ihre Fundamente bereits wankten, und eine verhängnisvolle Selbsttäuschung war es, wenn er mit der feierlichen Erhebung ber Gebeine Karls bes Großen, bie er Weihnachten 1165 zu Aachen vornahm, und mit der durch seinen Papft vollzogenen Heiligsprechung des großen Kaisers sein eigenes politisches Suftem gleichsam firchlich zu weihen und als angeblich farolingisches ben widerstrebenden Mächten annehmbar zu machen bachte.

In Folge bieser Schwierigkeiten in Deutschland konnte ber Raiser erst im Herbst 1166 nach ber Lombardei aufbrechen und nur mit geringen Streit-Beinrich ber Löwe burfte bei ber wachsenben Bahrung im öftlichen Sachsen schon nicht mehr wagen, sich auf längere Zeit so weit zu entfernen. Dennoch boten die Lombarden die Hand zum Frieden: aber ihre wiederholte Bitte um Erleichterung ber ihnen aufgelegten Laften fand wieber fein Gehor. Einzelne ber aufftändischen Städte wurden vom Kaifer gezüchtigt; boch fam es noch zu keinem größeren Kampf und ber Winter 1166 auf 67 verging unter einem unsichern Zwischenzustand. Des Kaisers Absicht war mit den ein= getroffenen Berstärkungen direkt auf Rom zu marschiren, wohin Megander III., bem Drängen der mit Aufnahme des kaiferlichen Papftes drohenden Römer nachgebend, im November 1165 zurückgekehrt war. Aber die zunehmende Un= ruhe in der Lombardei, wo offenbar etwas Großes im Werke war, hielt ihn bort zurud, sehr zum Bortheil Alexanders III., bessen Ansehn in ben Augen ber Gläubigen burch den Aufenthalt an den Gräbern der Apostel wesentlich gesteigert wurde. Endlich im Frühjahr 1167 trat Friedrich ben Weg nach bem Süben an, und sofort flammte in seinem Ruden ber im Geheimen wol vorbereitete Aufruhr lichterloh empor. An seiner Spite aber stand eben die Stadt, welche Friedrich auf Rosten Mailands groß gemacht, mit Rechten. Ehren und Gunfterweisen förmlich überhäuft hatte, bas reiche und rasch er= blühte Cremona, dem jest der Zeitpunkt gekommen schien um sich mit den alten Widersachern zu versöhnen und durch Uebernahme der Führerschaft in bem Befreiungstampfe sich auf lange hinaus die leitende Rolle zu sichern.

Die Lombarden hatten die traurigen Folgen ihrer unseligen inneren Berriffenheit schwer gebüßt; aber die furchtbare Lehre war nicht ohne tiefen Eindruck auf sie geblieben. Unter dem Druck der Fremdherrschaft war ihnen ber Werth ber Freiheit und ber biese ermöglichenden nationalen Einheit aufgegangen. Unter Wahrung ber Rechte ber einzelnen schufen sie jett eine Organisation, welche sie befähigte ihre Freiheit gemeinsam zu erstreiten und zu behaupten. Um 8. März 1167 schlossen Cremona, Mantua, Bergamo und Bredcia, welche beiben letteren noch unlängst die strafende Sand bes Raisers gefühlt hatten, ein Bündnis zu gegenseitigem Schutz und Vermittelung eines Friedens zwischen Papft und Kaifer. Unter Vorbehalt der Treue gegen

ben Kaiser sollte die Ordnung hergestellt werden, die zur Zeit Konrads III. bestanden hatte: die volle Herstellung der Consularverfassung war ihr Biel. Schon am 4. April hatten Bevollmächtigte ber vier Städte eine Zusammen= kunft mit den Vertretern der Mailander, die seit Beginn der freiheitlichen Bewegung unter der Tyrannei ihres Podesta, des Grafen von Dietz, vollends Unerträgliches zu leiden hatten. Die alte Zwietracht wurde begraben, Cremona seine leitende Stellung gesichert und bann zwischen ben ehemaligen Tod= feindinnen ein Vertrag auf fünfzig Jahre geschlossen. Am 7. April wurde das Abkommen auf einem Congreß zu Pontida, einem Kloster zwischen Bergamo und Lecco, feierlich beschworen und zugleich die Aurücksührung der Mailander in ihre Stadt und deren Aufbau beschlossen. Noch ehe der April zu Ende gegangen, wurde dies Vorhaben unter dem Schute der Bürgerheere ber verbündeten Städte glücklich ausgeführt und Mailand neu bevölkert und durch Ausbesserung der Mauern und Gräben wieder in Vertheidigungszustand Beithin mußte diese That ben tiefsten Gindruck machen: ber größte, ber mühseligst gewonnene Triumph bes Kaifers war wettgemacht! Schnell griff der Bund weiter um sich: Ferrara trat bei, selbst bas so gut kaiser= liche Lobi mußte nach einer turzen Belagerung sich auschließen. folgte: die Stellung Friedrichs in der Lombardei beruhte auf einigen wenigen Städten, die wie Como und Pavia über die Bergangenheit noch nicht hinweg fommen konnten. Und Hand in Hand bamit ging eine scharfe kirchliche Reaktion: die Anhänger des Gegenpapstes mußten die bischöflichen Sige verlassen, die Alexandriner kehrten auf dieselben zurück.

Kriedrich ließ das alles ruhia geschehen: in verhängnisvollem Arrthum fah er den Hauptgegner nach wie vor in Alexander III. und meinte, daß, wenn dieser zu Boden geschlagen ware, die sombardische Rebellion leicht erstickt werden könnte, während boch biese eben seine Macht an ber Burgel faßte und ihr Berlauf ben Ausgang auch des firchlichen Rampfes bedingte. Der Raiser lag erst längere Zeit vor bem mit ben Griechen verbanbeten Ancona, von wo er mit einem Theil des Heeres südwärts nach Apulien streifte, um das Normannenreich zu schrecken, wo König Wilhelm I. eben sein unmündiger gleichnamiger Sohn gefolgt war. Mit einem aweiten Seer rudte Reinald von Köln, begleitet von bem Kanzler Chriftian, auf Rom: den gegen ihn ausziehenden Römern brachte er unter den Mauern des von ihm besetzten Tusculum eine schwere Niederlage bei. Den Eindruck berselben durch einen Angriff auf Rom selbst auszunuten, rief er den Kaiser herbei; am 24. Juli erichien biefer, die Belagerung Anconas aufhebend, vor Rom und begann die Belagerung ber Leoftadt. Die von den Vertheibigern in ein Castell verwandelte Peterstirche wurde mit Sturm genommen, ihre Vorhalle ging in Flammen auf, bas Innere wurde burch Kampf und Blutvergießen entweiht. Da entschlossen sich bie Römer zu Unterhandlungen: beibe Bapfte, so wurde vereinbart, Alexander und Paschalis III. sollten zurücktreten und ber Kirche sollte durch eine gesetymäßige Neuwahl ein allgemein anzuerkennenbes Oberhaupt gegeben werden. Bergeblich erhob Alexander III. Einsprache: die Römer waren des Krieges mube und hatten keine Lust, sich noch ferner für die Kirche zu opfern. Da floh der Papst heimlich aus der Stadt, um sich bei ben Mormannen in Sicherheit zu bringen. Um so schneller verständigten sich die Römer nun mit dem Kaiser: sie erklärten sich zur Anerkennung und Aufnahme Paschalis' III. bereit. Am 30. Juli zogen beibe in die Leostadt ein und der Gegenpapst konnte endlich auf dem wahren Stuhle Petri thronen. Aus seiner Sand empfing Friedrich am 1. August unter glanzenden Kestlichkeiten noch einmal die kaiserliche Krönung, während die Männer, denen derselbe diesen Triumph zunächst verdankte, obenan ber Kölner Erzbischof, mit Gnadenbeweisen überhäuft wurden. Aber die Herrlichkeit war nur von Während die kaiserlichen Bevollmächtigten noch beschäftigt furzer Daner. waren, den Eid der Römer auf den Unterwerfungsvertrag entgegenzunehmen, brach in dem vor der Stadt befindlichen Lager in Folge der furchtbaren Sonnenglut, die für kurze Zeit von gewaltigen Regenguffen unterbrochen wurde, eine ansteckende Krankheit aus, die mit entsehlicher Schnelligkeit um sich greifend, in wenigen Stunden schon einen pestartigen Charafter annahm. Vom Bleiben war nicht mehr die Rede: nur schleunigster Ausbruch konnte bas Seer dem ganzlichen Untergang entreißen. Aber die Best wanderte mit ihm: Bornehme und Geringe brachen plöplich zusammen und hauchten an der Landstraße ihren Geist aus. Jeber neue Fall steigerte bas Entsetzen der Ueberlebenden, die Ordnung schwand, die Disciplin hörte auf, jeder strebte in eiliger Hast vorwärts, um dem auf den Fersen folgenden Tode zu ent= rinnen. Schnell nach einander erlagen bie Bischöfe von Prag, Roln, Regens: burg, Speier, bewährte Gehülfen Friedrichs in ber Berwaltung Italiens; am 14. August starb der gewaltige Reinald von Köln, auf den Freund und Feind die Blide alle Zeit besonders gerichtet gehalten, den man als Anfang, Mitte und Ende bes Raiserreichs geseiert, ber während ber letten Jahre beinahe in höherem Grade als Friedrich selbst die Seele der bis zur Berwegenheit kühnen deutschen Bolitik gewesen war, ohne sich barum gerade viel Freunde zu erwerben, selbst seinen Mitarbeitern oft unbequem durch bas bespotische Wesen, womit er auch die Wiberstrebenden seine Wege zu gehen nöthigte, dabei nicht frei von Selbstsucht und nicht immer wählerisch in den Mitteln zur Befriedigung berselben, ein Vertreter machjiavellistischer Staatskunft, wie namentlich die zweibentige Rolle zeigt, die er in Deutschland spielte, indem er von Italien aus die Opposition gegen den übermächtigen Welfen leitete, vielen aber, die ihm näher gestanden, unvergeßlich burch den Glanz und die Liebenswürdigkeit seiner Perfonlichfeit, seiner Bilbung und Beredtsamkeit. Nicht minder furchtbar haufte die Best in den Reihen der weltlichen Fürsten: aber keiner wurde so betrauert wie der jugendliche, schone und ritterliche Schwabenherzog Friedrich IV., bes Kaisers Better, ber Gatte ber Tochter Heinrichs bes Löwen von feiner gähringischen Gemahlin. Auch der junge Welf VII., ber lette Sproß des füddentschen Zweiges der Welfen, erlag dem

trüben Berhängnis. Statt fostbarer Beutestücke führten die Ueberlebenden ganze Maulthierladungen von Gebeinen ber Verstorbenen mit sich, um sie in ber Heimat zu bestatten. Mag es übertrieben sein, wenn behauptet wird, daß ber Verluft bes kaiferlichen Heeres von Rom bis zur lombarbischen Greuze 2000 Mann betragen habe, sicher ist, baß nur elende, zum Tob erschöpfte, kampfunfähige Reste in die Thore Bavias einzogen, von denen die Lombarden nichts mehr zu fürchten hatten. Biel schwerer aber als ber materielle Berlust, ben er erlitten, war die moralische Niederlage bes Raisers: sein kläg= liches Scheitern in bem Moment, wo er in Rom selbst über Alexander III. an triumphiren und ber Kirche ben Fuß auf ben Nacken gu feten gebacht hatte, erschien den staunenden Zeitgenossen, und nicht den Alexandrinern allein, Das Schicffal, bas bie romifche Best bem siegreichen als ein Gottesgericht. Raiser bereitet hatte, verglich man mit bem bes Sanherib und ber Seinen vor Jerusalem, und jubelnd verfündeten die Anhänger Alexanders ber Welt bas Wunder, bas Gott an ihnen und ihrem Selben gethan hatte.

Aber Friedrich I. war nicht ber Mann, um sich von einem Mislingen, so furchtbar es ihn augenblicklich traf, aus ber seit Jahren verfolgten Bahn werfen zu lassen. Stolz bot er bem Schickfal die Stirn und durch verdoppelten Eifer suchte er in ber Lombardei gut zu machen, was er burch bie Mis= achtung der dortigen Bewegung erst versehen hatte. Unermüblich war er in bem kleinen Kriege gegen die Glieder bes um Cremona gesammelten Bundes, die er von Pavia aus in Streifzügen balb nach biefer, bald nach jener Seite bennruhigte und schäbigte. Aber zu mehr als einem kleinen Kriege reichten Die gegen die Lombarden verhängte Acht machte feine Kräfte nicht aus. feinen Eindruck, vielmehr traten die drei bisher gesonderten Bündniffe, die fich um Cremona, Berona und Benedig gebildet hatten, zu einer großen Allianz zusammen. Vergeblich suchte ber Raiser dieselbe durch erheuchelte Friedensbereitschaft zu entwaffnen, vergeblich burch Sondervertrage bas eine ober bas andere Glied bavon abzuziehen: ohnmächtig hinter ben Mauern Pavias gurnend mußte er sehen, wie der Bund an Umfang wuchs und an Macht zunahm und wie von seinen Anhängern einer nach dem andern sich ihm anschließen mußte. Und unter bem Gindruck des Triumphs, ber ihnen und ber verbündeten Kirche zu theil geworden, gründeten die Lombarden im Frühjahr 1168 eine durch mächtige Erdwerke geschützte Festung in der wasser= und sumpfreichen Riederung zwischen Tanaro und Trebia, bestimmt, einmal die für die Berpflegung ber größeren Städte so wichtige Straße von Mailand nach Genna zu beden und bann bem Raifer ben Weg nach Italien von Burgund her zu verlegen, auf ben er, ba alle anderen Alpenstraßen im Gebiet ber verbündeten Städte münbeten, in Bukunft vornehmlich angewiesen schien: den Namen aber gaben sie dieser Burg ihrer gemeinsamen Freiheit nach ihrem papstlichen Berbanbeten Alessandria. So war Italien für Friedrich so gut wie verloren, und die Hierarchie triumphirte, als der Raiser endlich, von ber völligen Unzulänglichkeit seiner Mittel überzeugt, 1170 Stalien verließ, um in fluchtartiger Eile über den Mont Cenis nach Burgund zu entstommen. Unversöhnlich ließ er die Geiseln der abgefallenen Städte längs der Straße an den Bäumen aufknüpfen, und mit genauer Noth entging er während kurzer Kast in Susa dem Tode, den ihm die erbitterte Bevölkerung zu bereiten dachte.

Auch auf Deutschland wirkte die Katastrophe des Sommers 1167 mächtig ein. Die Fundamente, auf die Friedrich sein Königthum von Anfang an gegründet, begannen zu wanken. Die Stellung heinrichs bes Löwen war Sein Streben, die Bischöfe und Grafen des öftlichen schwer bedroht. Sachsen, die unmittelbar unter bem König gestanden, von sich abhängig zu madjen und seinem Herzogthum bort bieselbe Machtfülle zu erwerben, die es in Westfalen besaß, hatte bem Welfen zahlreiche und erbitterte Feinde erweckt. Schon 1167, während ber Kaiser gegen Rom zu Felde lag, hatten die Fürsten Oftsachsens, im Geheimen durch Reinald von Köln aufgemuntert und geleitet. gegen Heinrich einen allgemeinen Ansturm unternommen, bem ber Herzog nur mit Mühe Stand gehalten; erft die entschiedene Parteinahme des Kaisers für ihn hatte ihm für den Augenblick Ruhe verschafft. Bedenklicher noch war das Anwachsen der kirchlichen Opposition: ihr Centrum war das Erzbisthum Salzburg, bas die Gunst seiner Lage zu weitreichenden Berbindungen mit Ungarn und Konstantinopel auf der einen, den italienischen Widersachern Friedrichs auf der andern Seite benutte. Bur Strafe für feinen alexandrinischen Eifer wurde es durch den Kaiser friedlos gelegt und jeder Art von Raub und Gewaltthat preisgegeben. Aber hier so wenig wie sonst erzwang ber Kaiser durch solche zum Theil barbarische Mahregeln dem nach Laschalis' III. Tod eingesetzten neuen Gegenpapst Anerkennung. Im Gegentheil, fester und einmüthiger fügte sich ber Bund ber Gegner zusammen. Ueberall war Alexander als rechtmäßiger Papst anerkannt: selbst England von bemselben abzuziehn, was der Kaiser noch einmal versuchen ließ, war unmöglich, obgleich Heinrich ber Löwe mitten in bem Waffengetose bes großen Kampfes von 1167 die englische Königstochter Mathilde als Gattin heimgeführt hatte. Die Aussöhnung Heinrichs II. mit Thomas Becket von Canterbury, dann die Ermordung des Erzbischofs, in Folge beren der der Mitschuld an dieser Greuel= that verdächtige König alles thun mußte, um die Gnade der Kirche zu gewinnen, nahmen dem Raiser vollends jebe Aussicht nach bieser Seite: Friedrich stand völlig isolirt und im Reiche selbst mehrte sich die Zahl derer, welche laut ben Frieden mit der Kirche forderten, sowie derer, welche in den Kämpsen mit den Lombarden eine unheilvolle Bergendung der nationalen Kräfte sahen.

Noch aber lag Friedrich I. jede Idee an Einlenken fern: seine Ehre war in diesem Kampse engagirt. So zog er denn, kaum daß das gährende Reich nothbürftig geordnet war, im September 1174 von Neuem über die Alpen, mit einem geringen Heer nur, meist Ministerialen des stausischen Hauses, während von den mächtigen Reichsfürsten keiner sich auschloß. In der Lombardei sand er die Lage schlimmer noch als 1154: selbst Pavia und

die Markgrafen von Montferrat und die Grafen von Biandrate, die bis zu= lett auf Sulfe gehofft und für die kaiserliche Sache eingestanden hatten, waren ber Uebermacht erlegen, zum Anschluß an ben lombardischen Bund gezwungen worben. Traten auch einige Städte und Große nun wieder zum Kaiser zurfick, so war besien Lage bamit boch nicht wesentlich gebesiert. Friedrich concentrirte seine Kraft auf den Angriff Alessandrias: aber die Belagerung, Ende Oftober 1173 begonnen, bauerte noch im April 1174 ohne Erfolg fort, als ein großes lombardifches Bundesheer zum Entfat herantam. Diesem zog Friedrich entgegen; auch Erzbischof Christian von Maing, ber inzwischen in der Romagna glücklich gefochten hatte, eilte herbei. Mitte April stand man sich, nun eine große Entscheidungsschlacht erwartend, bei Montebello gegenüber. Da aber kam es — wir wissen nicht, wie eigentlich — zu Friedensverhandlungen: es scheint, als ob die Lombarden doch die Feldschlacht geschent hätten, wenn sie nicht etwa von Anfang an Berrath spannen und den Raiser durch erheuchelte Friedensliebe zu entwaffnen trachteten. Die Rolle erst ber Bermittler, bann geradezu ber Schiedsrichter fiel babei ben Cremonesen zu. Auf Grund nämlich ber von beiben Seiten eingereichten Forderungen wurde ein gewisse Bunkte erledigender Bertragsentwurf vereinbart: in den Fragen, two eine Einigung nicht zu Stande kam, versprachen beibe Theile sich bem Schiedsspruch Cremonas zu fügen. Alessandria erhielt nur einen Waffenstillstand bewilligt: der Kaifer lehnte es entschieden ab, diese Stadt als ein voll= berechtigtes Glied bes Bundes gelten zu laffen. So sicher war man schon bes Erfolges, baß die Lombarden, als ob der Friede bereits perfett geworden ware, unter Niederlegung ber Baffen sich bem Raiser feierlich unterwarfen. während dieser auf ihr Berlangen auch die Curie zum Frieden einlud und die Gesandten berselben in Bavia ehrenvoll empfing. Offenbar täuschten sich beide Theile über die Bedeutung der noch unerledigt gebliebenen Differenzen, obgleich biese gerade die eigentlichen Cardinalpunkte des ganzen Confliktes betrafen. Die Lombarden wollten ihre Freiheit anerkannt feben; fie verlangten von Friedrich die Anerkennung Alexanders III.; sie wollten endlich Alessandria, in dem sich ihr Bund mit der Kirche gleichsam verkörperte, das obenein eben zum Sit eines Bisthums erhoben war, als gleichberechtigtes Glieb in ben Frieden mit einbegriffen sehen. Des Raisers ablehnende Saltung gab bie Entscheibung in die Sand ber Cremonesen. Der Spruch berselben verdient das Lob der Unparteilichkeit. Während er dem Kaiser — im Einklang mit bem von ben Lombarden alle Zeit vertretenen Standpunkte — ben Städten gegenüber nur die Rechte zugestand, welche Heinrich V. besessen hatte, also die republicanische Freiheit der Communen als zu Recht bestehend anerkannte, ließ er demfelben in Bezug auf ben Kirchenstreit freie Sand, fo baß er Alexander anzuerkennen nicht verpflichtet sein sollte; doch dürfe er keine Stadt wegen ihrer alexandrinischen Gesinnung benuruhigen; Alessandria dagegen habe fich dem Kaiser zu unterwerfen — ein Zugeständnis, das man offenbar der Chre Friedrichs schuldig zu sein glaubte. Soweit wir sehen, hat der Raifer

gegen Cremonas Entscheidung, die maßvoll und gerecht war, keine Einwensung erhoben: die Lombarden aber erklärten sich derselben nicht fügen zu können und brachen damit den Frieden von Montebello.

Weldje Motive diese überraschende Wendung herbeigeführt, vermögen wir nicht zu sagen. In der Hauptsache, um die es sich in ihrem langjährigen Streit mit Friedrich gehandelt, wurde den Lombarden ja alles, was sie ge= forbert hatten, bewilligt. Daß sie ben Bergleich um Alessandrias willen verwarfen, ist kaum anzunehmen; benn um diese Schwierigkeit zu lösen hatte sich wol damals so gut wie später ein Ausweg gefunden. Will man also nicht annehmen — und bies zu thun ist kein zwingender Grund vorhanden —, bie Lombarden hätten von Anfang an ein trügerisches Spiel getrieben, Friedfertigkeit geheuchelt und den Pakt von Montebello geschlossen in der Absicht ihn zu brechen und ben nach Entlassung seines heeres hülflosen Raifer burch schnöden Verrath zu überwältigen, so wird man wol in der Weigerung der Cremonesen, ben Kaiser zur Anerkennung Alexanders III. zu zwingen, ben entscheidenden Grund für ihren Rücktritt von dem Frieden feben muffen-War boch zwischen ihnen und ber Curie seiner Zeit ausbrücklich vereinbart, daß tein Theil ohne ben anderen mit dem Kaiser Frieden machen sollte. War aber dies das Motiv der Lombarden, so wird man ihnen daraus kaum einen Vorwurf machen können, eher es ihnen zur Ehre anrechnen: denn in ihrer Bundestreue verzichteten sie auf den sichern Gewinn, der ihnen durch die Anerkennung ihrer Freiheit in bem für sie wesentlichsten Buntte zu theil werden follte.

Die Lage bes Raisers war nun freilich eine üble, aber boch keineswegs aussichtslos: er blieb ben Lombarden noch immer ein furchtbarer Gegner; ja, er durfte hoffen, benselben bei Erneuung ber Feindseligkeiten mit beträcht= licheren Kräften als bisher eutgegenzutreten, da er nach diesen letten Borgangen die volle Hulfe ber Reichsfürsten in Auspruch nehmen konnte. diesem Sinne gingen benn auch Briefe und Boten nach Deutschland; überall fanden sie gute Aufnahme, Philipp von Heinsberg, ber Nachfolger Reinalbs auf dem Kölner Erzstuhl, wirkte persönlich im Interesse bes Kaisers. Für den Sommer 1176 konnte berselbe Berstärkungen erwarten, bis dahin aber durfte er barauf rechnen, sich mit Gulfe seiner italienischen Allierten zu behaupten: hatte boch selbst Cremona sich von dem lombardischen Bunde losgesagt. fam die Meldung, heinrich, der herzog von Sachsen und Baiern, weigere bie gebotene Heerfahrt nach ber Lombardei. Der Kaifer unterhandelte mit bem Welfen, au deffen Hulfe ihm gerade jest besonders viel lag, aber berselbe blieb bei seiner Ablehnung. Darüber verging ber Winter 1175 auf 76: schon rüsteten die anderen Fürsten zum Aufbruch und der Sachsenherzog war nicht anderen Sinnes geworden. Da beschloß Friedrich persönlich mit dem= selben eine Berständigung zu suchen: an ber beutscheitalienischen Grenze, vermuthlich in Chiavenna, traf er mit dem Herzog, der damals in Baiern weilte, aufammen. Man trennte fich aber ohne Ergebnis: der Welfe blieb dem italienischen Ariegsschauplatz fern, und es scheint fast, als ob der Naiser die dafür angesührten Gründe nicht unbedingt habe verwerfen können, denn die Berweigerung der Hülfe an sich ist dem Herzog nachmals nicht als Berbrechen angerechnet worden und niemand ist es eingefallen unmittelbar nach der Natasstrophe, die bald danach eintrat, Heinrich den Löwen und seine Hülfsverzweigerung dafür verantwortlich zu machen.

Im März 1176 begannen die Feindseligkeiten. Während ber streitbare Christian von Mainz durch einen Einfall in Apulien die Normannen im Schach hielt, zog Friedrich mit den Contingenten der ihm verbündeten lombardischen Städte von Pavia aus nordwärts nach Como und bann weiter den Lago Maggiore hinauf, um sich mit den deutschen Mann= schaften zu vereinigen, die Philipp von Köln, Wichmann von Magdeburg, Konrad von Worms, Graf Philipp von Flandern und andere ihm zuführten. Durch geschickte Bewegungen die Lombarden täuschend führte er dies Vorhaben auch glücklich aus. Das nur etwa 4000 Mann starke kaiserliche Heer sollte von Norden in das mailandische Gebiet einbrechen, um sich vor Mailand mit den von Süden anrückenden Pavesen zu vereinigen. Da trat das mailändische Bürgerheer unter die Waffen: um den Carroccio, ben Kahnenwagen, geschaart zog es etwa 12,000 Mann stark dem Kaiser entgegen; die aufgebotenen Contingente ber Bundesstädte folgten schlennigft. In der Nähe von Legnano traf man am 29. Mai auf ben von Bellinzona heranmarschirenden Kaiser. Dieser beschloß, wol in der Meinung, die Gegner bald im Ruden von den Pavesen gefaßt zu sehen, ben Angriff, obgleich die Fürsten riethen, noch die anderen Berftärkungen abzuwarten. Bald stießen die Kaiserlichen auf eine fundschaftende seindliche Abtheilung: überrannt wurde diese auf das mailändische Hauptheer zurückgeworsen und auch bieses, in fünf Treffen gegliedert, vermochte nicht dem Anprall der siegesfroh anstürmenden Kaiserlichen zu widerstehen und war balb in Berwirrung und theilweise auf der Flucht nach Mailand. Schon wogte ber Kampf heiß um den Carroccio, den eine auserwählte Schaar mailändischer Krieger mit Todesmuth vertheidigte: dort wurden die Kaiserlichen aufgehalten, das Gefecht tam jum Stehen; die Flücht= linge sammelten sich; verstärkt durch frischen Zuzug, der von Mailand her im Anmarsch war, gingen sie wieder zum Angriff über und brachen, die sieg= reichen Vertheibiger des Fahnenwagens voran, mit gewaltiger Kraft gegen bie schon ermattenden und in Unordnung gerathenen Dentschen vor. Friedrich selbst focht im bichtesten handgemenge: neben ihm fiel sein Bannerträger, er felbst wurde durch einen Lauzenstoß aus dem Sattel gehoben und schien verloren, und als nun gleichzeitig die auf bas Schlachtfelb zurücklehrenden Lombarben im Ruden und in der Flanke den Angriff erneuten, ba lösten sich die Reihen der Deutschen, und bald bachte jeder nur noch an Rettung durch schleunige Flucht. Unter schweren Berlusten eilten die Geschlagenen nach dem Ticino, in bessen Wellen noch viele den Untergang fanden; nur traurige Reste erreichten erschöpft und entmuthigt die schützenden Mauern Lavias.

ber Kaiser war nicht darunter: man glaubte ihn gefallen. Die Kaiserin Beatrig legte Trauer an: da erschien Friedrich bei nächtlicher Weile Einlaß begehrend am Thore. In der Verwirrung der Flucht von den Seinen getrennt hatte er sich mit wenigen Begleitern vor den siegreichen Feinden verborgen gehalten und erreichte nun erst auf täuschenden Umwegen Bavia.

Gewiß war es ein glänzender Sieg, den die Lombarden gewonnen: aber entschieden war mit dem Tage von Legnano doch noch nichts; ja, die Lage der Sieger war nicht so günstig wie zur Zeit des Bertrages von Montebello. Denn der Kaiser dachte jeht nicht an Frieden, nur daran, neue Kräfte zu sammeln, den Kampf wieder aufzunehmen und zu einem glücklichen Ende zu führen. Weder den Lombarden noch ihrem päpstlichen Bündner kam er auch nur einen Schritt entgegen: wie hätte er von deuselben auch in diesem Augenblick annehmbare Friedensvorschläge hossen dürsen, nachdem die Städte den ihnen so günstigen Schiedsspruch der Eremonesen verworsen hatten! Soschien der blutige Tag von Legnano ohne weitere politische Folgen bleiben und nur durch die Hige des Kampses und die Schwere der Verluste die zahlereichen ähnlichen, die man in diesem langjährigen Kriege erlebt hatte, überstreffen zu sollen.

Da kam von einer gang anderen Seite ber die von den Rächstbetheiligten nicht gewollte friedliche Wendung. Die deutschen Kirchenfürsten, eben die Männer, welche die Gefahren und Mühseligkeiten des großen kirchlich-politischen Rampfes zumeist getragen und gewissermaßen ihre Eristenz an denselben gefest hatten, die Genoffen theils und theils die Schüler Reinalbs von Daffel, obenan ein Wichmann von Magdeburg, ein Philipp von Köln, ein Konrad bon Worms, erklärten fich bem Raifer gegenüber außer Staube seiner Rirchen= politik noch länger zu folgen und die Interessen ber beutschen Kirche für bas ohnmächtige und würdelose Gegenpapstthum zu opfern: sie verlangten Frieden mit Alexander III., Herstellung ber völlig geschwundenen Ordnung in ber beutschen Kirche, Sicherung berselben gegen die zunehmenden Uebergriffe bes Laienfürstenthums, dem sie geradezu preisgegeben schien, wie die Bergewaltigung ber fächsischen Bischöfe durch Seinrich den Löwen, die barbarische Mishandlung des Salzburger Erzstiftes und andere höchst bedenkliche Borgänge der letten Beit lehrten. Mur dann waren sie bereit Friedrich auch ferner mit ihren reichen Mitteln zum Kampfe gegen bie Lombarden Gulfe zu gewähren. Friedrich sah sich vor eine Alternative gestellt, die kaum ein Schwanken zu: ließ. Den Kampf gegen die Lombarden aus eigenen Mitteln fortzuführen war er unfähig: die letten Greignisse hatten das zweifellos erwiesen. Bon bem Laienfürstenthum, jedenfalls von den mächtigsten Gliedern desselben, die er felbst ja ihrer Pflichten gegen Kaiser und Reich formlich entlassen hatte, war kein Opfer zu erwarten: wollte er ben Tag von Legnano wett machen, die Lombarden seinem Jodse wieder zu bengen versuchen, so konnte er das nur mit den finanziellen und militärischen Mitteln der beutschen Kirche. Ohne fich felbst aufzugeben und ihre schon arg geschädigte Stellung vollends zu

Grunde zu richten konnte diese eine solche Belastung aber nicht auf sich nehmen, wenn ihr nicht für ihren durch das Schisma heillos geschädigten Besitz und Rechtsstand Sicherheit gegeben wurde: diese aber war für sie nur zu gewinnen burch die Rückfehr in die allgemeine Kirche. Wenn man die Bergangenheit ber Männer betrachtet, welche bem Raifer jett sozusagen ben Gehorsam aufkündigten, und sich die glänzenden Berdienste vergegenwärtigt, welche dieselben fich im Laufe langer Jahre um die kaiferliche Sache erworben hatten, fo wird man zur Erklärung ber Wendung, die nun in ihrer Politik eintrat, jedes untergeordnete versönliche Motiv ausschließen und dieselbe herleiten mussen allein aus ber Erkenntnis ber nicht mehr erträglichen Nothlage ber beutschen Damit aber wurde die Lage von Grund aus umgestaltet: noch zu Montebello war Friedrich bereit gewesen die roncalischen Beschlüsse preiszugeben und den Lombarden ihre Forderungen zu bewilligen, um seine Kraft ungetheilt gegen die Hierarchie wenden zu können; nach der Erklärung der beutschen Kirchenfürsten sah er sich genöthigt ben Gegenpapst fallen zu lassen und mit ber Sierarchie seinen Frieden zu machen, um gegen die Lombarden weiter kampfen zu konnen. Daß bem Kaiser bies nicht leicht wurde, ist begreiflich: denn ein Bergleich mit dem hierarchischen Bapstthum muthete ihm nicht blos in Rücksicht auf die Vergangenheit — man denke nur an den Burzburger Gib! -, soudern auch in Bezug auf die wichtigsten principiellen Fragen schwerere Opfer zu, als ihm ber Cremoneser Schiedsspruch ben Lombarben gegenüber auferlegt hatte. Er mußte fürchten sich burch ben Frieden mit der Kirche für die Aufunft politisch so gebunden zu sehen, daß die von ihm erstrebten Ziele vielleicht überhaupt unerreichbar wurden. Es hat daher längerer Zeit bedurft, um Friedrich von der Unmöglichkeit jedes anderen Auswegs zu überzeugen: ber ganze Sommer 1176 verging ohne Entscheidung, und erst im Oktober erklärte ber Raiser sich bereit, dem Berlangen der Kirchenfürsten nachzugeben und mit Allerander III. in Unterhand= lung zu treten.

Nun gingen Wichmann von Magdeburg, Christian von Mainz und Konrad von Worms nach Anagni; aber ber Papst erklärte nur in Gemeinschaft mit seinen Bundesgenossen, ben Lombarden, Normannen und Griechen, Frieden schließen zu können. War das wörtlich zu nehmen, so war die Lage des Kaisers freilich äußerst bedenklich. Doch durste man an dem Ernst jener päpstlichen Erklärung zweiseln, da die Curie trop derselben mit den kaiserslichen Gesandten in Unterhandlung trat über die Grundlagen des Friedens zwischen Keich und Kirche. Wie weit man materiell zu einer Verständigung kam, wissen wir nicht; jedenfalls einigte man sich über die Formen, in denen über den allgemeinen Frieden verhandelt werden sollte. Es sollte dazu ein Congreß in Benedig oder Ravenna stattsinden, dessen Besuchern der Kaiser freies Geleit und dis noch auf drei Monate über das vielleicht resultatlose Ende hinaus Wassenruhe zuschwören sollte.

Für ben Kaiser war das Hauptergebnis aus ben Berhandlungen zu

Anagni die Erkenntnis, daß die Curie im Nothfall wol auch ohne die Lombarben Frieden machen würde: sie hat Friedrichs Haltung bei den folgenden Unterhandlungen bestimmt, wenn er sich bamit auch keineswegs im Einvernehmen mit den Kirchenfürsten befand, sondern hinter deren Ruden vielfach seine eigenen Wege ging. Auch im Lager ber Lombarben empfand man vor allem den Widerspruch zwischen den anfänglichen, die höchste Bundestreue athmenden Erklärungen ber Curie und ber Thatfache, daß sie sich, wenn auch nur vorläufig mit bem Kaiser verständigt hatte. Allgemeine Bestürzung herrschte bei den Rektoren des Bundes: nach diesem Anfang trug man sich mit den ernstesten Befürchtungen für bie Aufunft, und die Bersicherungen ber papst: lichen Gesandten machten keinen Gindrud: man sah barin nur Ausslüchte, welche den bereits eingeleiteten Abfall der Curie von dem Bunde noch einige Beit beschönigen sollten. Go sah ber Raifer die Aussichten für seine biplomatische Aftion steigen und durfte hoffen, sich entweder dem Friedensgebot ber beutschen Kirche überhaupt zu entwinden oder boch die Lombarden von dem Bergleich auszuschließen. Bunächst benutte er die Bestürzung der Lombarben, um einige Städte zum Abfall von dem Bunde und zum Separat= frieden zu bewegen, was ihm namentlich bei Cremona und Tortona gelang. Solche Erfolge bestärkten Friedrich in der Politik des Zauderns und Hinhaltens: er erklärte Bologna, bas die Unterhändler als Sit des Conaresses in Aussicht genommen hatten, für unannehmbar, weil diese Stadt ihm besonders feindlich gegenüber gestanden und beshalb einst von Christian von Mainz schwer zu leiden gehabt hatte. Um so mehr scheinen die Lombarden auf dem Orte bestanden zu haben, in der Hoffnung, an dieser Borfrage ben Friedenscongreß überhaupt scheitern zu sehen. Dahin aber ließ es Alexander III., ber Ende Marg 1177 mit dem Cardinalscollegium und glänzendem Gefolge nach Benedig gekommen war, während ber Kaiser in Ravenna weilte, natürlich nicht kommen. Auf seine Beranlassung fand am 10. April eine Borbesprechung der Bevollmächtigten der drei Mächte in Ferrara statt, um sich über ben Ort bes Congresses zu verständigen. Welche Bedeutung er dieser Angelegenheit beimaß, bewies er, indem er selbst von Benedig nach Ferrara fam: es lag ihm eben alles baran, ben gerechten Unmuth ber Lombarden zu beschwichtigen. Dazu richtete er selbst eine feierliche Ansprache an die lom= bardischen Bevollmächtigten: er habe, so erklärte er, den vom Kaiser angebotenen Frieden nicht angenommen, damit die Lombarden, seine Genoffen in ber Trübsal, auch an der Freude des endlichen Triumphes theilnehmen möchten. Dagegen erinnerten die Lombarden in bitterem Unmuth an all die Leiden, die sie im Rampfe gegen den Kaiser für die Kirche auf sich genommen und hinter benen das weit zurückliebe, was Allegander und die Kirche zu ertragen gehabt hätten; auch sie seien bereit sich mit dem Kaiser zu vergleichen, aber nicht anders als daß ihre von den Boreltern ererbte Freiheit unangetastet erhalten bliebe, denn alle Zeit würden sie dem Leben in der Knechtschaft einen rühmlichen Tod vorzuziehen wissen. Da nun die kaiserlichen Gesandten

unter den Erzbischöfen von Mainz, Magdeburg und Köln sich für bevollmächtigt erklärten, auch mit den Lombarden und Sicilien zu unterhandeln, so einigte man sich schließlich wenigstens über den Congresort. Benedig wurde dazu erwählt. Dorthin begaben sich nun die Bevollmächtigten, während der Kaiser selbst in Ravenna bleiben mußte, dann aber zur Erleichterung des Berkehrs nach dem am Eingang zu den Lagunen gelegenen Chioggia kommen durfte.

Noch immer aber war man weit von dem Frieden entfernt. Wesent= liche Bestimmungen bes zu Anagni vereinbarten Borvertrages lehnte ber Kaiser als unannehmbar ab. Insbesondere that er bas mit der von seinen Gesandten zugesagten Rückgabe ber Mathilbischen Güter. Ueberhaupt war er mit der Haltung ber Erzbischöfe nicht zufrieden und gab benfelben schuld, sie gingen mehr auf den Bortheil der Kirche als auf die Ehre und Würde des Reiches ans. hinter bem Ruden seiner officiellen Bevollmächtigten trat er burch vertraute Mittelspersonen mit bem Papste in geheime Unterhandlungen, bei benen er auf die Entschließungen besselben baburch einen Druck ausnbte, daß er bei ber Ablehnung bes Friedens mit ben Lombarden beharrte. Schließlich erbot er sich, den Lombarden, von denen der Papst sich boch nicht gang lossagen tonnte, einen sechsjährigen und ben Normannen einen fünfzehnjährigen Waffenstillstand zu bewilligen, wenn ihm dagegen für die nächsten fünfzehn Jahre ber Niegbrauch ber Mathilbischen Güter überlassen würde; nach Ablauf bes: selben erbot er sich sein Recht barauf zu erweisen. Die Curie lehnte auch biesen Antrag ab. Ueber die sonstigen Streitpunkte, namentlich die eigentlich firchlicher Natur, scheint man sich bagegen auf Grund ber in Anagni getroffenen Berabredungen ohne Schwierigkeit geeinigt zu haben. Aber die Intriguen bes Raifers gegen die eigenen Unterhändler dauerten fort und brohten einen Moment sogar bas ganze Friedenswert zu Schanden zu machen. Friedrich nämlich mit der bemokratischen Bartei in Benedig ein Ginverständnis zu erreichen, in Folge bessen bieje sich brohend erhob, um ben Dogen Biani und die Nobili, die zum Papste hielten, einzuschuchtern und zur Aufnahme bes Raifers in die Stadt zu nöthigen: bamit ware berselbe vollends Herr ber Situation geworden. Aber bas energische Auftreten ber sicilianischen Gesandten, obenan des Erzbischofs Romoald von Salerno, die mit sofortiger Abreise und mit ben schwersten Repressalien brohten, vereitelte bie Sprengung bes Congresses. Mun aber stellten die geiftlichen Fürsten bem immer neue Ausslüchte suchenden Kaiser geradezu ein Altimatum: rund heraus erklärten fie durch den Mund Christians von Mainz, sie wollten ihm wol in allen weltlichen Dingen auch ferner gehorsam sein, aber sie könnten ihn nicht als Herrn ihrer Seelen anerkennen und beshalb wurden sie von nun an Alexan: ber III. als rechtmäßigen Papst verehren, bem vom Kaiser aufgerichteten Ibol aber keinen Gehorsam mehr erweisen. Jest endlich verzichtete Friedrich auf die Politif der Winkelzuge und bes Sinhaltens und erklärte sich am 21. Juli bereit, den mit dem Bapft getroffenen Abmachungen seine Austim=

mung zu geben, ben Lombarden aber einen sechse, ben Normannen einen fünfzehnjährigen Stillstand zu gewähren.

Es waren im Wesentlichen rein firchliche Abmachungen, welche ber Friede enthielt: die ihr besonders am Herzen liegenden Besitzfragen, wie namentlich bie in Betreff ber Mathilbischen Guter, mußte bie Curie schließlich gang unberührt lassen, ba nur um diesen Preis für ihre Bundesgenossen wenigstens ein Stillstand zu erlaugen war. Der Kaifer erkannte Alexander III. als bas rechtmäßige Oberhaupt ber Kirche an; von den schismatischen Bischöfen wurden bie italienischen Alexander zur Bestimmung ihres Schickfals überlassen, die beutschen bagegen follten in ihren Stellungen bleiben, sofern fie die Weihen von katholischen oder von solchen, die selbst katholisch geweiht waren, erhalten hätten. So wurden Philipp von Köln, Christian von Mainz, Wichmann von Magbeburg und die übrigen langjährigen Bortampfer für bas Schisma völliger Umnestie theilhaftig und kehrten ohne jede Minderung ihrer Ehre und Würde in den Schoos der katholischen Kirche zurück. Gine bezeichnende Ausnahme wurde allein in Betreff Salberstadts gemacht: bort sollte ber Schismatifer Gero, den einst Heinrich der Löwe mit Gewalt eingesetzt hatte, dem durch ihn verdrängten Ulrich wieder Plat machen.

Festlich empfangen tam unn Friedrich, vom Banne gelöft, nach Benedig, wo die Masse der geistlichen und weltlichen Großen, die es einander an Glanz und Pracht zuvorzuthun suchten, die Feier des endlich gewonnenen Friedens noch verherrlichen half. Wiederholt trafen die langjährigen Gegner nun versöhnt aufammen und suchten burch freundliches Entgegenkommen und gegenseitige Chrerbietung die bose Zeit, die hinter ihnen lag, vergessen zu machen. Das Sustem von Berträgen aber, welches burch feierliche Gibschwüre befräftigt, zu Benedig ins Leben trat, entsprach eigentlich den Bünschen keines der daran Betheiligten vollkommen. Am meisten hatte noch der Raiser Grund, sich des Gewonnenen zu freuen. Die Lombarden waren zunächst in den Frieden nicht mit eingeschlossen: nur einen sechsjährigen Stillstand hatten sie bewilligt erhalten. Ihre Befürchtungen in Betreff der Bundestreue der Curie waren nur allzu fehr bestätigt: allen feierlichen Bethenerungen entgegen hatte bieselbe die Hingebung ihrer bewährtesten Bundesgenossen mit schnödem Undank gelohnt. Schließlich hatten die Lombarden noch die Gewährung des Stillstands als ein Glud bezeichnen mussen, benn es hatte nicht viel gefehlt, so waren sie überhaupt unbedacht geblieben und ganz isolirt dem Kaiser preisgegeben worden. Und wie sollte es nach den sechs Jahren werden? War alsbann nicht eine Erneuerung bes Kampfes, vielleicht unter sehr viel ungünstigeren Umständen zu erwarten? Der Sicilianer fonnte sich mit dem fünfzehnjährigen Stillstand beruhigen: er hatte hinfort von Friedrich nichts zu fürchten. Wenn aber die Kirche sich den Anschein gab, als ob sie über Friedrich triumphirt und ben gefürchteten Gegner gleichsam in ben Staub getreten habe, so war dazu freilich kein Grund vorhanden. Als eine ebenbürtige Macht stand bas Reich auch in Zukunft ber Kirche gegenüber; bas hatte die Kirche auerkennen



und durch die Abmachungen des geschlossenen Friedens zum Ausdruck bringen Die große Errungenschaft, die sie einst Lothar gegenüber gemacht hatte, als dieser das Mathildische Erbe vom Papste zu Lehen nahm und damit dasselbe als Eigenthum der Kirche anerkannte, war ihr trop der Nachgiebigfeit ber faiserlichen Bevollmächtigten zu Anagni schließlich wieder ent: riffen worden. Erfannte sie auch die Ansprüche des Reiches barauf nicht an, so gab fie doch den bisher in dieser Sache eingenommenen Standpunkt völlig auf, indem sie die fünftige Erledigung berselben burch ein Schiedsgericht in Aussicht nahm; auch fonnte sie es nicht hindern, daß der streitige Besitz einst: weilen thatsächlich in den händen bes Raifers verblieb. Bon einer Demuthigung des Kaisers, einem Triumph der Kirche zu sprechen war also kein Grund. Blieben doch mit ganz vereinzelten Ausnahmen die schismatischen Bischöfe in Deutschland in ihren Würden; follte boch in Betreff der Italiener die empfehlende Fürsprache bes Kaisers möglichst berücksichtigt werden. Nicht mehr hatte Alexan: ber III. eigentlich erreicht als daß er endlich von dem Kaiser als rechtmäßiges Haupt der Kirche anerkannt wurde.

Hatte nach alledem Kaiser Friedrich wol Grund den venetianischen Frieden als vortheilhaft anzusehen, so wußte seine meisterhafte Politik die gewonnene Stellung in der erfolgreichsten Weise anszunuten. Ihre Ziele blieden die alten, nur die zur Erreichung derselben angewandten Mittel wurden andere: mit ihrer Hüse aber erreichte Friedrich ohne Kamps, was er in zwanzigiährigem Ningen vergeblich erstrebt hatte.

## IV. Die friedliche Meugestaltung bes Kaiserthums burch Friedrich I.

1177-1190.

Fast zwanzig Jahre hatte Friedrich I. um die Herrschaft über das Papstthum und die reichen lombardischen Communen gefämpft: ähnlich wie einst Heinrich V. war er schließlich burch die Fürsten des Reiches zu einer friedlichen Politik genöthigt worden, und bennoch hatte er ber so ungünstigen Situation einen Frieden abzugewinnen gewußt, bei bem ber Bortheil entschieden auf seiner Seite war. Seine Beziehungen zu Italien hatte er auf einer völlig neuen Bafis von Grund aus neugestaltet, ohne sich darum den Lombarben gegenüber für die Zufunft die Hände zu binden. Das wirkte nun auch auf die deutschen Berhältnisse ein, insofern dort Rücksichten, welche ihm der Kampf mit der Kirche und den Lombarden aufgenöthigt hatte, nun in Wegfall kamen. Indem die Beendigung des Schismas nicht blos der deutschen Kirche den Frieden wiedergab, sondern auch den Bund derselben mit dem Kaiser erneute, minderte sie zugleich das Uebergewicht der dem Kaiser bisher unentbehrlichen weltlichen Fürsten. Nach den Regierungen Lothars und Konrabs war eine ottonische Politik, die in der dentschen Kirche den Hauptrückhalt des Königthums suchte, auf lange Zeit unmöglich geworden: ber Berjuch, den Friedrich bazu mit dem Konstanzer Bertrage gemacht hatte, war an den hierarchischen Entwürfen Hadrians IV. und dem geringen Erfolg seines ersten italienischen Zuges gescheitert. Je mehr sich seitdem die aufängliche Allianz mit der Kirche loderte, um so entschiedener suchte Friedrich Anlehnung bei dem weltlichen Fürstenthum, dem er manches Königsrecht opferte, um sich seiner Hülfe gegen die Lombarden und die Hierarchie zu vergewissern: während des Schismas hatte er die widerstrebenden Bischöfe mit ihren Rechten und Gütern dem Laienfürstenthum geradezu preisgegeben. Der Bund mit Seinrich dem Löwen, das Abkommen mit Heinrich von Desterreich, der Kronvertrag mit Bladislaw von Böhmen bezeichneten den Anfang dieser Politik. Wohin sie schließlich führte, hatte die Berjagung Ulrichs von Halberstadt burch Heinrich ben Löwen und endlich bie Entfesselung bes Laienabels gegen bas Salzburger Erzstift gelehrt. Sier hatte sich der Umschlag vorbereitet, der nach der Schlacht bei Legnano in der Haltung der geiftlichen Fürsten eintrat.

Am meisten wurde von des Kaisers erneutem Bunde mit der deutschen Kirche Heinrich der Löwe getroffen. Zusammen mit den Aenberungen, die sich im Laufe des letzten Jahrzehntes in des gewaltigen Herzogs Stellung voll=

Brut, Dittelatter 1.

zogen hatten, führte berselbe für die welfische Macht eine gefährliche Arisis herbei, die Heinrichs echt welfischen Starrsinn zu einer vernichtenden machte.

Bon Anfang an hatte Heinrich ber Löwe neben Friedrich I. eine Aus-Auf dem Bündnis mit ihm, bas durch bie volle nahmestellung eingenommen. Wiederherstellung der welfischen Macht erkauft war, beruhte Friedrichs Königthum, und je mehr dieses in dem Kaiserthum aufging und Friedrich seine ganze Kraft auf ben großen Kampf gegen das Papstthum und die Lombarden concentrirte, um fo bedeutender, felbständiger, foniglicher wurde die Stellung des Herzogs von Sachsen und Baiern. Er war nicht mehr ber Gehülfe und Bündner, sondern der Bertreter Friedrichs und übte mit dessen Zustimmung, wenn auch ohne ausbrückliche Uebertragung, Rechte, die eigentlich nur dem So war ihm die Berfügung über die Bisthumer Reichsoberhaupt zustanden. in dem Lande jenseits ber Elbe, welche ihm die Kirche eingeräumt hatte, auch von Friedrich überlassen worden; benn auch ben flavischen Boltern und Fürsten gegenüber, auf beren Rosten Mission und Colonisation bort glänzend gediehen, erhielt ber Herzog als beren Hauptförderer eine höhere Autorität. eben darin lag auch ein Widerspruch mit den Pflichten, die ihn als Bafallen bes Reiches banden, und dieser mußte in dem Augenblick wirksam werden, wo die Interessen Heinrichs und des Reiches nicht mehr zusammenfielen. Und bas war schließlich ber Fall. Seit bem Bernichtungstampfe gegen Mailand hatte Heinrich an Friedrichs italienischen Unternehmungen persönlich keinen Antheil genommen. Er war einmal in Deutschland nöthig, um die Opposition nieberzuhalten, die feit dem Tode bes ersten faiserlichen Gegenpapstes zusehends an Boben gewann. Dann aber nahm er auch die Deckung des Reiches gegen Norden und Often wahr: wenn Dänemark in beutscher Lehensabhängigkeit blieb, so war das sein Werk, und nicht mehr wie zu Merseburg der König, sondern ber Sachsenherzog war Schiedsrichter in den inneren Streitigkeiten ber Dänen und ihres Königshauses. Diese Befugnisse nun gebrauchte Heinrich zu seinem und seines Sachsenlandes Bortheil mit wachsender Rudfichtslofigfeit, nicht blos gegen bie Unterworfenen und Schutbefohlenen, sondern auch gegen die etwa concurrirenden Interessen seiner Mitfürsten und selbst des Deshalb stand ihm niemand so feindlich gegenüber als Albrecht ber Bär, der mit viel geringeren Machtmitteln, aber nicht minder rastlos und erfolgreich eine ähnliche erobernde und colonisatorische Thätigkeit entwickelte. And zu Erzbischof Wichmann von Magdeburg fam der Herzog beshalb in ein immer feindlicheres Verhältnis. Dänemart trug schwer an der Bormundschaft besselben, und der junge König Walbemar bemühte sich vergeblich wenigstens ben Claven gegenüber bas Recht felbständiger Aftion zu gewinnen. aleich der erste Bersuch dazu trug ihm eine schwer zu verwindende Demüthigung ein. Denn als er damals 1167 in rühmlichem Kampf Rügen erobert und tribut: pflichtig gemacht hatte, bestand Heinrich auf ber Theilung bes Gewinnes, wie sie für die gemeinsam gemachten Eroberungen vertragsmäßig bereinbart war, obgleich er bei dem Unternehmen in keiner Weise mitgewirkt hatte. Die an-



bilbeten für sein Bordringen in bas Slavenland, über die Mittel ber Kirchen und ber weltlichen Großen ebenso freie Verfügung zu erlangen trachtete. Nun waren aber die Bischöfe und Grafen des östlichen Sachsen reichsunmittelbar und durchaus nicht gemeint ihre Abhängigkeit allein von Kaifer und Reich gegen die unbequemere und ihren Rang mindernde Unterordnung unter ben Berzog zu vertauschen. Die Stellung aber, welche er hier erstrebte, hatte Heinrich nicht blos in Baiern, sondern namentlich auch in dem westlichen Theil des sächsischen Herzogthums, in Westfalen, thatsächlich inne, so daß ihm die Unterbrechung seines einheit: Tich geschlossenen Machtgebietes burch die reichsunmittelbaren Bisthumer und Grafichaften bes östlichen Sachsens doppelt storend fein mußte. Bang plan: mäßig und consequent hatte Heinrich nun schon seit Jahren auf eine Durch: brechung biefer Ordnung hingearbeitet, und ber Grund zu den fich stets erneuenden Erhebungen bald einzelner, bald ganzer Gruppen von fachfischen Großen, die Quelle der wiederholten furchtbaren Burgerfriege, die Sachsen burchtoften, lag wesentlich in diesem unausgleichbaren Gegensatz. Zuerst im Jahre 1167 war eine allgemeine Erhebung ber fächsischen Großen gegen die Nebergriffe des gewaltthätigen Herzogs erfolgt: nicht nur Albrecht der Bär, sondern auch Wichmann von Magdeburg und namentlich Reinald von Köln hatten hervorragenden Antheil daran gehabt. Hart bedrängt verdankte ber Herzog seine Rettung damals zumeist dem Friedensgebot bes Raisers, ber in ber Macht bes Belfen seine eigene Stellung erschüttert zu sehen fürchtete. 2018 dann 1171 der raftloseste seiner Gegner, Markaraf Albrecht, gestorben und das Land besselben getheilt war, hatte Seinrich vollends freie Sand und strebte nun mit gesteigerter Energie seinem Biele gu.

Konnte er aber barauf rechnen, daß ber Kaiser sich seiner immer mit solcher Entschiedenheit annehmen würde wie 1167? Doch nicht mehr, sobalb ihre Interessen auseinandergingen und der Kaiser nicht mehr glauben konnte in der Uebermacht des Belfen die eigene Macht zu sichern. Trennung aber war, unmerklich zuerst, doch allmählich wachsend, seit längerer Zeit im Gange. Bo sie ihren Ursprung genommen, vermögen wir freilich nicht mit Sicherheit zu fagen, nur vermuthen läßt er fich aus einzelnen Momenten. Es scheint, als ob auch für Heinrich den Löwen die kirchliche Politik Friedrichs ber Stein des Austoßes gewesen ist. Awar hatte der Herzog lange Jahre zu dem schismatischen Papste gestanden und seiner Zeit auch kein Bedenken getragen Alegander III. zu Bürzburg abzuschwören. Hatte er sich daburch aber nicht bereits in einen Widerspruch gesetzt zu ber traditionellen Politik seines Hauses? Noch in einer anderen hinsicht wurde ihm die Berbindung mit den Schismatikern unbequem. Gerade in den Slavenlanden brauchte er die Kirche: ohne beren Hulfe konnte er auf die Dauer weber das Ge: wonnene zu behaupten noch neue Eroberungen zu machen hoffen. und seine Waffengenossen erstritten und was die von ihm in das Land gerufenen Colonisten pflanzten, erhielt die seinen Bestand gewährleistende und Gebeihen verheißende Weihe erst durch die stille Kulturthätigkeit der Kirche.

Es scheint nun, als ob Heinrich der Löwe von hier aus schließlich die Unmöglichkeit erkannt habe, Friedrichs kirchliche Bolitik weiter zu verfolgen. Als ein Symptom bafür möchte man die Bilgerfahrt ansehen, welche er 1170 bis 1172 nach bem heiligen Laube machte, mit stattlichem Gefolge, glanzend auß= gerüftet und von Chriften und Ungläubigen als einer ber mächtigsten Fürsten Unter anderen Kostbarkeiten brachte mit ungewöhnlichen Ehren empfangen. er von berselben auch vielbewunderte Reliquien mit heim: den in kunstreicher Labe bewahrten Arm bes h. Blasius, dem der stattliche Dom zu Braunschweig geweiht ward. Partifeln vom Kreuze bes Heilands, herrliche Stoffe und orientalische Geräthschaften, wovon heute noch manches in Braunschweig bewundert wird. Eine solche Fahrt mit so großem Apparat und zu einer Zeit ausgeführt, wo des Herzogs Stellung durch die andauernde Opposition der ostfächsischen Großen schwer bedroht war, läßt auf besondere, ungewöhnlich starke Motive schließen, und man möchte vermuthen, sie sei ausgeführt zur Sühnung der langjährigen Berbindung mit dem schismatischen Bapste. die verwandtschaftlichen Beziehungen mögen babei eingewirkt haben, in die Heinrich durch die Ehe mit Mathilbe von England zu König Seinrich II. und Wilhelm III. von Sicilien, der eine Schwester Mathilbes zur Gemahlin hatte, getreten war. Denn seit dem Märtprertode Thomas Bedets bemühte sich der stolze Plantagenet eifrigst um Frieden mit ber Curie; der Normanne aber war der Bündner Alexanders II. und der Lombarden in ihrem Kampfe gegen Auch ber außerorbentlich glänzende Empfang, den Heinrich auf bem Rudweg aus Palästina am Sofe bes ebenfalls ber antistaufischen Allianz angehörigen griechischen Kaisers gefunden hatte, ist vielleicht damit in Berbindung zu bringen: er wäre wenigstens schwer begreiflich, wenn Seinrich firchlich noch jo gestanden hatte wie gur Beit des Burgburger Gides. lich fehlt es nicht an Momenten, die eine zunehmende Entfremdung heinrichs von dem Raiser begründen konnten. Lange Jahre hatte Beinrich dem Throne auch in bem Sinne fehr nahe gestanden, daß er, starb Friedrich vorzeitig. unter ben Candidaten für die Nachfolge eine der ersten Stellen einnahm: noch während der Belagerung Mailands hatte ihn der Kaiser neben seinem Better Friedrich IV. von Schwaben den Reichsfürsten bazu empfohlen. diesen Aussichten war es endgültig vorbei, seit Beatrix von Burgund ihrem Gemahl eine Reihe blühender Söhne geschenkt hatte. Schon im Juni 1169 war der älteste, Heinrich, zu Bamberg von den Fürsten zum König gewählt worden, und zu Aachen hatte ber vierjährige Anabe die Krönung empfangen. Auch trat das staufische Haus dem welfischen seit einiger Zeit als gefährlicher Nebenbuhler in ben Weg. Keine Gelegenheit ließ sich ber Raiser entgehen, um durch Ginziehung erledigter Reichslehen, namentlich in Schwaben, burch Erbvertrage und andere Abmachungen seinen Sausbesit zu erweitern. Dehrfach hatte er babei bie Absichten bes Welfen durchfreuzt, in keinem Falle aber für diesen so empfindlich wie bei den Verhandlungen wegen der Erbschaft Nach bem Tobe seines einzigen Sohnes nämlich, welcher Herzog Welfs VI.

1167 ber römischen Best erlegen war, hatte dieser sich verschwenderischem Lustleben ergeben, das große Summen verschlang, ihm aber auch weithin den Ruf eines freigebigen und glänzenden Fürsten eintrug, bas er dann wol plot: lich unterbrach, um einige Zeit in frommen Uebungen und klösterlicher Aurud-Darüber in finanzielle Verlegenheiten gerathen gezogenheit zu verbringen. bot er seinem Neffen, dem Herzog von Sachsen und Baiern, einen Bertrag an, wonach bieser gegen Zusicherung der mit des alten Herrn Tob freiwerdenden reichen Erbschaft sich zur Zahlung einer Jahresrente an benfelben verpflichtete. Heinrich aber kam dem nicht nach, und Welf VI. traf beshalb mit feinem anderen Reffen, dem Kaifer, die gleiche Bereinbarung und überließ demselben schon jest die Mathildische Erbschaft, das Fürstenthum Sardinien, bas Herzogthum Spoleto und die Markgraffchaft Tuscien, gab ihm auch seine beutschen Besitzungen in Verwaltung. Durch unzeitige Sparsamkeit hatte sich Beinrich der Löwe eine glänzende Erwerbung entgehen lassen, weil er sie für felbstverständlich angesehen hatte.

Aus bem Busammenwirken biefer Momente erklärt sich bas Erkalten ber einst so innigen Beziehungen zwischen Seinrich bem Löwen und seinem faiserlichen Better. Aber dieselben rechtfertigen noch nicht bes Berzogs Weigerung bem Raiser gegen die Lombarden Sulfe zu leiften. Aweifellos war Heinrich verpflichtet bem Rufe zur Reichsheerfahrt zu folgen: benn fo große Borzüge ihm eingeräumt waren, er genoß nicht eines solchen Privilegs wie der Herzog von Desterreich, ber nur in die seinem Gebiet benachbarten Lande bem Reichs: oberhaupt Heeresfolge zu leisten brauchte. Nun konnte ja aber der Berzog aus einer Niederlage ober auch einer andauernden Bedrängnis des Kaifers gegen: über den Lombarden für sich selbst einen Gewinn nicht erwarten: war sein Interesse auch nicht mehr eins mit bem staufischen, so brachte boch eine Schwächung Friedrichs in Italien ihm feinen Bortheil. Bas ben Bergog hinderte dem Rufe Friedrichs Folge zu leisten, waren vielmehr die Zustande Die Opposition gegen sein gewaltthätiges Machtstreben hatte sich bereits wiederholt in einer allgemeinen Erhebung der in ihrer Reichsunmittel: barkeit bedrohten Großen entladen, und nur mit äußerster Anstrengung hatte sich Heinrich 1166 und 1167 dieses Ansturms erwehrt. Die Leiter aber ber Bewegung gegen ihn waren zum Theil dieselben Männer, die im Rathe bes Kaisers die entscheidende Stimme führten, die Träger der unversöhnlichen Feinbschaft gegen Alexander III. und die Lombarden, der er seine babeim unentbehrliche Kraft jett dienstbar machen sollte. Berließ der Herzog mit seinen Wehrmanuschaften jetzt Sachsen, um im Süben ber Alpen gegen die Lombarden zu fechten, so erhielten seine Todfeinde völlig freie Sand und konnten bas 1167 Mislungene mit ber sicheren Aussicht auf Erfolg von Neuem beginnen. Gine Erhebung in Sachsen aber stellte auch Seinrichs Antorität den Slaven und Danen gegenüber in Frage; ihr Sieg hatte ben Zusammensturz derselben zur Folge gehabt. Also selbst wenn er nicht durch mannigfache Differenzen dem Kaiser entfremdet gewesen wäre, selbst wenn er

noch wie zur Zeit des Würzburger Eides auch die firchliche Politik Friedrichs unbedingt gut geheißen hatte, hatte Beinrich der Lowe dem Aufgebot zur Reichsheerfahrt über die Alpen nicht Folge leisten können ohne seine Stellung in Sachsen und zugleich die beutschen Interessen im Norden und Often ber augenscheinlichsten Gefahr auszuseten. Die Gründe, um berentwillen ihm seit bem Mailander Kriege die Theilnahme an den Kampfen im Süben erlassen war, bestanden nicht nur fort, sie waren noch vermehrt und wesentlich ver-Dhne sich felbst schweren Schaben zu thun kounte heinrich bamals Sachsen nicht verlassen; baber konnten die Gegenvorstellungen, konnten selbst Die Bitten bes Raisers eine Aenderung seines Beschlusses nicht bewirken. Wenn aber berichtet wird, daß ber Herzog bei ber persönlichen Begeg= nung, die er an der deutscheitalienischen Grenze mit dem Raiser hatte und die nachmals poetisch ausgeschmückt und durch den angeblichen Fußfall Friedrichs vor dem stolzen Welfen zu einer dramatisch gewaltig bewegten Szene erweitert worden ift, die Bewilligung ber ihm zugemutheten Gulfe abhängig gemacht habe von der Ueberlaffung der festen Reichsstadt Goslar, so kommt barin zum mindesten die richtige Erkenntnis von der eminenten Bedeutung jum Ausbruck, welche gerabe biefe Stadt, die in ben oftfachfischen Fehben besonders heftig umstritten war, für Beinrich ben Löwen und die Sicherung besielben gegen seine Feinde thatfächlich besaß. Ift diese Forderung wirklich gestellt worden, jo hat ber Kaifer sich zur Erfüllung berfelben nicht entschließen tonnen: ber Preis für bie welfische Sulfe scheint ihm zu hoch gewesen zu fein.

Der Raiser erlag bei Leguano dem Bürgerheer ber lombarbischen Städte. Wie er banach zum Frieden mit ber Kirche gezwungen wurde und wie dieser ben Stillstand mit ben Lombarden nach sich zog, wissen wir. Beinrich ber Löwe aber und seine Sulfsverweigerung werden bei alledem nicht mit einem Borte erwähnt. Beder vom Kaiser noch von seinen Bevollmächtigten, die wie Wichmann von Magbeburg und Philipp von Heinsberg boch entschiedene Gegner bes Welfen waren, wird auch nur ein einziges Mal bes Ausbleibens ber sächsischen Mannschaften als bes angeblichen Grundes für die Rieder= lage bei Legnano Erwähnung gethan: erst eine Combination späterer Zeit hat dasselbe für Friedrichs Misgeschick verantwortlich gemacht. wird ber Beigerung Seinrichs die Reichsheerfahrt zu leiften eine Bebeutung zugeschrieben, die sie in ben Augen ber Beitgenoffen und namentlich auch ber nächstbetheiligten Bersonen nicht gehabt hat. Dies muß auch bes: halb festgehalten werden, weil sonst die folgenden Ereignisse bis zum Sturg der welfischen Macht in ein falsches Licht gerückt werden. Denn nicht von bem Kaiser ist ber entscheibende Anstoß bazu ausgegangen, sondern ber Haß ber fächsischen Großen und die Gifersucht der Reichsfürsten haben ben Raiser gezwungen seinen bisherigen Bundesgenossen zu opfern, ba bieser sich in thörichter Berblendung weigerte irgend eins von den Bugeständnissen zu maden, welche gur Beschwichtigung seiner Gegner hatten bienen können, und

sich baburch in einen so schrossen Gegensatz zu den Gesetzen und Ordnungen des Reichs brachte, daß sein Sturz nicht blos eine staatsrechtliche, sondern eine moralische Nothwendigkeit wurde.

Die Rückfehr des einst als Alexandriner vertriebenen Bischofs Ulrich von Halberstadt auf seinen Sit gab bas Signal zum Ausbruch neuer Wirren in Sachsen. Alls Heinrich die Ruckgabe von ihm occupirter Salberstädter Kirchenlehen verweigerte, sprach ber Bischof ben Bann gegen ihn aus. Philipp von Heinsberg, der Erzbischof von Köln, trat mit Ulrich in ein Bündnis und fiel verwüstend in Westfalen ein. Die Rudtehr bes Raisers aus Italien aber gebot bem Rampfe Salt. Heinrich eilte im Oftober 1178 felbst gum Raiser nach Speier und erhob Klage gegen die Fürsten, die ihn feindlich an-Auf den Januar 1179 wurde zur Berhandlung der Sache ein Tag nach Worms angesett: aber ber Herzog erschien nicht und bie schweren Beschuldigungen, welche die Fürsten nun gegen ihn erhoben, blieben unbeantwortet. Ende Juni wollte der Raijer in Magbeburg barüber verhandeln: and, bort fand sich heinrich nicht ein; wol aber trat Markgraf Dietrich von Landsberg auf und erbot sich durch gerichtlichen Zweikampf den Beweis zu führen, daß der Slaveneinfall, von dem eben das Magdeburger Erzstift getroffen war, auf des Herzogs Anstiften unternommen sei. Wie fich ber Raiser eigentlich zu diesem lästigen Sandel gestellt hat, wissen wir nicht; boch bürfen wir vermuthen, daß er beschwichtigend einzuwirken und den Eifer der Fürsten zu zügeln suchte, ber Sadje jedenfalls nicht eine solche Bedeutung beimaß, daß sie zu einer totalen Umgestaltung der Machtverhältnisse im Nordoften bes Reichs führen könnte. Denn von Magdeburg aus hatte Friedrich in Salbensleben, einem ber festesten Plage bes Welfen in jenem Gebiete, mit Heinrich eine Zusammenkunft: gegen eine Buße von 5000 Mark erklärte er sich bereit zwischen demselben und seinen Gegnern einen gütlichen Bergleich Aber wieder wies der Herzog die bargebotene Sand gurud. an vermitteln. So mußte Friedrich benn, wie es icheint gegen seinen Willen, dem Rechte ben Lauf lassen; aber auch jeht ist er bemüht zu beschwichtigen, und nichts läßt erkennen, daß er von sich aus auf die Zertrümmerung ber welfischen Macht hingearbeitet habe. Denn als Heinrich im August zu Kanna, wohin er in ber üblichen Frist zum brittenmale vorgeladen war, wieder nicht erschien, sette Friedrich bas Urtheil dennoch aus und ließ noch eine vierte Ladung auf den Januar 1180 zu Würzburg ergehen. In der Awischenzeit aber traten Greignisse ein, welche ben vom Raifer erftrebten gutlichen Ber-Im September 1179 nämlich entbrannten bie gleich unmöglich machten. Feindseligkeiten im öftlichen Sachsen mit erneuter Buth. Seinrich ber Lowe fiel ins Salberstädtische ein, nahm die Bischofsstadt felbst mit Sturm und gab sie greulicher Blünderung und Brandlegung preis; der betagte Bischof Ulrich selbst wurde als Gefangener mit fortgeführt. Des Herzogs Gegner aber griffen bas feste Salbensleben an, mußten jedoch bie Belagerung ohne Erfolg aufgeben. Bur Bergeltung brach ber Bergog bann mit Sengen und



Brennen in das Magdeburgische und reizte die Slaven, daß sie mit Mord und Plünderung über die Grenzlande hereinbrachen und die junge christliche und beutsche Kultur, die Arbeit, die im Laufe von Jahrzehnten mühsam gespslanzt war, jammervoll zu Grunde richteten.

Beinrich ber Lowe felbst hatte bamit einen friedlichen Ausgleich unmöglich gemacht: zu spät lenkte er ein, indem er Bischof Ulrich, nachdem er ihn vom Banne gelöft hatte, in Freiheit septe. Der Kaiser mußte sich zu streng: ster Ahndung solcher Frevel entschließen: den ungeduldig drängenden Kürsten gegenüber ging er jett bindende Berpflichtungen gegen den Belfen ein. So erhielt ber Würzburger Reichstag, auf dem Heinrich nicht erschien, eine andere Bedeutung, als er nach des Kaisers wolmeinender Absicht eigentlich hatte haben Heinrich der Löwe wurde geachtet und die Berzogthumer Sachsen und Baiern wurden ihm abgesprochen. Dieses Urtheil aber erging nicht etwa, weil er dem Kaiser die schuldige Heeresfolge gegen die Lombarden verweigert hatte — von dieser Angelegenheit ist, soweit wir sehen können, bei dem ganzen Berfahren nicht die Rede gewesen: es war vielmehr die Strafe für ben hartnäckigen, dem Majestätsverbrechen gleich zu achtenden Ungehorsam, bessen sich Heinrich schuldig gemacht hatte, indem er keiner der an ihn ergangenen Ladungen Folge leiftete. Der Bergog focht die Rechtsgültigkeit bieses Urtheils an: als Schwabe von Geburt könne er nur auf schwäbischer Erbe gerichtet werden. Zugleich aber ruftete er mit Gifer, um jeine Stellung bis auf bas Aeußerste zu vertheibigen. Auch der Kaiser mußte nun aus dem Burzburger Spruche die letten Confequenzen ziehen. Auf einem Reichstage in ber von ihm prächtig ausgebauten Pfalz zu Gelnhausen übergab ber Kaifer Mitte April 1180 Sachsen, soweit es zu ben Sprengeln bes Erzbisthums Köln und des Bisthums Paderborn gehörte, d. i. Westfalen, den Erzbischöfen von Köln, so daß biese baselbst hinfort alle bem Berzog zusteben: ben Rechte innehaben und üben follten. Das alte Engern, bas Land zwischen Weser und Elbe, gab er an den Sohn Albrechts des Baren. Bernhard von Anhalt, so jedoch, daß bie Bisthumer und Grafschaften, die Heinrich der Löwe von sich abhängig gemacht hatte, in ihre alte Reichsfreiheit zurück: kehrten und auch die von früher her dem Herzog untergeordneten nun un: mittelbar unter das Reich traten. In der darüber ausgefertigten Urkunde war felbst ber Rame Sachsen vermieden und heinrich als herzog von Baiern und Bestfalen bezeichnet: Die von bemfelben im öftlichen Sachsen genbten herzoglichen Besugnisse galten für usurpirt und hatten niemals zu Recht bestanden. Das Ergebnis war die Zerstückelung des sächsischen Herzogthums und die Zerichlagung der letten auch politisch noch bedeutenden gesonderten Stammesexistenz, an beren Stelle nun eine Menge kleiner, vielgetheilter, unter einander mannigfach verseinbeter Gewalten traten. Während das Erzbisthum Köln durch die Erwerbung des Herzogthums in Westfalen eine Uebermacht erlangte, die dem Königthum felbst Gefahr brohte, sah sich Bernhard von Anhalt ohne jede dem herzoglichen Titel entsprechende Macht den auffässigen.



auf ihre glüdlich vertheibigte Selbständigkeit eifersüchtigen geistlichen und weltlichen Großen bes östlichen Sachsens gegenüber zu einer traurigen Rolle ver-Das Königthum selbst ging leer aus: es machte bei ber Bertrum: merung der welfischen Uebermacht keinen Gewinn, erhielt nichts von dem wieder, was es einst an dieselbe hingegeben hatte. Denn nicht um bem Königthum für ihm zugefügtes Unrecht Genugthung zu geben, wurde bie welfische Macht aufgelöst, sondern um die durch sie bedrohten kleineren Gewalten zu sichern. Dem gemäß wird benn auch in ber Urfunde über bie Bergebung Bestfalens an Köln bie Zerschlagung Sachsens begründet allein durch das, was Herzog Heinrich gegen die Freiheit der Kirchen und Edlen unternommen, und wird nur berichtet, daß er zur Berantwortung geladen fich nicht gestellt habe, beshalb geächtet, aber mit benfelben Gewaltthaten fortgefahren und daher schließlich wegen Berachtung faiferlicher Majestät bes Majestätsverbrechens schuldig befunden und seiner Herzogthümer entsett worden

sei.<sup>1</sup>) Im Juni 1180 wurde zu Regensburg auch über das Herzogthum Baiern verfügt: in demselben erhielt der Pfalzgraf Otto von Wittelsbach den gebührenden Lohn für die in mannigfachen Diensten dem Kaiser bewiesene Treue und Hingebung. Zugleich wurde dort die Reichsheerfahrt gegen den Welsen angesagt.

Dieser war inzwischen rast:

los zur Abwehr thätig; in raschen Schlägen eilte er die ihm nächsten



Plan bes Raiferpalaftes zu Gelnhaufen.

Feinde niederzuwersen. Landgraf Ludwig von Thüringen wurde am 14. Mai 1180 bei Weißensee geschlagen und gefangen; des Herzogs Manuen brachten den abfallenden Grasen Westfalens eine Niederlage dei. Zugleich warb Heinrich um Hülse beim Auslande. Der Dänenkönig Waldemar aber, der aus der drohenden Katastrophe der so schwer auf ihm lastenden welsischen Nebermacht nur Gewinn zu hossen hatte, erwiderte auf seine Bitte um Hülse mit der Mahnung: der Herzog möge zunächst das gegen Kirchen und Geistliche geübte schwere Unrecht gebührend gut machen. Auch Heinrich II. von England war nicht im Stande, ihn thätig zu unterstützen, und die Verwickelungen, die im Nordwesten über Flandern, das der junge thatkräftige Philipp II. von Frankreich als französisches Lehen ansprach, entstanden waren und den Kaiser in einen auswärtigen Conslikt zu ziehen drohten, wurden gütlich beglichen und brachten dem bedrohten Welsen seine

<sup>1)</sup> Lacomblet, Riederrheinisches Urfundenbuch I, 331.

Erleichterung. Und als nun ber Kaiser nach Sachsen kam und den Anhangern des Welfen eine Frist stellte, innerhalb deren sie sich bei Berlust ihrer Büter von demfelben lossagen sollten, da begann, zunächst in Westfalen, ein Durch Mistrauen und Stola entfremdete ber Bergog allgemeiner Abfall. obenein manden, der, hatte er nicht schnöden Undank erfahren, bei ihm ausauhalten bereit gewesen ware. Gin Streit über bie auf bem Zug nach Best= falen gemachten Gefangenen, beren Auslieferung ber Herzog verlangte, trieb den jungen Abolf III. von Schauenburg, den Grafen von Holstein, in das faiserliche Lager. Beleidigende Berdächtigung seiner Treue hatte ben Abfall bes bewährten Grafen Bernhard von Rapeburg zur Folge. In steigender Bebrängnis warb Heinrich noch einmal dringend um Hulfe bei seinem königlichen Schwiegervater von England und versuchte durch biesen auch auf Philipp II. von Frankreich zu seinen Gunsten einzuwirken. Auch war bei beiben Königen die Sorge vor der Uebermacht bes Raifers jo ftark, daß sie für bas Frühjahr 1181 eine Intervention zu Gunsten bes Herzogs in Aus: sicht nahmen. Doch tam es nicht bazu: ber alte Parteigänger des Kaisers am französischen Hof, Graf Heinrich von Champagne, der auf einer Wallfahrt im heiligen Lande abwesend gewesen war, kehrte noch rechtzeitig zurud, um den jungen König von dem Bruche mit dem Kaiser zurückzuhalten und ihn zur Abgabe beruhigender Erklärungen zu bestimmen. So zerschlug sich auch Diese Aussicht auf Gulfe, und damit konnte Beinrichs bes Lowen Schidfal als entschieden gelten.

Gegen jeden Angriff im Ruden gededt, trat Kaiser Friedrich im Sommer 1181 ben Zug nach dem öftlichen Sachsen an, wo die Fürsten inzwischen durch eine mühjelige Belagerung das hartnäckig vertheidigte Haldensleben in ihre Gewalt gebracht hatten. Ungehindert rückte er vor Braunschweig; einen Theil des Heeres ließ er zu dessen Cernirung gurud; mit der Hauptmacht überschritt er die Elbe und zog auf Lübeck, das sich nach kurzer Belagerung von ber See ergab, nachdem ihm die Erhaltung seiner vom Herzog jo reich bemessenen Privilegien zugesagt war. Heinrich ber Löwe, der alle seine Mannen durch schleunige Unterwerfung des Kaisers Gnade erbitten sah, entwich die Elbe hinab nach dem festen Stade; aber ber Borstoß des Kaisers auf Lübeck entwerthete diese Stellung, in der er sich hartnäckig zu vertheidigen gedacht hatte. Bon der Aussichtslosigkeit seiner Lage überzeugt bot er Unterwerfung an und bat um ficheres Geleit nach Lüneburg, wo er die Entscheidung seines Schickfals abwarten wollte. Mühelos vollenbete ber Kaiser bie Occupation Sachsens bis in die flavischen Grenglande und verftändigte sich mit Konig Walbemar von Dänemark, ber sich in ber Stille schon ruftete, die Erbichaft des Welfen anzutreten. Ein Erfurter Reichstag im November 1181 brachte die Sache zum Abschluß: dort wurden die in derselben bisher getroffenen Bestimmungen bestätigt und die dem Welfen entrissene Beute vollends vertheilt. Bernhard von Anhalt wurde als Herzog von Engern belehnt, die wichtige Stader Grafschaft, mit beren Occupation Heinrichs gewaltthätiges

Machtstreben begann, tam an des neuen Herzogs Bruber Siegfried, ben Erzbischof von Bremen; die Grafen Abolf III. von Schauenburg und Bernhard von Rateburg kehrten in ihre Herrschaften zurud; ein feierlich beschworener Landfriede verhieß bem fo lange Jahre von Fehben heimgesuchten Sachsen endlich Ruhe. Doch erwies sich die Menge der felbständigen kleinen Gewalten als eine viel größere Gefahr für ben Frieden, als die gebietende Uebermacht bes Welfen gewesen war. Auch Heinrich ber Löwe war zu Erfurt erschienen: vor des Raisers Thron die Anic beugend, bekannte er sein Unrecht und empfahl sich der Gnade der so schwer gekränkten kaiserlichen Majestät. Bielleicht hatte Friedrich auch jest noch möglichste Milbe walten lassen, ware er nicht burch einen ihm von den Fürsten aufgenöthigten Eid baran gehindert worden. Goweit er es aber unbeschabet besselben konnte, suchte er bas Schickfal Heinrichs zu erleichtern. Denn während bie strengen Satungen bes Lehnrechts ben in bes Welfen Lage Befindlichen ben Verluft nicht blos ber Leben, sonbern auch bes Eigenguts auferlegte, ließ er Heinrich weniastens einen Theil von bem lehtern, indem er ihm Braunschweig und Läneburg anwies. Im Uebrigen aber mußte er bem Saffe ber Fürsten gegen ben Welfen nachgeben: Beinrich wurde angewiesen, Deutschland zu verlassen und mußte sich eiblich vervflichten, nicht eher zurückzukehren, als bis ihm vom Kaifer die Erlaubnis bazu gegeben wäre. Bon seiner Gemahlin Mathilbe und einigen Getrenen begleitet ging Heinrich der Löwe an den Hof seines Schwiegervaters, bei bem er erst längere Zeit in ber Normandie weilte und dem er bann nach England folgte. Eine Wallfahrt, die er von da nach dem Grabe des h. Jacobus in Galizien machte, scheint die besondere Buße gewesen zu sein, welche die in einander greifenden firchlichen und weltlichen Strafbestimmungen ihm für die gegen Kirchen, namentlich gegen Halberstadt gentbte Brandlegung auferlegten. 1)

So kam eine Reihe von Neuerungen zum Abschluß, die im Vergleich mit den Anfängen Friedrichs das Reich wesentlich umgestalteten und den Charafter desselben wandelten. Der Kaiser hatte mit der Politik brechen müssen, welche die Basis seiner Herrschaft ausgemacht hatte. Die allmähliche planmäßige Untergrabung der Reichsversassung durch den Welsen hatte endlich diesen selbst zu Fall gebracht; die dadurch zunächst Bedrohten waren in ihrer Reichssreiheit gesichert, zugleich aber war damit eine sestere Einung des Reichs überhaupt wesentlich erschwert. Das Princip, das Friedrich gegenüber den großen Reichsvasallen, dem Welsen, dem Desterreicher, dem Böhmen, zu seinem eigenen Vortheil augewandt hatte, war von den kleinern als ein auch für sie geltendes Recht beansprucht und zur Anerkennung gebracht worden. Das Reich wurde dadurch schwer geschädigt. In dem zerrissenen Sachsen entbehrte es der kraftwollen Vertretung gegen Dänen und Slaven, durch die Heinrich der Löwe sich um den Norden ein unvergängliches Verdienst erworden hatte.

<sup>1)</sup> Chron. Ursperg p. 63 (Separatausgabe).

Auch die königliche Stellung Friedrichs I. erlitt Einbuße. Denn von den Zugeständnissen, durch die er einst die Begleichung des nun erneuten stausschwelsischen Constitts erkauft hatte, kam nichts an ihn zurück, sondern dieselben sielen an die Menge der kleinen Gewalthaber, die an die Stelle des Belsen traten: das aber bedeutete einen verhängnisvollen Fortschritt in der Zersplitterung des Reichs. Bergeblich suchte Bernhard von Anhalt Geltung zu gewinnen: überall, bei dem Holsteiner Grafen, dei Lübeck u. a. stieß er auf Widerstand. Knud VI. von Dänemark, der seinem Bater solgte, verweigerte die Lehnshuldigung; deshald reizte der Kaiser die Slaven gegen ihn auf, und es entbrannte zwischen Dänemark, Kügen und Pommern ein verwüsstender Krieg, in Folge dessen die Hoheit über die Slaven von Deutschland auf Dänemark überging.

Friedrich I. hat in allebem feinen Schaden für Deutschland gesehen, jedenfalls schäpte er benselben gering gegenüber dem glänzenden Aufschwung. welcher bem Raiserthume in Italien und ber Rirche gegenüber bamals beschieben war. Auch barin machte sich ber Wegfall bes Gleichgewichts bemerkbar, bas bisher zwischen ben beiben in ber beutschen Politik vorherrschenden Richtungen obgewaltet hatte. Alexander III. hatte zur Herstellung ber Ordnung in der Kirche, von Benedig nach Rom zurudgekehrt, im März 1179 im Lateran ein überaus gläuzendes Concil abgehalten, bessen Beschlüsse die Unabhängigkeit ber Kirche ben staatlichen Gewalten gegenüber sichern und die Geiftlichen gegen bas Machtstreben ber Weltlichen schützen sollten, aber nicht ohne Widerstand blieben und thatsächlich nur theilweise Anerkennung fanden. Doch hinterließ Alexander III. die Kirche, die er in einem Bustand härtester Bedrängnis vorgefunden, nicht blos geeinigt, sondern auch geehrt und machtig und, bank seiner großen Persönlichkeit und ber Kräftigung aller idealen Glemente, die er benutt hatte, auch wieder zu einer geistigen und sittlichen Antorität erstarkt und als solche anerkannt: boch war die Kirche selbst erfüllt von dem Bedürfnis nach Frieden und ohne jene kampfmuthige und kampffrohe Stimmung, die Alexander in ihr zu erweden gewußt hatte. wurde der Cardinalbischof Hubald von Oftia, der als ein Bertreter der fried: lichen Berständigung mit bem Kaiser bewährt war, als Lucius III. zum Papste Er sah sich bald zu engem Anschluß an Friedrich genöthigt: ein Aufstand vertrieb ihn aus Rom; als baber ber Raifer gemäß ben zu Benedig getroffenen Berabredungen die Erledigung der zwischen Reich und Nirche noch schwebenben Differenzen auregte, mußte ihm Lucius weiter entgegenkommen Es handelte sich namentlich um die Mathildischen Güter: von einer personlichen Begegnung und Unterhandlung von Mund zu Mund hoffte man am chesten eine Verständigung. Söchst merkwürdig sind die Vorschläge, welche Friedrich der Curie als Grundlage dafür im Sommer 1182 durch den Erzbischof Konrad von Salzburg, dem Bruder bes Baiernherzogs Otto von Wittels: bach, überbringen ließ, einen Mann, der seine unabhängige und dabei strengfirchliche Gesinnung während des Schismas vielfach bewährt hatte: gegen Berzicht Cardinalcollegium der neunte Theil von den gesammten kaiserlichen Einkünften in Italien gezahlt werden. Durch dieses sinanziellen Abkommen wäre freilich der Gegenstaud des Streits aus der Welt geschafft und zugleich der Eurie ein glänzendes Einkommen gewährleistet worden: aber die politischen Vortheile, die sie aus dem von ihr beanspruchten Besitze gezogen hatte und wieder zu ziehen hosste, wären endgültig ausgegeben gewesen. Lucius III. lehnte den kaiserlichen Antrag deshalb ab, um so mehr, als es sich dabei nicht um einen Verzicht allein auf das Mathildische Erbe, sondern auf alle zwischen Reich und Kirche in Italien streitigen Güter handeln sollte, man also in jenem Augenblick die Tragweite des proponirten Abkommens noch gar nicht übersschen konnte. Die Lage der Eurie wurde dadurch freilich nicht gebessert; ja, sie wurde bald äußerst peinlich durch die Wandelung, die Friedrichs Beziehungen zu den sombardischen Städten erfuhren.

Mit tiefem Unmuth hatten biese bem venetianischen Frieden zugestimmt, von der Kirche gegen wiederholte feierliche Betheuerungen schnöbe im Stich Ging nun der sechsjährige Waffenstillstand zu Ende, ohne baß sie sich mit bem Raiser endgültig verständigt hatten, so standen sie in dem neuen Kampfe völlig isolirt. Ihr Bund aber war bedeutend geschwächt, da viele seiner Glieder sich durch Separatabkommen mit dem Raiser in Sicherheit gebracht hatten. Daher mußten die Leiter des Bundes dringend wünschen, vor Ablauf bes Stillstandes mit bem Raifer zum Frieden zu gelangen. Berhandlungen, welche beshalb geführt wurden, find in ihren Einzelnheiten nicht völlig klar, boch war man, wie es scheint, über die principiell wich= tiasten Fragen von Anfang an einig und hatte nur über weniger wichtige Dinge erst eine Berständigung zu suchen. Man ging nämlich auf bie Ab= machungen von Montebello und den Schiedsspruch der Cremonesen von 1174 zurnd, worin bereits die Anerkennung der in der Confulatsverfassung beruhenden Freiheit der lombardischen Städte durch den Kaiser enthalten war. Immerhin blieben noch ernste Differenzen zu begleichen. Die Lombarden wollten die Oberhoheit des deutschen Gerrschers nur formell daburch zum Ausbruck bringen lassen, daß die Consulu die Juvestitur mit den durch sie namens des Reichs zu übenden Regalien unter jedem Herrscher nur einmal nachsuchten; auch sollten ihnen bie Regalien nicht blos in bem Stadtgebiet, sondern innerhalb des ganzen zugehörigen bischöflichen Sprengels zustehen. Dann forberten sie die Cassirung aller je zum Nachtheil einer von ihnen erlassenen Urkunden und beharrten endlich, wie zu Montebello darauf, daß Alessandria mit ben andern Städten bes Bundes völlig auf gleichem Fuße behandelt und gegen jede besondere Buße bem zürnenden Kaiser gegenüber sicher gestellt würde. Ueber biese Fragen wurde mit den Bevollmächtigten bes Bundes im Februar und März 1183 zu Nürnberg unterhandelt. Ernste Schwierigkeiten machte auch biesmal die Frage wegen Alessandrias, da beibe Theile um ihrer Ehre willen darin nicht nachgeben zu können meinten. Für den Kaifer war die Existenz und der Name

dieser Stadt eine Herausforderung, für die Lombarden war sie ein Tenkmal ihres glorreichen Befreiungskampfes. Endlich fand man einen Ausweg. Unter Rustimmung seiner Berbündeten schloß Alessandria am 14. März 1183 mit dem Kaiser einen Sondervertrag, nach dem es sich Friedrich vorbehaltlos unterwarf, um unter bem Namen Cajarca zu Gnaben anfgenommen und mit allen ben übrigen Städten einzuräumenden Rechten und Freiheiten beschentt zu werben. So geschah ber Ehre bes Kaisers Genuge, ohne bag bie Lombarben ihre Bundesfestung zu opfern brauchten. Darin aber, daß man dieselbe so umtaufte, lag boch eine nachträgliche, aber wolverständliche scharfe Kritik gegen die päpstliche Politik zur Zeit des venetionischen Friedens. Nun verständigte man sich über alles llebrige leicht, indem beide Theile von ihrem anfänglichen Standpunkt in etwas nachgaben. Nicht einmal unter jeder Regierung, sondern alle fünf Jahre sollten die Consuln die Investitur vor dem Kaiser ober bessen Stellvertreter nachsuchen, und zwar in Italien felbft. Andrerfeits follten nur biejenigen Urkunden caffirt werden, welche zur Bestrafung einer Stadt wegen Betheiligung an dem lombardischen Bunde erlassen waren. Ende April 1183 fanden auf Grund dieses Compromisses die Schluftverhandlungen zu Piacenza statt. In einem Zusatprotokoll, das dort vereinbart wurde, verpflichteten sich die Städte dem Kaiser die Summe von 15,000 Imperialen in jährlichen Raten zu zahlen. Nachbem bann die Bevollmächtigten bes Bundes den Bertrag beschworen hatten, gingen ihre Gesandten nach Konstanz, wo am 29. Juni ber Kaiser selbst, sein Sohn König Beinrich und die anwesenden Fürsten den Gib auf ben Frieden leisteten.

Der Konstanzer Frieden sicherte den Lombarden ihre Freiheit und gewährte bem Kaifer die Anerkennung jeiner Oberhoheit: er machte einem Kampfe ein Ende, der für beide Theile verderblich gewesen war, und setzte fie in ben Stand ihre reichen Mittel auf die Forderung ihrer gemeinschaft= lichen Juteressen zu verwenden, indem er einem geschichtlich gewordenen Justand die bisher fehlende rechtliche Auerkennung und ausbrückliche Sanktion ge-Dagegen sah die römische Curie diesen Frieden nur mit schwerer Die gewandte Diplomatie der Lombarden hatte den Nachtheil mehr als wettgemacht, in den sie sechs Jahre zuvor durch den Bundesbruch der Curie gesetzt worden war; sie hatte dabei keinen Makel auf sich geladen und keine feierlich eingegangene Verpflichtung verlett. Biel übler als ber Bund ber Städte 1177 stand das Papstthum jest völlig vereinsamt der glänzend entfalteten Machtfülle des Kaisers gegenüber. Dieser aber benutte seinen Bortheil in der in diesen letten Jahren seiner Regierung ihm eigenen magvollen, flugen, diplomatisch feinen Weise. Jeht wiederholte er ben Bergleichsvorschlag, ben er ber Curie früher wegen ber Mathilbischen Guter gemacht hatte, indem er zugleich, um jede Ausflucht abzuschneiben, auch den zu Benedig erörterten Gedanken vom Schiedsgerichte in der Form erneute. daß über jede einzelne der in Betracht kommenden Besitzungen von beiden Theilen gemeinsam einzusetzende Sachverständige auf Grund forgsamer Untersuchung erkennen sollten. Zugleich wurde die früher geplante persönliche Begegnung zwischen Friedrich I. und Lucius III. für den Sommer 1184 in Aussicht genommen. Und schon war eine andere Berhandlung im Gauge, welche die bedrängte Curie vollends matt setzen und den Kaiser erst recht zum Herrn der Situation machen sollte, indem er auf friedlichem Wege erreichte, was Otto II. und Lothar vergeblich durch Wassengewalt zu erwerben getrachtet hatten, die Herrschaft über Unteritalien, ja, darüber hinaus die über die herrliche Insel Sicilien.

Das Glüd Friedrichs hatte damals seinen Söhestand erreicht. Mit stolzer Freude blickte die zu neuer Macht und Ehre erhobene deutsche Nation auf den glorreichen Herrscher, der ohne Schwertstreich in wenigen Jahren dem Ibeale kaiserlicher Weltherrschaft so nahe gekommen war, daß er die bewundertsten Erfolge der Ottonen wiederholen, ja in mancher Hinficht über= Unvergestich blieb ben Mit: und Nachlebenden bas herrliche Pfingstfest 1184, wo Kaiser Friedrich in der Rheinebene bei Mainz in einer prunkvollen Lagerstadt Hof hielt, von geiftlichen und weltlichen Fürsten um= brängt, jubelnd begrüßt von der Masse der zusammengeströmten Ritterschaft und dem nach Tausenden und aber Tausenden zählenden Bolke, um unter glanzenden Festlichkeiten seine beiden altesten Sohne, Konig Beinrich VI. und Friedrich, dem er das Herzogthum Schwaben verlieh, durch die Schwertleite mündig zu erklären und zu Rittern zu machen. Kaum jemals zuvor war die Einigkeit, die Kraft, die Herrlichkeit des Reiches, seines Herrschers, seiner Fürsten, seines Volkes in so imponirender Weise zum Ausdruck gekommen. Mit bewundernder Liebe hingen alle Augen und Herzen an dem Herrscher, der diesen Wandel bewirkt und das Reich aus Uneinigkeit und Dienstbarkeit so hod erhoben hatte.

Mur wenige Monate später, im Oktober 1184, um dieselbe Zeit, da der Raiser sich auschickte, zu der beabsichtigten Zusammenkunft mit Queius III. nach Italien aufzubrechen, wurde in Augsburg ber Bertrag abgeschlossen, durch den König Heinrich, nunmehr seines Baters jugende licher, aber bald glänzend bewährter Mitregent, sich mit Konstanze von Sicilien, der Tochter König Rogers II., der Tante und Erbin des kinderlosen Königs Wilhelm II., verlobte und die Anwartschaft auf die sicilische Krone erwarb. Das war ohne Zweifel der größte Triumph der kaiserlichen Politik: noch vor wenigen Jahren waren die Normannen des Kaisers Hauptgegner in Italien, die eifrigen Bündner der Curie und der Lombarden gewesen, und nun gingen die bisher feinblichen Dynastien in einander auf und ein Staufer sollte in der Königsburg zu Palermo thronen, wo bisher der Deutschenhaß seinen Hauptsit hatte. Das ganze politische System, von dem die Entwidelung des Südens abgehangen, wurde damit umgestaltet und völlig nene Bedingungen für biefe geschaffen. Im Bunde mit ben verföhnten, diensteifrigen sombardischen Städten, thatsächlich Herr des Mathildischen Erbes, im Besitz der Krone Unteritaliens und Siciliens hatte bas staufische

107

.

pipe m T

4

.

p.

3,

,



fahrer nach dem Lande der Kreuzzüge bewegte, stand dem faufischen Saufe ebenfalls der Weg nach dem Often offen und damit die Möglichkeit und zugleich bas Recht bem Morgenlande gegenüber, bem byzantinischen so gut wie dem mohammedanischen, eine leitende Stellung einzunehmen. Denn mit ber sicilischen Krone übernahmen die Staufer die Politik der bisherigen Träger berselben, wie sie zuerst Robert Guiscard im Angriff auf die ionischen Inseln und die illprischen Küstenlande verfolgt hatte. sieilische Krone auf bem Haupt bes jungen Staufers war eine Gefahr für das byzantinische Reich. Weit unmittelbarer aber noch wurde bavon bas römische Papstthum getroffen. Wie aber sollte bas Papstthum, bas in dem Wiberstreit zwischen Normannen und Deutschen seine Sicherheit ge= funden und bald bei dem einen, bald bei dem andern Reich Schutz gesucht, sich bes einen gegen bes anbern bedient hatte, ber erbrückenben Macht gegenüber seine Selbständigkeit behaupten, die nun in die Sande ber Staufer, ber Erben und gludlicheren Erneuerer ber falifchen Politit, gelegt wurde?

Im November 1184 trafen Friedrich und Lucius III. in Berona zu= sammen. Ueber gewisse Fragen von geringer Bedeutung verständigte man sich leicht: um das, was ihm vor allem wichtig war, durchzusehen, kam der Kaiser ben Wünschen bes Papstes bereitwillig entgegen. Auf ernente Fürbitte Heinrichs II. von England, die Lucius III. dringend unterstütte, wurde Heinrich bem Löwen bie Rückehr nach Deutschland erlaubt. Ein gemeinsames Einschreiten gegen die überhandnehmenden Repereien wurde vereinbart und die Frage eines Kreuzzuges erörtert. Aber der Papst blieb die gehofften Gegenleistungen schuldig: er lehnte die von Friedrich erbetene Begnadigung einiger schismatischer Bischöfe Italiens ab; bas Schiedsgericht in Betreff ber Mathildischen Güter fam nicht zu Stande; namentlich aber lehnte er die bebentsamste Forberung ab, die Friedrich an ihn stellte, daß er nämlich Seinrich VI. noch bei Lebzeiten bes Baters zum römischen Raiser krönen möchte. bezeichnend, daß Friedrich diesen Bunsch gerade in dem Augenblicke aussprach, wo er durch die Verlobung seines Sohnes mit der sicilischen Erbtochter einen Erfolg gewonnen hatte, der die Curie auf das schwerste bedrohte, ohne daß fie in ihrer Bereinsamung die Mittel gehabt hatte ihm einen thätigen Wiberstand entaegenzuseigen.

Ganz und voll enthüllten sich darin die letzten Ziele der Kaiserpolitik Friedrichs. Wie er es zum Beginn des Schismas zwischen Alexander III. und Biktor IV. gethan hatte, so knüpft er auch jetzt wieder mit Bewußtssein und Absichtlichkeit an die Idee eines Universalreiches an, in denen Konstantin, Theodosius, Justinian gelebt hatten, und fühlt sich als deren vollsberechtigten Nachfolger. In Karl dem Großen, Ludwig dem Frommen, Ottodem Großen, die sich ihre Söhne noch dei Ledzeiten als Mitkaiser beigeordnet hatten, sindet er seine Borbilder, und wie die Kirche im Ansaug des 9. und im 10. Jahrhundert keinen Anstoß daran genommen, sondern in dem Bewußts

sein ihre eigenen Interessen baburch zu fördern gern die Hand dazu geboten hatte, so glaubte Friedrich bei dem ihm sonst so wolgeneigten und friedzertigen Lucius III. einer gleichen Auffassung zu begegnen. Es scheint auch, als ob ihm aufaugs, bei vorläusiger Erörterung seines Borhabens, günstige Aussichten erössunt seien. Inzwischen aber war durch die sicilianische Berzlodung Heinrichs die gesammte Lage in der für die Eurie denkbar unzgünstigsten Weise umgestaltet und Lucius III. mußte fürchten durch die Krönung Heinrichs, dessen Haupt die deutsche, die burgundische, die italienische und sicilianische Krone tragen sollte, zum Witkaiser des Baters die Hand zur Constituirung einer erblichen stausischen Weltherrschaft zu dieten, der gegenüber auch der Kirche schließlich nichts übrig bleiben würde, als sich in schweigendem Gehorsam zu beugen.

Der schrosse Gegensatz in dieser wichtigen Frage gab nun auch den sonst zwischen Kaiser und Papst schwebenden Differenzen eine größere Bedeutung. In dem Erzbisthum Trier hatte eine zwiespältige Wahl stattgefunden: dem von den kaiserlich gesinnten Domherren erwählten Rudols von Wied setzte die hierarchische Partei den chrzeizigen und intriganten Archidiakonus Folmar entgegen. Der alte Streit über die Deutung des Wormser Concordats lebte wieder auf, wobei die Curie entschieden für Folmar Partei nahm. Dazu kam die wachsende Spannung Friedrichs mit Philipp von Köln, dessen Uedermuthschon während der Mainzer Schwertleite einen peinlichen Kangstreit veranlaßt hatte und der ganz offen die Führung der Opposition gegen Friedrich übernahm, entschlossen auch mit dessen die Stanser wiederum in das Feld zu rusen. Der Kaiser mußte sich zu ernster Abwehr vorbereiten. Aber wie ganz anders konnte er das jeht, wo er mit den Lombarden in Freundschaft lebte!

Eine totale Verschiebung ber Parteistellung trat ein: im Februar 1185 schloß Friedrich ein Schutz und Trutbündnis mit seiner alten Todseindin, Mailand, während Tremona, das seine leitende Stellung bedroht sah, sich der Curie näherte; auf der anderen Seite suchte Friedrich Anknüpfung mit der Stadt Rom. Alle offene Feindseligkeit aber vermied er noch, und als der jugendlich hitzige König Heinrich das päpstliche Gebiet mit Brand und Kaub heimzusuchen ansing, that er demselben energisch Einhalt, wol in der Meisnung, Lucius III. würde dem Zwang der Verhältnisse nachgeben und die Kaiserkrönung Heinrichs bewilligen.

Erst mit dem Tobe des Papstes, ber am 25. November 1185 starb, entschwand diese Aussicht vollends. Denn in Hubald von Mailand, der sich Urban III. nannte, erhielt der milde und friedsertige Lucius III. einen streitbaren und leidenschaftlichen Nachsolger, der die hierarchischen Grundstäte mit allen Mitteln zur Anerkennung bringen wollte. War es schon eine verletzende Abweichung von dem Herkommen, daß der neue Papst das Mailänder Erzbisthum beibehielt, so begegnete er dem Kaiser bald aggressiv,

indem er ihm das Necht bestritt, während der Bacanz eines bischöflichen Sites die Einkünste desselben für das Neich einzuziehen und beim Tode eines Bischofs dessen Nachlaß als erbloses Gut in Besitz zu nehmen. Beides, das Negalien: sowol wie das Spolieurecht, war streitig, weil in den dahin gehörigen Fällen die von Seiten des Neichs geltend gemachten lehenrechtlichen Satzungen mit den von der Kirche allein als maßgebend anerkannten Bestimmungen des kanonischen Nechts im Widerspruch standen. In beiden Fragen aber hatte Friedrich durch eine consequent geübte Prazis der kaiserlichen Aufsfassung thatsächlich zur Geltung verholsen.

Damit schwand für Friedrich auch jebe Aussicht, seinen Sohn in Rom zum Kaiser gekrönt zu sehen. Aber auch hier wußte er durch einen geschickten Gegenzug die papstliche Weigerung um ihre Wirkung zu bringen. Enbe Januar 1186 auf besondere Ginlabung ber Mailander in beren Stadt die Hochzeit Beinrichs mit der normannischen Erbtochter feierte, ließ er gleichzeitig eine breifache Krönung vollziehen, welche eine ähnliche Bedeutung hatte, wie sie die Kaiserkrönung Heinrichs hatte zum Ausbruck bringen sollen. Bährend Friedrich selbst sich durch ben Erzbischof von Vienne die burgundische Krone aufsetzen ließ, Konstanze von Sicilien zur Königin von Deutschland gekrönt wurde, empfing heinrich aus der hand des Patriarchen von Aquileja bie italienische Königstrone: seit jenem Tage führte er ben Titel eines Cafar, b. i. Mitkaisers — auf einem Umwege hatte Friedrich im Wesentlichen boch erreicht, was die Curie ihm verweigerte. Das lehrte vornehmlich die steigende Leibenschaftlichkeit, womit ber zornige Papst sich nun in den Kampf gegen Friedrich fturzte: offen reizte er bie Lombarden zu neuer Emporung gegen ben Raifer; mit Cremona trat er gerabezu in ein Bündnis gegen benfelben, namentlich aber warf er Friedrich ben Fehbehandschuh hin, indem er, entgegen seiner früheren feierlichen Busage, Folmar, ben Erwählten ber kaifer= feindlichen Partei, zum Erzbischof von Trier weihte und bamit die noch schwebenden Verhandlungen über diese Sache in einer perfiden und far ben Kaiser geradezu beleidigenden Weise abbrach. So entbrannte benn ber Kampf von Neuem: während Friedrich gegen Cremona zu Felbe lag, brang ber Mitkaiser Heinrich in den Kirchenstaat ein und eroberte einen großen Theil desielben.

Begreislicher Weise bemühte sich Urban III. namentlich bem Kaiser unter dem deutschen Spistopat Feinde zu erwecken. Er rechnete dabei mit gutem Grunde zunächst auf Philipp von Köln. Seit dem Mainzer Tage mit Friedrich gespannt, mit König Heinrich geradezu verseindet, hatte Philipp namentlich die Frage des Regalien= und des Spolienrechts mit Eiser aufgegriffen und sich zum Wortführer derjenigen gemacht, die im Einverständnis mit Urban III. über die übermäßige und ungerechte, sicherlich unziemliche Belastung der deutschen Kirche durch den Kaiser klagten. Aber die Agitation hatte keinen Erfolg: denn außer Folmar von Trier und Vertram von Wetz scheint von den deutschen Bischöfen keiner zu dem Kölner und Urban III. gestanden zu haben. Aber

wenn auch letzterer balb seinen Frieden mit dem Kaiser machte und ersterer durch die leidenschaftliche und unkirchliche Art, wie er sein Recht gegen Audolf von Wied, an dem die Trierer trot Bann und Interdikt festzuhalten beschlossen, zu erstreiten suchte, selbst in den Augen streng kirchlich Denkender schweren Austoß gab, so boten doch die politischen Combinationen der Zeit zusammen mit der weithin erregten Furcht vor des Kaisers großartigen Herrsschlaftsentwürsen der päpstlichen Politik Handhaben genug, um dem stausischen Kaiserthum in dem Augenblick seines höchsten Triumphes ernste Verlegenheiten zu bereiten.

Charafteristisch für die merkwürdige Situation aber ist boch die Thatsache, baß, während die Intriguen der päpstlichen Agenten und des Kölner Erzbischofs bei ben weltlichen Fürsten lebhaftes Entgegenkommen fanden, der beutsche Epistopat, der sich zur Zeit Lothars und Konrads in freiwilliger Dienstbarkeit an Rom angeschlossen hatte, sich jett in muthiger Selbständigfeit zum Borfampfer ber nationalen Interessen und zum Bertheibiger ber Ehren und Rechte bes beutschen Königthums aufwarf. Denn bem großen Bunde, der unter papftlicher Oberleitung gegen die staufische Vorherrschaft entstand, trat nicht blos Heinrich ber Löwe, der vollständige ober theilweise Restauration zu erkämpfen bachte, sonbern auch Abolf III. von Schauenburg, ber Graf von Holstein, bei, ber mit Herzog Bernhard zerfallen war. Selbst der dem Kaiser verwandtschaftlich verbundene Landgraf Ludwig von Thüringen schloß sich an, während im Norden Knud VI. von Dänemark und im Westen Philipp II. von Frankreich gewonnen wurden. Dagegen finden wir die deutsche Kirche fast einmüthig auf der Seite Friedrichs. Als dieser im November 1186 auf einem Reichstage zu Gelnhausen in eindringlichen Worten die Kränkungen und Herausforderungen aufzählte, die ihm auf sein redliches Friedensbemühen von Urban III. zu theil geworden seien, trat burch eine benkwürdige Rede Konrad von Mainz energisch für die kaiserliche Sache ein und die anwesenden Bischöfe pflichteten dem durch ihre Beschlüsse bei. Zwar seien sie, so erklarten die versammelten Kirchenfürsten, dem Papst als ihrem geistlichen Oberheren Gehorfam schuldig, aber nicht minder schuldeten sie folden auch dem Raiser, dem ihnen von Gott gesetzter weltlichen Herrn, dem sie Mannschaft geleistet und von dem sie ihre weltlichen Rechte und Güter empfangen hätten: ihm müßten sie getreulich zur Behauptung seiner Gerechtsame verhelfen. Um bieser boppelten Verpflichtung zu genügen, richteten die Bischöfe ein von ihnen allen unterschriebenes und untersiegeltes Collektivschreiben an Urban III., in dem sie denselben in ehrerbietigen, aber ernsten Worten ermahnten, mit dem Kaiser Frieden zu machen und die gerechten Forderungen desselben zu erfüllen. So wurden die deutschen Bischöfe damals die tapfern Bertreter der nationalen Ibee und erfüllten in rühmlichster Weise bie Pflicht, die ihnen aus ihrer Der Geluhausener Reichstag und bieje ge= fürstlichen Stellung erwuchs. harnischte Erklärung der deutschen Bischöfe an Urban III. bezeichnet den Höhepunkt in ber nationalen Entwidelung ber beutschen

Mittelalters. An folder Gesinnung mußten alle Angriffe Koms ohn= mächtig abprallen.

Und auch die große Allianz, burch die Urban III. die Macht des stausischen Raiserthums zu brechen gedachte, löste sich auf, ohne eine ber von ihr erwarteten Thaten vollführt zu haben. Der Anschluß heinrichs II. von England, der namentlich im Interesse einer Restauration der Welfen erfolgt zu sein scheint, machte bem alten Wibersacher besielben, dem König von Frankreich, das Berbleiben in dem Bunde unmöglich: Philipp II. kehrte in die burch alle Interessen gebotene Allianz mit dem Raiser zurück und durfte auf bessen Hülfe rechnen, als ihn Heinrich II. nun wegen eines über Namur ausgebrochenen Erbstreites angriff. Aber bes Engländers Bündner, Philipp von Köln, hinderte den Kaiser an dem geplanten Zuge, indem er sich ihm an der Mosel mit Heeresmacht entgegenstellte. Run war die Langmuth Friedrichs zu Ende: ein ernstes Berfahren wurde gegen ben rebellischen Erzbischof eingeleitet, ber bem Kaiser gegenüber ohne Frage viel schulbiger war als seiner Zeit Heinrich ber Löwe. Der kaiserlichen Ladung stellte sich Philipp nicht; aber seine Bundesgenossen schreckten boch vor den weiteren Consequenzen ihrer Haltung zurfick und eilten mit dem Kaifer Frieden zu machen. Bon England, von bem Dänenkönig, von bem Thüringer Landgrafen im Stich gelaffen, befand sich Philipp balb in arger Bedrängnis. Sein einziger Rüchalt war Urban III., aber auch ber sah sich ringsum schwer bedroht: in Italien brang Heinrich VI., nun von seinem Bater nicht mehr gehindert, siegreich vor; im Cardinalscollegium wurden die Stimmen immer lauter, welche zum Frieden mahnten, der allein noch das brohende Berhängnis von der Kirche abwenden zu können schien. Aber Urban III. weigerte jedes Einleuken; vielmehr war er entschlossen, ben letten Schritt ber Feindseligkeit gegen Friedrich zu thun und benselben mit bem Bann zu belegen, als ihn zum Glud für die Kirche, die durch eine solche Politik in unabsehbare Berwickelungen gestürzt werben mußte, am 20. Oktober 1187 au Ferrara ber Tob abrief. Sofort lösten sich alle Schwierigkeiten: ber Wortführer ber Friedenspartei, der Cardinalkanzler Albert, wurde als Gregor VIII. auf ben päpstlichen Stuhl erhoben, ein Mann voller Milbe und Versöhnlichkeit, von dem auch Philipp von Köln nichts mehr zu hoffen hatte.

Da kam von jenseit des Meeres die Schreckenskunde von den vernichtenden Schlägen, welche die christliche Herrschaft im heiligen Lande zu Boden gesworfen hatte, dem Siege Saladins bei Hittin, der Einnahme Jerusalems, dem Fall der reichen Küstenstädte, namentlich des für uneinnehmbar gehaltenen Accon. Der Ruf nach Rettung des so schwer bedrohten gemeinsamen Besitzes der Christenheit erfüllte das Abendland: in der Förderung eines neuen großen Kreuzzuges fand die Kirche ihre vornehmste Aufgabe, die Gregor VIII. mit heiliger Begeistrung ergriff. Als er bald danach starb, wandelte sein Nachsfolger Clemens III. den gleichen Weg.

Bum erstenmale wurde jest auch Deutschland von bieser Bewegung ergriffen und gab sich ihr ganz und freudig mit wachsender Begeisterung Alle Uneinigkeit war vergessen, aller Unfriede sollte begraben sein. damit niemand an dem Ruge zur Befreiung bes heiligen Grabes gehindert In dieser Stimmung versammelten sich die beutschen Fürsten Ende März 1188 in Mainz um den Kaiser. Auch Philipp von Köln erschien und machte unter Bermittelung bes im Interesse des Kreuzzuges nach Deutschland gekommenen Cardinallegaten Heinrich von Albano seinen Frieden mit dem Kaiser, der ihm Berzeihung gewährte gegen die eidliche Erklärung. daß er durch Nichtbeachtung der Ladungen seiner Ehre und seinem Ansehen nicht habe Sohn bieten wollen. Dann nahm Friedrich bas Kreuz. um als Heerführer ber Chriftenheit seines kaiserlichen Amts in bem nach ber Auffassung der Zeit idealsten Sinne zu walten. Dem Kreuzfahrer aber durfte die römische Curie kein Hindernis bereiten: im eigenen Anteresse mußte sie alles thun, was die große Unternehmung irgend fördern konnte. So trug Friedrich auch in den Fragen, die noch zwischen ihm und bem Bapstthum schwebten, einen vollständigen Sieg davon. Clemens III. beschied Folmar von Trier zur Berantwortung nach Rom: ber Raiser burfte bei ber Sinnes= art Clemens' III, auf eine gerechte Begleichung bes für ihn so verletenben Handels rechnen. Namentlich aber gab der Bapft dadurch ein Unterpfand friedfertiger Gesinnung und seiner Bereitschaft zur Förderung der staufischen Interessen, daß er König Heinrich VI. einlub möglichst balb zur Kaiserkrönung nach Rom zu kommen. Das beutsche Erbkaiserthum sollte bamit unmittelbar ins Lebens treten: die Politik Friedrichs hatte ihr lettes und höchstes Riel erreicht.

So galt die Thätigkeit bes Raisers benn nun der Bestellung bes Reiches und seines Sauses für die Zeit der Kreuzfahrt. Heinrich der Löwe mußte von Neuem in die Berbannung gehen, weil er sich nicht nur weigerte ben Rug nach bem Osten auf bes Raisers Kosten mitzumachen, sondern auch den Berzicht auf völlige Herstellung nicht leisten wollte, gegen ben ihm eine theilweise Wiebereinsetzung in seinen Besitz gewährt werden sollte: es war flar, daß er bes Kaisers Abwesenheit zu einer Erhebung zu benuten gebachte. Dies zu verhindern mußte die Hauptsorge Heinrichs VI. sein, dem der Raiser Dem zweiten Sohne Friedrich wies er zu bem die Regentschaft übertrug. Herzogthum Schwaben noch die von ihm erworbenen Güter ber Grafen von Pfullendorf an und das in Aussicht stehende Erbe Welfs VI., Konrad bekam die Güter bes 1187 verstorbenen Friedrich von Rotenburg und Otto Burgund; ber jüngste Sohn Philipp war in den geiftlichen Stand getreten und war bereits Dompropst zu Aachen.

Am 11. Mai 1189 brach Friedrich nach dem Osten auf. Bekanntlich hat er sein Ziel nicht erreicht: nachdem er die untreuen Griechen seine strafende Hand schwer hatte fühlen lassen und im Kampf gegen die Unsgläubigen unsterblichen Kriegsruhm gewonnen hatte, hat er am 10. Juni 1190



538 IV. Buch. 1125-1197. 4. Die friedliche Rengestaltung b. Raiferthums.

Für bessen Entwickelung bezeichnet Friedrichs I. Regierung einen entscheibenden Wendepunkt: Deutschland sing an ein Fürstenbund zu werden. Indem er den Theilen die Selbständigkeit gewährte, deren sie bedurften, um ihre besonderen Interessen auf eigene Hand wahrzunehmen, gewann er für das Kaiserthum die Freiheit der Aktion: was er als König hingab, gewann er als Kaiser wieder.

## V. Maiser Beinrich VI.

1190-97.

2113 Raifer Friedrich I. im Mai 1189 Deutschland verließ, kounte er bie Regierung bes Reichs in bie bewährten Sande seines erstgeborenen Sohnes legen, ber für ben hohen Beruf, ber seiner wartete, von Jugend auf gebildet und geschult war und seit bem Mainzer Pfingstfest als Gehülfe, seit ber Mailander Arönung förmlich als Mitregent neben bem Bater gestanden hatte. Diesem an Einsicht und Thatkraft ebenbürtig, an Schärfe bes politischen Denkens und an Kühnheit im Entwerfen überlegen, ebenso sehr Ariegs: wie Staatsmann, dabei burchdrungen von der Größe seines Berufs und ent= schlossen seinen Herrscherrechten überall Anerkennung zu erzwingen, war ber bamals vierundzwanzigjährige König ber würdige Erbe ber sichern Schrittes ber Weltherrichaft zustrebenden staufischen Raiserpolitit, in beren Durchführung, fein zuweilen hipiges und jugendlich übereiltes Wefen mäßigend, ihm bes Baters burch viele Jahre bewährte Gehülfen, obenan Wichmann von Magdeburg und Konrad von Mainz, zur Seite standen. Unerwartet schnell wurde bes jugendlichen Regenten Tüchtigkeit auf eine ernste Probe gestellt. Denn während Heinrichs VI. Sinn auf die Erwerbung der ihm verheißenen Raiserkrone ging und die bevorstehende Erledigung bes sicilischen Throns ihm eine ebenso große und glänzende wie dankbare und schwierige Aufgabe in Aussicht stellte, brachen im Norden Deutschlands Verwickelungen aus, welche die königliche Herrschaft ber Staufer schwer gefährbeten. Es rächte sich die Zertrümmerung der welfischen Macht. Hülflos stand der schwache Herzog Bernhard von Sachsen ber wachsenden Unordnung gegenüber: bes tapferen Abolf III. von Schauenburg Abwesenheit auf bem Preuzzuge benutten bie Danen zu verwüstenden Einfällen, der ehrgeizige Erzbischof Hartwich II. von Bremen zu gefährlichen Intriguen, bei benen er im geheimen Einverständnis handelte mit Heinrich bem Löwen und bessen Schwager, Richard Löwenherz von England, dem Hauptgegner der stanfischen Macht, der er in unruhigem Ehrgeiz und abenteuernder Bielgeschäftigkeit namentlich den Weg zum sicilischen Thron zu verlegen strebte. Auf diesen Rudhalt gestütt tehrt der Welfe eibbrüchig aus ber Berbannung heim. Freudig schlossen sich ihm die zahlreichen Gegner ber so unbefriedigenden neuen Ordnung in Sachsen an, die Holsteiner und Stormarn ergriffen für ihn die Baffen. Lübed öffnete bem Begründer seiner Freiheit und Blüte die Thore, die einstige Nebenbuhlerin der Travestadt,

Bardewieck, büßte den Spott, den sie einst gegen den in die Verbannung ziehenden Herzog geübt, mit trauriger Jerstörung; nur das seste Segeberg hielt sich gegen alle Angrisse, während der Holsteiner Graf Adolf auf die Kunde von diesen Ereignissen von dem Kreuzzuge schnell in die Heimat zurückeilte. 1)

Aber ber Welfe und seine Bündner hatten sich geirrt, wenn sie von bem jugendlichen Regenten einen weniger thatkräftigen Widerstand erwartet hatten, als sie ihn dem Raiser zugetraut hatten. Umsichtig und energisch trat derfelbe ben Rebellen entgegen, bereitwillig unterstützt von allen benen, bie bei einer welfischen Restauration zu verlieren hatten, namentlich bem Kölner Erzbischof. Schnell stand er an der Spitze eines Reichsheeres in Sachsen: Braunschweig wurde belagert, hielt sich aber trot schwerer Verwüstung ber Umgegend durch die wilden Kölner Schaaren. Ein Sieg, ben Abolf III. von Schauenburg bei Lübeck erfocht, gebot ben welfischen Fortschritten vollends Halt. Dennoch war biefer Krieg Heinrich VI. gerade in jenem Angenblick Die Nachricht von dem Tobe König Wilhelms II. von Sicilien äußerst lästig. rief ihn nach bem fernen Guben, sein Anrecht auf die normannische Krone geltend zu machen. Aber auch Heinrich bem Lowen war ein Stillftand erwünscht, ba er auf größeren Wiberstand gestoßen war, als er erwartet batte: bie bevorstehende Entfernung bes Konigs nach Italien bot vielleicht eine günstigere Gelegenheit die Restauration zu versuchen. So kam im Sommer 1190 unter Bermittelung der Erzbischöfe von Köln und von Mainz in Fulda ein Friede zu Stande: bie Mauern der welfischen Festungen Lauenburg und Braunschweig mußten geschleift, Heinrich bes Löwen Söhne Seinrich und Lothar als Geiseln in bes Königs Hand gegeben werden; ber ganze Gewinn, den der Welfe machte, bestand darin, daß ihm die Hälfte der Einkunfte von Lübeck überlassen' wurde. Schwerer noch wurde sein Hauptmitschuldiger, ber intrigante Erzbischof Hartwich II. von Bremen, getroffen: er verlor sein Amt und mußte in die Verbannung gehn. Er wandte sich nach England, bessen Königshof bas Centrum wurde für die in immer weitern Kreisen um sich greifende Opposition gegen die staufische Großmacht.

Deren Zukunft beruhte auf ber Erwerbung Siciliens; dieses aber war inzwischen bereits ernstlich in Frage gestellt. Das Recht Heinrichs VI. auf die Nachfolge war freilich bei seiner Bermählung mit Konstanze ausdrücklich anerkannt worden, indem die Großen dem königlichen Paare als ihren künftigen Herrschern förmlich die Huldigung leisteten. Dennoch sah man in weiteren Kreisen dem Uebergang der Krone auf dieselben mit unverhohlener Sorge entgegen. Die friedliche, freilich auch thatenlose Regierung Wilhelms II. hatte den Wolstand des reichen Landes zur herrlichen Entsaltung gebracht; die Erinnerung an den Ursprung der normännischen Herrschaft war entschwunden, weil die letzen Könige nicht mehr als kriegerische Eroberersürsten geherrscht

<sup>1)</sup> Th. Toche, Raiser Heinrich VI., Leipzig 1867.

hatten; ber Gegensatz zwischen Herrschern und Beherrschern war allmählich ausgeglichen, und mit dem wachsenden Behagen wuchs auch das Gefühl der Zusammengehörigkeit und stärkte sich das nationale Bewußtsein. Die Deutschen aber hatte man bisher nur als Feinde kennen gelernt, und mit Geringschätzung blickte das lebhaste Volk, in dem sich römische, griechische und arabische Kulturelemente zu einem glänzenden und farbenprächtigen Dasein verbanden, auf die deutschen Barbaren, welche aus ihrer armen nordischen Heimat nur zu kommen schienen, um sich an den Reichthümern und Genüssen des Südens zu fättigen. Was hatten Deutsche und Süditaliener und Sicilianer mit einander

gemein? Gine unnatürliche Berbindung sollte eingegangen werden, um die reichen Mittel bes fo central gelegenen Landes ber deutschen Raiser= politik bienstbar zu machen: Gewinn stand dabei nur bem fremben herrn für bem Lanbe unb seiner Bevölkerung frembe Zwecke in Aussicht. In bieser Erkenntnis, beren Richtigkeit bie spätere Entwickelung vollauf bestätigt hat, sahen die Sicilianer ber brobenden deutschen Berrschaft nur mit Besorgnis entgegen: gerade bie patriotischen Herzen waren voll schweren Kummers. Und doch ließ sich ohne den Bruch feierlich eingegangener Vervflichtungen überhaupt nichts Sette man sich aber, um die nationale Selbständigkeit zu retten, über dieses Bedenken hinweg, so erwuchsen dem Reiche baraus wieber andere Gefahren. Die deutsche Bartei, welche Beinrichs VI. und Konstanzes Rechte wahren wollte, fügte sich sicherlich nicht ohne Widerstand: ber Kampf um die nationale Selbständiakeit brachte als nächfte Folge ben Bürgerkrieg mit sich. Diesem aber konnten nur neue Berwickelungen entspringen: man mußte bann gewärtig fein.



Siegel von Konstanze von Sicilien. Die Raiserin auf einem Stuhle mit gebogener vorn in Rugeln endigender Lehne. Auf dem hanpre die hohe dreidintige Krone. In der Rechten ein langes Lilienscepter. Das einfache Gewand wird von einem mit Berlen beseiten Gurtel, dessen Enden bis auf den Boden herabfallen, umschlossen.

die im Süden der Insel angesiedelten Sarazenen, die nur die Strenge der Regierung vor dem religiösen Eiser des Bolkes schützte, sich angesichts ihrer wachsenden Gefährdung erheben zu sehen; dann aber stand zu befürchten, daß die längst von entschiedenen Sondergelüsten erfüllten Barone Apuliens die günstige Gelegenheit benutzen und sich selbständig machen würden.

Das normännische Reich ging also einer schweren Arisis entgegen, als am 18. November 1189 König Wilhelm II. starb, der Letzte aus dem Mannessstamm Robert Guiscards und Rogers, die erledigte Arone seiner Tante Konstanze und deren deutschem Gemahl überlassend. Die Barone traten in Pastermo zu Rath zusammen: sosort stießen die Gegensätze scharf auf einander. Un der Spitze der nationalen Partei stand der einslußreiche Kanzler Mats

thäus; die Anhänger der deutschen Nachfolge sammelten sich um Erzbischof Walter von Palermo. Ueber beren Forderung aber, ben geschworenen Eiden gemäß zu handeln, trug die patriotische Erregung der nationalen Bartei den Sieg bavon, welche ber Kangler burch eine möglichst ftart aufgetragene Schilberung von der Wildheit der barbarischen Deutschen und der despotischen Strenge Heinrichs aufs höchste zu steigern wußte. Das Schreckbild ber brohenden Fremdherrschaft, beren Träger nicht einmal die Sprache ihrer neuen Unterthanen verstanden, machte gewaltigen Eindruck. Man beschloß, den Bersuch zur Schaffung und Durchfechtung eines nationalen Königthums zu wagen. Den Candibaten für basselbe hatte ber Kanzler Matthaus schon in Bereitschaft: es war Tancred, der Graf von Lecce, ein natfirlicher Sohn Rogers. bes ältesten, früh verstorbenen Sohnes Königs Rogers II., in bem die hervor= ragenden Eigenschaften bieses letten großen und kraftvollen Normannenherrschers wiederaufgelebt zu sein schienen. Tancreds Vergangenheit war nicht makellos: in den dunklen Intriquen, beren Sit der Sof von Balermo ge= wesen, hatte er einst eine hervorragende Rolle gespielt und als Verschwörer entlarvt nur durch königliche Gnade sein Leben gerettet, ein ritterlicher, hochstrebenber, vaterlandsliebender Jüngling, bessen glanzende Persönlichkeit wol geeignet schien, die Sympathien ber Menge zu erweden und rege zu erhalten, und der als Sproß des alten Königsstamms auch berufen schien, die hart gefährdete nationale Selbständigkeit in sich zu verkörpern. Gegen ihn brang ber von ben apulischen Baronen empfohlene Roger von Andria nicht burch. obgleich er als Großjustitiar und Statthalter von Apulien hobes Ansehen genoß und sich auch als tüchtig bewährt hatte. Tancred von Lecce täuschte sich nicht über die Schwere ber Verantwortung, die er auf sich nehmen sollte: es ist begreiflich, daß er nur nach einigem Schwanken die Krone annahm. Er that es, wie es scheint, nachdem er unter ber hand die Gewißheit erlangt hatte, daß er die Autorität der Kirche auf feiner Seite haben werbe: benn im Auftrage bes Papstes wurde er im Januar 1190 vom Erzbischof Walter von Balermo zum König von Sicilien getrönt.

Diese Thatsache bezeichnet ben Umschwung, ber sich in der Politik der Eurie vollzogen hatte. In der Bereinigung der beutschen und sicilischen Arone bekännpste das Papstthum eine Gesahr, welche seine Macht in ihren Burzeln bedrohte. Selbst der friedsertige Lucius III. hatte es über dieser Frage zum Bruch mit dem Kaiser kommen lassen; hier entsprang die leidenschaftliche Feindschaft Urbans III., und auch Clemens III., der sich bereit erklärt hatte Heinrich VI. bei Lebzeiten seines Baters zum Kaiser zu krönen, bot sosort die Hand dazu, denselben von der Nachsolge in Sicilien auszuschließen. Un seinem Recht dazu konnte er von dem Standpunkte der Curie aus nicht zweiseln: Apulien und Sicilien waren Lehen des heiligen Petrus; nach dem Lehenrecht aber bedurste die Erbtochter eines Basallen zur Eingehung einer Ehe der Zusstimmung des Lehnsherrn; eine solche war in diesem Falle weder ertheilt noch nachgesucht worden; die Berfügung, die Wilhelm II. eigenmächtig über die

Bukunft seines Reichs getroffen hatte, war hinfällig. Bon bem Gibe aber, ben wie die übrigen Großen des Reiches so auch Tancred von Lecce seiner Zeit Heinrich VI. und Konstanzen geleistet hatte, konnte der Lehnsherr einfach entbinden. Rubem waren die Umstände günstig, da Heinrich VI. im Frühjahre 1190, burch die welfischen Unruhen in Deutschland festgehalten, außer Stande war sein Recht durch rasches Erscheinen im Guben ber Alpen zu Aber selbst wenn Heinrich VI. damals das Reich hätte verlassen können, wäre man eines mächtigen Berbündeten sicher gewesen, ber bem Staufer ben Gintritt nach Sicilien rudfichtelos streitig gemacht haben wurde. Auf dem Wege nach dem heiligen Lande war Richard I. von England, der sich bei Messina mit Philipp II. zu gemeinsamer Beiterfahrt treffen wollte, nach Sicilien gekommen und nahm bort mit Sulfe seines stattlichen Heeres eine höchst einflußreiche und wegen ihrer Unklarheit für alle Theile gleich bedrohliche Stellung ein. Als Bruder Johannas, der Wittwe Wilhelms II., mischte er sich unter bem Borwande, die Rechte berselben wahrzunehmen, in ebenso willfürlicher wie eigennütziger Beise in die Angelegenheiten des Reiches, das sich eben zum Rampfe um seine nationale Selbständigkeit ruftete, und beutete namentlich die Bedrängnis des eben auf den Thron erhobenen Taucred von Lecce mit echt normännischer Berschlagenheit und Gewaltthätigkeit aus. Wie ein Eroberer fette er fich bei Deffina fest und forberte ben Sag ber mis= handelten Bevölkerung burch willkürlich begonnene Feindseligkeiten heraus, um aus den Ausbrüchen desselben ein Recht zu weiteren Gewaltmagnahmen zu gewinnen. Daburch engte er ben König endlich so ein, daß berselbe, um nur gegen weitere Chicanen geschütt zu sein, allen seinen Forderungen zustimmte, um ben gefährlichen Gaft nur aus seinem Gebiet zu entfernen. das wurde durch den Bertrag nicht erreicht, zu dem sich Tancred, den der König von Frankreich zum Widerstand ermunterte, ohne selbst zu thatkräftiger Hülfe bereit zu sein, endlich am 11. November 1190 herbeiließ. Denn wenn banach zwischen beiben Königen auch hinfort Friede und Freundschaft bestehen follte und Richard seinem Schützling zusagte, folange er in Sicilien verweilen würde, zu bessen Vertheidigung bereit zu sein gegen jedermann, ber es angreifen ober Tancred bekriegen würde, so mußte Tancred bemselben bafür boch gang unverhältnismäßige Opfer bringen und namentlich die übelberufene Habgier bes unbequemen Beschützers auf verschiedene Rechtstitel hin burch die Anszahlung von im Ganzen beinahe fünf Millionen Mark zu fät= tigen suchen, eine für jene Zeit colossale Summe, welche erkennen läßt, daß die Wundermären, die von den Schätzen des normännischen Königs um= liefen, nicht grundlos waren; bennoch dauerte es noch über ein Bierteljahr, bis Richard endlich die weitere Fahrt nach dem Often antrat.

Es kann als erwiesen gelten, daß es nicht blos Geldgier, auch nicht wüste Abentenerlust war, was Richard Löwenherz so lange seines Krenzzugszgelübdes vergessen und sich in Messina festsetzen ließ. Nicht gegen Tancred, sondern gegen Heinrich VI. richtete sich diese Politik, die nur scheinbar willz

kürlich und widerspruchsvoll war, thatsächlich von einem fest bestimmten und consequent festgehaltenen Gedanken beherrscht wurde, bem eine hohe Bedentung und schwer übersehbare Tragweite nicht abzusprechen ist. Des englischen Königs Auftreten in Sicilien ftand in Berbindung mit ber Erhebung ber Welfen gegen Heinrich VI. In den Grundzügen wird die Aftion, die auf zwei weit auseinander liegenden, aber durchaus zusammengehörigen Schauplätzen burchgeführt wurde, auf der Begegnung vereinbart sein, welche bes Löwen erstgeborner Sohn Heinrich mit seinem englischen Oheim vor bessen Ginschiffung nach Sicilien im Februar 1190 in La Roolle in Sübfrankreich Das Ziel der gemeinsamen Aftion ist, was Heinrich ben Löwen angeht, ja flar genug; worauf Richards Absicht in Sicilien eigentlich hinaus: gelaufen, bleibt zweifelhaft. Doch spricht seine aufängliche Haltung bafür, baß er die Occupation Siciliens im Auge hatte: ber leibenschaftliche Wiberstand ber Bevolkerung, namentlich ber in der Gegend von Messina überwiegenden Griechen, vereitelte bieses Borhaben. So zwang er Tancred zu jenem Bunde, welcher diesen scheinbar zu seinem Schützling machte, thatfachlich die nationale Sache der Sicilianer sehr zu ihrem Nachtheil mit den welfisch-papstlichen Intriguen gegen das stausische Kaiserthum verquickte und benselben dienstbar machen sollte. Zunächst war das Glück den Gegnern der Staufer sehr günftig: aber als Heinrich VI. nach bem Fulbaer Frieden im Herbste 1190 nach dem Süben aufbrechen wollte, traf aus Kleinasien die Nachricht von dem Tode Kaiser Friedrichs I. ein, der dann bald die Kunde von der kläglichen Auflösung bes mit so großen Hoffnungen ausgezogenen So wurde Beinrich VI. noch länger in deutschen Kreuzfahrerheers folgte. Deutschland festgehalten, und als er endlich im Winter 1190 auf 91 fübwarts ziehen kounte, da hatte sich für ihn die gesammte Situation auch insofern wesentlich verschlechtert, als er auf den ihm früher erklärten guten Willen der päpstlichen Curie in Betreff der Kaiserkrone nicht mehr rechnen konnte und gewärtig sein mußte, daß die Welfen seine Eutfernung sofort benuten würden, um den Versuch zur Wiedergewinnung ihrer chemaligen Machtstellung zu erneuen.

Aber gerade in diesen Schwierigkeiten bewährte sich der staatsmännische Blick und die diplomatische Gewandtheit des in einer ausgezeichneten Schule gebildeten jungen Herrschers. Es galt vor allem die guten Beziehungen zu den lombardischen Städten zu sichern, auf denen auch die Stärke seines Baters in Italien während der letzten Jahre beruht hatte. Denn gerade jetzt konnte er der reichen Geldmittel nicht entbehren, die ihm von diesen Bundesgenossinnen zusließen mußten. In der Hauptsache gelang das auch vollkommen: mit Piacenza und Como wurde ein Bündnis geschlossen; Crezmona, Ferrara, Bologna u. a. wurden durch reiche Gunstbeweise an die stauzsische Sache gesesselt; ein Gleiches geschah mit den Markgrasen von Malaz

<sup>1)</sup> Origines Guelficae I, 731.

spina und Montferrat; nur Mailand blieb ihm fremd und stand ihm bald feindlich gegenüber. Bon enticheibender Bedeutung war es im Sinblick auf ben Rampf um Sicilien, bag Bifa gewonnen wurde und feine ftattliche Seemacht zur Eroberung des Infelreichs zur Berfügung stellte. Go konnte Beinrich im Ruden gebedt und burch machtige Bundesgenoffen thatfraftig gefördert auf Rom ziehen, um zunächst die ihm verheißene Raiserkrone in Da aber starb Eude März 1191 Clemens III., ber Empfang zu nehmen. trot seiner friedliebenden und dem Raiserthume freundlichen Gesinnung durch ben Druck der Berhältnisse mehr und mehr auf die Seite der Gegner der Staufer gebrängt war, wie er benn auch als Oberlehnsherr Tancreds Krönung gebilligt und ben bemfelben von Richard von England aufgenöthigten Bertrag gut geheißen hatte. Ein Wechsel im Bontisicat gerade in diesem Augenblick war für alle Theile eine Berlegenheit, die peinlichste natürlich für bas Cardinalscollegium, welches durch die Neuwahl in einer so fritischen Beit, ohne genaue Renntnis ber Personlichkeiten, angesichts einer arg verwirrten Lage, vielleicht auf lange hinaus eine Entscheidung über die Bolitik ber Curie treffen sollte, von ber es möglicher Weise sehr bald gelöst zu sein wünschen mußte. Dem entsprechend fiel die Wahl auch aus, als eine Berlegenheitswahl, die nur vorgenommen schien in ber Erwägung, daß sie ein Provisorium schuf, das bald ein Ende nehmen und bei einer Neuwahl volle Freiheit gewähren mußte. Denn sonst würde man wol nicht gerade auf ben 85 jährigen Cardinaldiakon Huginth, einen Sprößling bes Hauses Orfini, verfallen sein, einen versönlich würdigen Mann, von makellosem Wandel und anerkannter Frommigkeit, aber ohne ben Blid und ohne ben Muth bes In Uebereinstimmung, wie es scheint, mit ben bei feiner Staatsmannes. Erhebung Ausschlag gebenden Erwägungen nahm Colestin III. angesichts ber großen Entscheidung, vor die er mit Seinrichs VI. Ankunft gestellt war, seine Ruflucht zu einer fläglichen Politik der kleinen Ausflüchte, des Aufschiebens und Hinhaltens, der Halbheit und Unwahrheit, welche dem jungen Staufer gegenüber nicht am Plate war und das Ansehen der Curie bei Freund und Feind herabsetzen mußte. Er verweigerte Heinrich die von seinem Vorgänger zugesagte Kaiserkrönung, und um selbst einem etwa versuchten Zwange nicht nachgeben zu muffen, schob er seine eigene Beihe unter nichtigen Vorwänden hinaus, da er, solange diese nicht geschehen war, die Kaiserkrönung ja gar nicht vornehmen fonnte.

Heinrich VI. mußte diese bei aller Schwäche höchst perside Politik aufs äußerste erbittern. Durch seine gestissentliche Unthätigkeit brachte der Papst alles zum Stillstand: kostbare Tage und Wochen vergingen. Und dabei lagerte der englische König noch immer bei Messina und schob die von den Sicilianern ersehnte Abreise unter nichtigen Vorwänden von einem Tag zum andern hinaus; inzwischen aber besestigte sich das nationale Königthum Tancreds je länger je mehr und gewann an Kräften zur Abwehr des deutschen Angriss. Ungeduldig lagerte Heinrich am See von Bracciano; seine Schaaren streisten

verwüstend bis Rom; das mit diesem tödtlich verseindete Tusculum erhielt eine beutsche Besatzung. Es war nur die Wiederholung bessen, was in abnlicher Lage manche seiner Borganger, Heinrich IV. und zulett noch sein Bater gethan hatten, wenn Seinrich biefem unerträglichen Buftande, ber auch ben Römern allmählich unbequem wurde, ein Ende zu machen suchte, indem er sich mit ber stolzen Bürgerschaft ber ewigen Stadt verständigte, biese auf feine Seite zog und den Papft endlich nachzugeben nöthigte. Run aber for: berten die Römer für ihre Bermittelung einen Breis, den zu zahlen Seinrich eigentlich seine Ehre verbot, die Auslieferung des verhaßten Tusculum. Alte Feindschaft bestand zwischen beiben Städten, und seit Menschenaltern hatte bas von Rom aus schwer bedrohte Bergstädtchen nächst seiner festen Lage seinen Schutz gesucht im engen Anschluß an die deutsche Servschaft. Alls nun im Jahre 1188 Clemens III. ben seit Jahrzehnten schwebenben Streit mit ber römischen Bürgerschaft, ber seine Borganger am danernden Aufenthalt in Rom gehindert hatte, durch einen Bertrag beendete, nach welchem bie von ben Römern erwählten Confuln von ihm investirt wurden, so baß bie Stadt, thatfächlich frei und fich felbst regierend, nur noch die Oberhoheit bes Papstes anerkannte, ähnlich, wie das Berhältnis der lombardischen Städte zu dem deutschen Herrscher in Konftang geordnet war, hatte er biese ernente Unterordnung ber ewigen Stadt namentlich erkaufen muffen durch bie Breisgebung Tusculums an die Römer: bei fernerem Widerstande follte er Tusculum mit dem Banne belegen, zu seiner endlichen Bewältigung nöthigenfalls selbst Gulfe leisten. Der Papft hatte seine Busage nicht halten konnen: ber Kampf ber Römer gegen die Nachbarstadt, die lieber untergehen als die brohende Knechtschaft auf sich nehmen wollte, dauerte mit wilder Leidenschaft fort und die Tusculaner hofften endlich in dem herannahenden Staufer den Erretter begrüßen zu können. Freudig nahmen sie eine deutsche Besatzung Aber schmählich wurden sie betrogen. Heinrich VI. wollte um jeden Preis den Papst zur Kaiserkrönung nöthigen, um endlich nach Apulien und Sicilien ziehen zu können. Jedes Mittel war ihm dazu recht: jo bot er ben Römern, wenn sie ben zögernden Papft zum endlichen Bollzug ber Kaiferkrönung bestimmen würden, die Ueberantwortung Tusculums an. Natürlich griffen diese begierig zu: fonnten sie boch nun den Papst bafür verantwortlich machen, wenn die wegen Tusculums eingegangene Berpflichtung auch jest noch nicht erfüllt würde. So fam der bose Handel zum Abschluß: der König lieferte Tusculum dem Papste aus und dieser übergab es den trium: phirenden Römern. Dann gab Beinrich VI. ber Kirche die Städte in der Romagna und Campagna zurud, welche er zur Zeit bes Streits zwischen seinem Bater und Urban III. in Besitz genommen hatte; die Restituirung Heinrichs des Löwen aber, von der die Welfen nachmals aussprengten, daß ber Papst sie ebenfalls zugesichert erhalten habe, in Aussicht zu stellen, hat sich der König wol gehütet. So löste sich endlich die unheimliche Spannung der letten Wochen: am 13. April empfing Colestin III. Die bisher gestissentlich verzögerte päpstliche Weihe, und schon am nächsten Tage setzte er Heinsrich VI. und Konstanze die Naiserkrone auf. Tags darauf überantwortete ihm der Kaiser das unglückliche Tusculum und er lieserte die Stadt den Kömern aus, die nun wie zu einem fröhlichen Feste hinüberströmten und nach Austreibung der wenigen Einwohner, welche die jahrelangen Berzweislungskämpse überdauert hatten, in der Plünderung und Niederbrennung der unglücklichen Stadt ihrem wilden Haß endlich Genüge thaten. Es war ein böses Borzeichen, mit dem Heinrich so zur Eroberung des normännischen Reiches auszog, und in den surchtbaren Unglücksfällen, die ihn dabei gleich darauf nach ansänglichen Ersolgen trasen, mochten manche die gerechte Nemesis erblichen für das schwere Unrecht, das er begangen und mit dem er in den Augen der Welt das Kaiserthum selbst belastet hatte.

Unaufhaltsam schien fich bas beutsche Beer über ben Guben ber Salb: insel ergießen zu sollen. Nachdem die ersten festen Blätze, auf beren Wider= standsfähigkeit die Normannen gerechnet hatten, von den kampffrohen Deutschen gestürmt waren, eilte alles durch schnelle Unterwerfung Gnade zu erkaufen. Selbst bas reiche Capua ließ die Sache Tancreds wiederum im Stich; die Mönche von Monte Casino beugten sich Heinrich und empfingen ihn ehrerbietig als Gast in ihren Manern. Die avulischen Großen brängten sich herzu, um von dem neuen Herrn in ihrem Besit bestätigt zu werden. Voller Siegeszuversicht stieg Heinrich vom Gebirge nach Neapel hinab, hinter bessen Mauern die überraschten Anhänger des nationalen Königthums sich zu entschlossenem Widerstande rüsteten. Während von der See her die Flotten der Visaner und Genuesen die Stadt absperrten, schlug Heinrich in weitem Halbfreis sein Lager vor berselben auf; seine Gemahlin ließ er ber bemuthigen Einladung ber Bürgerschaft gemäß nach Salerno geleiten, dessen berühmte Alerzte ihrer erschütterten Gesundheit Heilung verhießen. Bald aber trat ein unerwarteter Glückswechsel ein. Die gewaltige Stadt, wo ber Graf von Acerra befehligte, hielt fich klug in der Defensive; die Angreifer vermochten nicht ihr beizukommen. Auf ber See erschien ber gefeierte sieilianische Seeheld, der Admiral Margarito, mit einem stattlichen Geschwader, verjagte die Pisaner und eröffnete den Vertheidigern wieder die Verbindung mit dem Meere. Damit schwand die Aussicht auf Bewältigung der Stadt. Der Muth ber nationalen Partei hob sich; die Anhänger Tancreds traten zuversichtlicher auf; die zum Kaiser Uebergegangenen fingen an zu wanken. Die mit der fortschreitenden Jahreszeit wachsende Sipe erzeugte in dem deutschen Seer Fieber: bald brach eine verderbliche Seuche aus.

Bald wankte der Boden Heinrich VI. unter den Füßen: solange das Glück ihm günstig gewesen und er von Erfolg zu Erfolg geeilt war, hatten all die zahlreichen Neider und Feinde der stausischen Größe sich in erheuchelter Unterwürfigkeit gebeugt oder doch wenigstens ruhig gehalten. Jetzt schien der Moment gekommen, um die Maske abzuwerfen und in allgemeiner Erhebung die deutsche Weltherrschaft zu Fall zu bringen, ehe sie sich erholen konnte.

Wieder gehen die Welfen dabei voran: des Löwen ältester Sohn, der Heinrich VI. als Geisel nach Italien gefolgt war, floh aus bem Lager ber entmuthigten Deutschen geradeswegs in die Stadt, wo ihn lauter Jubel empfing. seiner Hand liefen nun die Fäden der gegen den Kaiser entstehenden Conspiration zusammen. Nachdem er burch Theilnahme an dem Kampf gegen die Deutschen, in beren Reihen er eben noch gestanden, seinen neuen Bundnern gezeigt, daß es ihm Ernst sei mit seinem Berrath, eilte er die Erhebung im Rücken bes Kaisers zu organisiren, um benselben möglichst schnell zur Auf: hebung der Belagerung zu nöthigen. Er ging nach Rom: denn namentlich auf ben Beiftand der Curie hatte er bei bem wolvorbereiteten Bersuch zum Sturze ber verhaßten Staufer gerechnet. Bermuthlich war dieselbe vom Anfang mit im Complot und bereits an den im tiefsten Geheimnis gethanen ersten einleitenden Schritten betheiligt. Jest empfing der junge Welfe von Cölestin III. eine päpstliche Urkunde, durch welche Seinrich dem Löwen wegen der frommen Ergebenheit, welche er der Kirche erwiesen hatte, das Borrecht verliehen wurde, daß er nur von dem Papste selbst ober von diesem eigens dazu entsandten Legaten mit dem Banne sollte belegt werden können, ein werthvolles Privileg für einen Fürsten, bessen Hauptgegner die beutschen Kirchenfürsten waren und der Ulrich von Halberstadt gegenüber die Gewalt der Excommunication schon einmal an sich zu erfahren gehabt hatte. Dann eilte der Welfe nach Deutschland: überall verkündete er die große Neuigkeit von dem Untergange des Kaisers und seines Heeres, die zu Neapel einem ähnlichen Gottesgericht erlegen seien, wie einst Friedrich I. es vor Rom erlitten hatte. Heinrich VI. felbst, so hieß es, sei der Lagerpest zum Opfer gefallen, der deutsche Thron erledigt und eine Neuwahl vorzunehmen. Ueberall fand diese Kunde freudige Aufnahme; die Neuwahl wurde vorbereitet: der junge Welfe selbst schien der durch die Berhältnisse gegebene Candidat. Und wenn bessen Hoffnungen vielleicht übereilt waren, der Stern der Staufer war tief gesunken und nichts schien die Katastrophe von dem Kaiserthum Heinrichs VI. abwenden zu können.

Aber wenn die Gegner gedacht hatten den Kaiser, der wie durch ein Wunder dem Berhängnis entging, das neun Zehntel seines Heeres dahinzasste, gebrochen und entmuthigt heimkehren zu sehen, so wurden sie schwer enttäuscht. Wit der Gesahr wuchs die Thatkrast, die Umsicht, die Entschlossensheit des Kaisers. Auf das Gerücht von seinem Tode war seine Gemahlin in Salerno von der Bürgerschaft gesangen genommen, die sich durch diese That schnöden Berraths bei Tancred Berzeihung für ihren Absall zu gewinnen dachte: der Admiral Margarito sührte Konstanze, die Trägerin von Heinrichs Ansprüchen auf das Normannenreich, nach Sicilien und lieserte sie als Staatszgesangene au Tancred. Durchglüht von der Begierde nach Rache eilte Heinrich nordwärts. Geschickt beruhigte er die gährende Lombardei, und als er in Deutschland erschieh, war Bernichtung der Welsen die Parole, die er ausgab. Schon hatten diese wieder zu den Wassen gegriffen, freilich ohne über Adolf III. von Schauenburg, der sich dem ehemaligen Oberherrn sofort entgegengeworsen,

einen entscheibenden Vortheil zu gewinnen. Den jungen Heinrich traf die Reichse acht als Hochverräther; ein Reichsheer wurde zur Bollstreckung aufgeboten. Auch bedrohte eine Restauration der welsischen Macht zu viel geistliche und weltliche Fürsten Sachsens in ihrem Besit, als daß der Kaiser nicht bereitzwillig Hülfe hätte sinden sollen. So wurde Heinrich VI. auch von niemand gehindert, als er das sehr zur rechten Zeit frei gewordene reiche Erbe des alten Welf VI., der eben damals sein unruhiges Leben beschloß, auf Grund des von seinem Bater geschlossenen Vertrags in Besit nahm. Seine Stellung in Deutschland war so wenige Monate nach der Katastrophe vor Neapel wieder gesestigt, als nicht ohne seine Schuld eine neue Verwickelung eintrat, welche die sich eben klärende Lage heillos verwirrte und alle Feinde seines Hauses, namentlich die disher noch zuwartende Eurie, zu offener Feindschaft auf den Plan rief.

-

Die Neubesetzung bes Bisthums Lüttich hatte Anlaß zu einem Bahl: streit gegeben, welcher durch die dabei concurrirenden staatlichen, firchlichen und dynastischen Juteressen eine ungewöhnliche Bedeutung erlangte. Mehrheit der Wähler hatte ihre Stimmen auf Albert, den Bruder des Herzogs von Brabant, vereinigt, eines entschiedenen Gegners des Kaisers, während die Minderheit Albert von Retest erhob, den Dheim des beim Kaiser in hoher Gunft stehenden Grafen von Hennegan, der unlängst unter Berleihung großer Freiheiten als Markgraf von Namur in den Reichsfürstenstand erhoben worden war und die Abwesenheit Philipps von Frankreich auf dem Kreuzzuge benutt hatte, um das durch den Tod des bisherigen Inhabers er= ledigte Flandern zu occupiren. Die eigenthümlichen Berhältniffe der zum Sprengel von Lüttich gehörigen bentsch-französischen Grenzlande enthielten bie Gefahr schwerer internationaler Berwickelungen. Heinrich VI. aber, der sich für den persönlich nicht empfohlenen Candidaten der Minderheit nicht ent= scheiden konnte, den der Mehrheit auf jenen wichtigen Platz nicht zulassen wollte, ging auf die kaiserlicherseits verbreitete apokryphe Fassung des Wormser Concordats zuruck und ernannte, beibe Erwählte verwerfend, ben tüchtigen, thatkräftigen und in seiner Trene bewährten Lothar von Hochstaden zum Bischof von Lüttich. Die Illegalität des Berfahrens war augenfällig. Der Merus von Lüttich, der von starken brabantischen Sympathien erfüllt war, legte gegen die taiserliche Willfür Appellation beim Papste ein. Albert von Brabant selbst cilte nach Rom und fand bort Anerkennung; zurückgekehrt empfing er in Reims aus den Händen des dortigen Erzbischofs, seines Metropoliten, die bischöfliche Weihe und blieb dort wegen der Heimsuchungen, welche der Korn bes Kaisers über das widerspenstige Lütticher Stift verhängte. er am 24. November 1192 von drei deutschen Rittern, Lütticher Bafallen, die angeblich vor des Kaisers Zorn fliehend bei ihm Aufnahme gefunden hatten, menchlings getödtet. Ein Schrei des Entsetzens antwortete auf diese blutige That. Daß sie von Lothar von Hochstaden ausgegangen, daß der Kaiser mitschuldig sei, war die allgemeine Ansicht. Das erste konnte bald für erwiesen

gelten, letzteres war nach Lage ber Dinge wenigstens wahrscheinlich, und die Thatsache, daß Heinrich, obgleich er späterhin jede Mitschuld durch seierlichen Sid von sich wies, doch nichts gethan hat, um die Mörder zu bestrasen, galt in den Augen der Zeitgenossen als ein durchschlagender Beweiß gegen ihn. Indem aber Heinrich VI. in der leidenschaftlichen Jagd nach taiserlicher Weltscherschaft auch vor bedenklichen Mitteln nicht zurückschreckte, gab er seinen Feinden eine furchtbare Wasse in die Hand und rief zahlreiche und leidenschaftliche Widersacher in den Kamps. Indem nun diese neuen Todseinde seiner Herrschaft sich mit den alten zusammenthaten, seine deutschen Gegner den mächtigen ausländischen die Hand reichten und die geistlichen und weltzlichen wetteisernd zusammenwirkten, entstand eine Coalition so weitumsassend, so übermächtig und dabei so zum Aeußersten entschlossen, wie sie noch keinem beutschen Herrscher entgegengetreten war, und das staussische Kaiserthum trat in eine Krisis, so groß und so gefährlich, daß es nicht ohne die schwerste Eindusse an Macht und Ehre daraus hervorgehen zu können schien.

Noch bauerte im Norden der Kampf mit den Welfen fort, dem Seinrich VI. seit dem neuen Conflikt mit dem Papstthum keine besondere Beachtung hatte schenken können, sehr zum Schaben ber deutschen Interessen Danen und Slaven gegenüber. Denn auf den erzbischöflichen Stuhl von Bremen war an Stelle bes abgesetzten Hartwich II. ber bisherige Bischof Walbemar von Schleswig erhoben, ein Better Knubs VI. von Danemart, ein ehrgeiziger, von weltlichem Machtstreben erfüllter Mann, ber sich mit Gulfe Deutschlands ber Hoheit des Dänenkönigs zu entziehen suchte und eine felbständige fürst: liche Stellung erstrebte. Trop des Rudhaltes, ben ihm der Schut des Raisers gewährte, scheiterte er bamit und wurde aus bem Lande gejagt, bas nun in die Hand der Welfen und ihres Anhanges fiel. Annd VI. aber vergalt die Bedrohung seines Reichsgebietes Heinrich VI. hinfort durch leidenschaftliche Feindschaft und war bereit jedem Gegner besselben thatkräftig Borschub zu leiften. Seit dem Lütticher Bischofftreit und der unseligen Blutthat von Reims stand nun in ähnlicher Weise ber ganze Nordwesten bes Reiches gegen Heinrich VI. in Wassen. Die Herzöge von Brabant und von Limburg, der Mark: graf von Namur mit Erzbischof Bruno von Köln waren die Führer der Opposition. Zwischen ihnen und ben Welfen und Danen stellte Erzbischof Konrad von Mains die Verbindung her, einst ber bei aller Unabhängigkeit glänzend bewährte und hochverdiente Behülfe Friedrichs I., jest die Seele der immer weiter um sich greifenden Fürstenverschwörung, für die er namentlich die unzufriedenen fächsischen Fürsten gewann. Auch Berthold von Zähringen trat bei, ber ben Berluft Burgunds nicht verschmerzen konnte und auch den Berzögen von Brabant verwandtschaftlich verbunden war. Aehuliche Motive führten Markgraf Albert von Meißen und Landgraf Ludwig von Thüringen, der mit bem Dänenkönig verschwägert war, ben Gegnern ber Staufer zu, und bann namentlich Ottokar von Böhmen, der mit dem Baiernherzog in Fehde lag. Hinter dieser großen Coalition aber stand die Kirche mit allen ihren Macht=

mitteln, und Cölestin III. breitete schützend seinen Arm über sie und erslehte ihren Sieg, während man für den Augenblick des Entscheidungskampses auf Richard von England rechnen durste, der durch seine Allianz mit Tancred von Sicilien auch diesen in den Bund zog. Einen surchtbaren Sturm hatte Kaiser Heinrich durch die Gewaltthat gegen die Lütticher Kirche und ihren Erwählten herausbeschworen. Man hatte seine Thrannennatur erkannt und meinte hinfort sich jeder That des Despotismus von ihm versehen zu dürsen: denn wenn er sich selbst an dem geweihten Haupte eines Kirchenfürsten verzoriss, wie konnten dann die weltlichen Fürsten mit ihrer Selbständigkeit und ihrem Besitz auch nur einen Augenblick vor ihm sicher sein?

Fast gang Deutschland stand wiber Heinrich in Waffen, auf ben Dänen im Norden, Tancred im Suden, England im Westen gestützt, sicher bes Beifalls und thatkräftigster Förderung von Seiten der Kirche. Und dem gegenüber verfügte Seinrich nur über die staufische Hausmacht: die Kräfte waren zu ungleich, als daß ein offener Kampf für ihn ein günstiges Ende hatte hoffen lassen. So nahm er seine Zuflucht zu diplomatischen Unterhandlungen; aber auch damit erreichte er nichts, trot der fieberhaften Geschäftigkeit, in Er eilte nach Sachsen, um mit den bortigen Rebellen= der er sich aufrieb. häuptern zu Altenburg zu unterhandeln; vergeblich! Gleich erfolglos waren seine Bemühungen zu Regensburg um eine Verständigung mit den bairischen Aufständischen und ihren böhmischen Allierten. Unter den denkbar ungünstigsten Umständen schien der Raifer nun doch den Entscheidungskampf aufnehmen zu muffen: inzwischen aber befestigte sich bas nationale Königthum in Sicilien, blieb seine Gemahlin eine Gefangene in den Händen Tancreds und brodelte die in Italien geschaffene Grundlage zur Weltherrschaft allmählich auseinanderl

Da brachte ein ungeahnter Glücksfall eine plöyliche Wendung hervor, und die geniale Alugheit und Kückschistelosigkeit, mit der Heinrich ihn ausenutzte und in zäher Ausdauer seinen Gegnern einen Bortheil nach dem andern entwand, verwandelte seine eben noch schwer bedrohte, fast aussichtslose Lage in die denkbar günstigste und eine nach allen Seiten hin gebietende! Zu Beginn des Jahres 1193 flog die erstannliche Aunde durch die Lande, daß König Richard von England, dessen ritterliche Thaten in Cypern und Palästina die Welt weithin erfüllt hatten, auf der abenteuernden Heimreise gefangen genommen sei. Nicht lange danach hörte man, daß derselbe an Heinrich VI. ausgeliesert sei und sich in der Gewalt desselben besinde.

Richard Löwenherz hatte sich viele Feinde gemacht; insbesondere war aus dem durch den Krenzzug erzwungenen Frieden mit Philipp II. von Frank-reich eine erbitterte Feindschaft erwachsen. Schon vor Messina hatte ein Conssist gedroht; im heiligen Lande war das Zusammenwirsen vor Accon sast unmöglich geworden: bezichtigte man den Engländer doch gar, er habe Philipp durch Gift aus dem Wege zu räumen versucht. Entschlossen des gehaßten Rebenbuhlers Ubwesenheit nach Kräften auszunuten, kehrte Philipp II. bald nach dem Fall Accons unter nichtigen Vorwänden nach dem Westen zurück;

aber vergeblich suchte er in Rom Colestin III. gegen Richard zu gewinnen: die Eurie konnte des Engländers so wenig wie des Normannen und des Welfen gegen die Staufer entbehren. Um so geneigter war Heinrich VI. zu gemeinsamem Borgehen, benn er haßte in Richard ben Beschützer ber Welfen und Tancreds, haßte in ihm ben Mann, der, felbst wol ohne flare und höhere politische Ziele, sich seinem Streben boch am planmäßigsten und wirk: famsten entgegenstellte und ber staufischen Weltherrschaft unüberwindliche Sinderniffe zu bereiten brohte. Bei einem gemeinsamen Borgeben gegen ben Engländer aber hatten der Kaiser und Philipp II. die öffentliche Meinung ent: schieden für sich. Denn so sehr man Richards tollen helbenmuth bewunderte, seine Selbstfucht, seine Intriguen, seine Untrene und Rudfichtslosigkeit machte man nicht mit Unrecht dafür verantwortlich, daß ber Kreuzzug nichts ausgerichtet hatte und alle die ungeheuren Opfer schließlich vergeblich gebracht waren. Auf Grund eines mit dem französischen König geschlossenen Bundes erklärte Beinrich VI. den noch im Often abwesenden Richard Löwenherz durch kaiserlichen Erlaß für einen Reichsfeind und bedrohte alle mit schwerer Ahn: bung, die ihn beschützen würden. Unter solchen Umftanden wagte Richard, gegen den inzwischen Philipp II. ben Krieg begonnen hatte, während sein Bruder Johann verrätherisch die Krone zu gewinnen trachtete, natürlich nicht ben Rüchweg nach England burch Frankreich zu nehmen, sondern beschloß burch Desterreich nach Sachsen zu gehen. Von dem großen Bunde, der in Folge bes Lütticher Bischofsmorbes gegen den Kaiser entstanden war, kann er freilich nicht Kenntnis gehabt haben, und es kann baber auch nicht feine Absicht gewesen sein, mit bemselben in Deutschland in Aftion zu treten. Unterwegs aber litt er bei Aquileja Schiffbruch und fette, als Raufmann verkleidet, die Reise nordwärts fort durch das Gebiet des Grafen Meinhard von Görz; schon bort burchbrang man fein Geheimnis, ließ ihn aber ruhig ziehen, melbete bie die Thatsache jedoch weiter. Richard wurde gewarnt; in ber fatalistischen Ruversicht aber auf sein in ritterlichen Abenteuern so oft bewährtes autes Glud unterließ er es, sid durch beschleunigte Reise der Gefahr zu entziehen. So kam er nach Wien: dort in der Hauptstadt des ihm tödtlich verfeindeten Herzogs Leopold von Desterreich wurde er entdedt, gefangen genommen und am 21. December 1192 dem Herzog überantwortet: von der Wuth des erbitterten Bolfes bedroht wurde er nach ber Burg Dürrenstein geleitet.

Sofort erkannte ber Kaiser, welch außerordentlich günstige Aussichten ihm dieser unerwartete Zwischenfall erschloß, und war entschlossen, dieselben schonungsloß dis auf das Acuberste auszunützen. Ohne um die jüngsten Ereignisse in Deutschland zu wissen und auf die Entstehung der großen Fürsten-verschwörung eingewirkt zu haben, war Richard für dieselbe doch unentbehrslich, und das ganze Borgehen derselben war erfolgt in der Boraussetzung seiner Zustimmung und der Rechnung auf seine Mitwirkung: denn erst diese fügte dem großen Plane den Schlußstein ein und gab die Gewähr des Gestingens. So hatte Heinrich, wenn er Richard in seine Gewalt brachte, eine

Geisel in ber hand, burch die er die Fürstenverschwörung beendigen konnte: benn nur burch Fügsamkeit gegen seinen Willen konnten bie Berschworenen ben englischen König retten. Richard in seine Gewalt zu bringen aber braunte ber Raiser um so mehr, als er seine in Sicilien gesponnenen Intriguen nicht vergessen hatte, sondern jest späte, aber erbarmungslose Bergeltung bafür üben wollte. Galt es boch den Mann zu vernichten oder boch für alle Zeit umschäblich zu machen, ber es gewagt hatte sich ber werdenden Weltherrschaft ber Staufer in den Weg zu stellen. Schnell fam Beinrich mit dem öfter= reichischen Serzog zum Ziel. Um 14. Februar 1193 wurde zu Burzburg ber Bertrag geschlossen, nach bem Leopold ben Gefangenen an Heinrich auslieferte: er erhielt von dem auf 100,000 Pfund Silber festzusependem Löse= geld die Safte; die von dem König zu stellenden zweihundert Geiseln sollte ber Kaifer so lange festhalten, bis ber Papst bem Herzog für die burch Gefangennahme eines Areuzfahrers begangene Sünde volle Absolution ertheilt Dem entsprechend hoch waren benn nun auch die Bedingungen, von benen Seinrich seines königlichen Gefangenen Entlaffung abhängig machte: benn von dem Lösegelb abgesehen, das schon eine für jene Zeit unerschwing= lich hohe Summe barstellte, sollte Richard bem Kaiser fünfzig voll gerüstete Kriegsschiffe mit je hundert Rittern und fünfzig Bogenschützen bemannt gur Berfügung stellen und außerbem selbst mit einer Flotte von gleicher Stärke zur Eroberung Siciliens Heeresfolge leiften. Der Mann, ber ihm in Sicilien entgegenzutreten gewagt hatte, follte ben Bund mit Tancred lösen, ber seine Weltherrschaft zu hindern unternommen, follte ihm als Bafall bienen. Seinrich kann kann geglaubt haben, daß Richard ein folches Abkommen jemals annehmen werbe: er stellte unannehmbare Bedingungen, um die Gefangen= schaft Richards möglichst lange hinziehen zu können. Denn je länger er bie Freilassung besielben verzögerte, um so sicherer war die Auflösung des gegen ihn in Baffen stehenden Fürstenbundes, ber nichts thun konnte, solange sich ber König in seiner Gewalt befand. Diese Politik des Kaisers wurde durch bie Umstände wirksamst unterstütt: in England war man ohne jede Kenntnis von bem Schidfal bes Königs, und wenn man, um die Spur besselben zu finden, auch nicht erst bes sagenhaften Sängers Blondel bedurfte, so verging boch lange Zeit, ehe man erfuhr, welches Schickfal Richard getroffen hatte. Es tounte baber auch nichts geschehn, um die Freilassung desselben zu beschleunigen, und bas hin und ber ber später beginnenden Berhandlungen über bie Erfüllung namentlich ber finanziellen Berpflichtungen gab bem Raifer reichlich Gelegenheit seine Verschleppungspolitik fortzuseben.

Erst Ostern 1193 kam die Sache zu Speier zur Sprache. Der Raiser forderte dort aber von Richard Dinge, die, wie es heißt, der König selbst auf die Gesahr des Todes hin nicht bewilligen wollte. Es scheint, daß es sich dabei um Verpslichtungen in Betreff der Welsen handelte, die Richard unbedingt von der Hand wies. Bei dem persönlichen Erscheinen des Gesangenen vor Kaiser und Reich siel das günstigere Licht unfraglich auf diesen: denn

auf die schweren Anklagen, die Heinrich vor den versammelten Fürsten wider ihn erhob, und die alles für erwiesen nahmen, was Richard seit seinem Gre scheinen bei Messina irgend Uebles nachgesagt war, und ihn namentlich der Ermordung des Markgrafen Konrad von Montserrat zu Tyrus und eines Mordversuchs gegen Philipp von Frankreich beschuldigten, erwiderte der Gefangene voll stolzen Freimuths, in königlicher Saltung, mit beredten Worten und mit Löwenmuth, vor einem ordentlichen Gericht sei er bereit die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen in ihrer Haltlosigkeit zu erweisen; als Gefangener sei er bazu nicht im Stande: als Gefangener beugte er vor dem Kaiser bas Knie. Diese Worte machten auf Heinrich Eindruck: vom Throne herabsteigend umarmte und füßte er Richard angesichts der tief ergriffenen Fürsten, er verhieß das Wol desselben zu fördern und namentlich Philipp II. zum Frieden zu bestimmen, der im Bunde mit Pring Johann inzwischen England schwer Wirklich ließ er auch etwas von ben anfänglichen Forberungen Ein am 25. März geschlossener Bertrag verpflichtete Richard 100,000 Pfund Silber als Lösegeld zu erlegen und dem Kaiser eine Flotte von fünfzig Galeeren auf ein Jahr zu stellen; ersteres jedoch nur, falls es dem Kaiser gelänge, den verheißenen Frieden mit Frankreich zu erwirken. Bährend nun in England bie mühseligen Ginleitungen zur Beschaffung ber colosialen Summe getroffen wurden, saß Richard in ritterlicher Haft auf der festen Burg Trifels und fürzte sich die Zeit durch tolle Streiche und ausgelassene Bossen, in denen er seine Wächter seine Riesenstärke und Waffenkunft bewundern ließ. bie Stunde der Freiheit sollte ihm noch lange nicht schlagen. Denn ber Kaiser forderte weiterhin die Lehnshuldigung. Nach langem Sträuben sah Richard ein, daß er ohne dieses Zugeständnis nicht aus ber Saft entlassen werden würde. Rubem leuchtete ihm wol auch der volitische Bortheil ein, der ihm in seiner verzweiselten Lage daraus erwachsen könnte, insofern der Kaiser als sein Schutherr nicht blos berechtigt, sondern verpflichtet war, ihn in seinem Reiche zu schützen und insbesondere den Teindseligkeiten Philipps von Frank= reich Einhalt zu thun. Go gab er benn schließlich nach, indem er auf England verzichtete, um es gegen Zahlung von weiteren 5000 Lftr. als Reichs: lehen zurücknempfangen. Heinrich aber eilte, biesen neuen Erfolg, durch welchen ber Bau ber Weltherrschaft vor den Augen der stannenden Zeitgenossen wieder um einen mächtigen Schritt gefördert wurde, ber Christenheit kundzuthun: die Engländer wurden aufgesordert ihm den Eid der Treue zu leisten. ben Augen der Welt freilich gereichte Heinrich VI. die Art, wie er Richards Ungläck ausnutte, nicht zum Ruhme, und wenn auch niemand in Albrede stellen konnte, daß er politisch richtig handelte, so nahm man an seinem Berfahren boch um so schwerern Anstoß, als man in Richard nun vornehmlich den Areuzfahrer sah und der schweren Berschuldung gedachte, die der Kaiser durch bessen Gefangenhaltung auf sich lub. Das war es, was schließlich auch die Kirche zum Einschreiten veranlaßte. Cölestin III. erklärte Heinrich mit dem Banne belegen zu mussen, wenn er Richard nicht endlich in Freiheit setzte;

ein Gleiches follte gegen den König von Frankreich geschehen, falls er England angriffe. Diese Drohung wirkte: ber Kaiser lenkte ein, er bot endlich die Hand, um die bisher gestissentlich verschleppten Berhandlungen über die Rahlung bes Lösegelbes, bessen Aufbringung England schwere Opfer auferlegte und harte Erpressungen zur Folge hatte, balb zum Abschluß zu bringen, als neue Hindernisse eine für Richard äußerst gefährliche Krisis herbeiführten. Bei der Bedeutung, die der Gefangene für die große Fürstenverschwörung hatte, durfte Beinrich denselben nicht entlassen, ehe dieselbe nicht völlig unschädlich gemacht war. Aber nur einige von den daran betheiligten Fürsten ließen sich zu einem Bergleiche bereit finden; gerade die mächtigsten, der Brabanter Herzog obenan, blieben zum Kampfe gerüstet. Ihrer aber konnte Heinrich VI. nur mit französischer Hulfe Herr werden: das hinderte ihn, Richards Sache Philipp gegenüber zu vertreten, vielmehr mußte er den Frangosen auf Rosten bes Eng= länders an sid zu fesseln suchen. Trop aller Berträge also sah sich Richard schließlich betrogen; tam es in Dentschland unter Theilnahme Frankreichs zum Arieg, so rucke die Stunde der Befreiung in unabsehbare Fernen hinaus. Aber die Häupter des Fürstenbundes schreckten vor dem Wagnis eines solchen Rampfes zurück, vornehmlich aus Rücksicht auf das Schickfal Richards: sie boten die Hand zum Frieden, und ihrem Beispiel folgten die Fürsten Sachsens. Der Kaiser war am Ziele.

Im Juni 1193 traf er in Roblenz mit den rheinischen Fürsten, obenau ben Herzögen von Brabant und Limburg, zusammen; durch feierlichen Eid reinigte er sich von dem Berdacht, der hinsichtlich der Ermordung Alberts von Lüttich auf ihm laftete, und sicherte bem Lütticher Kapitel bie freie Uebung seines Bahlrechts zu. Damit war ber Fürstenbund aufgelöft. Seinrich fühlte sich herr ber Situation. Run schien auch für die Welfen, die allein noch im Kampfe ausharrten, die Stunde ber Vergeltung geschlagen zu haben: benn ben einzigen, ber sich ihrer nun noch annehmen konnte, ben englischen König, glaubte Seinrich jest in biefer Sache zu jedem Zugeständnis zwingen Ende Sommer traf er mit Richard in Worms zusammen, wo sich auch eine stattliche Bahl englischer Großen eingefunden hatte. Buntt bereitete noch Schwierigkeiten: eine uns inhaltlich nicht näher bekannte Forberung des Raisers in Betreff heinrichs des Löwen. Anmuthungen ber Art hatte Richard schon früher abgewiesen: es scheint sich darum gehandelt zu haben, daß Richard sich von der welfischen Sache förmlich und feierlich Tossagte, vielleicht selbst zu ihrer Niederwerfung half. Bürde — so heißt es in bem Bertrage — ber englische König bas bem Kaiser in Betreff Heinrichs bes Löwen gegebene Bersprechen erfüllen, so sollten ihm von dem vereinbarten Lösegeld 50,000 Mark erlassen und Richard ohne Geiselstellung nach Rahlung von 100,000 Mark freigelassen werden. Gine Verpflichtung also hatte Richard nicht übernommen; die Entscheidung, ob er bes Kaisers Wunsch erfüllen wollte ober nicht, war ihm anheimgestellt. Er hat deuselben nicht erfüllt: benn wir wissen, daß er die für diesen Fall festgesetzte Summe

von 150,000 Mark hat bezahlen muffen. Richard hat sich also nicht ent: schließen können, die ihm verschwägerten Welfen ungeschützt der Rache ihres Tobseindes preiszugeben. Das ehrt ihn um so mehr, als er dadurch zu schweren Opfern nach der anderen Seite bin gezwungen wurde. Auf des Raisers Schutz ober auch nur Vermittelung bei Philipp II. von Frankreich hatte er nun nicht mehr zu hoffen. So mußte er diesem alle Bedingungen bewilligen, die Leiftung der huldigung für feine festländischen Besitzungen, Die Straflosigkeit seines verrätherischen Bruders Johann, die Rahlung von 20,000 Mark. Monate aber vergingen über bie Aufbringung bes Lösegeldes in England; immer bitterer lauteten die Urtheile über des Raifers perfides Bögern, seine Politik des crassesten Egoismus. Des Reiches und ihre eigene Ehre fühlten die Fürsten nachgerade baburch compromittirt: sie verlangten die Freilassung Richards auch vor Zahlung bes Lösegelbes. Da bereitete bie biplomatische Meisterschaft bes Kaisers allen eine neue Ueberraschung: benn zugleich mit der gewünschten Freilassung bot er Richard die Belehnung mit bem arelatischen Reiche an. Nur ganz locker noch hing dieses mit dem Reiche zusammen; thatsächlich war es zum größten Theil in französischen Besit übergegangen: nahm Richard diese Gabe an, so war er sofort in einen neuen Krieg mit Frankreich verwickelt und bamit ber Kaiser jede Sorge los vor ihm sowol wie vor Philipp II. Von der anderen Seite wurden inzwischen alle möglichen Unstrengungen gemacht, um den Kaifer zu längerer Gefangenhaltung Richards zu vermögen. Philipp II. nicht blos, auch Prinz Johann, ber ben Bruber gern Zeitlebens hinter Schloß und Riegel gewußt hatte, um sich der Krone zu bemächtigen, boten ihm große Summen. Ersterer, ber seine schöne bänische Gemahlin Jugeborg unlängst rechtlos verstoßen hatte, warb zugleich um des Kaisers Base Ugnes, die Tochter bes Rheinpfalzgrafen Konrad, und Heinrich VI. schien nicht abgeneigt diesem Andrängen nach zugeben.

Da zerriß eine kede, mit dem Schimmer der Romantik umkleidete That ber Liebe das Net ber Intriguen, das ben gefangenen Helben zu umstriden brohte. In jungen Jahren noch war Heinrichs bes Löwen ältester Sohn, Heinrich, ber im Rampfe gegen ben Raifer eine so hervorragende Rolle gespielt hatte, mit des Rheinpfalzgrafen Tochter Agnes verlobt worden: diese betrachtete sich als seine Braut und wies die locende Berbung bes frangosischen Königs ab. Bürde sie sich aber dem entschieden ausgesprochenen Willen des kaiserlichen Betters auf die Dauer widersetzt haben? Auf der anderen Seite verkannte ber junge Belfe nicht, daß die Lage seines Hauses nach bem Berfall ber großen Fürstenverschwörung eine verzweiselte wurde; bas früher Berlorene wiederzugewinnen war keine Aussicht mehr; bas bisher Behauptete zu verlieren konnte als gewiß gelten; ber Stern ber Belfen war in unaufhaltsamem Sinken begriffen, während ber ber Staufer sich immer leuchtenber hob. Die Hoffnungslosigkeit weitern Rampfes gegen bie Staufer wurde dem jungen Heinrich flar, und bamit reifte in ihm ber Ent:



Schwiegersohns erlangte auch Heinrich ber Löwe die Gnade bes Raisers. Zu Tilleda am Kuffhäuser kamen beibe im Mars 1194 zusammen; ber Lowe mußte ben bisher gehegten ehrgeizigen Blänen nun freilich entfagen: aber in bem Sohn fah er seinem Saufe sich ein neues Glud erschließen. Raiser sagte diesem die Nachfolge in seines Schwiegervaters Lehn und Erbe. der Rheinpfalz, zu, wogegen er ihn demnächst auf dem Zuge nach Italien begleiten follte; bagegen blieb bes Welfen jungfter Sohn Otto als Geifel für bas englische Lösegelb in bes Kaisers Haft. Auch in Sachsen kehrte nun endlich der Friede wieder, nicht freilich ohne daß an die langen Jahre ber Unruhe und Unordnung trübe Erinnerungen zurücklieben. Graf Abolf von Holstein, ber ben Kampf gegen Danemark fortsette, wurde von Anud VI. gu einem ungünstigen Frieden gezwungen, der Holstein unter bänische Oberhobeit brachte. Mit tiefem Mismuth nur konnte Heinrich der Löwe, von der Burg zu Braunschweig aus, wo er einsam hauste, diese Ereignisse beobachten, durch welche Deutschland bie weithin gebietende Stellung einbufte, bie er ihm einst im Norden erworben hatte.

Beinrich VI. aber ließ bas ruhig geschehn: benn sein Sinnen und Trachten war einzig und allein auf Italien gerichtet, das er allzu lange sich felbst hatte überlassen mussen. Aber selbst in den Momenten der änßersten Bedrängnis hatte er keinen seiner Ansprüche aufgegeben, ben Gegnern, obgleich fie Jahre lang völlig Herren ber Situation waren, auch nicht bas geringste Zugeständnis gemacht. Die Bermittelung Colestins III. hatte er abgelehnt: da hatte Tancred die Raiserin Konstanze frei gelassen, in der Hoffnung, durch sie, die für die nationalen Wünsche der Sicilianer ein lebhaftes Gefühl hatte und in der Stille selbst die ihrem Baterlande brohende Fremdherrschaft bedauerte, zu einer Berständigung mit dem Kaiser zu gelangen. Aber gerade um die Zeit ihrer Antvesenheit in Rom war durch die Kunde von dem Lütticher Bischofsmord jede Aussicht auf Frieden abgeschnitten worden. Curie hatte nun alle Bedenken fallen laffen: Tancred war förmlich anerkannt und durch Colestin III. mit Apulien und Sicilien belehnt worden. Aber die Lage bes Normannenkönigs blieb ungunftig, und ber erbruckenben Uebermacht des Raifers, der durch Richards Gefangenschaft völlig Herr der Situation geworden war, aus eigenen Mitteln zu widerstehen durfte er nicht hoffen. Seine Stellung zu befestigen ließ er seinen altesten Sohn, ben Anaben Roger, zum Mitkönig krönen; er warb für ihn um des griechischen Kaisers Isaak Angelos jugendlich-schöne Tochter Frene, die auch nach Palermo gebracht wurde, um bort erzogen zu werden. Aber kaum athmete Heinrich VI. seinen beutschen Wibersachern gegenüber einigermaßen auf, als er auch schon 1192 ein Heer nach Italien sandte, das unter Berthold von Kunsberg Apulien Gegen ihn eilte Tancred 1193 nach bem Festlande: aber seine anfänglichen Erfolge wurden völlig aufgehoben daburch, daß erft fein Sohn König Roger, bald banach, am 20. Februar 1194, er selbst starb, wenige Tage, nachdem Richard von England enblich seine Freiheit wieder erlangt

hatte! So war die nationale Partei führerlos — denn was wollte es besteuten, daß man Tancreds zweiten Sohn nun schnell als Wilhelm III. zum König krönte? — als Heinrich im Mai 1194 aus Deutschland ausbrach: das allein entschied den Ausgang des bevorstehenden Feldzugs.

Nachbem er in Oberitalien zwischen Mailand und Cremona Frieden gestiftet und Genua sowol wie Bisa zu abermaliger Hülfe mit ihren Flotten gewonnen hatte, zog der Kaiser südwärts. Rur ganz vereinzelt wurde Widerstand geleistet; die meisten Städte, obenan Reapel, vor dessen Mauern er einst so Schweres erfahren hatte, schickten ihm hulbigende Gesandtschaften entgegen. Salerno bußte seinen schmählichen Treubruch mit völliger Berstörung. Und gang ebenso ging es in Sicilien selbst: von den Flotten der Gennesen und Pisaner erwartet langte Seinrich ehrenvoll empfangen Ende Oftober in Messina an. Die meisten Großen eilten herbei ihm zu hulbigen und wurden burch Gunft= und Gnadenbeweise reichlich belohnt; Die Strenge, mit der gegen die wenigen Wiberstrebenden eingeschritten wurde, nahm anberen bie Lust zu bem gleichen Bersuche. Bu Lande und zur See bedroht ergab sich auch die Hauptstadt Palermo, von wo die Königin Wittwe mit dem jungen König und ihren übrigen Kindern in das Innere der Jusel ent= flohen war, ohne Schwertstreich bem beutschen Sieger, und bald residirte dieser in dem herrlichen Lustschloß der normännischen Könige, Le Favara, in dessen orientalischem Brunk ihm der Reichthum und die eigenartige Kulturherrlichkeit seines neuen Reiches einbrucksvoll entgegentraten. Diese Rultur und sich selbst chrte ber Kaiser, indem er jede Ausschreitung, jede That der Plünderung ober ber Zerstörungslust bei schwerer Strafe untersagte. Um 20. November 1194 hielt er bann unter festlichem Gepränge seinen Gingug in ber Sauptftadt felbst, ihm zur Seite sein in blonder Jugenbichone ftrahlender Bruder Philipp, ber dem geiftlichen Stand entfagt hatte, um in die weltlich fürstliche Laufbahn zurückzukehren, begrüßt von dem Rufe der Menge, die bei seinem Nahen ehrfurchtsvoll bie Stirn zur Erbe neigte. Auch Tancreds Familie gab nun den Widerstand auf. Die Königin Wittwe Sibylle erhielt die Herrschaft Lecce, ihr Sohn Wilhelm das Fürstenthum Tarent zugesichert: bagegen lieferten sie die Krone aus, und am Weihnachtstage wurde Heinrich VI. in dem Dome zu Palermo, dem vielbewunderten Werk der normännischen Könige, feierlich gekrönt. Glanzende Festlichkeiten, reiche Geschenke an die Fürsten, königliche Spenden an seine Soldaten verherrlichten Beinrichs muhelosen Sieg und bie unblutige Gewinnung des Normannenreichs. Und als ob das Schickfal Hein= rich für den stolzen Muth belohnen wollte, mit dem er inmitten der ärgsten Wiberwärtigkeiten ausgeharrt, gewährte es ihm das Glück, daß in benfelben Tagen, da er die normännische Krone sich auf das Haupt setzte, am 26. December 1194, seine Gemahlin Konstanze zu Jest in ber Mart Ancona eines Anaben genas, ber nach bem mütterlichen Großvater Roger, nach bem väterlichen Friedrich genannt wurde — ein Ereignis von weittragender Bebentung gerade in jenem Angenblick, wo die natürliche Tendeng gur Erblichkeit

sich von Sicilien aus für alle unter Heinrichs Scepter vereinigten Reiche geltend machen mußte.

Bugleich aber mußte Beinrich auch inne werben, auf wie unsicherm Boben er stand und wie der festliche Empfang, der ihm in Palermo zu theil geworden war, für die wahre Stimmung ber politisch Ausschlag gebenden Kreise gar nichts bewies: die nationale Partei war überrascht, nicht über: wunden, und was sie in offenem Kampfe zu behaupten nicht vermocht hatte, bas badite sie nun auf bem Wege bes Berraths und ber Berschwörung gurud: zugewinnen. Am 19. December noch erhielt ber Kaiser durch einen Mönch die Anzeige von einem Complot: die Königin Sibylla, ihr Sohn, ihre brei Töchter, etliche Große wurden verhaftet und, als die Angaben sich bestätigten, eingekerkert, um dann in die Berbannung über die Alpen abgeführt zu werden. Auch den vielberühmten Reichsschatz der normännischen Könige, zu bessen Transport nicht weniger als 150 Maulthiere nöthig waren, ließ Beinrich nach diefer ersten üblen Erfahrung nach Deutschland bringen: burch denselben war er ber reichste Monarch ber Zeit, und die ihm zur Verfügung stehenden coloffalen Mittel konnten ihm hinfort alles ausführbar erscheinen laffen. Aber noch glaubte Seinrich seine neuen Unterthanen mit der Aenderung der Dynastie versöhnen und friedlich regieren zu können, so bag er wenigstens die herkömmlichen Formen beibehielt und den Schein einer nationalen Ord: nung bewahrte. In biesem Sinn traf er auf einem Reichstag zu Bari Oftern 1195 Bestimmung. Alls er selbst zur Berfolgung seiner weiteren großen Ziele nach Deutschland zurückehren wollte, bestellte er die Kaiserin Konstanze zur Regentin, so jedoch, daß sie nach den Landesgesetzen, an benen sie selbst nichts andern burfte, regieren follte. Die Gefahr, welche darin lag, daß er die höchste Gewalt seiner, wie sich bald zeigte, mit der nationalen Partei lebhaft sympathisirenden Gemahlin überließ, meinte er dadurch abzuwenden, daß er die wichtigsten Reichsämter und die großen Kronleben in bie Sande von zuverlässigen Deutschen gab: ber in seinem Dienst glanzend bewährte Reichsministerial Konrad von Urslingen, ber ichon zum Serzeg von Spoleto erhoben war, wurde Konstanzen als Statthalter bes Reiches bei: Aber dieser Widerspruch zwischen Schein und Befen machte ben geordnet. Sicilianern die mit ihnen vorgegangene Aenderung erst recht schmerzlich fühl: bar und ließ sie die Herrschaft ber nordischen Barbaren doppelt brückend empfinden. Die Hoffnung aber auf ein baldiges Ende berfelben ichien bamals völlig ausgeschlossen: benn Sicilien war nur ein Glied, das wichtigste zwar, aber beshalb auch bas am eisernsten festgehaltene, in ber großen Rette, welche ber gewaltige Staufer um bie abendländische Welt legte, um sie ber bereits nach Westen und Diten um sich greifenben kaiserlichen Weltherrichaft dienst bar zu machen.

Ganz Italien theilt Siciliens Schicksal. Sardinien und die anderen Inseln waren, zum Theil als zu dem Mathildischen Erbe gehörig, von Heinrich in Besitz genommen, der mit Hülfe der Genneser und Bisaner Flotten das



Meer ringsum beherrschte; in Rom besaß Heinrich burch die am Ruder befindliche Senatspartei den entscheidenden Ginfluß und zugleich eine unschätzbar wichtige Stellung etwaigem Widerstreben der römischen Curie gegenüber. Zu feiner Zeit war Italien jo völlig in der Gewalt eines Kaisers gewesen, nie hatte ein solcher die Bedingungen zur Gewinnung der Weltherrschaft in ähnlichem Maße in der Hand gehabt. Aber auch niemals hatte ein Kaijer mit solcher Schärfe und Offenheit das von ihm erstrebte Ziel vor der Welt befannt, nie einer mit solcher Planmäßigkeit und rücksichtsloser Energie auf die Erreichung besselben hingearbeitet. England war ein faijerlicher Bafallenstaat: damals empfing Richard als Geschenk des Kaisers eine goldene Krone und zugleich die Mahnung zu traftvollem Kampf gegen Philipp II. bessen Besiegung und die Beugung auch Frankreichs unter die kaiserliche Oberherrschaft bezeichnete Heinrich offen als die Aufgabe, die er zunächst zu lösen gedenke. Er war daher höchst misvergnügt über ben Frieden, ben die beiden Nebenbuhler geschloffen, als Alfred von Castilien, von den Mauren besiegt, als Flüchtling über die Pyrenäen kam und es galt die von einem weiteren Bordringen der Ungläubigen drohenden Gefahren gemeinsam abzu-Ja, die damit in der pyrenäischen Halbingel eingetretene Arifis dachte Heinrich zur Erwerbung Aragoniens zu benuten, das mit seinem weit über die Pyrenäen nordwärts greifenden Gebiete den Besit des arelatischen Reiches bedrohte, das er wieder fest an sich bringen wollte: die Handelseiser: sucht der Genuesen gegen ihre aragonischen Concurrenten hätte ihm die bazu nöthige Seemacht geliefert. Auch tam ber Kaifer nun in nähere Beziehungen zu den mit Sicilien von Alters her lebhaft verkehrenden mohamme: bauischen Fürsten des nördlichen Afrika, welche ihn durch ehrende Gesandt: schaften aufsuchten. Schon umspannte er mit seinen Glied an Glied fügenden Weltherrschaftsplänen bas westliche Becken bes Mittelmeeres; auch nach bem östlichen warf er seine Blicke hinsiber und zog bas Morgenland in den Areis seiner fühnen Combination. Biesen ihm ben Beg bahin doch bie letten glorreichen Thaten seines großen Baters und die Erwägung, daß das weltherrschende Kaiserthum naturgemäß seinen Abschluß nur finden konnte in der Feldherrnschaft an der Spite der gesammten Christenheit, in dem großen Entscheibungskampfe um den Besit bes heiligen Landes. Run aber lehrten Heinrich die Erfahrungen eines Jahrhunderts, zulett noch die seines kaiserlichen Baters, daß ein folches Unternehmen alle Zeit auf den entschiedensten Wiberstand ber Byzantiner stoßen mußte und daß daher die erste Bedingung zum Gelingen die Dienstbarkeit des griechischen Reiches sei. So that er ein: leitende Schritte, um auch diese herbeizuführen. In dem normännischen Königs: schloß zu Balermo hatte man des verstorbenen Rogers jugendliche Berlobte vorgefunden, Irene, des griechischen Kaisers Isaak Angelos schone Tochter: sie wurde mit Philipp, dem jüngsten, aber begabtesten und liebenswürdigsten Bruder Heinrichs verlobt, den dieser auf dem Reichstag zu Bari zum Markgrafen von Tuscien erhoben hatte, als die Kunde von dem Sturze des Jjaak

Angelos durch seinen Nessen Alexias eintras. So erwarb der Kaiser ein Recht der Einmischung in die griechischen Angelegenheiten, vielleicht einen Ansgangspunkt, um das byzantinische Reich in irgend einer Form seiner Oberhoheit zu beugen. Und schon war eine Gesandtschaft nach dem fernen Armenien unterwegs, wo einst Friedrich I. mit seinem erschöpften Heer so günstige Aufzuchme gefunden, um dem Hethumiden Leon als Gabe Heinrichs VI. die königsliche Krone zu überbringen. Damit wurde ein schwerer politischer Fehler gut gemacht, den die Gründer der fränkischen Staaten im Morgenlande bez gangen hatten, indem sie ihre natürlichen Bundesgenossen, das christliche, ritterliche, hochkultivirte Bolf der Armenier in kleinlichem Mistrauen und aus engherzigem Glaubenseiser von sich stießen.

Mit raschen Schritten eilte Heinrich seinem Ziele zu: war auch ber Reitpunkt noch nicht abzusehn, wo er selbst als Geerführer ber Christenheit nach dem Morgenlande würde ziehen können, so wollte er doch die Bortheile. welche eine folde Stellung gewährte, gleich jett ausnüten, um fo mehr, als er, wenn all sein Machtstreben einem Kreuzzug galt, die Gegner am sichersten entivaffnete und namentlich der römischen Kirche jeden Widerstand unmöglich machte, ja sie zwang ihn möglichst zu fördern. So nahm er Ende Mai 1195 zu Bari das Arenz. Seine Berechnung traf vollkommen zu. waffnet suchte Colestin III. das Gelingen des löblichen Unternehmens, zu bem Beinrich die Deutschen schon aufrief, nach Kräften zu sichern, indem er cs. durch Heinrichs meisterhafte Diplomatie getäuscht und in Sicherheit eingewiegt, vollkommen übersah, daß es sich bei diesem Kreuzzug nicht um firchliche, sondern um rein politische Biele handelte und der dabei gewinnende Theil allein das Kaiserthum sein würde. Schon kamen von Amalrich, dem Ronig von Chpern, Gefandte, um Beinrich als bem Schutherrn bes driftlichen Morgenlandes zu huldigen. Aber gerade der weltliche Charafter des Unternehmens, welcher die Bürgschaft des Erfolges in sich zu tragen schien, weckte bemielben in weitern Areisen die lebhaftesten Sympathien: voller Begeisterung begann man überall zu ruften, und Heinrich felbst meinte bereits Weihnachten 1196 aufbrechen zu können. Borher aber wollte er ben Bau ber Weltherr: schaft abschließen und gleichsam unter Dach bringen, indem er die Erblichkeit der Herrschaft seines Geschlechts ausdrücklich und feierlich anerkennen ließ.

Der Augenblick war bazu äußerst günstig: staunend folgte die Welt seinen Ersolgen; die Kirche war durch das Kreuzzugsgelübde entwassnet; wer dem entgegentrat, was Heinrich als Boraussehung für die Erfüllung des Gelübdes forderte, hinderte den Kreuzzug. Deutschland war beruhigt: denn der kleine Krieg, der im Norden zwischen Adolf von Schauenburg und dem aus der Berbannung heimgekehrten Erzbischof Hartwich II. von Bremen gestührt wurde, hatte keine Bedeutung und war ungefährlich, seit am 6. August 1195 Heinrich der Löwe in seinem Schloß zu Braunschweig gestorben war, während sein ältester Sohn seit der Ehe mit des Kheinpfalzgrafen Tochter mit seiner Bergangenheit völlig gebrochen hatte und sich wie in Sicilien so



Princip entschieben halten, und wenn man ben Gang der Entwidelung in Deutschland betrachtete, so konnte man allerdings meinen, dem thatsächlich beobachteten Brauch gegenüber die Erblichkeit der Krone auzuerkennen, sei für die Fürsten keine besondere Zumuthung gewesen. Schien doch dadurch an dem Wesen des Reiches und seiner Versassung, wie sie sich in den letzten Wenschenaltern gestaltet hatte, eigentlich nichts geändert zu werden. Gewiß aber war, daß die Fürsten ein Recht aufgeben sollten, welches in manchen Zeiten einen außerordentlichen Werth hatte. Deshalb war Heinrich zu Gegenzleistungen bereit.

So trat Heinrich VI., nach Deutschland zurückgekehrt, mit folgendem Borschlag vor die Fürsten: das Normannenreich sollte dem Reiche einverleibt und die Krone dieses von Oft- und Nordsee bis zur Sud= und Westspite Siciliens reichenben Staates in bem staufischen Sause erblich fein; auch bie Reichslehen der weltlichen Fürsten sollten als erblich anerkannt werden, und zwar auch in der weiblichen Linie, und beim Fehlen einer folchen in den Seitenlinien; den geistlichen Fürstenthümern gegenüber sollte bas Spolienund Regalienrecht wegfallen. Es war die Frage, ob diese Erbietungen hoch genug waren, um bie Fürsten für bie Aufgabe bes Bahlrechts zu entschädigen: sie wurde entschieden verneint, und gewiß mit Recht. Zunächst war die Erb= lichkeit der weltlichen Reichslehen thatsächlich längst anerkannt; neu war nur die Anerkennung eines allgemeinen Erbrechts der weiblichen Linie und der Seitenverwandten: was Friedrich I. einst bem neuen Herzogthum Desterreich als außerordentliche Vergünstigung gewährt hatte, sollte jest allgemein gültig werben. Das war ein Zugeständnis gegenüber ber Pragis, die Heinrich VI. selbst befolgt hatte: wo ein Sohn fehlte, hatte er unr ausnahmsweise bas Reichslehen einem Seitenverwandten bes letten Inhabers aufgetragen, gewöhnlich aber als heimgefallen eingezogen und neu vergeben. In jedem Fall machte bie fürstliche Selbständigkeit durch Anerkennung einer solchen freieren Erbfolge einen großen Fortschritt. Auf ber anderen Seite aber war die Ent= widelung auf dieses Ziel hin boch schon seit lange in vollem Gange, und daß dasselbe schließlich erreicht werden würde, war kaum noch zweifelhaft. Auch ohne die von Heinrich VI. angebotene Anerkennung war der Sieg voller Erblichkeit und damit die Gewinnung voller Territorialhoheit für die Reichsfürsten im Wesentlichen entschieden: man bot ihnen etwas, was als Frucht schon im Reifen war und ihnen bemnächst von selbst zufallen mußte. Dazu aber stand das Opfer, das ihnen zugemuthet wurde, doch nicht in dem richtigen Berhältnis. Denn mit ber Anerkennung ber Erblichkeit ber Krone, obgleich sie logisch ja das nothwendige Correlat der Erblichkeit der Lehen war, gaben sie bas wichtigste fürstliche Recht aus ber Hand, bas allein ihnen die Möglichkeit bot sich gegen eine ihre Selbständigkeit bedrohende, allmählich untergrabende Politik des Königs mit Erfolg zu schützen. Einem erblichen Königthum, welches mit den Machtmitteln ausgerüftet war, die Heinrich VI. zur Berfügung standen, und bieselben mit seiner geistigen Ueber-

legenheit und absolutistischen Rücksichtslosigkeit gebrauchte, mußten binnen Aurzem alle Rechte und Freiheiten bes Fürftenthums, seine Erblichkeit, seine Territorialhoheit rettungsloß erliegen. Denn in dieser Hinsicht nahm Geinrich als Erbkönig bes normännischen Reiches eine allen überlegene Stellung ein: burch dessen Einverleibung wurden auch in Deutschland die bisherigen Machtverhältnisse vollkommen verschoben. Das aber war nun auch für die Kirche entscheidend. Der Berzicht auf das Spolienrecht, den Beinrich den geistlichen Fürsten bot, bedeutete gar nichts: damit wurde nur ein längst bekämpfter Misbrauch abgestellt, fein dem Kaiser zustehendes Recht aufgegeben. Bertreter der firchlichen Juteressen aber mußten die deutschen Bischöfe gegen Heinrichs Borschlag sein, weil die Durchführung desselben die Ohnmacht des Papstthums besiegelt und die Kirche in brückende Dienstbarkeit gegenüber bem weltherrschenden stanfischen Kaiserthum gebracht haben würde. Dhne selbst ihren Untergang zu beschleunigen konnten weber weltliche noch geistliche Fürsten Heinrichs Erblichkeitsplan zustimmen. Dennoch wurde bas nicht gleich offenbar: die Furcht vor des Uebermächtigen Gewaltthätigkeit war zu groß, als daß man ihm sofort unbedingt ablehnend zu antworten gewagt hätte, als er Ende 1195 seine Absichten zu Worms ausführlich barthat. Der Kaiser erkannte die wahre Stimmung der Bersammelten: da Bersprechungen nichts wirkten, drohte er, wie Gefangene würde er sie in Gewahrsam nehmen. Dennoch bekam er nur ausweichende Antworten und mußte die Sache vertagen. Aber die Zeit bis zu dem auf den April 1196 nach Bürzburg aus= geschriebenen neuen Tage benutte er, um einzelnen ihre Bustimmung abzubringen. Dennoch verlief der Würzburger Tag nicht besser: unter der Führung des muthigen Adolf von Köln wiesen die rheinischen und lothringi= schen Fürsten, die Männer, welche die Leiter des großen Fürstenbundes gewesen waren, des Kaisers Forberung entschieden zurück. Aber vereinzelt hielten sie nachher bem Andrängen, Mahnen, Bitten, Bersprechen, Drohen Heinrichs boch nicht auf die Dauer Stand: als der Kaiser selbst mit den einzelnen unterhandelte, gab einer nach dem andern nach und erklärte durch Handschrift und Siegel seine Zustimmung zu ber die große Berfaffungsänderung enthaltenden kaiferlichen Urkunde. Mit dieser eilte Heinrich nach Italien: benn in Rom lag die Entscheibung, und erft wenn er bes Papftes Buftimmung hatte, konnte er durchzudringen hoffen. Seine Bemühungen blieben erfolglos: ohne die Zukunft der Kirche preiszugeben kounte kein Papst der Erblichkeit der deutschen und der normännischen Krone zustimmen. Auch auf einem Umwege bem Ziele näher zu kommen mislang: Colestin verweigerte die von Heinrich gewünschte Krönung bes jungen Friedrich zum Damit wurde nun auch hinfällig, was erft in Deutschland ertropt Durch des Papstes Haltung ermuthigt lehnten die und erschmeichelt war. deutschen Fürsten den Erblichkeitsplan definitiv ab. Auch Heinrich kam, nachdem er sich von der Unmöglichkeit überzeugt hatte, nicht mehr darauf zurück: wie sein Vater in ähnlicher Lage bachte er auf einem anderen Wege boch

zum Ziel zu kommen. Seinem Wunsche gemäß wählten die Fürsten den jungen Friedrich zum König und schwuren demselben zu Frankfurt Treue. Doch stand auch hierbei Adolf von Köln in der Opposition und wurde erst später durch die Bemühungen Philipps, der nach dem Tode seines älteren Bruders Konrad 1195 in dem Herzogthum Schwaben succedirt war, zur Gutheißung des Geschehenen bewogen. Immerhin war durch Friedrichs Wahl ein neuer Schritt in der Richtung gethan, die Heinrich VI. trop des letzten Miserfolgs unentwegt versolgte.

Balb aber nahmen ihn andere Sorgen in Anspruch. Der Boden wankte, ber den Bau der kaiserlichen Weltherrschaft tragen sollte. Heinrichs Abwesen= heit war von der nationalen Partei in Sicilien mit Gifer und Erfolg bemust worden: die Kaiserin-Regentin war mit ihr in geheimem Einverständnis; von der Insel griff die Erregung hinüber auf das Festland, von der Kirche mit den zahllosen ihr zur Berfügung stehenden Agitationsmitteln geflissentlich genährt. Des Raisers Ericheinen in Sicilien trieb die Unzufriedenen nun zu einem äußersten Wagnis. Ein Complot entstand, den Kaifer, während er in ben Waldbergen bei Messina seiner Lieblingserholung, dem Waidwerk, nachging, durch Mord zu beseitigen. Einer der Mitverschworenen aber verrieth den Plan unmittelbar vor der Ausführung. Da floh der Kaijer schnell nach Meisina, sammelte seine treuen Deutschen und konnte bald an der Spipe eines zuverlässigen Heeres den inzwischen im Felde erschienenen Rebellen entgegen: ziehen: bei Catania schlug er sie vernichtend auf das Haupt. Die Bergeltung war streng, aber nicht strenger, als den Rechtsauschauungen und dem Strafversahren jener harten Zeit entsprach, und nur nationaler haß hat Heinrich VI. um bessentwillen, was er gegen ihm nach bem Leben stehenbe Hochverräther that, als einen blutigen Tyrannen darstellen können, dem Grausamkeit eine Luft war. Die Mitschuld der Kaiserin ist zweifellos: Heinrich hat der Deffentlichkeit gegenüber keinen Moment davon Notiz genommen, denn diese Thatsache anerkennen hätte sein Unsehen schwer erschüttert. Im Gegen= theil nahm Konstanze sofort wieder an allen Regierungshandlungen theil, namentlich an der Bestrafung der Schuldigen: damit wurde fie für alle Zeit von der Nationalpartei gelöst. Gin furchtbares Strafgericht erging: von den 1195 nach Deutschland geschickten Geiseln entgingen nur die Glieder des Hauses Tancreds und die Geistlichen der von dem Kaiser befohlenen Blen-Auf einem Reichstag, ben er im Frühjahr 1197 zu Palermo hielt, erklärte Heinrich den versammelten Großen, sie alle seien des Todes schuldig; boch wolle er sich an ber Bestrafung der Räbelsführer genügen lassen. Gegen biese wurde nun nach bem barbarischen Strafrecht jener Zeit der Gerechtig= keit ihr furchtbarer Lauf gelassen: aber man fand eben damals nichts Außer: ordentliches dabei, wenn gegen Berbrecher dieser Art Schwert und Strid nicht allein, sondern auch die Strafen des Ertränkens, des Pfählens, des Berbrennens angewandt wurden, wenn dem Burgherrn von San Giovanni, der nach Heinrichs Tod hatte König werden sollen, eine glühende Krone auf das Haupt genagelt wurde, wobei Konstanze zugegen sein mußte.

Sicilien beugte fich in stummem Gehorfam, Italien zitterte, Deutschland hallte wieder von Rüstungen zum Areuzzug. Durch biesen bachte Heinrich seine Plane nun der Bollendung entgegenzuführen. Seine Gesandten führten in Konstantinopel eine brohenbe Sprache: der griechische Kaiser bat um Frieben und erhielt ihn gegen einen jährlichen Tribut von 5000 Pfund Gold, - er wurde bereits Heinrichs Bafall. Ans Deutschland sammelten sich 6000 Areuzfahrer in Apulien und fuhren unter Konrad von Mainz von Bari nach Messina; noch im September setten sie hoffnungsfreudig in Accon den Juß auf ben Boben bes gelobten Landes, bem nun endlich bie Stunde ber ersehnten Rettung zu schlagen schien. Bewundernd blickten die Zeitgenoffen auf bie Riesengröße bieses Herrichers. Philipps Bermählung mit ber Griechin Frene, die damals zu Augsburg geseiert wurde, schien neuen Entwürfen die Bahn ebnen zu follen. Bon seinem Oheim sollte ber junge König Friedrich nad Deutschland geleitet werden, um zu Aachen die Krönung zu empfangen. während heinrich jelbst dem Kreuzheer nach bem Often zu folgen gedachte: - ba brady mit einemmale biese ganze Herrlichkeit jah zusammen und begrub unter ihren Trümmern mit den Hoffnungen ber driftlichen Welt bie Hoffnungen namentlich auch bes beutschen Bolkes, bas sich von einer weltherrschenden Stellung in Noth und Trübsal geschleubert und unaufhaltsamem Am 28. September 1197 erlag heinrich VI. einem Ruin preisgegeben fah. hitzigen klimatischen Fieber. Er hatte die Luft seines schönen Infelreiches nie recht vertragen; schon nach dem glücklich bewältigten Aufstand war er ernstlich leibend gewesen. Scheinbar genesen lag er in dem sumpfigen Thal von Niss bei Messina ber Jagd ob. Da erfaßte ihn bas Fieber von Neuem. Er geht nach Messina, wo eine Besserung eintritt: im Begriff nach Palermo zurnickzukehren, bekommt er einen heftigen Rückfall. Er erkennt jelbst, daß seine Stunde geschlagen; in ernster Selbstprüfung macht er sein Testament, bas benen, die nach ihm die Schicksale feines Reiches gunächst zu leiten haben, genau vorschreibt, wie sie zu handeln, wie sie durch Nachgiebigkeit und Ginlenken bie von allen Seiten brobenden Stürme zu beschwichtigen suchen follen. Am 28. September verschied er, und jammernd geleiteten ihn die Seinen nach Dort, in bem füblichen Seitenschiff bes ber h. Rojalia geweihten Domes, an dem weftlichen Ende besselben, ruht ber gewaltige Staufer: in einem von einem schweren Baldachin überwölbten Porphyrsarkophag hat man ihn beigesett, im königlichen Druate, in einen gelben, rothverbrämten Mantel gehüllt, ben mit Gold und Perlen gezierten Königshut zu Säupten, neben bem Bater seiner Gemahlin, König Roger II.; nachmals haben biese selbst und ihr Sohn Friedrich II. ebenda ihre Ruhestätte gefunden. Zweimal ist Heinrichs Grab geöffnet worben: zuerst 1491, dann 1781, wo man den Leichnam und auch die ihn umhüllenden Gewänder noch zum Theil erhalten fand.

Im Beginn männlicher Reise, 32 Jahr alt, war Heinrich VI. in dem Augenblick von einem jähen Tode ereilt worden, wo er den stolzen Bau der



Weltherrschaft, den er unter rastlosen Mühen und schweren Kämpfen aufgeführt hatte, durch den Zug nach dem Diten zu vollenden im Begriff ftand. Die Rurge seiner Regierung, die Größe des während berselben Geleisteten, die Schwere der dabei durchgerungenen Krisen, die Kühnheit seines Strebens im Glud, die Unbengsamteit seines Ausharrens im Unglud, die siegesgewisse Genialität seines gesammten Auftretens, sein Aufgehn in seinem Herrscherberuf ließen ihn ben Zeitgenoffen, die staunend ber Laufbahn dieses flammenben Gestirns folgten, um es dann plötlich in duntler Nacht erlöschen zu sehen, fast übermenschlich groß ericheinen: mit Bewunderung und Furcht blidte man zu dem Manne empor, der es unternahm, die Welt in Teffeln zu schlagen und der, nicht ohne schöne menschliche Eigenschaften, ein Freund namentlich ber Poesie, in dem Ringen nach den höchsten Zielen irdischer Gerrscherherr: lichkeit jenen milben Regungen nachzugeben und ihnen in einem lichten und freundlichen Dasein Ausbruck zu geben nicht im Stande gewesen ist. So hat Heinrich VI. wenig Liebe genossen: ohne Deutschland gerade fremd geworden zu jein, hat er boch eines eigentlich nationalen Zuges in seinem Wesen entbehrt, benn fein politisches Denken ging auf in ber 3bee eines Universal: reiches. Wol aber ist das beutsche Bolt sich bewußt gewesen, was es an biesem gewaltigen Berricher besag, und mit freudigem Stolz fah es fich burch ihn zum ersten Bolt ber Welt und zum Träger ber Weltherrichaft erhoben. All das hatte mit des jugendlichen Kaisers Tod ein jähes Ende: da erst wurde man sich recht flar, was man an demselben besessen hatte, und diesen Schmerz des beutschen Bolfes sprach ebenso schön wie ergreifend ber Monch des Schwarzwaldklosters St. Blaffen aus, der in seinen Jahrbüchern die Notiz von Heinrichs VI. Tob begleitet mit ben schmerzburchzitterten Worten: "Das deutsche Bolf soll seinen Tod in Ewigkeit beklagen, denn er hat es herrlich gemacht durch die Reichthümer anderer Länder, hat Schrecken vor ihm allen Bölfern ringsum eingejagt durch friegerische Tapferkeit und hat offenbart, daß es in Zukunft allen Nationen überlegen sein würde, wenn ihn ber Tod nicht vorzeitig ereilt hatte. Durch seine Mannhaftigfeit und Beistesfraft ware das Kaiserreich im Schmuck ber alten Würde wieder erblüht."

## fünftes Buch.

Der Entscheidungskampf zwischen Kaiserthum und Papstthum.

1197-1268.

## I. Die Begründung der päpstlichen Weltherrschaft durch Junocenz III.

1198-1216.

Einem wüthenden Nordsturm vergleichbar war Heinrich VI. über die Welt einhergesahren: wie ein solcher ließ er ein trümmervolles Bild ber Zerstörung hinter sich. Gewaltthätig hatte er überall die alten Ordnungen burchbrochen, bis nach bem fernen Westen und Often bin hatte er seine mächtige hand ausgestreckt: alles war in einem Wandel begriffen, unfertig und ber Neugestaltung bedürftig, als ber Riesengeist erlosch, der sich eines monarchischen Neubaues des driftlichen Staatenspftems vermessen und die Aufänge bazu ber twiderstrebenden Welt aufgezwungen hatte. Nur ein Beweis mehr für die Schärfe und Klarheit seiner staatsmännischen Ginsicht war es, daß Heinrich VI. felbst diese Lage richtig erkannte und noch auf dem Tobtenbette die Maßregeln vorschrieb, durch welche wenigstens ein völliger Zusammensturz des von ihm unvollendet zurückzulassenben Herrschaftsbaues würde abgewandt werden können. In der Erkenntnis, daß die Führung der drohenden allgemeinen Erhebung gegen die staufische Weltherrschaft ber aus ber ärgsten Gefahr befreiten Curie zufallen würde, traf er in seinem Testamente1) Bestimmungen, welche biese versöhnen und zur ferneren Dulbung wenigstens des vornehmsten Ergebnisses feiner Thätigkeit vermögen follten.

Die weltherrschende Stellung bes staufischen Hauses beruhte auf der Berseinigung der Herrschaft über Deutschland mit der über Sicilien: mit dieser galt es daher das Papstthum zu versöhnen, diese ihm erträglich zu machen durch die Gewährung von Garantien, welche die Unabhängigkeit der Kirche und den Bestand ihrer weltlichen Herrschaft sicher stellten. Deshalb gebot Heinrich zunächst, daß die nach Wilhelms II. Tod thatsächlich aufgehobene Lehnshoheit des Papstthums über das Normannenreich sörmlich wiederhergesstellt werden sollte: damit meinte er seinen unmündigen Sohn gegen jede Bedrohung in seinem Erbreich von Seiten der Kirche am wirksamsten zu schützen. Die Zukunft der staussischen Doppelherrschaft aber war wesentlich bedingt durch die Behanptung der Kaiserkrone: für die Ueberlassung derselben

<sup>1)</sup> Die früher angezweiselte Aechtheit des nur in einem Bruchstück erhaltenen Testaments (Gesta Innocentii III. c. 27) — vgl. Toche, K. Heinrich VI., S. 475 Anm. und Ficker, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens II, 324 — ist von Winkelmann, Philipp von Schwaben und Otto IV. I, 481 s. ersolgreich vertheibigt worden.

an Friedrich bot Heinrich in seinem Testament der Kirche die Herausgabe bes Mathildischen Erbes mit Ausnahme einzelner Territorien. Dieses aber hatte die Kirche alle Zeit als ihr zugehörig beausprucht; sie konnte baber in diesem Zugeständnis nur die endliche Erfüllung einer alten Forderung, nicht aber die Gewährung eines besonderen Bortheils erblicken. Auch des Kaisers ferneres Erbieten, den ganzen Kirchenstaat freizulassen, wollte nicht viel bedeuten, weil auch damit nur den alten Klagen der Curie über die ungenaue Erfüllung bes venetianischen Friedens abgeholfen wurde. Beinrich hat sich bas selbst gefagt und der Curie daher weiterhin fehr positiven Gewinn geboten. geschah durch die völlig neue Verhältnisse schaffende Verfügung, daß Markward von Anweiler, dem heinrich das herzogthum Navenna, die Grafichaft Bertinoro, die Mark Ancona und andere Gebiete als Reichslehen aufgetragen, und Konrad von Urslingen, den er zum Herzog von Spoleto erhoben hatte, für ihre Landschaften Bajallen bes Papftes werben sollten. Durch bie Einfügung dieser wichtigen Territorien nämlich erwuchs das alte Patrimonium Petri zu einem wolgeschlossenen, quer durch die Breite gang Italiens von Meer zu Meer gelagerten Kirchenstaat, bessen Besitz ben Rapsten eine mächtige Garantie ihrer politischen Unabhängigkeit ben Staufern gegenüber bieten konnte, auch wenn diese die Kronen Deutschlands und Siciliens auf die Dauer mit der kaiserlichen vereinigten. Nächst der Kirche aber hatte unter Heinrichs VI. Politik niemand so schwer zu leiben gehabt wie ber König von England: hatte berselbe bisher schon jede Gelegenheit benutt, um der ihm so verderblich gewordenen stanfischen Macht Abbruch zu thun, so durfte man sich nach des gewaltigen Kaisers Tob einer energischen Aufnahme der alten Blane durch denselben mit Sicherheit versehen. Auch nach dieser Seite hin suchte daher Heinrich VI. vorzubauen: schon im Frühjahr 1197 hatte er Richard Löwen: herz unter der Hand die Rückgabe des ihm einst abgepreßten Lösegelds anbieten laffen; jest entließ er benfelben ausbrudlich ber ihm früher aufgenöthigten Lehnsabhängigfeit. Dabei mag freilich auch die Erwägung mitgewirkt haben, daß er nach den strengen Bestimmungen der Kirche durch die Gefangennahme bes Kreuzfahrers eigentlich ohne Weiteres bem Bann verfallen sei und daß die Gegner dies nach seinem Tode politisch anszunützen versuchen würden.

Diese Besürchtung des sterbenden Kaisers traf ein: der greise Cölestin III. erklärte, Heinrich sei thatsächlich im Banne gestorben, und erhob Einsprache gegen das kirchliche Begräbnis desselben. Denn hinter sich wußte er in diesem Angenblick eine Macht, der die staussische Herrschaft, ihres genialen Trägers beraubt und von einem unmündigen Kinde vertreten, nicht widerstehen konnte. Unter dem steigenden Druck der dentschen Herrschaft waren nicht blos die Sicilianer, sondern auch die Italiener zu lebendigem Bewußtsein ihrer nationalen Eigenart gekommen: auf den Trümmern der jäh zusammenstürzenden staussischen Macht eilten sie ihre Freiheit nen zu begründen. Auch hierbei hatte die Kirche ihre Hand im Spiel; ja, es scheint, als ob sie in Erwartung

des jeht eingetretenen Ereignisses bereits gewisse Vorbereitungen getroffen und Berbindungen angeknüpft hatte, um womöglich bas Erbe bes Kaiserthums in Italien auzutreten. Doch gelang das zunächst nur unvollkommen: benn in Tuscien, bessen sich die Kirche zunächst zu bemächtigen suchte, drang sie nicht durch, sondern mußte zusehen, wie die Städte des Landes im November 1197 sich zu gemeinsamer Bertheidigung ihrer Freiheit gegen jedermann verbanden und auch mit jeder britten Macht nur gemeinsam zu unterhandeln sich verpflichteten. Freilich war schon badurch die stanfische Machtstellung in Mittel= Und ähnlich wirkte die Kunde von Heinrichs VI. italien schwer erschüttert. Tod in Oberitalien: auch bort sagten sich die Städte von der bisherigen Herrschaft los und eilten sich auf Kosten des Reichs mit Gütern und Rechten Am schärsften jedoch fam der nationale Charafter dieser Bezu bereichern. wegung in dem normännischen Reiche zum Ausbruck. Der Tod ihres Ge= mahls befreite Konstanze von jeder Rücksicht: unverhohlen durfte sie nun ihre starken nationalen Sympathien walten lassen. Und doch schien sie, indem sie dies that, nur einer harten politischen Nothwendigkeit nachzugeben und schwächte badurch die Gehäffigkeit eines folden Umschlags selbst in den Augen der bavon Betroffenen wesentlich ab. Die verhaften Deutschen, die von dem verstorbenen Gemahl zum Theil ihr felbst zu Hütern und Aufsehern bestellt waren, wurden aus dem Lande verwiesen: freilich weigerten manche den Gehorsam und machten Miene sich in dem ihnen vom Kaiser aufgetragenen Besitz gewaltsam Nach der anderen Seite hin beugte sich Roustanze der Kirche, indem sie die Gewährung firchlichen Begräbnisses für ihren im Bann gestorbenen Gemahl erbat: Cölestin III. wollte dieselbe jedoch von der vor= herigen Entschädigung Richards von England abhängig machen. wurde ihr die erbetene Krönung ihres jugenblichen Sohnes Friedrich zum König von Sicilien bewilligt: trat damit die Oberhoheit der Kirche über das normännische Reich doch thatsächlich wieder in Kraft. So war das Testament Heinrichs VI. hinfällig geworden, noch bevor seine Durchführung hatte versucht werden können, und gegenüber ber Situation, welche jest in Italien eingetreten war, wäre die Ausführung seiner Bestimmungen der Erneuerung der thatsächlich beseitigten staufischen Herrschaft gleichgekommen. die Hand zu bieten hatte die Curie um so weniger Grund, als die Wirkungen, welche des Kaisers vorzeitiges Ende auf Deutschland hervorbrachte, ihr noch viel glänzendere Aussichten erichlossen.

F

4

ŗ

7

Deutschland war durch die Kunde von Heinrichs VI. Tod um so schwerer getroffen worden, als man dort nach einer langen Zeit mannigsacher Heimssuchung, die namentlich durch wiederholte Misernten und deren traurige Folgen veranlaßt war, eben eine bessere Zufunft zu hoffen angesangen hatte. Je mehr die großen und kleinen Gewalthaber den mächtigen Kaiser gefürchtet hatten, um so zügelloser dachten sie den Wegfall der höchsten Autorität im Reiche außzunützen, und bald klagte man weit und breit, Recht und Frieden seine mit dem Kaiser gestorben. Böhmen und Währen hallten von wildem

Bürgerfriege wieber; um Sennegau und Flanbern entbrannte eine Fehbe, welche durch die Einmischung Englands und Frankreichs zu einem großen Kriege anzuwachsen brobte; bes verstorbenen Kaisers eigener Bruder, Bergog Otto von Burgund, fand in einem rechtlosen Streit mit Bischof Konrad von Strafburg fein Ende. Philipp von Schwaben aber, ber um Pfingften 1197 au Gungenlech bei Augsburg unter jubelnder Festeslust seine Vermählung mit ber Griechin Frene gefeiert hatte, ber schönen, klugen, eblen Frau, die wie eine herrliche Lichtgestalt sich von dem buntlen hintergrund bieser wilden Zeiten abhebt, die Rose ohne Dorn, die Taube ohne Galle, wie der Dichter fie pries, war bereits nach bem Süben unterwegs, um seinen Neffen Friedrich zur Königsfrönung nach Alachen zu geleiten: ba fah er sich plotlich in Stalien ringsum von Aufruhr bedroht und mußte von Montesiascone aus, wo er angegriffen wurde, mit ben Seinen schlennig ben Rudzug nach Norden antreten. als der berufene Bertreter der staufischen Rechte von Cölestin III. mit dem Banne ber Kirche belegt. Italien war verloren: als seine nächste Aufgabe erkannte es Philipp, Deutschland zu retten. Konnte man aber in so ernsten und schweren Zeiten bem Reiche ein Kind als Träger ber Krone zumuthen? Ohne Berletung anerkannter Rechte war eine Lenderung freilich nicht möglich; nur der Ausweg einer Regentschaft blieb übrig, und für diese war Philipp ber gegebene Candidat; auch war sie ihm vermuthlich in den Deutschland betreffenden Bestimmungen von Seinrichs Testament ausdrücklich zugewiesen. Mur war das nicht nach dem Sinne ber Opposition, die jeht ohne Mühe und Gefahr zu erreichen hoffte, was ihr 1192 und 93 in Folge der Gefangenschaft bes englischen Königs mislungen war. Wenn diese jetzt unter Leitung Albolfs von Berg, bes Kölner Erzbischofs, das staufische Haus von dem beutschen Throne verdrängen wollte, so rechnete sie dabei gerade wie einst jene große Fürstenverschwörung auf die thatfraftige Beihülfe Englands.

Fast ber ganze Westen bes Reichs folgte biesem mächtigen Impulse. Schon tagten die Erzbischöfe von Köln und Trier mit bem Bischof von Straßburg und anderen Großen zu Andernach und hielten Umschan nach dem geeigneten Candidaten für das Gegenkönigthum. Natürlich verfiel man auch jett zunächst wieder auf die Welfen: aber der älteste Sohn bes Löwen, Beinrich von der Pfalz, war fern im heiligen Lande; der zweite, Otto, tummelte sich als Graf von Boitou in den wilden Fehden seiner Adoptivheimat; Bilhelm war jum Gegenkönig zu jung: man dachte an den Ascanier, Bernhard von Sachsen, ber bei seiner geringen Macht bem Reichsfürstenthum jedenfalls nicht gefährlich Doch lehnte berselbe die ihm zugebachte Ehre schließlich ab. werden konnte. Aber trop bes Protestes, ben Philipp gegen bie geplante Beseitigung seines Neffen einlegte, fuhr Abolf von Köln in seinen Machinationen fort: ja er eilte erft recht eine vollendete Thatsache zu schaffen, weil die Stimmung der auf dem Kreuzzug abwesenden Fürsten, die Beinrich VI. im Morgenlande er: warteten und nun auf die Nachricht von seinem Tode in die Heimat zurud: eilten, noch völlig unbefannt war und von dieser Seite möglicherweise eine

energische Einwirkung zu Gunften ber Staufer eintreten konnte. Herzog Philipp getadelt, daß er die Antriquen der Gegner, die nicht dem jungen Friedrich, sondern dem staufischen Sause galten, nicht mit rascher Entschlossenheit durchkreuzt hat, indem er selbst die Krone annahm und badurch wenigstens In Schwaben hatte er bamit jubelnden Beifall feinem Geschlechte rettete. gefunden; auch Franken, Baiern, Defterreich und Kärnthen würden gu ihm gestanden haben, und selbst in Sadssen wurde sich die Mehrzahl der Großen aus Schen vor den möglichen Consequenzen eines welfischen Königthums für ihn erklärt haben. Aber darf man dem edlen Fürsten wirklich einen Borwurf daraus machen, daß er in einer Zeit, da Untreue und Wortbruch dominirten, deutsche Treue zu wahren und die geschworenen Gibe in ihrer Heiligkeit zu bewahren trachtete? Nahm Philipp felbst die Krone, die seinem Neffen gebührte, so machte er sich einer Usurpation schuldig und gab ben Gegnern bas Recht, das zu thun, was, wenn sie es ohne dies thaten, sie zum mindesten in den Augen der deutschen Nation ins Uurecht setzte. Denn noch nahmen die von Abolf von Köln geleiteten Feinde des staufischen Königthums eine auwartende Stellung ein: sie meinten die in Aussicht gestellte Berüberkunft des englischen Königs abwarten zu müssen, mochten auch keinen entscheidenden Schritt thun, ohne die Meinung des Haupts ber Belfen, bes Pfalzgrafen Heinrich, zu kennen, ber erst aus dem Morgenlande her unterwegs war. Dieser Zustand völliger Ungewißheit war aber auf die Dauer unerträglich; je länger er dauerte, um so größere Gefahren brachte er mit sich. Das fühlte man namentlich in Sachsen. Bon bort ging daher auch die Anregung ans, endlich eine Entscheidung herbeizuführen. In Erfurt und in Arnstadt fanden Besprechungen etlicher Fürsten statt; Philipp von Schwaben erschien selbst. und man übertrug ihm als Reichsbesensor außerorbentliche Vollmachten. Wie die Dinge lagen, war damit freilich nichts gewonnen. Philipp felbst drang schließlich auf eine förmliche Königswahl. Wenn man dieselbe dennoch nicht gleich vornahm, so scheint das nur geschehen zu sein, um von Philipp, der sich inzwischen von der Unmöglichkeit überzeugt hatte, die Rechte des jungen Friedrich durchzuseben, größere Zugeständnisse auszuwirken. Auch wird es Philipp seinerseits baran nicht haben fehlen lassen. Alls man Anfang März 1198 zu Ichtershausen von Neuem zusammentraf, da scheint die Einigung ohne Schwierigkeit erfolgt zu sein: am 8. März fand in der Reichsstadt Mühl: hausen die Wahlhandlung statt, durch welche unter Vortritt des Magdeburger Erzbischofs die anwesenben Fürsten Philipp von Schwaben zum König erkoren.

Dieser Ausgang kam den Gegnern um so überraschender, als sie doch eigentlich nur aus Mangel an einem geeigneten Candidaten ihrerseits noch nicht zur Wahl geschritten waren. Und an diesem scheiterte auch jetzt ihr Borhaben, sofort einen Gegenkönig aufzustellen. Denn Herzog Berthold IV. von Zähringen, dem man die Krone antrug, ein übelberusener Mann, von dem das Reich nichts Gutes zu hoffen gehabt hätte, lehnte die ihm zugedachte Wahl schließlich auch ab und machte seinen Frieden mit Philipp. So blieb

a a 17100hr

ben Gegnern schließlich, wollten sie auf ihr Borhaben nicht überhaupt verzichten, nur der Ausweg eines welfischen Gegenkönigthums, und zwar umste man, da Pfalzgraf Heinrich noch nicht heimgekehrt und bei seiner intimen Berbindung mit den Staufern wahrscheinlich gar nicht geneigt war die ihm zugedachte Rolle zu spielen, sich für dessen jüngeren Bruder Otto entscheiden, obgleich auch dieser erst aus der Ferne herbeigeholt werden mußte. Drei Monate erst nach dem Mühlhausener Tage, am 9. Juni, wurde der junge Welfe in Köln unter Leitung Adolfs von Berg gewählt und am 12. Juli in Nachen gekrönt.

Die Perfönlichkeit des welfischen Gegenkönigs war nicht geeignet großes Butrauen zu erweden. Bu dem eblen und milben Befen Philipps, bas alle gewann, stand sie in einem auffallenden Contrast. Galt Otto IV. manchen boch nicht einmal recht als Deutscher. Während ber ersten Berbannung seines Baters 1) 1182 zu Argenton in der Normandie geboren, hatte er meist in England und Frankreich gelebt; als Knabe hatte er sich eine Zeit lang als Geisel in Heinrichs VI. Gewalt befunden:2) die Erinnerung an jene Berwidelungen und ihren für sein haus ungludlichen Ausgang, sowie ber intime Berkehr mit seinem Oheim Richard Löwenherz hatten ihn, im Gegensatz seinem Bruder Heinrich, offenbar fruh zu einem entschiedenen Feinde ber Budem hatte ber unruhige, abenteuerluftige König von Staufer gemacht. England für den bei ihm aufwachsenden Neffen eine besondere Borliebe gefaßt: schon 1190 hatte er benselben zum Grafen von Port und March er: hoben; später hatte er versucht, ihm ben Weg zum schottischen Thron zu öffnen, dann 1196 ihm die Grafschaft Boiton verliehen. Dadurch mitten in die englisch=französischen Wirren gestellt und schon in jungen Jahren als ein tüchtiger Arieger bewährt, hatte Otto boch mehr die üblen Züge des welst: schen Familieucharakters entwickelt und verleugnete in seinem wilden und unzuverlässigen Wesen auch nicht die Verwandtschaft mit Richard Löwenherz. Mur eine unselige Berkettung ber Umstände hatte biesen Jüngling auf ben deutschen Thron bringen können. Auch dachten seine Wähler unter dem Schilbe seines königlichen Namens nur ihre besonderen Interessen zu fördern und bie Reichsgewalt möglichst zu schwächen. Andere Wurzeln als diese und andere Aussichten hatte das welfische Königthum zunächst nicht; auch wäre es bem Königthum des Staufers, das nicht blos bessere Rechtstitel befaß, sonbern im Ganzen und Großen auch die Interessen ber Nation hinter sich hatte, ohne Frage schnell erlegen, wäre nicht seine Aufrichtung mit einer großen weltgeschichtlichen Krisis zusammengefallen, welche aller staatlichen Ordnung verhängnisvoll zu werden drohte und allen antinationalen Tenbengen mächtig Borichub leiftete.

Eine jähe Katastrophe war mit dem Tobe Heinrichs VI. über bas Kaisersthum hereingebrochen; der totale Zusammensturz der eben ihrer Vollendung

<sup>1)</sup> S. oben S. 525. 2) S. 557.

naben staufischen Weltherrichaft war die Folge bavon; je näher basielbe bem Riele gewesen war, um so weiter wurde es nun bavon guruckgeschlendert; je höher es gestiegen, um jo tiefer war ber Fall, ben es that. Denn je größer die Gefahr gewesen, in welcher sich ihm gegenüber die Kirche befunden hatte, um jo vollständiger strebte dieselbe sich gegen ihre Wiederkehr zu sichern und durch die Schaffung einer gang neuen Ordnung bas Schrednis einer wahren faiserlichen Weltherrschaft für alle Beit zu beschwören. Selbst ber hochbetagte Colestin III., der sich im Anfange seines Bontificats der schwierigen Situation gegenüber so klein gezeigt hatte, 1) war an Ginsichten und Entwürfen allmählich gewachsen. Man traute in Rom Heinrich VI. von jeher kein langes Leben zu und bereitete sich beshalb zeitig auf die energische Ausnutzung bes großen Momentes vor, der mit des gewaltigen Raisers Tob eintreten mußte. Dabei handelte es sich vor allem darum, die Gesammtheit der von der Kirche einst besessenen oder beauspruchten Gebiete durch ein rafches Bugreifen endaultig in die Gewalt derselben zu bringen. Wie gut man seine Einleitungen getroffen hatte, lehrte der durchichlagende Erfolg, welchen diese firchliche Recuperationspolitik in den letten Monaten des Jahres 1197 davontrug. der hervorragendsten Bertreter berselben scheint schon in dem Rathe Coleftins III. der Cardinalbiakon vom Titel bes heiligen Sergius und Bernhard gewesen zu sein, Lothar von Segni, ber fich bamals, von bem Papfte aus Kamilienantipathie früher geslissentlich zurückgesetzt, solches Ansehn erwarb und fo gang bie Leitung ber papstlichen Politit in seine Sand befam, baß er, als Colestin zu Anfang bes folgenden Jahres starb, schon am nächsten Tage, den 9. Nanuar 1198, einstimmig zum Nachfolger besielben erwählt wurde.

Als Innocens III. bestieg Lothar von Segni ben Stuhl St. Petri: für Staat und Kirche begann damit ein neues Zeitalter. Der neue Bapft war ungewöhnlich jung: mit siebenundbreißig Jahren trat er bie höchste Burbe in ber Christenheit an. Als Sohn bes Grafen Trasmund von Segni und einer edlen Römerin, Claricia Scotta, geboren, hatte er in Rom, Baris und Bologna studirt und sich durch hervorragende schriftstellerische Leistungen den wolbegründeten Ruf eines ausgezeichneten Gelehrten erworben; noch nicht dreißig Jahre alt war er in bas Cardinalscollegium berufen worden, aber erst in den letten Beiten Colestins III., der als Orfini den Sohn einer Scotta nicht fördern mochte, hatte er Gelegenheit gefunden, jein eminentes staatsmännisches Talent zur Geltung zu bringen und war jo gang als die herrschende Persönlichkeit anerkannt, die alle durch ihre überlegene Einsicht zu leiten berufen war, daß man die Herrschaft über die Kirche in jenem Moment einer großen Entscheidung in feine bessern Sande als die seinen legen zu können meinte. Und über alle Erwartung großartig und glänzend hat Junocens III. das Butrauen seiner Wähler gerechtsertigt. Was der große Gregor einst geahut, was Gregor VII. zuerst bestimmt als Ziel und Beruf

<sup>1)</sup> S. oben S. 545.

der Kirche in das Auge gefaßt, wofür Alexander III. vergeblich gekämpft und gelitten hatte, er hat es zum Ziele geführt und vollendet: unmittelbar nachbem das Ibcal der kaiserlichen Weltherrschaft, in dem Moment, da seine Berwirklichung gesichert schien, durch einen schweren Anglücksfall gescheitert war, auf und aus den übereinander stürzenden Trümmern desselben hat er als kühner Meister mit sicherem Blick und sester Hand den Ban der päpstlichen Weltherrschaft ausgeführt.

So wenig freilich wie bei Gregor VII. wird man bei Junocenz III. aus nehmen bürfen, daß er mit einem den gegebenen Berhältnissen angepaßten fertigen Programm an die Spite der Kirche getreten sei. Das Entscheidende war vielmehr zunächst, daß er auf bem Boden gewisser großer Principien stand, welche ber Kirche und ihrem Oberhaupte eine Stellung anwiesen, wie fie felbst in ben Zeiten seiner großartigsten Machtentfaltung bas Raiferthum weder erlangt noch auch nur beausprucht hatte, daß er keine Gelegenheit un: benutt ließ, die sich irgend zur Geltendmachung dieser Principien barbot. Und bagn tam bann auf ber anderen Seite, daß die Zeitverhältnisse für die prattische Durchführung besselben so günstig waren wie niemals zuvor. Ratastrophe ber staufischen Herrschaft in Italien lieferte dieses, wenn auch nicht gang unter die Herrschaft, so doch unter die alleinige politische Leitung bes Papstthums; ber beutsche Thronstreit beseitigte für den Augenblick jede Candibatur für das Kaiserthum und machte ben die Kaiserkrone zu vergeben berufenen Nachfolger des h. Petrus zum Bermittler nicht blos, sondern zum Schiedsrichter zwischen ben in Deutschland um die Krone tämpfenden Fürsten. Das Recht bazu leitete Junocenz III. aber nicht etwa baraus her, baß er als Haupt der Kirche Frieden zu stiften und die gemeinsamen Jutereffen der Chriftenheit zur Geltung zu bringen berufen sei, sondern daraus, daß er als Mittler zwifden himmel und Erde, zwischen Gott und Menschen, als Stell: vertreter Gottes auf Erden auch allen staatlichen Autoritäten übergeordnet. und Könige und Fürsten zu lenken berufen sei: die höchste kirchliche Macht floß nach seiner Auffassung in ihm mit der höchsten weltlichen zusammen. Hat Junocenz III. es doch geradezu ausgesprochen, daß er in der Mitte stehe zwischen Gott und den Menschen, zwar unter Gott, aber über den Menschen, daß er weniger sei als Gott, aber mehr als ein Mensch. Wol hatten auch seine Borgänger ähnliche Rechte in Anspruch genommen, aber auf andere, mehr kirchlich-moralische Rechtstitel hin und weniger generell in den darans hergeleiteten Confequenzen. Hier trat eine völlig neue Auffassung bes Berhältnisses zwijchen Staat und Kirche zu Tage, die um so revolutionäver wirken mußte, je entschiedener sie von Anfang an mit ihrer praktischen Bethätigung Ernst machte. Es handelte sich jeht nicht mehr um eine ideelle Ueberordnung der Kirche über ben Staat, wie man eine folde frühzeitig barans abgeleitet hatte, daß ja das Himmlische, dem die Kirche diene und das sie vertrete, mehr werth sei als selbst das höchste Irdische, sondern Innocenz III. beauspruchte für die Kirche den vollen Besit ber wahren weltlichen Gewalt. Richt ein päpstliches Leben, wie einst Alexander III. behauptet hatte, sollte die Kaiserfrone fein: fie gebührte gunächst und von Rechtswegen bem Bapfte felbit. auf bessen Haupt sich Tiara und Kaiserkrone vereinigen sollten. Daher nahm Annoceus III. denn auch den übrigen Staaten gegenüber die Lehnshoheit in Auspruch, welche von benselben in den Zeiten seiner höchsten Machtentfaltung dem Kaiserthume zugestanden war. Das Wort, das einst Kaiser Friedrich I. zu Besaucon den Königen der Provinzen entgegengeschleubert hatte. 1) wurde von Innocens III. gang eruft genommen und gab genau bas Bild wieder, das er sich von dem Berhältnis der nationalen Staaten und ihrer Saupter zu dem Raiserpapst machte. Was eben noch das weltherrschende Kaiserthum Seinrichs VI. England, Aragonien, Cypern, Armenien und Byzanz gegenüber erreicht hatte, und mehr als das, beaufpruchte und erreichte Junocenz III, jest für das weltherrschende Papstthum: König Beter von Aragonien hat ihm 1204 als seinem Lehnsherrn zu Rom gehuldigt; Sancho II. von Portugal betrachtete sich als väpstlichen Bafallen; Ungarn fam in Folge eines Thronstreits in die gleiche Abhängigkeit, und selbst der autokratische Philipp II. von Frankreich mußte in Folge der Berwickelungen, zu denen er durch die Verstoßung seiner bänischen Gemahlin Ingeborg und die Heirat mit Agnes von Meran den Aulaß gab, sich wenigstens der moralischen Autorität des Papstes schließlich in einer Beise beugen, die auch für die politische Stellung seines Königthums nicht ohne Consequenzen blieb. England gegenüber aber hat Junocenz III. seine Oberherrlichkeit in einer Beise und mit einem Erfolge geltend gemacht. welche das jo hart augesochtene Bersahren Heinrichs VI. gegen Richard Löwenherz weit hinter sich ließen und das Inselreich zu einer hart belasteten Proving der Kirche machten.

Aber nicht blos in der Großartigkeit seiner Ziele und Erfolge, auch in den perfönlichen Gaben und Anlagen, die er zur Erfüllung seines Berufes mitbrachte, ericheint Junocenz III. als eine außerordentliche, wahrhaft gottbegnadete Herrschernatur. Gin stattlicher Mann von ichoner Ericheinung, geeignet die Bürde, die er befleidete, und die Ansprüche, die er damit verband, ber Welt auch außerlich imponirend vor Angen zu stellen, von makelloser Reinheit des Wandels, von umfassender Bildung und in manchen Gebieten, wie dem des kanonischen Rechtes, von gründlicher Gelehrsamkeit, ein Meister bes Wortes in Schrift und Rede, war er zum herrscher berufen auch durch seine begeisterte Singabe an die ihm aus seiner Stellung erwachsenden Pflichten, burch den ihn erfüllenden Glauben an das heilige Recht dessen, was er vertrat, durch feinen festen Sinn und die muthige Ausbauer, womit er auch dem Unglud begegnete, und nicht zulett burch die glatte Geschmeibigkeit, mit der er sich den widerstrebenden Berhältniffen anzupassen wußte. Go hoch er sich sein Ziel gestedt, so großartig er die fast überirdische Macht des Papstthums geplant hatte, niemals hat er das Gleichmaß feiner Seele verloren, niemals

<sup>1)</sup> S. oben S. 494.

sich zu Leibenschaft und Trot verirt, niemals den Dingen etwas abzwingen wollen, was aus ihnen ihrer Natur nach nicht zu gewinnen war. Darin vornehmlich liegt das Räthsel seiner Erfolge gegenüber der stürmisch bewegten und von wilden Leidenschaften erfüllten Zeit, in die er gestellt war. Wo er aber seine Ansprüche durchzusetzen sicher war, da gab es für dieselben auch keine Schrauken, da galt ihnen gegenüber kein Recht, da wurde der inhaltschwere Sat von der Ueberordnung der Kirche und ihrer Rechte über alles Weltliche mit einer Consequenz zur Geltung gebracht, die vor nichts zurückschreckte und die Selbstwergötterung des zwischen Gott und Menschen stehenden Papstes als den überall siegreichen Rechtstitel wie ein Dogma geltend machte, dem die Welt sich in gläubigem Gehorsam zu beugen hatte. Werthlostwar einem solchen Standpunkt gegenüber vornehmlich die Geschichte, und das historisch Gewordene hatte absolut kein Recht, wo es mit diesem neuen Dogma sich nicht vertragen wollte.

Buerst bethätigte sich diese Seite des neuen Pontificats in den territorialen Fragen, welche durch den Tod Heinrichs VI. aufgeworfen waren. War Junocenz schon als Cardinal unter Colestin III. ber Hauptvertreter ber Recuperationspolitik gewesen, so führte er dieselbe nun als Papst mit gesteigertem Nachbruck und in größerm Umfange durch. Für ihn nämlich handelte es sich nicht blos um die Wiedergewinnung bessen, was die Kirche einst in Italien besessen hatte und was ihr im Laufe ber Zeit entfremdet war, er trat vielmehr mit Forderungen auf, wie sie vor ihm noch niemals erhoben worden waren und benen man, da sich irgend ein Rechtstitel für sie nicht beibringen ließ, eine nur sehr dürftige Deckung gab durch die damals vorgenommene Fälschung, b. h. Interpolation älterer, ächter Urfunden. Das Exarchat in in seinem ganzen Umfange, die Pentapolis und das Herzogthum Spoleto follten jetzt mit einemmale altes Kirchenland sein; auf Sicilien, Sardinien und Corsika wurde Anspruch erhoben. Und man wartete natürlich nicht, bis sich die zunächst Bedrohten von der Achtheit der angeblichen Diplome überzeugt hatten, sondern griff furzweg zu und legte jofort Sand auf die beanspruchten Territorien. Ohne vorangegangene Kriegserklärung führte die römische Rirche auf Kosten bes unvertretenen Reiches und des ruhenden Kaiserthums einen Eroberungszug aus, ber sie ohne Schwertstreich in ben Besit einiger kostbarer Provinzen setzte. Das Herzogthum Spoleto wurde gang, die Mark Ancona zum guten Theil occupirt, und wenn ein Gleiches weder in ber Romagna, wo das Erzbisthum Ravenna sich in Besith seiner weltlichen Soheits: rechte behanptete, noch in Tuscien, wo die Städte ihre Freiheit bewahrten, gelingen wollte, so waren und blieben boch auch diese Gebiete der Hoheit des Reiches entzogen und sahen in dem Papstthum den Sort ber neugewonnenen nationalen Freiheit, gerade wie auch in Sicilien die nationale Partei sich an Rom anlehnte und Konstanze als Regentin für ihren jungen Sohn in ber Anerkennung der päpstlichen Lehnshoheit ihre sicherste Stütze gegen die wenigen Bertreter ber deutschen Herrschaft fand. So waren innerhalb weniger Monate

die Verhältnisse Italiens von Grund aus gewandelt: die im Lause von zwanzig Jahren durch Friedrich I. und Heinrich VI. zusammengefügten Funs damente kaiserlicher Weltherrschaft waren auseinandergerissen und in den wers denden Bau päpstlicher Weltherrschaft eingefügt.

Was er in Italien burch eine Politik bes raschen und rücksichtslosen Zugreifens erreicht hatte, glaubte Junocenz III. dem zwiegespaltenen Deutschland gegenüber am sichersten durch eine unentschieden zuwartende Haltung zu bewirken. Die Berlängerung des Thronstreits und des Bürgerkrieges verbürgte die Ohnmacht des Reiches auf Jahre hinaus und gab dem Papste die Freiheit, von dieser Seite ungestört, seine großen firchlich=politischen Reformplane zur Ausführung zu bringen: solange das Raiserthum ruhte, konnte ber Träger der Tiara ungestraft die Befugnisse besselben üben. Hierin liegt der Schlüssel zu Innocenz' III. Politit den beiden Königen gegenüber, die fich bald diesem, bald jenem zuneigt, um sich bann bem einen sowol wie bem anbern zu versagen und das Spiel schließlich von Neuem zu beginnen. Schwer hat Deutsch= land darunter gelitten: ein verwüstender Bürgerfrieg schlug seinem Wolstand tiefe Wunden und seine entsittlichenden Wirkungen untergruben in den daran betheiligten Areisen vollends die politische Moral. Aber nicht in Deutschland allein und nicht in Rom lag die Entscheidung: der deutsche Throustreit wurde, wie ähnliche beutsche Berwickelungen schon früher mehrfach, ber Brennpunkt, in dem die widerstreitenden Tendenzen der europäischen Politik einander durchkreuzten. Satte Otto IV. seine Hauptstütze in seinem Oheim Richard I. von England, so trat in Folge feines unausgleichbaren Gegensates zu biesem Philipp II. August von Frankreich auf die Seite König Philipps. der Tod Richards eine Aenderung herbei: Johann von England nämlich, unempfänglich für die in die Ferne schweifenden Entwürfe, mit denen sein Bruder gleichsam instinktiv alle Feinde ber Staufer unterftüt hatte, und bald banach von schwerem Kriege mit Frankreich bedrängt, hatte weber Lust noch Kraft bem welfischen Königthum in Deutschland Hulfe zu leisten. Die Sache Ottos IV. ging in Folge beffen schnell zurud. Schon waren Elfaß und Thüringen von Philipp mit Waffengewalt zum Gehorfam gebracht; zweis mal waren die Parteigänger des Welfen am Niederrhein von ihm durch einen Einfall heimgesucht; die sächsischen Großen, welche durch die wachsenden Uebergriffe des Dänenkönigs bedroht waren, suchten im Anschluß an ihn Schut: Philipps Anhang wuchs, immer weitere Kreise fingen an in ihm ben allein berechtigten und auch allein befähigten Bertreter ber nationalen Intereffen zu sehen, ohne daß der Papst, von beiben Königen umworben, aus seiner vorsichtigen Zurüchaltung herausgetreten wäre. Auch der Versuch einer um Konrad von Mainz gesammelten Mittelpartei, welche beide Könige zum Berzicht bestimmen und Friedrich II. von Sicilien in den Genuß der ihm aus feiner Wahl erwachsenen Rechte einsetzen wollte, scheiterte an der Weigerung Philipps und Ottos zu einem solchen Bergleich die Hand zu bieten. Schon bachte Philipp, als er im Jahre 1200 bis nach Brannschweig vordrang, seines Gegners Macht vollends zu Fall zu bringen, als in Folge des Scheiterns dieses Unternehmens in dem Gange des Krieges eine für ihn ungünstige Wendung eintrat, die für den Augenblick um so entscheidender war, als unter dem Eindruck der harten Bedrängnis, in der sich Otto IV. unmittelbar eben besunden, Junocenz III. endlich seine zuwartende Stellung aufzugeben und einen ersten offenen Schritt zu Gunsten des Welsen zu thun beschlossen hatte: im Jahre 1201 erfolgte die Anerkennung desselben durch den Papst.

Aber weit entfernt eine Entscheidung herbeizuführen, verlängerte und steigerte die papstliche Parteinahme nur die Leiden des deutschen Reiches. Denn wenn Otto IV. in den nächsten Jahren auch Fortichritte machte und vielfach Anerkennung gewann, die Wurzeln feiner Stellung lagen boch nicht in Deutschland selbst, sondern theils in Rom am papftlichen Sofe, theils in England, wo fich Johann nun ebenfalls zu feiner Unterstützung bereit finden ließ, theils in Dänemark, wo König Balbemar II. die Gnuit der Umstände benutte, um sich auf Kosten des nördlichen Deutschland auszubreiten und die einst von Heinrich dem Löwen gewonnenen flavischen Gebiete an sich zu Da außerdem die Auhänger des welfischen Königthums die erst erlangten Bortheile durch Mangel an Einigkeit und durch Eigennutz vielfach selbst gefährdeten und aufhoben, so jauf die Geltung Ottos IV. schnell wieder. In immer weiteren Kreisen, namentlich auch unter den deutschen Bischöfen, brach sich angesichts der andauernden Heimsuchung durch den von Rom aus genährten Bürgerkrieg eine bessere Erkenntnis Bahn: man wurde sich der Dienstbarkeit unter der papstlichen Politik bewußt und strebte danach sich ihr zu entziehen. Immer energischer machten sich die Smupathien aller national Denkenden für Philipp geltend: von ihnen getragen brach berselbe die ja doch aussichtslosen Verhandlungen mit der ihn hinhaltenden Eurie endlich ab und appellirte von Neuem an bas Glück ber Baffen, dem Jahre 1204 erwies sich dieses ihm in steigendem Mage günstig: Thüringen und Böhmen wurden zum Gehorfam zurückgeführt; felbst des Gegenkönigs Bruder, Pfalzgraf Heinrich, machte seinen Frieden mit Philipp und erkannte ihn an; bald folgten biefem Beispiel zwei der vornehmsten Stuten ber welfischen Sache, Erzbischof Abolf von Köln und Bergog Beinrich von Brabant. So start fühlte sich Philipp bereits, daß er die hand selbst nach Italien ans: streden und die ersten Ginleitungen treffen konnte, um die erstorbene Reichsgewalt dort neu zu beleben. Indem er die Regentschaft in Sicilien für den unmündigen Friedrich beauspruchte, schickte er sich au, au die Grundlagen der Politik seines Brubers und Baters anzuknüpfen. Zwei siegreiche Feldzüge nach dem Niederrhein, wo Abolf von Köln seinen llebergang zur staufischen Sache mit Bann und Absehung gebüßt hatte, und die Eroberung bes welfisch und papstlich bleibenden Köln brachen den letten Rüchalt des welfischen Gegenkönigthums: der lange ersehnte Moment war da, wo die Einheit des Reiches hergestellt und der Bürgerfrieg zu Ende war. Selbst Innocenz III. permochte sich der Bucht dieser Thatsachen nicht zu entziehen: er war bereit

a support.



an ben papstlichen Standpunkt, gerade in den politisch wichtigften Fragen fam ihm Innoceus III. verföhnlich entgegen und bot die Saud zu einem Bergleich, welcher ben Rechten und ber Ehre bes Reichs nicht zu nahe trat. Die geänderte Lage ermöglichte dem Papst das Nachgeben in diesen Dingen. Schien boch die für die römische Kirche unerträgliche Union Deutschlands und Siciliens für alle Zeit beseitigt: mit dem Jahr 1208 wurde der junge Friedrich mündig, die papstliche Vormundschaft nahm ein Ende und auch Philipp hatte bort hinfort feine Ansprüche mehr geltend zu machen. In Folge bessen aber konnte Junocenz III. in Bezug auf die zwischen Kirche und Reich streitigen mittelitalienischen Gebiete, die er durch die Recuperationen gewonnen hatte, ben bisher eingenommenen schroffen Standpunkt aufgeben. Man einigte fich schließlich dahin, daß die Kirche diese Gebiete, auf die sie ein stichhaltiges Recht nachzuweisen außer Stande war, an das Reich zurückgab, dagegen eine Tochter Philipps dem Neffen des Papstes, Lothar von Segui, vermählt werden und dieser das Herzogthum Tuscien als Reichslehen erhalten sollte. wurde dem Reiche sein Recht, die Kirche aber erhielt eine Gewähr dafür daß dieses ihr wichtige Gebiet nicht zum Stützunkt einer ihr feindlichen Macht gemacht würde. Innocenz III. erkannte auf Grund solcher Abmachungen nicht nur Philipp als König an, sondern er verhieß auch, benfelben, sobald er nach Italien kommen würde, zum Kaiser zu fronen.

Nicht ohne Sorge sah man namentlich in Oberitalien diese friedliche Wendung: eröffnete sie doch die Aussicht auf die Erneuerung des so lange ruhenden Raiserthums. Mußte man dann aber nicht gewärtig sein, daß ber Träger besselben im Bunde mit dem Papite zuruchfordern wurde, was man sich in der kaiserlosen Zeit an Reichsgut und Reichsrechten angemaßt hatte? Namentlich der lombardischen Städte bemächtigte sich deshalb eine gewisse Unruhe: die bedeutendsten traten sofort unter Mailands Leitung zu einem Bunde zusammen, bessen angeblicher Bwed die Aufrechterhaltung bes Konstanzer Friedens war, der in Wahrheit aber nur die zu erneuende deutsche Herrschaft abwehren sollte. Für den Augenblick freilich brauchte man noch nichts zu fürchten: denn trop des Friedens mit dem Papste war König Philipp nicht fo weit, daß er an eine Romfahrt hatte benfen können. Sein Geaner weigerte sich ben Frieden anzuerkennen und war entschlossen den Kampf um Die einst mit Sulfe des Papstes erlangte Stellung ohne diese, ja gegen ben Er rechnete dabei auf dänische und englische Unterstützung; Papit fortzuseben. selbst der Anichluß einiger mit Philipp verfeindeter Fürsten schien zu hoffen. So mußte König Philipp nochmals ruften; aber wie anders geschah bas jest als ehemals! Alls fast allgemein anerkanntes Oberhaupt des Reichs, im Frieden mit der Kirche verfügte Philipp über eine Fülle der Mittel, und in der sicheren Aussicht, daß es sich um einen letten Waffengang handelte, dem die völlige Befriedung des Reichs folgen mußte, kamen alle ihren Pflichten mit verbopvelter Freudigkeit und gesteigerter Thatkraft nach.

Schon war das ganze Reich in mächtiger friegerischer Bewegung und

von allen Seiten strömten die kampslustigen Schaaren zusammen, als eine blutige Schreckensthat dem Leben des Königs, unmittelbar vor dem letzen Triumphe, ein Ziel setze und das kaum aufathmende Reich von Neuem in die Strudel innerer Unruhen zu stürzen drohte. Inmitten der Zurüstungen zu diesem Feldzuge gegen Welsen und Dänen richtete Philipp am 21. Juni 1218 zu Bamberg die Hochzeit seiner Nichte Beatrix aus, der Tochter Ottos von Burgund, die dem Herzog Otto von Meran vermählt wurde. Als er am Nachmittage in dem bischöflichen Palaste, wo er seine Herberge genommen, der Ruhe pslegte, erschien Pfalzgraf Otto von Wittelsbach; die mit ihm gestommenen Bewassneten ließ er im Borzimmer: er selbst trat, das bloße Schwert in der Hand, mit Erlandnis des auf dem Lager ruhenden Königs in das Gemach. Philipp, in der Meinung, der Pfalzgraf wolle, wie er es sonst wol gethan, ihn durch seine Kunstsertigkeit mit der Wasse unterhalten, verbat sich die Schaustellung für diesmal: da zückt Otto das Schwert auf den König

und mit dem Ausruf, es handele sich jetzt auch nicht um ein Spiel, führt er einen Streich gegen Philipps Hals, den er durchschneidet, so daß der König, der aufgesprungen, nach einigen taumelnden Schritten todt zusammensinkt. Bon den in dem Zimmer anwesenden wenigen Besgleitern Philipps hatte sich der Bischof von Speier, für das eigene Leben fürchtend, versborgen, der Truchseß Heinrich von Waldburg, der den Mörder zu hindern versuchte, wurde dabei selbst schwer verwundet.

Es handelte sich, wie bald zweifellos feststand, nicht um einen politischen Mord, und



Brafteat bes Königs Philipp.

die blutige Katastrophe, welche das Reich tras, hatte nichts zu thun mit bem Bürgerfrieg und bem Thronstreit, beren Ende man eben mit Freuden begrüßt hatte. Es war eine That perfonlicher Rache, entsprungen in einem verwilderten, durch schwer empfundene Kränkung verbitterten Gemuthe. Der Pfalzgraf war einst mit jener Tochter Philipps verlobt gewesen, die jett auf Grund des Friedens dem Neffen des Papftes vermählt werden follte; aber schon vor dieser Wendung hatte ber König das Berlöbnis gelöst, wie es heift, wegen bes wilden und gewaltthätigen Besens bes Wittelsbachers. Doch ichien derselbe diese Kränfung verwunden zu haben, wenigstens ist fein Berhältnis zum König trop berfelben zunächft bas alte geblieben. mußte er in Erfahrung bringen, daß die üble Meinung, die der König von ihm hegte, auch weiterhin wirkte, ihm Enttäuschung bereitete und Feind= schaft erweckte: daß seine Werbung um die Tochter bes Herzogs Beinrich von Schlesien abgewiesen wurde, follte, so hatte er angeblich in Erfahrung gebracht, veranlaßt sein durch die Mittheilungen, die Philipp fiber sein wenig Butrauen erweckendes Wesen borthin hatte gelangen lassen: die leidenschaftliche

Erbitterung über biese Untreue des Königs war es, die ihn zum Mörder desselben werden ließ.

Es war ein ichweres Verhängnis, bas Deutschland traf; aber man wird dem deutschen Bolke und seinen Fürsten die Anerkennung nicht verfagen konnen, daß sie unter bem Eindruck ber furchtbaren Lehre, die sie eben mahrend eines langiährigen Bürgerfriegs empfangen hatten, sich in dieser schweren Krisis mit Einsicht und sittlichem Muthe benommen und einen hohen Grad von politischem Takt bewiesen haben. Philipp hatte von seiner griechischen Gemahlin nur Töchter: es war also fein Erbe vorhanden, auf den sich bas Wahlrecht der Kürsten hätte lenken können. Wollte man den Gesichtspunkt bes staufischen hausinteresses gelten lassen, so ware jest ber Zeitpunkt gefommen gewesen, um den jungen König von Sicilien auf den deutschen Thron zu berufen. Nirgends ift, soweit wir sehen können, dieser Gedanke ausgesprochen worden: er durfte auch gar nicht in die Erörterung gezogen werden, denn er hätte eine Ernenerung des Kampfes mit der Kirche in Aussicht gestellt und ben eben vereinbarten Frieden mit der Curie aufgehoben, da nur um ben Preis bes Berzichts auf die Bereinigung ber beutschen und ber sicilischen Arone Annocens III. den Besithstand des Reichs in Italien in der Hauptsache restaurirt hatte. Wen man aber sonst auch immer auf den so plötzlich er: ledigten Thron erheben mochte, immer stand ihm Otto von Braunschweig gegenüber, entschlossen sein Recht auch ferner mit Waffengewalt zu ver: theibigen: der Bürgerfrieg schien also unvermeidlich. Nur einen Weg gab es, das abzuwenden — die einmüthige Anerkennung des Welfen. Es war ein Beweis gereifter politischer Einsicht und zugleich eine That hoher patriotischer Resignation, daß die Anhänger Philipps, die eben noch eifrig gegen Otto gerüftet hatten, fich dazu entichloffen ben bisher befämpiten Gegner als das rechtmäßige Oberhaupt des Reiches anzuerkennen. Freilich wurde das nur dadurch möglich, daß auch Otto mit den größeren Zwecken, denen es nun zu dienen galt, weit über sich felbst hinaus wuchs und im Gegensatz zu bem Mangel an Haltung und politischer Reife, ber ihn bisher gekennzeichnet hatte, sich der großen Entscheidung gewachsen zeigte, vor die er so plötzlich gestellt Wenn die Anhänger bes eben über ihn siegreichen Staufers um ben Breis der Erhaltung der Einheit des Reiches bereit waren ihm als König zu huldigen, so erlegte ihm das die Pflicht auf die von ihnen gewollte Politik zu verfolgen: der welfische König mußte sich auf den Boden der staufischen Traditionen stellen, die von Philipp geschaffene Ordnung auerkennen und auf ihrem Grunde das Reich erhalten und ausbauen. Das Berdienst des Erzbischofs Albrecht von Magdeburg ift es, unter dem niederschmetternden Ginbruck, den die Kunde von der blutigen Bamberger That in ganz Deutschland hervorbrachte, diese rettende Wendung eingeleitet und Otto zu offenem und chrlichem Anschluß daran vermocht zu haben. Mit seinem Blute schien der edle König Philipp Deutschland ben innern Frieden und die Berföhnung der Parteien erfauft zu haben, wie er sie im Leben zu Stande zu bringen kaum

hatte hoffen dürfen. Auch Innocenz III. konnte nur die Erhebung Ottos wünschen, da schon die Persönlichkeit des neuen Königs und die Traditionen seiner Familie den Frieden zwischen Reich und Kirche zu sichern besonders geeignet ichienen. Und wenn ber Papst selbst die Bermählung Ottos mit des ermordeten Königs Tochter in Vorschlag brachte, so sollte damit nicht blos die Bersöhnung der alten Gegner besiegelt, sondern zugleich durch die Berbindung der welfischen Interessen mit denen der beutschen Staufer die bleibende Trennung der deutschen und der sicilischen Krone gesichert werden. Nur von einer Seite her wurde das welfische Königthum, in dem fast alle Parteien die einzig mögliche friedliche Lösung der augenblicklichen schweren Krisis sahen, lebhaft angefochten und der Bersuch gemacht es zu hindern: mit Recht sah Philipp II. von Frankreich in bemselben eine ichwere Bebrohung feiner Stellung, ba das Reich, bisher fein Bundesgenoffe gegen England, unter einem welfischen Oberhaupte natürlich auf die Seite seines Gegners trat. Unter Zustimmung der Wittwe Philipps, welche sich in den vollkommenen Umschwung der Parteiverhältnisse nicht finden konnte, nahm der Franzose den Herzog Heinrich von Brabant als Gegencandidaten in Aussicht und ichloß mit ihm ein förmliches Bündnis. Auch König Ottokar von Böhmen, dessen Sohn ebenso wie der des Brabanters mit einer Tochter Philipps verlobt war, vielleicht die Herzöge von Desterreich und von Baiern, die sich dem welfischen Königthum ablehnend entgegenstellten, hoffte man zu gewinnen; im Norden konnte man nach wie vor auf Dänemark rechnen. Die Intrigue hat jedoch keinen Fortgang gehabt: die Parteinahme des Bapstes für Otto, die Entschiedenheit, mit der die deutsche Kirche für diesen eintrat, der schon wenige Wochen nach ihres geliebten Gatten blutigem Ende erfolgende Tod der Königinwittwe auf der einen Seite, auf der anderen die Geschicklichkeit Ottos, welcher die hier und da herrschende Furcht vor einer welfischen Restauration beschwichtigte und die durch eine solche Bedrohten in ihren Besitzungen und Rechten ausbrücklich auerkannte und bestätigte, wandten die Gefahr von Deutschland ab um ausländischer Interessen willen in einen neuen Thronstreit gestürzt zu werden. Noch waren nicht fünf Monate seit der Schreckensthat von Bamberg verflossen, so traten zu Frankfurt die Großen Frankens, Baierns, Schwabens und Sachjens zusammen und wählten am am 11. November 1208 Otto von Braunschweig in herkömmlicher Weise zum König der Deutschen. Bezeichnend für den staufischen Geift, der in diesem welfischen Königthum lebte, war es, daß die Reichs- und Hofamter fast ausnahmslos in den Händen blieben, denen Philipp sie anvertraut hatte. Und die erste That Ottos war die Aechtung des Mörders seines Borgängers. Die zehnjährige Beatrix, Philipps älteste Tochter, erschien in eigener Berjon vor dem Könige, um Klage zu erheben: in abgefürztem Berfahren wurde gegen Otto von Wittelsbach bie Reichsacht verhängt. In Ausführung eines bereits von dem Papite felbit angeregten Gedankens erflärte Otto dann hier in Frauffurt seine Absicht sich bereinst mit Beatrix zu vermählen, wenn die

Kirche nicht ihrer Verwandtschaft wegen Einsprache erheben würde: abgesehen von ihrer hohen politischen Bedeutung verhieß diese Ehe dem König auch einen reichen Gewinn, indem sie ihm den Weg bahnte zur Erwerbung des immer noch sehr beträchtlichen stausischen Erbguts in Schwaben und seiner Stellung im Süden des Reiches eine beträchtliche Kräftigung verhieß. Daß Otto das that nicht blos unter Zustimmung, sondern auf Antried und Mahnung der anwesenden Fürsten, läßt am besten erkennen, mit welcher Aufrichtigkeit die Parteien sich über dem Grabe Philipps die Hand zur Versöhnung reichten. Um alle Theile des Reiches dieser Segnungen theilhaftig werden zu lassen, wurde noch in Frankfurt ein allgemeiner Landsriede verkindet und von den Anwesenden seierlich beschworen.

Diesem glücklichen Anfang des welsischen Königthums schien auch der Fortgang zu entsprechen. Als er die Landschaften, wie herkömmlich, durchzog, fand Otto sast überall bereitwilligen Gehorsam: namentlich gaben auch die Herzöge von Baiern, Desterreich und Kärnthen ihre aufängliche Zurückhaltung auf. Und als Otto Pfingsten 1209 zu Würzburg Hof hielt, da erschienen nicht nur der Böhmenkönig Ottokar und die anderen bisher oppositionellen Fürsten, die Herzöge von Zähringen und Lothringen, sondern sogar der von Frankreich als Gegencandidat in Aussicht genommene Herzog Heinrich von Brabant sand sich ein und machte seinen Frieden mit Otto.

Getroft tonnte der König unter folchen Umftanden ben Blid auf Stalien richten und die Romfahrt zur Gewinnung der Kaiserkrone vorbereiten. gerade von dorther stiegen schon damals Wolfen auf, welche die bisher so lichten Aussichten zu trüben brohten. Angeblich um für die Bufunft allen Anlaß zu Streit und Mistrauen zu beseitigen, in Wahrheit um dem in staufische Bahnen einlenkenden Welfen rechtzeitig die Grenzen auzuweisen, innerhalb deren er sich halten mußte, wenn er noch auf die Gunst und Gnade der römischen Curie rechnen wollte, ließ Innocenz III. Otto eine Reihe von Forderungen vorlegen, welche dieser als vernunftgemäß und seinem Seelenheile dienlich ohne Weiteres zu bewilligen habe. Dieselben enthielten gewisser: maßen den Preis, um den allein für Otto die Raiserkrönung zu haben sein Jedenfalls ließ die papstliche Politik dem Belfen bereits in diesem frühen Stadium keinen Zweifel barüber, was sie, falls er sich nicht gefügig zeigte, zu thun entschlossen sei. Denn wiederholt wurde auf die Ansprüche hingewiesen, welche der junge König von Sicilien auf die deutsche Krone er: heben könnte und auf die Bemühungen besielben in Deutschland eine Partei au werben. Man zeigte Otto also bas Schicksal, bas seiner im Falle bes Ungehorsams wartete. Otto mußte sich baher ben päpstlichen Forderungen fügen und sich einstweilen mit der Hoffnung trösten, daß eine günstigere Bestaltung ber Berhältnisse ihm die Möglichkeit geben würde, biese lästigen Berpflichtungen abzustreifen. Unter den Zugeständnissen aber, welche Otto IV. am 22. März 1209 zu Speier in einer unter seinem goldenen Siegel vell: zogenen und den papstlichen Legaten überantworteten Urfunde der Kirche

machte, wollten der Berzicht auf das Spolienrecht, die wiederholte Anserkennung des Kirchenstaats, wie er aus den Recuperationen erwachsen war, und die Anerkennung Siciliens als eines Lehen des h. Petrus verhältnissmäßig wenig bedeuten: der Schwerpunkt des Abkommens lag vielmehr in dem erneuten ausdrücklichen Berzicht auf alte Rechte, die dem König in Bezug auf die Bischosswahlen aus dem Wormser Concordat zustanden: das Aufsichtsrecht siel fort, die Bestätigung lag ausschließlich in Rom, von dort allein war bei zwiespältigen Wahlen die Entscheidung zu holen; das Recht der Appellation

nach Rom durfte durch den König hin= fort in feiner Beise verfürzt werben. Blieben bieje Bestimmungen in Kraft, jo beschränkte sich die Mitwirkung des Königs bei der Besetzung der deutschen Bisthümer hinfort auf einige unwesent= liche Formalitäten. Denn die Investitur und der Treneid, welche fortbestanden, ordneten die auf diese Weise in ihr Umt gelangten Bischöfe um nichts mehr bem König unter, lösten sie um nichts aus ber absoluten Abhängigkeit von dem hierarchischen Papstthum, welches jeden von ihnen ohne Buthun ber Staats: autorität auch wieder aus seinem Amte entfernen konnte. Außerdem handelte es sich zu Speier namentlich um die von Innocenz III. gewünschte Che Ottos mit Beatrix von Schwaben, der ältesten Tochter Philipps. Der firchliche Dispens, von bem ber Konig fein Gin= gehen auf diese für ihn selbst politisch fo vortheilhafte Berbindung abhängig gemacht hatte, war, obgleich nach des



Coftume einer Fürftin. Miniature bes 13. Jahrhunderte.

Papstes eigner Meinung beinah überschiffig, boch ausdrücklich ertheilt worden: aber noch hegte Otto selbst Bedenken und wollte noch besondere Garantien dafür haben, daß er durch Eingehung dieser Ehe wirklich kein Unrecht thun und nicht Schaden an seiner Seele nehmen würde. Auf seine Beranlassung wurde, als er Ende Mai 1209 in Würzburg einen glänzenden Reichstag hielt, die Angelegenheit ohne seine persönliche Theilnahme von den versammelten geistlichen und weltlichen Großen noch einmal genan nach allen Seiten hin erwogen. Denn gerade in den Kreisen der Strengkirchlichen walteten Bedenken ob gegen die Zulässigteit des päpstlichen Dispenses: die Cistercienser sprachen dieselben offen aus und verlangten, daß der König, gehe er die ihm durch die Kirche ermöglichte, aber den göttlichen Geboten tropdem widersprechende

Ehe ein, das durch besondere Kirchlichkeit seines Lebens und Wirkens gut zu machen bestrebt sein müsse. In diesem Sinne gaben dann schließlich die zu Würzburg Versammelten ihre Zustimmung und in ihrer Gegenwart vollzog der König seierlich das Verlöbnis mit der erst zehnjährigen Beatrix, die einstweilen nach Braunschweig geschickt wurde.

Zwei Monate später, Ende Juli 1209, trat Otto vom Lechfelbe aus ben Bug nach bem Guden an. Den Kern feines Beeres bilbeten die welfiichen und staufischen Hausministerialen, die Reichsministerialen und ber niedere Lehensadel, während von den geistlichen und weltlichen Fürsten nur eine geringe Anzahl sich eingefunden hatte. Immerhin verfügte der König über eine Streitmacht, welche ben vielgespaltenen Stalienern imponiren konnte und bei umsichtiger und energischer Anwendung bedeutende Erfolge in Aussicht stellte. Die Lombardei zunächst hallte seit Jahren von Waffengetose wieder. Die in ben Zeiten Raiser Friedrichs I. entwickelte Gegnerschaft zwischen Cremona und Bavia hatte die Städte in zwei einander mit Erbitterung befampfende Barteien geschieden, welche ihre dem Reiche gegenüber einst siegreich bewährte Kraft in wüsten Jehben aufrieben. Beide warben nun eifrig um die Gunft und Hülfe des beutschen Königs, der nach länger als zehn Jahren als der erste wieder vom Brenner in die Poebene hinabstieg: beshalb waren beibe bereit bem Reiche zu gewähren, was ihm gebührte, und Otto konnte für seine ferneren Unternehmungen auf die Mittel der reichen oberitalischen Com: munen rechnen, die ihm, dem Welfen, sich willig fügten, obgleich er doch jest eben die stanfische Politit durchzuführen begann, als deren Träger sie einst König Philipp mit unverholenem Uebelwollen sich entgegengestellt hatten. Daß es Otto burch geschicktes und energisches perfonliches Gintreten gelang die beiden alten Widersacher Ezzelin von Romano und Azzo von Efte, die in der Trevisaner Mark blutig gestritten hatten, mit einander zu ver: föhnen, mußte den ihm günftigen Eindruck noch steigern und seinen weiteren Schritten ben Erfolg sichern. So hatte Otto für feine ferneren Unternehmungen in Italien ohne Schwertstreich eine breite und sichere Grundlage gewonnen, und die finanziellen und militärischen Hülfsquellen, welche bieselbe ihm erschloß, gaben ihm auch der römischen Eurie gegenüber sofort eine andere Stellung und überhoben ihn der demüthigenden Nothwendigkeit derfelben fich ferner in dienendem Gehorsam zu bengen statt sein Recht von ihr zu fordern.

And, Innocenz III. ist diese Aenderung der Lage nicht entgangen: um die von ihr drohende Aenderung seines bisherigen Berhältnisses zu Otto zu hindern, stellte er an diesen jeht neue Forderungen und wollte von ihrer Erfüllung die doch läugst zugesagte Kaiserkrone abhängig machen. Selbst der freundliche Empfang, dem er dem Welsen bei ihrem ersten Zusammentressen in Biterbo bereitete, und die fast demonstrative Intimität seines Berkehrs mit demselben konnten die Thatsache nicht aus der Welt schaffen, daß beider Wege eben damals im Begriff waren sich jäh zu trennen. Innocens

verlangte nämlich von Otto1) das eibliche Gelöbnis, diejenigen Gebiete, die por 1197 zwischen Reich und Kirche streitig gewesen, ber letteren befinitiv zu überlassen: also erst bann sollte Otto Kaiser werden, wenn er nicht blos bie streitigen tuscischen Grenzgebiete, welche Innocenz bem Kirchenstaate einverleibt hatte, sondern auch das Mathildische Gut als rechtmäßiges Eigenthum ber Kirche anerkannt hatte. Otto aber lehnte die Zumuthung ab, durch eine Berpflichtung der Art die Kaiferkrone zu erkaufen und ihren Werth damit in seiner und aller Welt Augen herabzuseten. In der Sache felbst erflärte er sich zugleich bereit dem nachweisbaren Rechte ber Kirche in Zukunft nicht zuwider zu handeln. Die Sache follte nach der Kaiserkrönung untersucht und auf Grund des so gewonnenen Ergebnisses eine gütliche Auseinandersetzung zwischen ben wiberstreitenben Ansprüchen vorgenommen werben. In gleicher Beise hatte ja schon Friedrich I. die hier vorliegenden Schwierigkeiten zu lösen versucht.2) war damit aber dem Hinhalten der Curie gegenüber nicht burchgedrungen. Auch mit einer anderen Forderung ging es Innocens nicht beffer. Sest. wo der welfische König als Erbe ber staufischen Politik mit einem stattlichen heere und im Besitz ber reichen Mittel Oberitaliens in der Rahe Roms stand, die Raiserkrone heischend, tauchte bei Innocenz III. die Sorge vor möglichen Ansprüchen besselben auf Sicilien wieder auf, und sofort erwectte bas Gespenst einer Union ber beiden Reiche ihm neue Beangstigungen: er verlangte von Otto beshalb burch eine feierliche und ausdrückliche Erklärung die Unverletlichkeit des von der Kirche zu Lehen gehenden Reichs Friedrichs II. anerkannt, mußte sich aber auch ba schließlich mit einer allgemein gehaltenen, daher auch teine volle Sicherheit gebeuben Rusage begnügen. Endlich wurde auch ber Bersuch bes Papstes, ihn von seinem englischen Oheim zu treunen und zum Frieden mit Philipp II. von Frankreich zu bestimmen von Otto höflich zwar, aber entschieden zurückgewiesen. Dieser für ben Papft unbefriedigende Berlauf der Zusammenkunft zu Biterbo offenbarte, wie sehr sich, seit das Reich in sich wieder geeinigt war, die Lage geändert hatte und wie auch der welfische König der Hierarchie für die Zukunft keine Garantie Dennoch war man von einem Bruche noch weit entfernt: Junocenz III. mag der Meinung gewesen sein, daß Otto wirklich nur die Demüthigung vermieden sehen wollte, die eine Erfüllung ber papstlichen Forderungen gerabe in diesem Augenblicke für ihn enthalten mußte, und mochte daher zu seinem Schützling das Zutrauen haben, daß er auch ohne Urkunde und Eidschwur der Kirche sich verpflichtet fühlen und in der Sache selbst zu Diensten sein werbe. Darin freilich täuschte er sich: Otto hatte bamals, wie es scheint, innerlich mit seiner Vergangenheit bereits völlig gebrochen und war auch geistig ein Erbe ber stausischen Politik geworden. Nicht blos um den Werth der erst zu gewinnenden Kaiserkrone nicht herabzuseten, weigerte er sich die papstliche Forderung zu erfüllen, sondern weil er nicht Berpflichtungen eingehen wollte,

Prub, Mittelalter I.

Codilli

<sup>1)</sup> Binfelmann, Otto IV. G. 199. 2) G. oben G. 528 ff.

die er bei der ersten günstigen Gelegenheit loszuwerden schon damals entschlossen war. Er befand sich thatsächlich in einer ganz ähnlichen Lage wie einst Lothar von Supplindurg, nur daß bei ihm persönliche, nationale und allsgemein politische Motive viel mächtiger als bei jenem auf die Berfolgung einer wirklichen Kaiserpolitik und auf die Ziehung aller Consequenzen aus dersselben hinwirkten.

So lagen die Dinge, als Otto IV. Anfang Ottober in Kom eintraf, und, wie üblich, sein Lager am Monte Mario aufschlug, in dem er sich gegen einen Handstreich der seindlichen Kömer vorsichtig besestigte; denn diese hatten seine Bortruppen überfallen und aus der Stadt gejagt. Doch gelang es ihm die Leostadt rechtzeitig zu besehen; St. Peter war damit in seiner Gewalt: dorthin zog er am 4. Ottober und empfing von Junocenz III. nach dem üblichen seierlichen Ceremoniel die kaiserliche Krone, während um die Kirche ein heißer Kampf tobte, in dem die Deutschen nur mit Mühe dem Andrange der erbitterten Kömer wehrten. Am Abend kehrte Otto in das Lager zurück, wohin ihm auch der in Kom zur Zeit nicht sichere Papst als sein Gast ehrenvoll empfangen folgte.

Das gute Zutrauen, das Junocenz III. trop der Ablehnung der vor der Raiserfrönung gestellten Forderungen zu Otto gehabt zu haben scheint, wurde burch die Haltung besselben in den nächsten Monaten burchaus gerechtfertigt. Denn als Otto nach Entlassung seiner deutschen Manuschaften selbst in Mittel: italien blieb, nahm er bei der Herstellung der dem Reiche zustehenden Rechte. bie er bort burchführte, auf bie entgegenstehenden Ansprüche der Kirche gewissenhaft Rücksicht und vermied alles, was als ein Eingriff in biese hatte gedeutet werden können: er war unverkennbar von dem redlichen Bestreben erfüllt einen Conflikt zu vermeiden und die streitigen Bunkte der in Aussicht genommenen gütlichen Auseinandersetzung vorzubehalten. Als man nun aber auf diese einging, tam es nicht zu einer Einigung; auf die mahnenden Borstellungen bes Papstes aber erwiderte Otto bereits, daß er das Reich in seinen Gütern und Rechten ebenso zu schützen verpflichtet sei wie die Kirche. Denn inzwischen wuchs eine aubere Differenz rasch zu ungeahnter Bedeutung Wenn die Kirche auch baran festhielt, daß die Kronen Deutschlands und Siciliens nicht auf einem Haupte vereinigt sein burften, so hatte sie boch die Rechte nicht aufheben können, welche dem jungen König von Sicilien als dem einzigen männlichen Sproß des staufischen Hauses auf das mit König Philipps Tod frei gewordene staufische Hausgut zustanden. Dieses aber war von Otto auf Grund seiner Berlobung mit Beatrig in Berwaltung genommen. Es war recht und billig, daß Friedrich II. ein Antheil davon ober doch eine Entschädigung gewährt wurde. In diesem Sinne hatte auch Junocenz III. zu vermitteln gesucht. Aber während Otto natürlich keine Lust hatte, ben immer noch beträchtlichen Besit aus seiner Sand zu geben, bot ihm Friedrich seinerseits durch bedenkliche Machinationen einen willkommenen Grund ben papstlichen Wünschen die Erfüllung zu versagen. Friedrich erhob nämlich sogar auf das

#### Die kaiserliche Dalmatica im Schatz der Peterskirche zu Rom.

Diese Dalmatica (ein geweihter Ornat, den die Diakonen bei ihren religiösen Umtshandlungen tragen) ist eine byzantinische, etwa in das Ende des L2. Jahrh, zu segende Urbeit. Bei ihrer Krönung assistieten die Herrscher dem Papst bei der Celebrirung der Messe, und zwar lagen dem Kaiser die Junktionen eines Diakonen ob: mit der Dalmatica, der Cradition und der Wahrscheinlichkein nach der hier abgebildeten, bekleidet, sang er die Spistel oder das Evangelium selbst und reichte dem Papst während des Messopsers den Kelch und den Hostienteller.

Die Dalmatica ist von dunkelblauer Seide; Stidereien in Gold, Silber und mannigfachen farben, bedecken die Vorderseite, Schulterstücke und Auchseite. Die Darstellungen derselben beziehen sich alle auf die Verherrlichung Jesu Christi; auf dem Anden: die Verklärung; auf der rechten Schulter: Jesus reicht sechs Uposteln das Abendmahl in der Gestalt des Brodes (die Hostie hat die Gestalt eines kleinen Brodes und ist in Gold mit rothem Kreuz gestick); Inschrift AABETE PAPETE (Nehmet — Esset); auf der linken Schulter die Darreichung des Weins: auf dem Ultar steht eine große Schale, in einer kleineren reicht Christies den Wein dem heil. Petrus; Inschrift METE EX ATTOY HANTEX (Crinket Ulle davon).

In der Mitte der abgebildeten Vorderseite der Dalmatica thront Jesus; sitzend auf dem Regenbogen die Süsse auf Ureisen, welche mit Flämmehen und flügeln und rings mit kleinen Augen besetzt sind; er hat die rechte hand erhoben und hält in der Einken das Evangelium St. Matthäi; aufgeschlagen ist das 35. Capitel, Vers 34. Das Buch ist von Silber mit goldenem Schnitt und zwei goldenen Schließen, die Buchstaben sind mit Purpur gestickt. Im Nimbus sieht O LN, rechts und links von ihm  $\overline{IC}$   $\overline{XC}$  . . . . HANATTASIS KAI H ZSH (Jesus Christus . . . . die Anaschaus und das Ceben).

Der thronende Heiland ist dargestellt als Mittelpunkt eines großen Heiligenscheins, welchen die Symsbole der vier Evangelissen, die Chore der Engel und die Heiligen umkreisen. In der oberen Halfte sieht man die neun Chore der Engel, deren sechs erste jeder einen langen Stad mit goldenem Kreuze tragen. In der Mitte zwischen ihnen ist das Kreuz aufgerichtet mit der Dornenkrone, der Lanze, dem Schwamme und den vier Rägeln, mit welchen nach dem Glauben der griechischen Kirche Christus an das Kreuz gehestet worden. Die Sonne und der Mond scheinen zu beiden Seiten des Kreuzes; beide Gestirne sind in gleicher zorm darzessellt, aber die Sonne ist roth und der Mond ist weiß gestickt. Rechts von Christus steht die Jungfran Maria in silbernem Mantel und Schleier, links von ihm St. Johannes der Täuser.

Den unteren halbkreis füllen die heiligen aller Orden, hande und Augen zu ihrem heilande erz hoben. In zwei Jügen scheinen sie einander entgegenzuschreiten und sich zu den hüßen Christi zu verz einigen. Jede der beiden Prozessionen theilt sich in vier Gruppen. Die beiden ersteren derselben rechts vom Beschauer bilden die Upostel, erkenntlich an dem großen römischen Mantel, welchen sie über ihrem langen Gewande tragen; unter ihnen besindet sich als Reprosentant der Propheten, kenntlich an der Krone, König David. Diesen solgen die gerechten Frauen des Alten Cestaments unter dem Vortritt einer Königin, welche eine Krone gleich der des Königs in der Upostelgruppe trägt. Die Gewänder dieser Königin sind in Gold, grüner und rother Seide gestickt, während die der übrigen Personen weiß sind. Alls letzte Gruppe solgen die Eremiten des alten Bundes. — Auf der anderen Seite theilt sich der Jug in solgende Gruppen: in der ersten ein Papst mit der Kasel besleidet; ein Patriarch im Chormantel und mit der Tiara auf dem Haupte; ein Kaiser und eine Kasel besleidet; ein Patriarch im Chormantel und mit der Tiara auf dem Haupte; ein Kaiser und eine Kasserin mit der bezantinischen Krone. In der hinter ihnen solgenden Gruppe sichreitet ein Prälat, ein Erzbischof, ein Bischos und ein (griechsischer) Ubt, letzterer mit einer Mitra auf dem Haupte. Die dritte Gruppe bilden vier Ordensgesistliche, deren einer mit einer Kapuze bedeckt ist, und darauf vier Konnen. Den Schluß bildet die nur halb besleidete Eva.

Unter diesem Kreise deuten Pflanzen und Blumen das Paradies an. In ihm (links) der gute Schächer mit dem Kreuz, an das er geschlagen war; ihm gegenüber auf einem Ehron Ubraham, der in seinem Schoosse die Seele eines Gerechten (vielleicht an die des Cazarus zu denken) halt; andere umgeben ihn und einer derselben legt er seine linke Hand auf. (Nach Didron.)

to the contract of the second terminal and the

## Die kaiserliche Dalmatica im Schatz der Peterskirche zu Rom.

Diese Dalmarica (ein geweihter Ornat, den die Drakonen bei ihren religiösen Amtshandlungen tragen) ift eine bezantinische, etwa-in das Ende des 12. Jahrh. zu segende Alebeit. Bei ihrer Fronung affinirten die Herrscher dem Papit bet des Delbeitrung der Messe, und zwale lagen dem Kalker die Junktionen eines Diakonen ob i init, der Dalmarich; Ier Cradition und der Walnscheinlichkeit nach der bier abgebilderen, beise diese die Balmarich iben bes Michael und zeichte dem Papit wabrend des Michaelers

ben Keld und den Boftienteller.

Die Dalmarka ist von dunkelblauer Selve; Siederich in Gold, Silber und mannigfachen haben, bededen die Voldernite, Schulffestürft, Die Darstellungen derfelben beziehen fich alle auf der Verherrlichung Jein Christ; auf dem Andren: die Verklarung; auf der rechten Schulter: Ieins reicht iechs Alepheln das Abenbmahl in der Gestalt des Frodes idle Goste kat die Gestalt eines Veinen Brodes und in in Gold mit rothein Icens graficht); Industrit AAIKTE Charent Cohnei — Erow; auf der linken Schulter die Vergerichung ides Poeins; auf dem Altar ficht eine große Schale, in einer lieineren reicht Christig den Preinzen beilt, Petruz; Inskrift, NAUETE EXATTON IIANTEY (Trinket Alle davon).

In der Mitte der abgebilderen Vorderseite der Dasmatica thront Jeius; sigend auf dem Regenbogen die Etige auf Uteisten studie mit Klämindrenstand Hadd und Klüpen und klämindrenstand Hadd und ethagen und halt in der Kinken das Evangesium St. Marthar, aufgeschlagen in das So. Capitel, Vers Be., Das Buch ist van Schnitt und zwei goldenen Schließen, die Buchstaden sind mit Purpur gestieft. In Nimbus sieht O LN, rechts und sinks von ihm ist X.C. ... HANANTANE KALLI ZUM Gestießen in dusgeschung und das Kebenkl

Der theonembe Beiland ist jatigeneilt als Mittelpunk eines großen Beiligenschreins, welchen die Symsbole der Bogen bie Keiligen untkreisen. In der oberen Sälfte sieht man die neun Chore der Engel und die keiligen untkreisen. In der oberen Sälfte sieht man die neun Chore der Sengel, deren sech seiner lungen Stad mit goldenem Areuze kragen. In der Antiste gwische innei ist die das Areuz aufgerecken ber Adauben der Adauben der gesechischen Siere Beriges an das Ureuz gehester werden, Die Sonne und der Nond seinen zu beide Kreuzes; beide Erirne sind in gleicher Horn darzeit war der die Sonne in ront und der Ulond sein und der Ulond ist weiß gehirte. Beine von Christas sehr die

Den unteren salbkreis füllen, die Seiligen aller Orden, kinde und Alugen zu drem Hoben. In zwei Jugen icheinen sie einander entgegenzuschren und sich zu den Jüßen Christig wers eintgen. Die beiden erkeren Berselben verchte vom einigen Einigen. Die beiden erkeren Berselben verchte vom einigen einigen biesten die Orgenfonen sie vom Deschauer bilden die über ihrem langen Gewande tragen; unter ihnen hestore sich ein den der Propheten, kenntlich an der Arone, König Dagid. Diesen der Vontier ihnen hest königin welche Dagid. Diesen diese die gerechten habet Apprahen der Alugen best königin sie welche eine Acone gleich der die gerechten hert Abeilgtuppelstädgt. Die Gewanden dieser Königin sin Gold, eine Akone sie gerintet und zugen die Vontier und bei gerintet und geschaus die der Sie erften Gewanden die der Sunder Gruppe kolgen die erften ein Paph mit der Karle bettelber, ein Parriarch im Chormaniel nich nicht der Eruppen: in Haupstisch wir der Karles eine Adirect und der Kruppe sin Balod, sin Erzligdof, ein Bischer Krone. In der fügter ihnen solgenden Gruppe sem kaupte. Die deite Gruppe beitet gen die die Litte Gruppe beitet den die der Lapure bedert in, und der Kaupte beitet den der Volensgerifilige, deren einer mit einer Alugure bedert in, und der Kaupte beitet zonnen. Den Sakauf bilder die nut hälle besteltibere Eug.

In Solsi Antemoliffemiliferise deutene Phainien und Blumen das Paradies an. In ihm (links) der gute Schäcker mit dem Arcus an das er, geschlein war; ihm gegenüber auf einem Chron Abraham, der in seinem Schooge die Sole eines Gerechlein (wielleicht an die des Kazurus zu deuten) halte andere umgeben ihn und einer deines beieben kalte baid ube. (Kraik Vidren)

g gen. bet wurde. In Diefent Sinne batte auch Innocens III

an er in de Mor de nerend Dite naturlich teine Luft batte, I -

- Dentliche meinnennen einen willkemmenen Grund ben pap in die

. Fridung zu verfagen. Friedrich erhob namlich fogar aus

Herzogthum Schwaben Ansprüche, und es scheint, als ob man bort, in alter Antipathie gegen den Welfen, einer solchen Wendung nicht abgeneigt gewesen Daß Otto sich baburch schwer bedroht fühlte, ist natürlich; was ihn aber bestimmte aus der Defensive plöplich in die rucksichtsloseste Offensive überzugehen und den Ausprüchen Friedrichs auf Schwaben seinerseits Anfpruche auf Unteritalien entgegenzuseben, vermögen wir mit Sicherheit nicht zu sagen. Es scheinen babei starke versönliche Einflüsse mitgewirkt zu haben, beren Entstehung und Entwickelung sich unserer Kenntnis entziehen. bas ift möglich, daß mit bieser überraschenden Wendung nur eine fühne Combination in das Leben trat, die in der Stille längst eingeleitet und ber Ausführung allmählich entgegengereift war. Denn es ist boch wol kein Bujall, daß eben damals ber Mann an Ottos Seite erscheint und zum Hauptträger dieser neuen Politik wird, der in wechselvollen Kämpfen gegen Rom und den jungen Staufer die deutsche Herrschaft in Unteritalien aufrecht zu erhalten gesucht hatte, jener wilde Dievold von Acerra, und daß eben diesem Manne von bem Raifer bas Herzogthum Spoleto aufgetragen wird; wenn berselbe gleich banach gar zum Großtapitän von Apulien und Terra di Lavoro ernannt wurde, so enthielt diese Berfügung des Kaisers über Unteritalien einen direkten Angriff gegen ben jungen Staufer und war nicht zu vereinbaren mit ber verheißenen Wahrung von deffen Besitsftand.

In diesem Augenblick war auch der Bruch zwischen Otto und Junocenz III. eine Thatsache: benn baß ber Raiser, nachbem er so weit gegangen, sich burch päpstliche Mahnungen und Drohungen nicht aufhalten lassen würde, war selbstverständlich. Im Februar 1210 finden wir Otto in eifriger Rüstung: in den Städten Tusciens bietet er Mamichaften zum Angriff auf Apulien auf, mit Pifa verhandelt er wegen seiner Beihülfe gum Angriff auf Sicilien Da nun aber die Kirche sich entschlossen zeigte mit aller Energie für Friedrich II. einzutreten, so sah sich ber Kaiser genöthigt auch gegen sie feindlich vorzugehen und ihr bie Mittel zu seiner Bekampfung möglichft zu entziehen: in das tuscische Patrimonium eindringend nahm er Radicofani und Montefiascone und streifte mit Sengen und Brennen bis unter die Mauern Eine Angahl kleinerer Plate fiel mühelos in seine Gewalt. von Viterbo. Hätte Otto diese Erfolge ausgenutt und sich burch ben Kirchenstaat birekt gegen Abulien gewandt, er wurde faum aufgehalten worden fein: Innoceuz III. hatte ihm gegenüber zunächst nur Worte, konnte nur auf das geiftliche Schwert hinweisen, das er gegen ihn zu führen entschlossen sei. Unter Anbrohung des Bannes forderte er den Raifer auf die Feindseligkeiten einaustellen und die besetzten firchlichen Territorien sofort zu räumen. fümmerte sich barum nicht viel: ber Kirchenstaat hatte von ihm nichts zu fürchten, und es lag nicht in seiner Absicht den Conflikt mit der Curie über die unumgänglichen Streitpunkte hinaus gerade jest zu erweitern. Auch meinte er wol, ber Papst wurde in dem Streit um rein weltliche Dinge, ben sie mit einander führten, geistliche Wassen zu gebrauchen doch nicht wagen.

Bubem hatte er schon nach Apulien hin Verbindungen angeknüpst und war sicher bei vielen der dortigen Barone gute Aufnahme und bereitwillige Unterstützung zu sinden, und je rascher er durchschlagende Erfolge gewann, um so sicherer glaubte er auch den Papst vollends entwassnen zu können. Aufang November überschritt er mit Diepold von Spoleto vereinigt die Grenze des sicilischen Reichs: ein gläuzender Siegeslauf schien ihm dort beschieden. Die Mönche von Monte Casino erklärten sich für ihn, Capua, Aquino, Aversa, selbst Neapel und endlich Sorrent traten auf seine Seite. Als das Jahr zu Ende ging, konnte der Kaiser die Hauptarbeit für gethan ausehen und hossen nach kurzer Kast das italienische Festland vollends in seine Gewalt zu bringen.

Da sprach Junocenz III. am 18. November 1210 ben Bann gegen ben Raiser aus. Er mochte erwartet haben, Otto würde, wenn er seinen Ernst sah, einlenken und das Gebiet Friedrichs räumen: deshalb unterhandelte er noch burch vertraute Mittelsmänner mit bemfelben, ja er zeigte sich zu großen Rugeständnissen bereit, um nur seinen staufischen Schützling zu retten. dieser schien seinem Gegner erliegen zu muffen: deshalb erklärte Friedrich sich bereit seinen Ansprüchen auf bas staufische Erbe in Deutschland zu entsagen, selbst Geld soll er für Gewährung bes erbetenen Friedens geboten haben, und als Otto die Feindseligkeiten bennoch wieder aufnahm und bald in siegreichem Vordringen begriffen war, ba machte man sich bereits auf bas Aergste gefaßt und ruftete in Balemo zur Alucht über See nach Afrika. Aber auch Innocenz III. war inzwischen nicht unthätig geblieben: nach allen Seiten hin agitirte er gegen ben abtrunnigen Welfen, in bem er fich fo völlig getäuscht hatte, und die von ihm ausgehenden Schreiben und Botschaften mahnten zum Abfall von bemselben, zur Unterstützung der verrathenen Kirche, zur Rettung bes bedrängten sicilischen Königs. Das machte Eindruck: durften boch die Unterthanen bes Reichs in Mittel: und Oberitalien hoffen ihre eben verlorene Freiheit wieder zu gewinnen: in der Lombardei stellten sich Cremona und bie Markgrafen von Efte an die Spipe ber antikaiserlichen Bewegung, während Mailand aus Feindschaft gegen beibe zunächst noch zu Otto hielt. Auch in Deutschland fand die papstliche Mahnung zum Abfall und die Aufforderung zur Wahl eines neuen Königs an mehr als einer Stelle bereitwillige Aufnahme. Denn man war unzufrieden mit dem straffen und gelegentlich bespotisch burchgreifenden Regiment des Welfen, von dem man mehr Respekt vor der fürstlichen Selbstherrlichkeit erwartet hatte; man misbilligte seinen Angriff auf Unteritalien und erwartete von dem Gelingen besselben die Erneuerung ber Gefahren, mit benen Heinrich VI. die Reichs: verfassung bedroht hatte. Gern zerstreute man dieselben, noch ehe sie recht herangekommen waren. Auf der anderen Seite wurden die päpstlichen Mahnungen auf das wirksamste unterstützt durch die Werbungen des französischen Königs. Philipp II. hatte die Genugthung, daß Innocenz ihm in der Benrtheilung Ottos nun Acht gab und offen bekannte, sich in bemselben schwer getäuscht zu haben. Des Kaisers Bündnis mit England, bessen Lösung ber

Papst vergebens gesordert hatte, enthielt eine dauernde Gesahr für Frankreich: mit Freuden sah Philipp II. den gehaßten Gegner nun mit einemmale so schwer bedroht und wetteiserte mit dem Papste demselben in Deutschland selbst Feinde zu erweden. In Erzbischof Siegsried von Mainz, Landgraf Hermann

von Thüringen und Ottokar von Böhmen war schnell ber Stamm zu einem Bunde ber Reichsfürsten gegen Die Frage bes Gegenkönigthums Otto gewonnen. trat bei ben Berhandlungen zwischen biesen Fürsten und ihrem frangösischen Bündner bald in den Border= grund und fand eine Lösung, die zwar jede Rivalität unter ben Wegnern bes Welfen vermieb, fonft aber boch zu fehr ernften Bebenken Anlag geben mußte. Für ben König von Frankreich lag es so nahe, baß er, wie seine englischen Gegner, um ihm Abbruch zu thun, dem welfischen Königthum aus allen Aräften Borschub geleistet hatten, in einer Ernenung ber ihm allezeit befreundeten staufischen Herrschaft die sicherste Gewähr für die Zukunft fand: Philipp II. war es auch, welcher auf ben König von Sicilien als den wider Otto aufzustellenden Gegenkönig bin= Innocenz III. hat das geschehen lassen, obgleich gerade diese Candidatur für die Kirche manches Bebenkliche hatte: insbesondre trug sie als Consequenz die erneute Union der deutschen und der sicilischen Krone in sich. Aber einmal war der junge Staufer unleugbar im Besit eines gewissen Rechtes auf die Nachfolge in Deutschland, das seinem Gegen= königthum viel von dem Gehässigen nahm, das ihm sonst anhaften mußte, und hoffen ließ, daß die beutschen Fürsten sich über dasselbe leichter einigen würden als über jedes andere, das etwa in Betracht kommen konnte. Dann aber war Friedrich II. Lehns= mann des Papftes, sein Mündel und unter seiner Aufficht und seinem Einfluß aufgewachsen: Innocenz durfte bemnach wol glauben, in bemselben auch



Statue eines Papites aus bem 18. Jahrhunbert; an ber Rathebrale gu Chartres.

a sourcelle

fernerhin einen fügsamen Zögling zu sinden, ihn die von ihm inspirirte der Kirche genehme Politik versolgen zu sehen und so unter dem Stauser als Herrn Siciliens und Deutschlands die mit der Union verbundenen Gesahren am ersten zu vermeiden. Immerhin war es eine eigenthümliche Fügung, daß nach einem mehr als zehnjährigen Zwischenspiel voll schwerer Erschütterungen und trüber Heimsuchung der betheiligten Länder die Entwickelung genau da wieder einsetzte, wo sie durch den jähen Tod Heinrichs VI. abgebrochen war, und auch wieder gerade in die Richtung einlenkte, welche dieser in

seinem Testamente als diejenige vorgeschrieben hatte, welche die Interessen von Reich und Kirche zu versöhnen und gleichmäßig zu fördern verhieß. Lag darin nicht eine scharfe Kritik der Politik der römischen Curie, welche den Gang der Dinge auf einen so ganz andren Weg hatte zwingen wollen? Dem genialen staatsmännischen Blick und der Unparteilichkeit Heinrichs VI. wurde durch diese merkwürdige Wendung noch nachträglich eine glänzende Rechtsertigung zu theil.

Im September 1211 kamen die vom Papst und Frankreich angestifteten Beförderer bes staufischen Gegenkönigthums zu Nürnberg zusammen, obenan ber von Anfang an besonders thätige Landgraf von Thüringen, bann König Ottofar von Böhmen und die Berzöge von Baiern und Desterreich, und beschlossen Friedrich von Sicilien, bem sie, als er noch ein unmundiges Kind gewesen, als ihrem fünftigen Herrscher ben Eid geleistet hatten, zum fünftigen Kaiser zu berufen. Geheime Boten gingen an benselben ab, um ihn nach Deutschland einzuladen, two er bann alsbald feierlich zum König gewählt werben sollte. Damit war bas Signal zu einem neuen Bürgerkriege gegeben. In Thüringen, wo ber Landgraf, und in den mittelrheinischen Landschaften, wo Erzbischof Siegfried von Mainz eifrige Bertreter bes staufischen Königthums waren, tam berfelbe alsbald zum Ausbruch. Was sollte Kaiser Otto bem gegenüber thun? Die Forsetzung seines unteritalischen Feldzugs im Jahre 1211 hatte bem glücklichen Anfang bes vorigen Jahres entsprochen: bas Festland war in seiner Gewalt, schon rustete er sich nach Sicilien hinüberzugehen, und wie die Dinge dort lagen, war an eine erfolgreiche Gegenwehr kaum noch zu denken; Friedrich selbst trug sich angesichts dessen bereits mit Da erreichte den Kaiser die Kunde von dem, was in seinem Fluchtplänen. Rücken geschehe, bem Aufstand in Deutschland, ber sofort die Erhebung auch seiner Gegner in Oberitalien zur Folge hatte. Keine Wahl blieb Otto: er mußte nach Deutschland zurückeilen, um zunächst dort bem Abfall Einhalt zu gebieten. Und bas Glud war ihm babei gunftig: benn mit aller Entschieden: Zu schwer hatte bas heit nahm die öffentliche Meinung für ihn Partei. beutsche Bolf unter dem Thronstreit der Jahre 1197—1208 gelitten, um sich nicht in sittlichem Born und patriotischer Entrüstung aufzubäumen bei bem Gedanken, daß es ohne irgend einen in seinen eigenen Angelegenheiten liegenden Grund um fremder Interessen willen, zum Besten bes übermuthigen französischen Nachbars und um die wantende Herrlichkeit der Hierarchie wieder= herzustellen, eine gleiche Heimsuchung sollte über sich ergehen lassen. hatte es reichlich fatt sich von den Pfaffen ausbeuten und nasführen zu lassen, und das gesunde Gefühl des gemeinen Mannes war es mude den Fregangen ber päpstlichen Trugschlüsse nachzugehen und ließ sich nicht mehr einreden, daß das, was von Rom aus bisher als gut und löblich gepriesen war, nun mit einemmale unrecht und verdammenswürdig sein sollte; es erkannte, daß hier schnöbe Gewalt geübt, daß Recht in Unrecht verkehrt, seine Wolfahrt wälschem und französischem Eigennut geopfert werbe. Mit beredtem Munde

gab ber tapfere Walter von ber Bogelweide diesem gesunden Fühlen und richtigen Denken bes Bolfes in seinen Liedern und Sprüchen Ausbruck und bewirkte baburch, daß bie zu Gunften Raifer Ottos erregte volksthumlich: patriotische Bewegung mächtig um sich griff und erstartte. Sie gab auch bem Raifer, als er ans bem fernen Guben berbeitam, einen fraftigen Rud= halt, und als er im Frühjahr 1212 die Fürsten erst zu Frankfurt und bann zu Mürnberg um sich versammelte, leifteten bie meisten seinem Rufe Folge, gaben ihre Blane auf und stellten ihm fogar ihre Beihülfe zur Berfügung, um ben Hauptagitator ber papstlich-staufischen Partei, hermann von Thüringen, gebührend zu züchtigen. Boll froher Ruversicht rückte Otto bald banach gegen biefen in das Feld. Um die Mauern bes festen Weißensee entbrannte ein heißer Kampf: der Fall der hart berannten Burg mußte die Macht bes Thiiringers brechen, und in sicherer Hoffnung auf biesen Erfolg meinte Otto auch ber Nachricht spotten zu können, baß ber junge König von Sicilien sich wirklich auf ben Weg gemacht habe und bemnächst in Deutschland erscheinen werde, wo doch inzwischen die, welche ihn zu kommen eingeladen hatten, wieder zu Otto als dem anerkannten Oberhaupt bes Reiches zurückgekehrt waren.

Da trat ein jäher Umschwung ein. Der Tod der jugendlichen Kaiserin Beatrix, die Otto, um seine Stellung auch von dieser Seite ber zu festigen, nach seiner Rücktehr ans Italien heimgeführt hatte, erfolgte eben in den Tagen — ben 11. August —, wo Otto bem Falle von Weißensee entgegen= Damit buste Dtto ben Rechtstitel ein, ber bisher in ben Augen ber strengen Anhänger bes staufischen Hauses am meisten gegolten hatte; insbesondere meinten die Schwaben, die dem Welfen alle Zeit abgeneigt gewesen und nur aus Anhänglichkeit an die Erbtochter ihres Herzogshauses dem Gemahl berselben gehulbigt hatten, nun jeder Berpflichtung entlassen zu fein, um so mehr, als gerade damals der wahre Erbe des staufischen Namens in abentenernder Reise unterwegs war, um sein Recht zu fordern. Das Bu= fammentreffen dieser beiden Momente entschied bas Schickfal Ottos: ein all= gemeiner Abfall erfolgte, und in jähem Gladswechsel sah sich ber Raiser, ber vor wenigen Monaten ben jungen Staufer seines sicilischen Erbrechts zu berauben im Begriff gewesen war, zum Kampf um die auf seinem Haupte wankende deutsche Krone genöthigt. Die kühnsten Hoffnungen Innocenz' III. wurden übertroffen durch den Bang, den die Greignisse nun in Deutschland nahmen.

Im März 1212 hatte Friedrich Sicilien verlassen. In Kom hatte er die Lehnsabhängigkeit seines Erbreichs von der römischen Kirche urkundlich anserkannt und dadurch die Befürchtungen Innocenz' III. für die Zukunst des schwichtigt. Ueber Genua und die Lombardei hatte er dann, nicht ohne manche Gefahr, glücklich die Alpen erreicht und war von dem Splügen nach dem Kheinsthal hinabgestiegen. In Schwaben und am Rhein waren die alten stausischen Sympathien sofort hell aufgestammt, und bereits am 5. December 1212

wurde Friedrich zu Aachen zum König gewählt und empfing am 9. zu Mainz die Krone. Gang Mittel: und Süddeutschland war in seiner Gewalt. Aber noch immer wollte Otto IV., in verhängnisvoller Berkennung ber Lage, in ihm nicht seinen Hauptseind erkennen, sondern blieb der Meinung, in der stausischen Erhebung fei nur eine Diversion ber Gegner zu sehen, die ihn zum Bortheil des gehaften Königs von Frankreich an der Unterstützung seines Dheims, Johann von England, hindern wollte. Nur dieser Jrrthum Ottos erklärt es, daß er sich gerade bamals auf einen mit dem englischen König vereinbarten Angriff gegen Philipp II. einließ, um biesem den Weg nach Flandern und den angrenzenden nieberlothringischen Landschaften zu verlegen. Die Nieberlage, die er babei sammt seinem enalischen Bundesgenossen am 27. Auli 1214 bei Bouvines erlitt, stellte nicht blos das Uebergewicht Frankreichs in jenen Landschaften ber, sondern machte Ottos Stellung auch in Deutschland unhaltbar, um so mehr, als fein Gegner in ben Mitteln zur Erreichung feines Zwedes nicht eben wählerisch war. Schon am 12. Juni 1213 hatte er auf einem Tage ju Eger unter augenfälliger Berleugnung ber Traditionen seines Bauses in einer besonders feierlich, mit goldenem Siegel ausgestellten Urkunde der Kirche alle die Besitzungen überlassen, auf die sie seit Heinrichs VI. Tod Anspruch erhoben hatte, nämlich zu bem alten Patrimonium die Mathildische Erbschaft, Spoleto und Ancona, das Exarchat von Ravenna, die Bentapolis und die brei italienischen Inseln und sich ausbrücklich verpflichtet die Kirche in diesem Besitze mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln zu schützen und bieses Rugeständnis und Gelöbnis bereinst bei seiner Kaiserkrönung zu wiederholen Die Kirche ward also überreich belohnt und der Staufer inaugurirte sein Königthum mit einer schnöben Preisgebung alles bessen, was sein Gegner berselben muthig abgerungen hatte. Denn daß er die Zugeständnisse desselben in Betreff ber firchlichen Wahlen und bes Spolienrechts wiederholte, wollte bem gegenüber wenig bedeuten. Und als es im Fortgang bes Kampfs gegen Otto ben Dänenkönig Waldemar von biesem zu trennen galt, ba trug Friedrich auch tein Bebenken bas einst durch Seinrich den Löwen für Deutschland gewonnene Nordalbingien demselben als Preis seiner Bundesgenoffenschaft abzutreten. Konnte man sich eines solchen Sieges freuen? Aber die Sorgen und Bebenken, welche diese Vorgange erregen mußten, kamen damals nicht auf unter bem Eindruck bes wunderbaren Gelingens, bas Friedrich burch alle Gefahren gludlich auf ben ihm in frühester Jugend zugedachten, bann scheinbar verlorenen Thron geführt hatte. Heller Festesjubel herrschte, als er am 25. Juli 1215 zu Aachen auf ben Stuhl Karls bes Großen erhoben und an ber gebührenden Stelle zum zweitenmale gefront wurde. diese gnädige Fügung seinen Dank zu erweisen gelobte er bamals einen Areuzzug. Auch das bisher widerstrebende Köln öffnete ihm nun die Thore.

Der Sieg Friedrichs war zugleich aber ein neuer Triumph der Kirche. Dieselbe hatte das von ihr beanspruchte Recht Könige eins und abzusetzen thatsächlich geübt, und Innocenz III. unterließ nicht die aus den jüngsten



unter dem von Innocenz zum Erzbischof von Riga erhobenen Albert von Appelben und dem neugeschaffenen Orden der Schwertritter als solche einz gerichtet.

Und dieser Erweiterung der päpstlichen Machtiphäre entsprachen die innere Kräftigung ber Kirche und bie Steigerung aller ihrer Lebensfunktionen Sie offenbarten sich namentlich in dem großartigen Aufschwung des Ordens: wesens, das dem Bapstthum nicht blos neue Bortampfer, sondern gleichsam ein alle Zeit schlagfertiges Heer gewann. Die Orden der Franziskaner und ber Dominikaner entstanden. Die großen Erschütterungen, welche die Welt burchgemacht hatte und die in ben Gemüthern vieler mächtig nachzitterten, machten weite Kreise empfänglich für die milbe, versöhnende und tröstende Frömmigkeit bes Franz von Uffifi. Tausende legten bie braune Kutte Dieses Beiligen an, tausende und aber tausende schlossen sich den frommen, aber nicht streng ordensmäßig organisierten Genossenschaften an, welche in Unlehnung an die Franziskaner das apostolische Leben nach den in der Bergpredigt niedergelegten Befehlen Chrifti zu verwirklichen strebten. Gben baraus aber entsprang ber wachsende Gegensatz der Franzistaner zu der in der Kirche herrschenden Richtung: er trieb ben Orden je langer je mehr in Opposition gegen bas mit den Insignien der Weltherrschaft prunkende Papstthum. Denn wenn es Franz' von Affisi Ideal war die Welt in einen schönen Garten zu verwandeln, in dem gottinnige, Christus nachahmende, bedürfnislose Menschen ein parabiesisches Dasein führten, so konnte er natürlich in ber tief in weltliche Händel verstrickten Kirche Innocenz' III. unmöglich die Verwirklichung bessen erblicken, was ihm, dem liebenswürdigften und liebevollsten aller Monche als die wahre Bestimmung der Kirche erschien. Aber auch diese weltliche Seite des Papstthums fand, und zwar in gang ähnlichen Formen, ihre ordensmäßige Vertretung. Satte die papstliche Weltherrschaft ihre lette Wurzel in der unbedingten Geltung der Lehre der papstlichen Kirche, da jede Abweichung von berselben zulett auch zur Berwerfung der aus dieser entsprungenen Selbstvergötterung bes Papstthums führen mußte, so galt es pornehmlich über die Reinheit des Glaubens zu wachen und jede Abweichung von der durch den unfehlbaren Papst proclamirten Norm unbarmbergig auszurotten. Diese Aufgabe stellte ber Spanier Domingo be Guzman seinen Sangern, barin fand, wie ihr Meister seine Laufbahn als Bortampfer bes orthoboren Glaubens unter den Häretikern Südfranfreichs begonnen hatte, seinen Spuren folgende Orden der Dominifaner den vornehmsten Beruf. Mit den Franziskanern einig in dem Verzicht auf weltlichen Besit setzten Die Dominikaner der frommen Beschaulichkeit jener ein Leben voll Aufregung. Thätigkeit, Kampf und Berfolgung aller der Häresie Berdächtigen entgegen und fanden ihren Stolz darin als "Hunde bes Hirten" die anseinander laufende Heerde ber Gläubigen bei einander und in Bucht und Gehorfam zu erhalten. Als Hauptträger ber Inquisition haben sie in ber Kirche und über dieselbe eine furchtbare Gewalt erlangt und ein guter Theil des Haffes,



Lehrmeinungen zu einer Neherkirche organisirt, die innerlich vielsach getheilt, doch durch den gemeinsamen Gegensatz zu Rom zusammengehalten wurde. Unter den vernichtenden Schlägen einer von allen denkbaren Greueln begleiteten Bersolgung bewiesen ihre Jünger einen Heldenmuth, der einen mächtigen, der Kirche natürlich nicht günstigen Eindruck machte. Doch ist die Retzerei trot des Blutvergießens, in dem man sie zu ersticken dachte, nicht ausgerottet worden, sondern hat, den Spürsinn der Hunde des Hirten täuschend, den Weg zur Einbürgerung in andern Gebieten und die Kraft zur Gewinnung neuer Anshänger bewahrt.

So war damals die Kirche als Trägerin der Weltherrschaft organisirt: ein unumschränfter Monarch im Besit ber Unfehlbarkeit auch ohne beren dogmatische Formulirung, ber als Stellvertreter Gottes für seine Gebote unbedingten Gehorsam heischte und berechtigt sein wollte, die Wiberstrebenden als Rebellen gegen den Willen Gottes in ihrem firchlichen und irdischen Dasein zu vernichten und von dem gehofften Beil im Jenseits auszuschließen, stand Innocens III. an der Spite ber hierarchischen Weltordnung, mit den einem brobenden Geere vergleichbaren Schaaren ber Franzistaner und Dominikaner, im Besitz einer Machtfülle, wie sie noch niemals in die Sand eines sterblichen Menschen gelegt gewesen war. Demuthig beugten sich die weltlichen Fürsten vor seinem Thron und legten bas Geschick ihrer Staaten in seine Hand: der Triumph über Johann von England, der dieser neuen Weltordnung zu widerstreben gewagt, die Entthronung seines Berbundeten, bes Kaisers Otto, der den Bersuch gemacht hatte sich der bisher getragenen Autorität der Kirche wortbrüchig zu entziehen, bestätigten in den Augen der stannenben Zeitgenoffen die Richtigkeit ber von Junoceng III. vertretenen Unfprüche und wurden aufgefaßt wie ein Gottesurtheil, bas alle zu bemüthigem Gehorsam einschüchtern sollte. Aber je consequenter bas papale Sustem sich entfaltete, zu um so entschlossenerem Wiberstand sammelten sich auch die bavon Bedrohten. Durch den Hinweis auf diese Thatsache motivirte Innocens III. im Frühjahr 1213 seinen Entschluß zur Berufung eines allgemeinen Concils: er meinte also doch ber Stärfung nicht entbehren zu können, welche die feierliche Zustimmung ber Gesammtfirche zu seiner Politik gewähren konnte. Wenn er baburch aber zugleich ben Widerstand mit Ginem Schlage zum Schweigen zu bringen bachte, ber sich innerhalb ber Rirche felbst gegen sein Syftem regte, so mußte er boch die Erfahrung machen, daß dieser auf bem Concile selbst, und gerade in Bezug auf die wichtigste der damals schwebenden politi= schen Angelegenheiten scharf zum Ausbruck kam.

Im November 1215 fand das allgemeine Concil im Lateran statt, so zahlreich und glänzend besucht, daß es wol für eine Berkörperung der Gesammtzkirche gelten konnte. Nicht weniger als siebenzig Patriarchen und Erzbischöfe, die von Jerusalem und Konstantinopel obenan, über vierhundert Bischöse und das Doppelte an Aebten und Prioren sah Junocenz III. in jenen stolzen Tagen um sich vereinigt. Gesandtschaften der Könige von Deutschland, Frankz

reich, England, Aragonien, Castilien, Ungarn, Cypern und Jerusalem waren erschienen, auch andere Fürsten und Städte hatten besondere Bevollmächtigte geschickt. Aber während die Angelegenheiten, die der Papst bei Berufung des Concils als die vornehmsten Gegenstände ber Berathung bezeichnet hatte, nämlich die Besserung ber Kirche und die Sorge für die Zukunft des heiligen Landes, ohne Schwierigkeit nach seinen Bünschen erledigt wurden, gaben die Fragen, die sozusagen dem Grenzgebiete zwischen Staat und Kirche angehörten, Unlaß zu ernsten Differenzen zwischen Junocenz und einem Theile bes Concils, aus bessen Mitte überhaupt die Art, in welcher ber Papst das Kirchenregiment bisber geführt hatte, mehrfache Angriffe erfahren zu haben scheint. Denn als der beutsche Thronstreit zur Sprache kam, hielten nicht blos die zu Otto IV. stehenden lombardischen Städte, obenan Mailand, mit ihrer Misbilligung ber päpstlichen Politik nicht zurück, sondern im Schoose bes Concils selbst fand der Welfe warme Fürsprecher, und manche erwarteten von bem Siege bes durch Innocenz geforderten Staufers gerabezu bie Erneuerung ber Gefahren, welche ber Kirche burch Heinrich VI. bereitet waren. Innocenz scheint aufgefordert worden zu sein, seine Hand von dem sicilischen König abzuziehen und Otto IV. mit den Mitteln der Kirche zur Befestigung seines wankenden Thrones zu unterstützen. Doch hat die päystliche Autorität — wir wissen freilich nicht, auf welche Weife — biese Opposition jum Schweigen gebracht, so bag man in ber letten Sitzung bie von Innocenz III. gegen Otto ergriffenen Magregeln gut hieß, und ber papstliche Spruch, ber den Kaiser bannte und für abgesetzt erklärte, konnte daraushin mit gesteigerter Autorität der Welt nochmals verkündet werden. Natürlich machte das weithin ben tiefsten Eindruck und trug wesentlich bazu bei, den vollen Sieg Friedrichs II. zu beschleunigen und ber welfischen Partei alle Aussichten zu entziehen.

Wie hatten sich die Zeiten geändert! Noch vor wenigen Jahrzehnten hatte Kaiser Friedrich I. unter Berusung auf Konstautin, Justinian und Karl den Großen streitende Päpste vor seinen Richterstuhl geladen, damit sie durch seinen Mund über ihr Recht und Unrecht erkennen ließen, und jetzt sprach der Papst mit dem allgemeinen Concil einem Nachsolger derselben römischen Imperatoren, der sich je länger je entschiedener zu denselben Principien bestannt hatte, Reich und Krone ab, während er gleichzeitig dem mit seinen Großen hadernden Basallen des heiligen Baters, dem König von England, Hülfe leistete und denselben von dem Sid entband, den er auf die seine launenhaste Wilksir einschränkende Magna Charta geleistet hatte. Ueber Bölter und Fürsten, über den Siden beider stehend, sie lösend und bindend, wie es der wechselnde Bortheil seiner Stellung ersorderte, war Junocenz III. der Träger einer Weltherrschaft, in der sich die höchste kirchliche und die höchste weltliche Antorität vereinigten, war er Kaiser und Papst in Einer Berson und durste sich rühmen die Ideale Gregors VII. verwirklicht zu haben.

Aber schon tauchten die ersten Anzeichen einer sich regenden Reaktion dagegen auf.

## II. Kaiser Friedrich II.

1215-1235.

Der kaum bem Jünglingsalter entwachsene Mann, ber nun die beutsche Krone trug, war durch eine schwere Schule hindurchgegangen, die unverwischbare Spuren in seinem Wesen zurficgelassen hatte. Den Bater hatte Friedrich II. taum gefannt: die ersten Eindrücke, die er empfangen hatte, waren der Widerstreit zwischen Deutschen und Sicilianern, die Berjagung ber ersteren und die leidenschaftliche nationale Agitation der letteren gewesen. Vier Jahr alt hatte er auch die Mutter zu Grabe tragen sehen. In trostloser Bereinsamung, ohne einen Berwandten, der sich seiner angenommen und bem Berzen des Anaben den Verlust der Eltern zu ersehen versucht hätte, war er zurückgeblieben inmitten einer Umgebung, die von politischen Gegenfäßen und persönlichen Intriguen zerwühlt war. In die Mitte leidenschaftlicher Parteikämpfe gestellt. sah er sich, je nach dem Wechsel des Glücks, bald von dieser, bald von jener Partei an sich gerissen, um mit seinem jungen königlichen Namen die Herrichund Habgier, die Launen und Willfür der jeweiligen Gewalthaber zu decken So hatte er es von Markward von Anweiler, von Capparone, ber ihn längere Zeit wie einen Gefangenen gehalten, von Diepold von Acerra zu erleben ge= habt und dabei sehen muffen, wie das weltherrschende Bapftthum, beffen Träger seit der Mutter Tod sein Bormund war, als Regent seines Reiches dem Haber ber Faktionen und dem wilden Treiben ber ehrgeizigen Großen Einhalt zu thun und seine Rechte zu wahren außer Stande war. Was konnte ber hochbegabte Knabe aus solchen Ereignissen und Bustanden als Lehre für Bunachst boch jedenfalls bie Meinung, baß fein Leben mit hinwegnehmen? man gut thue die Menschen nicht in sein eigenes Innere bliden zu lassen. sondern denselben seine wahren Absichten und Bünsche möglichst zu verbergen : daß man den Menschen nicht trauen dürfe und hinter ihrem Thun und Lassen allezeit eine besondere Berechnung vermuthen musse; daß man überhaupt zu= nächst immer ben eigenen Bortheil im Auge haben und die Menschen, auch gegen ihren Willen, für benselben benuten solle: wenn Friedrich nachmals als ein Meister erscheint in der machiavellistischen Kunft der Verstellung, ein Meister in der Kunft sein eigentliches Ziel zu verbergen und anderer Kräfte unter täuschenden Vorwänden sich dienstbar zu machen, so erkennt man darin das Bild der Verhältnisse, unter benen er aufgewachsen und frühreif zu politischem Denken und Handeln gebildet war. Ein kalt berechnender Ber=

stand, ber allein in dem Nuten den Maßstab für die Beurtheilung von Menschen und Dingen fand, schwer zugänglich jeder herzlichen Regung, die ihn in der Durchführung einer solchen Politik des crassen Egoismus hätte hindern können, war Friedrich II. stets bereit sich durch weitgehende Zu= geständnisse für den Augenblick aus ben ihn umdrängenden Schwierigkeiten zu befreien, aber ebenso entschlossen dieselben, sobald die Verhältnisse sich günstiger gestalteten, zurückzunehmen und als nicht geschehen zu ignoriren. Es mag fein, daß neben ber Schule, in welche bie Berhältnisse Siciliens ihn nahmen, diese Seite in Friedrichs Wesen namentlich ansgebildet worden ift burch bas Beispiel besjenigen sicilischen Staatsmanns,1) ber bem jungen König ichon daburch am nächsten gestanden, daß er burch keinen Wechsel ber herrschenden Partei sich ganz beseitigen ließ, sondern mit Aalglätte immer wieder einen Platz zu gewinnen und sich ben augenblicklichen Gewalthabern unentbehrlich zu machen mußte, Walter von Palear, Erzbischof von Troja und langjähriger Kangler des sicilischen Reichs. Dem widerspricht es nicht, daß Friedrich, als er mündig geworden sich im Besity der Gewalt erst sicher fühlte, gerade diesen Mann möglichst schnell beseitigt hat. Je weniger so bas Herz bes jungen Königs zu wärmerem Fühlen und innigerem Anschluß erwedt wurde, um so reicher, vielseitiger und unabhängiger entwickelte sich Eine Fülle ber Anregung empfing er sicher aus fein frühreifer Berstand. der Umgebung, in der er aufwuchs, wo Abendland und Morgenland sich die Hand reichten und die chriftliche Kultur sich mit der arabischen und byzanti= nischen zu einem üppigen, farbenprächtigen Ganzen verband: die Dom= und Schloßbauten seiner normännischen Borfahren, die Bracht der von traumhaften Gärten umfränzten Lustsitze, die halborientalische Hingabe an sinnlichen Genuß, welche den Bewohnern berselben seit Generationen eigen geworden, übten auf ben lebhaften Sinn bes heißblütigen Anaben einen unwiderstehlichen Zauber, bem er sich niemals wieder entzogen hat. Frühzeitig (1209) aus politischen Rücksichten ber ihm an Jahren weit überlegenen Konftanze von Aragonien, ber Wittwe bes jung verstorbenen Königs Emmerich von Aragon, vermählt, bie bem jugendlichen Gemahl vor allem eine Gehülfin in ben Sorgen ber Regierung hatte sein sollen, hat der König die halborientalische Haremswirthschaft erneut, die schon in der normännischen Zeit zu Valermo üblich gewesen war. Außerdem aber gewann er in dem Berkehr mit gebildeten, nicht felten gelehrten Bertretern bes Islams einen religiösen Standpunkt, ber ihn bem firchlichen Denken seiner Zeit entfremdete und im Sinne ber Auftlärung späterer Jahrhunderte mit fühler Gleichgültigkeit in religiösen Dingen er= Mit Unrecht freilich hat man ihn einen heimlichen Mohammedaner genannt; sicher jedoch ift, daß er trot ber zeitweise geflissentlich zur Schan getragenen Kirchlichkeit für einen rechtgläubigen Christen im Sinne seiner Zeit nicht gelten konnte. Dem entspricht auf ber anderen Seite Friedrichs

<sup>1)</sup> Winkelmann, Jahrbuder bes beutiden Reichs unter Otto IV. G. 84.

Borliebe für die eraften Wiffenschaften: in Mathematit, Naturkunde, Medigin hatte er sich gründliche Kenntnisse erworben und zu ihnen kehrte er zurück, wenn er sich von den verzehrenden Anstrengungen erdrückender Regierungs: sorgen erholen wollte. Mit solchen wissenschaftlichen Neigungen aber war er eben auf die Mohammedaner angewiesen, und wie bas gesammte Abendland, jo mußte auch er bei ben grabischen Gelehrten in die Schule geben. Bie gern hat er mit diesen in geistwoller Wechselrede philosophische Probleme er: örtert: selbst der schwierigen arabischen Sprache, die ja in großen Theilen Siciliens noch gesprochen wurde, war er herr geworden, aber auch die grie chifche, lateinische und französische waren ihm geläusig, und sein Hof zu Palermo war eine der vornehmsten Pflegstätten für die werdende Sprache Italiens, und die Boesie besielben fand dort auch lebhafte Theilnahme und freundliche Förderung. Nur ein Zug fehlt in dem so reichen und vielseitigen Wesen Friedrichs ganglich: nirgends ahnt man seine beutsche Herkunft. Sicilianische, ariechische, arabische Elemente mischen sich in ihm: die deutschen fehlen. War er bod in ben empfänglichsten und bildsamsten Jahren ber Jugend in einer bem beutschen Wesen gerabezu feindlichen Umgebung gewesen. Auch waren die deutschen Kriegshauptleute, die mit seinem Bater zur Niederwerfung und Niederhaltung der nationalen Bewegung in das Land gekommen waren und wiederholt gegen ihn und seine sicilianische Regierung in Waffen gestanden hatten, nicht die Leute, die ihm für Deutschland und Deutsche Berftandnis und Reigung hatten einflößen können. Friedrich in einem fritischen Augenblick seine halb vergessenen Rechte auf die deutsche Krone aufnahm und durchzusehen beschloß, so waren nationale Gesichts punkte und beutsche Interessen dabei völlig unbetheiligt. Vielmehr handelte es sich für ihn nur darum, Deutschland ber nen aufftrebenden sicilischen Großmacht so bienstbar zu machen, wie einst sein Bater Sicilien ber beutschen vienstbar gemacht hatte, um den Stütpunkt wiederzugewinnen, ohne den die staufische Weltherrschaft nicht erneut werden konnte. In Deutschland war und blieb Friedrich ein Fremdling auch als beutscher König: ohne Verständnis für Deutschlands besondere Berhältnisse, ohne Interesse für bessen Zukunft, ja ohne den Willen bort irgend einen bestimmenden Einfluß zu üben ging er von Anfang an nur darauf aus, von borther zur Verwirklichung seiner ganz anderen Zielen geltenden Entwürfe möglichst viel Mittel zu gewinnen. biesem turzsichtigen und egoistischen Streben bat er fein Bebenken getragen, gerabe die entwidelungsfähigsten und verheißungsvollsten Bilbungen bes beutschen Lebens ben ihnen feindlichen Gewalten zu opfern. Darunter haben namentlich bie beutschen Städte zu leiben gehabt: Folgen bavon waren bie unaufhaltsame Minderung des beutschen Königsgutes und ber deutschen Königs: rechte, die Vollendung der fürstlichen Territorialhoheit und die fortschreitende Bersplitterung Deutschlands. Richt ohne Kummer tann ber Deutsche bes Schicksals gedenken, das Friedrich II. über sein Baterland gebracht hat: bie vornehmste Quelle bes Elends ber folgenden Jahrzehnte liegt in dieser Regie-

#### Dritte Bauptabtheilung.

- I. Geschichte der deutschen Reformation. Don Prosessor Dr. f. von Bezold in Erlangen.
- \*II. Westeuropa im Zeitalter von Philipp II., Elisabeth und Heinsrich IV. Don Professor Dr. Martin Philippson in Brüssel.
  volkändig in Ubiheilung 49. 50. 51. 52. 78 und 80 (zweite Hälfte).
- III. Das Zeitalter des dreißigjährigen Krieges. Don Professor Dr. G.
- \*IV. Geschichte der Revolution in England. Don Prof. Dr. Alfred Stern in Bern. Vollständig in Abiheilung 28 und 31.
- \*V. Das Zeitalter Ludwigs XIV. Von Prof. Dr. Mart. Philippson in Brüffel. Vollständig in Abiheilung 10. 18. 17 (erste Hälste).
- \*VI. Peter der Große. Don Professor Dr. Alexander Brildner in Dorpat. Dollftandig in Abiheilung 5. 7. 13. 17 (zweite Haize).
- VII. Deutsche Geschichte vom Westfälischen frieden bis zum Regierungsantritt friedrichs des Großen. 1648—1740. Don Professor Dr. Vernh. Erdmannsdörffer in Heidelberg.
- \*\*VIII. Das Zeitalter Friedrichs des Großen. Don Professor Dr. Wilhelm Onden in Gießen. Zwei Bande. Vollständig in Abeh. 27. 30, 34, 39, 47. 53, 58. 62. 67 und 68 (erste Balfie).
  - \*IX. Desterreich unter Maria Cheresia, Joseph II. und Ceopold II. 1740—1792. Don Prosessor Dr. Adam Wolf in Graz. vouständig in Abiheilung 57. 63 und 83.
    - \*X. Katharina II. Don Professor Dr. Alexander Briidner in Dorpat. Dollftandigi n Abitheilung 68 (zweite Balfte). 69. 70. 71 und 74 (erfte Balfte).

# Dierte Hauptabtheilung.

- \*I. Das Zeitalter der Revolution, des Kaiserreiches u. der Befreiungsfriege. 1789—1815. Von Prof. Dr. Wilhelm Onden in Giessen. Zwei Vande. L. Sand vollständig in Abtheilung 82. 86. 89. 97. 103 und 107 (erse halfte).
- \*II. Das Zeitalter der Restauration und Revolution. 1815—1851.

  Don Prosessor Dr. Cheodor flathe in Meisen. vonständig in Absthellung 65, 66, 75, 84, 85 und 93 (erste Halfte).
- III. Geschichte des zweiten Kaiserreiches und des Königreiches Italien. Don Generalconsul Dr. felig Bamberg in Genua.
- IV. Bundesstaat und Bundeskrieg in Nordamerika. Von Dr. Ernst Otto Hopp in Berlin. Bogen 1—25 enthalten in Ubtheilung 105. 106. 107 (welte Halfte).
  - V. Die Neugründung des Deutschen Reiches und seine ersten Kämpfe. Don Prosessor Dr. Wilhelm Onden in Gießen.
- VI. Geschichte der orientalischen frage vom Pariser bis zum Berliner frieden. 1856—1878. Don Generalconsul Dr. felig Bamberg in Genua.
- Ein ausführliches Mamen, und Sachregister über alle Cheile erscheint als besonderer Schlußband.



# Inhalt ber hundertzehnten Abtheilung.

# Staatengeschichte beg Abendlandes im Mittelalter. Don hans Prut.

#### Dollbilder:

Der Dom zu Limburg a. d. Sahn, 13. Jahrh.

Die Krypta der chemaligen Hoftapelle St. Chapelle zu Paris; gothischer

Widmungsbild der Handschrift "Henrici et Cunigundae vita"; in der Stadt: bibliothet zu Bamberg.

Der Dom zu Bamberg; Ende des []. Jahrhunderts.

#### Doppelvollbild:

Widmungsbild in dem Evangellarium des Kaifers Otto III.; in der königl. Bibliothet gu Münden.

#### Beilagen:

Die kaiserliche Dalmatica im Schatz der Peterskirche zu Rom; 12. Jahrbundert.

Dagu Erlauterungsblatt.

facsimile des Bofgerichtsurtheils zu Gunften des Abtes Manfred von St. Salvator zu Monte Umlate gegen die Gemeinde Montenero. foggia, februar 1245.

Dagu Erlanterungsblatt.

# Erster Band.

# Bogen 30-38.

# Im Cext enthaltene Abbildungen.

| •                                               |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |       |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|
|                                                 | Selte |                                               | Seite |
| Zwei Brafteate von Beinrich dem Comen           | 465   | Steinrelief von Raifer friedrich dem Rothbatt |       |
| Honigsfigur in einem Initial in einer Abschrift |       | im Kreuzgang des Klofters S. Zeno             | 537   |
| des Flavius Josephus                            | 467   | Stegel von Lionstanze von Sicilien            | 541   |
| Der Dom ju Politiers. 12. Jahrhundert           | 469   | Das ergene Denfmal Beineldes des Comen in     |       |
| Kronleuchter, Dotivgabe von Maifer friedrich    |       | Braunschweig; [[66                            | 557   |
| dem Bothbart an den Dom gu ladien .             | 474   | Die Schloffapelle des Palastes der Normannens |       |
| Siegel von Maifet Friedrich I                   | 477   | fonige zu Palermo                             | 551   |
| Uns dem Sachsenspiegel                          | 487   | Grabmal Beinrichs des Lawen und feiner        |       |
| Goldene Bulle von Maifer friedrich I            | 497   | Gemablin Mathilde im Dom gu Brauns            |       |
| Bitter im legten Drittel bes 12. Jahrhunderts.  | ***   | fdpweig.                                      | 565   |
| Damen im Schiff                                 | 511   | Choransicht des Boms zu Palermo               | 560   |
| Beinrich der Come; Steinrellef auf feinem       |       | Siegel von Otto IV.                           | 535   |
| Grabmal                                         | 515   | 20 4 1 4 444 1 44141                          | 5Sr.  |
| Buinen der Halferpfals zu Gelnhaufen            | 321   | Coftume einer garftin                         | 591   |
| Plan des Maiferpalaftes ju Gelnhaufen           | 523   | Statue eines Papfies; aus dem 18. Jahrhundert | 597   |
| Uns dem Luftgarten der Mebtiffin Berrad pon     | 0 0   | Siegel aus dem 13. Jahrhundert                | COL   |
| Eandsberg                                       | 570   | Frang von Mifift predigt vor Bonorius III.    | 603   |

# Allgemeine Geschichte

in

# Einzeldarstellungen.

Unter Mitwirkung von

Felix Bamberg, F. von Bezold, Alex. Brückner, Felix Dahn, G. Brousen, Joh. Bumichen, Berns. Erdmannsdörsfer, Eh. Flathe, Tudw. Geiger, Gust. Hertzberg, F. Hommel, E. G. Hopp, Ferd. Justi, B. Hugler, S. Tesmann, Eb. Meyer, A. Müller, W. Gneken, M. Philippson, H. Pruz, S. Kuge, Ch. Schiemann, B. Stade, A. Steen, Eb. Winkelmann, Abam Wolf

herausgegeben

Don

Wilhelm Onchen.





Serlin, G. Grote's he Verlagsbuchhanblung. 1885.

Hunderteifte Autheilung.

Preis brei Mark.

Mit vorliegender Abtheilung wird vollständig: II. Hytabth. 6. Thl. "Prutz, Staatengeschichte des Abendlandes im Mittelalter. I. Band".

Die Einbanddede dazu wird gleichzeitig ausgegeben.

Die Ungabe der Seiten, zu welchen die Beilagen, Karten; Vollund Doppelvollbilder zu II. 6. Prutz, Staatengeschichte I. Band, welcher in Abtheilung 94, 99, 109, 110 und 111 vollständig enthalten ift, einzuseken sind, findet der Buchbinder auf den Seiten 722—724.

Der etwas geringere Umfang dieser Abtheilung wird in der nächsten durch ein entsprechendes Mehr ausgeglichen werden: es solls damit nur die Unzuträglichkeit vermieden werden, daß ein paar einzelne Bogen eines anderen Cheiles aus dieser einen Band abschließenden Abtheilung heraus. genommen und für sich allein aufbewahrt werden müßten.

# Inhalts=Uebersicht.

(Stand von Ende Dezember 1885. - Die mit \* bezeichneten Cheile find vollftandig.)

### Erste Pauptabtheilung.

- I. Geschichte des alten Aegyptens. Don Professor Dr. Johannes Dümichen in Strafiburg. Bogen 1-20 enthalten in Ubtheilung I (erfte Balfte). 25 und 60.
- II. Geschichte Babyloniens 24ffyriens. Don Professor Dr. frit hommel in Mlinchen. Bogen 1-10 enthalten in Ubibeilung 95.
- III. Geschichte des alten Indiens. Von Prof. Dr. S. Lesmann in Heidelberg.
  Bogen 1-33 enthalten in Abtheilung 15. 42. 76. 96.

  \* IV. a. Geschichte des alten Persiens. Von Professor Dr. ferdinand Justi
- in Marburg. Dollftandig in Abtheilung I (zweite Balfte) und 2.
  - b. Geschichte der Phönicier (mit Ausschluß von Carthago und bis zur perfischen Zeit). Don Professor Dr. Bernhard Stade in Giegen.
- V. Geschichte von Hellas und Rom. Don Prof. Dr. G. f. Hertzberg in Halle. Zwei Bande. Vollständig in Abtheilung 3. 4. 6. 8. 9. 12. 16. 18 und 19 (erfte Halfre).
  - VI. Geschichte des Volkes Israel. Don Professor Dr. Bernhard Stade in Biefen. Bogen (-39 enthalten in Ubibeilung 35. 40. 87 und 108.

## Zweite Hauptabtheilung.

- \*I. Geschichte des römischen Kaiserreiches. Don Professor Dr. G. f. Bergberg in Balle. Dollftandig in Abtheilung 22. 26. 32. 37. 45. 46 (erfte Balfret.
- \*\* II. Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker. Don Prosessor Dr. felix Dahn in Königsberg. Dret Bande. Band I und II vollftandig in Abiheilung 23. 24, 29. 53. 38. 43. 48. III. Band Vog. 1—40 in Abihig, 64 (erfte Balfie). 81 (zweite Halfte). 88. 93 (zweite Halfte) und 100.
- \*III. Geschichte der Angelsachsen bis zum Code König Aelfreds. Don Hofrath Professor Dr. Eduard Winkelmann in Heidelberg. vonpandig in Ubiheilung 77 und 81 (erfte Balfte).
- \* IV. Der Islam im Morgen- und Abendland. Von Professor Dr. U. Müller in Konigsberg. Zwei Bande. L Band vollständig in Abtheilung 98. 101. 102 und 104.
- \*V. Geschichte der Kreuzzüge. Don Projessor Dr. B. Kugler in Tübingen. Dollftandig in Abtheilung 19 (zweite Balfte), 20 und 21.
- \*VI. Staatengeschichte des Ubendlandes im Mittelalter. Don Professor Dr. Hans Orutz in Königsberg. Zwei Bande. I. Band vollständig in Abtheilung 94. 99. 109. 110 und 111.
- \*VII. Geschichte der Byzantiner und des Osmanischen Reiches bis gegen Ende des sechszehnten Jahrhunderts. Don Professor Dr. G. f. Bertbera in Balle. Douffandig in Abtheilung 54. 59. 72. 79 und 80 (erfte Balfte).

fortiegung auf Seite 3 des Umichlages.

a support

Und bennoch kann man sich auch einer gewissen Bewunderung nicht entschlagen vor der Riesenkraft dieses Herrschergeistes, die sich mit dem Wachsen ber Gefahr und bem Steigen ber wilben Kampfesleibenschaft immer impofanter entfaltete und noch die siegreichen Gegner mit Furcht und Staunen erfüllte. Gine Despotennatur von außerordentlicher Großartigkeit bes Wollens wie bes Könnens tritt uns in Friedrich II. entgegen. Wie ein Frembling erscheint er in seiner Beit, boch erhaben über alles befchränkte Denken ber= selben, ein aufgeklärter Freidenker, der erfte Monarch, der den Begriff bes Staates flar und bestimmt erfaßt hat und mit wahrhaft imponirender Rud: fichtslosigkeit zur Anerkennung zu bringen ftrebt. Zwei Jahrhunderte trennen ihn von Otto III., an den er burch den Mangel eines bestimmten nationalen Charafters erinnert; aber bie Verschiedenheit beiber trot bieses gemeinsamen Bugs offenbart mit einem Schlage, welch unendlichen Fortschritt die Welt inzwischen gemacht hatte, wie fehr die Grundlagen ber geistigen, ber sittlichen, der politischen und der firchlichen Kultur gewandelt waren. Friedrichs II. Kämpfe aber und sein Scheitern nach einem wahrhaft titanenhaften Ringen offenbaren nach ber anderen Seite hin, wie weit die Welt noch von dem Ziele entfernt war, auf das Friedrich II. hinwies, und welch mühseliger, viel verschlungener Weg noch bis dahin zu durchmessen war. fagen, Friedrich II. war ein halbes Jahrtausend zu früh gekommen — im 17. und 18. Jahrhundert wäre er am Plate gewesen, in den aufgeklärten Despoten jener Zeit und ihren genialen, aber rücksichtslosen und gewaltthätigen Gehülfen hätte er Geistesverwandte gefunden.

Innocenz III. hatte fich die Gefahren nicht verhehlt, welche die Erhebung Friedrichs von Sicilien auf den beutschen Thron der Kirche bereiten konnte: bie Urfunden, die er sich von feinem Schützling, als berfelbe auf bem Wege nad Deutschland in Rom weilte, ausstellen ließ, sollten bieselben abwehren. Natürlich wurde dieser Zwed nur unvollkommen erreicht, und die Schranken, welche dem Wachsthum der staufischen Macht hatten gesetzt werden sollen, wurden bald durchbrochen. Selbst Innocenz III. hat diesen in der Logik der Thatsachen begründeten Entwickelungsgang nicht abwenden können: und nun folgte ihm, als er am 16. Juli 1216 starb, Honorius III., ein Mann, der an Weite bes Blides, an Scharfe bes Urtheils, an Energie bes Wollens und an Entschlossenheit bes handelns weit hinter ihm zurückstand. Dennoch wurde bieser von dem einmal herrschenden Zuge der päpstlichen Politik, die wie nach bem Gesetze ber Schwerkraft die einmal eingeschlagene Richtung weiter verfolgen mußte, auf der betretenen Bahn vorwärts geführt, nur daß Friedrich II., ihm gegenüber durch keine Rudfichten ber Pietät gebunden, seine geistige Ueberlegenheit zur Geltung bringen konnte. Seit Friedrich die beutsche Krone gewonnen, hatte er als vornehmstes Ziel die Zerreißung der ihm durch Juno: cenz III. aufgenöthigten Verpflichtungen im Auge: planmäßig suchte er die Curie für den Moment des ausbrechenden Kampfes zu isoliren, um ihr die erfolgreiche Gegenwehr unmöglich zu machen, sie bis bahin aber durch Worte

and the last

ber Ergebenheit in dem Glauben an seine Dienstwilligkeit zu erhalten. Und bennoch that er schon damals Schritte, welche die Curie beunruhigen konnten. Konstanze von Aragonien hatte ihm noch vor dem Aufbruch nach Deutschland einen Sohn geboren: 1216 ließ er beide nach Deutschland kommen und machte den jungen Heinrich zum Herzog von Schwaben, — ein erster Schritt zur künftigen Vereinigung der deutschen und sicilischen Arone auf dem Haupte besselben. Bald wurde derselbe auch zum Rektor von Burgund erhoben: unverkennbar lenkt Friedrich in die Bahnen seines Großvaters ein, während er gleichzeitig durch Zugeständnisse auf Kosten der Königsmacht die weltlichen und geistlichen Fürsten zu gewinnen trachtet. Darüber starb, bereits ziemlich vergessen, Kaiser Otto am 10. Mai 1218 zu Harzburg. Nun endlich lieserte sein Bruder, Pfalzgraf Heinrich, die Reichskleinodien an Friedrich aus und



Bulle von Papft Honorius III. Lints St. Baulus, rechts St. Petrus; als folche burch die Neberschriften erklärt.

huldigte bemselben. Und noch war kein Jahr seitbem vergangen, als der Kaiser im April 1220 seinen Cohn Beinrich von ben Fürsten formlich zum römischen König wählen ließ. Die gewaltigen Ereignisse, die bem Tode Beinrichs VI. gefolgt, waren also, wie es schien, vergeblich gewesen: bas staufische Saus stand fast auf bemselben Buntte, ben es unter Heinrich VI. gewonnen hatte; alles, was Innocenz III. seit den Recuperationen für die Kirche erreicht hatte, war wieder in Frage gestellt und die Umrisse ber werbenden faiserlichen Weltherrichaft tauchten wiederum deutlicher in ber sich lichtenden Zukunft auf. Wäre die papst: liche Politif noch dieselbe gewesen wie zehn Jahre zuvor, vermuthlich hatte ber Conflitt zwischen Reich und Kirche sich schon in diesem

Augenblide ernent. Aber Honorius III. war kein Innocenz und Friedrich II. kein Heinrich VI.: während Honorius sich mit dem Glauben schmeichelte, die Ergebenheitsbetheuerungen des Königs seien ernstlich gemeint, und denselben daher im Interesse der Kirche zunächst zur Aussührung eines neuen Kreuzzuges zu benutzen dachte, wußte Friedrich, nicht so gewaltsam auf das Ziel lossteuernd wie sein Bater, durch ein scheindares Eingehen auf solche Entwürse die Curie vollends zu täuschen, sich darauf hin von ihr Bortheile aller Art gewähren zu lassen und so durch ein meisterhaftes diplomatisches Trugspiel Zeit und Macht zu gewinnen. Es bleibt freilich immer ein befremdlicher Zug in dem Bilde des freidenkerischen, zum mindesten religiös indisserenten Stausers, daß er, der Freund und Gönner der arabischen Philosophen, teinen Anstand nahm, die von der anerkannten Norm des kirchlichen Tenkens abweichenden Härerlicher, ein Name, unter dem die Kirche immer weitere Kreise begriff, um insbesondere die auf das verdunkelte Evangelium hinweisenden Gemeinden harter Verfolgung preiszugeben, dem Eiser der Wächter des rechten

Glaubens siberantwortete und selbst die Autorität des Staates in den Dienst der Juquisition stellte. Aber so wenig wie für die katholische Orthodogie hatte er Sinn und Verständnis für die kostbaren Reste evangelischer Wahrsheit und die Summe neuen geistigen und kirchlichen Lebens, welche diese mishandelten Repergemeinden bargen.

Aber die Politik Friedrichs II. hatte den gewünschten Erfolg. Als der= selbe, nachbem er die Regentschaft in Deutschland für den unmündigen Seinrich VII. dem Erzbischof Engelbert von Köln übergeben hatte, nach Italien kam, empfing er am 22. November 1221 aus der Hand Honorius' III. die Raiserkrönung; bei derselben erneute er das Gelübde einer Kreuzfahrt zur Rettung bes heiligen Landes. Aber wenn er auch seinen vertrauten Rathgeber, den Meister ber Brüder vom Deutschen Sause zu St. Marien, ben edlen Hermann von Salza, bald banach nach Aegupten fandte, jo fand er felbst bod immer neue Gründe, ben Aufschub seines Aufbruchs zu erklären und zu entschuldigen, und auch der tiefe Eindruck, den die schließliche Ratastrophe ber Christen in Damiette auf das ganze Abendland hervorbrachte, änderte an dieser von dem Bapft immer lebhafter beklagten Haltung des Raifers nichts. Das trügerische Spiel bauerte auch die folgenden Jahre, freilich nicht ohne ben Frieden zwischen Kaiserthum und Kirche allmählich zu untergraben und durch die Enthüllung ber mahren Absichten bes Staufers die Möglichkeit einer gutlichen Lösung bes sich schürzenden Conflitts zu erschweren.

Auch auf der Zusammenkunft, die er im April 1222 zu Beroli mit Friedrich hatte, erreichte Honorius III. nichts: nur ein Congreß zur Berathung über die Angelegenheiten des heiligen Landes wurde vereinbart und nach Jahresfrift, im März 1223 in Ferentino gehalten. Da endlich verpflichtete sich der Raiser binnen längstens zwei Jahren selbst nach dem Often aufzu-Aber schon jest wurde beutlich, daß dieser Kreuzzug einen gang andern Charafter annehmen würde, als die Kirche erwartete und wünschte: benn indem Friedrich, durch den Tod Konstanzes von Aragonien verwittwet, sich auf den Rath Hermanns von Salza mit Jolanthe, der Tochter Johanns von Brienne, ber bamals den Titel eines Königs von Jerusalem führte, verlobte und so ein Erbrecht auf das driftliche Reich in Palästina erwarb, wurde seine Unternehmung aus der Sphäre, in welcher sich die Krenzzüge bisher bewegt hatten, in die der dynastischen Interessenpolitik verpflanzt und forderte dadurch die Opposition aller berjenigen heraus, welche an der Erhaltung ber im Often bestehenden Rechtsordnung, so wenig fie fich bewährt hatte, ein Interesse hatten. Die zwei Jahre verstrichen jedoch, ohne daß der Raiser seine Zusage einlöste; ein neuer Aufschub wurde ihm bewilligt, aber nach seinem Ablauf war ber Kreuzzug nicht angetreten. Allmählich durchschaute die Curie die politischen Ränke Friedrichs: sie wurde bringender, sie begann zu drohen. Im Juli 1225 ging der Raifer barauf zu San Germano eine neue, besonders feierliche, eibliche Berpflichtung ein: erfüllte er fein Wort nicht, so sollte er ohne Weiteres ercommunicirt sein. Run schien Friedrich

a second

endlich Ernst zu machen: Jolanthe wurde feierlich nach Italien geleitet und ihm vermählt; er führte hinfort ben Titel eines Königs von Jerusalem; in Italien sowol wie in Deutschland wurde zu der Meerfahrt gerüstet. wieder schien das alles nur bestimmt andere Absichten zu verdecken. Offenbar gebachte Friedrich ben ihm von der Kirche aufgenöthigten Kreuzzug zu benuten, um seine Herrschaft in Italien zu erweitern und namentlich die lombardischen Städte unter dieselbe zu beugen: er nahm die Politik wieder auf, die feinem Großvater verhängnisvoll geworden war. Als er nun auf Oftern 1226 einen großen Reichstag nach Cremona ausschrieb, wo über die zur Förderung bes Kreuzzuges zu ergreifenden Maßregeln berathen, ferner die Ordnung bes Reiches gebessert und der Friede gesichert werden sollte, und dazu nicht blos ben Lehnsadel und die Bischöfe, sondern auch die Magistrate ber Städte ein-Ind — aus Deutschland sollte König Heinrich VII. erscheinen —, ba ergriffen die lombardischen Städte Magregeln zur Bertheidigung ihrer bedrohten Freiheit. Um Mailand sammelte sich die Mehrzahl zu einem Bunde, um die ihnen in bem Konstanzer Frieden gewährleisteten Rechte im Nothfall mit Waffengewalt zu mahren. Bald waren unter Leitung ber Bundesreftoren die Rüftungen in vollem Gange: eine nationale Freiheitsbewegung ergriff die Lombardei, der sich nur wenige Städte auf die Dauer entziehen konnten. Durch Sperrung ber Alvenvässe verlegten die Lombarden ben beutschen Sülfsvölkern den Beg: ber Reichstag zu Cremona mußte unterbleiben. War es die Absicht Fried: richs gewesen, den Rampf gegen die sombardische Städtefreiheit in einem Zeit: punkt zu beginnen, wo die Curie durch die Rücksicht auf den Kreuzzug gehindert war ihren alten Bund mit den Städten, ber seinem Großvater so verderblich geworden war, zu erneuern, so war dieselbe allerdings erreicht. die Lombarden den Raiser durch ihre Feindseligkeiten an der Erfüllung seines Gelübdes hinderten, mußte die Kirche gegen sie einschreiten und sie zwingen Friedrich genug zu thun. Während Friedrich die Glieder des neuen Combarbischen Bundes ächtete und ber zu Konstanz erlangten Rechte und Freiheiten beraubte, sprach der zum Legaten für den Kreuzzug ernannte Bischof von Hildesheim den Bann gegen fie aus - ein unnatfirliches Berhältnis, das mit den wahren Interessen beiber Theile in Widerspruch stand und nur durch die schwächliche Langmuth Honorius' III. ermöglicht wurde. Der Tod des: selben, der am 18. März 1227 erfolgte, mußte sofort einen Umschlag ber: beiführen.

Denn an seine Stelle trat nicht blos ein Blutsverwandter und Schüler, sondern auch ein Geistesverwandter Innocenz'III., Ugolino Conti, als Gregor IX., ein hochbetagter Greis, in dem aber noch das Feuer jugendlicher Leidenschaft glühte, ein begeisterter Anhänger der hierarchischen Idee, entschlossen die Kirche auf der von Innocenz III. eingeschlagenen Bahn zur Weltherrschaft zu führen, voll stürmischer Thatenlust, rüchsichtslos durchgreisend und nicht gewillt sich durch seingesponnene Intriguen aufhalten zu lassen, ein gefährslicher Gegner für Friedrich, der seine Entwürse durchkreuzt und sich vor die



bafür vor, daß Friedrich die Krankheit nur vorgeschützt habe, um der läftigen Kreuzfahrt nochmals zu entgehen; im Gegentheil, der Zwischenfall verjette ihn in eine überaus peinliche Lage, während er die Unternehmung nach Palästina gerade damals unter ben bentbar günstigsten Umständen hatte ausführen können. Gregor IX. aber sah in Friedrichs Erfrankung nur eine neue List, durch welche ber Raiser sich von den ihn bindenden feierlichen Eiden losmachen wollte. Am 29. September sprach er zu Anagni ben Kirchenbann gegen Friedrich aus und belegte jeden Ort, in dem der Gebannte sich aufhalten würde, mit dem Interditt. Durch Schreiben in ungemessen leibenschaftlicher Sprache wurde bas Strafurtheil ber Welt befannt gemacht; Schaaren von Bettelmonchen zogen aus, um gegen den eidbrüchigen Kaiser, ben Berrather am beiligen Grabe, au agitiren. Augenscheinlich ergriff Gregor IX. den durch ein glückliches Ungefähr gebotenen Zwischenfall mit Freuden und nutte ihn entschlossen aus. Nicht weil er den Kreuzzug wieder hinausgeschoben hatte, bannte er Friedrich, sondern er eilte bei dieser Gelegenheit aus dem unklaren und ungesunden Berhältnis heranszufommen, in das die Kirche durch die Schwäche Honorius' III. zu dem Kaiser gerathen war. Der Kreuzzug war nur der Borwand, der wahre Grund war das Wachsthum der staufischen Macht und die Erneuung der Gefahren, mit denen Heinrich VI. einst die Kirche bedroht hatte. entsprach auch ber Ton, den ber Kaiser in den Antwortschreiben auf die päpstlichen Bannbefrete anschlug. Statt sich auf die Abweisung der Anklagen zu beschränken, die wegen der Umkehr von dem Krenzzuge wider ihn erhoben waren, griff Friedrich vielmehr ben principiellen Gegensatz zwischen Lapst: thum und Kaiserthum auf: in schneibigen Worten enthüllte er bas ungemessene Streben Roms nach Weltherrschaft und suchte bie Fürsten insgesammt zu gemeinsamer Abwehr besselben zu vereinigen, indem er ihnen in Raimund, dem Grafen von Toulouse, der als Beschützer der Albigenser, ungeachtet der Rechts: bebenken, die Innocens III. selbst zu seinen Gunften auf bem Lateranconcil geltend gemacht hatte, durch dasselbe seines Landes verlustig erklärt worden war, und in Johann von England, ber ein ähnliches Schickfal nur burch reumüthige Unterwerfung von sich abgewandt hatte, das Bild ihrer eigenen Bufunft vor Augen stellte. Und wenn Gregor IX. ihm wegen feines üppigen Lebens Borhaltungen gemacht hatte, so wies Friedrich in starken Worten hin auf die mannigfache Entartung ber ihrem Beruf untreu geworbenen, verweltlichten Kirche: er, ber bisher fein Bebenken getragen ber Kirche ben welt: lichen Arm zur Berfolgung aller reformfreundlichen Setten zu leihen, stellte fich jest auf ben Standpunkt eben biefer Sekten, indem er die Rirche binwies auf das Borbild der apostolischen Einfachheit und Armuth; er zwang jest, bem Bann und bem Interditt Trop bietend, die Geiftlichen in seiner Gegenwart die Messe zu celebriren. Und weithin fand er damit Beifall, und trop ber Agitation der Bettelmönche blieben ihm seine Unterthanen diesseits und jeuseits ber Alpen tren. Ja, Gregor IX. gerieth in arge Bedrängnis, als Oftern 1228 ein Aufstand in Rom ausbrach, der ihn nach Biterbo zu entweichen nothigte.

#### Transscription .

zu dem facsimile der Reterordnung Kaiser friedrichs II., 1232.

Fridericus Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus, Jerusalem et Siciliae rex. Dilectis principibus suis, venerabilibus archiepiscopis, episcopis aliisque prelatis ecclesiarum, ducibus, marchionibus, comitibus, baronibus, scultetis, burggraviis, advocatis, judicibus, ministerialibus, officialibus et universis per totum imperium constitutis presentes litteras inspecturis, tidelibus suis gratiam suam et omne bonum. Commissi nobis celitus cura regiminis et imperialis cui dante domino presidemus fastigium dignitatis, materialem quo divisim a sacerdotio fungimur gladium adversus hostes fidei et in exterminium heretice pravitatis exigunt exerendum, ut vipereos perfidie filios contra dominum et ecclesiam insultantes tamquam materni uteri corrosores in judicio et justitia persequamur, maleficos vivere non passuri, per quorum scientiam seductricem mundus inficitur et gregi fidelium per oves has morbidas gravior infligitur corruptela. Statuimus itaque sanctientes, ut heretici, quocumque nomine censeantur, ubicumque per imperium ab ecclesia dampnati fuerint et seculari judicio assignati, animadversione debita puniantur. Si qui vero de predictis postquam fuerint deprehensi, territi metu mortis redire voluerint ad fidei unitatem, juxta canonicas sanctiones ad agendam penitentiam in perpetuum carcerem retrudantur. Preterea quicumque heretici reperti fuerint in civitatibus, oppidis seu locis aliis imperii per inquisitores ab apostolica sede datos et alios orthodoxe fidei zelatores, hii qui iurisdictionem ibidem habuerint, ad inquisitorum et alierum catholicorum virorum insinuationem cos capere teneantur et captos artius custodire, donec per censuram ecclesiasticam condempnatos dampnabili morte perimant, qui fidei et vite sacramenta dampnabunt. Simili quoque pena plecti censemus omnes, quos ad fovendum hereticorum errorem callidi hostis astutia suscitat advocatos et parat illicitos defensores, maxime cum facinus quos inquinat equet, nisi monitione premissa destiterint et eorum vite duxerint consulendum. Eos preterea, qui convicti in uno loco de heresi ad alia loca se transferunt, ut cautius possint esfundere virus heretice pravitatis, debitam vindictam subire censemus. Ubi super hoc per viros ab codem errore conversos ad fidem necnon alios, qui eos de heresi convicerunt, quod in hoc casu licite concedimus faciendum, evidens testimonium habeatur. Item mortis sententie duximus adicendos, si quos hereticorum ad iudicium tractos in extremo vite periculo heresim abiurantes postmodum de falso juramento constiterit et side mentita convinci ac eos contigerit ciusdem morbi spontaneam incurrere recidivam, ut sibi dampnabilius iniquitas sit mentita et penam debitam mendacium non evadat. Omne insuper proclamationis et appellationis benefitium ab hereticis receptatoribus et fautoribus corundem penitus amovemus volentes, ut de finibus Alemannie, in quibus semper extitit fida fides, heretice labis genimina modis omnibus deleantur. Ceterum quia quanto maiora divino nutu miserationis accepimus et altiorem locum pre filiis hominum optinemus, tanto devotiora debemus obsequia gratitudinis conferenti. Si quando igitur in nostri

maledicos nominis nostri culminis excandescat auctoritas, si lese maiestatis reos in personis eorum et suorum liberorum exheredatione dampnamus, multo dignius iustiusque contra divini blasphematores nominis et catholice detrectatores fidei provocamus corundem hereticorum receptatorum, fautorum et advocatorum suorum heredes et posteros usque ad secundam progeniem beneficiis cunctis temporalibus, publicis officiis et honoribus imperiali auctoritate privantes, ut in paterni memoria criminis continuo merore tabescant. Vere scientes, quia Deus zelotes est peccata patrum in filios potenter ulciscens, nec id a misericordie finibus duximus excludendum, ut si qui paterne heresis non sequaces latentem patrum perfidiam revelarint, quacumque reatus illorum animadversione plectatur predicte privationi non subiaceat innocentia filiorum. Ad hoc notum fieri volumus universis, priorem et fratres ordinis predicatorum de Prem. pro fidei negotio in partibus Teutonie contra hereticos deputatos, fideles nostros, ceteros quoque qui ad hereticos indicandos accesserint et convenerint, nisi corum aliqui ab imperio sint proscripti, cundo, morando et redeundo sub nostra et imperii speciali desensione receptos et quod eis apud omnes sub ope ac recommendatione fidelium imperii esse volumus inosfensos, universitati vestre mandantes, quatinus quocumque et apud quemcumque vestrum pervenerint, benigne recipiatis cosdem et personas corum ab incursu hereticorum eis insidiantium conservantes indempnes, omne consilium, ducatum et auxilium impendatis pro tam acceptis corum domino negociis exequendi, hereticos vero, quos deprehenderint et ostenderint ipsi vobis in iurisdictione vestra, singulari capientes diligentia custodia detinendos, donec post ecclesiastice dampnationis iudicium penam subeant, quam merentur, scituri quod in executione ipsius negocii gratiam coram Deo et laudabile coram nobis conferetis obsequium, si ad abolendam de partibus Alemannie novam et insolitam heretice infamiam pravitatis opem et operam una cum eisdem fratribus prestiteritis efficacem. Et si quis foret exinde negligens et remissus, inutilis coram domino et in conspectu nostro poterit merito culpabilis apparere. Datum Ravenne. Anno domini iucarnationis millesimo ducentesimo tricesimo secundo. Mense Martii. Quinte Indictionis.

#### Ueberfetung

zu dem facsimile der Ketzerordnung Kaiser friedrichs II., 1232.

friedrich, von Gottes Gnaden Kaiser der Römer und allzeit Mehrer (des Reiches), Konig von Jerusalem und Sicilien, seinen geliebten fürsten, den chrwurdigen Erge bischöfen, Bischöfen und anderen Pralaten der Kirchen, den Bergogen, Markgrafen, Grafen, Baronen, Schultheißen, Burggrafen, Dogten, Richtern, Ministerialen und Beamten und allen im gangen Reich, die gegenwärtiges Schreiben feben, seinen Getreuen Enade und alles Gute. Die Sorge für die uns vom himmel aufgetragene Königsherr: schaft und die Hoheit der uns von dem Herrn verliehenen kaiserlichen Würde gebieten uns das weltliche Schwert, das wir getrennt von dem Priesterthum führen, gegen die feinde des Glaubens und zur Ausrottung fetzerischer Schlechtigkeit zu ziehen, damit wir die Schlangenföhne des Unglaubens, die den Berrn und die Kirche beleidigen wie Entweiher des eigenen Mutterleibes, mit gerechtem Urtheil verfolgen und die Bosewichter nicht leben laffen, durch deren verführerische Wiffenschaft die Welt vergiftet und die Beerde der Gläubigen durch diese räudigen Schafe augesteckt wird. Wir bestimmen daber, daß Ketzer, wie sie auch immer benannt sein mögen, wo irgend im Reich sie von der Kirche verdammt und dem weltlichen Gericht überwiesen find, mit der gebührenden Strafe belegt werden. Wenn aber von den Genannten welche nach ihrer Ergreifung aus furcht vor dem Code zu der Glaubenseinheit gurudfehren wollen, fo follen fie den kanonischen Satzungen gemäß, um Buge gu thun, zu lebenslänglicher haft eingeschloffen werden. ferner follen, wenn Keger in Städten, fleden oder anderen Orten des Reiches durch die vom apostolischen Stuhle bestellten Inquisitoren und andere Eiferer für den rechten Glauben aufgefunden sind, diejenigen, welche daselbst die Gerichtsbarkeit haben, auf Unzeige der Inquisitoren und anderer katholischer Männer gehalten sein dieselben gefangen zu nehmen und streng in Baft zu halten, bis fie dieselben, durch firchlichen Spruch verurtheilt, dem Code der Verworfenen überliefern als solche, welche ihrerseits die Sacramente des Glaubens und des Lebens verwarfen. Gleiche Strafe, meinen wir, muß alle die: jenigen treffen, welche die Verschlagenheit des arglistigen feindes jum Schutz ketzeris scher Irrthümer austiftet und zu unerlaubter Dertheidigung derselben bestimmt, zumal da sie der sie besudelnden Chat gleichkommt, wenn sie nicht auf vorherige Ermahnung abgestanden und ihr Leben zu retten beschloffen haben. ferner follen die= jenigen, welche, an einem Orte der Regerei überführt, fich nach anderen Orten begeben, um ungefiorter das Gift ketzerischer Derderbtheit auszusprengen, die gebührende Strafe erleiden, wenn hierüber von Leuten, die von demfelben Irrthum bekehrt find, oder auch von folden, welche fie der Ketzerei überführen, was wir in diesem falle für erlaubt erklären, ein bestimmtes Tenguis vorliegt. Dem Code verfallen erklären wir dann diejenigen Keger, welche vor Bericht gezogen in Gefahr des Lebens die Ketzerei abschwören, dann aber des Meineides und der Lüge in Betreff des Glaubens

überführt freiwillig ruckfällig in dieselbe Urankheit gerathen, auf daß die Ungerechtigkeit recht zu eigener Verdammnis gelogen habe und die Liige der gebührenden Strafe nicht entgehen möge. Obenein entziehen wir jegliche Wolthat des Aufrufs und der Uppellation den Schützern und Begünstigern der Ketzer, da wir Willens find aus den Grenzen Dentschlands, wo der Glaube immer rein gewesen ift, die Meime des ketzerischen Unkrauts auf alle Weise auszutilgen. Weil wir aber im Uebrigen vom himmel foviel Barmherzigkeit erfahren haben und hoch über die Menschenkinder gestellt find, sollen wir jum Dank dem, der nus das verlieben bat, um so demüthiger Gehorsam leiften. Da wir nun, wenn unfer erhabener Torn gegen die, welche unsern Mamen geschmäht haben, entbrennt, die der Majeftats: beleidigung Schuldigen in ihren Personen und ihre Kinder gur Enterbung ver: dammen, so verfahren wir würdiger noch und viel gerechter gegen die Schmäher des göttlichen Mamens und die Verkleinerer des fatholischen Glaubens, indem wir die Erben und die Nachsommen der Schützer, Begunftiger und Schirmherrn der Ketzer bis in die zweite Generation aller weltlichen Guter, öffentlichen Alemter und Ehren fraft faiferlicher Untorität beranben, auf daß fie in Erinnerung an das Verbrechen des Vaters in danernder Trauer dahinschwinden. In Wahrheit wissend, daß Gott ein eifriger Gott ift, der die Sünden der Väter an den Söhnen gewaltig heimsucht, haben wir auch das dem Umfang unferer Barmberzigkeit nicht entziehen zu muffen gemeint, daß diejenigen Sohne, welche ohne die väterliche Keterei zu theilen den heimlichen Unglauben des Daters enthüllen, wie ihre Schuld auch bestraft werden möge, als unschuldig der vorerwähnten Beraubung nicht unterliegen sollen. Dazu wollen wir, daß allen befannt werde, daß wir den Prior und die Briider des Predigerordens von Bremen, die in Glaubenssachen gegen die Ketzer Bevoll: mächtigten für Deutschland, unsere Getreuen, und auch die übrigen, welche zur Ib: urtheilung von Retzern geben und zusammenkommen, mit Ausnahme der etwa von dem Reiche geachteten, im Bingeben, Derweilen und Buruckfehren unter unfern und des Reiches besondern Schutz nehmen und daß es unfer Wille ift, daß fie überall unter dem Schutze und dem Schirm der Getreuen des Reichs unbehelligt fein sollen, indem wir end allen anbefehlen, daß ihr sie, von wo und zu wem immer sie kommen mögen, freundlich aufnehmet und ihre Personen vor den Ungriffen der ihnen auflauernden Ketzer unbeschädigt bewahret, ihnen Geleit und Gulfe gewähret für die Verrichtung dem Geren fo wolgefälliger Geschäfte, die Ketzer aber, welche fie ergreifen oder euch anzeigen in dem Bezirk eurer Gerichtsbarkeit, ergreifet und mit besonderem fleiß festhaltet, bis sie nach dem kirchlichen Verdammungsurtheil die verdiente Strafe erleiden, indem ihr wisset, daß ihr in Vollstreckung dieses Geschäftes Gnade bei Gott erwerbet und löblichen Gehorsam vor uns erweist, wenn ihr gut Vertilgung der neuen und ungewohnten Schande der Ketzerei zugleich mit eben jenen Brüdern thatfräftig Bulfe leiftet, und daß wer fich darin nachlässig und faumselig zeigt, vor Gott und vor unseren Ilugen mit Recht schuldig erscheinen kann. Gegeben 311 Ravenna. Im Jahre der fleischwerdung des herrn 1232 im Monat Marg. In der fünften Indiftion.





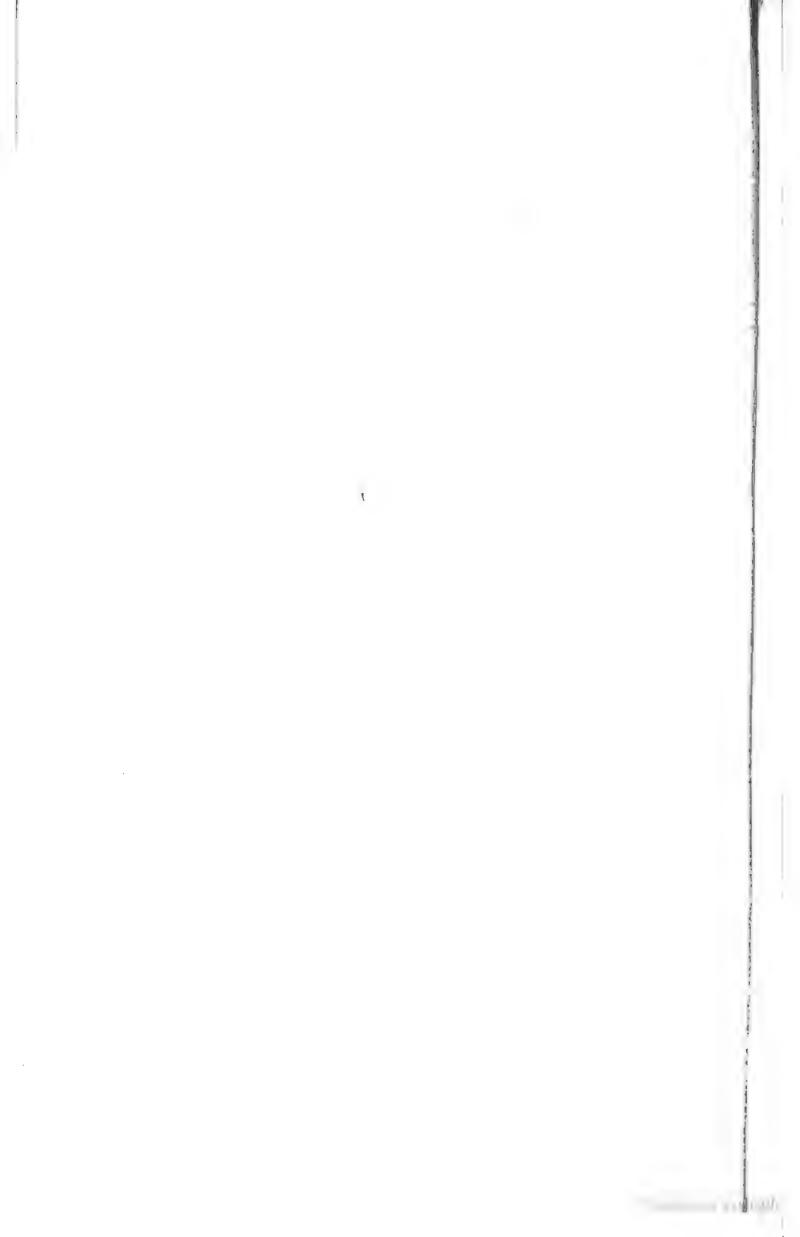



nun suchte die Kirche ihm jeden Erfolg unmöglich zu machen: sie verbot ben Gläubigen, dem Gebannten zu gehorchen; sie beschuldigte ben Raifer bes geheimen Einverständnisses mit den Mohammedanern und stellte seinen Frieden mit bem Sultan Alkamil als einen schnöben Berrath am Christenthum bar, obgleich er ben Christen mehr gewährte, als sie bisher mit Waffengewalt zu erzwingen vermocht hatten; ja, die eifrigften Mitkampfer des Papftthums, bie Tempelherren, machten ben Bersuch, ben verhaßten Staufer in die Sand ber Ungläubigen zu liefern. Aber die Bäpftlichen konnten es doch nicht hindern, daß Friedrich sich in der Seiligengrabeskirche kraft Erbrechts die Krone von Jerusalem aufsetzte und durch die Milbe und Verföhnlichkeit ber dabei burch ben Mund des getreuen hermann von Salza abgegebenen Erklärungen bas gehässige Berfahren ber Gegner, die alle Rücksichten auf das Interesse der gesammten Christenheit schnöbe hintenansetten, in das gebührende Licht stellte. Wenn man die Mittel fah, mit denen die Kirche den Kreuzfahrer: Raifer zu vernichten trachtete, wenn man sah, wie sie die durch ihn der Christenheit wieberge.vonnene heilige Stadt um seinetwillen mit Bann und Interditt belegte, wenn man wußte, daß inzwischen das Erbland Friedrichs von den Bäpstlichen mit einem verwüstenden Ginfall heimgesucht war, so konnte wahrlich kein Aweifel mehr barüber aufkommen, auf wessen Seite bas Recht, auf wessen das Unrecht war, und die allgemeinen Sympathien mußten sich immer lebhafter bem ichnöbe mighandelten Kaifer zuwenden.

Die entscheibenden Motive und die wahren Ziele der päpstlichen Politik hatte der inzwischen erfolgte Angriff auf Apulien enthüllt: es galt die Bereinigung ber sicilischen und ber beutschen Berrschaft, die Honorius' III. Schwäche zugelassen hatte, um jeden Preis zu zerreißen. Aber die anfänglichen Erfolge schwanden schnell dahin, als der Raiser, der am 1. Mai 1229 Accon verlassen hatte, unerwartet schnell wieder in Italien erschien. Im Fluge hatte er sein Land zurückerobert, ber Kirchenstaat selbst war von schwerer Bergel: tung bedroht: so mußte Gregor IX. sich zum Frieden entschließen, der unter Bermittlung des Herzogs Leopold von Desterreich und Hermanns von Salza am 23. Juli 1129 zu S. Germano zu Stande kam. Gegen Bestätigung bes Kirchenstaats und der dem Papste in Sicilien eingeräumten Rechte sowie Berzicht auf Erfat bes ihm burch den Einfall in Apulien zugefügten Schabens erhielt Friedrich die Lösung vom Banne. Gine persönliche Zusammenkunft, welche Kaiser und Papst bald banach zu Anagni in Anwesenheit allein des bei beiben gleich hoch angesehenen Hermann von Salza hatten, sollte ben Frieden und die Freundschaft besiegeln. War denn aber nach bem Geschehenen ein ehrlicher Friede überhaupt möglich? Konnte bei ben principiellen Gegenfätzen, die zwischen den Bersöhnten obwalteten, überhaupt von einem freundschaftlichen Berftändnis bie Rebe sein? Auch zu S. Germano und Anagni war boch eigentlich nichts als ein Waffenstillstand vereinbart, ben jeder von beiden Theilen in dem Augenblick aufzugeben entschlossen war, wo er das mit Aussicht auf einen glücklichen Ausgang bes erneuten Kampfes thun konnte,

Codillo

und wenn berselbe ein volles Lustrum dauerte, so war das nicht ernstgemeinter Friedsertigkeit der Curie zuzuschreiben, sondern der günstigen Gestaltung, welche des Kaisers Verhältnisse in dieser Zeit nahmen und welche den in der alten Feindschaft verharrenden hierarchischen Gegnern desselben keine Gelegenheit zu einem erfolgreichen Angriff darbot. Aber mit um so surchtbarerer Hestigkeit mußte sich der Kampf erneuern, wenn die Kirche endlich ihre Aktionsfreiheit wiedergewonnen. Das erkannte auch Friedrich II., der die fünf Friedenssahre mit woldurchbachter Planmäßigkeit rastlos benutzte, um sich da, wo er am meisten bedroht war, in Apulien und Sicilien, eine unangreisbare Stellung zu schaffen.

So ist Friedrich II. in den folgenden Jahren der Ruhe der Gesetzgeber seines sicilischen Reiches geworben und ber Schöpfer jener Berwaltungsordnung, die inmitten der feudalen Welt, der Entwickelung künftiger Jahrhunderte vorgreifend, ein classisches Vorbild bes absolutistischen Beamtenstaats geschaffen Friedrich hatte in seiner Jugend die üblen Folgen bes Feudalzustands zu sehr kennen gelernt, um nicht ein entschiedener Gegner besselben zu sein. Er konnte aber mit bemfelben um fo vollständiger brechen, als berfelbe, bem Normannenstaate ursprünglich fremd, erst mit der zunehmenden Erschlaffung besselben Geltung erlangt hatte. Gerabe in bieser seiner bebeutenbsten Schöpfung zeigt sich Friedrich als ächten Normannen: während sein Bater gegen ein er= obertes Land mit einem auffässigen, von nationalen Aspirationen erfüllten Abel die Formen und Principien des Lehenrechtes angewandt und damit die wirksamsten Mittel zur Bengung ber Opposition aus ber Sand gegeben hatte, kehrte Friedrich zu ben altnormännischen Traditionen zurück und schuf in Anlehnung an sie einen Berwaltungsorganismus, ber vermöge ber Stufenfolge ber einander streng untergeordneten Aemter bes Königs Willen bis in bie tiefsten Schichen hinab und bis in die entlegensten Provinzen hinein mit unsehlbarer Sicherheit zur Geltung brachte. Ein solcher Staat entzog sich vollkommen ber Berfügung ber Kirche; und die Lehnshoheit bes h. Petrus über benselben hatte praktisch nichts mehr zu bedenten. Das hat man an der Curie auch sehr wol erkannt: das von Friedrich unternommene gesetzgeberische Werk ist für Gregor IX. ein Stein des Anstoßes nicht blos, sondern auch ein Gegenstand schwerer Sorge gewesen. Wenn es gelang und Bestand hatte, wurde bas sicilische Reich ber Grund: und Edstein der kaiserlichen Herrschaft. Wieberholt hat beshalb Gregor IX. seine abmahnende Stimme gegen dieses Unternehmen Friedrichs erhoben, um den Kaiser und die mit ihm gemeinsam baran betheiligten Beamten von der Verberblichkeit ihres Vorhabens zu überzeugen und zum Verzicht auf basselbe zu bestimmen: natürlich vergeblich. Denn weder Friedrich noch sein vornehmster Mitarbeiter an dem 1231 publi= cirten Gesethuch, Erzbischof Jacob von Capua, ließ sich burch solche Erwägungen irre machen; im Gegentheil, je mehr die Kirche ihre Furcht vor der Neugestaltung des sicilischen Reiches offenbarte, um so energischer und eifriger eilte Friedrich damit zum Ziele.

Alle Gewalt liegt hinfort bei dem König, und nur berjenige, dem der König als seinem Beamten seine Vertretung in bestimmter Hinsicht innerhalb bestimmter Schranken überträgt, hat einen gewissen, aber jeden Augenblick entziehbaren Untheil baran; mit ben bem entgegenstehenden Principien bes Lehenrechtes ist vollkommen gebrochen. Die Bestimmung aller Aemter ist des Königs Willen gur Geltung zu bringen, die Mittel der Unterthanen den von bem Willen bes Königs bezeichneten Staatszweden bienstbar und jeden Bersuch bes Widerstandes burch ein wol burchdachtes Sustem von polizeilichen Präventivmaßregeln unmöglich zu machen, jeden Ungehorsam mit unnachuchtiger Strenge zu strafen. Der Mangel einer Trennung zwischen abministrativer, polizeilicher und richterlicher Befugnis gab bem so geschaffenen Organismus felbst bei milber Anwendung einen ausgesprochen bespotischen Charafter. Manche Züge in ihm mahnen überraschend an die Austitutionen von blühenden orientalischen Staaten; besonders aber sticht die fiscalische Tenbeng ber ganzen Einrichtung hervor. An ber Spite ber sich in strenger Stufenfolge aufbauenden Beamtenhierarchie ftand ber Großhofjustitiar, ber Präsident des Collegiums der vier Großhofrichter; er führt den Ehrentitel des "Spiegels der Gerechtigkeit": vor ihn gehören Competenzconflikte. Ma: jestätsverbrechen und die wichtigen Lehnssachen; in allen anderen urtheilt er als oberste Berufungsinstanz; wo er weilt, ruhen alle anderen Gerichte. In ihm finden auch die Beamten der neuen Provinzen des Reichs ihren Mittel: punkt der Rechtspflege. Giner jeden bavon steht ein Justitiar vor: um seine Unabhängigkeit zu gewährleisten, darf er in der Provinz weder heimisch noch begütert sein; auch darf er keine Geschenke irgendwelcher Art annehmen; er urtheilt in Criminal= und niedern Lehnssachen und führt gegen die großen Barone und die höchsten Beamten die Voruntersuchung; doch ist er auch Abministrativbeamter, insofern er die Steuern ausschreibt und das Aufgebot erhier wird seine Thatigfeit burch bie bes Rammerers ergangt, ber guläßt. gleich die höhere Justanz bildet für die Ortsrichter. Den Finanzen wendet die Gesetzebung Friedrichs besondere Sorgfalt zu, ja alle Einrichtungen scheinen nur dazu dazusein, um auf diesem Gebiete die größtmöglichen Leistungen zu erzielen; auch ist in dieser Hinsicht in dem Staate Friedrichs II. mehr geleistet als in irgend einem andern bes Mittelalters. Die Einkunfte bes Königs beruhten zumeist auf ben Domänen, die provinzweise einem mit den nöthigen Unterbeamten versehenen Procurator unterstanden und theils unmittelbar für königliche Rechnung bewirthschaftet theils gegen einen Antheil am Naturalertrage verpachtet wurden. Dazu kam ber Ertrag des Monopols: benn ber Handel mit Salz, Gisen, Kupfer und rober Seide war gang in ben Händen des Staats. Zum Schutze des Monopols bedurfte man eines umftändlichen und fostspieligen Douanespstems mit großen Staatsmagazinen; selbst ber Getreidehandel wurde allmählich so eingeschränkt, daß auch er für Monopol gelten konnte. Damit correspondirten außerordentlich hohe Ausfuhr: zölle, die vom Bieh und vom Getreide ein volles Drittel betrugen und in

1 - 1/1 - 1/2

#### Erläuterungsblatt zu dem facsimile

des Hofgerichtsurtheils zu Gunsten des Ubtes Manfred von S. Salvator zu Monte Umiate gegen die Gemeinde Montenero. Foggia 1245.

#### a) Cransscription:

- 5. 1. In nomine domini dei . . . . incarnatione ej . . . . .
- 3. 2. cie Indictionis. Imperante . . . . . . . . . . . orum imperatore semper
- 5. 5. regni Ierusalem vicesimo primo (regni ve)ro Sicilie quadragesimo septimo feliciter amen. dum nos Her.... Sancto Germano Guillelmus
- 6. 4. de Vinea, Iohannes de Marturano, Leonardus de Spoleto et Iacobus de Pisis, magne imperialis curie judices, apud Fogiam curiam regeremus, venerabilis abbas mo-
- 3. 5. nasterii Sancti Salvatoris de Monte Amiate, Maynfredus nomine, pro se et pro parte conventus eiusdem quasdam citationis litteras presentavit, in quibus vidimus contineri uni-
- 3. 6. versitatem castri Montis nigri, quod est in Tuscia, de mandato imperiali citatam esse per nobilem virum dominum Pandulfum de Fasanella, imperialem in Tuscia capitaneum,
- 3. 7. generalem, ut cidem abbati et conventui pro parte ciusdem monasterii super decimis tocius tenimenti ipsius castri et possessionum ipsius,\*) idem abbas et conventus habere debe-
- 8. bat et percipere consuevit, in die termini litteris comprehenso veniret per sindicum legitime ordinatum eisdem in imperiali curia responsura, et cum idem abbas pro se
- 9. et pro parte conventus sui legitime constitutus compareat in termino in imperiali curia coram nobis, adversariorum suorum non comparencium in termino absenciam iucusavit et post
- 3. 10. terminum multis diebus elapsis, in quibus partem adversam de ritu curie duximus expectandam, pars adversa non comparuit nec per desensorem aut excusatorem ydoneum
- 3. 11. aut per sindicum legitime constitutum. Nos vero qui supra iudices habito cum deliberatione consilio diligenti, quia de ipsius universitatis presumpta contumecia con-
- 3. 12. stare plenarie videbatur, abbatem et conventum pro parte ipsius monasterii in possessionem vel quasi jura percipiendi decimas de predictis possessionibus eiusdem castri decre-
- 3. 13. vimus fore mittendos et pro detentis per decem annos hactenus decimis et subtractis, quarum extimationem in libello petitionis sue vidimus contineri videlicet de quinqua-
- 3. 14. ginta libris Pisanorum parvorum, predictos abbatem et conventum in possessionem bonorum ipsius universitatis mitti iussimus iuxta mensuram extimationis superius declarate,
- 3. 15. ut ex hoc affecti tedio ipsorum adversarii cisdem veniant in iudicio responsuri. In cuius rei memoriam et perpetuam firmitatem presens scriptum iude per manum
- 3. 16. Petri de Caserta Magne Im . . . . . justicianatus notarii fieri fecimus nostris subscriptionibus roboratam. Actum Fogie anno, mense et indictione pre-
- 3. 17. scriptis.
  - H Ego Henricus de Tocco magne

Phs.

- + Ego Ruffridus de Sancto
- + Ego Guillelmus de Vinea magne imperialis curie iudex
- Ego Johannes de Marturano magne imperialis curie iudex subsc.
- H Ego Jacobus de Pisis magne imperialis curie index contrasubscripsi.

<sup>&#</sup>x27;) fehlt quas.

Ein Beifpiel der seltenen im Originale erhaltenen hofgerichtsspruche aus der Zeit des vollständig als Behörde constituirten Gerichts. Die Unterschriften find ohne Zweifel eigenhandig.

#### b) Uebersetzung:

Im Namen Gottes des Herrn . . . . im Jahre der fleischwerdung . . . . . in der . . . . Indiktion. Unter der Herrschaft . . . . des Kaisers der Römer und aller Zeit . . . im fünfund . . . . , der herrschaft über das Königreich Jerusalem im 21., über das in Sicilien im 47. Umen. 21s wir he . . . . von S. Germano, Wilhelm von Dinea, Johannes von Martnrano, Leonardus von Spoleto und Jacob von Pisis, Richter des großen kaiserlichen Hofgerichts, zu foggia Gericht hielten, legte der verehrungswürdige 21bt des Klosters S. Salvator von Monte Umiate, Maynfred mit Namen, für sich und im Namen des Convents desselben eine Vorladung vor, in der, wie wir feben, enthalten war, daß die Gemeinde der Burg Monsniger in Cuscien auf faiferlichen Befehl vorgeladen ift durch den Edel: mann Herrn Pandulf von Sasanella, den kaiserlichen Generalcapitan in Tuscien, daß sie an dem in dem Ladungsschreiben genannten Cermine erscheine, um durch einen gesetymäßigen Rechtsbeiftand vor dem faiserlichen hofgericht dem Ubt und dem Convent zu antworten in Betreff der Tehnten von der gangen Unfiedlung jener Burg und den Besitzungen derselben, welche der Ubt und der Convent haben follen und zu empfangen gewohnt waren, und da der 21bt für fich und für sein Klofter gesetymäßig bestellt zu dem Termin vor dem faiferlichen Hofgericht erschienen war, beschuldigte er die Abwesenheit seiner in dem Cermin nicht erschienenen Gegner, und nachdem auch noch nach dem Termin viele Tage vergangen waren, während deren wir nach dem Branch des Hofgerichts die Gegenpartei erwarten zu müssen meinten, erschien diese weder durch einen Dertheidiger oder einen geeigneten Entschuldiger, noch durch einen gesetzlich bestellten Rechtsbeistand. Wir aber, die oben genannten Richter, nachdem wir forgfam Rath gehalten und erwogen, und da die hartnäckige Rechtsverweigerung der genannten Gemeinde hinreichend fest: zustehen schien, haben erkannt, daß der Ubt und der Convent im Namen des Klosters zum Besitz, d. h. zum Genuß der Zehnten von den vorerwähnten Besitzungen des genannten Castells zuzulaffen seien, und daß für die Einbehaltung und Entziehung des Sehnten während zehn Jahren, deren Betrag in der Bittschrift, wie wir sehen, auf fünfzig Pfund kleine Pisanische Münze geschätzt ift, der Abt und der Convent in den Besitz der Güter der Gemeinde einzusetzen sind nach Maggabe der vor: erwähnten Ubschätzung des Schadens, damit ihre Gegner dadurch benachtheiligt erscheinen um ihnen vor Gericht zu antworten. Zur Erinnerung hieran und um dies für die Dauer festzustellen haben wir das vorliegende Schreiben durch die Band des Notars Peter von Caferta aufzeichnen laffen und mit unsern Unterschriften beglanbigt. Geschehen gn foggia, Monat und Indiftion wie oben.

- H Ich heinrich von Cocco . . . . .
- 4 3ch Ruffried von S. . . . .
- 4 3d Wilhelm von Dinea kaiferl. Großhofrichter.
- 4 3ch Johann von Marturano Großhofrichter unterschrieb.
- H Ich Jacob von Pifa, Großhofrichter habe gegengezeichnet.





Natur entrichtet wurden. Um die Controle zu erleichtern und an Beamtenpersonal zu sparen, burften biese Artikel überhaupt nur aus gewissen Safen ausgeführt werden. Nicht minder schwer belastet waren der Sandel und Berfehr im Lande selbst: eine Accise mußte gemäß einer bereits aus der normännischen Zeit stammenden Einrichtung von den meisten Consumtionsartikeln entrichtet werden, insbesondere von Fischen, Obst. Flachs u. a. m. Dazu kam bann endlich die Grundsteuer, Collette genannt, die ursprünglich nur in Fällen eines besonderen Bedarfs eingehoben, allmählich zu einer regelmäßigen Abgabe wurde. Rechnet man nun hierzu, daß auch die confiscirten Güter bem Fiscus verfielen — und späterhin, in ben Zeiten bes Kampfes mit ber Curie und bes beginnenben Abfalls unter ben Großen bes Landes sind bie Confiscationen im größten Maßstab genbt worden, so ergiebt sich, daß die Einnahmen mannig= faltiger und regelmäßiger und daher ohne Zweifel auch bedeutender waren als die irgend eines Fürsten jener Beit, gang im Ginklang mit bem Ruf unermeglichen Reichthums, beffen sich schon die normännischen Könige erfreut hatten. Gewiß hatten die Zeitgenossen Recht, wenn sie Friedrich II. als den reichsten Raiser seit Karl bem Großen priesen: aber was ist von diesem Reichthum ihm, was seinem Reiche zu gute gekommen? Derselbe ist völlig verbraucht in dem großen Kampfe, den Friedrich nachmals durchzuringen hatte, und die übermäßige, erbarmungslose Anspannung der Kräfte seiner Unterthanen hat das einst blühende und reiche Land in Armut und Elend gestürzt.

Die fiscalische Tendenz ber fribericianischen Gesetzgebung erhellt nun aber namentlich aus der Art, wie die aus fo verschiedenen Quellen stammenben Einnahmen verwaltet und verrechnet wurden. Das ganze Reich zerfiel in fünf Distrifte, jeder mit einer Centralcasse, in welche alle eingehenden Gelber abgeführt und auf die alle zu leiftenden Zahlungen angewiesen wurden, so daß nur die etwaigen Ueberschüsse in ben Staatsschat flossen. Wir wissen nicht ob berselbe wenigstens zeitweise größere Einnahmen gehabt hat. hohen Ertrage ber Steuern u. f. w. standen unter Friedrich II. alle Zeit sehr bebeutenbe staatliche Leistungen gegenüber. Sie galten — abgesehen von ben zweifellos beträchtlichen Kosten bes üppigen Hofhalts und anderen Aufwendungen bes großartig freigebigen Kaisers — zunächst bem Unterhalt ber Beamten, von denen nur die Ortsrichter auf einen bestimmten Untheil von den Gerichtsgefällen angewiesen waren. Auffallend ift babei ber Bug unüberwindlichen Mistrauens gegen die Beamtenschaft, welcher gegen den ganzen Berwaltungsorganismus ernste Bebenken erwecken muß. Und boch verstummen trop eines peinlichen Ueberwachungssystems die Klagen über Unredlichkeit der Beamten nicht, und die vorschriftsmäßigen häufigen Revisionen, die bis in das Kleinste eindringende Controle durch besondere Rechnungshöse haben wol eine schnellere Entbedung ber Schuldigen zur Folge gehabt, nicht aber einen ehrlichen Beamtenftand erzeugen können. Sehr beträchtliche Mittel erforderte ferner die Flotte: bem Kaiser lag die Entwickelung einer ordentlichen Marine besouders am Herzen. Die Hauptstationen für dieselbe waren Messina, Neapel

und Brindisi; dort befanden sich auch die größten Schisswersten und Magazine mit allem, bessen man zur Ausrüstung einer beträchtlichen Seemacht besdurfte. Alle Zeit mußten zehn Schisse segelsertig liegen. Welche Summen die Marine verschlang, kann man schon daraus abnehmen, daß der Admiral, der an der Spitze derselben stand, den für jene Zeit colossalen Gehalt von 30,000 Mart bezog. Auch das Landheer kostete bedeutende Summen: denn neben dem Ausgedot der Basallen, dem einzigen lehndienstlichen Institut, das Friedrich beibehielt, wurden als eigentlich stehendes Heer Söldner gehalten; eine besondere Stellung nahmen die Araber ein, die in Luceria als eine Art bevorzugte Militärcolonie angesiedelt waren. In militärischer Hinsicht zersiel das ganze Reich in die beiden Capitanate des Festlands und Siciliens, deren jedes wiederum in eine Anzahl von Festungsinspektionen getheilt war.

Ueberblickt man diese eigenartige Schöpfung als Ganzes, so treten im Bergleich mit bem, was in jener Zeit foust auf diesem Gebiete üblich war, ihre großen Borzüge sowol wie ihre Mängel beutlich zu Tage. trefflich geordneten, sich in klarer Competenzfolge aufbauenden Rechtspflege steht eine üble Bermischung ber richterlichen und abministrativen Funktionen gegenüber, die vollends unerträglich wurde, da die beide in sich vereinigenden Beamten obenein auch noch eine gewisse militärische Autorität besaken. Das mochte angehen, solange ber Raiser, in bessen hand alle Arten ber Gewalt zusammenliefen, selbst im Lande war und an ber richtigen Stelle scheidend und regulirend eingriff; ohnedies kam es leicht zu einer Bermengung ber verschiebenen Regierungsthätigkeiten, die an sich bedenklich, für die Beamten verführerisch, für die Regierten mit sehr großen Nachtheilen verbunden war. Bei langer Abwesenheit Friedrichs von seinem Erblande haben sich diese Uebelstände benn auch in einem solchen Dage geltend ge= macht, daß der Raiser 1240 eine Aenderung verfügte, die freilich das Fehler: hafte bes ganzen Systems nur noch angenfälliger machte, aber ber bamaligen Lage und ben ihr entspringenben Bebürfnissen entsprach. Es wurde nämlich auch für die Abwesenheit des Kaisers eine Art permanenter Militärdiktatur eingeführt, indem die Militärgewalt allen anderen unbedingt übergeordnet An die Stelle bes Großhofjustitiars, ber die oberste richterliche, administrative und finanzielle Autorität in sich vereinigt hatte, trat damals ein Oberstjustitiar und Capitan, ber mit jenen Befugnissen auch noch die eines militärischen Oberstcommanbirenden verband. Der bespotische Charafter ber ganzen Staatsleitung fand barin einen gleichsam formelhaften Ausbruck. Ihm entspricht es, daß von Recht der Unterthanen der Regierung gegenüber wenig ober gar nicht die Rede war, wie bei allen auf ähnlichen Principien beruhenden und ähnliche Ziele verfolgenden militärischen Cabinetsregierungen. Wie von dem in der normännischen Zeit entwickelten Lehenrecht nur bas in Geltung blieb, was die Pflichten, Laften und Dienste der Unterthauen, der Barone und der Bralaten festsette, so gab es in biesem Staate überhaupt nur ein solches einseitiges Recht. Kaum in ben vollendeten BureaufratenMarine S

Some has eligibles out in improvine comprision (Maldonbill &  $\theta$ ), or in the 1 to the Simple on Simple on the Simple one and the simple one and the simple of the simple one in the Simple of  $\theta$ , where the Simple of Simple of



SEED THE PERSON NAMED IN COLUMN TO

distinct find uponly, due not been placed in the second color. We then no been designed upon a being the placed of the beautiful colors of the placed of the beautiful colors of the beautiful colors

bas in bem einstigen Entscheidungstampfe mit bem Bapftthum die Sauptlaft zu tragen hatte, befolgte er in Deutschland gerade die entgegengesette Bolitik und ließ die Dinge dort je langer je mehr geben, wie sie geben wollten, wenn sie nur seine anderweitigen Plane nicht störten, und kam so schließlich zu einer antinationalen Haltung, welche den inneren Zusammenhalt des Reiches preisgab und bas Unsehn besselben bem Auslande gegenüber herabsette. Beim Aufbruch aus Deutschland hatte er ben Erzbischof Engelbert von Köln. einen Sprößling bes mächtigen Sauses ber Grafen von Berg, mit ber Reichs: verweserschaft betraut. Mit Einsicht und Thatfraft hatte biefer seines Umtes gewaltet, und Deutschland hatte sich unter ihm einer lange nicht gekannten inneren Ruhe und Ordnung erfreut. Im Gegensatz zu Friedrich verfolgte der Erzbischof namentlich auch eine nationale Politik gegenüber dem zu drohender Macht angewachsenen Dänemark, dem Friedrich die nordalbingischen Lande preisgegeben hatte, um es von der welfischen Partei auf seine Seite herüberzuziehen. So waren gerade die Gebiete, an welche sich für das deutsche Bolk besonders theure Erinnerungen knüpften und die für die wirthschaftliche Zukunft besselben vornehmlich wichtig waren, schuplos sich selbst überlassen und mochten sehen, wie sie sich bes dänischen Eroberers erwehrten. Stolz nannte fich Walbemar II. bamals nicht blos König ber Danen und Claven, sondern auch herr von Nordalbingien. Zum Glud für Deutschland aber lebte in den deutschen Edlen, deren Ahnen als Dienstleute Beinrichs des Löwen in jene Lande gekommen und nach dem Zusammensturz der welfischen Macht zu reichsunmittelbaren Grafen geworben waren, noch die Er= innerung an die glänzenden Zeiten, da die dentiche Herrichaft in jenen Gebieten unter ruhmreichen Kämpfen aufgerichtet wurde, und auch die alte Kraft und Tüchtigkeit lebten noch in ihnen. Sie machten gut, was ber Kaiser in arger Berkennung ber wahren Interessen Deutschlands gefehlt hatte. In Graf Heinrich von Schwerin fand diese nationale Richtung ihren tapfern Aus bem Morgenlande, wohin ihn eine Krenzfahrt geführt Borfämpfer. hatte, heimkehrend, fand Graf Beinrich auch sein Gebiet von bem Danenkonig occupirt; sein Bemühen um die Ruchgabe besselben blieb natürlich erfolglos: ba nahm er endlich zu einer ebenso fühnen, wie listigen und glücklich burch= geführten Gewaltthat seine Zuflucht. Durch einen wolvorbereiteten Ueberfast brachte er ben Dänenkönig, als berselbe auf ber Insel Lyoe mit geringem Gefolge der Jagd oblag, im Mai 1223 in feine Gewalt und führte ihn in eiligem Ritt als Gefangenen mit fich fort nach ber märkischen Burg Lenzen, entschlossen ihn nicht eher freizugeben, als bis ihm sein Recht gewährt und sein Land zurückgegeben worden sei. Des Grafen fühne That erregte weit= hin im Norden lauten Jubel: alle Gegner des übermüthigen Danenkonigs reichten dem tapfern Mann die Sand jum Bunde und eilten mit ihm ge= meinsam sich der lästigen Fremdherrschaft zu entledigen. Auch Naiser Friedrich II. trug tein Bedenken im Widerspruch mit seiner früheren Haltung diese unvermuthete Gunft der Umstände auszunuten. Die Drohungen Danemarks



Kriegerische Rustung um Beginn bes 13. Jahrhunderts. Aus einem Psalterium des 12. Jahrhunderts; Berlin, Königl. Kupferstich-Cabinet. Die Justration behandelt die Geschichte von David und Urias. Unten ist der Tod des Urias dargestellt; darüber David, wie er aus der Hand eines Kriegers den Botenstab mit der Nachricht hiervon erhält.

blieben unter diesen Umständen wirkungslos; auch daß Honorius III. sich seiner annahm und den Grafen mit der Excommunication bedrohte, besserte an dem Schicksal des Gesangenen nichts. Man war entschlossen denselben nicht eher aus der Haft zu entlassen, als dis man ihn auf die Tauer

unschäblich gemacht hatte. Im Bunde mit bem Grafen von Solftein, ben übrigen Fürsten Medlenburgs und dem Erzbischof von Bremen eroberte Heinrich von Schwerin nicht blos sein eigenes Gebiet wieder und brachte den Gefangenen hinter die Mauern seiner festen Burg Schwerin in Sicherheit, sondern half auch in den übrigen Landschaften die dänische Herrschaft abschütteln. Der Versuch bes banischen Reichsverwesers, bes Grafen von Orlamünde, dieselben zu behaupten und des Königs Freilassung zu erzwingen, scheiterte in Folge der Niederlage, die er im Januar 1225 bei Lauenburg erlitt und die ihn felbst als Leidensgefährten Walbemars nach Schwerin in Haft brachte. Da endlich beguemte sich bieser im November 1225 zu dem Bertrage zu Bardewied, ber ihm schwere Bedingungen auferlegte. Er wurde freigelassen, nachdem er sich zur Zahlung von 45,000 Mark Silber verpflichtet und die Grafschaften Schwerin und Holstein ihren rechtmäßigen Inhaben herausgegeben, auch auf alle in Deutschland gemachten Eroberungen Bergicht geleistet hatte; nur Rügen blieb ihm. Die nordbeutschen Städte aber gewannen durch diesen Bertrag Freiheit bes Sandels in Danemark. mußte ber Dänenkönig natürlich geloben, sich für bas ihm Angethane nicht rächen zu wollen und bis zur Ausführung des Bertrags, namentlich Zahlung bes Lösegelds, feine brei Sohne als Geiseln in deutschen Sanden laffen Kaum aber hatte Walbemar seine pecuniaren Verpflichtungen erfüllt, als er, vom Papste seines Gibes entbunden, zu einem neuen Angriff auf die ihm entrissenen beutschen Lande rüftete. Aber die blutige Schlacht bei Bornhöved in Holftein am 22. Juli 1227 entschied wiederum gegen ihn: selbst schwer verwundet und mit genauer Noth neuer Gefangenschaft entgangen, mußte er ben Bardewieder Bertrag erneuen und seine Söhne durch neue Geldopier Der bänischen Herrichaft in ben beutschen Oftseelandschaften war bamit glüdlich ein Ende gemacht, und bas Juselreich hat sich von der er: littenen Niederlage lange nicht erholen können.

Inzwischen aber hatten die allgemeinen Berhältnisse Deutschlands eine üble Wandelung genommen. Im November 1225 war der verdiente Erzibischof Engelbert von Köln durch einige seinem strengen Walten zürnende Raubritter unter dem Grasen von Isenburg erschlagen: die Kirche hat den Märtyver, der seine Sorge für den Landsrieden mit dem Tode büßte, nachmals heilig gesprochen. Der Kaiser war und blied in Italien durch die Verhandlungen mit der Curie, den Hader mit den Lombarden, dann den Kreuzzug und den aus diesem entspringenden ersten schweren Constitt mit dem Papsithum beschäftigt und den bentschen Angelegenheiten fremd. So siel die Leitung der letzern in die Hand des jungen Königs Heinrich VII. Dieser aber zeigte sich der Aufgabe nicht gewachsen: ein leichtsinniger, loderer, lannischer Jüngling war er nicht geeignet zwischen den in Deutschland vorhandenen Gegensätzen zu vermitteln und die auseinander strebenden Kräste zusammenzuhalten und auf ein gemeinsames Ziel hinzuleiten. Auch an seinem anstößigen Wandel war durch die frühzeitige Vermählung mit Wargarethe,

ber Tochter bes Herzogs Leopold VII. von Desterreich, nichts gebessert worden. Die üblen Folgen von der Unsähigkeit und Unlust des jungen Königs traten bald zu Tage. Bon allen Seiten kamen Beschwerden und Klagen an den sernen Kaiser über die zunchmende Unordnung und Gesetzlosigkeit im Reiche. Aber die Ermahnungen, die Berweise, welche dieser an den übel berathenen Sohn gelangen ließ, besserten nichts, wol aber entsremdeten sie das Herz des Sohnes dem Bater und erzeugten bei ihm einen verschlossenen, aufstzigen Sinn, der vielleicht frühzeitig ansing mit dem Gedanken der Rebellion zur Gewinnung einer selbständigen Stellung zu spielen. Daraus entwicklte sich bald auch ein politischer Gegensatz zwischen Bater und Sohn, indem Heinrich VII. in thörichter Oppositionslust denzenigen entgegen war, die sein Bater begünstigte, und die von jenem Gedrückten seinerseits zu schützen und zu heben suche. Namentlich äußerte sich das in dem Berhältnis beider einmal zu der Kirche, dann zu den Städten.

Während nämlich ber Kaifer seit bem Bertrag von San Germano auf Bewahrung des Friedenszustandes mit der Kirche hinarbeitete und den Moment der einstigen Anseinandersetzung im eigenen Interesse möglichst lange hinausschieben wollte, machte ber junge König aus seinem Unmuth über biese Politif gar fein Sehl und ichien zuweilen die Gelegenheit zu Conflitten mit Bon größerer praktischer Bedeutung aber der Kirche förmlich zu suchen. wurde zunächst die Differenz zwischen der kaiserlichen und der königlichen Politik in Bezug auf die Städte, für welche die Regierung Friedrichs II. eine schwere Krisis herbeiführte — eine Krisis, die für den schließlichen Ausgang bes Kaisers selbst nicht ohne Bedeutung geblieben ist. Den Traditionen seiner Borganger und namentlich benen seines Hauses folgend, hatte Friedrich in ben zur Freiheit aufstrebenden deutschen Städten seine besten Bundesgenoffinnen sehen und benselben gegen die erstarkende Landeshoheit der Reichsfürsten Schut für ihre bisher gewonnenen Rechte gewähren müffen. Rady einigem Schwanken hat er aber gerade die entgegengesette Richtung eingeschlagen und eine auf die Bernichtung der städtischen Freiheit abzielende Politik verfolgt, um sich baburch die Gunst der Reichsfürsten zu erwerben, deren er nicht entrathen Epodjemachend wurden in dieser Sinsicht die Edifte, zu können glaubte. welche auf den Reichstagen von Worms 1231 und von Ravenna 1232 ergingen: sie warfen, wenn sie streng durchgeführt wurden, die deutschen Städte in ihrer Entwickelung um etwa anderthalb Jahrhunderte zurück. Denn barauf lief es hinaus, wenn Friedrich alle den Städten früher von Königen oder Bischöfen verliehenen Privilegien caffirte und die auf denselben beruhenden freien Stadtverfassungen aufhob, so daß die Städte hinfort keine eigenen Beamten mehr wählen follten ohne besondere Bewilligung der Stadtherrn. Sich selbst und seinen Nachfolgern aber band er in unbegreiflicher Berblendung die Bande burch die Bestimmung, selbst der Ronig burfe feine Stadtfreiheit mehr verleihen, es sei benn mit Austimmung des Herrn der damit zu be= widmenden Stadt. Indem er weiter alle Einungen innerhalb ber Stäbte,

•

a service of

sowie der Städte unter einander verbot, unterband er dem auf genossenischaftliche Organisation angewiesenen Bürgerthum die Ledensadern in Deutschland. Indem er den Städten die beliebte Aufnahme von Pfahlbürgern untersagte und die Erweiterung der städtischen Gerichtsbarkeit über den Umkreis
der Stadt verbot, schnitt er denselben die Hauptquelle allmählichen Wachsthums ab und entzog ihnen die beste Wasse gegen die ihnen nachstellende
fürstliche Landeshoheit. Wären diese Anordnungen, so wie die Absicht war,
streng durchgeführt worden, so wäre es mit der städtischen Freiheit und der
Vlüte bürgerlichen Lebens in Deutschland vorbei gewesen. Zum Glück ist des
Kaisers und der Fürsten Absicht nur zu sehr kleinem Theile verwirklicht worden: jene städteseindlichen Constitutionen Friedrichs II. haben nicht den Untergang der Städte zur Folge gehabt, sondern nur eine Reihe neuer Kämpse
für dieselben herbeigeführt, aus denen sie schließlich zum Theil gekräftigt hervor
gegangen sind.

Solde Gegenfäße verschärften natürlich bas Misverhältnis zwischen Bater und Sohn. Ohne ein bestimmtes Programm zu haben und ohne niber einen Anhang zu verfügen, ber ihm erfolgreichen Widerstand gegen des Baters Willen ermöglicht hätte, frondirte und opponirte König Seinrich und wurde fo ber Mittelpunkt und bas Saupt aller Misvergnügten und Neuerungs: Instigen, während er gleichzeitig durch ein loderes Leben mit wilden Gesellen bie Würde seiner Krone in ben Augen von hoch und niedrig schäbigte. Des: halb lud ihn der Kaiser auf den 1231 nach Ravenna ausgeschriebenen Reichs tag vor: Heinrich erschien nicht. Als er sich jedoch von ernsteren Maßregeln bedroht sah, lenkte er ein und erschien auf erneute Ladung vor bem gurnen den Bater in Civitate bei Aquileja. In strengen Worten hielt ihm dieser fein würdeloses Treiben vor; durch demüthige Abbitte aber und das feierliche Gelöbnis der Besserung wandte Heinrich die angedrohte schwere Ahndung noch ab. Die Bestimmungen aber, die Friedrich damals in Betreff des misrathenen Sohnes traf, führen auf die Bermuthung, daß ihn die Sorge er: füllt habe, die römische Eurie könnte sich im Kallen eines neuen Confliktes beffelben gegen ihn fo bedienen, wie das einft mit König Konrad und Seinrich V. gegen ihren Bater geschehen war. Gine Anzahl Reichsfürsten unsten für Seinrich Bürgschaft leisten mit ber Verpflichtung, ihn zu verlassen und dem Kaifer anzuhangen, falls jener von dem Bater abfallen würde. Bei den Reichsfürsten also suchte Friedrich II. seinen Rückhalt: wie er ihnen allen stausischen Traditionen entgegen die Städte opserte, jo gab er ihnen auch ihre Territorien im Sinne voller Landeshoheit preis und minderte zu ihrem Bortheil die Rechte des Königthums. So hatte er bereits im Jahr 12201) den geiftlichen Fürsten gegenüber auf das streitige Spolienrecht verzichtet und den: selben die Freiheit über ihren Nachlaß durch Testament zu verfügen garan: tirt; er hatte sich bes Boll: und Müngrechtes für die geiftlichen Gebiete ent-

- - 4.71 mil

<sup>1)</sup> Mon. Germ. hist. Leges II, 238 Confoederatio cum principibus ecclesiasticis.



Die Politik Friedrichs II. verfolgte also in Deutschland gerade die ent= gegengesetzen Ziele wie in Sicilien. Während hier die strafiste Centralisation cines bureaufratisch regierten Beamtenthums dem König die unumschränkte Berfügung über die Mittel des Landes in die Sand gab, entäußerte sich das Königthum dort zum Nachtheil der gemeinen Freiheit der ihm verbliebenen Gerechtsame und bantte zu Gunften bes erstarkenden Landesfürsteuthums ab. Die Absicht dieser so widerspruchsvollen Politik kann kaum zweifelhaft fein. Deutschland hatte für Friedrich II. fein Interesse, benn es kounte ihm für die Bläne, die er heate, teine wesentliche Beihülfe gewähren: auf Deutschland war weder eine Weltherrschaft zu gründen, noch bei dem einstigen großen Kampfe mit dem Papstthum ernstlich zu rechnen. Aber der Kaiser wollte von dieser Seite wenigstens nicht gehindert sein und deshalb die geistlichen und weltlichen Fürsten mit ihren Interessen so an die seinen und die Zukunft seines Hauses funpfen, daß sie um bes eigenen Bortheils willen zu ihm hielten und in der ihnen gewährten Laubeshoheit einen genügenden Schutz erkannten gegen die möglichen nachtheiligen Folgen einer dauernden Bereinigung der beutschen und ber sicilischen Krone.

Je mehr Friedrich Deutschland auf diese Weise von dem Druck der erstrebten Weltherrschaft zum Boraus entlastete, um so unentbehrlicher waren ihm für bieselbe die lombardischen Städte. Das Berhältnis zu diesen aber besserte sich in nichts: in entschlossener Saltung standen dieselben bereit zur Abwehr der ihre Freiheit bedrohenden Pläne des Kaisers und blieben tropig Der Reichstag zu Ravenna. in ber über sie verhängten Acht bes Reiches. ber unter dem Schein eines allgemeinen Friedens Oberitalien bes Raisers Herrschaft aufnöthigen sollte, blieb daher nach dieser Seite hin ohne Ergeb-Wol aber gewann Friedrich durch das Bündnis mit dem gewaltigen Ezzelin von Romano einen mächtigen Parteigänger im Norden. wiederholten päpstlichen Friedensmahnungen machten auf die Lombarden keinen Eindrud: sie zeigten nur, daß noch die unnatürliche Allianz zwischen Kaiserthum und Papstthum von beiben Seiten als ihren Interessen förderlich fest= gehalten wurde. Denn Friedrich brauchte die Curie noch, um die von seinem misrathenen Sohne König heinrich brohenden Gefahren abzuwenden. nach dem Tage von Civitate war diefer auf bojen Wegen gegangen: Der Kaiser dachte bereits daran, ihn der Nachfolge zu berauben und diese auf Konrad, den Sohn Folanthes, übertragen zu lassen. Das trieb den verirrten Jüngling zum Aeußersten: er ließ sich mit den Lombarden in hochverräthe= rische Verbindungen ein; bald wurde im Westen und Süden des Reiches eine steigende Gährung bemerklich. Aber die Bewegung blieb ohne die Bundes= genossenschaft, die ähnliche Unternehmungen früher zum Berberben Deutsch= lands hatte gelingen lassen. Der Papst, dem Friedrich erst unlängst (1234) zur Niederwerfung eines Aufstandes der Stadt Rom geholfen hatte, richtete nicht nur an die beutschen Bischöfe abmahnende Schreiben, sondern trat auch sonst mit seiner Autorität gegen ben rebellischen Sohn ein. So erstickte bie

Bewegung, ehe sie recht in Gang gekommen war. Dhue Heer, als Bater ben verirrten Sohn zum Gehorsam zurückzuführen, nicht als König einen Rebellen niederzuwersen erschien Friedrich 1235 endlich wieder in Deutschland, wo ihm alles mit Ehrerbietung huldigte. König Heinrich mußte sich der Gewalt des Baters bedingungssos überantworten, um aller Rechte verlustig sein versehltes Leben als Staatsgefangener zu beschließen: er starb im Februar 1242 in Apulien.

Dieser Zeitpunkt bezeichnet den Höhestand für die Macht und das Glück Friedrichs II. Die Erinnerung an die glorreichsten Zeiten des Reichs unter seinem Großvater, an das vielbesungene herrliche Mainzer Pfingstsest 1184, 1) lebte wieder auf, als der Kaiser zu Mainz mit der jungen Jsabella von England, der Schwester König Heinrichs III., sein Beilager seierte, von den geistlichen und weltlichen Fürsten des Reiches huldigend umdrängt, im Kreise vieler tausende prunkvoll gerüsteter Ritter, welche zur Berherrlichung der Feier erschienen waren. Eine neue Nera des Friedens und des Glückes für Deutschland schien ausgehen zu sollen: die letzte trübe Erinnerung an den Thronstreit und Bürgerkrieg, aus dem Friedrich als Herrscher Deutschlands hervorgegangen war, wurde damals getilgt. Otto der jüngere, der Sohn Kaiser Ottos IV., übergab die seinem Hause gebliebenen Reste der einstigen welsischen Macht in die Hand des Kaisers, um Braunschweig, Goslar und die Grasschaft Stade als ein auch in weiblicher Linie erbliches Herzogthum vom Reiche als Lehen zurückzuerhalten.

Darauf verließ Friedrich II. das Reich. Er sollte es nur noch einmal betreten, als das wilde Treiben des gewaltthätigen Herzogs Friedrich des Streitbaren von Desterreich ihn einzuschreiten nöthigte: geächtet und bestegt sah derselbe seine Hauptstadt Wien zur Reichsstadt erhoben, sein Herzogthum wurde durch einen kaiserlichen Landeshauptmann verwaltet und diente dazu, die starke Stellung des Kaisers noch mehr zu besestigen. Unter diesem Einzbruck sträubten sich die Fürsten auch nicht, Friedrichs zweiten Sohn, den zehnziährigen Konrad, zum König zu wählen.

<sup>1)</sup> S. oben S. 530.

# III. Der Entscheidungskampf zwischen Kaiserthum und Papstthum.

1235-1250.

Während Friedrich II. Unteritalien und Sicilien unter seinen bureaufratischen Despotismus beugte und jeden Wiberstandsversuch mit Strenge nieder= schlug, in Deutschland aber Städte und Landadel ber Landeshoheit bes Fürstenthums auslieferte und dieses burch immer neue Zugeständnisse für die Dulbung der Union der beiden Reiche zu gewinnen suchte, hatte sich sein Berhältnis au den mitten awischen biese beiden ungleichen Reichshälften gestellten lom= bardischen Städten trot wiederholter päpstlicher Bermittelungsversuche und Friedensgebote von Sahr zu Sahr verschlechtert und drängte zu einem gewaltsamen Ausbruch hin. Konnten die zu gemeinsamer Bertheidigung ihrer Freiheit verbündeten Städte boch für den Kampf mit dem Kaiserthum auf die Sülfe der römischen Curie rechnen, welche sich dem unnatürlichen Bundnis mit der staufischen Weltmacht bei der ersten günstigen Gelegenheit zu entziehen trachtete. Freilich schien ber Augenblick eben bamals, wo ber Kaiser in Deutsch= land so große Erfolge gewonnen hatte, ferner zu sein als je zuvor. Anderer= seits war für Friedrich Brechung der lombardischen Städtefreiheit die Be= bingung, von welcher die Bollenbung zunächst und bann ber Bestand seines politischen Systems abhing. Schon hatte ber wilbe Ezzelin von Romano burch eine Reihe von glüdlichen Waffenthaten bem Kaiser die Wege bereitet, eine der furchtbarften Persönlichkeiten dieser von wilden Leidenschaften zerriffenen und von harten Thaten erfüllten Beit, die ben entsetzen Beitgenoffen ein Teufel in Menschengestalt ichien, ein eiserner Despot, ber kein Erbarmen kannte und dem jedes Mittel recht war, wo es seine Gegner niederzuwerfen und seine Herrschaft zu erweitern galt, aber auch ein tapferer Soldat und trefflicher Feldherr, ein erfindungsreicher Politifer, dem auch menschlich liebenswürdige Eigenschaften nicht ganz gesehlt haben. In Folge landschaftlicher Sändel mit dem Geschlechte der Markgrafen von Este, der zeitweise glücklichen Nebenbuhler ber aus Deutschland stammenden Romanos, auf die Seite bes Raisers getreten, hatte Eggelin III. in diesem Bunde die sicherste Gewähr für die erstrebte große Zukunft seines Geschlechts gefunden und baran auch inmitten ber jähen Bechselfälle ber folgenden Jahre unwandelbar feftgehalten. hatte er in blutigen Kämpfen die nordöstliche Grenzlandschaft Italiens, welche seit den Zeiten Friedrichs I. der deutschen Herrschaft besonders widerstrebte, unter bes Kaisers Willen gebeugt: Padua, Treviso und Ferrara gehorchten

bemselben, und die festen Burgen jener Gegend wurden Stütpunkte für die erneute kaiserliche Herrschaft.

Unter dem Eindruck dieser glänzenden Erfolge und ber Triumphe, die er selbst eben in Deutschland gewonnen hatte, beschloß ber Raiser nun auch die Lombarden mit einem raschen Schlage niederzuwerfen und so die Intriguen zu zerreißen, welche die römische Curie unter dem Vorwande der Vermittelung Mährend vom Suden her die bewährten, aber auch begegen ihn spann. jonders gefürchteten Sarazenen dem Kriegsschauplate zweilten, kam Friedrich selbst mit einem beträchtlichen Beere aus Deutschland und vereinigte sich mit bem siegreichen Ezzelin von Romano. Neue Ausgleichsversuche der Eurie, durch welche doch nur die Gegner Zeit gewonnen hätten, von der Sand weisend, verlangte er von den Städten kurzweg Auflösung ihres Bundes und vorbehaltlose Auerkennung ber Rechte des Reiches, und drang, nachdem dieses Ultimatum abgelehnt war, mit seiner imposanten Streitmacht von der Beroneser Mark aus westwärts vor. Balb war bas wichtige Mantua in seiner Gewalt, und er stand dem Heere bes lombardischen Bundes, das sich in der jumpfigen Niederung des Oglio in einer trefflich gewählten Stellung stark verschanzt hatte, zur Entscheidungsschlacht entschlossen gegenüber. ungünstige Terrain, mangelhafte Verpflegung und das frühzeitig hereinbrechende Herbstwetter nöthigten ihn zur Aufgabe seiner Offensivstellung. In übereilter Siegeszuversicht meinten bie Lombarben, ber Raifer verzichte für jest über= haupt auf die Fortsetzung des Kampses und wolle die winterliche Waffenruhe eintreten lassen. Sie brachen ihr Lager ebenfalls ab, um die einzelnen Contingente bes Bundesheeres in ihre Städte zu entlassen. Dabei aber wurden sie am 27. November 1237 von dem noch in der Rähe weilenden faiserlichen Heere unvermuthet angegriffen und bei Cortenuova in einer bis zur finkenden Nacht bauernden Schlacht nach verzweifeltem Widerstande vollständig geschlagen. Auf dem ungeordneten Rückzuge, burch ben strömenden Regen und die bobenlojen Straßen behindert, erlitten sie schwere Berluste. Tausende von Todten bedten das Schlachtfeld, taufende von Gefangenen, barunter bie Säupter bes Bundes und viele von den angesehensten Bürgern der Bundesstädte blieben in der hand bes Kaifers. Der Fahnenwagen, den die heilige Schaar vergeblich zu retten versucht hatte, wurde im Trinmphe mit aufgeführt — an den Mast gebunden stand ber gefangene Sohn bes venetianischen Dogen, ber Bobesta in Mailand --, als Friedrich mit dem jubelnden Seere siegprangend in Cremona einzog, und wurde bann als faiserliches Geschenk an den Senat und bas Bolk ber ewigen Stadt geschickt, um auf dem Capitole der Nachwelt von dem Siege bei Cortenuova Kunde zu geben, — eine Bestimmung, die offenbar zunächst auf den Papst berechnet war.

Was in der Lombardei zunächst weiter folgte, konnte den Eindruck nur steigern, den der Tag von Cortenuova hervorgebracht hatte. Denn wie nach der Zerstörung Mailands durch Friedrich I. eilten die sombardischen Städte durch bereitwillige Unterwerfung die Gnade des Kaisers zu gewinnen. Bis



## Erläuterungsblatt zu dem facsimile,

durch welches König Konrad IV. den Vergleich der Stadt Kaufbeuern mit kolcmar v. Kemenathen bestätigt. 25. Juli 1240.

## a. Cransscription:

(Im) Namen gotes. Amen. Wir Cuonrat in Romschen Kunc erwelt von der gotes gnade vndt erbe des Kuncriches ze Jerusalem tvn kunt allen den die disen brif iemmer geschent, dat wir folcmaren von Kemenathen undt unser stat ze Buern alsus verschieden vnder ein ander. Folcmar hat gegebin den burgaeren vnde der stat ze wider wehsel den hof, der hern hermannes was, des phaffen, der da lit nidenan an der stat vnder den barmin vnd als sin staingruebe gat vf an den geworfen wec vnd die rihte an den anderen berc vnde dannan an sin selbes zun, vnde swaz in den zvůenin iezů begriffen ist, daz sol er bûwen vnd sol och mit buwe nit me begriffen. Da wider swaz bůerere gemeinde hant, daz sol och sin volcmars gemeindt vnd swaz er oder sine nachkomelinge hant, daz sol och bueraer gemeindt sin, vnd swaz nit an buwe lit, da sulte ein getraten sin beidenthalp von der burc unz an die stat vnd von der stat unz an die burc vnd ist och also gescheiden swaz Buraeren schaden vf dem iren geschiht mit gewalte vnd wizzentlich, daz sol man in gelten vndt bezern, als reht ist vnd sol doch der schait danach streite sin. Hier an was Conrad der schenke von Wintherstet vnser getruwer vnd Conrad der Liutkirchaer, der Amman von Buren, vnd dat diz staets belibe, so biezen wir disen brief besigeln mit vnserm insigel. Diser brif ist gegeben vnd geschriben von unsers herren geburtlichen tage tusend zweihundert vnde fierzech iar. Innan Howotse. An Sante Jacobs-Tage faeiliche\*) amen.

<sup>\*)</sup> Derschrieben für saelige.

## b. Ueberfetjung.

Wir Konrad ermählter römischer König von Gottes Im Namen Gottes. Gnaden und Erbe des Königreichs Jerusalem thun fund allen, die diesen Brief sehen, daß wir Folcmar von Kemenathen und unsere Stadt zu Beuern also mit ein= ander verglichen haben. folemar hat den Bürgern und der Stadt in Tausch gegeben den hof, der herrn bermann dem Pfaffen gehörte, der unterhalb der Stadt liegt unter den Barmen (?) und soweit seine Steingrube reicht auf dem Dammweg in der Richtung auf den andern Berg und von dannen an seinen Sann bin, und was in der Umzäunung jetzt begriffen ift, das soll er bebauen, soll aber mit Unban nicht weiter um fich greifen. Was dagegen die Banern von Gemeindeland haben, das foll auch folemars Gemeindeland sein und was er oder seine Nachkommen haben, das foll auch der Bauern Gemeindeland sein und was nicht bebaut liegt, das foll getheilt sein von beiden Seiten von der Burg bis an die Stadt und von der Stadt bis an die Burg und ift also geschrieben. Was den Bauern an Schaden geschieht auf dem Ihren mit Gewalt und wissentlich, das soll man ihnen entgelten und ersetzen, wie 'es recht ift, und es foll demnach kein Streit darüber sein (?). Hierbei war Conrad der Schenk von Wicterstetten unser Getreuer, und Konrad der Ceutfirchner, der Umtmann von Beuern. Und auf daß dies dauernd bleibe, ließen wir diesen Brief besiegeln mit unserm Instegel. Dieser Brief ist gegeben und geschrieben nach unfres Herrn Geburt tausendzweihundertundvierzig Jahre. Im heumonat. St. Jakobstag. Umen.

Twee of other time native benefitinger generalise years ( Suit 181 od) bussies generalizer fin. and front ! ton Son for the sail Sie baire. was if ad als sold als sold second. Towns the thinking with from inter goddydd mir gowillor and word of men fol men the goddon and bo and set whether for an underly in sor flar one can bearing and the fin flaringruphe gran. The freezy on hear of the heart of the barrens and the season was the season many bound many the season was the season which we have heart of the season which was the season which we have the seas Form all right the son's feel freely there was need through the law in west Commit me enbusse his to the serving fur berbandaly. In our sur buse only on the favor onto of in ten goworth wice, and the tenthe antien antienty book. Inthe found in fall when me has graphed and burgarany when hear their res without woutfield wan hop? See from bymanns me hogereffen. Da venter franz bearer grananter haver toget tel ad fin walmade generaler who following von ternessaben, where my fore we defined with vortified in motor following 3) rues gover d'angre Current e demiséres branc ampadre von des goves grant grabes. mass color " was Summarche stell Land Lane allow law Ear Out to brush worm statemen. Out were



Monate zum guten Theil verdankte, zu belohnen und dauernd an sich zu fesseln.

Aber es waren die letten Tage sonnig strahlenden Glücks, die dem staufischen Hause beschieden waren: der Umschlag folgte unmittelbar. Den Wider: stand in Oberitalien vollends zu brechen, ließ Friedrich das feste Alessandria burch seine italienischen Berbündeten einschließen, während er selbst Brescia belagerte. Un ben festen Mauern dieser Stadt, beren Bertheidiger sich bewußt waren, daß das Schickfal des Baterlandes in ihre Sand gelegt sei, wurde sein Glud zu nichte. Der erste große Miserfolg aber, der Friedrich traf, war für seine lauernden Gegner natürlich das Signal, um sich mit Aufbietung aller Kräfte von Neuem wider ihn zu erheben. Drei Monate lag der Kaifer vergeblich vor Brescia; mit seinem Abzuge, am 9. Oftober 1238, begann unmittelbar die Krisis, da gleichzeitig auch der längst drohende Bruch mit der römischen Curie erfolate. Während der Belagerung Brescias nämlich hatte Friedrich seinen natürlichen Sohn Enzio, seinen Liebling, einen schönen, damals achtzehnjährigen Jüngling, mit Abelasia, der Witwe Ubaldo Biscontis, der Erbin eines Theils der Injel Sardinien, vermählt, ungeachtet des wieder: holten dringenden Einspruchs, den Gregor IX. dagegen erhob, da die römische Curie ihrerjeits die Injel beanspruchte. Er glaubte damals die Zeit gekommen, wo er ohne biplomatische Beschönigung, geradeswegs auf das Riel losgehend, seine Herrschaftsplane vollenden konnte. Ein Sieg über Brescia, bem ber Fall auch ber anderen noch widerstrebenden Städte gefolgt fein wurde, hätte ihm vollends freie Sand geschafft; auch die römische Curie hätte ihm bann taum noch gefährlich werben können. Statt bessen erlitt seine Macht eine schwere Erschütterung und der Bapft eilte, den günstigen Moment, wo seine Lossagung von dem Raiser weithin einen großen moralischen Eindruck machen mußte, ruchfichtslos auszunügen. Am 20. März 1239, dem Balmsonntag, sprach Gregor IX. gegen Friedrich den Bann aus, obgleich die bisher zwischen ihnen geführten Berhandlungen alles eher als eine solche Wendung Denn Friedrich hatte sich ansdrücklich bereit erklärt, ber erwarten ließen. Kirche, wo sie in ihren Rechten verlett worden sei, genugzuthun. Es führte eben nicht ein einzelner bestimmter Anlaß zu so plötzlichem Bruche, sondern der Papft that nur einen Schritt, ber aus allgemeinen Gründen entsprungen, zu dessen Ausführung aber es eines besonderen äußern Anlasses bedurft hatte. Es war ein eigenthümliches Zusammentreffen, daß an demselben Tage zu Salerno ber geseierte Meister bes beutschen Orbens, Hermann von Salza, sein Leben beschloß, der staatsfluge, weitblickende, erfindungsreiche Diplomat, der durch jein gewichtiges Wort wiederholt die Katastrophe abgewandt hatte. gleichzeitig muffen diese beiden Nachrichten bei Friedrich eingetroffen sein, der eben als Gast Ezzelins das Diterfest pruntvoll in Padua beging.

Damit begann der gewaltige Kampf, der das Schickfal der mittelalter: lichen Kirche sowol wie des mittelalterlichen Staates entscheiden, in dem Kaiser= thum und Bapstthum sich gegenseitig zu Grunde richten sollten, um neuen Mächten



priesterlicher Herrichaier, welche unter biblischen Phrasen von den heiligen Pflichten ber Kirche ihre weltlichen Leidenschaften zu verhüllen und unter bem Schirme übertriebener, zum Theil völlig erlogener Anichuldigungen ben Staat sammt seinem Haupte und seinen Gliedern um ihr Recht zu bringen und in würde= lose Anechtschaft zu stürzen trachtete. Der unausgleichbare, jede Vermittelung und Versöhnung ausschließende Awiesvalt trat hierin zu Tage, in welchen die auf der Idee eines Universalreiches beruhende firchlichspolitische Entwickelung des Mittelalters ausmündete und nach der Natur der menschlichen Dinge ausmünden mußte. Selbst den von der Leidenschaft des nun entbrennenden Rampfes mitergriffenen Zeitgenoffen ist diese Bedeutung der erschütternden Ereignisse, beren Zeugen sie waren, nicht entgangen, sie haben balb erkannt, daß es sich thatsächlich um andere Dinge handelte, als die wüthenden Erlasse bes Papites und die von wildem Saß durchglühten fanatischen Reden, mit benen die Schaaren ber Bettelmonche bie Bolfer gegen ben Raifer aufreisten, hatten vermuthen lassen. Gerade angesichts der folgenden Ereignisse ging den Bölkern die Erkenntnis auf von dem Jerthum, in dem sie bisher befangen gewesen waren, wenn sie burch die Hingabe an die Idee eines Weltreichs ihr Wol zu fördern und in der Rugehörigkeit zu demselben die beste Gewähr für ihr staatliches Gebeihen zu finden gewähnt hatten. bazu begriffen sie jest, daß die verhängnisvollen Folgen, die sich aus dem Streben nach Berwirklichung dieser Universalidee ergaben, nur durch end= gültige Lossagung von berselben abgewendet werden könnten, indem jedes Bolk sich auf eigene Hand als ein selbständiges politisches Gemeinwesen con-Das nationale Sonderbwußtseein erwachte, und gegenüber dem zerfallenden kaiserlichen Weltreich und der seine Erbschaft beauspruchenden weltherrschenden Kirche erhoben sich die im eigenen Recht wurzelnden nationalen Staaten.

Wenn aber die römische Curie jett in Friedrich II. den "Rönig der Bestileng" befämpfte und bas Nichtswürdigste, was an Anklagen und Berbächtigungen gegen ihn vorgebracht war, ohne Weiteres als erwiesen annahm und dem Erdfreis als Thatsache verkündigte, so konnte sie damit die Welt doch nicht auf die Dauer täuschen und übte in den Augen derselben unbewußt an der bisher von ihr verfolgten Politik noch nachträglich eine vernichtende Aritik. Jahre hindurch war sie mit dem Herrscher, den sie jest als den Auswurf der Menschheit brandmarkte, in kirchlichen und politischen Dingen eng verbündet gewesen: sie hatte ihn gelten lassen als den berufenen Borkampfer der Christenheit gegen die Ungläubigen und hatte den Kampf für die Rettung bes heiligen Landes in seine Sand gelegt; sie hatte in ihm ben Süter bes rechten Glaubens erblickt und sich seines weltlichen Armes bedient, um die Ausbreitung ber Häresieen zu hindern; sie hatte durch seine Wassen die aufständischen Römer sich unterwerfen lassen; sie hatte, wenigstens äußerlich, sein Recht den Lom= barden gegenüber befürwortet und mehr als einmal den Widerstand gegen denselben bargestellt als ein Unrecht gegen bas Gesammtinteresse bes Christenthums.

Die Anklagen, welche sie jeht gegen Friedrich schleuderte, wurden durch diese Thatsachen Lügen gestraft; waren sie begründet, jo fiel erst recht eine schwere Schuld auf die Curie, die sich Jahre hindurch einem solchen Berbündeten gegenüber hatte zu Dank vervflichten lassen. Und wer hatte sich denn eigentlich gegen früher geändert? Friedrich hatte der Kirche weder den Gehorfam aufgekündigt, noch ben Krieg erklärt: mochte man von seinem inneren Berhältnis zum Christenthum beulen. wie man wollte, von den in dieser Hinsicht gegen ihn erhobenen Anschuldigungen ist keine einzige erwiesen, und das ihm zugeschriebene Wort von den drei Betrügern, welche die Welt durch angebliche Offenbarungen irre geleitet hatten. Moses, Christus und Mohammed, ist freie Erfindung verlogener pfaifilcher Agitatoren. In den Augen des unbefangenen Beobachters wurden alle bie heuchlerischen Reden einfach und schlagend widerlegt durch die notorische, von keinem urtheilsfähigen Beobachter angefochtene Kirchlichkeit, deren der Kaiser sich in seiner äußeren Haltung um so mehr besteißigte, je mehr er sich hüten mußte, sich gerade nach dieser Seite hin eine Blöße zu geben. Was die Kirche im Wider spruch mit ihrer bisherigen Politik bestimmte, mit Friedrich II. gerade jeht 311 brechen und zwar in Formen, welche eine Berföhnung eigentlich von Anfang an ausschlossen, und gegen den ehemaligen Schützling und bisherigen Bundes genoffen einen Kampf zu eröffnen, ber nach ben babei angewandten Mitteln sofort die Vernichtung besselben als Ziel erkennen ließ, hatte denn auch trop der biblischen Phrasen, der volltönenden alttestamentarischen Bilder und bes heiligen prophetischen Gifers, von benen Gregors IX. Erlasse und Send schreiben wiederhallten, mit dem Wesen ber Kirche, ihrem hohen Beruf und ihren heiligen Zielen thatsächlich gar nichts zu thun: es waren vielmehr lediglich Fragen der weltlichen Macht, Interessen der irbischen Herrschaft, um welche unter bem Schein eines angeblichen Rampfes für die Freiheit ber Rirde gestritten wurde. Die letten Erfolge Friedrichs II., ber Sieg bei Cortenuova und die Erwerbung Sardiniens durch die Che Enzios mit Abelafia, hatten die Macht desselben auf eine Sohe erhoben, von der aus sie die Kirche 311 zerschmettern brohte; das Misgeschick, das den Kaiser dann unter den Manern von Brescia traf und bas demselben folgende Neuauswogen bes lombardischen Aufstandes bot der Enrie für den Angriff auf die kaiserliche Machtstellung Aussichten so günstig, wie sie dieselben sobald nicht wieder zu erwarten hatte Aehnlich wie zur Zeit Friedrichs I. und Alexanders III. suchte die Curie das bei ihre selbstsüchtigen Entwürfe zu beden burch ben täuschenden Glauz natio: naler Freiheitsbestrebungen. Sie konnte das um so leichter, als die Art. wie Friedrich Italien fnechtete und namentlich sein Erbreich in die Fesseln einer bespotisch bureaufratischen Staatsordnung schlug, in immer weiteren Areisen den gährenden Unwillen gegen die Fremdherrschaft steigerte und alle Herzen mit der Sehnsucht nach Gewinnung nationaler Freiheit erfüllte. Mit diesen Gefühlen hat die römische Curie alle Zeit zu ihrem Vortheil zu wuchern gewußt: als hort ber nationalen Unabhängigkeit Italiens hatte bas Papfithum zuerst eine leitende Stellung in ben gemeinsamen weltlichen Angelegen:

heiten der Halbinfel gewonnen;1) auf den gleichen Rechtstitel hin hatte Gregor VII. alle dem Deutschthum feindlichen Kräfte derfelben zusammen= gefaßt, und selbst nach ber schweren Enttäuschung, die ihnen Alexander III. bereitet hatte,2) waren die Lombarden von dem Glauben an die Bereinbar= keit nationaler und hierarchischer Interessen noch nicht völlig zurückgekommen - ein Frethum, den sie in der Folgezeit schwer zu bugen gehabt haben und ber einen wesentlichen Antheil hat an dem trüben Geschick eines der nationalen Freiheit entbehrenden Daseins unter der eigennützigen Herrschaft Frem= der, zu dem sich Italien auf Jahrhunderte verurtheilt sah. In einem ähn= lichen Frethum aber war auch ber Kaiser befangen. Gewohnt die politischen Bustände seiner Zeit und die sich aus ihnen ergebenden Machtfragen ausschließlich von dem Standpunkte bes sicilianischen Königthums und in ber Richtung auf das erstrebte weltherrschende Kaiserthum zu betrachten, hatte Friedrich fein Berständnis für das Recht und die Bebeutung der municipalen Entwickelung und unterschätzte in verhängnisvoller Weise die Kraft des aus der freien Genossenschaft erwachsenen Bürgerthums, in dem sein Großvater nach zwanzigjährigen Kämpfen seinen besten Bunbesgenossen gefunden hatte. Statt die Communen Oberitaliens, welche der hierarchischen Kirche gegenüber die wichtigsten Juteressen mit ihm gemein hatten, durch die vorbehaltlose Er= neuerung bes Konstanzer Friedens sich zu verbünden und so der nationalen Agitation des Papstthums die Hauptstütze zu entziehen, trieb Friedrich sie in bas Lager ber Gegner, die ohne diese neue Berftärkung kaum über ihn ob-Je weniger aber diese Scheidung ber Parteien den gestegt haben würden. wahren Interessen derselben entsprach, um so leidenschaftlicher verfocht eine jede ihre Sache und um so weniger wählerisch war sie in Betreff der zu beren Durchsetzung angewandten Mittel. Freilich befand sich ber Kaiser babei im Nachtheil, denn ihm stand nicht die Fülle der Motive zu Gebote, welche seine Gegner in der Agitation wider ihn anwenden konnten, ein Nach= theil, der nicht aufgewogen wurde durch die Einheit der Leitung, welche die Seinen vor den Gegnern voraus hatten. Vom firchlichen, vom nationalen, vom politischen Standpunkte aus rief Rom, riefen die Lombarden zum Bernichtungstampfe gegen Friedrich auf; die kräftigsten Impulse konnten sie geltend machen, wenn es die Nothwendigkeit seiner Niederkämpfung darzuthun galt, und jedem einzelnen schien dabei ein besonderer, gerade ihm erwünschter Bortheil als Siegespreis zu winken. Nichts der Art konnte Friedrich den Seinen verheißen: so groß die Belohnungen waren, mit denen er geleistete Dienste vergalt, der eigentliche Gewinn blieb doch immer in seiner Hand und manche von denen, die jetzt für ihn kämpften, mußten fürchten nach bem Siege, wenn er im Bollbesitz ber ihm jetzt noch bestrittenen Gewalt war und sein Despotismus sich ungehindert entfalten konnte, sich in ihren Rechten und Gebieten ebenfalls gefürzt zu sehen. Nur im Glück war Friedrich seiner

<sup>1)</sup> E. oben S. 98. 2) S. oben S. 507 ff.

Anhänger einigermaßen sicher; wenn ihm dieses den Rücken kehrte, mußte er fürchten dieselben abfallen und zu den siegreichen Gegnern übergehen zu sehen.

So entbrannte jener leibenschaftliche Kampf, ber zunächst Italien bis in bie tiefsten Schichten ber Bevölkerung hinab zerreißen und trot bes ichließlichen Sieges über den gefürchteten Raifer die Blüte und das Gluck des Landes elend zu Grunde richten follte. Während der Kaiser in Unter: italien die sich stets erneuenden Aufstandsversuche mit blutiger Strenge nieder= warf und über die zum Papste haltenden Geistlichen und deren Güter eine furchtbare Verfolgung verhängte und so den ossenen Ausbruch der nationalen Gährung hinderte, verfügte er in Mittelitalien nur über einen Theil der Mark Ancona und bes Herzogthums Spoleto; die Städte Umbriens und Toscanas aber standen einmüthig gegen ihn in Waffen. Besonders furchtbar jedoch gestaltete sich der Kampf auch jett wieder in dem von den widerstreitendsten Interessen zerrissenen Oberitalien. Dort standen gegen Mailand und Bologna. die Säupter des Lombardischen Städtebundes, gegen die Seeftadte Genna im Westen und Venedig im Osten und gegen die Vorlämpfer des quelfischen Adels, Azzo von Efte und Alberich von Romano, als vornehmster Rückhalt ber hart bedrängten faiserlichen Sache ber getreue Ezzelin, der als Herr von Mantua, Parma, Modena, Cremona und anderen Städten im Nordosten bominirte, und ber jugendliche, bem ihn zärtlich liebenben kaiserlichen Bater besonders ähnliche König Enzio von Sardinien, dem als Reichsverweier für Italien Friedrich die Leitung des Kampfes dort mit fast unumschränkter Boll-Friedrich felbst war unermüdlich thätig und leitete und bemacht überließ. feuerte die Seinen nach allen Seiten hin, suchte auch wiederholt durch einen fraftvollen Borftoß gegen das Centrum der feindlichen Macht eine schnelle Entscheidung zu gewinnen. Doch gelang ihm bies nicht; ja, jedem Bortheil, ben er auf der einen Seite errang, entsprach ein Berluft auf der anderen Denn natürlich verzweigte sich das unentwirrbare Net ber papstlichen Intrignen auch hinüber nach Deutschland, für bessen Bertheibigung ber Kaiser selbst nichts thun konnte. Den Einflüfterungen der papftlichen Agitatoren nachgebend griff Friedrich von Desterreich zu ben Waffen, um sein Bergogthum wiederzugewinnen; König Wenzel von Böhmen und Herzog Otto von Baiern rüfteten zum Abfall, und im Sommer 1239 wurde auf einem Tage zu Eger bereits die Erhebung eines Gegenkönigs in Erwägung gezogen. schwankte die Entscheibung in Italien zu sehr. Der Berlust des getreuen Ferrara, das der guelfischen Uebermacht endlich erlag, beraubte Friedrich eines wichtigen Stütpunktes. Im Frühjahr 1240 erschien er bagegen selbst vor Rom: aber ber greise Gregor IX. bachte nicht an Frieden, sondern beharrte ungebrochenen Muthes im Kampfe, so gern die Römer sich mit dem Kaiser friedlich verständigt hätten. Dagegen führte der großartige Belagerungsfrieg. ber um das feste Faenza entbrannte und in dem sich die steigende Verbitterung ber Parteien in Thaten barbarischer Grausamkeit entlub, trop eines Entjasversuchs durch ein venetianisches Schiffsgeschwader endlich im Frühjahr 1241



war von einer solchen Kirchenversammlung eine friedliche Wirkung nicht mehr zu hoffen, vielmehr mußte sich ber Raifer badurch schwer bedroht fühlen. Denn wie war eine unbefangene Würdigung seiner Angelegenheit denkbar, da Gregor gleichzeitig das Kreuz gegen ihn predigen zu lassen aufing, indem er z. B. denjenigen, die sich zu einer Kreuzfahrt nach Palästina verpflichtet hatten, statt derselben den Kampf gegen den Raiser erlaubte und alle die firchlichen und weltlichen Bortheile zusprach, welche sonst nur im Kampf gegen die Ungläubigen gewonnen werden konnten. Das Concil mußte Friedrich also um jeden Preis hindern. Als im April 1241 viele der zum Concil reisenden Bischöfe Oberitaliens, Frankreichs, Spaniens und Englands sich in Genua versammel= ten, um auf dessen Flotte nach Rom zu reisen, ließ Friedrich die ficilische Flotte, gemeinsam mit der pisanischen, unter König Enzio ihnen zwischen dem italienischen Festlande und Corsika auflauern. Um 3. Mai kam es bei der Insel Meloria zu einem großen Seetreffen, in bem die gennesische Flotte bis auf wenige Schiffe theils in den Grund gebohrt, theils genommen wurde. Mehr benn hundert Prälaten fielen sammt den auf der Beimreise begriffenen päpstlichen Legaten in faiferliche Gefangenschaft und wurden mit der nach tausenden gählenden Schiffsmannschaft unter harten Entbehrungen nach Neavel in Kriegsgefangenschaft geführt. Dieser kühne Streich, der natürlich von päpstlicher Seite vor Gott und Welt als eine unerhörte Frevelthat denuncirt wurde, machte weithin den tiefsten Eindruck. Genua trug schwer an dem furchtbaren Schlage, der es getroffen hatte; in der Lombardei erhoben fich die Barteigänger Friedrichs mit neuer Zuversicht; Bavia brachte den Mais ländern eine schwere Niederlage bei; in Rom selbst regte sich die kaiserliche Partei unter dem Cardinal Otto Colonna energisch, mahrend in Deutschland niemand mehr von einem Gegenfonigthum sprach und die an bessen Borbereitung betheiligten Fürsten sich um die Gunft des zu neuer Macht aufsteigenden Raisers bemühten. Deutschland schien für die firchliche Agitation damals so völlig verloren, daß von bort niemand zum Concil zu erwarten war. versuchte Friedrich abermals mit Sülfe der von Otto Colonna gesammelten. seiner wartenden Partei in Rom selbst die Entscheidung herbeizuführen. Diese Schidsalsschläge hatten auch die zuversichtlichsten Anhänger der Hierarchie entmuthigt und einem glimpflichen Frieden geneigt gemacht. Nur der greise Gregor IX. wollte davon nichts wissen, sondern war entschlossen bis zum Aenhersten auszuharren. Aber im Sommer 1241 schien sich sein Schickfal erfüllen zu sollen. An der Spite eines stattlichen Beeres war Friedrich II. im Bormarich gegen Rom bereits bis nach Spoleto gekommen, als eine furcht= bare Schreckenskunde aus dem Norden ihm Halt gebot: Deutschland war von einer Juvasion bedroht, wie zur Zeit der hunnischen Horden des Attila, und wie damals ftand von einem Siege berfelben zu befürchten, baß bie im Laufe der Jahrhunderte entwickelte Kultur in den blutigen Greueln afiatischer Barbarei untergehen werde.

Um dieselbe Zeit, da in Deutschland der Thronstreit zwischen Philipp

von Schwaben und Otto IV. sich endlich zu des ersteren Gunsten neigte, war tief im Innern Usiens, in ben Steppen ber Mongolei, eine machtige nationale und religiöse Bewegung zum Ausbruch gekommen, indem die bisher vielfach getheilten und burch innere Kämpfe geschwächten Mongolen burch ben gewaltigen Temudschin als Dschengischan zusammengefaßt und zu einem wie ein unwiderstehlicher Strom einherstürzenden Eroberungszuge mit fortgeriffen In zwei Jahrzehnten war das innere Asien von den Grenzen wurden. Indiens bis zu denen des griechischen Reiches, von dem persischen Sochlande bis tief nach Rußland hinein zu einem Reiche vereinigt, bessen furchtbare Expansionstraft Morgen: und Abendland gleichmäßig gefährdete. Unter Temudschins Enkel Batu, welcher bei ber Erbtheilung die europäisch-asiatischen Grenzgebiete im Norden des kaspischen Meeres erhalten hatte, brach die mongolische Bölkerfluth in das Tiefland Ofteuropas ein und warf auch bort alles unwiderstehlich vor sich nieder. Rußland verfiel für Jahrhunderte einer schweren Anechtschaft; trop tapferer Gegenwehr wurde Ungarn überfluthet: in ber blutigen Schlacht am Sajo bei Mohi von ber Uebermacht niedergemäht erlag bas kriegerische Bolk ber Magyaren ben mit bem Nimbus ber Unbesieg= barkeit umgebenen Horden Batus; bis zur Donau hin wurde alles Land in eine Büftenei verwandelt, und felbst Illyrien und Dalmatien hatten unter den Greuelthaten mongolischer Streifschaaren zu leiden. Als heimatloser Flücht= ling verließ König Bela sein Reich und suchte bei seinem tapferen Bundes: genossen Friedrich von Desterreich Schutz. Bon dort wandte er sich in flehenben Schreiben um Hulfe an ben fernen Raifer: er erklärte sich bereit, seine Krone hinfort als Lehen von Deutschland zu tragen, während er eben noch burch papstliche Sendschreiben aufgefordert war, gegen Friedrich die Waffen zu ergreifen und sein Bolt zum Kreuzzug aufzubieten. Wenn Friedrich biefer Bitte nicht nachkommen konnte, so hatte er wol das Recht, die romische Curie bafür verantwortlich zu machen, die selbst angesichts der Europa und die driftliche Rultur bedrohenden Gefahr in ihrer Feindschaft verharrte und burch ben in Italien entfesselten Sturm ihn hinderte, seiner kaiserlichen Pflicht als Schutz: und Schirmherr ber Christenheit nachzukommen.

So peinvoll die Lage war, der Augenblick enthielt dennoch für Friedrich die Möglichkeit eines rettenden Umschwungs. Die surchtbare Gesahr, welche den Westen bedrohte, konnte ihres Eindrucks doch selbst auf den leidenschafte lichen Sinn Gregors IX. nicht versehlen: wo soviel auf dem Spiele stand, würde derselbe, so durfte man annehmen, um der allgemeinen Wolfahrt willen zu einem villigen Vergleiche bereit sein und sich mit dem Kaiser verständigen, damit derselbe dem Hülfsgesuch König Belas Folge leisten und zur Deckung Deutschlands nach dem Nordosten eilen konnte. Denn konnte Gregor die Verantwortung auf sich nehmen, durch seine Unversöhnlichkeit der Barbarei der Mongolen den Weg in das Herz Europas gebahnt und die sestbegründeten Site der alten Kultur dem sichern Untergange geweiht zu haben? Die Verzhältnisse übten — wer hätte das leugnen wollen? — einen starken moralischen

Zwang auf Gregor IX. aus: berfelbe konnte sich angesichts ber Mongolen= gefahr ber Friedensmahnung bes Raisers nicht versagen, wenn biefer, eben noch in feindlichem Anmarsch begriffen, jett die Wassen niederlegen und fich auf billige Bedingungen verständigen wollte. Durch eine solche friedliche Wendung nahm Friedrich auch feinen eigenen Bortheil am besten wahr. erkannte auch Gregor IX., und das war es, was ihn hinderte auf des Kaisers Friedensauerbietungen einzugehen, so nachdrücklich bie Lage des Abendlandes und die schwere Gefährbung namentlich Deutschlands dazu mahnten. als dann die Melbung kam, daß das Mongolenheer, welches, während Batu selbst in Ungarn heerte und brannte, einen nördlicheren Weg verfolgend, Polen erobert und dann seinen Lauf von der Weichsel nach der Oder gerichtet hatte. am 9. April 1241 zwar über bas Heer ber schlesischen Ritterschaft unter Berzog Beinrich bem Frommen von Liegnit einen Sieg gewonnen, aber burch beffen helbenmüthigen Widerstand selbst so schwer erschüttert sei, daß es, angesichts der Rüstungen der bedrohten deutschen Lande zu verzweifeltem Widerstande. auf die Fortsetzung seines Buges verzichtete und sich wieder den affatischen Steppen zuwandte, da fanden die Friedensworte des Naisers bei dem harten Sinn bes Bapftes vollends feine Aufnahme mehr. Und boch, welche furcht= bare Lehre lag für die driftlichen Bölfer insgesammt und für die so schwer bedrohten Deutschen insbesondere in diesem Berlaufe ber Dingel Bahrend ihre Erifteng auf bem Spiele ftand und die alten Kulturlande Europas von einer barbarischen Fluth überspült zu werden fürchteten, nach deren Ablauf die mühsame Arbeit vieler Generationen spurlos verschwunden sein mußte. stritten die Träger der höchsten Autorität auf Erden mit der alten Leiden: schaft über weltliche Machtfragen und bewiesen bamit, daß sie für die höchsten Anteressen der ihrem Schute befohlenen abendländischen Christenheit fein Ber-Was sollten bieser also noch Papstthum und Kaiserthum? ständnis hatten. Indem diese ihre Pflichten so völlig verkannten, gaben sie auch die Rechte auf, die man ihnen bisher zugestanden hatte, und traten von dem Ehrenplate zurud, auf den sie einst zum Besten der abendländischen Christenheit berufen waren. Die Schlacht bei Liegnit war eine Bölkerschlacht, entscheidend wie einst die Schlachten auf ben Catalaunischen Felbern und bei Poitiers: wie bort die Hunnen und hier die Araber nicht eigentlich besiegt, wol aber durch die imposante Energie des Widerstandes aufgehalten und zum Berzicht auf ihre Eroberungspläne bestimmt worden waren, so hatten auch Seinrich von Schlesien und seine tapferen Genossen durch ihren Heldeutod nicht einen Sieg gewonnen, wol aber hatten sie ihr Leben gegen die feindliche Uebermacht so theuer verkauft, daß diese sich zur Ueberwindung eines weiteren Widerstandes der Art nicht fähig fühlte und an der eigenen Kraft verzagend Deutschland ben Rüden wandte. Zugleich aber brach der Ausgang bes blutigen Ringens auf der Wahlstatt bei Liegnitz den Bann, in welchem die herrschen= ben Ibeen bes Papitthums und bes Raiserthums bas beutsche Bolf gehalten hatten, ließ auch diesem eine Ahnung aufgehen von dem Werthe ber Selbst=

hülfe und ließ es damit einen Schritt thun zu festerer nationaler Constituirung.

Auf ben Kampf zwischen ben Häuptern von Staat und Kirche wirkte dieses tieferschütternde Ereignis freilich nicht ein; beide ließen auch diese ein-Friedrich hatte unter bem Eindruck bringliche Mahnung ungehört verhallen. bes Mongolenschreckens bem Papste Friedenserbietungen machen lassen: fonnten sie ehrlich gemeint sein, wenn er gleichzeitig sich mit den murrenden Römern in Berbindung fette und biefe einlub, burch offene Erhebung gegen Gregor IX. biesen zum Frieden zu zwingen? Damit handelte er boch nicht viel anders als sein Gegner, welcher die Gewährung bes im Interesse ber Chriftenheit so bringend nöthigen Friedens abhängig machte von der Unterwerfung des Raisers unter die Besehle ber Kirche. Keiner von beiden Theilen ist von schwerem Berschulden freizusprechen. Und so wurde denn der Welt das tief niederschlagende Schauspiel nicht erspart, daß, obgleich die Kultur Europas von den Sufen der mongolischen Rosse niedergetreten zu werden ichien, der Krieg zwischen Papft und Kaiser um die Mauern der ewigen Stadt forttobte, während innerhalb berselben ein greulicher Bürgerfrieg zwischen ben Unhängern beider ausgefochten wurde, in dem zugleich die alte Gegnerschaft ber guelfischen Orfini und der ghibellinischen Colonna nen auflebte. Aber ungebrochenen Muthes, unberührt durch die Schrechniffe, die ihn nah und fern umgaben, in dem unerschütterten Glauben, daß er Recht thue und seine Pflicht gegen die Kirche und die ihrem Schutz anvertrauten Bolfer erfülle, sah Gregor IX. von den Zinnen bes Lateran die Campagna ringsum von den Kaiserlichen verwüften und ausrauben: aber auch so blieb der Gedanke an Frieden und Berföhnung feiner in ber Leibenschaft bes Rampfes verharteten Seele fremb, auch angesichts bes Tobes, ber unter bem Ginfluß der ungesunden Sommer= gluth endlich auch die eiferne Natur bes hochbetagten Greises überwand: inmitten ber Szenen bes Schredens und ber Berwüftung, die er über Italien und Rom heraufbeschworen, starb Gregor IX. am 21. August 1241.

Der Tod des unverschnlichen Papstes eröffnete die Möglichkeit einer friedlichen Wendung. Denn zu augenfällig war der schwere Schade, der auch der Kirche aus dem entbrannten Kampse erwuchs, als daß nicht innerhald derselben eine Partei des Friedens ihre Stimme hätte erheben sollen. Denn daß nicht die Kirche als solche die Feindschaft Gregors IX. gegen Friedrich theilte, war durch eine Reihe von Thatsachen erwiesen: vielleicht gelang es jeht unter dem Eindruck der letzten Ereignisse die Herrschaft der Fanatiker in der Eurie und im Cardinalscollegium zu brechen. In dieser Absicht setzte Friedrich jeht die seit dem Tage von Meloria in Capua gesangen gehaltenen Cardinäle in Freiheit. Aber als die Cardinäle unter dem Tumultuiren des Bolkes und von den Führern der Adelsfaktionen bedroht zu Kom im Conclave zusammentraten, sam eine Einigung doch nicht zu Stande, obgleich man über einen Monat verhandelte. Biele von den Wählern entfernten sich schließlich, während Adel und Bolk eine immer drohendere Haltung annahmen

und eine Sedisvacanz, die sie dem Raiser gegenüber freilich in eine üble Lage bringen mußte, um jeden Preis verhindern wollten. So einigten fich die wenigen noch ausharrenden endlich auf den Cardinalbischof von Sabina. Gottfried, einen Mailänder von Geburt. Am 1. November wurde die Wahl desselben proclamirt, aber schon am 10., noch bevor er die Weihe empfangen hatte, ging berselbe mit Tod ab. Run schien sich vollends alle Ordnung aufzulösen, ja die Selbstregierung der Rirche zu Ende zu gehen. Vom Senat und Bolk bedroht flohen auch die letten Cardinale nach Anagui und nahezu zwei Jahre lang blieb nun die Kirche ohne Oberhaupt und der päpstliche Stuhl stand verwaist. Trostlose Rustände herrschten in Rom: die dem Kaijer seinbliche Partei führte ein Schreckensregiment und wüthete mit Verfolgung jeder Art gegen die kaiserfreundlichen Colonna und beren Anhang. Die Land: schaft ringsum erfüllte ein grenelvoller Krieg. Wiederholt erschien der Kaiser mit Heeresmacht unter ben Mauern Roms; bie Stadt in einem engeren Kreise umziehend brannte er Villen und Höfe nieder und verwüstete Felder und Pflanzungen, wobei er namentlich die Besitzungen der Cardinale ichwer traf, während hinterher die Römer mit den fleineren Nachbarstädten verbündet, an seinen Anhängern Bergeltung übten. Aber zu irgend einer Entscheidung fam es nicht: auch des Kaisers Thatkraft rang vergeblich mit der Trostlosiakeit ber Lage, im eigenen Hause von neuen Berlusten getroffen: schnell nach ein= ander starben ihm seine englische Gemahlin Jabella (1. December 1241) und bann sein ältester Sohn Heinrich (2. Februar 1242), an dem er, tros bes schweren Bergehens, bessen ber verirrte Jüngling sich schuldig gemacht hatte, mit leidenschaftlicher Bärtlichkeit hing und bessen elender Tod die alten Wunden wieber aufriß.

Auf die Dauer aber konnte die abendländische Christenheit diesen Buständen nicht unthätig zusehen. Ihre höchsten Interessen wurden daburch preis-Es gab kein einheitliches Kirchenregiment mehr, es fehlte die einheitliche Vertretung den Ungläubigen gegenüber, und wie erst die Mongolen. so gewannen jeht die Sarazenen im heiligen Lande von dem Hader zwischen Reich und Kirche. Zudem war man von dem so zuversichtlich behaupteten Recht ber Kirche bem Kaiser gegenüber keineswegs allgemein überzeugt. mentlich in Frankreich, wo das durch Philipp II. August geweckte Staats: bewußtsein zugleich mit dem Gefühl für nationale Bürde und Unabhängigkeit unter dem zwar frommen, aber durchaus politisch benkenden Ludwig IX. mächtig erstarkt war, hatte man an dem Berfahren der römischen Curie gegen Friedrich II. von Anfang an schweren Anstoß genommen und die Recht= mäßigkeit besselben mit freimuthiger Entschiedenheit bestritten. Dort wuchs nun die Unzufriedenheit, und da von der Kirche selbst Hülfe nicht zu erwarten stand, so bachte man bort bereits an Selbsthülfe, wozu die relative Selbständigkeit der gallicanischen Kirche Rom gegenüber die Möglichkeit bot. aber Ludwig IX. und ber französische Klerus biese Absicht ausführten und ohne Rom und die Cardinäle ihrer Kirche ein Oberhaupt gaben, jo konnte

bas leicht der Austoß werden zu einer für Rom verhängnisvollen firchlichen Wandelung und zur Constituirung größerer nationaler Kirchenverbände führen. Denn wie Ludwig IX. bachten noch andere Fürsten, und vielfach regte sich in den zum nationalen Bewußtsein erwachenden Bölkern ein Streben nach Selbständigkeit, welches ber Hierarchie gefährlich werden konnte. Dieser Stimmung trug bas Cardinalscollegium Rechnung; auch Friedrich that auf Bitten Ludwigs alles, um eine gesehmäßige Neuwahl zu ermöglichen und ließ ben allein noch in Haft gehaltenen Cardinalbischof Jacobo von Praneste jest ebenfalls frei. Auch schienen die Hoffnungen der Bermittler und der Friedens= freunde der Erfüllung sicher, als die in Anagni versammelten Cardinäle am 24. Juni 1243 ben Cardinalpriester Sinibald Fieschi auf ben so lange verwaisten Stuhl St. Beters erhoben. Denn nach seiner herkunft aus bem genuesischen Grafenhause von Lavagna, das von den Staufern manche Gunft erfahren hatte, nach dem Rufe, den er als Kenner des Rechtes und Mann von matellosem Wandel genoß, meinte man sich von ihm als Papst der Mäßigung und Verföhnlichkeit versehen zu können. Doch ließ schon die Annahme des Namens Junocenz IV. auf die Richtung schließen, in welcher auch dieses Pontificat sich bewegen würde. Der neue Papst bekannte sich damit als Vorkämpfer der päpstlichen Weltherrschaft, boch erschien ihm diese, wie die Folgezeit gelehrt hat, nicht um ihrer felbst willen und als Ergebnis aus bem göttlichen Ursprung ber Kirche geboten, sondern er wollte sie durchsetzen, um die unbezähmbare Herrschsucht und den brennenden Chrgeiz seiner rücksichtslos bespotischen Natur zu befriedigen. Die Wahl Innocenz' IV., in dem Friedrich, wie er erklärte, einen befreundeten Cardinal verlor, um einen feindlichen Papft wiederzufinden, hat statt der ersehnten friedlichen Wendung vielmehr eine Erneuung des Rampfes und die Entfesselung der wildesten Leidenschaften gur Folge gehabt.

Bunachst freilich hütete sich Innocenz IV. ber Welt sein wahres Gesicht zu zeigen und ihre Hoffnungen auf Frieden mit rauher Sand zu vernichten. Die Glüdwünsche, welche ihnt ber Kaifer burch seine vertrautesten Räthe, die Großjustitiare Peter von Vinea und Thabbaus von Suessa, in Gemeinschaft mit dem Meister des deutschen Ordens Gerhard von Malberg, überbringen ließ, nahm er mit sichtlichem Danke entgegen und erwiderte die ihm ausgesprochene Bereitwilligkeit zum Frieden mit der Betheuerung der gleichen Wirklich begannen auch Unterhandlungen: aber sogleich erweckten die hochgespannten Bedingungen des Papstes Berbacht gegen die Chrlichkeit seiner Friedensneigung. Hieß das doch eigentlich dem Kaiser zumuthen, sich mit gebundenen Sänden seinem Gegner überantworten, wenn seine Aufnahme in die Gemeinschaft ber Kirche davon abhängig gemacht wurde, daß er nicht blos die noch in seiner Hand befindlichen Gefangenen freilasse und alle der Kirche entzogenen Besitzungen sofort zurückstelle, sondern allen Anhängern und Bündnern des Bapstes volle Gnade und uneingeschränkten Frieden gewähre und namentlich seinen Streit mit ber Kirche einem Schiedsgericht von geistlichen und weltlichen Großen unterbreite. Das war für Friedrich unmöglich: sein Anerbieten aber, die der Kirche entzogenen Gebiete heraus= zugeben, um sie als päpstliche Lehen zurückzuerhalten, wurde von der anderen Budem trat ein Ereignis ein, welches Seite als ungenugend abgewiesen. zeigte, daß die Curie sich auf Unterhandlungen nur eingelassen habe, um Zeit zu gewinnen und inzwischen nach allen Seiten hin neue Verbindungen anzuknüpfen. Es gelang ihr das wichtige Biterbo, das seit einigen Jahren zum Raifer stand, zum Abfall zu verleiten: ber Raifer felbst eilte ber kleinen Besahung, welche noch das Castell der Stadt behauptete, zu Gulfe, mußte aber nach mehrwöchentlichen heftigen Kämpfen die Belagerung aufheben. Besatzung des Castells aber wurde, als sie auf Grund einer Capitulation abziehen wollte, von ben Bävstlichen wortbriichig überfallen und niedergemacht. Das machte weithin Einbruck: von des Kaisers Anhängern begannen viele an der Möglichkeit des Sieges zu verzweifeln und suchten im Auschluß an bie glücklichen Gegner ihr Heil. Dazu kamen neue Schreckensbotschaften aus bem heiligen Lande, wo den wilden Charesmiern die letten Reste ber driftlichen Herrschaft zu erliegen brohten. Immer lauter ertonte ber Ruf nach Frieden, so daß Innocenz IV. bemselben endlich nachgeben mußte. aber war es ihm auch jett nicht mit den Berhandlungen, die er mit dem Kaiser führen ließ. Wieder waren es die beiden Großjustitiare Thaddaus von Suessa und Peter von Binea, die Friedrich in Gemeinschaft mit dem Grafen Raimund von Touloufe bevollmächtigte. Aber wieder machte Innoceng IV. die erbetene Lösung des Raifers aus bem Bann bavon abhängig, daß derselbe allen, die als Anhänger der Kirche wider ihn gestritten, volle Umnestie gewähre, bann ber Kirche vollen Ersat leifte für allen Schaben, ben sie in den Jahren des Kampfes durch ihn erlitten hätte, und sich in allen geiftlichen Dingen der Antorität des Papstes unbedingt unterordne. im engsten und wörtlichsten Sinne genommen erlegten biefe Bedingungen bem Raiser schwere Opfer auf: und was konnte man nicht erst alles aus diesen allgemein gehaltenen Wendungen herausdeuten! Als Anhänger bes Papftes mußten nicht blos die sombardischen Städte, sondern auch die Theilnehmer und Säupter der verschiedenen Rebellionen in seinem Erbreiche der Amnestie theilhaftig werden; die Schabenersatforderung gab der Curie die Handhabe zu unübersehbaren Ausprüchen, und wie die geiftliche Oberhoheit bes Papites seit ben Zeiten Innocenz' III. von Seiten ber Kirche aufgefaßt und geltend gemacht worden war, gab es eigentlich kein Gebiet des staatlichen Lebens, bas nicht als barunter begriffen beansprucht worden war. Dennoch acceptirte ber Kaifer die päpstlichen Bedingungen, und Ende März 1244 konnte man bemnach hoffen, den definitiven Frieden zwischen Staat und Kirche demnächst abgeschlossen zu sehen.

Den geheimen Wünschen Innocenz' IV. entsprach das nicht. Daß Friedrich auf solche Bedingungen eingehen würde, hatte der Papst nicht für möglich gehalten: er hatte sie gestellt, um sie verworsen zu sehen, aber die Verant=

wortung für die Vereitelung des allgemeinen Friedenswunsches vor der Welt dem Kaiser zuschieben zu können. Insofern war es ohne Frage eine richtiger diplomatischer Gegenzug, daß Friedrich die Präliminarien, so ungünstig sie waren, dennoch acceptirte, in der Hoffnung, sie bei den späteren Berhand= lungen über die Einzelnheiten ber Ausführung herabzumindern und sich gegen zu weit gehende Folgerungen daraus durch genauere Festsetzungen zu sichern. Das aber erwies sich schließlich als unmöglich. Denn überall beutete bie Curie jene allgemeinen Bereinbarungen im Einzelnen in dem für Friedrich ungünstigsten Sinne. Die Lage erinnerte einigermaßen an diejenige zur Beit des venetianischen Friedenscongresses. Auch jetzt lag die Hauptschwierigkeit in der Frage nach dem Einschluß der lombardischen Städte in den Frieden. Die Curie beharrte ebenso entschieden darauf, wie der Kaiser dieselbe zurück-Und baran scheiterte ber Frieden, sicher sehr nach dem Wunsche Innocenz' IV., der den Kaifer noch einige Zeit hinhielt, indem er eine per= fünliche Begegnung in Aussicht stellte, burch welche bie noch schwebenben Differenzen leicht würden beglichen werben. Inzwischen erschien im tiefften Geheimnis ein gennesisches Geschwaber an ber Tibermündung: als ob er in Rom jeden Augenblick eine Vergewaltigung durch den Kaiser zu fürchten hätte, verließ der Papst mit den Cardinälen wie ein Flüchtling die Stadt und wurde von jenem Geschwader nach Genua geführt, von wo er dann die Flucht= reise nach Frankreich fortsetzte. Ende bes Jahres nahm er seinen Sit in Lyon; von dort ergingen die Bullen, die auf Johanni 1245 ein allgemeines Concil nach der Rhonestadt beriefen.

Der Schlugakt des großen Dramas begann und bie Katastrophe des Kaiserthums nahm ihren Anfang. Denn wenn auch in dem Concilausschreiben ber bejammernswerthe Zustand des heiligen Landes, die Gefährdung des lateinischen Kaiserthums und die Mongolennoth als die vornehmsten Berathungs= gegenstände genannt waren, so lag doch für ben Papst von Anfang an aller Nachdruck auf ber erst banach genannten Erledigung bes zwischen ber Kirche und Kaiser Friedrich schwebenden Streites. Das bewies Innocenz' IV. emsiges Werben um Gulfe gegen ben Raiser, sein Gifer in ber Beschaffung ber zu umfänglichen Rüftungen nöthigen Gelbmittel, seine unermüdliche Bielgeschäftig= keit im Agitiren, Heben und Berleumden. Daß aber bas Concil nicht unparteiisch untersuchen und entscheiben sollte, sondern nur bestimmt war, durch seine Autorität die von Innocenz IV. längst beschlossenen außersten Schritte gegen ben Kaiser zu beden und vor ber Welt als Afte ber unbestechlichen kirchlichen Gerichtsbarkeit barzustellen, das bewies schon die Erneuerung des Bannes gegen Friedrich und König Euzio am Gründonnerstag 1245. Sicher ist es Innocenz IV. auch nicht Ernst gewesen, wenn er sich auf einen Bermittlungsversuch des Patriarchen Albert von Antiochien auch jetzt noch zum Frieden bereit erklärte unter der Bedingung, daß der Kaiser den im Frühjahr 1244 vereinbart gewesenen Präliminarfrieden noch vor Zusammentritt bes Concils erfüllte: er wußte am besten, daß er bem Raiser bamit einfach

Die Lage Friedrichs war außerst fritisch: nur noch Unmögliches zumuthete. ein Gewaltstreich, ein Einbruch in die Provence, ein Vormarsch auf Lyon selbst schien bas Net zerreißen zu können, mit dem ihn seine Gegner immer Wirklich sammelte König Enzio bamals in Oberitalien beenger umstricten. beutenbe Streitfräfte, währenb sein Bater in Berona mit ben beutschen Fürften verhandelte. Jugwischen strömten die Brälaten gahlreich nach Lyon: aber als eine Bertretung der gesammten Kirche konnte das Concil zu Lyon doch nicht gelten. Deutschland war so gut wie unvertreten: nur die Bischöfe von Prag und Lüttich waren außer dem unermäblichen papstlichen Agitator, Albrecht dem Böhmen, bem Passauer Archibiakonus, erschienen; auch aus England waren nur wenige Brälaten gekommen; von den Ländern romanischer Zunge war natürlich Frankreich am stärksten vertreten, obgleich weder Ludwig IX. noch die franäbsische Nation die papstliche Politik billigte. Der Raiser hatte zur Bertretung seiner Sache ben bewährten Großjustitiar Thabdaus von Suessa entsendet. Unter ben erschienenen weltlichen Fürsten nahm ber lateinische Kaiser von Kon: stantinopel den ersten Plat ein: er hoffte in Lyon Sülfe gegen die Bulgaren zu gewinnen; ihm wurde ber Ehrenplat zur Rechten bes Papstes eingeräumt.

Am 28. Juni 1245 wurde das Concil in der Hauptkirche zu Lyon er: In seiner einleitenden Rebe über den Spruch Pfalm 94, 19: "Ich habe viel Bekümmernis in meinem Herzen", zählte Innocenz IV. fünf Sorgen und Schmerzen auf, die besonders schwer auf ihm lasteten, die Entartung der Prälaten, der Uebermuth der Sarazenen, das Schisma der Griechen, die Wildheit der Mongolen und endlich die Berfolgung der Kirche durch Kaiser Friedrich; mit den fünf Wunden des Heilandes verglich er diese Schmerzen und mit Jeremias (Klagelieder 1, 12) rief er den Bersammelten zu: "Die ihr vorübergehet, schauet boch und sehet, ob irgend ein Schmerz sei wie mein Schmers, ber mich getroffen hat." Dann wandte er sich gleich zu dem letzten ber in Aussicht genommenen Berathungsgegenstände, um in leibenschaftlichem Ausbruch des Zorns und des Schmerzes gegen des Kaisers Reperei, heiligthumsschändung und andere Grenelthaten zu eifern. Da erhob sich Thaddaus von Suessa, nicht um seinen herrn gegen die Schmähungen des Papstes 30 vertheibigen, sondern um im Namen desselben nochmals weitgehende Zugeständnisse als Preis des Friedens anzubieten, sofortige Ruchgabe der occupirten firchlichen Gebiete und Genugthung für bas ber Kirche in der Sipe des Kampfes etwa zugefügte Unrecht; fei er bagegen endlich vom Banne gelöft, so wolle der Kaiser nach Kräften belsen sowol zur Abwendung der Mon: golengefahr wie zur Rettung bes heiligen Landes und zur Sicherung bes lateinischen Kaiserthums; für die Erfüllung dieser Zusagen bürgten die Könige von England und Frankreich. Auch dieses wies Innocens IV. ab: er schien es als selbstverständlich anzunehmen, daß der Kaifer seine Zusagen boch nicht halten würde und daß er baher, wenn er die Bürgen statt besselben einzutreten zwänge, ber Kirche nur neue Feinde erweden würde. Roch beftiger stürmte ber Papst in ber zweiten Sitzung bes Concils, am 5. Juli, auf ben

a a summitte

Raiser mit Anklagen und Verdächtigungen ein: auch gegen den Lebenswandel besselben erhob er die schwersten Beschuldigungen. Die Gründung der Sarazenenstadt Luceria, der Verkehr mit mohammedanischen Großen und Gelehrten, die sarazenischen Schönheiten im Dienste seines Hoses mußten bessonders herhalten. Schlagsertig und mit Glück trat Thaddaus von Suessa dem entgegen: über den Glauben des Kaisers zu urtheilen sei doch niemand im Stande, da sich das Innere desselben der menschlichen Kenntnis entziehe; sarazenische Frauen fänden im Hosphalt zu Palermo wegen ihrer vielberühmten



Siegel von Konrab IV. 1237-54.

Umschrift: † CVRAD DIVI AVGTI IMPIS FRIDERICI FILI DI GRA ROMAOR J. REGE. ELECT, im Felde: HER-S JERLM. (Nach Heffner.)

Aunstfertigkeit Verwendung, und mit gelehrten Mohammedanern zu verkehren sei doch noch lange nicht so schlimm wie Wucherer und Juden zu dulden, was man in Kom für unbedenklich halte. Auf die eigentlich politische Seite des Confliktes eingehend, setzte Thaddäus der Anschuldigung des Wortbruchs, die der Papst unter Verweisung der einst Honorius III. zugestandenen Urstunden<sup>1</sup>) gegen Friedrich erhob, die gleiche Anklage gegen den Papst entgegen, indem er auf die ebenfalls unerfüllte Zusagen enthaltenden päpstlichen Bullen verwies. Des kaiserlichen Anwalts energische Rede und die zwingende Logik seiner Auseinandersetzung schienen selbst auf diese Versammlung Eindruck

<sup>1)</sup> S. oben S. 610.

gemacht zu haben. Um so weniger wollte sich Innocenz IV. bazu verstehen, ben Aufschub der weiteren Verhandlungen zu bewilligen, den Thaddaus schließe lich forderte, damit er neue Instruktionen einholen oder Friedrich selbst in Lyon erscheinen und in eigener Person seine Sache führen könnte. Nun aber traten die Bevollmächtigten der Könige von England und Frankreich, die schon durch das Angebot der Bürgschaft ihre Sympathien für den Kaiser bewiesen hatten, nachdrücklich für das Verlangen des Thaddaus ein: so sah sich der Papst doch genöthigt wenigstens den Schein zu wahren. Er bewilligte eine Frist von zwölf Tagen, die freilich selbst bei der größten Eile kaum auszreichte, um das von Thaddaus Gewollte auszusühren, obgleich der Kaiser inzwischen dem Schauplah der Ereignisse ein Stück näher gekommen war.

Nur wenige Fürsten hatten sich unter Führung König Konrads IV. in Berona bei dem Kaiser eingefunden: denn auch im Norden der Alpen begannen die päystlichen Hetereien allmählich zu wirken. Namentlich in den Rheinlanden gewannen die Gegner der Staufer zusehends an Boben. Siegfried von Mains, Konrad von Köln und Arnold von Trier, einst Männer bes kaiserlichen Bertrauens, waren bereits in das Lager der Gegner übergegangen und fanden allmählich unter den geistlichen und weltlichen Großen mehr Anhang. Auch Landgraf Heinrich von Thüringen, ber dem jungen König Konrab in der Verwaltung bes Reiches beigeordnet gewesen war, hatte fich auf ihre Seite geschlagen. Schon offenbarte sich als Ziel ber Opposition die Absehung Friedrichs und die Zertrummerung der staufischen Herrschaft. Schon im Frühjahr 1245 waren die Erzbischöfe von Köln und Mainz am papft: lichen Sofe zu Ihon erschienen und hatten sich verpflichtet, nach ber bevorstehenden Absetzung Friedrichs burch bas Concil für bie Aufstellung eines Gegenfönigs zu wirken. Von Verona, wo er nichts erreicht hatte, wandte sich der Kaiser nach Turin: war es seine Absicht, persönlich nach Lyon zu eilen? bachte er burch einen Handstreich bas Concil auseinander zu jagen? Innocens IV. scheint bergleichen gefürchtet zu haben. Um so mehr eilte er, die Sache zu Ende zu bringen. Auf des Thaddaus von Suessa Meldung von den Vorgängen in der zweiten Sigung des Concils hatte Friedrich zur Unterftützung besselben vier weitere Bevollmächtigte nach Lyon zu eilen angewiesen: ben Großjustitiar Peter von Binea, Walter von Dera, ben Bischof von Freising und den Meister des bentschen Ordens. Aber noch ehe biese Lyon erreicht hatten, als die bewilligte zwölftägige Frist knapp zu Ende war, hielt der Papft bereits die dritte Sitzung des Concils, um den inzwischen vorbereiteten Schlag gegen Friedrich zu führen. In geheimen Confistorien, Die er mit den Cardinalen hielt, waren bereits die Defrete festgestellt, welche den Raiser als aller denkbaren Schand: und Frevelthaten überführt darstellten. bes Undanks gegen seine Wolthäterin, die Kirche, ber Untrene gegen den Bapft als Lehnsherrn bes sicilischen Reiches, ber Lästerung Gottes und bes Beilandes, ber Entfesselung ber Ungläubigen gegen die Christen, alles moglichen Freglaubens. Fürst der Thrannei, Bernichter der Kirchenlehre und des

Gottesdienstes, Meister ber Graufamkeit, Verderber dieser Welt, Zerstörer des Erdfreises, hammer ber ganzen Erde — bas sind Chrentitel, mit benen ber wilde Haß Innocenz' IV. den ersten Fürsten der Christenheit belegte, bevor noch bas gegen benselben schwebende Berfahren zum Schlusse geführt worden "Darum, versammelte Bater, so hieß es bann weiter, tilget aus ben Namen und die Sprößlinge dieses Babyloniers, der sich als einen mächtigen Jäger nach Ungerechtigfeit vor Gott und als einen Fürsten ber Lüge er= Werfet ihn zu Boden vor das Angesicht der Könige, daß sie burch ben Aublic in Furcht gefest, nicht in seine Fußtapfen treten." Ein unzurechnungefähiger Saß gegen bas Geschlecht ber Staufer spricht aus biejen päpstlichen Erlaffen. Der Raiser heißt ein zweiter Herobes, hervorgegangen aus bem keterischen Samen bes ersten Friedrich; er wird als schuldig bezeichnet sowol an dem traurigen Ende seines Sohnes Beinrich wie an dem frühen Tobe seiner drei Frauen, ja an dem Tode Gregors IX., den er durch bie Einschließung Roms während ber heißen Sommerzeit getöbtet haben follte. Jeber driftlichen Tugend bar, beflect mit allen heidnischen Lastern, habe er zum Berderben der Chriften im heiligen Lande mit den Ungläubigen conspirirt. Solch wüthendem, von wilder Leidenschaft völlig verblendetem Haß gegenüber gab es natürlich fein Mittel ber Berständigung, feinen Weg zum Frieden: der Papst wollte den Kampf auf Tod und Leben, er wollte deshalb auch Friedrich zum Aenfersten treiben, um in ben Augen ber betrogenen Welt ein Recht zu erlangen, das Aleußerste gegen benselben zu verhängen.

Nach folden Borbereitungen fand am 17. Juli die britte, entscheidende Sitzung des Concils statt. Bergeblich erhob Thabdans von Suessa Einsprache gegen die Fortsetzung des Berfahrens, bevor die bereits unterwegs befindlichen neuen Gesandten des Kaisers angekommen wären: ihm blieb nichts übrig, als an einen fünftigen Papst und ein künftiges allgemeines Concil zu appelliren. Da, im letten Augenblide, ichien noch Sulfe zu kommen: ber Bevollmächtigte Heinrichs III. von England erhob laut Beschwerde über die unerträgliche Bedrückung ber englischen Kirche und verlangte beren Abstellung. Die Klage war nur zu begründet, denn seit England durch die Erniedrigung Johanns ohne Land ein Lehen ber römischen Kirche geworden war, wurde es in finanzieller Hinsicht unbarmherzig ausgebeutet und hatte vorzugsweise der Curie bie Mittel zu bem Rampf gegen ben Raiser liefern muffen. Innocenz IV. jedoch wies ben Englander barich gur Rube, bis bes Raifers Sache erledigt ware. Dann eilte er zur Vollendung seines Borhabens. Das Defret, welches zwischen der zweiten und britten Situng des Concils im Geheimen vereinbart und bereits von 150 Pralaten, vornehmlich Franzosen und Spaniern, unterzeichnet war, wurde verlesen: wegen Meineids, Kirchenschändung, Reperei, wegen des freundschaftlichen Berkehrs mit Mohammedanern und wegen Berletzung seiner Lehnspflichten wurde Kaiser Friedrich II., der sich der Herr= schaft und aller Ehren unwürdig gemacht habe, und ber wegen unerhörter Berschuldung von Gott verworfen sei, fraft der dem Nachfolger des h. Petrus

verliehenen Rechte zu vflanzen und auszureißen, seiner Kronen und seiner Reiche entsett; seine Unterthanen wurden ihres Eides entbunden, die bennoch zu ihm halten würden, mit dem Banne bedroht. Weiterhin wurden die deutschen Fürsten aufgefordert, den erledigten Thron durch eine neue Wahl zu besetzen. Ueber das Königreich Sicilien behielt der Bapst sich vor, als über ein erledigtes Leben mit dem Beirathe des Cardinalscollegiums zu verfügen. Als die Berlesung dieses furchtbaren Aftenstückes beendet war, sprang Thaddans von Suessa auf: "Das ist ein Tag bes Jornes, ein Tag ber Trauer und bes Verderbens, rief er schmerzdurchbebt, und beffen bie Feinde ber Christenheit sich freuen werben." "Ich habe gethan, erwiderte Junocenz, was ich thun mußte: möge Gott es hinausführen nach seinem Wolgefallen." Dann stimmte er, um alles Weitere abzuschneiben, das Tedeum an; die versammelten Bäter bes Concils fielen ein, und um bas Schickfal, bem ber Raifer verfallen sein sollte, zu bezeichnen, senkten sie die Kerzen, die sie in den Sänden hielten, jo daß fie erloschen.

Man wird Kaiser Friedrich II. die Anerkennung faum versagen können, daß er gegenüber den unerhörten Herausforderungen der Curie und der geradezu beispiellosen Art, in welcher biese ben Kampf gegen ihn führte, bisher eine rühmliche Mäßigung und eine Langmuth bewiesen hatte, die seinem leidenschaftlichen und zu gewaltsamem Durchgreifen geneigten Naturel sicher nicht leicht geworden ift. Er hatte das Kritische seiner Lage wol begriffen: seinem staatsmännischen Blick entging das nicht, daß die Zeitströmung ebenio mit Innocenz IV. war, wie sie einst mit Gregor VII. gegen Seinrich IV. gewesen, indem die Abneigung der Nationalitäten gegen die kaiserliche Universals herrschaft dem selbstsüchtigen Streben des Papstthums den Schein eines Kampfes für die gemeinsame Freiheit verlieh. Die Unzuverlässigkeit der beutschen Fürsten, bei benen Abfall und Berrath heimisch wurden, ber gludliche Widerstand ber lombardischen Städte und die wachsende Gahrung in Sicilien, die fich zu immer neuen Aufständen entlud, ließen die Grundlagen ber staufischen Macht als schwer gefährbet erscheinen: es galt zunächst weng: ftens bieje zu retten und vor dem hereinbrechenden Sturm in Sicherheit ju bringen. Daraus erklärt sich die Langmuth, die Bersöhnlichkeit, die zuweilen an Schwäche grenzende Nachgiebigkeit Friedrichs. Jett aber, nach dem Spruche bes Concils, war ber Kaiser einfach vor bie Existenzfrage gestellt: es handelte sich für ihn um Sein ober Nichtsein. Dem würde das Friedrich zugeschrie bene Wort, bisher sei er Ambos gewesen, hinfort wolle er Hammer sein, treffend Ausbruck gegeben haben. Jeder Rücksicht überhoben führte der Koifer ben Kampf um seine und seines Sauses Existens hinfort mit echt staufifcer Gewalt und Leidenschaftlichkeit. Und noch einmal schien ihm das Glück wenigstens in Italien geneigt zu fein, während die Dinge in Deutschland eine uns gunftige Wendung nahmen. Denn bort gelang es ber raftlofen Agitation bes päpstlichen Legaten, bes Bischofs Philipp von Ferrara, gemäß ber von Lyon aus den beutschen Fürsten gegebenen Weisung ein Gegenkönigthum in



bas Leben zu rufen. Der ehrgeizige und seit lange unzuverlässige Landgraf Beinrich Rasbe von Thuringen nab sich zu ber unter ben bamaligen Umständen vollends ruhm= und freudlosen Rolle eines Pfaffenkönias her. Im Mai 1246 von den drei rheinischen Kurfürsten erhoben blieb er freilich machtlos, ba von den großen Reichsfürsten feiner für ihn eintrat. Diesen genügte ce, die bedrohliche staufische Macht zertrümmert zu sehen: sie brauchten kein Reich und fein Reichsoberhaupt mehr. Aber aus bem Gegenkönigthum, gegen bas König Konrad IV. seine und seines Hauses Rechte zu vertheidigen suchte, ent: sprang für das Reich ein wehevoller Bürgerkrieg, in dem mit Ordnung und Gesett zugleich die wirthschaftliche Blüte Deutschlands elend zu Grunde ging Berschlimmert lebten die trostlosen Zustände wieder auf, welche vierzig Jahre früher aus bem Kronstreite zwischen König Philipp und Otto IV. für bas beutsche Bolf erwachsen waren. Aber obgleich König Konrad IV., von seinen Leuten verrätherisch im Stich gelassen, im Sommer 1246 durch ben Gegen: fonig bei Frankfurt a. Main geschlagen wurde, bes lettern Sache wurde badurch nicht wesentlich gebessert; ja, die Aussichten der Staufer hoben sich, als Heinrich Raipe, ohne Macht geübt und selbst ohne Achtung genossen zu haben, zu Beginne des Jahres 1247 (ben 12. Februar) vorzeitig ftarb. bußten die gahlreichen Wegner ber Staufer ben Mittelpunkt ein, um ben fie sich trop der Berschiedenartigkeit ihrer unter sich vielkach concurrirenden Intereffen gesammelt hatten. Schon aber gingen angesichts ber Berwüftung bes Landes, des Darniederliegens von Handel und Gewerbe, des rechtlosen Jehde: zustandes, der allgemeinen sittlichen Berwilderung, die im Gefolge des Burger: frieges über Deutschland hereingebrochen war, vielen die Augen auf. Man wurde sich bewußt, daß man zum eigenen Verderben an der Förderung einer Deutschland feindlichen Macht arbeite. Freilich waren die Deutschen an natio: nalem Bewußtsein noch weit zurück hinter ben anderen Bölkern: benn in England sowol wie in Frankreich, wo, dort in Folge der den nationalen Sinn und das Staatsgefühl stärkenden Kampfe um bie Magna Charta, bier unter der Leitung eines starken, seiner Rechte und seiner Aufgaben nach innen und außen vollbewußten Königthums, das Nationalitätsgefühl sich mächtig 31 regen begann, nahm man an der päpstlichen Politik, deren Ziele sich immer deutlicher enthüllten, allmählich schweren Austoß und erkannte die Gesahren, welche daraus für die eigene staatliche Existenz entsprangen. Weder Heinrich III., ber zudem Friedrich II. verschwägert war, noch Ludwig IX. konnte ein welt: herrschendes Papstthum wünschen: beide standen mit ihren Sympathien auf der Seite des Raisers, mit dem der König von Frankreich schon im Intereste seines Kreuzzugsplanes in gutem Verhältnis zu bleiben wünschte. Ein ent scheibender Erfolg des Kaisers in jener frisischen Zeit hätte leicht eine mach tige antihierarchische Bewegung entfesseln und damit einen rettenden Umschlag bewirken können.

Dessen scheint sich auch Friedrich II. bewußt gewesen zu sein, als er, einen solchen Ersolg um jeden Preis zu gewinnen entschlossen, mit einem ge-

waltigen heer vor das von den Bapftlichen burch liftigen lleberfall einge= nommene Parma zog, um basselbe burch eine großartige Belagerung wieder in seine Gewalt zu bringen. Die Stadt ichien bem Untergange geweiht: im Borgefühl des nahen Triumphes hatte der Kaiser die draußen entstandene stattliche Lagerstadt Bittoria genaunt. Die Kraft des Widerstandes schien be= reits gebrochen, als es ben Eingeschlossenen gelang, burch einen plöplichen Ueberfall am 18. Februar 1248 die Lagerstadt in Brand zu steden und das taiserliche Heer zu schlagen, so daß Friedrich, der während der Natastrophe auf einem Jagdansflug abwesend war, zurückeilend fich nur der Flucht ber Seinen aufchließen konnte. Gine furchtbare Niederlage war statt bes gehofften Triumphes dem Raifer beschieben: es war nicht allein der materielle Schaden, der Friedrich aus der Zersprengung eines stattlichen Heeres, dem Berluste der kostbaren Belagerungsgeräthe und des reichgefüllten Lagers erwuchs, was dieses Creignis zu einer Ratastrophe für die kaiserliche Sache machte, viel schwerer fiel gerade unter den damaligen Umständen die moralische Nieder= lage ins Gewicht, die er in ben Angen ber Welt erlitten hatte. Nicht ohne einen Schein ber Berechtigung jubelten bie Päpstlichen und ihre lombardischen Bündner über bas Gottesgericht, das den Babylonier ju Boben geworfen! War body die kostbare Krone, die er bem papstlichen Spruche zum Trot auf seinem Haupte hatte festhalten wollen, als Beutestück in die Bande ber jubelnden Sieger gefallen; bas Zeichen kaiserlicher Machtvollkommenheit, bas große Reichsfiegel theilte dies Schickfal sammt dem kaiserlichen Schatz. Blüte der Raiserlichen war in dem Getümmel bes Kampfes gefallen, der ge= treue Thaddaus von Suessa war ben Heldentod gestorben: noch an feinem Leichnam ließen die Sieger ihren leidenschaftlichen haß aus. Mit Mube nur gelang es König Enzio, die Lombarden in ihrem weitern Siegeslaufe gegen Cremona aufzuhalten, wo Friedrich mit den Resten ber geschlagenen Armee zunächst Aufnahme gefunden hatte.

Bon dem Schlage, ber ihn unter den Mauern Barmas getroffen, hat fich Friedrich II. nicht wieder erholt. Trop raftloser, leidenschaftlicher Thätig= feit gelang es ihm nicht, den tiefen moralischen Eindruck auszugleichen, welchen der Schreckenstag hervorgebracht hatte. Ueberall erhoben sich die Feinde mit neuem Gifer und mit gesteigerter Zuversicht. In Deutschland wurde in bem Grafen Wilhelm von Holland ein neuer Gegenkönig aufgestellt, der freilich auch nur in einem beschränkten Gebiete Geltung gewann; in Desterreich, in Böhmen erhob sich offener Aufruhr; die Schrecken eines allgemeinen Bürger= friegs hielten ihren furchtbaren Einzug in Deutschland, und vergeblich rang der junge König Konrad, von Abfall und Berrath umlagert, selbst von Mord= anschlägen bebroht, um die Behauptung einer unhaltbar gewordenen Stellung. Die Entscheidung aber mußte in Italien fallen. Unter den furchtbaren Schickfalsschlägen der letten Zeit erlahmte selbst Friedrichs scheinbar unbeug= jame Kraft: er fühlte sich nach keiner Seite mehr sicher, glaubte bie Berführungskünste seiner Tobseinde schon bis in seine unmittelbare Umgebung

siegreich. Wie weit ein solcher Berbacht begründet war, entzieht sich unfrer Aber ware es so sehr zu verwundern, wenn in der Erkenntnis von der Unabwendbarkeit einer Katastrophe auch die Räthe und Diener des Kaisers verzagt wären und darauf gedacht hätten, sich von ihm zu trennen und sich dadurch zu retten? Db auch Petrus von Binea wirklich so gedacht, fo zu handeln versucht, — wer vermöchte es zu sagen? Jedenfalls glaube Friedrich, daß selbst dieser treu bewährte Diener sich mit seinen Todseinden verbunden habe. Bom Papste gewonnen soll er den Kaiser, als er demielben in einer Krankheit einen heilkräftigen Trank bot, zu vergiften versucht haben; überführt, eingekerkert, von dem wüthenden Bolke mit einem gräßlichen Ende bedroht, dann processirt soll sich Betrus in Bisa verzweifelnd den Schadel an ber Wand seines Kerkers eingerannt haben. Aber ausgeschlossen ist es nicht, das er, schnöbe verleumdet, ein Ovfer des immer finsterern Mistrauens, des immer thrannischeren Sinnes Friedrichs II. geworben ist. Ein noch viel schwererer Schlag aber traf ben Raiser bald banach: am 26. Mai 1249 fiel sein ritter licher Sohn Enzio, ber mit jugendlichem Helbenmuth für die erliegende Sache bes Baters gestritten, in einem Treffen bei Fossalta in die Gewalt der Bo: lognesen. Bergeblich bot Friedrich ungeheure Summen, alle möglichen Bortheile und Ehren, vergeblich brohte er mit ber furchtbarften Bergeltung: die Bolognesen lehnten die Freilassung ihres edlen Gefangenen unbedingt ab, und Friedrich sah seinen Liebling dem trostlosen Schickfal ewiger Kerkerhaft in du Gewalt seiner Todfeinde verfallen.

Erst nach längerer Zeit raffte sich ber burch biesen Schicksalsschlag 311: nächst völlig gebrochene Kaiser so weit wieder auf, daß er die Fähigkeit zu Fortsetzung des Kampses gewann. Und noch einmal lächelte ihm das Glud: bie Siege ber treuen Cremoneser über bie Mannschaften von Bologna und Ferrara wandten auf dem oberitalienischen Kriegsschauplat bas Glud noch einmal zu seinen Gunften. Unter bem Einbruck biefer Erfolge erneute fich seine Spannkraft: mit verdoppeltem Eifer rustete er, mochte auch sein jum Tobe erschöpftes Erbreich unter ber Last, die man ihm aufbürdete, zusammen: brechen, und trug sich mit neuen großen Entwürfen, durch welche die vorzeitig triumphirenden Gegner niedergeschmettert werden sollten, als ihn der Tod nach kurzer Krankheit bahinraffte. In Fiorentino, einem Orte nahe bei der Sarazenenstadt Luceria, wurde er Anfang December 1250 von einem heftigen Ruhranfall ergriffen. Als er die lette Stunde nahen fühlte, ließ er sich in die Kutte der Cistercieuser hüllen; der ihm alle Zeit treu verbundene Erzbijchof Berald von Palermo hörte seine Beichte und ertheilte ihm die Absolution: in den Armen feines Lieblingssohnes, des jungen Manfred, an bem er seit dem Berluste Enzios mit leidenschaftlicher Zärtlichkeit hing, hauchte er am 19. December 12501) seine starke Seele aus. In der Capelle bes alten normännischen Doms zu Palermo, neben Bater und Mutter, nahe bei

<sup>1)</sup> S. Schirrmacher, Die letten Sobenftaufen G. 393.

seiner ersten Gemahlin, ist er zur Ruhe bestattet worden in einem prachtvollen, von vier Löwen getragenen Porphyrsarkophage, in den man ihn bettete in kostbare orientalische Gewänder mit eingestickten arabischen Inschriften gehüllt, und wohin man ihm Schwert, Reichsapfel und die ihm von seinen Todseinden abgesprochene, aber nicht entrissene Arone mitgab.

Mit dem Tode Friedrichs war der Kampf zwischen Kaiserthum und Papstthum entschieden: mit gutem Grund jubelte man in Lyon und rüftete sich, burch Ausrottung des staufischen Geschlechts und Vernichtung seines Anhangs den Triumph der Kirche zu vollenden. Aber nicht überall dachte man fo: mit wachsenbem Mistrauen verfolgte bie fromme Gemeinde, die sich auf Grund ber Lehren bes Abtes Joachim von Fiore, eines im Rufe prophetischer Gaben stehenden Calabresen, zur Zeit Kaiser Heinrichs VI. gesammelt hatte, die zunehmende Verweltlichung der ihrem Beruf untreu gewordenen Kirche und gebachte ber geheimnisvollen Weissagungen ihres gefeierten Hauptes, nach benen das tausendjährige Reich nahe sein und der Antichrist erscheinen follte, um die entartete Kirche zu zertrümmern, damit die wahre und vollkommene Namentlich im Orden der Minoriten hatten diese Borstellungen der Joachimiten zahlreiche Anhänger und durch sie weite Berbreitung gefunden. Diese Kreise aber hatten in Friedrich, welcher die Kirche zu zermalmen drohte, eben den verheißenen Antichrift zu finden geglaubt; aber der Tob desselben stand mit bes Joachim von Fiore Prophezeiung in Wiberspruch; benn banach follte er nicht aus ber Welt geben, ohne sein Werk vollendet zu haben. So entstand zuerst in diesen Kreisen die Meinung, Friedrich II. könne nicht tobt fein, er halte sich nur verborgen, um bereinst wiederzukehren und sein unvollendet gelaffenes Werk wieder aufzunehmen und zu Ende zu führen. Die leidenschaftlichen papstlichen Ergusse, in benen Friedrich so oft als der Baby-Ionier, als der Antichrist, als ein neuer Nero bezeichnet worden war, dienten Diefer Annahme ja gerabezu zur Bestätigung. Go entstand jener eigenthum= liche Borstellungsfreis, in dem sich die deutsche Kaisersage bewegt und der erst in Folge des Misverständnisses späterer Zeit auf Kaiser Friedrich I. und die von seiner Wiederkehr zu erwartende Erneuerung der Herrlichkeit bes Reiches gebeutet worden ist.

•

## IV. Der Zerfall beg Kaiserthums und ber Untergang ber Staufer.

1250-1268.

Das wilbe Triumphgeschrei, das auf die Nachricht von Friedrichs II. unerwartetem Ende sich zu Lyon und in bem ganzen päpstlichen Lager jubelnd erhob, gab Zeugnis davon, was diefer eine Mann, obgleich gebannt, vertebert, verflucht, zu bebeuten gehabt und wie seine Gegner bei seiner That: fraft und seinem Genie noch immer eine plögliche Wendung zu seinen Gunften gefürchtet hatten. Jest erst fühlte man sich am papstlichen Sofe bes Erfolges recht ficher; nun brauchte man auch die Regungen nationalen Selbstgefühls nicht mehr zu fürchten, welche von Frankreich und England aus bem in Friedrich II. mit dem Untergange bedrohten neurömischen Kaiserthum durch eine mächtige autipäpstliche Bewegung ju Gulfe zu kommen brohten. Dennoch gönnte sich die papstliche Curie nicht einen Augenblick der Rast und Rube in ber Jagb nach Gewinnung ber Weltherrschaft: ganz wörtlich nahm man und ganz buchstäblich wollte man das Programm unversöhnlichen, über das Grab hinaus reichenden Hasses ausführen, welches zu Lyon gegen Friedrich und sein Geschlecht proclamirt worden war. Die gesammte Handlungsweise der römischen Curie entspricht bem furchtbaren Worte Junocenz' IV .: "Rottet aus den Namen dieses Babyloniers und was von ihm übrig ift, seine Nachtommenschaft und seinen Samen." Zwischen dieser Kirche und ben Staufern war ein Friede unmöglich. Denn in dem vollen Bewußtsein von der principiellen Bedeutung bes großen Kampfes, in dem er seit drei Lustren wechsel= voll gerungen hatte, und in ber flaren Erfenntnis von der Größe der Ratastrophe, welche ber Sieg ber Rirche nicht blos für fein Geschlecht und fein Reich, sondern für den Staat überhaupt zur Folge haben mußte, war auch Friedrich noch im Tobe darauf bedacht gewesen die Rechte berselben zu schützen und hatte die Wege vorgezeichnet, auf benen seine Nachfolger die fernere Bertheibigung berselben versuchen sollten. Hatte einst sein Bater, Kaiser Heinrich VI. auf dem Sterbebette durch weitgehende Nachgiebigkeit die Kirche zu gewinnen und zur Dulbung wenigstens ber Grundzüge bes ftaufischen politischen Suftems bestimmen wollen, 1) so blieben Friedrich II. solche Anwandelungen der Nach= giebigkeit völlig fremb. Wie hätte er auch nach bem, was er erlebt, nach ber Kenntnis, die er von dem Wesen und den Zielen ber curialen Politik

<sup>1)</sup> S. oben S. 574.

gewonnen hatte, sich mit der Hoffnung täuschen können, daß zwischen dieser und den Rechten und Ansprüchen des staufischen Kaiserthums jemals ein Ausgleich zu Stande gebracht werden könnte. Dieser Gegensatz war unausgleichbar: erst mit dem Untergange eines von beiden Theilen konnte er enden. Jeder Compromiß war ausgeschlossen: hier hieß es entweder alles gewinnen oder alles verlieren. In diesem Sinne hatte Friedrich sterbend die Grundzüge der staufischen Politik in seinem Testament auch für die Zukunft festgestellt. In Deutschland und Italien, an beren Union er festhielt, sollte König Konrad IV. folgen; für den Fall seines kinderlosen Todes sollte Heinrich, ben Isabella von England dem Kaiser geboren, beibe Kronen erhalten; starb auch er, so war Manfred zur Nachfolge berusen. Letterer follte, wenn Konrad IV. in Deutschland weilte, als Statthalter mit vollem Königsrecht Italien regieren; als eigenen Besitz erhielt er zudem bas wichtige Fürstenthum Tarent; Heinrich sollte entweder das Königreich Jerusalem oder, da dessen Behauptung damals kaum zu hoffen war, Burgund, Friedrich, der Sohn König Heinrichs VII., als Erbe seiner Mutter, ber Babenbergerin Margarethe, Desterreich und Steiermark erhalten.

Schon aber waren die für eine folche Politif unerläßlichen Boraus= setzungen nicht mehr vorhanden. Denn ein Chaos brach über Deutschland und Italien herein: die bisherigen Ordnungen gingen zu Grunde, der lette Rest staatlichen Zusammenhalts schwand elend dahin, und mit dem Emporkommen neuer Gewalten nahm eine radicale Neugestaltung auf völlig ver= änderten Grundlagen ihren Anfang. Am schnellsten verlief dieser Zersetungsproces in Deutschland, bessen ganze Entwickelung seit lange auf einen solchen Ausgang gerichtet gewesen war. Seit seiner letten kurzen Anwesenheit im Jahr 1237 hatte Friedrich II. Deutschland nicht betreten: denn weil bort ohne den Berzicht auf andere, ihm mehr am Herzen liegende Entwürfe boch nichts zu erreichen war, hatte er das zu voller Territorialhoheit aufsteigende Laudesfürstenthum völlig frei gewähren lassen; selbst die furchtbare Gefährdung bes Reiches burch die Mongolen im Jahre 1241 hatte eine Aenberung bieser Politik nicht bewirkt. Das beutsche Königthum hatte bamit eigentlich abgebankt, indem es auf die Uebung feines ersten und vornehmsten Berufs Bergicht leistete. Wie übermenschlich große Helbengestalten aus der fagen= umsponnenen Borzeit mußten dem deutschen Bolke folchen Thatsachen gegen= über die Sachsen Heinrich und Otto I. erscheinen, welche sich als wahre deutsche Herrscher bei Merseburg und auf dem Lechfelde den hereinbrechenden Barbaren entgegengeworfen hatten. War es banach zu verwundern, wenn biese stausi: schen Könige in dem Herzen bes beutschen Bolfes keinen Plat hatten? Wenn sie je länger je mehr als Fremdlinge galten, beren Glück und Unglück bas Reich als solches und seine Zukunft nur in geringem Maße berührten? Hatte Friedrich II. doch obenein burch seine ben Städten feindliche Politik gerade die Elemente bes beutschen Bolles von sich gestoßen, welche seinen Borgangern in ähnlichen Krijen am treuesten und opferwilligsten zur Seite gestanden hatten

Lacoura L

und in benen inmitten bes allgemeinen Zusammensturzes die verheißungsvollen Reime einer künftigen gesunden Entwickelung ruhten. Zu spät war der Fehler erkannt, vergeblich versucht worden ihn wieder gut zu machen. Auch die Städte waren auf den Weg der Selbsthülfe gedrängt worden. Wie sie sandschaftlich oder durch die Gemeinschaft der commerciellen Juteressen auf einander augewiesen waren, thaten sie sich in Bündnissen und Einungen zusammen; sie trugen so in die sernere Entwickelung des Reichs ein Moment, das die Zersehung desselben nothwendig beschleunigte, insofern es neue Gegenssähe schus und die eingerissene Theilung vervielfältigte. Ohnmächtig stand Konrad IV. dem gegenüber: in ritterlichem, aber unglücklichem Kampse socht er um die Krone, welche damals kaum noch Macht verlich. Bei Oppenheim von Wilhelm von Holland, dem Gegenkönig, geschlagen, sah er seine ersschöpften Mittel schnell dahinschwinden, so daß er sich bald von der Aussichtsslosselte ferneren Kingens um die Behauptung Deutschlands überzeugte. Aus Italien aber klang immer dringender der Rus um Höllse an sein Ohr.

Dorthin war inzwischen Junocenz IV. wie ein Triumphator zurückgekehrt. Die letten Fundamente für die Stellung ber Staufer galt es jett au gertrummern durch die Bewältigung Siciliens, das in Manfred einen des großen Baters würdigen Vorkämpfer gefunden hatte, und da diesem über die wilden Beiten, in die er gestellt war, ber milbe, menschenfreundliche Sinn und bie Liebenswürdigkeit eines heitern Gemüths nicht verloren gegangen waren, fo vermied er manchen von den Jehlern, durch welche der bespotische Bater Ab= neigung und Mismuth erzeugt hatte. Neue Formen nahm der große Kampf ber beiben Gewalten jett bort im Suben an. Denn wenn Junocens IV. kraft seiner Lehnshoheit die gesammte fridericianische Gesetzgebung als unvereinbar mit ben Geboten ber Kirche aufhob und die Schaaren seiner Bettelmonde sich über das Land ergießen ließ, um den gegen Konrad IV. und sein Haus geschleuberten Bann burch die Bredigt von Abfall und Aufruhr politisch wirksam zu machen, die Kirche also nicht bavor zurüchschreckte, gerabezu die Bertreterin der Auflösung staatlicher Ordnung zu werden, bemühte sich bagegen Maufred mit Kraft, Umsicht und Erfolg das hereinbrechende Chaos abzuwehren und Land und Leute gegen die verderbliche Einwirkung diefes Oberlehnsherrn möglichst sicher zu stellen. Und als nun auf seinen Ruf Konrad IV. zu Beginn bes Jahres 1252 in Italien erschien und, nachdem er seine Getreuen in Oberitalien zu fernerem Kampfe ermuthigt, von Benedia aus zu Schiff nach Siponto fam, von Manfred ehrenvoll empfangen, ba schien für das staufische Erbreich eine glückliche Zeit anzubrechen. Apulien bengte sich hulbigend dem rechtmäßigen König; Neapel und Capua wurden durch Waffengewalt zum Gehorsam zurückgeführt. Für die Zukunft freilich mußte es Besorgnis erweden, bag bas anfangs innige Berhaltnis zwischen ben Brüdern sich bald lockerte, ber Gegensatz bes beutschen Konrad zu bem burchans italienischen Manfred auch in den politischen Fragen immer mehr Bur Tage trat und eine gewisse Rivalität erzeugte, die auf die Dauer nicht

a necessaria

ohne üble Folgen bleiben konnte. Das war um so bebenklicher als das raschje Begsterben ber übrigen nächsten Berwandten gerade diese beiden Männer immer enger auf einander anwies und die Gewinnung einer besieren Aufunft für ihr Geschlecht von ihrem einmüthigen Zusammenwirken abhängig machte. Schnell nach einander starben erst Bergog Otto von Baiern, Konrads IV. ein= flußreicher und staatsfluger Schwiegervater, in welchem der junge König seinen besten Berather und gleichsam einen zweiten Bater verloren zu haben befannte: bann ber junge Friedrich, Heinrichs VII. Sohn, burch beffen Tob Defterreich und Steiermark herrenlos wurden und bald neue verderbliche Wirren im Reiche entsprangen, und zu Beginn bes Jahres 1254 ber junge Sohn ber englischen Isabella — und ber fanatische Saß seiner Feinde entblödete fich nicht König Konrad der Urheberschaft an dem frühzeitigen Tode des Halbbruders zu verbächtigen. Doch konnte das kaum überraschen, nachdem von Seiten ber Eurie gegen Konrad bereits ein förmlicher Glaubensproceh eingeleitet war, der deuselben als einen Mohammebaner und Beiben barstellen sollte, wie bas seinem faiserlichen Bater geschehen sollte. Daß Konrad die wider ihn verhängte Ercommunication misachtet und dem Gottesdienst beigewohnt hatte, galt als Beweis seiner Reperei, nicht minder seine Berbindung mit Eggelin von Romano, der von der Kirche ja auch für einen Reger erklärt worden war. Ernst und würdig antwortete Konrad auf so schmachvolle Anschuldigungen, zeigte, wie völlig haltlos bieselben seien, und legte Berufung ein an einen fünftigen Papst und ein allgemeines Concil. Ginen Erfolg hatte er damit natürlich so wenig wie einst sein Bater: am Gründonnerstag 1254 sprach Innocenz IV. in Rom von Neuem die Excommunication gegen ihn aus. So blieb dem König benn freilich nichts übrig als mit lauter Stimme an ben zu appelliren, von bem bas letzte Wort gesprochen wird. Auch Konrads furchtbarfter Borkampfer, Ezzelin von Romano, ben die Kirche bisher noch immer auf ihre Seite zu ziehen gehofft hatte, wurde nun mit bem Banne belegt, indem er nicht nur als offenbarer Reger, sondern geradezu als ein Feind des Menschengeschlechts dargestellt wurde und man ihm zugleich die Einziehung aller seiner Güter und die Uebertragung berselben auf seinen ihm tödtlich verseindeten Bruder Alberich von Romano in Aussicht stellte.

Noch aber standen doch alle diese Absehungsbetrete nur auf dem Persgament, und trot aller Gluth seines unversöhnlichen Hasses hatte Junocenz IV. nicht die Mittel, um sie durchzusühren. Er leuguete freilich jedes Recht Konrads IV. auf Unteritalien und Sicilien: aber diese Theorie zur Anertennung zu bringen und den Usurpator aus der angemaßten Stellung zu verdrängen konnte ihm doch nur mit fremder Hülse gelingen. So warb der Papst denn um einen Borkämpser, der gegen Uebertragung der sicilischen Krone die Niederwerfung der sich noch behauptenden Stauser unternähme. Der unruhige Ehrgeiz Heinzrichs III. von England ließ sich bereit sinden: dem jüngeren Sohn desselben, Edmund, einem Better Konrads IV., sollte Sicilien als Lehen des h. Petrus zusallen. Aber die inneren Berhältnisse Englands vereitelten seine Hossnungen.

Der langjährige Streit mit seinen Ständen um die Magna Charta hatte Heinrichs III. Stellung zu seinem Bolke, bas ohnehin über die von der Curie in England geübten Erpressungen bittere Klage führte, so geändert, daß er die unentbehrliche Beihülse desselben zu einem solchen, blos dynastischem Ehrgeiz dienenden Unternehmen nicht erlangen konnte und beshalb schließlich auf sein Vorhaben verzichten mußte. Aber noch ehe biese Entscheidung fiel, war Konrad IV. eine Leiche und die Lage des staufischen Hauses wurde wesentlich verschlechtert. Inmitten ber neuen umfänglichen Ruftungen, burch die er im Frühjahr 1254 eine gewaltige Kriegsmacht aufbrachte, um Oberitalien zu unterwerfen und vielleicht selbst nach Deutschland vorzubringen, wurde Konig Konrad, schon seit längerer Zeit an den verderblichen Ginwirkungen des Klimas leibend, am 21. Mai 1254 im Lager zu Lavello bei Melfi, erst sechsundzwanzig Jahr alt, von einem frühzeitigen Tobe hinweggerafft. Seine irdischen Reste, die in dem normännischen Dome des treuen Messina bestattet wurden, verzehrte noch am Tage ber Beisetzung selbst eine Fenersbrunft zugleich mit dem altehrwürdigen Bauwerk.

Wie tief aber mußte in Konrads Seele bas leidige Mistrauen gegen ben begabteren Manfred wurzeln, wenn er in offenem Widerspruch mit den wolerwogenen Bestimmungen bes väterlichen Testaments denselben von der Regent= schaft für den zweijährigen Anaben, der nun König von Sicilien heißen sollte. ausschloß und einen Land und Leuten fremben und burch seine Gewaltthätigkeit übel berufenen Deutschen, den Markgrafen Berthold von Hohenburg, an die Stelle berief, die jenem gebührte. In einem Augenblick, wo die auf einem unmündigen Kinde ruhende staufische Herrschaft nur durch die ent= schlossenste und selbstverleugnendste Einmüthigkeit ihrer Anhänger gerettet werben konnte, trat in bem Gegensatz Konrads und seiner beutschen Berbundeten zu Manfred und ben hinter diesem stehenden Sicilianern und Italienern der nationale Awiespalt offen zu Tage, an dem das Reich der Staufer seit Heinrich VI. frankte und ben nur die eiserne Despotie Friedrichs II. niebergehalten hatte. In den Kreisen der Staliener trauerte man Konrad nicht nach, ja, man begrüßte seinen Tob mit einer gewissen Frende, weil man hoffte, nun die unnatürliche Berbindung mit Deutschland endlich geloft zu sehen und in Manfred den Träger eines nationalen Königthums zu pro= clamiren bachte. Aber noch nach einer anderen Seite hin hatte ber sterbende Kourad unheilvolle Bestimmungen getroffen: in schwer erklärlicher Verblendung hatte er Junocenz IV. zum Bormund seines Sohnes Konradin ernannt. Hatte er auf diese Weise den Haß der Curie gegen sein Geschlecht zu entwaffnen gebacht, so war er in einem unbegreiflichen Irrthum befangen gewesen: benn er bot Innocens IV. doch nur die Handhabe, um seine Plane in Betreff Siciliens endlich jum Biele ju führen. Er stellte seinen unmundigen Gohn unter den Schutz ber Macht, welche an der Bernichtung ber Rechte besselben bas größte Jutereffe hatte, und gab diefer zugleich Bollmacht und Auftrag, ben Bernichtungsfrieg gegen ben Mann zu eröffnen, ber allein noch fahig

gewesen ware bem stausischen Sause sein Erbrecht zu retten. Es gereicht Manfred zur Ehre, daß er diese schwere Kränkung, die er wahrlich nicht verdient hatte, ruhig hinnahm; daß er den aufbrausenden Unwillen der nationalen Bartei beschwichtigte und gehorsam in das Dunkel zurücktrat, in welches das Mistrauen bes Brubers ihn zu verweisen für nöthig hielt. Bereitwillig unterstütte er die friedliche Politik bes Regenten und ging selbst mit als Gesandter besselben nach Anagni, um bei Innocenz IV. die Bestätigung bes Testaments Konrads IV. und die Anerkennung der Rechte Konradins auszuwirken. Natürlich vergebens: denn wenn der Papst auch in dem ihm als Oberlehusherrn zu leistenden Gibe eine Clausel zulassen wollte, welche zur Noth als Anerkennung von Konradins Rechten gelten konnte, so verlangte er boch im Uebrigen die Auslieferung des sicilischen Reiches und traf Anstalten, sich gewaltsam in den Besit besselben zu setzen und die Vertheidiger der staufischen Sache mit den bewährten Waffen ber Rirche niederzuschmettern. Wenn diesem Angriff überhaupt noch widerstanden werden konnte, so war bas möglich allein unter einem Führer, bem bie nationalen Sympathien vollmächtig zur Seite standen und der durch den Glang seiner Bertrauen erwedenden Berfonlichkeit und als Träger ber großen staufischen Traditionen die opferfreudige Hingebung von Soch und Niedrig zu erweden wußte. Der Mann war Berthold von Hohenburg sicher nicht. Das erkannte er selbst: er legte die Regentschaft, in ber er nur Unheil gestiftet hatte, freiwillig nieber und bat Manfred an seine Stelle zu treten. Dieser straubte sich anfangs: er konne bie Berantwortung für den Ausgang ber Krisis nicht übernehmen, in welche die verkehrten Maß= regeln bes Markgrafen bas Reich nach innen und außen gebracht hatten. Erft auf die dringenden Bitten ber Großen gab er nach und nahm ben Plat ein, ber ihm nach bes Baters Testament gleich nach Konrads IV. Tob gebührt Aber auf Schritt und Tritt sah er sich von Aweideutigkeit ober gar offenem Berrath umlagert: Berthold von Hohenburg intriguirte gegen ihn in Apulien und hielt unter nichtigen Vorwänden ben Schatz König Konrabs zurud, deffen der Regent zur Abwehr des bereits begonnenen papstlichen Angriffs bringend bedurfte. Darüber fiel bie wichtige Grenzfestung San Germano in die Hände der Päpstlichen; die Barone der Umgegend machten mit Rom ihren Frieden; der Markgraf selbst schien nicht abgeneigt als Mann des Lapstes die Waffen gegen den glücklicheren Nebenbuhler zu erheben: angesichts der Unmöglichkeit das Festland zu behaupten, entschloß sich Manfred zu einer Schwenkung feiner gesammten Politik. Er erklärte fich bereit, die papstlichen Ansprüche anzuerkennen und vorbehaltlich der von Innocenz IV. bisher noch im Munde geführten Rechte Konradins das sicilisch-apulische Reich ber Kirche zu überantworten. Der kühne Schachzug, von dem freilich auch nur für den Augenblid Sulfe zu hoffen ftand, gelang vollkommen.

Schon Ende September 1254 kam der Friede zum Abschluß: zum Lohn für seine Umkehr und die Unterwerfung unter den Willen der Kirche wurde Manfred von Innocenz IV. in dem erblichen Lehnbesitz des Fürstenthums



Donjon zu Beaugency a. b. Loire. 11. 3abrb.



Das ehematige Rolner Thor gu Nachen. 13. Jahrb.



Rormannijde Burg la Faconara auf Sieilien. 13. 3ahrh.



Grundriß der habsburg. a Thurmhaus. b Thurm. c hand thurm. d Mingmaner. + Winde. f Wohnhaus. g Berichteimene is einfligen Pförtchens. h Gester.





A Borban; B großes Gennt mi 2 Stufenicharten, 2 Schlaftlich ist und 5) und einer under bis Jugleich führende Baterne (a): C Singmin mit 4 Stufenicharten und 4 Stafe freffen (k k l m), o Bjertt ju ber durch alle Studenerfe gebenken Bennenishadire, f Bernduitrepe.

Grundriß eines englischen Donjons (Rochefter) bes 12. Jahrs.

Typen von Befestigungen im 11 .- 18. Jahrhundert.



Thurm ber Umfaffungemane bon Provins. 12. Jahrh.



Thurm bes Schloffes von Jougeres. 12. Jahrh.



Thurm bes Schloffes bon Boches. 12. Jahrh.



Thurm von Benucair 13. Jahrh.

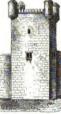

Thurm bon Rarbonne. 14. Jahrh.



Thurm bes Schloffes bon Angonieme. 13. Jahrh.



Die hochftabt von Carcaffonne; Enbe bes 11. Jahrhunderes. Doppelte Mauerumfaffung von 1600 Meter Umtreis und mit 50 Thurmen.

Typen von Befestigungethurmen im 12,-14. 3ahrhundert.

Tarent und der zugehörigen Grafschaften bestätigt; für die von ihm der Kirche zu leistenden Dienste wurden ihm glänzende Belohnungen in Aussicht gestellt. Aber von den Rechten Konradins auf das sicilische Reich war nicht weiter bie Rebe: Manfred meinte wol in dieser Sinsicht durch den vom Papite selbst zugestandenen Vorbehalt zu Gunsten des königlichen Kindes hinreichend gedockt zu sein und benfelben im günstigen Augenblick geltend zu machen, während Innocenz IV. benselben als hinfällig ansah und sich Manfreds, ber in seiner bamaligen Bedrängnis einen andern Ausweg nicht finden konnte, auch jur Bernichtung bes staufischen Erbrechts zu bedienen bachte. Trug er bemielben boch die Stellung eines papstlichen Vicars diesseits des Faro an, obgleich bieses Amt mit einer Anerkennung der Rechte Konradins unvereinbar war. indem es den Papst selbst als Herrn des Königreichs darstellte. Alle Allusionen Manfreds mußten schwinden, als im Ottober 1254 Junocens IV. mit allem kirchlichen und weltlichen Pomp nach dem Königreich kam, um über San Germano und Monte Casino, Teano und Capua nach Neapel zu ziehen, völlig als herr und Gebieter auftretend. Die faum angebahnte Berftändigung mit ber Curie brohte Manfred zu verderben: er mußte sich schnell von ihr los Ein unerwarteter Zwischenfall beschlennigte ben Bruch. Baronen, die unter dem Schutz ber papstlichen Berrschaft Manfred von Neuem feindlich begegneten, that sich ber übermüthige Borello von Aglone besondere hervor, der schon unter Friedrich II. sich des Hochverraths schuldig gemacht Dieser bemächtigte sich mit geheimer Zustimmung bes Papstes ber bisher von Manfred abhängigen Grafschaft Alesina und beautwortete, auf den Schutz ber Curie pochend, Manfreds Proteste mit herausforderndem Trop Ja, in der Nähe von Teans lauerte er biesem auf, wurde aber auf der Flucht von einem der Leute desselben verwundet und dann von dem Landvolke, welche bas falsche Gerücht von Manfreds Tob allarmirt hatte, erschlagen. Manswed, ber an dem Zusammenstoß ebenso wie an Borellos Ende völlig unschuldig war, erkannte sofort die Gefahr, welche die Ausbentung dieses Zwischenfalls Während er durch burch feine Feinde an der Curie ihm bereiten mußte. besondere Boten dem Papfte das Geschehene nach Teano melden ließ, eilte er nach Capua, wo er mitten in die festlichen Borbereitungen zum Empfange bes erwarteten Papstes gerieth, aber sich trot der sympathischen Aufnahme von Seiten der ihn freudig umbrängenden Bürgerschaft nicht für sicher hielt Auch hatte er kaum die Stadt verlassen, als ihm die Verhaftung seines Gefolges und die Aussendung einer Reiterschaar zu seiner Verfolgung und Ge Mit wenigen Getreuen erreichte er bennoch fangennahme gemeldet wurde. glücklich bas schützende Acerra. Noch schien eine Berständigung mit Junocenz IV. möglich; bald aber war der Papst von den Intriguen der unversöhnlichen Gegner Manfreds völlig umftrickt, welche diesen als den Mörber Borellos barftellten. Allen zuvor that es babei Markgraf Berthold von Hohenburg, der fich noch bis zulett ben Auschein wenn nicht eines ehrlichen Anhängers Man: freds, so boch eines aufrichtigen Bermittlers gegeben hatte. So blieb benn

a\_constan

Manfred, der um der Rechte seines Neffen willen bis an die äußerste Grenze ber Nachgiebigkeit gegangen war, keine Wahl mehr als einen Kampf zu wagen, in dem er siegen oder wenigstens mit Ehren untergehen mußte. Als sich das Net der Verfolger immer enger um ihn zusammenzog, verließ er Acerra, von wenigen des Landes genau kundigen Getreuen begleitet, und trat auf heim= lichen Pfaden burch das schluchtenreiche Gebirgsland, von Gefahren aller Urt umbrängt, den gewagten Ritt nach Apulien an. In Benosa wurde er von ber Bevölkerung mit hellem Jubel empfangen. Doch war seines Bleibens bort nicht: es galt Luceria zu erreichen, in bessen sarazenischen Militärcolonisten er unbedingt treue und zu jeder Aufopferung bereite Anhänger zu finden sicher war. Freilich stand der Befehlshaber derselben, Giovanni der Mohr, schon mit den Päpstlichen in Unterhandlung und war zu Innocenz IV. nach Capua geeilt, indem er einen Stellvertreter gurudließ, ber die strengste Weisung hatte, niemanden in die Stadt aufzunehmen. Obgleich ber Weg nach Luceria hart an bem bei Foggia stehenben papstlichen Heere, auf ber anderen Seite an bem rebellischen Ascoli vorbeiführte, machte sich Manfred boch in ber Nacht bes 1. November mit nur wenigen Dienern auf ben gefährlichen Ritt. Glüdlich erreichte er in der Dämmerung des folgenden Morgens Luceria. Alls man ihn erkannte, war man auch fofort bereit ihn aufzunehmen: da man aber den Thorschlüssel nicht ausgeliefert erhalten konnte, wollte man ben Fürsten durch eine der braugen mündenden Cloaken hereinholen. Manfred, für den alles auf dem Spiel stand, war auch bereit dazu: da aber griffen seine treuen Sarazenen, die sich burch sein unverhofftes Erscheinen eben ber brohenden Auslieferung an den Papft entriffen faben, zu den Baffen, er= brachen bas Thor und geleiteten Manfred unter lautem Jubel in die Stadt, in beren kaiserlichem Palast er alles zum Kriege Nöthige, namentlich einen reich gefüllten Schat vorfand. Mit Gulfe besselben hatte Manfred balb ein tüchtiges heer im Felbe. Foggia und Troja wurden genommen, die überraschten Gegner wichen schen zurud, die Ghibellinen erhoben sich mit neuer Ruversicht, und als Junocenz IV. am 7. December 1254 zu Neapel starb, standen bereits alle die Erfolge, die er in dem letten Jahre gewonnen hatte, wieberum in Frage.

Ind das Glück blieb der stausischen Sache auch in der Folgezeit tren. Jetzt ließ sich Manfred nicht mehr beirren durch die trügerischen Offerten der römischen Curie, die unter Alexander IV. die Politik der Zweibeutigkeit und Berlogenheit fortsührte, durch die sie seine Politik ansangs zu lähmen gewußt hatte, indem sie angeblich die Rechte Konradins anerkannte, zugleich aber den Lehnsvertrag in Betress des Königreichs mit dem englischen Prinzen erneute, nichts desto weniger aber zugleich anch um eine Verständigung mit Manfred selbst bemüht schien. Durch eine Reihe glücklicher Wassenthaten warf Manfred die Verräther und Rebellen nieder, jagte Verthold von Hohenburg, den einstigen Reichsregenten, der nun unter päpstlichem Banner socht, aus dem occupirten Fürstenthum Tarent und war bereits im Sommer 1255 in sieg-

.

reichem Bormarsch auf Neapel, so daß Alexander IV. sich nach Anagni zurückzeg. Bald war die Eroberung des Festlandes vollendet. Die Städte beugten sich Manfred als bem Vertreter des abwesenden jungen Königs. Im Frühight 1256 fette Manfred nach Sicilien hinüber, wo Messing bereits burch seinen Unhang zur Unterwerfung gezwungen war, und da die anfangs noch erhoffte englische Gülfe ausblieb und die Aussicht auf das Erscheinen derfelben schließlich ganz entschwand, so erlahmte auch auf der Insel allmählich der Widerstand und Manfred fand, obgleich vom Papste von Neuem gebannt, allgemeine In: erkennung und bald auch willigen Gehorsam. Auch sonst erwieß sich das Glud ber staufischen Sache günstig: entfiel boch um eben jene Reit, im Frühjahr 1257, Allexander IV. die Herrschaft über die ewige Stadt, wo eine populare Erhebung bem Aristokratenregiment ein Ende machte und unter dem Senator Brancaleone eine demofratische Schreckensherrschaft Plat griff, welche in dem Bundnis mit Manfred einen Rückhalt suchte und ben firchlichen Censuren bes nach Biterto entflohenen Bapftes muthig bie Stirn bot.

Manfred aber entfaltete jett im Glück vollends die großen und guien Eigenschaften seines Geschlechts. Denn übertroffen wurden sein muthiges Ausharren im Unglück und sein kühner Wagemuth in den Momenten, wo alles auf bem Spiel stand, burch feine Mäßigung und Milbe im Siege, burch ben weiten, wahrhaft staatsmännischen Blick und die klare und zielbewußte Bolitik, womit er bas durch einen fast wunderbaren Glückswechsel Gewonnene zu sichen und zu erweitern und andere Mächte burch geschickte Magnahmen zur Auerkennung und Förderung besselben zu bestimmen wußte. Im Sommer 1257 gewann er die Genuesen durch einen vortheilhaften Sandelsvertrag; bald banach fam ein gleicher mit den Benetianern zum Abschluß: auf Grund desselben er hielt er nun auch die Schäte und Kostbarkeiten ausgeliefert, welche ber un: getreue Berthold von Hohenburg aus dem Reiche entführt und in Benedig in Gewahrsam gegeben hatte. In allen diesen wichtigen Akten aber handelte Manfred nicht aus eigener Machtvollkommenheit, sondern als Regent des Reiches im Namen und in Vollmacht seines unmundigen Neffen, bes Königs Konrad V. Auf die Dauer jedoch war eine solche Fistion nicht haltbar. In Manfred verkörperte sich mit den großen staufischen Traditionen zugleich das nationale Bewußtsein der Süditaliener und Sicilianer; Manfreds von einem romantischen Schimmer umgebene Thaten hatten die Unterwerfung durch den Papst und bamit das Hereinbrechen trauriger Frembherrschaft glücklich abgewandt; Manfred verbaufte man die Rückfehr bürgerlicher Ordnung, den neuen Aufschwung bes Handels, ein unverhofftes wirthschaftliches Erblühen, - und all bas fellte eigentlich nicht ihm, sondern bem unmündigen, hülflosen deutschen Anaben bort in dem rauhen Lande jenseits der Alpen gehören und zu gute kommen? Und er, ber sich in Noth und Trübsal als ben geborenen König erwiejen hatte, sollte gewärtig sein muffen, bereinft von ber ersten Stelle, die er mit so viel Glanz und Glück ausgefüllt hatte, herabsteigen und in ein unschein: bares Dunkel zurücktreten zu muffen? War die Berbindung mit Deutschland

nie nach dem Sinne der Großen und des Volks gewesen, hatte man sie nas mentlich noch unter Konrad IV. lästig empfunden und ungeduldig fortgewünscht, so hatten die glückliche Wendung, die jest eingetreten, und der ihr folgende Aufschwung die Berechtigung dieser nationalen Tenbenzen zur Genüge erwiesen. Und als nun, wie schon früher einmal — bamals, als Manfred burch bas Erstarken der päpstlichen Partei in die höchste Bedrängnis gerieth —, von Deutschland die mit großer Bestimmtheit auftretende Kunde eintraf, das Kind, als bessen Vormund und Vertreter Manfred sich bisher gegeben hatte, sei einem frühen Tobe erlegen, da schien das lette Hindernis beseitigt, welches Manfred von dem ihm nach seinen Thaten und Leistungen gebührenden Plate fern hielt, und es mußte fast als selbstverständlich gelten, daß man dem Königs= rechte, das er übte, und der Königspflicht, die er ruhmvoll erfüllte, endlich auch den Königsnamen und die Königsfrone hinzufügte. Dem einmüthigen Berlangen, mit dem die geistlichen und weltlichen Großen des Reiches zu Palermo vor ihn traten, gab Manfred nach, um so mehr, als das Testament Raifer Friedrichs II. ihm für den Fall, der jest eingetreten zu sein schien, bas Königreich Sicilien zum Voraus zugesprochen hatte: am 11. August 1258 empfing er Krönung und Salbung.

Bekanntlich erwies sich diese That bald banach als eine Usurpation: die Melbung von dem Tode Konradins war unrichtig gewesen; der Knabe lebte. Man hat daraus schwere Anklagen gegen Manfred hergeleitet: er soll jenes trügerische Gerücht absichtlich haben in Umlauf setzen lassen ober boch wenigstens, als seine Anhänger, um ihn endlich zu dem von ihnen gewünschten Schritt zu bringen, es ihrerseits in Umlauf brachten, ungeprüft und ohne weitere Nachfrage in Deutschland — wie er sie boch 1254 hatte halten lassen gläubig aufgenommen haben, weil es seinem Ehrgeiz endlich Befriedigung Erwiesen sind diese Anschuldigungen freilich nicht, so wenig auf ber anderen Seite dargethan werden kann, daß Manfred wirklich ohne jedes Buthun von feiner ober seiner Anhänger Seite burch jene Melbung irre geleitet durchaus in gutem Glauben gehandelt habe. Aber selbst wenn bies Lettere nicht der Fall gewesen sein, wenn Manfred an dem Tode Konradins zu zweifeln Grund gehabt haben follte, würde ihm aus feinem Berfahren, aus seiner Fügsamkeit gegen die immer lauteren und bringenderen Bunsche seines eigenen Anhangs ein ernster Borwurf kaum gemacht werden können. Denn die Möglichkeit zu fernerer siegreicher Bertheidigung der wieder: gewonnenen Selbständigkeit beruhte in der Erhaltung und Erstarkung des nationalen Sinnes, welcher in der aus so ungleichen Bestandtheilen zusammengesetzten Bevölkerung des einstigen Normannenreichs durch die deutsche Herr= schaft, wie sie zuletzt unter Konrad IV. erneut worden war, und durch den unter Manfreds Führung ausgefochtenen Kampf gegen die päpstlichen Ansprüche erweckt worden war. Dazu bedurfte man eines die Nation und ihr Recht in seiner Person darstellenden Königs: ein solcher aber war ber beutsche Anabe in der Ferne nicht und konnte derfelbe nicht sein. Diese Stellung

fonnte vielmehr nach allem, was geschehen war, nur Manfred einnehmen. Nahm er sie nicht an, versagte er sich bem in einer großen Krisis an ihn ergehenden Ruf seines Bolkes, so gab er alles wiederum preis, was er eben in einem wechselvollen Kampfe ruhmvoll gewonnen hatte. Auch ohne das Gerücht von Konradins Tod wäre er binnen Kurzem vor die gleiche Frage gestellt worden. und er hatte fie unter bem Zwange einer politischen und nationalen Nothwendigkeit genau ebenjo beantworten mussen, wie er es jest that. bagegen sprach, was man ihm zum Vorwurf machen konnte, hat Manfred fich ohne Zweifel felbst am besten gesagt. Wie sehr er bemüht gewesen den Geboten der Moral mehr als den Forderungen der Politik zu folgen, hatte seine ganze Haltung seit Konrads IV. Tob hinreichend bewiesen. er bem Bunfche ber Großen bes sicilischen Reiches gemäß gleich bamals felbst bie hand nach ber Krone ansgestreckt, er hatte manche Schwierigkeit vermieben und für sein Handeln eine Kraft und Einheit ermöglicht, welche die Gegner vielleicht niemals so weit hatte aufkommen lassen. Man hat sein Berfahren, wie um es zu entschuldigen, mit dem seines Großoheims Philipp im Jahr 1198 in Parallele gestellt: insofern unfraglich mit Unrecht, als ein Recht beffelben auf die Krone überhaupt nicht vorlag, jedenfalls nicht ein so flares und unzweibentiges, wie es Manfred nach seines Baters testamentarischen Bestimmungen auf die Krone Siciliens zustand. Ferner aber hanbelte Philipp, als er sich von den Fürsten auf den seinem Neffen gebührenden Thron erheben ließ, zwar im dynastischen Interesse des staufischen Saufes, aber er war für die Zeitgenoffen nicht in dem Sinne der Träger eines großen nationalen Interesses, wie es Manfred für Sicilien war gegenüber der Curie und beren bessen Selbständigkeit bedrohenden Blanen. man die Art, wie Manfred die Krone gewann, als Usurpation bezeichnen: bieselbe entsprang nicht aus unruhigem Ehrgeiz — benn ein solcher hätte Gelegenheit und Mittel viel früher gefunden -, sondern sie war eine That moralischen Muthes, durch die allein den großen politischen Aufgaben einer tief innerlich gährenden Zeit und den nationalen Forderungen eines von schweren Schidfalschlägen beimgesuchten entwidelungsfähigen Bolts zu ihrem Rechte verholfen werden konnte. Dem entsprachen auch ihre nächsten Wirkungen.

Noch einmal traf nach schweren Stürmen ein voller Sonnenblick bes Glücks das sübliche Italien. Unter dem milden Walten Manfreds erblühte das Reich zu beiden Seiten des Faro zu neuem Wolstand, und ein Gefühl des Behagens erfüllte die aufathmende Bevölkerung mit der Hoffnung auf Andauer dieser besseren Zeit. Wiederum erfüllte den alten Normannenpalast zu Palermo ein fröhliches, glänzendes Hosseben, das einer menschlichen, von edlen Motiven bestimmten und nach hohen Zielen strebenden Staatskunst zu freundlicher und zugleich imponirender Erscheinung verhalf und auch den wachsenden geistigen Interessen der Zeit durch die Pslege von Wissenschaft, Kunst und Poesie ihr Recht gewährte. Ohnmächtig prallte der erneute Bannsluch des Papstes an dieser sonnigen Herrlichseit ab, und höchstens auf

die Fanatiker der eigenen Partei machte Alexander IV. noch Eindruck, wenn er die unerwiesenen Beschuldigungen überbietend, die Innocens IV. gegen Friedrich II. geschleubert hatte, jest auch ben Sohn besselben vor der Welt als Mohammedaner und Feind bes Chriftenthums barzustellen unternahm. Er suchte eben nur eine Sandhabe, um Manfreds thatsächlich zur Anerkennung gebrachte Herrschaft als unberechtigt, als unerträglich, als um jeden. Preis auszurotten barzustellen. Wenn ber König von Sicilien mit bem Sultan in eine Linie gestellt wurde, so war freilich kein Grund mehr vorhanden, warum man nicht auch gegen ihn bemnächst das Kreuz predigen und die Christenheit zu seiner Bernichtung aufrufen sollte. Daß die Kunde von Konradins Ableben als irrig erwiesen wurde, anberte an ber Stellung Manfreds nichts. Denn als die Mutter und ber Oheim des jungen Fürsten, Ludwig von der Pfalz, ihn aufforderten die Krone niederzulegen, lehnte er diese Zumuthung offen und ehrlich ab, indem er die Nothwendigkeit einer nationalen Herrschaft über dieses Land betonte, zugleich aber vorschlug, man möge Konradin gleich jett nach bem Süben senden, damit er als ein Kind des Landes aufwachse und ihm dereinst auf dem Throne folge. Immerhin bot sich ben Gegnern Manfreds hier Gelegenheit ben Reil ber Zwietracht in bas staufische haus zu treiben, indem sie den Neffen mit seinem ererbten Recht auf die Berrschaft bem als Repräsentant der nationalen Selbständigkeit auf den Thron erhobenen Dheim entgegensetzten und für ihre Zwecke gebrauchten. Auf eine solche Wendung wurden die Politiker der Curie ohnehin durch die Entwicke= lung geführt, welche die Dinge in Italien unter Manfreds erstarkendem Gin= flusse weiterhin nahmen.

Das Königthum Manfreds hatte ber ghibellinischen Partei in ganz Italien neue Kraft gegeben: überall regte sich dieselbe um das seit der Katastrophe Friedrichs II. Berlorene wiederzugewinnen. Daß die furchtbare Gewaltherrschaft bes blutigen Ezzelin von Romano ein Ende mit Schrecken nahm, war nur scheinbar ein Berluft für die Ghibellinen. Eher hätte man es als einen Gewinn bezeichnen können, daß die staufische, die ghibellinische Sache von einer Bunbesgenoffenschaft befreit wurde, welche bie Wegner zu tödtlichem Hasse herausforderte und in den Augen der Freunde zum mindesten auftößig war. Denn die furchtvarften Greuelthaten, welche die Geschichte von ben entartetsten ber spätgriechischen Tyrannen zu berichten weiß, erscheinen gering gegen die Sündsluth von blutigem Mord, die in geradezu raffinirter Berfolgungssucht und entmenschter Freude am Tödten und Duälen Ezzelin von Romano über die seiner Gewalt Berfallenen Jahre hindurch ungestraft hat verhängen dürfen. Als Herr Paduas und der Beroneser Mark mit ihren blühenden Städten hat er jede Regung des Widerstandes in Strömen Blutes zu ersticken gestrebt und mit den Schrecken grauenvoller Kerkerhaft und unmenschlicher Folterqualen alles zu zitterndem und zagendem Gehorsam gebeugt, als ob er es förmlich darauf ablegte ben Namen eines Teufels in Menschengestalt zu rechtfertigen, mit bem bie entjetten Beugen seines gräßlichen Treibens

ihn belegten. Und boch arbeitete ber Tyrann bamit nur ben Gegnern in bie Sände, da nun selbst die mit blutiger Berfolgung beginnende Rücktehr ber Guelfen zur Gewalt und die Unterwerfung unter die schwerlastende Berrichaft ber Kirche biefem Schredensregiment gegenüber wie eine Erlöfung erschienen und mit Freuden begrüßt wurden. So ging im Sommer 1256, während Ezzelin Mantua belagerte, Padua, die Hauptstütze seiner Macht, an die Guelfen verloren, und trot bes furchtbaren Strafgerichts, das derfelbe über alle an diesem Unfall angeblich Mitschuldigen verhängte, gelang es ihm nicht ben wichtigen Plat zurückzugewinnen. Seitbem entbrannte ein furchtbarer Nampf im Nordosten Italiens. Das Kreuz wurde gegen Ezzelin und seinen Anhang gepredigt: aber ein Kreuzfahrerheer wurde am 1. September 1258 bei Torricella von Ezzelin im Bunde mit bem eifrig ghibellinischen Martgrafen Pelavicini total geschlagen und ließ seine weltlichen und geistlichen Führer in der Gewalt des Siegers. Aber durch llebermuth und Herrschsucht entfrembete Ezzelin bie bisherigen Bundesgenoffen: Belavicini und bie Cremonesen sagten sich von ihm los; Benedig bot Sulfe gur Zertrummerung ber Thrannenherrschaft; selbst König Manfred leistete biesen Bestrebungen offen Borschub. Damit gewann letterer auch in Oberitalien eine leitende Stellung, und bald war er nicht blos ber Freund und Allierte, sondern bas anerkannte Haupt eines Bundes, in den Cremona, Mantua, Ferrara und Padua mit den Markgrafen Belavicini und von Este zusammentraten, um die durch Ezzelin aus ihren Gntern und Rechten Berdrängten mit Waffengewalt in bieselben wiedereinzusetzen. Aber bei der leidigen Zerfahrenheit der Parteien in jeder einzelnen Commune waren es doch nicht eigentlich die Städte als foldje, sondern nur die augenblicklich dort herrschenden Parteien, welche so gegen Ezzelin zusammentraten, und baraus erwuchs für biesen bie Soffnung burch Unterstützung ihrer einheimischen Gegner einen Umschwung zu seinen Gunsten herbeizuführen, ehe er von der sich sammelnden Uebermacht völlig erbrückt würde. So nahm er sich der Abelspartei an, welche durch den Sieg ber Popularen unter Martin Tella Torre aus Mailand verjagt waren, in ber Absicht mit beren Sulfe die Hauptstadt ber Lombardei felbst in feine Gewalt zu bringen. Aber gerade bei diesem großen Burje ließ ihn das Glück völlig im Stich. Der Angriff auf Mailand mislang; ein Bersuch auf Monza nahm keinen glücklicheren Ausgang. Den Rückzug zu sichern, ließ Ezzelin an der Abdebrücke bei Cassano Befestigungen auswerfen; diese aber wurden, während er selbst einen neuen Streifzug unternahm, von den Mailändern eingenommen; bei dem verzweifelten Berfuche sie zurückzugewinnen gleich im Anfang am Fuße verwundet, sah Ezzelin sich zum Rückzuge genöthigt, ber unter dem Nachbrängen ber triumphirenden Sieger bald in Flucht ausartete. Eingeholt und umringt wurde Egelin felbst, durch einen Reulenhieb gegen ben Kopf halb bewußtlos zu Boben geschleubert, gefangen genommen und nach bem festen Schloß Soncino gebracht, nur mühjam gegen bie Buth ber Menge geschützt, die lärmend und tobend ihren haß in dem

Blut des Tyrannen zu fühlen begehrte. Ezzelins Tage waren gezählt: er wollte nicht mehr leben. Denn wenn er erhalten blieb, so geschah das nur, um in ben Sanden seiner Gegner zu bugen für all das Furchtbare, was er ihnen gethan hatte. So bot er ben sich um ihn bemühenden Aerzten Trop und riß ben ihm angelegten Berband ab. Bergebens ermahnten ihn die Beistlichen zur Buße, damit er wieder in die Gemeinschaft der Rirche aufgenommen werbe. So starb am 7. Oktober 1259 ber Mann, vor dem Oberitalien gezittert und ber mit Menschenleben gespielt hatte, wie kanm je ein anderer Tyrann, in stummer Buth vor sich hin brütend, knirschend über die Treulosigkeit des Gluds, aber ungebeugten Sinnes, unbezähmbaren Saß gegen seine Feinde und wüthenden Sohn gegen seine Besieger im Serzen. Mit ihm sank seines Hauses Macht in jähem Zusammensturze bahin: an Esselins Bruder Alberich, den die Kirche einst als Wertzeug zu gebrauchen versucht hatte, nahmen die Sieger unter dem Markgrafen von Este, nachdem fie ihn trot verzweifelter Wegenwehr in dem festen S. Beno überwältigt hatten, furchtbare Rache, indem sie erft seine Frau, seine sechs Sohne und zwei Töchter vor seinen Augen hinmordeten und dann ihn selbst von wilden Rossen elend zu Tode schleifen ließen.

Gewinn aus der Zertrümmerung der Machtstellung der Romanos 30a zunächst König Manfred, nun allein der Hort und das Haupt der oberitalienischen Ghibellinen, und als am 4. September 1260 bie Florentiner, die Hanvtvorkampfer ber Guelfen in Toscana, bei einem Angriff auf Siena von den Chibellinen bei Montaperto eine ichwere Niederlage erlitten, da bengten sich selbst die meisten von den toscanischen Guelfen dem König von Sicilien: dieser war herr fast gang Italiens. Und wenn in dieser Bedrängnis die Guelsen keinen andern Ausweg mehr wußten, als sich Sülse bittend an Konradin nach Deutschland zu wenden und ihn einzuladen, daß er sie gegen seinen Oheim schütze und diesem mit ihrer Hülfe die usurpirte Arone vom Saupte reiße, jo mußte das die Curie mit neuer Sorge erfüllen: wenn biese ein Staufer aus ber Leitung ber Guelfen verbrängte, so mußte sie fürchten die Früchte einer mehr als zehnjährigen mühseligen Arbeit ihren Händen wiederum entgleiten zu sehen. Man mochte bafür die Politik Alexanbers IV. verantwortlich machen, die allerdings weit hinter der rücksichtslosen Energie seiner beiden Vorgänger gurudblieb. Nicht ungern saben baber bie Eiferer gerade in jenem fritischen Augenblick einen Wechsel in der Leitung ber Kirche eintreten, indem Anfang September 1261 in Urban IV. ein Mann ben päpstlichen Stuhl bestieg, in dem die Leidenschaft und Unversöhnlichkeit eines Innocenz IV. wiederauflebte und der um so rascher und energischer handeln mußte, als sein Borgänger schließlich jogar aus Rom hatte weichen muffen, da die Ghibellinen auch dort die Oberhand gewannen und Manfred zum Senator zu berufen bachten. Die nationale Bewegung in Italien war in schnellem Erstarken begriffen; immer weitere Areise erkannten ihr Haupt in dem König von Sicilien. In Italien felbst war feine Gulfe bagegen gu

a nacronale

finden: nur mit den Mitteln des Auslands durfte die Curie hoffen Italien ben Juß auf den Naden zu setzen. So nahm Urban IV. die Plane wieder auf, mit benen sich bereits Innocenz IV. getragen hatte, als er dem englischen Thronerben die Krone Siciliens als päpstliches Lehen anbot. geborener Franzose suchte er den Borkampfer, dessen die Kirche bedurfte, in Frankreich und kam damit auf die auch schon früher erörterte Throncandidatur Karls von Anjou zurud, des Bruders König Ludwigs IX. von Frankreich, eines ebenjo mächtigen wie ehrgeizigen und ländergierigen Fürsten. Eben dieje Eigenschaften desselben erweckten aber bei dem Bapfte selbst Besorgnisse: Karl war nicht der Mann, um sich als willenloses Wertzeug brauchen zu lassen; wenn er der Kirche diente, wollte er sich doch zugleich ihrer zu seinem eigenen Bortheil bedienen. Satte er boch schon hinter dem Rücken Urbans IV. mit den römischen Guelsen angeknüpft, die ihm unter dem Titel eines Dominus die Senatorwürde auf Lebenszeit übertrugen. Natürlich erschwerte dieser Erfolg des Herzogs die Berständigung mit der argwöhnischen Curie; noch ehe fie erfolgt war, starb Urban IV. am 2. Oftober 1264. Sein Nachfolger aber, Clemens IV., ein Sohn der Provence und als Erzbischof von Narbonne mit König Ludwig IX. sowol wie mit Karl von Anjou in freundschaftlichen Beziehungen, sah sich schon dadurch genöthigt aus der eben vollzogenen Benbung ber päpstlichen Politif die weiteren Consequenzen zu ziehen.

Damit nahete für Manfred die Stunde bes Entscheidungskampfes. In: zwischen aber hatte sich die Stellung beffelben ungünftig gewandelt. Daß er sich mehrfach um Frieden mit der Curie bemühte, hatte manche seiner eifrigsten Anhänger verstimmt und entfrembet. Dann hatte er in dem kleinen Kriege ber Guelfen und Ghibellinen, der namentlich in Mittelitalien mit un: geminderter Seftigkeit andauerte, manchen Berluft erlitten, jedenfalls keinen so durchschlagenden und weithin wirkenden Erfolg gewonnen, wie nöthig gewesen ware, um eine aus so ungleichen und so unzuverläffigen Bestandtheilen zusammengesetzte Partei auch in einer Krisis, wie sie jett bevorstand, jest zusammenzuhalten. In seinem eigenen Reiche wantte der Boden ihm unter Junocenz IV. hatte nach bem Tobe Raifer Friedrichs II. Die gesammte Gesetzgebung besselben als im Widerspruch stehend mit den Geboten der Kirche für aufgehoben erklärt;1) wegen ber schweren Lasten, welche die jelbe den Unterthanen auferlegt hatte, war diese Maßregel mit Freuden be: grüßt worden und selbst von den Gegnern der papstlichen Oberherrschaft hatten viele daraus für sich Bortheil gezogen. Mit der Wiederkehr eines nationalen Regiments und einer festeren Ordnung unter Manfred war die fridericianische Berwaltungsordnung theilweise erneut, jedoch nicht ohne daß an ihren Grund: lagen gerüttelt wurde. Bei ber Art nämlich, in ber er zur Herrschaft gelangt war, mußte Manfred auf ein absolutistisches Regiment, wie es sein Bater geführt hatte, verzichten und, um die Großen des Landes an feine Sache 30

<sup>1)</sup> S. oben S. 660.

fesseln, sein Berhältnis zu diesen lehnsrechtlich gestalten. Diese Rudtehr zur Feudalität aber schwächte einmal seine königliche Macht, dann gestattete sie feinen firchlichen Widersachern und dem von benfelben aufgestellten Wegenfönig vielfach eine verführende Einwirfung auf die Großen. Alle diese Momente untergruben unmerklich Manfreds Stellung: die erneute Anfechtung feines Königthums durch die Betonung des legitimen Rechts seines Neffen Konradin, Die Unluft vieler Großen sich für eine Sache zu opfern, Die ihnen boch feine besonderen Vortheile mehr verhieß, die andauernde und mit allen Mitteln arbeitende firchliche Agitation, die Sehnsucht der Menge nach der endlichen Herbeiführung einer festeren, Dauer verheißenden Ordnung verbanden sich mit der verbitterten Parteileidenschaft, welche namentlich bei dem ehrgeizigen und nach Geld und Gut begierigen Adel die Begriffe von Recht und Unrecht verwirrt und eine arge politische Demoralisation erzeugt hatte. Manfred, der den Gedauken eines nationalen Königthums klar erfaßt und den ehrlichen Willen hatte, unter Verzicht auf die Verbindung mit Teutschland und auf die Kaiferkrone, sein Reich zu selbständiger Existenz zu organisiren, mußte dafür bugen, daß fein Bater und Großvater, für dieje Regungen unempfänglich, das Reich wie unter einer Fremdherrschaft gehalten und unbarmherzig mit den Lasten belegt hatten, welche der Kampf um die Behauptung Dentich= lauds und der kaiferlichen Krone nothwendig machte. Hieran eigentlich ist Manfred zu Grunde gegangen: von dem Abel seines Landes schnöde im Stich gelassen erlag er einem gewissenlosen Abenteurer, der für andere Zwecke bestimmte Kräfte und Mittel unredlich seinem Eigennut bienstbar machte und das Land, das sich ihm in unseliger Berblendung zum guten Theil freiwillig unterwarf, einem Schidfal überlieferte, gegen bas felbst bie schweren Zeiten Heinrichs und Friedrichs II. als glückliche zurückgewünscht wurden.

Bahrend bas zur Eroberung Neapels und Siciliens bestimmte Beer sich in der Provence sammelte, von einem päpstlichen Legaten geleitet, als ob es einen neuen Rug nach dem heiligen Lande gelte, erichien Karl von Anjon selbst ichon im Mai 1265 in Rom, nachbem er ben Kriegern Manfreds entgehend gludlich bie Tibermundung erreicht hatte. Mit rauschenden Festlichkeiten hießen die leichtfertigen Römer ihren neuen Senator willkommen, so wenig die Persönlichkeit besselben geeignet war Sympathien zu erwecken. Der in der Mitte der vierziger Jahre stehende Bergog ließ schon in seiner großen hageren Geftalt, ben strengen und harten Bugen seines olivenfarbenen Gesichts, dem duftern, doch von unheimlicher Gluth flammenden Blick seines durchdringenden Auges und dem durch fein Lächeln gemilderten Erust seiner Mienen seine Thrannennatur erkennen, die nur die eine Leidenschaft bes Herrschens, des Reichseins, des Gewaltübens fannte, an beren Befriedigung aber ihr ganges Sein fette. Diesen Mann hatte die Kirche zu ihrem Bortämpfer erwählt gegen ben ichonen, stattlichen, in Sinn und Haltung wahrhaft königlichen Manfred, nicht ohne die geheime Sorge freilich, daß er die ihm zugedachte Dienstbarkeit bei erster Gelegenheit abstreifen und in die

a a late Ja

Bahnen des durch ihn zu vernichtenden Staufers einlenten wurde. Beiorgnis erweckte ber Curie namentlich die Senatorwürde Karls von Anjou, welche die weltliche Autorität des Pavites in der ewigen Stadt bedrohte. Aber deshalb von den einmal getroffenen Bereinbarungen zurückzutreten war nicht möglich. Am 28. Juni 1265 empfing Karl im Lateranvalast durch bie den Papft vertretenden Cardinale die Investitur als König von Sicilien: nicht ohne bedeutende Zugeständnisse an die Curie: er mußte Benevent au den Rirchenstaat zurückgeben und auf die den Normannenkönigen zustehenden Rechte in Betreff ber Bischofsernennung u. j. w. verzichten, dann einen Lehenszins von 8000 Ungen Gold jährlich entrichten und sich verpflichten, gleich nach Eroberung des Festlandes die Bürde eines Senators von Rom niederzulegen; auch follte er die ihm zu dem Kriege gewährten Subsidien dereinst voll gurud zahlen. Wie wenig traute offenbar der Papst dem zum Vorkämpfer gegen Manfred berufenen Fürsten und suchte die Altionsfreiheit beffelben gum Borone zu beschränken! Besonders üblen Schlages aber waren die Leute, mit benen Rarl von Anjon das herrliche Reich zu erobern kam. Die große Masse der unruhigen, abenteuerluftigen Ritter und gemeinen Krieger, an denen Frankreich seit seiner dauernden Theilnahme an den Kreuzzügen so überreich war, und denen nun das alte Feld ihrer wilden Thätigkeit verlegt war, die dam unter dem Banner der Rirche ihren Arenzfahrermuth an den ungludlichen Allbigensern ausgelassen hatten, schloß sich mit Begierde einem Unternehmen an, das Genuß, Beute und reiche Leben verhieß und deffen Theilnehmer fic obenein als die anserwählten Rüstzeuge der Kirche brüften und in jeder ihrer Gewaltthaten ein Gott wolgefälliges Werk rühmen durften.

Dem entsprach benn auch das Auftreten dieses Heeres, als es im Spatherbst 1265 aus der Provence nach Italien kam. Der unselige Haber der Guelsen und der Ghibellinen öffnete ihm die Wege, die sich zu erzwingen es Schwer hatten die Lombardei und Toscana unter niemals vermocht hätte. seiner Buchtlosigkeit zu leiben. Bollends verwildert und ichon arg zusammen: geschmolzen erreichte es gegen Ende des J. 1265 Rom. Nachdem dort Karl von Aujon sammt seiner Gemahlin Beatrix, ber Tochter Raimund Berengars IV. von Provence, einer Fran, deren rastlofer Chrgeiz die Leidenschaft ihres Gemahls noch steigerte, am 6. Januar 1266 die Krönung als König von Sicilien empfangen hatte, wurde Ende Januar der Marsch nach Unteritalien angetreten, bem sich die vor Manfreds erstartender Gewalt gestohenen Guelsen, die Ber: bannten und die offenen Verräther auschlossen. Noch einmal hatte Maufred dem Papste einen Bergleich angeboten in der Meinung, daß Urban IV. sich noch im letten Augenblick gern der Bundesgenossenschaft der Franzosen entziehen würde, deren wahres Wesen sich durch ihr Treiben in Rom vollends enthüllt hatte: aber die Curie war auf dem abschüssigen Pfade schon zu weit vor: gegangen, als daß eine Umfehr möglich gewesen wäre. Manfred hätte mur eine verlepende Abweisung erfahren. Aber schon damals hat er sich über den schließlichen Ausgang bes ihm ausgenöthigten Kampfes kaum noch tänschen

fannen. Ginmal hatte er fich, wie es scheint, eines so frühzigiem Keginmes des Feldpuges nicht verschen; dann ertannte er sosort, daß auf die Größen seines Netiges tein Berich von. Bet doch die viehtige Britde über den Geriglians dei Geperano durch die Schuld seines eigenen Schwogers, des Gwerfen Michard den Gene Schwestriech in die Gewentle des Feindes nuter Umfänden, welche den Nerdoadt des Verreits zum mindelten nach eigen. Dem diene Aufmag entsprach der Forenang: die meinen Sidde und Verlage ablen Aufmag entsprach der Forenang: die meinen Sidde und Verlage der von der Ubermacht mit richfickisofer Greezie gebrochen. Unter dem Eindeut die Feier Verfag des Feindes jacken in die mehre Worde eine Michard die Feier Verfag des Feindes jacken in die inner mehr Worde offen



Grangbfifcher Ritter im 18. Jahrh. Giegel Johanns von Corbeil. Rat. Arch. ju Baris.

von Manfred 108, um burch ben Uebertritt ju bem neuen Gewalthaber ihre Stellung und ihren Befit ju retten.

In Holge besten wich Mantreb vom Capun, wo er ansangs seine Stellung geschot hatte, auf Benevent guridt; in ber Näche beisere Stadt, im Thale bed Calore, ordnete er sein here gum Entighedwagskampse. Jum Angaris entighlossen rüdte er Kart von Anjou entgegen, als biefer mit seinen Truppen, woelsche durch die Anstrengenne bes winterlichen Gebrigsmansfeds ercschopfin vonern, aus den Bergen berahysteigen begann, auch seinerseits zu fechten bereit, da die schwierige Lage, in der er sich bei dem Mangel an Lebens mitteln und ohne Aussisch auf Jung besond, ihm teine andere Wehl seiner der den der die Keben beshalb mochte es für Mantred vortselschaft ercscheinen, bie Entscheidung noch einige Zoge binguischen; is gewonnen and de inse Zoge binguischen; der

Abtheilungen Zeit heranzukommen und sein Neffe Konrad von Antiochien konnte von den Abruzzen aus den Feind, der ihm durch feinen eiligen Marich entgangen war, vielleicht gar vom Rücken her fassen. Daber riethen auch einige Führer zum Aufschub des Kampfes. Aber Manfred war ichen nicht mehr Herr seiner Entichließungen. Die unerwarteten Erfolge der Provenzalen hatten auch in den Reihen der Seinen tiefen Gindruck gemacht; auch da fehlte es nicht an jolchen, die nur auf die günstige Gelegenheit warteten, um fich von einer doch verlorenen Sache rechtzeitig loszusagen: ein Aufichieben des Kampjes hätte diesen Feiglingen und Berräthern Borschub geleistet und die Anssicht auf einen gunftigen Ausgang ware für Manfred mit jedem Tage geringer geworden. Roch durfte biefer hoffen durch einen im eriten Unfturm gewonnenen Bortheil diese unzuverlässigen Elemente mit fich fortzureißen, so die Feinde zu schlagen und, was bei der Lage derselben die nothwendige Consequenz davon gewesen wäre, zu vernichten. Die Dringlichfeit dazu beruhte auf der bewährten Treue von Manfreds arabijden Soldaten, Die ebenso wie seine beutschen Waffengefährten feine andere Wahl hatten als ben ruhmreichen Tod auf dem Schlachtfelde oder den Sieg.

So tam es am 26. Februar 1266 in der Ebene nordwestlich von Benevent, jenseits des Caloreflusses, zu der Schlacht, die über das Schicial Siciliens und seines nationalen Königs entscheiben sollte. Nachbem Maufred ben ihn vom Keinde trennenden Fluß überschritten hatte, stürmten die Sara: zenen in übereilter Kampfluft auf den Feind ein, ehe ber Befehl dazu gegeben war, warfen das französische Fußvolt, wurden dann aber von der Reiterei Karls von Anjon überwältigt. Gin gewaltiger Angriff ber beutichen Reiterei brachte bas Gefecht jedoch wieder zum Stehen: mit aller Macht warf sich daher Karl von Anjon auf diese. Bald waren seine Kerntruppen, Provenzalen, Frangosen, Florentiner, mit den Deutschen im Sandgemenge. And Manfred stürzte sich in das Getümmel, welches das Schickfal bes Tages entscheiden mußte. Aber ben altbewährten Reiterfünsten ber Franzosen waren die Deutschen nicht gewachsen. Indem diese die Rosse der Deutschen durch Sieb und Stich zu Fall brachten, stürzten sie auch deren schwer gepanzerte Reiter zu Boden und diese fielen bann unter ben Streichen ber frangofischen Keulenträger, die bei dem Angriff hinter den Reitern Plat genommen hatten. Die Niederlage der Deutschen aber war für die italienischen Ritter Manfreds das Signal zu schleuniger Flucht, für viele zum Uebergang in die Reihen ber Feinde. Schnell übersah Manfred die Situation: als der silberne Abler, ben er als Helmichmuck trug, zu Boden fiel, erkannte er barin nur eine Bestätigung dessen, was er bereits als sein Schicksal vor sich fah. Er suchte den Tod: an der Seite des tapfern Römers Theobald Unibaldi sprengte er mitten in das Gewühl des Rampfes, und bald verkündete sein reiterlos über die Ebene stürmendes Roß, daß er die Niederlage nicht überlebt habe; bald sah man auch einen Franzosen sich mit bes Königs Schärpe brüften. Leichnam aber wurde erft am zweiten Tage aufgefunden, entkleidet und von

zahlreichen Bunden bedeckt; der treue Anibaldi lag anch im Tode an seiner Seite. Doch war es nicht die Art dieses Siegers und der hinter ihm stehens den Schutzmacht dem gefallenen Helden wenigstens im Tode die gebührende Ehre zu erweisen: an offener Landstraße, neben der Brücke über den Calore, wurde der Gebannte eingescharrt; darüber thürmten die französischen Ritter einen Steinhausen als Wahrzeichen auf. Pfässischer Eiser aber meinte dem Gebannten überhaupt im Gebiet der Kirche teine Ruhe gönnen zu dürsen. Manfreds Gebeine wurden ausgegraben und nahe der latinischen Grenze, im Thal des Verde, zum zweitenmal ohne jede kirchliche Weihehandlung eingesenkt.

Wessen man sich von dem neuen Herrn des Landes zu versehen hatte, lehrten schon die nächsten Tage. Das unglückliche Benevent wurde der bestialischen Raublust der Horden Karls von Anjon preisgegeben. Gine grauen: hafte Berfolgung brach über alle herein, die irgendwie mit Manfred in Berbindung gestanden hatten; alle Unzuverlässigen und Zweideutigen eilten durch blinde Unterwürfigkeit und niederträchtige Beihülfe jum Berderben der Unterlegenen die Gunst des Siegers zu gewinnen. Manfreds jammernde Wittwe. die jugendlich schöne Helena von Epirus, mit ihren vier Kindern, wurde in Trani, von wo sie mit Sulfe einiger Getrenen in ihre Beimat fliehen wollte, durch widrige Winde festgehalten, von dem Befehlshaber durch erheuchelte Ergebenheit getäuscht, ihrem Tobfeinde überliefert, um nach fünf Jahren qualvoller Gefangenschaft durch ben Tob erlöst zu werden; ihre drei Söhne sind in den neapolitanischen Kerkern elend verkommen; nur ihrer Tochter Beatrix schlug nach achtzehn Jahren in Folge ber Siege ihrer aragonischen Verwandten die Stunde der Befreiung. Und ähnlich erging es allen, die tren zu Manfred gehalten hatten: gludlich, wen ein schneller Tob auf dem Schaffot vor den Qualen einer durch alle benkbaren Martern geflissentlich verschärften Ein Schredensregiment fonder gleichen hielt mit Rarl von Haft bewahrte. Anjon seinen Ginzug in das sicilische Reich; dagegen verblich die eiferne Herrschaft Friedrichs II., verlor die Erinnerung an die von der nationalen Ueberlieferung so grell ausgemalten Gewaltthaten Heinrichs VI. Bald graute der Kirche vor dem Bundesgenossen, den sie ins Feld gerufen hatte: in ernsten und strengen Worten hielt Papst Clemens IV. demfelben das Berkehrte, ja das Strafwürdige seines blutigen Büthens vor, während Karl von Anjon sein Ohr weidete an dem Beifallsjubel, mit dem der leicht bewegliche Pobel von Neapel ihn willkommen hieß, und im Besitz der Gewalt des chemaligen Beschützers lachte, mit bem er unn seinerseits nicht rücksichtsvoller umzugehen gebachte, als es die Staufer bereinft gethan hatten. Bon bem, was sie von Karl gehofft hatte, erlaugte die Kirche trop des Lehusvertrages und Lehnseides eigentlich nichts. Zwar legte Karl das Amt eines Senators von Rom nieder, aber die Römer wußten auch ferner ihre Selbständigkeit dem Papfte gegenüber zu wahren. Auch bei den Guelfen Toscanas und ber Lombadei übte Karl seit dem Tage von Benevent einen der Curie beforglichen Einfluß. Wie ein Fluch lastete jo auf ber Kirche die unheilvolle

Bundesgenosseuschaft, in welche sie sich in ihrem blinden Hasse gegen das staussische Haus hatte verstricken lassen und der sie sich nun, obgleich sie von ihrer Berderblichkeit längst überzeugt war, nicht entwinden konnte. Der crasse Egoismus Karls war allen Warnungen vor den ihn umdrohenden Gesahren unzugänglich und schlug die Andeutungen in den Wind, durch die Clemens IV. den Tyrannen darauf hinwies, daß die Kirche ihre Hand schließlich von ihm abziehen müßte. Machten doch selbst die Guelsen kein Hehl daraus, daß sie sirche ihre Sand schließlich von ihm sich in Karl von Anjou getäuscht hätten: das tyrannische Wüthen desselben setzte ihre Sache in den Augen der eigenen Partei tief herab, und in immer weiteren Areisen erkannte man zu spät die stausische Herrichaft in ihrem Werthe und wünschte sie mit Sehnsucht zurück.

Bei dieser Stimmung der Italiener sammelten fich die Sanpter der ghibellinischen Partei und ber überlebenden Genoffen Manfreds insgeheim zu einem Bersuch zur Befreiung von der allverhaßten Tyrannei des Bre-Bon den toscaufchen Städten waren Pija und Siena, in Oberitalien Badua und Berona zuverlässig ghibellinisch. In den Marken regte sich die Bartei kräftig: dort zuerst richtete man auf den fernen Konradin sein Augenmerk, und von Ferrara und Urbino aus scheint die erste Aufforderung an diesen ergangen zu sein, traft seines Erbrechtes auf die sicilische Arone ber Retter des mishandelten Italien zu werden. Die Gegner, allzu zuver: sichtlich, glaubten freilich solche Plane nicht fürchten zu mussen; sie sahen in der Botschaft an Konradin nur einen neuen Beweis mehr für die Rath: losigfeit der Ghibellinen. Aber schon fingen diese einzelnen Glieder an sich zu einer Kette zu schließen. In Calabrien brach unter Führung von Berwandten Maufreds ein Aufstand aus, dem Pija trot papstlicher Abmahnung Borschub leistete; in Toscana erhoben die Ghibellinen immer zuversichtlicher das Hanpt und selbst Florenz neigte mehr und mehr auf ihre Seite. 3m Frühjahr 1267 bereitete sich eine allgemeine Erhebung gegen Karl von Anjon vor, welche die zornigen Strafreden des bedrohten Papftes nicht niederhalten konnte. "Aus dem Samen bes Drachen, so flagte Clemens IV., ift ein Basilist entsprossen, dessen giftiger Hauch bereits Toscana erfüllt. Ueberall treiben gottlose Menschen, eine Schlangenbrut, gleich erbitterte Reinde ber Kirche und des Königs Karl, ihr verbrecherisches Wesen und werben durch lügenhafte Berichte in Städten und Burgen, bei Niedern und Sohen Anhang. Der Knabe Konradin, der Enkel des von Gott verworfenen und von Gottes Stellvertreter auf Erben verdammten einstigen Raifer Friedrich, ift diefer Basilist; die in Toscana versammelten Häupter der ghibellinischen Partei find es, die das fluchwürdige Göhenbild aufrichten wollen statt ber allein berechtigten und von der Kirche anerkannten Autorität des Königs Karl von Sicilien" - hochtonende Worte, beren scheinbare Buversicht nur schlecht bie bange Sorge verhüllte, welche den Papst angesichts dieser Bewegung erfüllte. So verächtlich Clemens IV. von dem Knaben Konradin sprach, er wußte jehr wol, daß niemand so wie dieser ihm und seinem Schützling gejährlich

werden konnte und daß der Stein, der jetzt vom Norden her ins Rollen kam, die ganze thönerne Herrlichkeit des französischen Lehenkönigthums zerstrümmern konnte.

Der kaum dem Knabenalter entwachsene Jüngling, auf den sich die Hoff: nungen der Ghibellinen richteten, war damals fünfzehn Jahre alt, aber seine Charafterbilbung und seine Einsicht waren unter dem Einfluß des harten Geschickes, das er über sein Haus hatte hereinbrechen sehen, seinen Jahren Frühzeitig war Konradin sich ber Pflichten bewußt geweit vorausgeeilt. worden, welche die Herkunft aus dem einst so großartig herrschenden, nun so tief gebeugten Sauje ber Staufer ihm auferlegte. Trot feiner jungen Jahre fühlte er sich berufen zum Rächer des Großvaters und des Baters und zum Erneuerer der alten staufischen Serrlichteit. Die gahlreichen ghibelli= nischen Flüchtlinge, die sich allmählich in seiner Umgebung sammelten, bestärkten ihn in dieser Auffassung seiner Lebensaufgabe: immer fester und tiefer hatte sich Konradin in diesen Gedankenkreis hineingelebt, der für einen hochstrebenden Jünglingssinn eine unwiderstehliche Anziehungstraft besaß. Auch schien er fähig die Hoffnungen, die man auf ihn setzte, zu erfüllen. Konradin muß in manchen Stücken an jeinen Großvater erinnert haben: reasamen Beistes hatte er sich eine umfassende Bilbung angeeignet und war ein Freund der Dichtkunft, die er felbst mit Glud ausübte. In Deutschland felbst hatte Konradin augenscheinlich keine Zukunft. In den Stürmen der letzten Jahre war ber einst so glänzende Besit bes staufischen Sauses vollends verschlendert; mit den wenigen Burgen und Gütern, die ihm aus diesem Schiffbruch noch geblieben waren, bedeutete Konradin nichts gegenüber dem mächtig erstarkten beutschen Landesfürstenthum; die Bemühungen seines Dheims, des Berzogs Ludwig von Baiern, ihm die deutsche Krone zuzuwenden, waren erfolglos ge-Alles, das Schickfal seines Baters und seines Oheims, das burch biefe Beziehungen mächtig erregte eigene jugendliche Sinnen und Deuten, Die Aussichtslosigkeit seiner Stellung in Deutschland, bas Bewußtsein, als Letter seines Stammes das Recht besselben versechten und die Ehre besselben berftellen zu muffen - alles das wies den frühreifen, reichbegabten, hochherzigen Jüngling auf Italien als das Land seiner Zukunft. Und nun schlug an fein Ohr der verzweifelte Hülferuf des von fremden Horden barbarisch mishandelten Landes, das seinem Geschlecht eine zweite Heimat geworden war - tonnte Konradin auch nur einen Augenblick schwanken, ob er demselben Folge leisten sollte ober nicht? Gewiß um so weniger als die vertrauten Berichte, die man aus bem Guben erhielt, die allgemeine Entruftung über die Fremdherrichaft und die zunehmende Abwendung auch der Guelfen von dem schrecklichen Karl von Anjon deutlich erkennen ließen und die zornigen Schmähreden des Bapftes zeigten, wie fehr sich dieser bedroht fühlte und wie große Aussichten daher der ghibellinische Befreiungsversuch hatte. Gedanken Konradins und seiner vertrauten Rathgeber zogen bereits den Gindruck mit in Rechnung, den das gehoffte Gelingen der italienischen Expedition



Schwertleite:

Der Furft legt bem Jungling bas Schwert um, mabrend beffen man ibm bie Sporen anlegt. Brunre. Schild und Speer merben bereit gehalten. Aus einer hofche. b. 13. Jahrh. London, Brit. Mul.

Konrabins gemachten Aufpond und für die Borfchiffle entischäbgen sollte, die er seinem Mündel jetz zum Jonets einer Ausstätung gewährte. Auch Somer nabins Mutter und beren Gatte leisteten seinem Unternehmen Borschipte; lepterer juchte ihm auch durch eine Berbindungen mit den Ghibellinen Oberindlens sobrecklich zu werden.

Doch sehlte es auch an Gegenwirkungen nicht Namentlich sichte bie Unrie Konradinis Unternehmen zu vereiteln, indem sie den vornehmschien Förderen verschieden Feinde erwerkte. Dazu waren die pahpltichen Aguetten einerseits dir Richard von Gormwollis, des englischen Königs Bruter, der jett 1257 macht os dem Erite leines deutschen Königs führter, anderereitsis der bem erfegtsigsen und machtbegierigen König Cittofar II. von Böhmen thätig, dem Richard durch Ilebertragung des Meckjovicariats in den erchörtheinsichen Landen Sollmadt gad zu willklüftlichen Einscher ere gegen alle fürftlichen Förderere ver framissen.

Doch fah fich ber Böhmenkönig nach einer ergebnislosen Tehbe genöthigt im Mai 1267 mit dem Baiernherzog einen Stillstand zu schließen, durch den Konradin gerade im entscheidenden Augenblick seine Aftionsfreiheit gesichert wurde. Denn längst hatte man das Geheimnis fallen lassen, das die Unternehmung aufangs umgeben hatte. In offenem Ausschreiben hatte Konradin seines Hauses Anhänger durch ganz Deutschland aufgesordert, ihm mit Waffengewalt zur Wiedergewinnung seines väterlichen Reiches zu helfen. Doch war es wol nicht blos das lebhafte Gefühl für die Schmach, die in den Staufern dem deutschen Namen angethan war, was viele bestimmte dem muthigen Jüngling nach bem schönen Süden zu folgen, auch nicht blos der Zauber des Namens Italien, der trop aller üblen Erfahrungen noch immer nicht gebrochen war: wie die Zustände Deutschlands bamals waren und wie sich während der letten Jahrzehnte die Lage des Abels, namentlich des im Reiche einst eine so große Rolle spielenden schwäbischen Abels, gestaltet hatte, waren bei vielen der deutschen Ritter, die sich jeht dem letten Sprossen der Staufer aufchlossen, gewiß gang ähnliche Motive wirksam, wie sie jo viele Franzosen unter die Fahne Karls von Anjon geführt hatten. Man dachte im Süden sein Glud zu machen und dort in ähnlicher Weise versorgt zu werden, wie zu Zeiten Heinrichs VI. und Friedrichs II. so viele staufische Ministerialen und deutsche Edellente glänzend verforgt worden waren. Auf solche Elemente aber war nur so lange mit Sicherheit zu rechnen, als bas Glud bem Unternehmen hold war; im Falle eines Mislingens eilten sie gewiß sich von dem= felben logzusagen.

In Augsburg, von wo feine Ahnen die Kaiferfahrt nach dem Guben augetreten hatten, sammelte Konradin seine Mannschaften; von dort erließ er cine Proclamation, in welcher er sein Unternehmen rechtsertigte als bestimmt das zurückzufordern, was ihm als dem Erben Konrads IV. gebührte, aber durch die Ujurpation erst Manfreds, dann Karls von Anjon entrissen worden sei; diesem, nicht dem römischen Bischof gelte sein Angriff: mit Unrecht bebrohe ihn Clemens IV. mit bem Banne, und die Fürsten möchten baher bei biesem Fürsprache für ihn einlegen und sein gutes Recht auch ihrerseits ver-Dann ging ber Zug nach ben Grenzen Staliens, von wo die Rach: richten fortbauernd ermuthigend und hoffnungsreich lauteten. Karl von Anjou war zwar in eigener Person mit Heeresmacht nach Toscana geeilt, aber er hinderte doch eben nur noch den weiteren Abfall zu den Ghibellinen; die reichen Communen, welche ber Ankunft bes jungen Staufers freudig entgegenharrten, unter seine Botmäßigkeit zu bringen gelang ihm nicht; daher konnte er auch nicht Konradin gleich in Oberitalien entgegentreten, um, wie er gewollt, benselben schon beim Serabsteigen von den Alpen zu erdrücken. In Oberitalien felbst griff die ghibellinische Bewegung unter dem rastlosen, thätigen Mark: grafen Pelavicini immer weiter um sich. Um schwersten aber fühlte sich Auf das Gerücht von dem Nahen des Karl von Anjou im Rücken bedroht. letten Sproffen ihres geliebten Herrscherhauses griffen die Sarazenen von

Luceria freudig zu den Wassen; in gang Unteritalien wuchs die Erregung gegen bie unerträgliche Frembherrichaft mächtig. Selbst Rom ichien für die Guelfen verloren: die Römer hatten dem Infanten Heinrich von Castilien, dem Bruder Rönig Alfons' X. und alten Wibersacher Karls von Anjou, die Burde eines Senators übertragen, so daß auch dort die Gewalt in die Sande der Ghibellinen kam und Konradin hoffen durfte durch den offenen Anschluß der ewigen Stadt seinem Unternehmen eine entscheidende Förderung erwachsen zu Auf der Insel Sicilien aber hatte das Erscheinen bewährter Bor: fämpfer der stausischen Sache, denen sich auch des Senators Bruder Friedrich von Castilien angeschlossen hatte, bereits zur offenen Entfaltung des stausischen Banners geführt: Konradin war, als nationaler König proclamirt, dem ver: haßten fremden Herrscher entgegengestellt worden. Voll froher Hoffnungen schied daher Konradin von den Seinen: in Hohenschwangan umarmte er jum lettenmale seine Mutter. Dann ging es über den Brenner südwärts unter fort: währenbem Zuströmen neuer Waffengenossen. Un der Spige von 12,000 Mann hielt er am 21. Ottober 1267 seinen Einzug in Berona, mit ihm außer zahle reichen Grafen und Edlen sein Dheim und väterlicher Berather, Berzog Ludwig von Baiern, sein Stiefvater Graf Meinhard von Gors und dann der ihm als Gefährte seiner Jugend und gleichgefinnter Berzensfreund vor allen theure Herzog Friedrich von Defterreich, der Sohn des Markgrafen hermann von Baden und Gertruds, der in erster Che mit dem Böhmenkönig vermählt gewesenen Tochter Friedrichs des Streitbaren von Desterreich und Steiermark, welche in den nach ihres Baters Tobe ausgebrochenen Erbstreitigkeiten durch papstlichen Spruch als Erbin Desterreichs anerkannt war, ohne in den Besit des Landes gelangen zu können.

Rur zu bald aber machte bei den Genoffen Konradins die anfängliche Begeisterung einer enttäuschten Ernüchterung Plat. Die Melbungen aus ben Gebieten, von deren Haltung der Fortgang des Unternehmens zunächst abhing, lauteten ungünftig. Bunachst war es ber rudfichtslosen Energie Rarls von Anjon gelungen, in dem für ihn schon so gut wie verlorenen Toscana einen Umichlag herbeizuführen. Ohne sich um die Bermittelungsversuche des Lapstes zu kummern, die freilich nur ben Aweck hatten, die Gewalt nicht gang in die Hände Karls tommen zu lassen, hatte der König von Sicilien in der für ihn charafteriftischen Beise, durch Gewalt und Schrecken auf der einen, gleisnerische Berföhnlichkeit, Intrigue und Bestechung auf der anderen Seite die Ghibellinen fast überall aus ihrer leitenden Stellung verdrängt und die Guelfen im Besit ihrer Herrschaft wiederhergestellt, während in Oberitalien papstliche Auntien einen großen guelfischen Bund zu Stande brachten, die von Piacenza ausgehende "Genoffenschaft des Friedens und bes Glaubens", der sich Cremona, Mailand, Lodi, Como, Bercelli, Novara, Barma, Reggio, Modena, Brescia, Mantua und Ferrara anschlossen — ein großer Erfolg der päpstlichen Politik, welche jo Oberitalien nicht blos Konradin, sondern auch dem je länger je mehr beargwöhnten Karl von Anjon entzog und unter ihre eigene Leitung

Unaufhaltsam breitete sich seitdem die Macht der Guelfen in bradite. Oberitalien aus, und von den aufangs widerstrebenden Städten wurde eine nach der andern gezwungen, der Genossenschaft des Friedens und des Glaubens beizutreten und sich ber pavitlichen Politik dienstbar zu machen, eine Wendung, die in jeder einzelnen unter harter Berfolgung der bisher herrschenden Gegner, Berbannung und Beraubung derselben erfolgte und damit für die Zukunft neuen Stoff zu bürgerlichen Kampfen und blutigen Umwälzungen anhäufte. Diese Ereignisse brachten Konradin in eine hochst bedenkliche Lage: statt freubigen Anschluß zu finden sah er sich ringsum von einer stets wachsenden Uebermacht bedroht; die Truppen: und Geldhülfe, auf die er gerechnet hatte und ohne die er nichts ausrichten konnte, blieb aus. Gin energischer Angriff Karls hätte dem Unternehmen gleich jett einen trüben Ausgang bereitet. Daß es bazu nicht fam, bewirkte bas Umsichgreifen bes Aufstandes im Guben, das Karl nöthigte aus Toscana borthin zu eilen. Konradin aber, der alle seine Berechnungen durchkreuzt sah, blieb brei Monate in Berona unthätig Das steigerte weber sein Ansehen noch ben Gifer seiner Waffengenossen. Diese jahen ihre Hoffnungen schon jett bahinschwinden und, da sie sich aufznopfern feine Luft hatten, so kehrten sie lieber um und überließen den Jüngling seinem Schicksal. So schmolz bas Geer Konrabins in jenen brei Monaten maufhaltsam zusammen: kaum dreitausend Mann hielten noch aus. Dennoch beharrte Konradin auf seinem Borhaben: gegen nene Berpfändungen erlangte er von seinem reichen Dheim Ludwig von Baiern bas nöthigste Geld, um die murrenden Soldner zu bezahlen und für die Berpflegung des Beeres zu Bebeutende Summen bagegen stellten ihm Pavia, das allein in ber Lombardei noch das ghibellinische Banner hoch hielt, und das eifrige Pija zur Berfügung.

Die Nachrichten über den sarazenischen Aufstand in Avulien, die Erhebung in Sicilien und die ghibellinische Haltung Roms mahnten zur Gile. Januar entschloß sich Konradin deshalb Berona zu verlassen: von feinen fürst: lichen Begleitern folgte ihm jest nur noch ber getreue Friedrich von Desterreich; alle anderen, auch sein Stiefvater und sein Oheim, kehrten in die sichere Heimat gurud, der lettere fur die Opfer, die er ber nun im Stich gelaffenen Sache gebracht hatte, reichlich entschädigt burch die Unweisung auf des Neffen gesammte Hinterlaffenschaft, falls berfelbe mit Tode abgeben sollte. Konradin selbst zog am 20. Januar 1268 festlich empfangen in das befreundete Pavia Das machte auf die Gegner tiefen Eindruck: ber Bapft, der bisber gemeint hatte von dem thörichten Unternehmen des in sein Berberben rennenden Rnaben sei eine ernstliche Gefahr überhaupt nicht zu fürchten, gerieth in die höchste Besorgnis; er brang in Karl, alle Kräfte sofort zur Belagerung Pavias zu vereinigen. Der Rath tam nicht zur Ausführung: Karl von Anjou bachte vielmehr daran, selbst Toscana gang preiszugeben, um ben Suben zu beden, two für ihn alles auf dem Spiele stand. Dennoch blieb Kouradins Lage höchst bedenklich. Alles hing für ihn davon ab, daß er schnell vorwärts kam,

bald inmitten der jeiner harrenden Ghibellinen Toscanas, womöglich in Rom felbst erschien. Bielleicht tam er bann seinem Gegner in den Ruden, so baß er ihn von Rom und Apulien aus befämpfen konnte. Aber mit seinen geringen Streitfraften konnte Konradin die Paffe durch das Gebirge nicht forciren. So suchte er sich den Weg über See zu gewinnen; aber die Verhandlungen darüber mit den Genuesen hatten kein Ergebnis. Doch wurde mit Gülfe des Markarafen von Carreto, der, mit einer natürlichen Tochter Friedrichs II. verheiratet, au den Ghibellinen hielt, wenigstens ein theilweiser Erfolg erreicht. In dem Gebiete besselben, in Bado bei Savona, wohin Konradin mit 2400 Mann zog, traf er zehn ihm entgegengeschickte visanische Galeeren. Aber auf diesen fand er nur mit 400 Rittern Plat; das Gros seiner Mannschaft mußte unter Führung des treuen Friedrich von Desterreich den mühsamen und langwierigen Landweg wählen. Um 29. März jegelte Konradin ab und erreichte glüdlich die toscanische Küste; am 5. April hielt er festlich empfangen seinen Einzug in Bisa. Aber so fehr die Zeit brangte, ben so gewonnenen Erfolg raich auszunupen: ehe sein Heer herangekommen war, konnte Konradin nichts unternehmen und mußte Karl von Aujon Zeit lassen, sich zu fraftvollem Widerstand im Guden zu ruften. Gin Versuch besselben, fich Roms zu bemächtigen, wurde durch ben Senator Heinrich von Castilien mit ichwerem Berluste für die Angreifer abgewiesen. Weit zuvor aber an Eiser im Kampfe gegen Konradin that es dem Provenzalen Clemens IV., der seinem Bundesgenossen nicht ohne Grund vorwarf, er habe seine Warnungen gering geachtet und feine Mahnungen zu energischem Handeln leichtsinnig überhört. erneute Clemens in den schärfsten Ausdruden ben ichon früher gegen Konradin und seine helfer und Förderer verhängten Bann: die ihn unterstützenben Städte traf das Interdift, und nicht blos gegen die Sarazenen, die sich Karls von Anjon mit ebenso viel Muth wie Erfolg erwehrten, wurde bas Areuz gepredigt, sondern auch der Kampf gegen den jungen Staufer nahm, wie einst der gegen Friedrich II. und gegen Manfred, völlig den Charafter eines Kreuzzuges an.

Aber gerade um jene Zeit gestakteten sich die Verhältnisse für Konradin günstiger. Ansang Mai kam Friedrich von Oesterreich mit der Hauptmacht glücklich in Pisa an, nachdem er sich den Weg über den Apennin theils mit den Wassen in der Hand, theils durch Umgehung der uneinnehmbaren Punkte gebahnt hatte. Noch aber brauchte Konradin anderthalb Monate, die er ins Feld rücken konnte. Diese Zeit aber wurde wol angewandt: die Pisaner bethätigten ihre in schweren Zeiten bewährte ghibellinische Gesinnung durch rühmenswerthe Opsersreudigkeit, indem sie Konradin nicht blos mit Pserden und Kriegsgeräth aller Art, sondern namentlich anch mit Geld zur Löhnung seines meist aus Söldnern bestehenden Heeres auf das reichlichste versahen. Siena, wohin Konradin im Juni ging, und andere ghibellinische Orte Toscanas blieben darin nicht zurück. Bald war auch ein erster militärischer Ersolg von größter Bedeutung zu verzeichnen. Bei dem Bersuche Konradin den Weg

nach Kom zu verlegen, wurde der Marschall Karls von Ansou, Johann von Braisilva, zwischen Florenz und Arezzo am 25. Juni bei Ponte a Balle im Arnothal von Friedrich von Oesterreich unerwartet mit Uebermacht angegrissen, unter schweren Berlusten geschlagen und selbst gesangen genommen. Die Kunde davon hob die Zuversicht der Ghibellinen, die disher Schwankenden rüsteten sich zu offenem Anschluß. Bon Fermo aus breitete sich der Aufstand über die ganzen Warken; eine pisanische Flotte war nach Calabrien unterwegs, um auch dort die Insurrektion zu organisiren: einmüthiger als in seinen glücklichsten Zeiten zu Mansred schien Italien zu Konradin stehen zu wollen, als ob die vom Papste über das Land gebrachte Fremdherrschaft den nationalen Sinn zur Keise gebracht und das verirrte Freiheitsgefühl auf den rechten Weg zurückgeführt hätte. Kom selbst trat an die Spize dieser Bewegung: Gesandte der ewigen Stadt erschienen in Siena und luden Konradin dorthin ein.

Um Mitte Juli brach Konradin daher von Pisa auf. Ein papstliches Heer, das ihm bei Biterbo den Weg zu verlegen suchte, umging er burch einen Seitenmarich und hielt am 24. Juli von Bonte Molle her seinen fest= lichen Einzug in die ewige Stadt. Raum jemals war ein deutscher Fürst mit so einhelligem Jubel und so vom Bergen tommenben Freudenbezeugungen empfangen worden: wie einem sieaprangenden Triumphator hatte man dem letten Sprossen bes staufischen Saujes den Weg nach bem Capitol bereitet. Und als sie den blühend schönen Jüngling in ihre Stadt einreiten saben, mit ihm den getreuen Friedrich von Desterreich und alle die in der Roth und Trübsal der letten Jahre bewährten Saupter ihrer Partei, da meinten die Ghibellinen, daß eine neue Zeit des Gludes und bes Friedens beginnen werbe und daß ihre aus der Stadt entwichenen guelfischen Gegner für alle Zeit aus berselben gezogen seien. Und mußte nicht Konradin selbst sich fast schon am Riele wähnen, als er burch die festlich geschmudten, mit Buirlanden überspannten und mit Teppichen behängten Straffen nach dem Capitol zog, von bem Senator Seinrich von Castilien und seinen ipanischen Kriegern feierlich eingeholt, von ben Römern mit lautem Burufe, von den Römerinnen mit Aubelhymnen bewillkommnet? Auch fonst schien sich jetzt alles nach Wunsch zu fügen. Auf die Melbung von Konradins Marich nach Rom hob Karl von Aujou die Belagerung Lucerias auf und eilte nordwärts, so daß die Sarazenen sich nun weiter über bas Land ausbreiten konnten; in ben sicilischen Gewässern focht die pisanische Flotte glücklich, so daß die Insel bereits als Aber man muß Karl von Anjon nachrühmen, daß gewonnen gelten fonnte. er inmitten der schweren Krisis, in die er sich jo plöblich versett sah, mit Umficht und kaltem Blute handelte und seine Feldherrnkunft glänzend bewährte. Bon Foggia, wohin er sich nach ber Aufhebung ber Belagerung Lucerias gewandt hatte, eilte er nordwärts nach dem wilden abruzzischen Berglande und stieg in die um den Fucinersee gelagerte palentinische Ebene hinab. Hatte Konradin gedacht von Rom aus auf bem geraden Wege sübwärts nach ber Terra di Lavoro zu eilen und durch den Marsch auf Neapel und Benevent bie Berbindung mit seinem wachsenden Anhange ein Königreich herzustellen, so sah er sich für diesen Fall nun durch Karl in Flanke und Rücken bedroht nud mußte den Weg nach Süden weiter östlich suchen, durch sehr ungünstiges Terrain, wo ihm selbst von einer geringen Macht der Weg verlegt werden konnte. In dieser Absicht stand Karl von Anjon am 9. Angust bei Scurcola, zwischen Avezzano und Tagliacozzo. Am 10. brach Konradin aus Kom auf, von den hoffnungsfreudigen Kömern zwei Tagereisen weit begleitet, an der Spize eines tresslich ausgerüsteten Heeres von 10,000 Mann, in dem seine deutschen Söldner mit den Spaniern Heinrichs von Castilien und den ghisbellinischen Contingenten unter der gemeinsamen Führung der bewährtesten ghibellinischen Kriegshelden vereinigt waren: die Blüte der ganzen Partei hatte sich zu dem nahen Entscheidungskampse um Konradin geschaart.

Freilich hing das Gelingen des Unternehmens zunächst davon ab, daß man bem lauernden Karl von Anjou entging, die schwierigen Gebirgsbesileen gludlich überwand, die palentinische Ebene und weiterhin die Straße nach Sulmona gewann, um dem um sich greifenden Aufstande der Sarazenen von Luceria die Hand zu reichen. Durch mannigfache Märsche, bald nach dieser, bald nach jener Seite ausbiegend, suchte Konradin dieses Ziel zu erreichen; aber drei Tage und drei Nächte blieb ihm der wachsame Karl von Anjon unausgesett zur Seite und hinderte ihn am Entkommen. Da endlich gelang es denselben zu täuschen und auf eine faliche Spur abzulenken, so daß er, in ber Meinung, bort bem Feinde ben Weg verlegen zu muffen, in bas Alternothal ging und bei Ovinulo Stellung nahm. Run konnte Konradin von den Bergen zwischen Terano und Salto in das Thal des letteren hinabsteigen und erreichte am 21. August von Tagliacozzo her Scurcola, wo er sein Lager aufschlug: er hatte die palentinische Ebene vor sich und durfte hoffen ungehindert über Celano und Sulmona nach Apulien zu kommen. Bielleicht, daß ein eiliger Beitermarich das ermöglicht hätte; aber die Raft, welche Konradin den durch Kreuz- und Quermärsche im Gebirge erschöpften Truppen wol gönnen mußte, wurde ihm verhängnisvoll. Inzwischen nämlich erkannte Karl von Anjon seinen Jerthum und erfuhr, daß der Feind, dessen Spur er verloren hatte, bei Scurcola stehe. In ber Morgenfrühe des 22. August eilte er in schnellem Marsche dorthin: von der Sohe von Alba erblickte er in einiger Entfernung das Lager Konradins; aber wegen der Ermüdung seiner Reiterei, welche die Hauptstärke seines nur 6000 Mann zählenden Heeres ausmachte, blieb er auf der sicheren Höhe und lehnte die Schlacht ab, zu der ihm Konradin, sobald er seiner ansichtig wurde, ein Stück entgegenrudte. So erfolgte der enticheidende Zusammenstoß erst am 23. August.

Durch das Bett des seichten Salto getrenut nahmen die Heere ihre Stellung. Bei der Uebermacht des zum Angriff entschlossenen Feindes wählte Karl von Anjon vorsichtig die Defensive. Er ordnete sein Heer in zwei Treffen: das eine blieb am Fuße der Höhe, auf der man bisher gelagert hatte, in einer zuwartenden Stellung, unter dem Besehl des Marschalls Heinrich von

Consence, ben man mit den Abzeichen der königlichen Würde schmückte, damit ihn die Feinde für den ihm ähnlichen Karl hielten und dieser möglichst wenig Gesahr liese. Gegen den Salto hin in die Ebene vorgeschoben nahm die Hauptmacht als erstes Tressen Stellung, die Provenzalen, die Lombarden und die zu Karl gezogenen römischen Guelsen. Außerdem aber hatte Karl schon vor Andruch des Schlachttages 800 außerwählte Kitter in einem den Blicken des Feindes verdeckten Seitenthal in den Hinterhalt gelegt. Dort weilte er selbst, um den Gang der Schlacht zu beobachten und im entscheidenzben Moment überraschend hervorzubrechen. Denn Karl erwartete, daß die Feinde ansangs im Bortheil sein und die Seinen wersen würden; weiter aber rechnete er auf die bekannte Hitze der beutschen Krieger, welche dann übereifrig vorzubringen und die nöthige Deckung in Flanke und Rücken zu versämmen pslegten. Der Berlauf des entscheidenden Tages gab ihm vollkommen Recht.

Auch Konradin ordnete sein Seer in zwei Treffen. In dem ersten waren bie Spanier bes römischen Senators Heinrich von Castilien mit ben Mannschaften der lombardischen und der toscanischen Ghibellinen unter des ersteren Commando vereinigt; ben Kern bes zweiten, bas Konradin felbst befehligte, bilbeten die deutschen Sölbner. Voll Siegeszuversicht brach bas erste Treffen gegen die Brovenzalen vor: schnell war der Salto überschritten und die Angegriffenen wichen, um sich balb in voller Flucht nach allen Seiten hin zu ergießen. Ein gleiches Schickfal hat Karls zweites Treffen; bei dem Bersuch, bas Gefecht zum Stehen zu bringen, fällt ber Marschall Beinrich von Coufence von ber Sand bes Senators; in dem Glauben, der König sei getöbtet, wenden sich die Seinen ebenfalls zur Flucht, während die Sieger in dem gleichen Glauben bereits alles für gewonnen halten und unter lautem Jubelruf den davon Gilenden nachsetzen. Es ist charafteristisch für Karl von Anjon, daß er diesem Schauspiel gegenüber seine kalte Besonnenheit keinen Augenblick verlor: mit seiner außerwählten Manuschaft blieb er ruhig in dem Sinterhalt, ließ die Desse lesen und die Jungfrau anrufen, von der er an dem absichtlich zur Schlacht erkorenen Tag ihrer Himmelfahrt besondere Gnade hoffte; auch wäre er, wenn er in dem Moment des vollendeten beutschen Sieges vorbrach, nur in sein sicheres Berderben gerannt. So ließ er sein geschlagenes Geer auseinander laufen, sich selbst als gefallen bejammern und blickte hinterliftig zuwartend den siegesfroh vorwärts stürmenden Gegnern nach. Als er bann inne wurde, daß biese sich auf sein verlassenes Lager geworfen hatten und im Plündern alle Ordnung preisgegeben und jede Borsicht hint= angesetzt hatten, da stürmte er mit seinen 800 Rittern in geschlossenen Reihen auf dieselben ein: ohne jede Ordnung, erschöpft von dem vorangegangenen Kampfe und der Jagd hinter ben fliehenden Feinden, habgierig mit Plündern beschäftigt, wurden die Truppen Konradins von der kleinen Schaar völlig überritten, niedergeworsen und versprengt, so daß ihnen der schon gewonnene Sieg eigentlich ohne Schwertstreich und ehe sie felbst sich dieser verhängnisvollen Wendung recht bewußt geworden, wiederum verloren ging und sich in eine

a nacronalic

grauenvolle Niederlage verwandelte. Daran konnte auch Heinrich von Costislien nichts mehr ändern, der inzwischen von der Verfolgung der erst geschlasgenen Gegner zurücklehrte und nun auf einen siegreichen Feind stieß. Furchts bar wütheten die Schwerter der Franzosen unter den rathlosen Dentschen, Lombarden, Kömern und Spaniern: was nicht fiel oder gefangen wurde, war versprengt — Konradins Heer, die Blüte der Ghibellinen Obers und Mittelsitaliens, hatte zu existiren aufgehört; nur elende Reste davon irrten durch das Land, dem drohenden Tode oder trostloser Kerkerhaft zu entgehen.

Als Karl von Anjon am Abend bes Schlachttages ben Siegesbericht an Bapft Clemens IV. auffeten ließ, in bem er die Kirche aufforberte, sich in Jubel zur Lobpreisung des Triumphes zu erheben, durch den Gottes Allmacht ihrer Bedrängnis ein Ziel gesetzt und sie aus dem gierigen Rachen ihrer Berfolger befreit hätte, durfte er ohne llebertreibung sich dahin aussprechen, daß ber Sieg, ben er einst bei Benevent gewonnen, gering erscheine im Vergleich Noch hatte er keine Kenntnis davon, was ans mit bem jest erfochtenen. Konradin felbst und aus dem Senator von Rom geworden sei. Man ver: muthete, sie seien gefallen. Wie glüdlich wären sie zu preisen gewesen, wenn sie dieses Schickfal so vieler ihrer edlen Waffengenossen getheilt hatten! Dem tveffen die lebend in die Gewalt des Siegers Gefallenen fich zu versehen hatten, lehrte eine erste Reihe von Greuelthaten, die gleich am nächsten Tage auf Befehl Karls auf dem Schlachtfelde vollzogen wurden. Von den gefangenen Römern wurden einige hingerichtet, andere durch Abhanen der Füße grauen: voll verstümmelt und dann mitsammt dem Hause, in dem sie elend lagen, den Klammen preisgegeben. Und die Zahl der Gefangenen wuchs noch im Laufe der folgenden Tage, denn von den zunächst Entfommenen fiel den nach allen Seiten ausschwärmenden Reitern Karls von Anjon noch nachträglich eine Menge in die Sände. Auch Friedrich von Castilien, der Senator Roms, wurde eingebracht; blos von Konradin und seinen nächsten Gefährten, deren habhaft zu werben ber Sieger gang besonders begehrte, fehlte noch jede Kunde. Doch war bas Schicksal bes letten Staufers balb erfüllt.

Während Karl von Anjon Maßregeln traf, um den Flüchtlingen den Beg nach Oberitalien und den nach Deutschland führenden Apenpässen zu verlegen, hatte sich Konradin, als er den Sieg seinen Händen wieder entgleiten, sich geschlagen und sein Heer vernichtet sah, zunächst nach Kom gewandt. Der glänzende Empfang, den man ihm dort wenige Wochen zuvor bereitet hatte, berechtigte zu der Annahme, daß die Stadt, die so viel für ihn gethan, jest auch noch mehr thun, jedenfalls ihm eine sichere Zuslucht gewähren würde. Mit Friedrich von Desterreich und fünshundert Mann, die sich wieder um ihn gesammelt, kam er am 28. August dort au. Aber von dem geschlagenen, dem slüchtigen Prätendenten, bessen Sache, wie die Kirche emphatisch verkindete, durch ein Gottesurtheil verworsen war, wollten die römischen Ghibels linen nichts wissen: sie hatten darauf gerechnet, durch Konradins Sieg gesördert zu werden; sich für ihn aufzuopsern hatten sie keine Lust. Sie drängten

Konradin zu weiterer Flucht, denn bei der Zuversicht, welche die Guelfen seit bem Tage von Scurcola erfüllte, jei Konradin in ber Stadt felbst gegen einen plöglichen Sandstreich nicht sicher. So wurde, nachbem man kostbare Beit verloren hatte, die Flucht am 31. August fortgesetzt. Der Landweg war schon nicht mehr frei: da wäre man ben überall ausschwärmenden Säschern Karls von Anjou in die Hände gefallen. Gelang es dagegen, das Meer und die siegreiche pisanische Flotte zu erreichen ober gar nach Sicilien binüberankommen, jo konnte Karl von Anjou leicht um alle Fruchte seines Sieges gebracht werden. So wandte sich Konradin denn von Rom nach ber Küste, erreichte gludlich Aftura, ging bort mit seinen Gefährten zu Schiffe und strebte bereits ber hohen See zu, als Giovanni Frangipani, ber herr bes Caftells, ben Flüchtigen einen Schnellsegler nachschickt, sie gurudholen und als Gefangene in sichern Gewahrsam bringen läßt. Längst hatte dieser Frangipani vergessen, was sein Saus Raiser Friedrich II. verdankte: in das quelfische Lager übergegangen, dachte er durch die Gefangennehmung Konradins awar König Karl ein Unterpfand für die Ehrlichkeit seines Gesinnungswechsels zu geben, zugleich aber seine Sabgier möglichst zu befriedigen. Er lehnte die Unslieferung seiner Gefangenen an den in jenen Gewässern freuzenden Admiral Karls von Anjon ab; als man sie erzwingen wollte, leistete er gewaffneten Widerstand; aber auch der Kirche, deren angebliche Ansprüche der Cardinal Jordan von Terracina mit Heeresmacht zu vertreten unternahm, enthielt er Erst gegen die Zusage reicher Geldzahlungen und territofeine Beute vor. rialen Gewinnes lieferte Giovanni Frangipani seine Gefangenen an die Beauftragten Karls von Anjon aus. In Geneggano wurden fie bemielben überantwortet, um zunächst in bem Castell S. Pietro bei Palestrina in harter Saft gehalten zu werden. Dann wurden jie mitgeschleppt, als Karl am 16. September feinen Einzug in Rom hielt, wo fich inzwischen der Umschwung zu Gunften der Guelfen vollendet und einer der getreuesten und eifrigsten Diener Karls auf Lebenszeit die Würde eines Senators erlangt hatte.

Was nun folgte, gehört zu dem Abschredenbsten, wovon die Geschichte zu berichten hat. Daß Karl von Unjou die Gegner unschädlich zu machen und die Kraft der Ghibellinen für alle Zeit zu brechen suchte, war natürlich; aber die Mittel, deren er sich dazu bediente, stellen ihn den blutigsten Thrannen aller Zeiten an die Seite, ja die meisten von diesen übertrisst er durch die allem menschlichen Gesühl Hohn sprechende kalte Berechnung und nüchterne Geschäftsmäßigseit, womit er seine Bluturtheile diktirte und vollsstrecken ließ. Sein Verfahren wirkt um so abschreckender, als er den in ihm sodernden wilden Haß gleißnerisch hinter der Maske einer politischen und kirchlichen Nothwendigseit zu verbergen und die Kirche und das Papstthum vor den Augen der Welt als seine Mitschuldigen darzustellen suchte, um jeden Vorwurf abzuweisen und jeden Tadel zu entwassnen. Wie viele von den in und nach der Schlacht in Karls Gewalt Gesallenen nach einem summarischen Versahren unter dem Beile des Henkers endeten, — wer vermöchte es zu

t harmonia.

fagen? Wenn man aber dieses Versahren begründen wollte durch ben hin= weis auf die Gesetzgebung Friedrichs II., welche auf Hochverrath und gewaffnete Erhebung kurzweg den Tod setzte, so stand dem boch die Thatsache entgegen, daß die Kirche selbst die fridericianischen Constitutionen als mit ihren Geboten unvereinbar aufgehoben hatte. In keinem Falle aber konnten bie Männer, welche für bas Recht bes mit Zustimmung ber Kirche auf ben Thron Siciliens erhobenen staufischen Hauses eintraten, die für den Enkel des Mannes fochten, für den als Knaben einst Papst Innocenz III. selbst die Bormunbichaft geführt hatte, als Hochverräther bezeichnet und unter jenes Gesetz gestellt werden. Sier offenbarten sich in ihrer ganzen Kraßheit die furchtbaren Consequenzen, die sich aus dem Dogma von der Ueberordnung bes Papfithums über alle weltliche Fürstenmacht ergaben: die rechtlosen Blutthaten. welche im Dienste bieses Dogmas von ber thatsächlich zur Dienerin wilden personlichen Hasses erniedrigten Kirche verübt wurden, machten diese, so fehr fie fich auch sträuben mochte, zur Mitschuldigen an einem nur nothdürftig mit dem trügerischen Schein bes Rechtes verhüllten Morbe.

Nach menschlichem Rechte konnte Konradin überhaupt nicht abgeurtheilt. burfte über einen in ehrlichem Kriege gefangenen König ein Tobesurtheil nicht gesprochen werden. Schon die Zeitgenossen haben dem Verfahren Karls bas ber Sarazenen Aegyptens entgegengesett, die Ludwig den Frommen in ehrlicher Saft hielten und auf Grund eines Bertrages frei ließen, obgleich bei ihnen der Glaubensfanatismus auf eine andere Entscheidung hindrängen konnte. In nichts offenbart sich die Berwilberung bieser Beit mit ihrer totalen Berkehrung der einfachsten moralischen Begriffe so sehr als darin, daß die Kirche für erlaubt hielt, geschehen ließ und billigte, was das Recht des Krieges und das Recht selbst der Ungläubigen verwarf. Eine elende Wortbeutelei und Spikfindigkeit war es, wenn Rarl seinen Befangenen ber Wolthaten bes Ariegsrechts berauben zu können glaubte durch die Behauptung, derfelbe habe ihm nach dem Leben gestanden: als ob der sich eines Mordversuchs schulbig machte, der feinen Tobfeind, wenn er ihm in offener Felbschlacht begegnet, nicht lebend von der Stelle kommen laffen will! Ließ er doch Heinrich von Castilien, gegen den dieselbe Beschuldigung vorlag, nur einkerkern: der Tob besselben hätte ihm in der mächtigen fürftlichen Berwandtschaft desselben Feinde erweckt! Wo aber sollte ein Rächer für Konradin erstehen, den vereinsamten letten Sprossen eines längst von seiner Bobe gestürzten Geschlechtes? Und bennoch gelang es Karl nicht, ben Schein eines ordentlichen richterlichen Berfahrens zu erweden. Bon den vier Rechtsgelehrten, die ber König nach Meapel berief, um zu erklären, ob Konradin mit Recht ber Tod gebührte, weil er gegen den legitimen Herrscher die Waffen ergriffen und Klöster und Kirchen verbrannt habe, redete nur ein einziger liebedienerisch dem Gewalt= haber zum Munde: die anderen faben in dem Gefangenen nur einen Fürsten, ber sein Erbreich in redlichem Kriege wiederzugewinnen versucht hatte. Den= noch wurde der Spruch jenes einen vollstreckt.

Im Kerker mit Friedrich von Desterreich beim Schachspiel sigend, so wird erzählt, erhielt Konradin Kunde von bem, was ihm bevorstand. ber Fassung eines Selben, seiner Ahnen würdig, ging der Jüngling zum Tobe an ber Stätte, wo er als König hatte gebieten sollen. In seinem letten Willen bestätigte er bas Testament, das er schon vor dem Aufbruche in Deutschland aufgesetzt hatte: alle seine Besitzungen sollten seinen Dheimen aufallen, bafür follten sie noch einige in Deutschland gurudgelassene Schulben beden und die einigen Alöstern gemachten Zuwendungen ausführen. Nachdem er gebeichtet hatte, ging er zum Schaffot, bas man auf dem Markt in Neapel mit dem vollen Blid auf die Berrlichkeit ber schönen Gotteswelt ringsum errichtet hatte. Auch hier war es dem getreuen Friedrich von Desterreich vergount, dem geliebten Freunde gur Seite zu gehen. Der Protonotar Robert von Bari, eines ber gefügigsten Werkzeuge bes blutigen Karl von Anjon, verlas das Todesurtheil: wie es zu Stande gekommen, sagte man wolweislich Konradin entblößte den Oberkörper und kniete betend nieder. Gebanken flogen in die beutsche Heimat, nach bem Schloß ber Mutter, bie ihn unter bem Herzen getragen: "D Mutter, welche Schreckensnachricht mußt du von mir erhalten" — bas waren seine letten Worte. Dann lag bas blondlodige Saupt am Boben. Gin Aufschrei wilden Schmerzes entrang fich ber Brust Friedrichs von Desterreich. Dann beugte auch er sich bem Schwerte bes Henkers; zwei andere Waffengefährten folgten. Die Leichname wurden an den Strand geworfen, als habe diefer fie ausgespult: mit Steinhaufen wurden sie zugebedt. Erst Karls Sohn und Nachfolger auf bem so blutig gewonnenen Thron ließ über den Gräbern der Freunde eine Capelle errichten. in der Carmelitermönche des Gottesdienstes walteten. Aus ihr ist 1769 bie stattliche Kirche St. Maria del Carmine geworden, die von den weitläufigen Gebäuden des ehemals dazu gehörigen Klosters umgeben, noch heute an der füböstlichen Ede des alten Neapel aus dem sie umtosenden lauten und bunten Leben ber schwirrenden Weltstadt emporragt und den Beschauer aus bem lichten Glanz ber Gegenwart zurudversett in bas trube Dunkel einer von wüsten Leibenschaften erfüllten, blutbefleckten Bergangenheit. Sinter bem Sochaltar befand sich Konradins Grab, einfach durch die Buchstaben R. C. C., b. i. Regis Conradini Corpus gekennzeichnet. Jest ruben die irdischen Reste des letten Staufers im Schiff ber Kirche unter bem Sociel ber Statue, welche König Maximilian II. von Baiern als Kronprinz nach einem Entwurf von Thorwaldsen durch Schöpf ausführen und bem Andenken des Helbenjünglings zu Ehren bort hat aufstellen lassen.

Und was war um biesen Blutpreis gewonnen?

Die Weltmacht, welche die Staufer gegründet, war längst zertrümmert. Deutschland rieb sich auf in endlosem Bürgerkrieg, und die Nation, die einst der Welt Gesetze gegeben hatte, lag in würdeloser Ohnmacht und wurde von den mit einander streitenden Parteien wetteisernd dem Interesse des Ausslandes dienstdar gemacht. Für Italien war die letzte Aussicht auf eine

nationale Einigung vollends verschwunden: in verblendetem Wüthen wider einander richteten Guelsen und Chibellinen sich und zugleich ihr Baterland zu Grunde, überantworteten den einen Theil den Schrecknissen danernden Bürgerstrieges, in dem die Freiheit zu Grunde ging, die man erst in einem Heldenstampse gegen die Uhnen Konradins siegreich vertheidigt hatte, während der Süden unter Karl von Anjon einer Knechtschaft versiel, entsprechend den Grenelthaten, durch die sie begründet war. Diese Bergeltung traf auch die Kirche: in ihrem Schützling Karl von Anjon hatte sie sich selbst eine surchtbare Geißel bereitet und bald lastete die mit seiner Macht wachsende und dankbare Rücksichtslosigseit besselben wie ein Alpbruck auf den römischen Bischösen. Schon Clemens IV. bereute sterbend, diesen Mann zum Herm Italiens und zum Hüter der Kirche gemacht zu haben.

Fast verschwindet gegen dies Elend blühender Länder und reichbegabter Bölker der wahrhaft tragische Jammer, in dem das stausische Haus vollends zu Grunde ging. König Enziv, nach einem mislungenen Fluchtversuch von den unversöhnlichen Bolognesen in doppelt strenger Hast gehalten, starb, nachdem er genau die Hälfte seines Lebens im Kerker vertrauert hatte, 46 Jahr alt, vier Jahre nach seines Nessen blutigem Ende, den 14. März 1272. Zwei Jahre vorher hatte der Tod seine Halbschwester Margarethe, die Tochter Friedrichs II., von den Leiden erlöst, die ihr aus der unglücklichen Sche mit dem rohen Albrecht von Thüringen und Meißen erwachsen waren. Die glücklich erschien dagegen das Loos ihrer Schwester Katharine, die sich stützeitig dem Klosterleben gewidmet hatte und in ihrer Zelle wenigstens äußerzlich von den Stürmen, in denen ihr Haus zu Grunde ging, nicht berührt, 1279 als Nonne in dem neuen französischen Kloster bei Montargis starb.

## V. Der Ausgang beg romifchebeutschen Baiserthums.

1254-1273.

Durch eine Reihe gewaltsamer Revolutionen war die staufische Macht in Italien gertrümmert worden. Bon dem obersten Briefter, der Frieden gu zu stiften und Verföhnung zu predigen berufen war, planmäßig genährt und zu schrankenloser Bethätigung entfesselt hatten alle niedrigen Leibenschaften wetteifernd an dem Umsturz der bisher bestehenden Ordnung gearbeitet, inbem sie mit herausforderndem Sohne die eigene Befriedigung allen andern Bielen voransetten. Ein alles vergiftender Geist der Parteiung zerspaltete die reichbegabte und auf eine ruhmreiche Bergangenheit stolze Bevölkerung Italiens in zwei tödtlich verfeindete Parteien. Aber nur in den Namen noch lebte bie Erinnerung an ben hohen Preis fort, um den fie einst gerungen, wäh= rend ihr Sag von Geschlecht zu Geschlecht vermehrt forterbend, sich in immer neuen Schreckensthaten entlub und die einzelnen Landschaften, die einzelnen Bürgerschaften, ja zuweilen die einzelnen Familien in feindliche Sälften zerriß. Aber eben in dieser unseligen Verwilderung offenbarte sich die unverwüstliche Lebenstraft der italienischen Stämme, denen im siegreichen Kampfe gegen bas Raiserthum und dann in dem vergeblichen Ringen gegen die französische Fremdherrschaft zuerst eine Ahnung nationaler Zusammengehörigkeit auf-In ihrer sich formirenden Sprache, in der werdenden gegangen war. Dichtung, in ber sich regenden bilbenden Runft zeigte sich, wie selbst ber andauernde Bürgerkrieg den auf Söheres gehenden Flug des nationalen Geistes nicht mehr zu lähmen vermochte, und bald follte Italien in dem herrlichen Erblühen auf diesen Gebieten Erfat finden für den Berluft jelbständigen politischen Lebens. Staatlich verfallend hat es in einer langen Reihe großer Männer, die in biefer trüben Zeit aus ihm hervorgingen, seine schöpferische Kraft bethätigt, jum eigenen Ruhm und jum Rugen von Mit- und Nachwelt und hat auf dem Gebiete der geiftigen Kultur noch Generationen hindurch die führende Rolle behauptet, die es im Bunde mit Deutschland seit ben Zeiten ber Ottonen in ben Mittelpunft ber gesammten geschichtlichen Entwickelung gestellt hatte.

Biel trüber erscheint bagegen das Schickfal Deutschlands seit der Katasstrophe des stausischen Hauses. In den Italien zerrüttenden Kämpfen besthätigten sich große Leidenschaften, wirkten selbst in ihrer Berwilderung geswaltige Geister, offenbarte sich die Kraft eines zu Großem berusenen Volkes:

nichts von alledem finden wir in Deutschland. Als ob dasselbe sich in der an großen Männern reichen Zeit der Staufer gleichsam erschöpft hätte, hat es in den folgenden Jahrzehnten auch nicht eine Persönlichkeit hervorgebracht, bie vermöge des Zieles, das sie sich gesteckt, ober vermöge der Willenstraft oder Geistesschärfe, womit sie bemselben zustrebte, ben Zeitgenossen wahrhaft zu imponiren und der Nachwelt ein lebhaftes Interesse einzuslößen vermocht Lauter fleine Geister und untergeordnete Charaktere sind es, die wir bort in den leitenden Stellungen finden, ein Geschlecht, das in jedem Auge ben Stempel erichöpften Epigonenthums an sich trägt. Fehlen hier bech selbst die großen Leidenschaften, die bei aller politischen Auflösung und sitt: lichen Berwilderung ber gleichzeitigen Geschichte Italiens ein mächtiges pip chologisches Interesse verleihen. Kleinliche Selbstsucht, welche zu ihrer Befriedigung nichts Großes einzuseten wagt, hartherziger Eigennut, dem die Hingabe an ein Allgemeines fremd ift, niebere Käuflichkeit, welche die Theil: nahme an den wichtigsten staatlichen und firchlichen Angelegenheiten aus: schließlich nach den Geldsummen bemißt, welche babei als Gewinn einzustreichen sind, bas sind die Motive, von benen wir die deutsche Geschichte jener Zeit Naum jemals fast noch ist bie politische Moral bei den bestimmt sehen. für die Geschicke ihres zerrissenen Baterlandes maßgebenden deutschen Fürsten und Eblen so tief gesunken gewesen wie damals, höchstens jene schmachvollen Jahre, da zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts Ludwig XIV. deutsche Fürsten und Staatsmänner durch schnöbes Gold an seinen Triumphwagen kettete, haben ein ähnlich unwürdiges und demüthigendes Bild bargeboten. Dem breißigjährigen, erschöpfenden Kampf mit dem weltherrschenden Papst thum folgte für Deutschland eine ähnliche Zeit ber Erniedrigung bem Aus: lande gegenüber durch die Käuflichkeit seiner Fürsten, wie sie nachmals ber dreißigjährige Kampf ber beiben Religionsparteien über unser armes Baterland bringen follte. In jenen beiden Berioden hat fremdes Gold die Geschicke Deutschlands bestimmt.

Es tann für erwiesen gelten, 1) baß schon bei ber sogenannten Wahl Haspes von Thüringen die von der römischen Curie gespendeten Gelder entscheidend gewesen sind, da selbst die drei rheinischen Erzbischöse, durch deren Anschluß das Gegenkönigthum des Landgrasen erst möglich wurde, in ihrer päpstlichen Gesinnung durch päpstliches Gold bestärkt worden sind. Wenn das aber bei den vornehmsten Stützen der päpstlichen Sache in Deutschland der Fall war, bei denen doch allgemeine politische und kirchliche Motive stark genug wirken konnten, so ist sicher anzunehmen, daß es in den tieser stehenden Kreisen noch schlimmer zugegangen und der Enthusiasmus sür die päpstliche Sache dort nicht durch auständigere Mittel erzeugt und genährt sein wird. Auch den Gegenkönig selbst hat erst römisches Gold in den Stand gesetzt die ihm aufgetragene Kolle zu spielen. Ebenso war es mit

<sup>1)</sup> D. Lorenz, Deutsche Geschichte im 13. und 14. Jahrh. I, 42 ff.



Grabmal bes Ergbifchofe Siegfrieb III. von Eppfiein, 1249, mit ben von ihm getronten Ronigen heinrich Ralpe und Wilhelm von holland. Im Dom gu Malug.

bem Königthum Wilhelms von Solland: berfelbe hat ebenfalls bedeutende Subsidien von Innocenz IV. bezogen; auch mußte dieser die Kosten tragen. welche aus der Bestechung der von dem staufischen König abfallenden deutschen Eblen erwuchsen. Als man Konrad IV. durch einen Aufruhr in seinem Georg an der begonnenen Aftion hindern wollte, erfaufte man dazu schwäbische Grafen und Herren burch 6000 Mark, und die Niederlage, welche berfelbe bei Frankfurt erlitt, war das Ergebnis einer wolangelegten Summe von 7000 Mart, für welche die Grafen von Würtemberg und Gröningen ihren Serru in der Schlacht im Stich ließen. Nach einer zeitgenöffischen Berechnung foll Inno: ceng IV. im Rampfe gegen bie Staufer an ähnlichen Aufwendungen im Gangen 200,000 Mart, b. h. sechs Millionen beutsche Reichsmark ausgegeben haben Die Erfolge aber standen dazu body nicht in dem richtigen Berhältnis: über ben Areis der geistlichen Fürsten hinaus hat die Curie nie einen nennens: werthen Anhang gewonnen, und wo sich einer ober der andere Laiensuft ihr auschloß, geschah es nur in eigennütziger Absicht. Denn trot der verblendeten Erbitterung, welche der Kampf gegen die Staufer vielfach erzeugt hatte, waren die Laienfürsten doch nicht dahin gekommen ihre Interessen mit benen ber geiftlichen Fürsten einfach zu identificiren, ja, Die Urt, wie Die letteren als Berbündete und zugleich als Organe ber Curie die Leitung der Reichsangelegenheiten an sich rissen und den Thron allein vergaben, als ob bas alte Reichsrecht durch die Omnipotenz der Kirche einfach aufgehoben wäre, verschärfte vielmehr ben Gegensatz zwischen Laienfürsten und Epistopat und beschlennigte die Berjetung bes Reiches. Bereits an der Wahl Wilhelms von Holland hatte von den bedeutenden Reichsfürsten tein einziger theil genommen: auch scheinen die entscheidenden Beschlüsse nicht in der blos ber Form wegen gehaltenen angeblichen Wahlversammlung gefaßt zu sein, sondern auf dem wenige Tage zuvor in Köln verjammelten Provinzialconcil, wo der zur Betreibung ber Rönigswahl nach Deutschland geschickte papstliche Legat Petrus Capuccius das große Wort geführt haben wird und wo neben ihm nur noch die drei rheinischen Erzbischöfe in Betracht kamen. Dem entspricht et vollkommen, wenn der Mainzer Erzbischof Siegfried von Eppstein noch auf seinem Grabmale so dargestellt ift, daß neben seiner mächtigen Gestalt die beiben durch ihn erhobenen Gegenkönige, Heinrich von Thüringen und Wilhelm von Holland, gang flein und bemuthig betend erscheinen, die Krone aus seiner Hand empfangend. Die Ohumacht bes entwürdigten beutschen Königthums jener Zeit ist damit noch der Nachwelt lebendig vor Angen gestellt.

Wenn nun aber Deutschland trot alledem aus dieser Zeit der Zerissenheit und der Erniedrigung nicht so ganz unfähig zu selbständigem nationalen Leben hervorgegangen ist wie Italien, wenn es zwar einige werthvolle Grenzprovinzen an die erstarkenden Nachbarn verlor, aber nicht der Fremdherrschaft versiel, wenn es sich vielmehr aus der schrecklichen kaiserlosen Zeit zu einer zwar lockern, aber lebenssähigen und ihren Zweck erfüllenden staatlichen Ordnung durchkämpste, so liegt der Grund nur darin, daß unter den durch den

Sturg bes Kaiserthums gewandelten inneren Berhältnissen ein Glement der Nation, das nach Zahl und Leiftungsfähigkeit, nach sittlicher Kraft und wirthschaftlichem Bermögen die bisher leitenden und tonangebenden weit übertraf, endlich zu rechter Geltung fam und ben ihm gebührenden Einfluß auf die Entwickelung ber Gesammtheit erlangte. Seit den Karolingern war der Träger ber beutichen Geichichte ber beutsche Abel gewesen: seine Stellung je nachdem an der Seite oder unter ben Gegnern des Königthums, seine Berbindung oder Berseindung mit der Kirche und dem Klerus waren so ent= scheidend geworden für die Gestaltung der beutschen Dinge und damit für die um Deutschland gravitivende Entwickelung des Abendlandes, wie seine militärische Kraft und seine wirthschaftliche Bedeutung die Wehrhaftigkeit und ben nationalen Bolitand bes gesammten beutschen Bolks bedingt hatten. Die feudale Organisation dieses Adels, politisch ebenso Ausschlag gebend wie gefellschaftlich und militärisch, hatte wol den unfreien Adligen in die Sohe fommen, zu Reichthum und Ansehen, zuweilen zu fast fürstlichem Range aufsteigen lassen, aber die in der großen Masse der niedern Stände schlummernde Kraft hatte sie nicht weden und für die nationalen Zwede nicht ausnuben können. Wie gering war in der deutschen Kaiserzeit der Antheil, den Bürger und Bauer an dem großen volitischen Leben ihres Bolfes genommen haben! Wol hatte es einen Moment gegeben, wo bas beutsche Bürgerthum entschei: dend in die Gesammtentwickelung einzugreifen schien, bamals, als der von allen schnöbe verlassene Heinrich IV. in Worms schützende Aufnahme fand und die Möglichkeit eines weitern Kampfes um feine Krone nur der hingebenden Sulfe ber rheinischen Städte verdankte. Aber damals so wenig wie fvater ift es zu einer Ginheit auf biefem Bebiete gefommen: benn in bem Bechiel der Beziehungen zwischen Königthum und Epistopat sind die Städte und ihre Bürgerschaften von ersterem zwar vielfach begunftigt und gehoben. aber auch nicht selten den Ansprüchen ihrer ehemaligen geistlichen Herren geopfert worden; und mit ben städteseindlichen Constitutionen Raiser Fried: richs II. schien ber freiheitlichen Entwickelung bes beutschen Städtewesens überhaupt ein Biel gesetzt zu fein. Aber ber Sturg bes staufischen Konigthums und die ihm folgende Lösung aller Ordnung im Reiche gaben ben deutschen Städten erft recht bie Freiheit ber Bewegung gurud. Wie fie in ihrer Mehrzahl, auch diejenigen, die unter landesherrlicher Hoheit erwachsen waren, sich zu municipaler Organisation und zu communaler Selbstregierung durchgekampft hatten, so wurden sie jest durch die Nothwendigkeit, ihre von allen Seiten schwer bedrohten wirthschaftlichen Interessen ans eigener Kraft sicher zu stellen, zu genoffenschaftlichem Zusammenschluß geführt, und dabei erst offen: barte sich ihnen selbst wie ihren Gegnern die Fülle lebendiger Kraft, die in ihnen pulfirte, und es wurde flar, daß die besten und entwickelungsfähigsten Triebe nationalen Lebens in ihnen und ihren freudig aufstrebenden Bürgerschaften lebten. In jener trüben Zeit, da einem in kleinliche dynastische Interessen verlorenen oder gar vom Papste gefauften Fürstenthum und einem

in wüstem Bürgerfrieg verwilberten Abel die Begriffe der nationalen Ebre und des nationalen Wolftands je länger je mehr verloren gehen, nimmt bas zum Bewußtsein seiner selbst gekommene Bürgerthum dieselben auf und macht sich mit zuversichtlichem Stolze zum Träger und Vorfämpfer berselben. Das deutsche Städtewesen erblüht in eben der Zeit zu einer welthistorischen Be bentung, da das italienische in ben greulichen Kämpfen ber Ghibellinen und der Guelsen vollends erftirbt. In ihren Mauern errichten die deutschen Städte einen Sort ber nationalen Freiheit, während die italienischen, die ein Jahrhundert früher einen glorreichen Freiheitskampf gegen einen großen deutschen Herrscher ausgesochten hatten, dem Fluche ihres unnatürlichen Bündnisses mit dem wahrem nationalen Leben feindlichen Bapftthume erlagen, ihre Freiheit einbüßten und schließlich unter die brückende Herrschaft harter Wilitardespoten geriethen. Hatte bisher die Bestimmung über das Schickfal Italiens weient: lich von deffen Städten abgehangen, fo ging diefelbe bei bem fich nun vollziehenden Wandel je länger je mehr in andere Hände über, während in Deutschland gerade die entgegengesette Richtung Plat griff und das Bürger: thum erst nach dem Zerfall der feudalen Ordnung eine für die Gesammtheit bestimmende Stellung gewonn. Seinem Bürgerthum verdankt es Deutich land, daß es die Katastrophe, welche dem Sturz der Staufer folgte, glüdlich überwand, sich aus den Umstrickungen der papstlichen Politik allmählich los: machte und ein einheitlicher politischer Körper blieb, unter veränderten Formen zwar, aber boch solchen, welche den gemeinfamen Juteressen der nur noch loder mit einander verbundenen Reichstheile in entscheidenden Momenten eine wirksame Vertretung ermöglichten.

Der Gegenkönig Wilhelm von Holland hatte erst feit Konrads IV. Ausbruch nach Italien in Deutschland größere Geltung gefunden. Bermählung mit der Tochter des Herzogs Otto von Braunschweig (Januar 1252) gewann er die Häupter der ehemaligen welfischen Partei für seine Sache und fand nun auch in dem ihm bisher fern stehenden Norden Deutschlands Anerkennung, freilich nicht ohne daß er den ohnehin schon arg zusammengeschmolzenen Bestand des Reichsguts durch massenhafte Vergebungen an die nach Mehrung ihres Besitzes lüsternen Fürsten und Großen vollends verschwinden machte. Damit aber gab er zugleich die Mittel aus der Hand, welche ihm allein einige Autorität hätten sichern können, und gerieth in noch brückendere Abhängigkeit von der römischen Curie, deren Gunft und Gnade er außerbem durch recht geflissentlich zur Schau getragene Kirchlichkeit sich Bon einer Reichsregierung biefes Königs freilich ift zu erhalten trachtete. eigentlich niemals zu sprechen gewesen. Denn auch als nach bem Tode Konrads IV. viele von bessen Anhängern ihrer Berpflichtungen gegen das staufische Haus ledig zu sein glaubten und Wilhelm als rechtmäßigen König anerkannten, als namentlich die bisher treu zu dem Staufer stehenden rheis nischen Reichsstädte sich für ihn erklärten, blieb Wilhelm von Holland boch so gut wie ohne Einfluß auf die Angelegenheiten des Reiches: denn wo er



solchen zu üben versuchte, stieß er auf den Widerstand der geistlichen Fürsten, besonders des Mainzer Erzbischofs, der zwar Könige ernennen, aber keinem König gehorchen wollte. Darüber verging dem jungen, ritterlichen Grafen schließlich die Lust, sich um das undaukbare Reich zu bemühen: er zog es vor, seine Kraft auf die Förderung des eigenen Bortheils zu wenden. So tummelte er sich in den mannigsachen Fehden, welche die seiner Grafschaft bernachbarten Niederlande damals erfüllten; auf einem winterlichen Feldzuge gegen die freiheitsliedenden Friesen, die er seiner Herrschaft unterwersen wollte, sand er am 28. Januar 1256 ein frühzeitiges Ende.

In dieser Zeit, wo es in Deutschland an jeder allgemein anerkannten staatlichen Autorität fehlte und Jehde= und Raublust der Großen und Aleinen ungeftraft Befriedigung suchten, waren zunächst die Städte am Rhein, deren blühender Sandel unter dem Schwinden jeder Ordnung am meisten zu leiden hatte, zusammengetreten, um burch Wahrung bes Landfriedens in ihrem Gebiete wenigstens den wirthschaftlichen Ruin von sich abzuwenden. Diese Ginigung aber, zu ber sich im Januar 1254 zunächst Mainz, Worms, Oppenheim und Bingen verbanden, brachte in die Entwickelung des zerbröckelnden Reiches ein neues und außerordentlich fruchtbares Moment. Durch Anschluß der meisten rheinischen Städte von Basel und Straßburg hinab bis nach Köln und nach Aachen erwuchs sie in furzer Zeit zu einem großen rheinischen Städtebund, und durch ben Beitritt zahlreicher weltlicher und geiftlicher Fürsten und Großen erstartte dieser zu einer Macht, die über die Grenzen der Rheinlande hinaus auch in allgemeinen Angelegenheiten bald eine gewich: tige Stimme bejaß. Damit war die Schrante burchbrochen, welche Raifer Friedrich II. der freiheitlichen Entwickelung der beutschen Städte auf dem Wege der Reichsgesetzgebung entgegengesetzt hatte: durch den Anschluß von Reichsfürsten war biese Durchbrechung auch anerkannt und gewissermaßen legalifirt. Die Interessen der Städte und der Reichsfürsten, die einander bisher feinblich gegenüber gestanden hatten, waren zwar noch nicht völlig versöhnt, aber boch als versöhnbar und einander nicht ausschließend erkannt: der Weg war gewiesen, auf dem zwischen den Ständen des Reiches ein Ausgleich und ein friedliches Zusammenwirken zu ermöglichen war. In gewiffem Ginne übernahmen bereits damals die Städte, übernahm das deutsche Bürgerthum die politische Führung der Nation. Daher der herrliche Aufschwung, welchen das deutsche Städtemesen alsbald nahm: nicht blos Handel und Gewerbe, auch vaterländische Gesinnung und politische Ginsicht blühten vornehmlich bei ben Bürgern ber beutschen Städte. Und hatten einst die deutschen Könige und der beutsche Abel burch die Heerfahrten nach Italien und die bort gefnüpften Berbindungen Deutschlands geistiges Leben in erfrischendem Contakt gehalten mit der die Reste des Alterthums vermittelnden höhern Geistes= fultur Italiens, so haben von nun an und während des 14. und 15. Jahr: hunderts diese kulturgeschichtlich so unendlich wichtige Aufgabe vorzugsweise bie Städte des südlichen und westlichen Deutschlands gelöft. Indem fie





burch Bermittlung namentlich Augsburgs und Nürnbergs einen schwunghaften Handel mit Italien betrieben, ließen sie nicht blos materiellen Gewinn von dorther einströmen. In dieser Zeit begann die Aufführung jener mächtigen Kirchenbauten, jener prachtvollen Kanshallen und Rathhänser, jener gewaltigen Festungswerke, die zum Theil dis auf unsere Tage lebendige Zeugen gesblieben sind von der einstigen Herrlichseit der beutschen Städte.

Aehnlich wie die rheinischen schlossen sich aus gleichem Anlaß und zu gleichem Amed auch die Städte Nordbeutschlands zusammen. Bereinigung, welche 1241 Hamburg und Lübed eingingen, um den binnenländischen Berkehr zwischen ihnen beiden zu sichern, erwuchs allmählich der mächtige Städtebund der Sansa, der nicht blos den Sandel nach dem Norden und Often beherrichte, fondern auch die politischen Interessen Deutschlands bem seefahrenden Anslande gegenüber mit Energie und Erfolg vertrat und bem es zu danken ift, daß der beutsche Rame auch in jenen Zeiten ber Ohn= macht von Kaiser und Reich weithin einen guten Klang hatte. Indem der Saufabund nicht blos reichsfreie Städte, wie Samburg, Lübeck u. a. m., sondern auch solche umfaßte, die geiftlichen und weltlichen Herren unterthan waren, war er besonders geeignet, dem Städtewesen und dem in ihm wurzelnden Bürgerthum als foldem gegenüber Abel und Fürsten zu ihrem Rechte zu verhelfen und die wirthschaftliche Kraft derselben auch politisch zur Anerfennung zu bringen. Indem er vom äußersten Westen bis nach dem fernen Often hinübergriff und Amsterdam so gut wie Reval zu seinen Gliedern zählte und zugleich von den Gestaden der Ost- und Mordsee bis tief in das deutsche Binnenland hinein sein Gebiet erstreckte, bildete er in feiner Befammtheit ein wirksames Gegengewicht gegen die zunehmende Sonderung ber einzelnen Stämme und Landschaften und war in der Zeit seiner höchsten Blüte ber würdige Repräsentant bes sonst jeder einheitlichen Bertretung ent= Und wenn die Städte bes Subens und Westens behrenden Deutschlands. burch die von ihnen gepflegte Berbindung mit Italien gewissermaßen in die Stelle traten, Die in der Raiserzeit die deutschen Könige und ihr friegeluftiger Abel ausgefüllt hatten, so kann man in der Hansa die würdigen Erben der Fürsten sehen, welche in mühseliger, aber nicht ermüdender Arbeit beutsche Kultur weiter nach bem Often trugen und bem beutschen Bürger und Bauer inmitten der sproden Slaven eine neue Beimftätte bereiteten. Die von jenen beschrittenen Wege weiter verfolgend hat die Sausa den deutschen Namen im Norden und Often zu Ehren gebracht und für die von ihr in den Bereich ihrer Thätigkeit gezogenen Länder reichen Segen gestiftet. Durch den deutschen Raufmann und Seefahrer hat Deutschland in jenen Regionen eine Macht= stellung gewonnen, wie es sie selbst in den Zeiten eines Friedrichs I. und Beinrichs des Löwen dort nicht besessen hatte.

So unerfreulich sich demnach die politischen Zustände Deutschlands seit der Mitte des 13. Jahrhunderts gestalteten, man kann doch nicht behaupten, daß ein allgemeiner Berfall, ein gleichmäßiges Absterben der vorhandenen Lebens:

teime über basselbe hereingebrochen wäre. Noch ging die Entwickelung Deutschlands in aufsteigender Linie; freisich traten die Kreise, welche bisher gewissermaßen als die Träger der deutschen Geschichte in einem besonders hellen Lichte gestanden hatten, in das Dunkel zurück und die Berbände lösten sich, in denen der nationale Zusammenhalt Deutschlands bisher vorzugsweise zum Ausdruck gekommen war. Dadurch erlangten diesenigen Kreise freiere Bewegung und größere Geltung, die bisher unter dem Druck sener vorherrschenden Classen von dem Antheil an dem öffentlichen Leben mehr oder minder ausgeschlossen gewesen waren. Neue Elemente, neue Kräste traten in Wirksamkeit, neue Beziehungen und neue Formen wurden entwickelt, so daß im Ganzen das Leben des deutschen Bolks gegen früher an Inhalt und an Werth gewann.

Bei dieser Auffassung der beutschen Entwickelung in der königslosen Beit bes Interregnums wird man kaum noch behaupten mögen, daß die papstliche Politik, welche nicht blos die Reichsautorität zu Grunde richten, sondern auch burch planmäßige Berhehung ber beutschen Stämme, Fürsten und Land: schaften Deutschland in einen ähnlichen Zustand der Barteizerrissenheit und des permanenten Bürgerfriegs stürzen wollte, wie er in Italien herrschte, den erstrebten Erfolg gehabt habe. Die Berbindung zwischen Deutschland und Italien, einft von Rom gewünscht, zu Stande gebracht und bann mit Gr bitterung bekämpft, hatte sie förmlich endgültig zerrissen, König: und Kaiser: thum damit der alten Bedeutung für die Zukunft beraubt: aber das beutsche Reich bestand auch ferner, und auch bas beutsche Bolk fing eben an den päpstlichen Machinationen gegenüber sich seines Rechtes besser bewußt zu werden, und selbst im Areise seiner jetzt noch dem römischen Golde allzu zugänglichen Fürsten drang die Erkenntnis durch, daß man im eigenen Interesse die Erneuung einer festeren staatlichen Zusammfassung unter einem König nicht länger hinausschieben bürfe.

Die Rolle, welche in Italien Karl von Anjou spielte, hatte, so scheint es, die römische Curie für Deutschland König Ottokar II. von Böhmen zugedacht. Wie man dort die Kraft der Italiener durch die Franzosen zu brechen suchte, so sollten hier die Slaven die Deutschen zu Grunde richten helsen, damit die päpstliche Herrschaft um so sicherer bestehe. Schon das Aussterden des Babenberger Maunesstammes in Desterreich hatte dem ehrzgeizigen und machtbegierigen jungen Fürsten im Südosten des Reichs frühzeitig glänzende Aussichten eröffnet. Bereits Ende des Jahres 1251 hatten die Stände Desterreichs, des das Mark des Landes verzehrenden Erbsolges und Bürgerkrieges müde, die Herrschaft in aller Form dem Erben der böhmischen Krone angetragen, und ohne Widerstand zu sinden hatte dieser von dem Lande Besitz genommen. Durch die Ehe mit Margarethe, der Wittwe König Heinrichs VII., des entthrout in der Gesangenschaft gestorbenen Sohnes Kaiser Friedrich II., d

<sup>1)</sup> Siehe S. 628.

Damit war eigentlich das Schickfal der stansischen Sache in Deutschland ber reits entschieden, denn bei der Hingebung Ottokars an die papstliche Politik war Desterreich mit seinen Nebenländern hinsort eine der Hauptburgen für die Gegner Konrads IV. Bon der anderen Seite aber erhob sich nun König Bela IV. von Ungarn, den Innocenz IV. früher ebenfalls durch die Aussicht auf einen Theil der Babenberger Erbschaft auf seine Seite gezogen hatte, um Steiermark an sich zu bringen. Steiermark wurde von den ungarischen Schaaren und den ihnen zu Hüsse ziehenden Horden der Polen und Russen grauenhaft verwüstet, während eine deutsch nationale Partei unter dem einheimischen Abel sich weder der böhmischen noch der ungarischen Herrschaft sügen wollte. Schließlich aber beendete die päpstliche Politik den unbequemen Hader zwischen ihren beiden Vorkämpsern im Frühjahr 1254 durch einen Vergleich, welcher Steiermark in zwei Hälften zerschnitt und zwischen Böhmen und Ungarn theilte, damit beide Könige der römischen Curie auch serer Heerfolge leisteten.







Denar von Ottofar II, von Bohmen. - Bohmifder Brafteat.

Bei Ottokar II. aber war die Dienstwilligkeit gegen das Papstthum nur Mittel zum Zweck: derselbe dachte die Ohnmacht des Reiches — denn wie hätte Wilhelm von Holland dasselbe irgend schützen sollen? — zur Gewinnung einer Großmachtsstellung im Südosten zu benutzen und sich dann der uns bequemen Bevormundung durch den Papst zu entziehen. Die Zeiten Bretistand von Böhmen!) schienen sich erneuen und ein großes Slavenreich die Stelle einnehmen zu sollen, die Jahrhunderte lang Deutschland eingenommen hatte.

In der Natur eines Mannes von so rastlosem Ehrgeiz wie Ottokar von Böhmen lag es nicht sich mit halben Ersolgen zu begnügen. Forderte ihn doch der Zustand der Anslössung, in dem sich Deutschland besand, förmlich auf sich auf Kosten desselben noch weiter zu vergrößern. Während er daher als Gesetzgeber mit Einsicht und Geschick die einheitliche Organisation seines werdenden Reichs förderte, rüstete er sich gleichzeitig zu neuen Eroberungen. Doch wurde sein Versuch Niederbaiern an sich zu reißen von Herzog Heinrich durch die Schlacht bei Mühldorf (25. August 1257) siegreich zurückgewiesen. Vald aber boten ihm schwerere Wirren in dem Erzbisthum Salzburg Ge-

a belief

<sup>1)</sup> S. oben Seite 313.

legenheit zur Erweiterung nach einer anderen Seite hin. Erzbischof Philipp. ein Sproß des färnthnischen Herzogshauses, war trot feiner eifrig papstlichen Gesinnung auf Betreiben bes ihm bitter verfeindeten Domcapitels burch päpstlichen Spruch abgesetzt und Ulrich, ber bisherige Bischof von Secau. statt seiner erhoben worden. Zwischen beiben kam es zum Kampfe: während Ulrich sich mit Bela IV. von Ungarn verband, verdankte Philipp der that: fräftigen Sulfe Ottokars die Wiedergewinnung und Behauptung seines Sines. der Böhmenkönig aber diefer Berbindung eine wefentliche Stärkung feiner gebietenden Stellung im Suboften. Ihm schlossen fich nun auch die Ebelleute bes an Ungarn gefommenen Theils von Steiermart an: benn gestütt auf ben in jeder Weise bevorzugten Alerus führte dort Belas IV. Sohn, Stephan V., eine Fremdherrschaft, welche das reiche Land dem einströmenden ungarischen Abel zur Ausbentung preisgab. 1258 wurden die Ungarn burch eine Erhebung des Abels verjagt, der Ottokar offen Borschub leistete, um sich den Weg zu bahnen zur Erwerbung auch ber zweiten Gälfte von Steiermart. Um diese entbrannte daher ein unter greulicher Verwüstung des blähenden Landes geführter Krieg zwischen Böhmen und Ungarn. Letztere mußten nach einer schweren Niederlage auf dem Marchfelbe (12. Juli 1260) ihren Antheil an Steiermark an Ottokar abtreten. Als Berr Bohmens und feiner Nebenländer. Desterreichs und Steiermarks, im Bunde mit dem färnthnischen Saufe und insbesondere Erzbischof Philipp von Salzburg, auf der einen Seite bas erschöpfte Ungarn, auf ber anderen bas schwer bedrohte Baiern zum Nachbarn, und in der intimsten Allianz mit der römischen Curie, welche burch ihn die Ohnmacht Deutschlands zu vollenden bachte, nahm Ottokar nun eine Stellung ein, die ihn über alle Reichsfürsten erhob und seinen Ehrgeis noch Größeres ins Auge fassen ließ. Schien es vermessen, wenn er von ber Gewinnung selbst ber Raiserkrone träumte?

Inawischen hatte der Tod Wilhelms von Holland unter den Streichen ber friesischen Bauern den rheinischen Erzbischöfen, welche die leuten Schattenkönige ohne Buthun der wahlberechtigten Laienfürsten erhoben hatten, die willkommene Gelegenheit geboten ben gewinnreichen Handel mit ber ent: würdigten beutschen Arone zu ernenern. Es schien, als ob Konrad von Sochstaden, ber Erzbischof von Köln, diesmal gang allein die Entscheidung haben und daher auch ben Gewinn allein einstreichen follte. Der übermüthige Gerhard von Mainz war in Folge seiner Theilnahme an bem Erbfolgestreit, ber nach bem Tode Heinrich Raipes von Thüringen ausgebrochen war und gang Mittelbeutichland ben Schrecken eines mit steigenber Wildheit geführten Ariegs preisgab, in die Gewalt des Herzogs Albrecht von Braunschweig gefallen und faß, da er das geforderte hohe Lösegeld nicht aufzubringen ver: mochte, in trauriger Saft hinter Schloß und Riegel. Die alten Berbindungen Rölns mit England, auf benen die wirthschaftliche Machtstellung und der Reichthum ber rheinischen Metropole beruhten, lenkten nun die Blide Konrads von Hochstaden auf einen englischen Prinzen, von dem zu erwarten stand,



Dertretern verschiedener Gaue angeordnet, bringen dem Schuftpairon des Doms, bem heiligen Paulus, als Opfergaben Wandmalerei im Dom zu Münfter i. Weiff. aus der Mitte des (3. Jahrhunderts: griefische Bauern, in Gruppen nach Sausthiere, Butter und Kafe, Die beiben fnieenden Bauptlinge mit Golbftuden gefüllte Schalen bar.

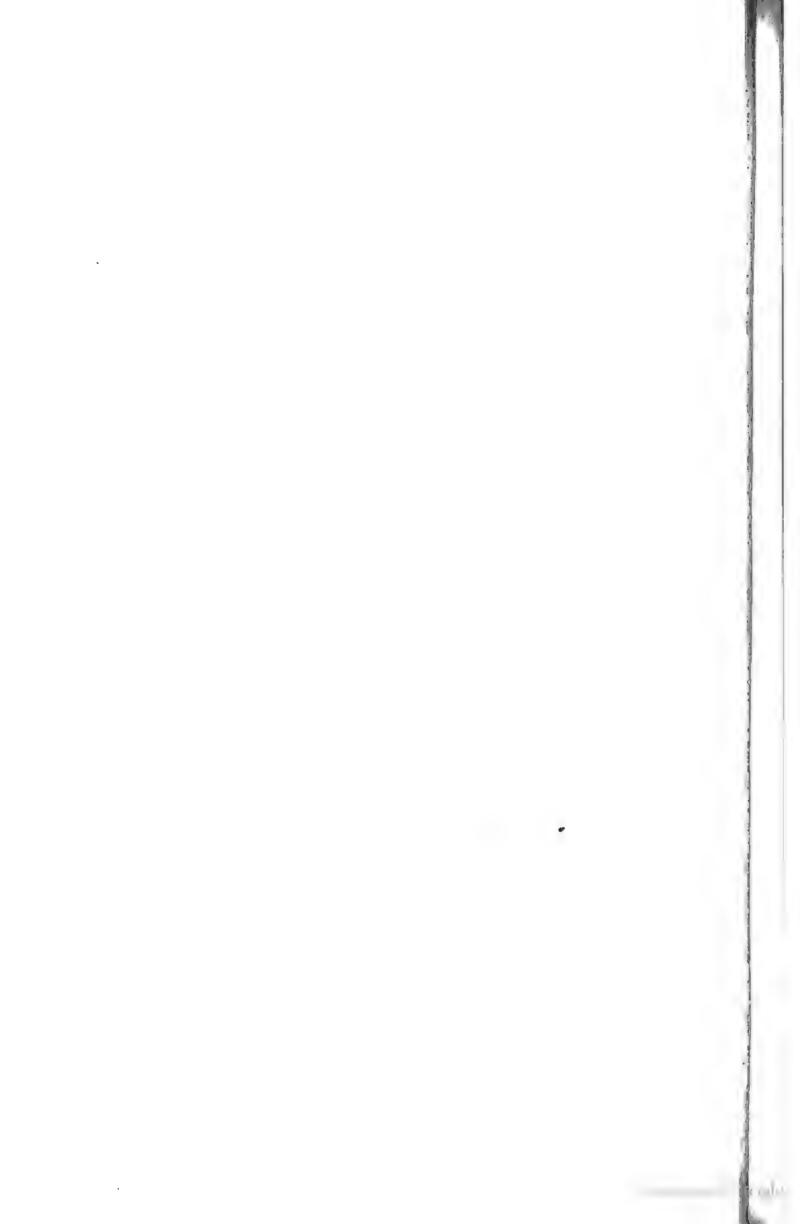

baß er ber römischen Eurie genehm sein und namentlich auch die Mittel haben würde, um in den Kreisen der Laienfürsten den nöthigen Anhang zu kausen. Der Bruder König Heinrichs III. von England, Richard von Cornwallis, vereinigte diese Eigenschaften in sich, welche damals für einen deutschen König vor allem ersorderlich schienen. Doch stieß Konrad von versichiedenen Seiten auf Widerstand. Die Laiensürsten waren es doch müde sich von den rheinischen Erzbischöfen um ihr Recht auf die Königswahl bringen und sich einen Pfassentönig nach dem andern aufnöthigen zu lassen: dachten manche doch sogar daran den Knaden Konradin auf den Thron zu erheben — ein Gedanke, der bei der Eurie einen Sturm des Unwillens und die Androhung des Bauns gegen alle Anhänger dieser Candidatur zur Folge hatte. So gab man denselben bald wieder auf. Bon einer anderen Seite aber erwuchsen dem durch Köln auf den Schild erhobenen Engländer ernstere Schwierigkeiten.

Schon früher waren die beutschen Thronstreitigkeiten mit bem Gegensat zwischen England und Frankreich in eigenthümliche Wechselwirkung getreten und hatten die politische Gestaltung im westlichen Europa bedingt. Otto IV. hatte eigentlich die deutsche Krone bei Bouvines durch die Waffen Frankreichs ein= gebüßt; für Friedrich II. aber war die Geltendmachung seiner Rechte auf ben beutschen Thron wesentlich bedingt gewesen burch die Förderung, die er babei von Philipp II. August von Frankreich ersuhr. Gang ähnlich lagen Die Dinge jest; nur hatte Frankreich noch weit bringenbern Anlag ben Intriguen entgegenzutreten, welche ber Kölner Erzbischof in Gemeinschaft mit ber römischen Curie in Deutschland spann. Gin englischer Pring auf bem beutschen Throne bedeutete bamals die Allianz Englands und Deutschlands gegen Frankreich; bei dem alten, sich immer erneuenden Streite mit England wäre Frankreich baburch auf das schwerfte bedroht worden. So arbeitete Frankreich ber Candidatur Richards von Cornwallis nach Kräften entgegen; mit Gulfe des Erzbischofs Arnold von Trier suchte es die Wahl Alfons' X. von Caftilien durchzuseten. Für biesen fiel neben bedeutenden perfönlichen Eigenschaften, die freilich für das ihm fremde Deutschland kaum recht nukbar gemacht werden konnten, namentlich die Verwandtschaft mit dem staufischen Hause ins Gewicht: burch seine Mutter war Alfons ein Enkel bes in fo gutem Andenken fortlebenden König Philipp von Schwaben — Grund genua für die papstliche Bartei diese Candidatur zu perhorreseiren. Noch verwickelter aber wurde die Situation, als jest auch die norddeutschen Fürsten, beren besondere Interessen mit den in Reichsangelegenheiten meist Ausschlag gebenden ber füb- und westbeutschen Fürsten keineswegs zusammenfielen, daran bachten aus ihrer Mitte dem Reiche einen König zu geben, damit für ben arg ver= nachlässigten und kaum noch recht mit bem Reiche zusammengehörigen Norden gesorgt werbe. Diese stellten in bem tüchtigen Astanier, bem Markgrafen Otto von Brandenburg, einen dritten Bewerber um die beutsche Krone auf. Aber schon lag die Entscheidung dieser Frage nicht mehr bei ben Fürsten

a\_constant

allein. Zum erstenmale erhoben angesichts der steigenden Berwirrung die Städte ihre Stimmen, und wenn sie auch nicht eine direkte Einwirfung auf bie Wahl ober gar einen Antheil an derfelben verlangten, fo fühlten fie fich boch schon genug, um sich die Entscheidung darüber vorzubehalten, ob sie den von den Fürsten gewählten König anerkennen würden ober nicht. sayung, welche der rheinische Städtebund bald nach dem Tode Wilhelms von Holland hielt, richtete an die in selbstfüchtige Intriguen verstrickten Fürsten die patriotische Mahnung, eine zwiespältige Wahl zu vermeiden und sich in Friedfertigkeit auf einen Candidaten zu einigen, damit das zerrissene Reich wieder zusammengefügt werde; sollte es aber zu einer Doppelwahl fommen. fo würden sie sich für keinen der streitenden Theile entscheiden, sondern sich in der Art neutral halten, daß sie weder dem einen noch dem andern leisteten, was nur der eine anerkannte König im Namen bes Reichs von ihnen fordern könne. Weniger Zurudhaltung als von den Städten war bei ber Wahl von Ottofar II. von Böhmen zu erwarten. Schon war berfelbe mächtig genug, um selbst die Hand nach der beutschen Krone auszustrecken, nicht um dieser selbst willen, sondern wegen der Förderung, die ihm aus ihrem Besitze für sein eigennütziges Machtstreben erwachsen konnte. Gerade biefes Machtstreben aber hatte ihm unter den beutschen Fürsten zahlreiche und erbitterte Gegner erwedt; auch hatte er ohne Konig von Deutschland zu sein viel mehr freie Hand sich auf Kosten Deutschlands zu vergrößern, als wenn die Wahrung bes beutschen Besitztandes ihm aufgetragen war. Endlich brauchte er die römische Curie noch und mußte deshalb alles vermeiden, was deren Bertrauen in seine vermeintliche Hingebung erschüttern und ihn um deren Gunft bringen konnte. Diese Erwägungen wiesen Ottokar auf die Seite bes papft: lichen Throncandidaten; die voraussichtliche Ohnmacht desielben verhieß zudem ber böhmischen Macht neue Förderung. Doch wollte auch Ottokar seine Stimme möglichst theuer verkaufen, wenn auch nicht gerade um Geld, wie die übrigen Fürsten es wetteifernd thaten. Deshalb gab er, als Konrad von Köln per: fönlich bei ihm für Richard warb, keine bestimmte und bindende Erklärung. wenn er sich auch im Allgemeinen bereit zeigte, sich dem dem Papste genehmen Candidaten anzuschließen. Je ärger der Zwiespalt im Reiche wurde, um so mehr hatte ber czechische Großstaat zu hoffen.

So kam es zu der von den rheinischen Städten gefürchteten Doppelwahl. Im Januar 1257 wählten der Kölner Erzbischof, der sich auch die Stimme des noch in der Gesangenschaft besindlichen Mainzers anmaste, und die durch reiche englische Geldzahlungen gekanften Fürsten seiner Partei Richard von Cornwallis zum König. Aufang April proclamirten die von dem Erzbischof von Trier geleiteten Gegner Alfons von Castilien als Oberhaupt des Reichs und ließen denselben durch eine seierliche Gesandtschaft einladen in Deutschland zu erscheinen und von den ihm zustehenden Ehren und Rechten Besitz zu ergreisen. Ottokar von Böhmen sah diesem Treiben schadensroh zu: seine Bevollmächtigten hatte er bei der Wahl so laviren lassen, daß jeder von den

beiben Königen auf Böhmen rechnen zu fönnen glaubte und Stefar durch erembliches Entgegentommen vollends auf seine Seite zu ziehen trachtete. Bekanntlich dat Alfons sein angediches Reich nitemals betreten; aber auch sein Archit auf die Krone hat er nicht aufgegeben, sondern vor dem den Schiedhiruch dem Baptie verlichtigen tägen, bei der die Schiedhiruch auf gehit der gestellt auf fichen hickord dassen den haben bei Krone zu empfangen und die nim zehähnen Krone zu empfangen und die mitgebrachten Schäede mitter die Jahren Bernet die Krone zu empfangen und die mitgebrachten Schäede mitter die Jahren und Großen zu theiten. Auch splatzen fin ist er noch ein paarmal in Zeutsschad erfügienen, niemals aber hat er einsos Ernstliches unternommen, um seinem Konighum Aufernmung zu ert



Ciegel bon Richard Plantagenet bon Cornwallis als Ronig, 1957.

auch sein Auhang sich auf. Seit dem Sommer 1269 ist er nicht mehr nach Deutschland gekommen und war fast vergessen, als er zwei Jahre darauf starb.

Nur in einer Richtung hat die sogenannte Regierung Richards für die Entwidelung bes Reichs Bebentung erlangt: im Sommer 1262 hatte ber König Ottokar von Böhmen, der sich endlich für ihn entschieden hatte, im Besitze ber usurpirten Reichslande bestätigt und mit benselben belehnt, freilich ohne daß der stolze Böhme dazu persönlich vor ihm erschienen ware. Daburch wurde die Usurvation legalisirt und was bisher ein Raub gewesen war, wurde in den Augen vieler ein rechtmäßiger Besit. Damit hing es zusammen, daß Ottokar sich damals (1262) von seiner österreichischen Gemahlin Margarethe scheiden ließ: er bedurfte der einst durch dieselbe erworbenen Rechtstitel auf Desterreich nicht mehr. Wol aber wünschte er sich einen Erben, auf welchen das von ihm zusammengebrachte Reich dereinst übergehen konnte. Nachdem, wie es damals üblich, seine Che mit Margarethe durch die gefügige Geiftlichkeit auf nichtige Borwände hin gelöst war, hielt Ottokar bald banach mit seines ehemaligen Gegners Belas IV. jugendlich blühender Enkelin Kuni: aunde in Brestburg unter rauschenden Festlichkeiten sein Beilager. Die Berschwägerung mit dem ungarischen Königshause zeigte, wohin des Böhmen: königs Plane gingen. Aus einem gefährlichen Gegner sollte der Ungarnkönig zu einem Förderer Ottokars gemacht und Ungarn zur Beihülfe bei ber Ber: größerung bes befreundeten Böhmenreichs gewonnen werden. Im Ruden gebedt erneute Ottokar nun in den folgenden Jahren ben verwüstenden Krieg gegen Baiern, zunächst freilich ohne durchschlagenden Erfolg. Wol aber brachte er die wichtigen Berglandschaften Kärnthen und Krain an sich, indem Bergeg Ulrich von Kärnthen, der Lette seines Stammes — benn sein Bruder Philipp war nicht ohne Ottokars eigennütziges Zuthun zum Patriarchen von Aguileja erhoben worden -, ihn unter Buftimmung ber Stände feines Landes jum Erben einsetzte; ber Bersuch einer Partei, ihm die Nachfolge zu verwehren, wurde mit leichter Mühe niedergeschlagen.

Dieses Wachsthum der böhmischen Großmacht bedrohte auch Ungarn immer schwerer. Trot der Verschwägerung wuchs daher die Spannung, und als Belas IV. thatenlustiger Sohn, der disherige Mitregent, Stephan V., 1270 den Thron bestieg, kam es bald zum ossenen Bruch. Mit einem verwüstenden Einfall suchten die Ungarn Desterreich heim; dagegen drang im Frühjahr 1271 Ottokar mit einer gewaltigen Streitmacht siegreich in Ungarn ein, nahm Preßburg und Wieselburg, sah sich aber durch die Ueberlegenheit der seindslichen Reiterei nach blutigem Kingen an der Leitha zum Rückzug gezwungen und begnügte sich in dem zu Preßburg geschlossenen Frieden mit seinem bischerigen Besitzstand und der Aperkennung desselben durch den Ungarnkönig. Bald aber war er auch nach dieser Seite hin jeder Sorge überhoben. Ein Thronstreit, der nach Stephans V. Tod 1272 zwischen dessen beiden Söhnen ausbrach, stürzte Ungarn in einen langjährigen Bürgerkrieg und bot Ottokar sogar Gelegenheit sich zum Bluträcher seines Schwagers Bela auszuwersen

und dabei die Grenzlandschaft bis zur Waag sammt dem wichtigen Preßburg an sich zu reißen. In ähnlicher Weise gewann er bald auch dem stets bes drohten Baiern gegenüber eine günstigere Stellung: der leidige Zwist, der zwischen den bisher treu und einträchtig zusammenhaltenden Baiernherzögen Ludwig und Heinrich über die Theilung der staussischen Erbschaft zum Aussbruch kam, trieb den letztern, der erst zu Ungarn gestanden hatte, schließlich auf die Seite Ottokard, mit dem er ein Schutz- und Trutzbündnis einging.

Während so im Subosten bes Reichs eine Großmacht entstand, in welcher ber König von Böhmen mit seinem Erbreiche Desterreich, Steiermark, Kärnthen, Mähren, Krain, die wendische Mark und Eger vereinigte und die in ihrer festen Geschlossenheit alle ähnlichen territorialen Bildungen ber früheren Zeit an Bedeutung weit übertraf, bauerten in den übrigen Theilen des Reiches Unruhe und Uneinigkeit fort, beschlennigten ben Berfall ber beutschen Macht nach außen und bewirkten eine tiefgehende Wandelung der inneren Zustände. Der Wegfall jeder wirklichen königlichen Macht ließ das ohnehin schon illuso= risch gewordene, höchstens noch als Form bestehende Lehnsverhältnis der Fürsten zum Reichsoberhaupt vollends dahinschwinden: die allmählich er= wachsene Landeshoheit der deutschen Fürsten hat in dieser Zeit ihren Abschluß erreicht, freilich nicht ohne daß darum neue schwere Kämpfe entbrannt waren. Denn wie fich auf ber einen Seite ber Abel vielfach zur Bertheibigung seiner Freiheit erhob und in wilden Gewaltthaten die politische Ohnmacht und den wirthschaftlichen Ruin von sich abzuwehren suchte, welche ihm die im Gange befindliche Wanbelung zu bringen brobte, so ftemmten fich auf ber anderen Seite die Städte gegen die auf fie eindringenden Berrichaftsgelüste Die Rämpfe ber Straßburger gegen ihren Bischof namentlich ber Bischöfe. Walter von Geroldseck, den sie in blutiger Schlacht bei Hausbergen (1261) sammt seinen adligen Selfern aufs Haupt schlugen, und die der Kölner Bürgerschaft gegen Erzbischof Engelbrecht wirften ber Städtefreiheit gunftig weit über die zunächst davon betheiligten Kreise hinans. Die stolze Neutralität des rheinischen Städtebunds zwischen den streitenden Königen und die wachsende Geltung der Sansa im Norden führten ben Beweis, daß die Fürsten keines: wegs, wie sie zu meinen geneigt waren, allein bas Reich ausmachten - auf bie fernere Gestaltung besselben fingen gang neue Faktoren an einzuwirken.

Diese Berhältnisse haben auch die Stellung Deutschlands zu seinen Nachbarn gegen früher wesentlich geändert. Das Reich war nicht mehr das Centrum, um welches die Entwickelung des europäischen Staatenspstems gravitirte. Italien löste sich je länger je mehr aus der alten Berbindung; Burgund war dem Reiche längst entfremdet und auf dem Wege zur Einsfügung in den werdenden französischen Nationalstaat; im Norden war Deutschsland nicht mehr die durch die Ueberlegenheit seiner Kultur führende Macht; im Südosten stand Ottokar von Böhmen an der Spize eines deutschssschen Reiches, das vermöge seiner wachsenden Anziehungskraft auf die zersplitterte Slavenwelt einwirken mußte und dann für Deutschland eine große Gesahr

werden konnte. Das mühselige Ringen mit dem politischen und wirthschaft= lichen Nothstande daheim hatte bem alten colonisatorischen hinausstreben ber Deutschen über ihre Grenzen ein Ende gemacht. Nur auf einem Gebiete und zwar in neuer, höchst eigenthümlicher Form ist eine große, verheißungsvolle. für die Zukunft ungeahnt wichtig gewordene Kulturarbeit der Art auch in bieser trüben Zeit von Deutschland aus geleistet worden. Während bie Berr= lichkeit bes alten Reichs ber Salier und Staufer gu Grunde ging und basselbe in eine lockere Föderation fast selbständiger Territorien zerfiel, erstand im fernen Nordosten, als ein weit vorgeschobener Vosten, noch außer jeder bireften Berbindung mit bem beutschen Mutterlande jene größte und eigen= artigste beutsche Colonie, auf die man nach einigen Menschenaltern halb neibisch, halb hoffnungsvoll als auf das neue Dentschland blidte und welche thatfachlich bestimmt war in einem wunderbaren Entwickelungsgange wirklich bie Wiege für das später erneute deutsche Reich zu werden. Alle beutschen Stämme, ber beutsche Ebelmann so gut wie ber beutsche Bürger und Bauer haben baran ihren Antheil gehabt, und trot seiner ungewöhnlichen, in ihrer Art einzigen äußeren Gestaltung und Organisation ist ber Staat bes beutschen Orbens in Preußen eine gemeinsame Schöpfung bes ganzen beutschen Volkes gewesen, in ber sich die schöpferische Kraft glänzend bethätigt hat, die auch in dieser trüben Reit des Berfalls bemselben noch innewohnte.

Während bes britten Kreuzzugs, unter ben Mauern des heißumstrittenen Accon entstanden, hatte der beutsche Orden der Herren zu St. Marien in Jerusalem im heiligen Lande selbst zwar reichen Besitz und kriegerischen Ruhm erworben, aber die großartiger entwickelten alteren Genoffenschaften ber Johanniter und Tempelherren boch nicht einholen können. Wol aber machte er in den schwierigen Verhältnissen Palästinas in militärischer, politischer und abministrativer Sinsicht eine ausgezeichnete Schule durch. Unter dem britten Hochmeister, hermann von Salza (1211—1235), dem vertrauten Freund und einflußreichen Rathgeber Kaiser Friedrichs II., begann seine glänzende Lauf= Dem weitblickenden Staatsmann entging es nicht, daß im Often eine Krisis unabwendbar war, und da die Berechtigung des Ordens in dem Kampfe für ben rechten Glauben wurzelte und mit bem Wegfall besielben bie ganze vielfach privilegirte Stellung besselben in Frage gezogen werden konnte, so war Hermann von Salza frühzeitig barauf bedacht seiner ritterlich-monchischen Genosseuschaft einen neuen Schauplat zur Erfüllung ihres eigenthümlichen Doppelberufs zu erschließen. Der Plan einer mit bem König Andreas II. von Ungarn vereinbarten Ansiedelung in Siebenbürgen zerschlug sich: ba erging von dem polnischen Herzog Konrad von Masovien der Ruf um Unterstützung in bem Kampf gegen bie heibnischen Preußen.

Dem mächtigen Aufschwung Polens unter Boleslaw dem Großen 1) war seit der Mitte des 12. Jahrhunderts ein schneller und tiefer Berfall gefolgt.

<sup>1)</sup> S. oben S. 270.

Unter mannigfachem Familienhaber in kleine, unter einander verseindete Staaten zerfallen, saben sich die Bolen ringsum bedroht: namentlich litten Masovien und Pommerellen unter der Wildheit der zwischen Weichsel und Memel wohnenden heidnischen Preußen. Die Bekehrung derselben war zwar von dem 1170 durch Sambor von Pommerellen begründeten Ciftercienser= floster Oliva bei Danzig in Angriff genommen, hatte aber nur geringe Fort= schritte aufzuweisen, obgleich schon 1215 der Olivaer Missionär Christian von Innocenz III. den hochtonenden Titel eines Bischofs von Breußen erhielt. Auch die Stiftung des zum Kampf gegen die Breußen bestimmten Ritter= ordens von Dobrin nach dem Borbild des von Erzbifchof Abalbert von Riga geschaffenen Schwertbrüberorbens schaffte Konrad von Masovien feine Sicher= heit; berselbe erlag der heidnischen Uebermacht. Da wandte sich der Bergog an ben beutschen Orben, und nach längeren Berhandlungen fam unter Bu= stimmung und Bestätigung von Raiser und Papit der Bertrag zu Stande, nach bem Konrad bem Orben bas Kulmer Land, bas Grenzgebiet Masoviens gegen Preußen und Pommerellen zu eigen überließ und benfelben als herren ber von ihm zu erobernden preußischen Landschaften auerkannte. 1228 begann ber Orben unter bem Landmeister Hermann Balt die Niebertämpfung der heidnischen Preußen, nachdem ein kleines Säuflein von Rittern zuvor von ber Burg Bogelfang aus, auf bem linken Weichselufer gelegen, Land und Leute recognoscirt hatte. 1232 wurde bort die Weichsel überschritten: auf einer gegenüber liegenden Sohe erstand die erste Festung bes Ordens, die in Erinnerung an ben Hauptort bes palästinischen Gnterbesites Toron genannt Auch der Name des Haupthauses im heiligen Lande, wurde, jest Thorn. Montfort, wurde als Starkenberg wiederholt, wie man sich auch sonst in ber neuen Beimat mit den von Often her geläufigen und lieben Namen umgab. Mit bem ersten großen Sieg an der Sorge im Jahre 1234 faßte der Orden

enbgültig in dem Weichsellande festen Fuß. Die plansmäßige Eroberung besselben begann. Im Allgemeinen versuhr der Orden dabei so wie einst die Normannen in Unteritalien, wie nach deren Borbild die Kreuzsahrer in Palästina, wie früher Heinrich IV. in Sachsen sesten Fuß zu sassen gesucht hatte. Unter dem Schutz eines durch Kreuzsahrer aus Deutschland verstärkten Heeres wird in der zu unterwersenden Landschaft auf einem herrschenden Punkte aus Erde und Holzwert ein Castell ausgesührt; in diesem bleibt eine Besatzung zurück, die nun allmähelich das Land ringsum niederkämpst und die in jahres



Rreuz bes Deutschherren : Orbens.

langem Ringen die Araft der Gegner durch einen ununterbrochenen kleinen Arieg bricht. So hatte der Orden sich im Kulmer Lande von den festen Plätzen Thorn, Kulm und Rheden aus eingenistet; die Unterwerfung Pomesaniens geschah von Marienwerder, die Pogesaniens von Elbing aus. Dann zog man die Nogat hinab, um durch das Haff die Verbindung mit der

See zu erreichen: von Bolga aus wurde bas Ermeland, von Königsberg Samland allmählich niedergefämpft, während in dem festen Memel eine starte Grenzburg gegen die wilden Samaiten erstand. Aber zweimal wurden die bereits gewonnenen Erfolge burch eine allgemeine Erhebung ber Besiegten in Frage gestellt. Ein erster Aufstand 1242—1246, dem Herzog Swantopolf von Pommerellen, der westliche Nachbar des Ordens, Borschub leistetete, wurde an Gefährlichkeit weit übertroffen durch die einmüthige nationale Erhebung, au ber im Jahr 1261 ber Sieg bes Lithquerfürsten Mindove und eine Reihe von Gewaltthaten der Ordensherren den Anlaß gaben und die erst nach mehr als zwanzig Rahren unter dem Landmeister Mangold von Sternberg völlig überwunden wurde. In ihm ift der preußische Boltsstamm bis auf wenige Reste zu Grunde gegangen: es galt ein so gut wie entvölkertes Land neu zu besetzen. Seinem friegerischen Ruhm hat der Orden dabei den größeren eines großen Organisators und Abministrators hinzugefügt. Unter seiner sorgsamen Bflege erblühten die Städte Thorn und Kulm, dem schon 1232 ein auf das magbeburgische zurückgehendes Stadtrecht verliehen war. Neue Städte ent: standen, deutsche Ebelleute erhielten Güter, beutsche Bauern bevölkerten die nen gegründeten Dörfer, und unter der treuen Sorge bes Ordens für die Kultur des von der Natur stiefmütterlich bedachten Landes erblühte dasselbe zu reichem Wolftand, und sehnsüchtig blidte mancher aus bem Reiche nach dem neuen Deutschland an der Weichsel hinüber, das sich trot des eigenthümlichen Doppelwesens seines Landesherrn allem firchlichen Einfluß und aller päpstlicher Ausbeutung entzog und Recht und Pflicht bes Staates üben und erfüllen sah so klar, consequent und sachgemäß, wie kaum in einem der nen aufkommenden monarchischen Staaten des Westens.

## Derzeichnis der Illustrationen.

#### Im Cert.

- Seite 1: Ornament aus einem Sacramentarium, geschrieben für Drogo, Bischof von Mep, Sohn Karls bes Großen. Paris, National-Bibliothek. (Nach Bastard, Peintures des Manuscrits gezeichnet von Carl Leonhard Becker.)
  - " 8: Königssiegel Ludwigs bes Frommen; verkleinert. (Rach ber Photographie eines Abbruckes im Britischen Museum zu London gezeichnet von A. Lütke.)
  - " 11: Münzen Ludwigs des Frommen. (Cappe, Münzen der beutschen Könige und Raiser des Mittelalters.)
  - " 13: Bilbnis Ludwigs bes Frommen; in einer Miniaturen-Handschrift ber Nationals Bibliothet zu Paris. (de Witt, les Chroniqueurs de l'Histoire de France.)
  - "18: Elsenbeinplatte von einem Buchbeckel. Geschnitzt von dem Mönch Tutilo zu St. Gallen. 9. Jahrh. Rückseite des Einbandes von Sintrams Evangelium longum; in der Bibliothek des Klosters von St. Gallen. (Westwood, A descriptive catalogue of the fictive ivories in the South Kensington Museum.)
  - "24: Grabmal der Gemahlin Lothars, Irmengard, in der Kapelle zu Erstein. (de Witt, les Chroniqueurs de l'Histoire de France.)
  - ,, 26: Münze von Papft Paschalis I. (Ebb.)
  - " 29: Gemeinsame Münze Ludwigs bes Frommen und seines Sohnes Lothar als Mitregenten. (Rach Goepe, Kaisermünzen, gezeichnet von A. Lütse.)
  - " 42: Mûnze von Papst Gregor IV. (de Witt, les Chroniqueurs de l'Histoire de France.)
  - " 44: Münze Lothard. (Cappe, Münzen der beutschen Könige und Kaiser bes Mittelalters.)
  - ,, 50: Kaisersiegel Ludwigs des Frommen; verkleinert. (Nach der Photographie eines Abdruckes im Britischen Museum gezeichnet von A. Lütke.)
  - " 51: Die Michaelistirche zu Fulda; 820 822 vom Abt Eigil angelegt. (Foerster, Denkmäler.)
  - " 54: Ein Schiff im 9. Jahrh. Aus einer Miniaturen-Handschrift in der Nationals Bibliothet zu Paris. (de Witt, les Chroniqueurs de l'Histoire de France.)
  - "62: Karolingischer Initialbuchstabe mit den Beichen des Jodiakus. In einer Bibel, welche Karl dem Kahlen vom Grasen Bivien, weltlichem Abt des Klosters St. Martin zu Tours, gescheuft wurde. Paris, National-Bibliothek. (Nach Bastard, Pointures des Manuscrits gezeichnet von Carl Leonhard Beder.)

- Seite 65: Frankische Krieger des 9. Jahrhunderts. Darstellung in einer Miniaturen-Handschrift. (Mémoires de la Société d'émulation de Cambrai.)
  - 68: Facsimile ber Niederschrift der Straßburger Eidschwüre Ludwigs des Deutsschen und Karls des Kahlen vom Jahre 842 in "Rithards fränkische Gesschichten"; Manuscript des 10. Jahrh. Paris, National-Bibliothek. Ms. lat. 9761.
  - , 71: Juitialbuchstabe aus einer in der Mitte des 9. Jahrhunderts für Karl den Kahlen geschriebenen Bibel. Paris, National-Bibliothet: Bible de St. Dénis. (Nach Bastard, Peintures des Manuscrits gezeichnet von Carl Leonhard Becker.)
  - 73: Königs : und Kaisersiegel Lothars I.; verkleinert. (Rach der Photographie eines Abbruckes im Britischen Museum zu London gezeichnet von A. Lütke.)
  - " 74: Karolingischer Initialbuchstabe in einer vom Grafen Bivien Karl bem Kahlen geschenkten Bibel. Paris, National-Bibliothek. (Nach Bastard, Peintures des Manuscrits gezeichnet von Carl Leonhard Becker.)
  - 77: Fränkischer Fürst. Miniature in einem Meßkanon der 2. Hälfte des 9. Jahrh. aus dem alten Schatz der Kirche zu Met. Paris, National-Bibliothek. (Rach Louandre, les arts somptuaires gezeichnet von R. Hoberg.)
  - (Strutt, a complet view of the manners, customs, arms, habits of the inhabitants of England.)
    - 81: Reliesbildnis von Lothar I. auf seinem Grabe. (Montsaucon, Monuments de la monarchie française.)
    - 82: Münzen von Lothar II. (de Witt, les Chroniqueurs de l'Histoire de France.)
  - 85: Sinbild Lothard II. auf seinem Grabe. (Montsaucon, Monuments de la monarchie française.)
  - 94: Grundriß ber alten Petersfirche zu Rom. (Dehio und von Bezold, die firchliche Baufunst des Abenblandes.)
  - " 117: Grabmal des Erzbischofs Hinemar von Reims. (Montsnucon, Monuments de la monarchie française.)
  - 119: Geistliche und vornehme Frauen im 9. Jahrhundert. Miniature in einer für Karl den Kahlen in der Abtei St. Martin zu Tours geschriebenen Bibel. Paris, National-Bibliothek. (Nach Louandre, les arts somptuaires gezeichnet von R. Hoberg.)
  - de France.) (de Witt, les Chroniqueurs de l'Histoire
  - , 125: Münze von Karl bem Kahlen. (Ebd.)
  - " 130: Siegel Karls bes Kahlen; Borber: und Rückjeite. Rach einem Abbrud im National-Archiv zu Paris. (Ebb.)
  - " 132: Mange von Ludwig dem Deutschen. (Ebd.)
  - " 138: Ein Stück des wahrscheinlich von Ludwig dem Deutschen selbst in das Gebetbuch seiner Gemahlin geschriebenen Gedichtes Muspilli. Facsimile des Originals in der Hosbibliothek zu München. Wenig verkleinert.
  - ,, 135: Der Karolingerbau zu Lorsch in seiner heutigen Gestalt. (Nach der Natur gezeichnet von Carl Leonhard Becker.)
  - " 137: Kopf der Kaiserin Richildis. (Montsaucon, Monuments de la monarchie française.)

- Scite 138: Münze von Ludwig bem Stammser. (de Witt, les Chroniqueurs de l'Histoire de France.)
  - ,, 139: Elsenbeinschnißerei des Einbandbeckels vom Gebetbuche Karls des Kahlen. Paris, National-Bibliothek. (Revue archéologique. 1849.)
  - 142: Münze von Karlmann. (Cappe, Münzen der deutschen Könige und Kaiser des Mittelalters.)
    - 143: Münzen von Karl bem Diden. (Ebb.)
  - ,, 144: Münze von Ludwig III. (de Witt, les Chroniqueurs de l'Histoire de France.)
  - ,, 145: Münzen Arnulfs von Kärnthen. (Cappe, Münzen der deutschen Könige und Raifer bes Mittelalters.)
  - ,, 147: Aarlmann. Ludwig III. als Kind. Statuen auf ihrer gemeinsamen Grabplatte in der Kapelle Notre-Dame-la-Blanche zu St. Denis. (Annales archéologiques par Didron.)
    - 149: Episobe aus der Erstürmung einer Stadt durch die Normannen. Miniature in einer angelsächsischen Handschrift des 9. Jahrhunderts. (Strutt, a complete view of the manners, customs etc. of the inhabitants of England.)
  - , 151: Episode aus der Belagerung einer Stadt durch die Normannen. Miniature in einer angelsächsischen Handschrift des 9. Jahrhunderts. (Ebd.)
  - , 155: Seitenumrahmung aus einem Evaugelienbuch, geschrieben für Kaiser Lothar in der Abtei von St. Martin zu Tours. 1. Hälfte des 9. Jahrhunderts. Paris, National-Bibliothef: Évangile de Lothaire. (Nach Bastard, Peintures des Manuscrits gezeichnet von Carl Leonhard Becker.)
  - 157: Siegel Arnulss von Kärnthen. (Nach der Photographie eines im Britischen Museum zu London befindlichen Abdruck, gezeichnet von A. Lütke.)
  - " 159: Silbermanze von Arnulf und Papft Stephan VI. (Rach bem Original im Königl. Mänz-Cabinet zu Berlin gezeichnet von A. Lütke.)
  - ,, 161: Münze von Karl dem Ginfältigen. (de Witt, les Chroniqueurs de l'Histoire de France.)
  - , 163: Münze von Zwentibold als König von Lothringen (Lelewel, Numismatique du moyen-âge.)
  - ., 164: Siegel von Karl dem Einfältigen. (de Witt, les Chroniqueurs de l'Histoire de France.)
    - 165: Siegel von König Ludwig dem Kinde. (Nach der Photographie eines Abbrucks im Britischen Museum zu London gezeichnet von A. Lütke.)
  - 167: Elsenbeinschnitzerei eines farolingischen Bucheinbandes aus dem 9. Jahrhundert. London, South Aensington Museum. (Westwood, A descriptive catalogue of the sictive ivories in the South Kensington Museum.)
  - 169: Münzen von Ludwig dem Kinde. (Cappe, Münzen der deutschen Könige und Kaifer des Mittelalters.)
  - . 171: Königssiegel von Konrad I.; verkleinert. (Nach der Photographie eines Abdrucks im Britischen Museum zu London gezeichnet von A. Lütke.)
  - ,, 171: Münzen von Konrad I (Cappe, Münzen der deutschen Könige und Kaiser des Mittelalters.)
  - , 173: Juneres ber St. Michaelisfirche zu Fulba. (Foerster, Deukmäler.)
  - " 174: Königösiegel Heinrichs I.; verkleinert. (Rach) der Photographie eines Abbruckes im Britischen Museum zu London gezeichnet von A. Lütte.)

- Seite 177: Munzen Heinrichs I. (Cappe, Munzen ber beutschen Könige und Kaiser bes Mittesalters.)
  - ,, 179: Das Schloß und die Schloßtirche zu Quedlinburg. (Nach ber Natur gezeichnet von Th. Rutschmann.)
    - 181: Münze von Rudolf von Burgund. Silber. (de Witt, les Chroniqueurs de l'Histoire de France.)
  - , 183: Arypta im St. Petersdom zu Quedlinburg: Grabstätte Heinrichs I. und seiner Gemahlin Mathilbe. (Rach der Natur gezeichnet von Th. Kutschemann.)
  - , 187: Statue Kaiser Ottos I. am Dom zu Magbeburg. (Nach Foerster, Denkmäler gezeichnet von Carl Leonhard Beder.)
  - , 189: Königsfiegel Ottos I (Nach der Photographie eines Abdrucks im Britischen Museum.)
  - , 189: Kaifersiegel Ditos I. (Ebb.)
  - " 194: Münze von Ludwig IV. d'Ontremer. Silberdenar. (de Witt, les Chroniqueurs de l'Histoire de France.)
  - " 195: Ringsiegel Kaifer Ottos I. (Cappe, Münzen der deutschen Könige und Kaiser bes Mittelalters.)
    - 197: Drüngen von Kaifer Otto I. (Ebb.)
  - ., 200: Siegel bes Markgrafen Gero. Bon dem Schenkungsbriefe für Gernrode vom Jahre 964. (v. Heinemann, Markgraf Gero.)
  - , 205: Bom Grabmal ber Kaiserin Edith im Dom zu Magdeburg. (Rach der Ratur gezeichnet von Paul Halm.)
  - , 215: Elfenbeintafel mit den Bildnissen Kaiser Ottos I., seiner Gemahlin und seines Sohnes. Original im Besitz des Marchese Trivulzi zu Mailand. (Nach Photographie.)
  - , 215: Statuen Kaiser Ottos I. und seiner Gemahlin Edith im Dom zu Magdeburg. (Nach Foerster, Denkmäler gezeichnet von Carl Leonhard Beder.)
  - , 227: Reiterstatue Kaiser Ottos I. zu Magdeburg. (Ebb.)
  - 231: Kaisersiegel Ottos II. (Nach der Photographie eines Abdruckes im Britischen Museum zu London.)
  - " 243: Münze von Hugo Capet. Silber. (de Witt, les Chroniqueurs de l'Histoire de France.)
  - " 244: Münze von Otto III. und Abelheid. (Cappe, Münzen beutscher Könige und Kaiser bes Mittelalters.)
  - " 246: Kaisersiegel Ottos III. (Rach ber Photographic eines Abdruckes im Britischen Museum zu London.)
  - , 246: Königsfiegel Ottos III. (Ebd.)
  - " 268: Statue von Kaiser Heinrichs II. Gemahlin Kunigunde am Dome zu Bamberg. (Nach dem Gipsabguß im Königs. Museum zu Berlin gezeichnet von Carl Leonhard Beder.)
  - 269: Statue Kaiser Heinrichs II. am Dome zu Bamberg. (Nach bem Gipsabguß im Königl. Museum zu Berlin gezeichnet von Carl Leonhard Beder.)
  - " 271: Münzen Heinrichs II. (Cappe, Münzen beutscher Könige und Kaiser des Mittelalters.)
  - " 273: Königssiegel Heinrichs II. (Rach der Photographie eines Abdrucks im Britischen Museum zu London.)

- Scite 321: Scenc aus dem französischen Hosteben des 13. Jahrhunderts. Miniature in einer Handschrift des 13. Jahrh in der Bibl. de l'Arsenal zu Paris. (Lacroix, Sciences et Lettres.)
  - ., 323: Königscoftsime bes 12. Jahrhunderts. Miniature in einer Handschrift bes 12. Jahrhunderts zu Brüffel. (Lacroix, Moeurs, Usages et Costumes.)
  - " 333: Der Dom zu Speier. (Gailhabaud, Monuments anciens et modernes.)
  - ,, 337: Die alte Abtei von Clugny. (de Witt, les Chroniqueurs de l'Histoire de France.)
  - , 345: Siegel Heinrichs IV. (Nach der Photographie eines Abdrucks im Britischen Museum und Heffner, die deutschen Kaiser- und Königssiegel.)
  - 351: Das Raiserhaus in Goslar. (Nach Photographie.)
  - 361: Bilbuis der Markgräfin Mathilbe in einer gleichzeitigen Handschrift der Baticanischen Bibliothek zu Rom. (Lacroix, Vie militaire et religieuse.)
  - ., 373: Bronzene Grabplatte Rudolfs von Schwaben; im Dome zu Merseburg. (Hefner, Trachten bes christlichen Mittelalters.)
  - ,, 379: Mormannen; von der Tapete von Baheug. (The Bayeux Tapestry; with historic notes by Franc Rede Fowke.)
  - , 389: Miniature in einer Handschrift bes 13. Jahrhunderts zu Prag. Buchschweiber und Maler darstellend. (Woltmann: Woermann, Geschichte ber Malerei.)
  - , 393: Der Dom zu Mainz. 12.—13. Jahrhundert. (Lacroix, les Arts.)
  - , 429: Das Aloster Citeaux. (Jahreshefte des Bürttembergischen Alterthums-Bereins.)
  - Hotographie eines Abbruckes im Britischen Museum zu London und Heffner, die deutschen Kaiser= und Königssiegel.)
  - 456: Bratteat von Konrad III. Silber. (Rach dem Driginal im Königl. Mang-Cabinet zu Berlin gezeichnet von Carl Leonhard Becker.)
  - 465: Zwei Brafteate von Seinrich bem Lowen. Silber. (Ebb.)
  - 467: Königsfigur in einem Initial in einer Abschrift bes Flavius Josephus. Königl. Bibliothet zu Stuttgart. (Gezeichnet von Prosessor C. Rieß.)
  - , 469: Der Dom zu Boitiers. 12. Jahrhundert. (Lacroix, les Arts.)
    - 474: Kronleuchter, Botivgabe von Kaiser Friedrich bem Rothbart an ben Dom zu Aachen. (Nach Bod, das heiligthum zu Aachen und Foerster, Denkmäler.)
  - 477: Siegel von Kaiser Friedrich I. (Nach der Photographie eines Abdruckes im Britischen Museum und Hessuck, die deutschen Kaisers und Königsssiegel.)
  - . 487: Darstellungen aus ber ältesten Handichrift bes Sachsenspiegels; Beibelberg, Universitäts-Bibliothet. (Ropp, Bilber und Schriften ber Borzeit.)
  - burg 26. Juni 1168, welche bie herzogliche Gewalt für bas Bisthum Bürzburg bestätigt. (Heffner, die beutschen Kaiser- und Königssiegel.)
  - 511: Ritter im letzten Drittel bes 12. Jahrhunderts. Damen im Schiff. Ans der Handschrift ber Eneit von Heinrich von Belbecke; Berlin, Königl. Bibliothek. Um 1170. (Gezeichnet von Carl Leonhard Becker.)
  - " 515: Heinrich ber Lowe; Steinrelief auf feinem Grabmal. (Rach Photographie.)
  - " 521: Ruinen der Kaiserpfalz zu Gelnhausen. (Nach Photographie.)

00

Seite 523: Plan bes Kaijerpalastes zu Gelnhausen (Moller und Gladbach, Denkmaler ber beutschen Baufunft.)

580: Aus dem Lustgarten der Aebtissin Herrad von Landsberg. Darstellend ein Brachtbett der Zeit mit ruhendem König. (Hortus Deliciarum der Herrad. Nach der Ausgabe von Engelhardt gezeichnet von Carl Leonhard Beder.)

537: Steinrelief von Kaiser Friedrich dem Rothbart im Areuzgang des Alosters S. Zeno, Baiern; um 1170—90. (Nach Heiner, Trachten des christlichen Mittelalters gezeichnet von Wilh. Herrmann.)

541: Siegel von Konstanze von Sicilien. (Heffner, die deutschen Kaiser: und Königssiegel.)

,, 557: Das erzene Dentmal Heinrichs des Löwen in Braunschweig, 1166. Das Biedestal von 1616. (Nach Photographie.)

" 561: Die Schloßfapelle (Capella palatina) des Palastes der Normannenkönige zu Palermo. (Gailhaband, Monuments anciens et modernes.)

, 565: Grabmal Heinrichs des Löwen und seiner Gemahlin Mathilbe im Dom zu Braunschweig. (Nach dem Gipsabguß im Königs. Museum zu Berlin gezeichnet von Carl Leonhard Becker.)

et modernes.)

,, 585: Siegel von Otto IV. (Nach der Photographie eines Abdruckes im Britischen Museum zu London und Hessner, die deutschen Kaiser: und Königssiegel.)

.. 587: Bratteat des Königs Philipp. (Essenwein, Kunst: und kulturgeschichtliche Denkmale des Germanischen National-Museums.)

,, 591: Costume einer Fürstin; Miniature des 13. Jahrhunderts. (Lacroix, Moeurs, Usages et Costumes.)

597: Statue eines Papstes aus dem 18. Jahrhundert; an der Kathebrale zu Chartres. (Annalos archéologiques par Didron. I.)

601: Siegel aus dem 13. Jahrhundert. Der Erzbischof von Arles, als Oberslehnsherr, nimmt den Schwur der Treue und der Huldigung von einem Mitter Naimund von Mont-Dragon entgegen. National-Archiv zu Paris. (Lacroix, Vie militaire et religieuse.)

603: Franz von Assissi predigt vor Honorius III. Fresto von Giotto di Bondone in der Kirche zu Assissi. (Nach Bhotographie.)

,, 610: Bulle von Papst Honorius III. (Annales archéologiques par Didron. XXIV.)

613: Holzstandbild der heiligen Elisabeth im Dom zu Marburg. Späterer Zeit angehörig. (Nach Phhotographie.)

615: Siegel Kaiser Friedrichs II. als König von Jerusalem. (Nach der Photos graphie eines Abdrucks im Britischen Museum zu London und Heffner, die deutschen Kaisers und Königssiegel.)

", 621: Golbene Kaiserbulle Friedrichs II. (Heffner, die deutschen Kaiser: und Königssiegel.)

", 623: Kriegerische Rüstung im 12. Jahrhundert. Aus einem Psalterium im Königl. Kupferstich-Cabinet zu Berlin. Gezeichnet von R. Hülder.

" 627: Siegel Friedrichs II. (Rach ber Photographie eines Abdruckes im Britischen Museum und Heffner, die beutschen Kaiser- und Königsstiegel.)

, 632: Trachten bes 13. Jahrhunderts. Miniature in einer Handichrift bes

5 5-171 Vi

- Romans "Tristan". 14. Jahrh Paris, National-Bibliothet. (Lacroix, Moeurs, Usages et Costumes.)
- Seite 634: Orbenstracht ber Deutschherren. Grabstein des Landgrafen Konrad von Thüringen, Hochmeister des deutschen Ordens. In der Elisabethkirche zu Marburg. (Rach Hesner, Trachten des christlichen Mittelalters gezeichnet von Wilh. Herrmann.)
  - " 639: Relief an der St. Nazareth-Kirche zu Carcassonne aus dem 18. Jahrhundert, darstellend eine Episode aus der Belagerung einer Stadt. (Lacroix, Vie militaire et religiouse.)
  - " 649: Siegel von Konrad IV. (Nach der Photographie eines Abdrucks im Britischen Museum und Heffner, die deutschen Kaiser- und Königssiegel.)
  - " 653: Standbilder eines thuringischen Fürstenpaares im Dom zu Naumburg aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. (Gezeichnet von Carl Leonhard Beder.)
  - " 664: Donjon zu Beaugenen an der Loire. 11. Jahrhundert. (Jähns, Handsbuch der Geschichte des Kriegswesens.)
  - ,, 664: Das ehemalige Kölner Thor zu Aachen. 13. Jahrhundert. (Ebb.)
  - " 664: Grundriß der Wartburg. (Ebb.)
  - " 664: Normannische Burg la Faconara auf Sicilien. 13. Jahrhundert. (Ebb.)
    - 664: Grundriß der Habsburg. (Ebb.)
  - " 664: Grundriß eines englischen Donjons (Rochester) bes 12. Jahrhunderts. (Ebb.)
  - " 665: Thurm der Umfassungsmauer von Provins. 12. Jahrhundert. (Lacroix, Vie militaire et religieuse.)
  - " 665: Thurm bes Schlosses von Fougeres. 12. Jahrhundert. (Ebb.)
  - 665: Thurm des Schlosses von Loches. 12. Jahrhundert. (Ebd.)
  - " 665: Thurm von Beaucaire. 13. Jahrhundert. (Ebd.)
  - , 665: Thurm von Narbonne. 14. Jahrhundert. (Ebb.)
  - " 665: Thurm bes Schlosses von Angouleme. 18. Jahrhundert. (Ebd.)
  - " 665: Die Hochstadt von Carcassonne; Ende des 11. Jahrhunderts. (Jähns, Handsbuch der Geschichte des Kriegswesens.)
  - " 677: Französischer Ritter im 13. Jahrhundert. Siegel Johanns von Corbeil. National-Archiv zu Paris. (Lacroix, Vie militaire et religieuse.)
  - ., 683: Schwertleite. Aus einer Handschrift bes 13. Jahrhunderts. London, Britisches Museum. (Cutts, Scenes and Characters of the Middle-Age.)
  - ., 697: Grabmal des Erzbischofs Siegfried III. von Eppstein, mit den von ihm gekrönten Königen Heinrich Raspe und Wilhelm von Holland. Im Dom zu Mainz. (Nach Emden und Wetter, der Dom zu Mainz gezeichnet von Wilh. Herrmann.)
  - 701: Miniature in einer Pfalter-Handschrift des 13. Jahrhunderts: Krieger, Geslehrter, Kausmann und Aderbauer. (Lacroix, los Arts.)
  - , 705: Denar von Ottokar II. von Böhmen. Böhmischer Brakteat. (Essenwein, Kunst: und Kulturgeschichtliche Denkmale des Germanischen National: Museums.)
  - 709: Siegel von Richard Plantagenet von Cornwallis als König, 1257. (Nach ber Photographie eines Abdruckes im Britischen Museum gezeichnet von Carl Leonhard Beder.)
  - " 713: Kreuz des Deutschherren-Ordens. (Jähns, Handbuch ber Geschichte bes Kriegswesens.)

a hard to be

#### Vollvilder.

Seite 18: Plan bes Klosters St. Gallen. Das mit handschriftlichen Notizen über die Bestimmung der einzelnen Näume versehene Original besindet sich in der Stistsbibliothek zu St. Gallen; wahrscheinlich 820 vom Mönch und Bausmeister Gerung gesertigt. (Reller, Bauriß des Klosters St. Gallen.)
Dazu Erläuterungsblatt.

80: Eine Seite aus einem Evangelienbuch. Für Kaiser Lothar in der Abtei St. Martin zu Tours in der 1. Hälste des 9. Jahrhunderts geschrieben. Paris, National-Bibliothek. (Nach Bastard, Peintures des Manuscrits

von Carl Leonhard Beder gezeichnet.)

, 131: Karl ber Kahle; Dedicationsbild im Codex aureus von St. Emmeran zu Regensburg. Auf Besehl des Kaisers im Jahre 870 von den Priestern Berengar und Luithard mit goldenen Buchstaben geschrieben und gemalt. München, Hof: und Staats-Bibliothek. (Nach dem Original und Foerster, Deukmäler.)

., 136: Ornament= und Schriftprobe aus einer Bibel Karls bes Kahlen. Geschrieben und gemalt in St. Martin zu Tours; Mitte bes 9. Jahrhunderts. Paris,

National=Bibliothek. (Ebd.)

" 272: Widmungsbild der Handschrift "Henrici et Cunigundae vita". (Nach dem Original in der Stadtbibliothet zu Bamberg.)

272: Bollzug bes Gottesurtheils ber Kaiserin Kunigunde: Miniature in ber

Henrici et Cunigundae vita". (Ebd.)

" 285: Grabmal Kaiser Heinrichs II. und seiner Gemahlin Kunigunde. Bon Thlemann Riemenschneiber. Im Dom zu Bamberg. (Nach Foerster, Denksmäler gezeichnet von Carl Leonhard Beder.)

428: Kreuzgang in der Cistercienserabtei Maulbronn. (Nach Jahreshefte des Württembergischen Alterthums-Bereins gezeichnet von G. Rehlender.)

- " 454: Reiterstatue König Konrads III. im Dom zu Bamberg; um 1250. (Nach bem Gipsabguß der Königl. Museen zu Berlin gezeichnet von Carl Leonhard Becker.)
- " 466: Der Dom zu Bamberg; Ende bes 11. Jahrh. (Nach Photographie geszeichnet von G. Rehlender.)
- ,, 522: Die Marienfirche zu Gelnhausen; 1230—1260. (Nach Photographie gezeichnet von C. Sterry.)
- ,, 702: Die Krypta der ehemaligen Hoftapelle St. Chapelle zu Paris, 1245-48; gothischer Styl. (Nach Photographie.)
- ,, 708: Der Dom zu Limburg a. b. Lahn. 13. Jahrh. (Nach Photographie geseichnet von G. Rehlenber.)

## Doppelvollbilder.

254: Widmungsbild in dem Evangeliarium des Kaisers Otto III. (Nach dem Original in der Königl. Bibliothet zu München.)

449: Fassabe ber Kathebrale Notre-Dame zu Reims. (Gailhabaud, Monuments anciens et modernes.)

Seite 706: Bandmalerei im Dom zu Münster in Westfalen aus ber Mitte bes 13. Jahrhunderts: Friesische Bauern bringen bem Patron bes Doms Opfergaben bar. (Janitschet, Geschichte ber beutschen Malerei.)

#### Beilagen.

38: Facsimile einer Urkunde Ludwigs bes Frommen, batirt von Worms 1. Juni 833, betr. die Errichtung einer Münzstätte in Corvei zu Gunften bes bortigen Klosters. Driginalbiplom, Pergament, im Königl. Preuß. Staatsarchiv zu Münster. Berfaßt und geschrieben von hirminmaris. Größe bes Driginals: 39:50 Centimeter. (Raiferurfunden in Abbildungen. Herausgegeben von v. Sybel und Sidel.) Dazu Erläuterungsblatt.

64: Kaifer Lothar. Miniature in einem Evangeliar aus ber Mitte bes 9. Jahr= hunderts. Paris, Bibl. Nat. lat. 266. (Nach Bastard, Peintures des Manuscrits lithographirt von R. Hülder.)

120: Graf Bivianus, weltlicher Abt des Klosters St. Martin zu Tours, überreicht Karl bem Kahlen, eine in seiner Abtei geschriebene und gemalte Bibel. Aus der Bibel in Paris. Bibl. Nat. lat. I. Originalgröße 388: 288 Millim. (Nach Bastard, Peintures des Manuscrits lithographirt von R. Hülder.)

178: Facsimile ber von Beinrichs I. Bertheibigungsanstalten handelnden Stelle in Wibufinds von Corven "Sächsische Geschichten"; um 967. (Nach bem in ber Königl. Bibliothet zu Dresben befindlichen Original. Originalgröße.) Dazu Erläuterungsblatt.

210: Facsimile ber von ber Schlacht auf bem Lechfelbe handelnden Stelle in Wibukinds von Corven "Sächsische Geschichten"; um 967. (Ebb.) Dazu Erläuterungsblatt.

375: Ein Theil der Tapete von Baneux zur Darstellung der Normannenkämpfe: Das Stud, welches die Schlacht bei Hastings zwischen Wilhelm bem Eroberer und Harald, 14. Oktober 1066, schilbert. Ende bes 11. Jahrhunderts. In der Kathebrale zu Bayeur. (The Bayeux Tapestry. With historic notes by Frank Rede Fowke.)

Dazu Erläuterungsblatt.

594: Die taiserliche Dalmatica, im Schatz ber Peterstirche zu Rom; 12. Jahrhundert. (Annales archéologiques par Didron. I.) Dazu Erläuterungsblatt.

614: Facsimile der Reperordnung Raiser Friedrichs II. Ausfertigung für die Bremischen Dominikaner. Ravenna, März 1232. Originalurkunde im Staatsarchive zu Bremen. Wirkliche Größe 36:35 Centim. (Kaiserurkunden in Abbilbungen; herausgegeben von v. Sybel und Sidel.) Dazu Erläuterungsblatt.

618: Facsimile bes Hofgerichtsurtheils zu Gunften bes Abts Manfred von St. Sal= vator zu Monte Amiate gegen bie Gemeinde Montenero. Foggia, Februar 1245. Originalurfunde im Staatsarchive von Siena. Wirkliche Große 42:30 Centimeter. (Ebd.)

Dazu Erläuterungeblatt.

a nacromalic

- Seite 632: Facsimile der ältesten beutschen Königs-Urkunde (wahrscheinlich überhaupt älteste deutsche Urkunde): Konrad IV. bestätigt den Bergleich der Stadt Kausbeuern mit Folcmar von Kemenathen 25. Juli 1240. Original im Reichs-archive zu München. Wirkliche Größe 35:24½ Centimeter. (Ebd.) Dazu Erläuterungsblatt.
  - "673: Fenster aus dem 13. Jahrhundert in der Nathedrale von Chartres mit Darstellungen der Sage "Karl der Große und Roland." (Annales archéologiques par Didron. XXIV.)

#### Rarte.

" 88: Das Frankenreich nach der Theilung von Verdun 843 und von Mersen 870. Nebenkärtchen: Die Theilung der kirchlichen Sprengel 870. Das Frankenreich 870. (Entworfen und gezeichnet von Dr. H. Lullied.)

# Inhalts=Verzeichnis.

# Erstes Buch.

| Die Auflösung des karolingischen Reiches und die Sonderung der                                                             |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| germanischen und romanischen Reiche. 814—887.                                                                              | cite |
| I. Das frankische Reich beim Tode Karls bes Großen. 814                                                                    | 3    |
|                                                                                                                            | 9    |
|                                                                                                                            | 33   |
| IV. Der Bruderfrieg um bas Reich und bie Bertrage von Berdun und Mersen.                                                   |      |
|                                                                                                                            | 62   |
| V. Das Auftommen des Papstthums                                                                                            | 90   |
|                                                                                                                            | 21   |
| Stammtafel ber Karolinger                                                                                                  | 54   |
|                                                                                                                            |      |
| Zweites Buch.                                                                                                              |      |
| Die Begründung der deutschen Vorherrschaft über die germanischen und romanischen Völker. 887—1024.                         |      |
| I. Die Gründung bes deutschen Reiches. 887—986                                                                             | 57   |
| Krone durch Otto 1. 936-956                                                                                                | 85   |
| III. Das Kaiserthum der Ottonen. 956-988                                                                                   | 11   |
| IV. Das Papstkaiserthum Ottos III. 983-1002                                                                                | 38   |
| V. Der Ausgang bes sächsischen Kaiserthums. 1002-1024 20                                                                   | 64   |
| Drittes Buch.                                                                                                              |      |
| Das salische Erbkaiserthum und die hierarchische aristokratische Revolution im Zeitalter des Investiturstreits. 1024—1125. |      |
| I. Die Grundlegung zum falischen Erbfaiserthum. 1024—1039 28                                                               | 89   |
| 4                                                                                                                          | 09   |
| III. Die Erhebung des Papstthums und des deutschen Fürstenthums gegen das                                                  |      |
|                                                                                                                            | 85   |
| IV. Der beutsche Bürgerfrieg zur Zeit Heinrichs IV. 1077—1106                                                              | 66   |
| V PROPERTY V HER BAS MEANWAY MANAGERAL TIME TIME 198                                                                       | 110  |

## Viertes Buch.

|                                  | Die Blütezeit des mittelalterlichen Kaiserthums und das Welt-<br>herrschaftsstreben der Staufer. 1125—1197. | Seite |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
| 1.                               | Die Erneuerung der Raisermacht durch Lothar III. 1125-1137                                                  |       |  |  |  |  |  |
|                                  | Der Zusammenbruch ber Hierarchie und die Erneuerung des nationalen                                          |       |  |  |  |  |  |
|                                  | deutschen Königthums. 1138—1156                                                                             | 453   |  |  |  |  |  |
| HII.                             | Kaiser Friedrich I. im Kampf mit dem Papstthum und den lombardischen                                        |       |  |  |  |  |  |
|                                  | Stäbten. 1156—1177                                                                                          | 482   |  |  |  |  |  |
| IV.                              | 7. Die friedliche Neugestaltung bes Kaiserthums burch Friedrich I. 1177—1190                                |       |  |  |  |  |  |
| V. Kaiser Heinrich VI. 1190—1197 |                                                                                                             |       |  |  |  |  |  |
|                                  | Fünftes Buch.  Der Entscheidungskampf zwischen Kaiserthum und Papstthum.  1197—1268.                        |       |  |  |  |  |  |
| I.                               | Die Begründung der papstlichen Beltherrschaft durch Innocenz III. 1198—1216                                 | 573   |  |  |  |  |  |
| II.                              | Kaiser Friedrich II. 1215—1237                                                                              | 606   |  |  |  |  |  |
| III.                             | Der Entscheidungstampf zwischen Kaiserthum und Papsithum. 1237—1250                                         | 630   |  |  |  |  |  |
| IV.                              | Der Zerfall bes Raiserthums und ber Untergang ber Staufer. 1250-1268                                        | 658   |  |  |  |  |  |
| V.                               | Der Ausgang bes römisch-deutschen Kaiserthums. 1254—1273                                                    | 695   |  |  |  |  |  |
|                                  | Verzeichnis der Illustrationen                                                                              | 715   |  |  |  |  |  |

\*VIII. Renaissance und Humanismus in Italien und Deutschland. Don Professor Dr. Ludwig Beiger in Berlin. Dollpandig in Ubibeilung 41. 44. 55.

\*IX. Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen. Don Professor Dr. Sophus Ruge in Dresden. Vollständig in Abtheilung 36, 46 (zweite Balfie), 56, 75 und 74

(sweite Balfte).

X. Rußland, Polen und Civland bis ins 17. Jahrhundert. Dr. Cheodor Schiemann, Stadtarchivar in Reval. Bogen 1-27 in Abib. 90. 91. 92.

#### Oritte Hauptabtheilung.

I. Geschichte der deutschen Reformation. Don Prosessor Dr. f. von Bezold in Erlangen.

\*II. Westeuropa im Zeitalter von Philipp II., Elisabeth und Heinrich IV. Don Orofessor Dr. Martin Philippson in Bruffel. Dollftandig in Ubiheilung 49. 50. 51. 52. 78 und 80 (zweite Balfte).

III. Das Teitalter des dreißigjährigen Krieges. Don Professor Dr. G.

Drovsen in Balle.

\*IV. Geschichte der Revolution in England, Von Prof. Dr. Alfred Stern in Bern. Dollftandig in Abtheilung 28 und 31.

\* V. Das Zeitalter Eudwigs XIV. Von Prof. Dr. Mart. Philippson in Bruffel. Dollftandig in Ubtheilung 10. 11. 14. 17 (erfte Balfte).

\*VI. Peter der Große. Don Professor Dr. Alexander Brückner in Dorpat.
Dougfandig in Abiheilung 5. 7. 13. 17 (zweite Halfte).

VII. Deutsche Geschichte vom Westfälischen Frieden bis zum Regierungsantritt friedrichs des Großen. 1648—1740. Dr. Bernh. Erdmannsdörffer in Heidelberg. Don Professor

\*\* VIII. Das Zeitalter friedrichs des Großen. Don Professor Dr. Wilhelm Onden in Giegen. Zwei Bande, Dollstandig in Ubib. 27. 30. 34. 39. 47. 53. 58. 62, 67 und 68 (eme Balfte).

\*IX. Desterreich unter Maria Theresia, Joseph II. und Ceopold II. 1740-1792. Don Professor Dr. Udam Wolf in Graz. Dollftandig in Abtheilung 57, 63 und 83.

\*X. Katharina II. Don Professor Dr. Alexander Briidner in Dorpat. Vollpändig in Abiheilung 68 (zweite halfte). 69. 70. 71 und 74 (expe halfte).

#### Dierte Hauptabtheilung.

\*I. Das Zeitalter der Revolution, des Kaiserreiches u. der Befreiungsfriege. 1789 - 1815. Don Prof. Dr. Wilhelm Onden in Giegen. Zwei Bande. L. Band vollständig in Abtheilung 82. 86. 89. 97. 103 und 107 (erste Salfte).

\*II. Das Zeitalter der Restauration und Revolution. Don Professor Dr. Cheodor flathe in Meifen. volftandig in Abtheilung 65. 66. 75. 84. 85 und 93 (erfte Balfte).

III. Geschichte des zweiten Kaiserreiches und des Königreiches Italien.

Don Generalconful Dr. felig Bamberg in Genna.

IV. Bundesstaat und Bundeskrieg in Nordamerika. Don Dr. Ernst Otto hopp in Berlin. Bogen 1-23 enthalten in Abtheilung 105, 106, 107 (zweite Balfte).

V. Die Neugründung des Deutschen Reiches und seine ersten Kämpfe.

a best to the

Don Professor Dr. Wilhelm Onden in Giegen.

VI. Geschichte der orientalischen frage vom Pariser bis zum Berliner frieden. 1856-1878. Don Generalconsul Dr. felig Bamberg in Genua.

Ein ausführliches Mamen, und Sadgregister über alle Cheile erscheint als besonderer Schluftband.



## Inhalt ber hundertelften Abtheilung.

## Staatengeschichte beg Abendlandes im Mittelalter.

Don hans Prut,

#### Dollbilder:

Grabmal Kaiser Beinrichs II. und seiner Gemablin Kunigunde.

Mreuggang der Ciftercienserabtei Manlbronn.

Marienfirche zu Gelnhaufen.

Aus der Handschrift "Henrici et Gunigundae vita" in der Stadtbibliothek zu Bamberg: Gottesurtheil.

#### Doppelvollbild:

Wandmalerei im Dom zu Münster in Westf. aus der Mitte des 13. Jahrs hunderts.

#### Beilagen:

Karl der Große und Roland. fenster aus dem 13. Jahrhundert in der Kathedrale zu Chartres.

Ein Stud der Capete von Bayeng: Schlacht bei Baftings.

Dagu Erlauterungsblatt.

facsimile der Ketzerordnung Kaiser Friedrichs II. Aussertigung für die Bremischen Dominikaner. Ravenna, März 1232. Dazu Erläuterungsblatt.

#### Erfter Band.

Bogen 39-1/46 (Schluß); Vorwort und Vortitel (1/4 Bogen).

### Im Cert enthaltene Abbildungen.

|                                               | Dens |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bulle von Papst Honorius III.                 | 610  | The state of the s |       |
| Holgstandbild der heil. Elisabeth im Dom gu   |      | cilien. Grundrig der habsburg. Grunds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Marburg                                       | 613  | rig eines englischen Donjons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 654   |
| Siegel Maiser friedrichs II. als Monig von    | 1    | Thurm der Umfaffungsmauer von Provins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Jerusalem                                     | 615  | Churm des Schloffes von fongeres. Churm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Goldene Raiserbulle friedrichs II.            | 621  | des Schlosses von Loches. Charm von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Reiegerifde Ruftung um Beginn des [3. Jahrh.  | 623  | Beaucaire. Churm von Narbonne. Ch-n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Siegel Friedrichs II                          | 627  | des Schloffes von Ungoulome. Die & 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Crachten des 13. Jahrhunderts                 | 632  | stadt von Carcassonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 665   |
| Ordenstracht ber Deutschherren                | 634  | Frangofischer Bitter im 13. Jahrh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 677   |
| Relief an der St. Magarethellirdje gu Cars    |      | Schwertleite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 683   |
| cassonne aus dem 13. Jahrh                    | 639  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Siegel von Konrad IV                          | 649  | Eppftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 697   |
| Standbilder eines thuringischen gurftenpaares |      | Miniature in e. Pfalter=Banbichr. d. 13. Jahr=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| im Dom zu Manmburg aus der Mitte              |      | bunderts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 701   |
| des 13. Jahrh.                                | 653  | Denar von Ottofar II. von Bohmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 705   |
| Donjon zu Beaugency. Das ehemalige Kolner     |      | Siegel von Aidard Plantagenet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 709   |
| Chor ju Madren. Grundriff der Wartburg.       |      | Mreug des Deutschherren: Ordens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7=3   |

= 151=M



